

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





-

STACKS UNITED TO STACKS STACKS

CIBRARY

|   |   | · |   |  |
|---|---|---|---|--|
| · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |  |
|   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

# STATISTISCHE ONATSCHRIFT.

#### HERAUSGEGEBEN

VOM BUREAU DER

### X. K. STATISTISCHEN CENTRAL-COMMISSION.

FUR DIE REDACTION VERANTWORTLICH:

DR. ADOLF FICKER,

II. JAHRGANG.



WIEN, 1876.

ALFRED HÖLDER,

E.E. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER

BOTHENTHURMSTRABE 1-.

HA1173 A23

## rauungen, Geburten und Sterbefälle der Civil-Bevölkerung in Oesterreich

vom 1. Januar bis 31. März 1876.

#### A. Trauungen.

| n d n m   | Beide  | Theile    | Witwer | Witwen |        | Februar | März |        |
|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|------|--------|
| nder      | ledig  | verwitwet | mit Le | digen  | Januar | rebruar | marz | Summe  |
| reich un- |        | -         |        |        |        |         | 3-0  |        |
| r Enns .  | 4.232  | 226       | 627    | 341    | 1.083  | 4.240   | 108  | 5.426  |
| nns       | 1.979  | 59        | 204    | 104    | 440    | 1.191   | 8    | 1.630  |
| g         | 338    | 3         | 38     | 28     | 140    | 258     | 0    | 407    |
| mrk       | 2.837  | 71        | 388    | 237    | 812    | 2.658   | 23   | 8.533  |
|           | 591    | 25        | 59     | 34     | 168    | 887     | 6    | 709    |
|           | 1.366  | 21        | 176    | 101    | 287    | 1.875   | 2    | 1.664  |
| . Gebiet  | 312    | 10        | 41     | 17     | 85     | 295     | 20   | 380    |
| Gradisca  | - 688  | 10        | 80     | 49     | 00     | 768     | 2    | 820    |
|           | 202    | 47        | 109    | 23     | 176    | 894     | 11   | 1,081  |
|           | 1.828  | 57        | 231    | 75     | 699    | 1,872   | 120  | 2.19   |
| erg       | 266    | D         | 29     | 6      | 122    | 187     | 1    | 310    |
|           | 11,951 | 536       | 1.406  | 488    | 3.759  | 10.548  | 74   | 14.361 |
|           | 4-105  | 240       | 365    | 307    | 1.453  | 3.715   | 49   | 5.217  |
| en        | 780    | 34        | 146    | 91     | 286    | 781     | 4    | 1.071  |
| n         | 12.344 | 1.161     | 2.609  | 1.692  | 2.072  | 15.601  | 133  | 17-800 |
| ina       | 1,784  | 125       | 225    | 128    | 519    | 1.680   | 13   | 2.21   |
| ien       | 1.423  | 118       | 201    | 49     | 799    | 950     | 37   | 1.78   |
| summe .   | 49.947 | ¥.767     | 7,134  | 3.770  | 19.920 | 47.085  | 613  | 60,618 |

#### B. Geburten.

|           | 7        | L        | e b e n d | gebor      | e n e    |        |  |  |
|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|--------|--|--|
| nder      |          | Eheliche |           | Uneheliche |          |        |  |  |
|           | Männlich | Weiblich | Summe     | Männlich   | Weiblich | Summe  |  |  |
| reich un- | THE R.   |          |           |            |          |        |  |  |
| er Enns . | 8.755    | 8.051    | 16,806    | 2.982      | 2.843    | 5.825  |  |  |
| inns      | 2.586    | 2.568    | 5/149     | 597        | 658      | 1.255  |  |  |
| rg        | 525      | 478      | 1,003     | 228        | 919      | 1.230  |  |  |
| nark      | 4.010    | 3,798    | 7.808     | 1.398      | 1.362    | 2.760  |  |  |
| n         | 812      | 817      | 1.629     | 752        | 665      | 1.417  |  |  |
|           | 2.398    | 2.196    | 4.594     | 215        | 194      | 405    |  |  |
| s. Gebiet | 648      | 560      | 1,208     | 136        | 123      | 251    |  |  |
| Gradisca  | 1.211    | 1.126    | 2,337     | 27         | - 31     | 58     |  |  |
|           | 1.895    | 1.735    | 3,630     | 49         | 41       | 90     |  |  |
|           | 3.070    | 2.918    | 5,988     | 136        | 135      | 27     |  |  |
| berg      | 395      | 342      | 737       | 19         | 27       | 40     |  |  |
| 11        | 24,061   | 23.345   | 47-406    | 3.371      | 3.362    | 6.73   |  |  |
|           | 10.546   | 9.727    | 20.273    | 1.054      | 1.057    | 2.111  |  |  |
| en        | 2.794    | 2.617    | 5.411     | 239        | 228      | 467    |  |  |
| n         | 30.426   | 34.326   | 70.752    | 3.663      | 3.140    | 6.801  |  |  |
| ina       | 3.451    | 5.314    | 6.765     | 375        | 368      | 74     |  |  |
| tien      | 2,878    | 2.651    | 5.524     | 94         | 90       | 186    |  |  |
| Summe .   | 106,456  | 100.564  | 207-020   | 15.835     | 14.536   | 29-87) |  |  |

B. Geburten vom 1. Januar bis 31. März 1876.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | T o                                                                                     | dtge                                                                                                                                   | bore                                                                                    | n e                                                                              |                                     | 7             | usamn         | non             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Länder                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                     | Eheliche                                                                                | е                                                                                                                                      | U                                                                                       | nehelicl                                                                         | he                                  | 2             | изашп         | Ten             |
|                                                                                                                                                                                              | Männ-<br>lich                                                                                                         | Weib-<br>lieh                                                                           | Summe                                                                                                                                  | Männ-<br>lich                                                                           | Weib-<br>lich                                                                    | Summe                               | Männ-<br>lich | Weib-<br>lieh | Summe           |
| Oesterreich un-                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                     |                                                                                         | 1 - 1                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                  |                                     |               |               |                 |
| ter der Enns.<br>Oesterreich ob                                                                                                                                                              | 311                                                                                                                   | 264                                                                                     | 575                                                                                                                                    | 119                                                                                     | 123                                                                              | 242                                 | 12.167        | 11.281        | 23.448          |
| der Enns                                                                                                                                                                                     | 124                                                                                                                   | 78                                                                                      | 202                                                                                                                                    | 22                                                                                      | 18                                                                               | 40                                  | 3.329         | 3.317         | 6.646           |
| Salzburg                                                                                                                                                                                     | 17                                                                                                                    | -8                                                                                      | 25                                                                                                                                     | 10                                                                                      | 7                                                                                | 17                                  | 780           | 705           | 1.485           |
| Steiermark<br>Kärnten                                                                                                                                                                        | 150                                                                                                                   | 89                                                                                      | 239                                                                                                                                    | 100                                                                                     | 58                                                                               | 102                                 | 5.607         | 5.302         | 10.909          |
| Krain                                                                                                                                                                                        | 21                                                                                                                    | 16                                                                                      | 37                                                                                                                                     | 25                                                                                      | 19                                                                               | 44                                  | 1.610         | 1.517         | 8.12            |
| Triest s. Gebiet                                                                                                                                                                             | 44                                                                                                                    | 94                                                                                      | 68                                                                                                                                     |                                                                                         | 3                                                                                | 10                                  | 2.664         | 2.417         | 5.08            |
| Görz u. Gradisca                                                                                                                                                                             | 49<br>23                                                                                                              | 31<br>19                                                                                | 80<br>42                                                                                                                               |                                                                                         | .8                                                                               | 18                                  | 1.266         | 722<br>1.176  | 2.445           |
| Istrien                                                                                                                                                                                      | 48                                                                                                                    | 22                                                                                      | 65                                                                                                                                     |                                                                                         | 1                                                                                | 5                                   | 1.991         | 1.799         | 3.79            |
| Tirol                                                                                                                                                                                        | 51                                                                                                                    | 87                                                                                      | 88                                                                                                                                     |                                                                                         | 8                                                                                | 5                                   | 3.259         | 3.098         | 6.35            |
| Vorarlberg                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                     | 0                                                                                       | 7                                                                                                                                      | 1                                                                                       |                                                                                  | 1                                   | 416           | 375           | 79:             |
| Böhmen                                                                                                                                                                                       | 819                                                                                                                   | 666                                                                                     | 1.485                                                                                                                                  | 1                                                                                       | 140                                                                              | 303                                 | 23.414        | 27.518        | 55.927          |
| Mähren                                                                                                                                                                                       | 252                                                                                                                   | 188                                                                                     | 440                                                                                                                                    | 50                                                                                      | 43                                                                               | 93                                  | 11.902        | 11.015        | 22.91           |
| Schlesien                                                                                                                                                                                    | 65                                                                                                                    | 68                                                                                      | 128                                                                                                                                    | 8                                                                                       | 8                                                                                | 16                                  | 3.106         | 2.916         | 6.029           |
| Galizien                                                                                                                                                                                     | 907                                                                                                                   | 643                                                                                     | 1.550                                                                                                                                  | 172                                                                                     | 124                                                                              | 296                                 | 41.168        | 38.283        | 79.40           |
| Bukowina Dalmatien                                                                                                                                                                           | 40                                                                                                                    | 29                                                                                      | 69                                                                                                                                     | 16                                                                                      | 10                                                                               | 26                                  | 3.882         | 8.721         | 7.603           |
| Daimatien                                                                                                                                                                                    | 17                                                                                                                    | - 8                                                                                     | 25                                                                                                                                     | 2                                                                                       |                                                                                  | 2                                   | 2.986         | 2.749         | 5.788           |
| Summe .                                                                                                                                                                                      | 2.934                                                                                                                 | 2.191                                                                                   | 5.125                                                                                                                                  | 665                                                                                     | 560                                                                              | 1,225                               | 125.390       | 117.851       | 243.241         |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                        | _                                                                                       |                                                                                  | _                                   |               |               |                 |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                        | Zwill                                                                                   | inge                                                                             | Drill                               | inge          | Meh           | rlinge          |
| Länder                                                                                                                                                                                       | Januar                                                                                                                | Fe-<br>bruar                                                                            | Mürz                                                                                                                                   | Zwill                                                                                   |                                                                                  | Drill                               |               | Meh           | rlinge<br>Todt- |
| Länder                                                                                                                                                                                       | Januar                                                                                                                | Contract of the last                                                                    | März                                                                                                                                   |                                                                                         | Todt-                                                                            |                                     | Todt-         | Lebend-       |                 |
|                                                                                                                                                                                              | Januar                                                                                                                | Contract of the last                                                                    | März                                                                                                                                   |                                                                                         | Todt-                                                                            | Lebend-                             | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich un-<br>ter der Enns .                                                                                                                                                            | Januar                                                                                                                | Contract of the last                                                                    | März<br>7.903                                                                                                                          |                                                                                         | Todt-                                                                            | Lebend-                             | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich un-<br>ter der Enns .<br>Oesterreich ob                                                                                                                                          |                                                                                                                       | bruar                                                                                   | 7.903                                                                                                                                  | Lebend-                                                                                 | Todt-                                                                            | Lebend-                             | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich un-<br>ter der Enns .<br>Oesterreich ob<br>der Enns                                                                                                                              |                                                                                                                       | bruar                                                                                   |                                                                                                                                        | Lebend-                                                                                 | Todt-                                                                            | Lebend-                             | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich un-<br>ter der Enns .<br>Oesterreich ob<br>der Enns<br>Salzburg                                                                                                                  | 7.696<br>2.228<br>501                                                                                                 | 7.849<br>2.226<br>490                                                                   | 7.903<br>2.192<br>494                                                                                                                  | 437<br>102<br>38                                                                        | Todt-                                                                            | Lebend-<br>G e b                    | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich un-<br>ter der Enns.<br>Oesterreich ob<br>der Enns<br>Salzburg<br>Steiermark                                                                                                     | 7.696<br>2.228<br>501<br>3.609                                                                                        | 7.849<br>2.226<br>490<br>3.630                                                          | 7.903<br>2.192<br>494<br>3.670                                                                                                         | 437<br>102<br>38<br>244                                                                 | 20 8                                                                             | Lebend- G e b                       | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich un-<br>ter der Enns .<br>Oesterreich ob<br>der Enns<br>Salzburg<br>Steiermark<br>Kärnten                                                                                         | 7.696<br>2.228<br>501<br>3.609<br>1.110                                                                               | 7.849<br>2.226<br>490<br>3.630<br>931                                                   | 7.903<br>2.192<br>494<br>3.670<br>1.086                                                                                                | 437<br>102<br>38<br>244<br>74                                                           | 20 8                                                                             | Lebend-Geb                          | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich unter der Enns. Oesterreich ob der Enns. Salzburg. Steiermark. Kärnten.                                                                                                          | 7.696<br>2.228<br>501<br>3.609<br>1.110<br>1.645                                                                      | 7.849<br>2.226<br>490<br>3.630<br>931<br>1.699                                          | 7.903<br>2.192<br>494<br>3.670<br>1.086<br>1.787                                                                                       | 437<br>102<br>38<br>244<br>74                                                           | 20 8                                                                             | Lebend- G e b                       | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich unter der Enns. Oesterreich ob der Enns. Salzburg. Steiermark. Kärnten. Krain. Triest s. Gebiet                                                                                  | 7.696<br>2.228<br>501<br>3.609<br>1.110<br>1.645<br>546                                                               | 7.849<br>2.226<br>490<br>3.630<br>931<br>1.699<br>540                                   | 7.903<br>2.192<br>494<br>3.670<br>1.086<br>1.787<br>479                                                                                | 102<br>38<br>244<br>74<br>134<br>32                                                     | 20 8                                                                             | Lebend-Geb                          | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich un- ter der Enns . Oesterreich ob der Enns Salzburg Steiermark Kärnten Krain Triest s. Gebiet Görz u. Gradisca                                                                   | 7.696<br>2.228<br>501<br>3.609<br>1.110<br>1.645<br>546<br>807                                                        | 7.849 2.226 4.90 3.630 931 1.699 540 823                                                | 7.903<br>2.192<br>494<br>3.670<br>1.086<br>1.787<br>479<br>813                                                                         | 102<br>38<br>244<br>74<br>134<br>32<br>56                                               | 20 8                                                                             | Lebeud- G e b                       | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich un- ter der Enns. Oesterreich ob der Enns. Salzburg. Steiermark. Kärnten. Triest s. Gebiet Görzu. Gradisca                                                                       | 7.696<br>9.228<br>501<br>8.609<br>1.110<br>1.645<br>546<br>807                                                        | 7.849 2.226 490 3.630 931 1.699 540 823 1.251                                           | 7.903<br>2.192<br>494<br>3.670<br>1.086<br>1.787<br>479<br>813<br>1.285                                                                | 437<br>102<br>38<br>244<br>74<br>134<br>32<br>56                                        | 20 8                                                                             | Lebend-Geb                          | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich unter der Enns. Oesterreich ob der Enns. Salzburg . Steiermark . Kärnten . Krain . Triest s. Gebiet Görzu Gradisca                                                               | 7.696<br>2.228<br>501<br>3.609<br>1.110<br>1.645<br>546<br>807<br>1.254<br>2.171                                      | 7.849 2.226 490 3.630 931 1.699 540 823 1.251 2.104                                     | 7.903<br>2.192<br>494<br>3.670<br>1.086<br>1.787<br>479<br>813<br>1.285<br>2.077                                                       | 437<br>102<br>38<br>244<br>74<br>134<br>32<br>56<br>75                                  | 20 8                                                                             | 15 3 3 3                            | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich unter der Enns. Oesterreich ob der Enns. Salzburg Steiermark Kärnten Triest s. Gebiet Görzu, Gradisca Istrien Vorarlberg                                                         | 7.696<br>2.228<br>501<br>3.609<br>1.110<br>1.645<br>546<br>807<br>1.254<br>2.171<br>271                               | 7.849 2.226 490 3.630 931 1.699 540 823 1.251 2.104 261                                 | 7.903<br>2.192<br>494<br>3.670<br>1.086<br>1.787<br>479<br>813<br>1.285<br>2.077<br>259                                                | 1.ebend-<br>437<br>102<br>38<br>244<br>74<br>134<br>32<br>56<br>75<br>75                | 20<br>8<br>22<br>10<br>2<br>4<br>4<br>13<br>6                                    | Lebeud- G e b  15  8                | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich unter der Enns. Oesterreich ob der Enns. Salzburg . Steiermark . Kärnten . Krain . Triest s. Gebiet Görzu. Gradisca lstrien . Vorarlberg . Böhmen                                | 7.696<br>2.228<br>501<br>3.609<br>1.110<br>1.645<br>546<br>807<br>1.254<br>2.171<br>271<br>18.420                     | 7.849 2.226 490 3.630 931 1.699 540 822 1.251 2.104 261 18.610                          | 7.903<br>2.192<br>494<br>3.670<br>1.086<br>1.787<br>479<br>813<br>1.285<br>2.077<br>259<br>18.897                                      | 1.ebend-<br>437<br>102<br>38<br>244<br>74<br>134<br>32<br>56<br>75<br>176<br>8<br>1.178 | 20<br>8<br>8<br>22<br>10<br>2<br>4<br>4<br>4<br>13<br>69                         | Lebeud- G e b  15  3   6 3 3  33    | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich unter der Enns. Oesterreich ob der Enns. Salzburg Steiermark Krain Krain Triest s. Gebiet Görzu. Gradisca Istrien Vorarlberg Böhmen                                              | 7.696<br>2.228<br>501<br>3.609<br>1.110<br>1.645<br>546<br>807<br>1.254<br>2.171<br>271<br>18.420<br>7.551            | 7.849 2.226 490 3.630 931 1.699 540 823 1.251 2.104 261 18.610 7.601                    | 7.903<br>2.192<br>494<br>3.670<br>1.086<br>1.787<br>479<br>813<br>1.285,<br>2.07,<br>259<br>18.897<br>7.765                            | 1.ebend- 437 102 38 244 74 134 32 56 75 176 8 1.173 515                                 | Todt- 20 8 8 22 10 2 4 4 13 6 69 21                                              | Lebeud- G e b  15  3   6 3 3  33 13 | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich unter der Enns. Oesterreich ob der Enns. Salzburg . Salzburg . Steiermark . Krain . Triest s. Gebiet Görzu. Gradisca Istrien . Tirol Vorarlberg . Böhmen Mähren                  | 7.696<br>2.228<br>501<br>3.609<br>1.110<br>1.645<br>546<br>807<br>1.254<br>2.171<br>2.171<br>18.420<br>7.551<br>2.056 | 7.849 2.226 490 3.630 931 1.699 540 823 1.251 2.104 18.610 7.601 2.002                  | 7.903<br>2.192<br>494<br>3.670<br>1.086<br>1.737<br>479<br>813<br>1.285<br>2.077<br>2.079<br>18.897<br>7.765<br>1.964                  | 1.ebend- 437 102 38 244 74 134 32 56 75 176 8 1.173 515                                 | 20 8 8                                                                           | Lebend- G e b                       | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich unter der Enns. Oesterreich ob der Enns. Salzburg . Salzburg . Steiermark . Krain . Triest s. Gebiet Görz u. Gradisca Istrien . Tirol Böhmen Mähren Schlesien Galizien           | 7.696 2.228 501 3.609 1.110 1.645 546 807 1.254 2.171 271 18.420 7.551 2.056 27.186                                   | 7.849 2.226 490 3.630 931 1.699 540 822 1.251 2.104 261 18.610 7.601 2.002 26.692       | 7.903<br>2.192<br>494<br>3.670<br>1.086<br>1.787<br>479<br>813<br>1.285,<br>2.077<br>259<br>18.897<br>7.765<br>1.964<br>25.523         | 1.22<br>38<br>244<br>74<br>134<br>32<br>56<br>75<br>176<br>8<br>1.178<br>515<br>158     | Todt- 20 8 8 22 10 2 4 4 13 6 69 21                                              | Lebeud- G e b                       | Todt- Oren    | Lebend-       |                 |
| Oesterreich unter der Enns. Oesterreich ob der Enns. Salzburg . Salzburg . Steiermark . Krain . Krain . Triest s. Gebiet Görzu. Gradisca Istrien . Tirol . Vorariberg . Böhmen . Schlesien . | 7.696 2.228 501 3.609 1.110 1.645 546 807 1.254 2.171 271 18.420 7.551 2.5056 27.186                                  | 7.849 2.226 490 3.630 931 1.699 540 823 1.251 2.104 261 18.610 7.601 2.002 26.692 2.631 | 7.903<br>2.192<br>494<br>3.670<br>1.086<br>1.787<br>479<br>813<br>1.285<br>2.077<br>259<br>18.897<br>7.765<br>1.964<br>25.523<br>2.921 | 1.ebend- 437 102 38 244 74 134 32 56 75 176 8 1.173 515                                 | 20 8 8                                                                           | Lebend- G e b                       | Todt-         | Lebend-       |                 |
| Oesterreich unter der Enns. Oesterreich ob der Enns. Salzburg. Steiermark. Krain. Triest s. Gebiet Görzu. Gradisca Istrien. Tirol. Vorarlberg. Böhmen. Schlesien. Galizien. Bukowina.        | 7.696 2.228 501 3.609 1.110 1.645 546 807 1.254 2.171 271 18.420 7.551 2.056 27.186                                   | 7.849 2.226 490 3.630 931 1.699 540 822 1.251 2.104 261 18.610 7.601 2.002 26.692       | 7.903<br>2.192<br>494<br>3.670<br>1.086<br>1.787<br>479<br>813<br>1.285,<br>2.077<br>259<br>18.897<br>7.765<br>1.964<br>25.523         | 1.02<br>38<br>244<br>134<br>32<br>56<br>75<br>176<br>8<br>1.173<br>515<br>158<br>1.804  | 200<br>8<br>22<br>100<br>2<br>4<br>4<br>133<br>6<br>6<br>6<br>9<br>21<br>6<br>74 | Lebeud- G e b  15  3  6  3          | Todt- Oren    | Lebend-       |                 |

#### C, Sterblichkeit vom 1, Januar bis 31. März 1876.

|                                                                                                    |                                                                                        |                                                             |                                                                                |                                                                            |                                                     |                                                                 | 876.                                                                          |                                                    |                                                                      |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| änder                                                                                              | Von<br>Gebu<br>mit 1                                                                   |                                                             | Von 1<br>nat bi<br>6 Mor                                                       | s mit                                                                      | Von 6 1<br>12 Mo                                    |                                                                 | Von 1<br>bis mit                                                              | 5 Jah-                                             | Zusan<br>von der<br>bis mit 5                                        | Gebur                                      |
|                                                                                                    | Ehe-<br>lich                                                                           | Unehe-<br>lich                                              | Ehe-<br>lich                                                                   | Unche-<br>lich                                                             | Ehelich                                             | Unehe-<br>lich                                                  | Ehelich                                                                       | Unehe-<br>lich                                     | Mann-<br>lieh                                                        | Weib                                       |
| rreich un-                                                                                         |                                                                                        |                                                             | 1                                                                              |                                                                            |                                                     |                                                                 |                                                                               |                                                    |                                                                      |                                            |
| der Enns .                                                                                         | 1.500                                                                                  | 761                                                         | 1.463                                                                          | 605                                                                        | 1.380                                               | 294                                                             | 2.348                                                                         | 460                                                | 4.748                                                                | 4.07                                       |
| Enns                                                                                               | 566                                                                                    | 101                                                         | - 441                                                                          | 97                                                                         | 265                                                 | 54                                                              | 451                                                                           | 84                                                 | 1.139                                                                | 98                                         |
| urg                                                                                                | 122                                                                                    | 161                                                         | • 93                                                                           | 44                                                                         | 55                                                  | 16                                                              | 100                                                                           | 27                                                 | 276                                                                  | 23                                         |
| rmark                                                                                              | 758                                                                                    | .382                                                        | 403                                                                            | 235                                                                        | 280                                                 | 130                                                             | 727                                                                           | 193                                                | 1.721                                                                | 1.35                                       |
| ten                                                                                                | 155                                                                                    | 168                                                         | 90                                                                             | 101                                                                        | 81                                                  | 52                                                              | 356                                                                           | 76<br>43                                           | 483<br>766                                                           | 89                                         |
| t s. Gebiet.                                                                                       | 298<br>89                                                                              | 24                                                          | 159<br>65                                                                      | 29                                                                         | 160<br>74                                           | 19                                                              | 67±<br>281                                                                    | 20                                                 | (42)                                                                 | 27                                         |
| u. Gradisca                                                                                        | 309                                                                                    |                                                             | 77                                                                             | 3                                                                          | - 88                                                | 1                                                               | 300                                                                           | 4                                                  | 417                                                                  | 37                                         |
| n                                                                                                  | 452                                                                                    |                                                             | 131                                                                            | b                                                                          | 103                                                 | 3                                                               | 421                                                                           | 11                                                 | 100000                                                               | 51                                         |
| riberg                                                                                             | 751                                                                                    |                                                             | 347<br>48                                                                      | 30                                                                         | -348<br>28                                          | 19                                                              | 733                                                                           | 20                                                 | 1.228                                                                | 1,00                                       |
| nen                                                                                                | 4.151                                                                                  | 965                                                         | 3.559                                                                          | 729                                                                        | 2.422                                               | 407                                                             | 100000                                                                        | 496                                                |                                                                      | 7.55                                       |
| en                                                                                                 | 1.704                                                                                  | 230                                                         | 1.585                                                                          | 244                                                                        | 1.308                                               | 136                                                             | 727                                                                           | 160                                                |                                                                      | 3.24                                       |
| sien                                                                                               | 471                                                                                    | 52                                                          | 381<br>4.720                                                                   | -42<br>730                                                                 | 258<br>4-417                                        | 574                                                             | 10000                                                                         | 1.024                                              | 956<br>15.852                                                        | 13.27                                      |
| wina                                                                                               | 7-195                                                                                  | 91                                                          | 499                                                                            | 4                                                                          | 574                                                 | 78                                                              | 0.000                                                                         | 024                                                | 1,802                                                                | 1.6                                        |
| atien                                                                                              | 552                                                                                    | 26                                                          | 239                                                                            | 8                                                                          | 174                                                 | 5                                                               | 911                                                                           | 21                                                 | 1.040                                                                | - 81                                       |
| Summe .                                                                                            | 19.964                                                                                 | 8.797                                                       | 14.300                                                                         | 3,035                                                                      | 11.974                                              | 1,824                                                           | 24.520                                                                        | 2.780                                              | 44.716                                                               | 87.47                                      |
| änder                                                                                              |                                                                                        | bis 10                                                      | 1                                                                              | 10 bis                                                                     | Ja                                                  |                                                                 | Von 20<br>e n                                                                 | bis 25                                             | Von 25                                                               | bis :                                      |
|                                                                                                    | Mann-                                                                                  | Weib-                                                       | Mann-                                                                          |                                                                            |                                                     |                                                                 | 200                                                                           | 480 IX                                             | - I                                                                  | W45 44                                     |
|                                                                                                    | Silver                                                                                 | lich                                                        | lich                                                                           | Welb-<br>lich                                                              | Mann-<br>lich                                       | Weib-<br>lich                                                   | Männ-<br>lieh                                                                 | Weib-<br>lich                                      | Männ-<br>lich                                                        | Weit                                       |
|                                                                                                    |                                                                                        |                                                             |                                                                                |                                                                            |                                                     |                                                                 |                                                                               | lich                                               | lieh                                                                 | lich                                       |
| der Enns .                                                                                         | 270                                                                                    | Itch                                                        |                                                                                |                                                                            |                                                     |                                                                 |                                                                               |                                                    | lieh                                                                 | lich                                       |
| der Enns .                                                                                         | 270                                                                                    | 11ch<br>267                                                 | lich.                                                                          | 11ch                                                                       | 194                                                 | lich                                                            | lieh                                                                          | lich                                               | Heh<br>356                                                           | Heh                                        |
| der Enns .<br>erreich ob<br>Enns<br>urg                                                            |                                                                                        | Itch                                                        | lich                                                                           | lich                                                                       | lich                                                | lich                                                            | Heb<br>291                                                                    | 11ch<br>242                                        | Heh<br>356                                                           | Heh                                        |
| der Enns . creich ob Enns urg cmark                                                                | 270<br>47<br>25<br>120                                                                 | 267<br>78<br>21<br>187                                      | 20 T 57                                                                        | 100<br>25<br>11<br>58                                                      | 194<br>32<br>11<br>63                               | 165<br>28<br>8                                                  | 291<br>39<br>15<br>106                                                        | 242<br>39<br>10<br>87                              | 356<br>54<br>13<br>126                                               | Heh                                        |
| der Enns . erreich ob Enns urg emark                                                               | 270<br>47<br>25<br>190<br>25                                                           | 267<br>78<br>21<br>187<br>34                                | 29<br>7<br>57                                                                  | 100<br>25<br>11<br>58<br>14                                                | 194<br>32<br>11<br>63<br>19                         | 165<br>28<br>8<br>80<br>30                                      | 291<br>39<br>15<br>106<br>24                                                  | 242<br>39<br>10<br>87<br>27                        | 356<br>54<br>13<br>126<br>23                                         | 11ch                                       |
| der Enns . erreich ob Enns urg emark                                                               | 270<br>47<br>25<br>120<br>25<br>170                                                    | 267<br>78<br>21<br>187<br>34<br>149                         | 87<br>29<br>7<br>57<br>16<br>31                                                | 100<br>25<br>11<br>58<br>14<br>49                                          | 194<br>32<br>11<br>63                               | 165<br>28<br>8                                                  | 291<br>39<br>15<br>106                                                        | 242<br>39<br>10<br>87                              | 356<br>54<br>13<br>126                                               | Heh                                        |
| t s. Gebiet.                                                                                       | 270<br>47<br>25<br>190<br>25                                                           | 78 21 187 34 149 17                                         | 29<br>7<br>57                                                                  | 100<br>25<br>11<br>58<br>14                                                | 194<br>32<br>11<br>63<br>19<br>24<br>12<br>22       | 11ch 165 28 8 80 30 45 17                                       | 291<br>39<br>15<br>106<br>24<br>44<br>17<br>25                                | 242<br>39<br>10<br>87<br>27<br>38<br>15            | 356<br>54<br>13<br>126<br>23<br>49<br>26<br>27                       | 11ch                                       |
| der Enns . erreich ob Enns urg ermark ten ts. Gebiet . u. Gradisca                                 | 270<br>47<br>25<br>129<br>25<br>170<br>15<br>58<br>82                                  | 78 21 187 34 149 17 57 88                                   | 29 T 57 166 31 9 16 24                                                         | 11ch<br>1000<br>25<br>111<br>588<br>144<br>499<br>8<br>166<br>32           | 194  32 11 63 19 24 12 22 26                        | 165 - 28 - 8 - 80 - 30 - 45 - 17 - 18 - 27                      | 291<br>39<br>15<br>106<br>24<br>44<br>17<br>28<br>29                          | 242<br>39<br>10<br>87<br>27<br>38<br>15            | 356<br>54<br>13<br>126<br>23<br>49<br>26<br>27<br>25                 | 27 4 6 6 9 9 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| der Enns . erreich ob Enns urg emark ten ts. Gebiet. u. Gradisca                                   | 270<br>47<br>25<br>129<br>25<br>170<br>15<br>58<br>82<br>115                           | 267 78 21 187 34 149 17 57 88 101                           | 10ch<br>29<br>7<br>57<br>16<br>31<br>9<br>16<br>24<br>45                       | 100<br>28<br>11<br>58<br>14<br>49<br>8<br>16<br>32<br>34                   | 194<br>32<br>11<br>63<br>19<br>24<br>12<br>22<br>26 | 16h  165  28  8  80  30  45  18  27  52                         | 291<br>39<br>15<br>106<br>24<br>44<br>47<br>28<br>29<br>76                    | 39<br>39<br>10<br>87<br>27<br>38<br>15<br>24<br>66 | 356<br>54<br>13<br>126<br>33<br>49<br>26<br>27<br>25                 | 11ch                                       |
| der Enns . erreich ob Enns urg ermark ten ts. Gebiet . u. Gradisca                                 | 270<br>47<br>25<br>129<br>25<br>170<br>15<br>58<br>82                                  | 267 78 21 187 34 149 17 57 88 101                           | 29 T 57 166 31 9 16 24                                                         | 1100<br>28<br>111<br>58<br>14<br>49<br>8<br>16<br>32<br>34<br>4            | 194  32 11 63 19 24 12 22 26                        | 16h  165  28  8  80  30  45  18  27  52                         | 291 39 15 106 24 44 17 28 29 76 7                                             | 242<br>39<br>10<br>87<br>27<br>38<br>15            | 356<br>54<br>13<br>126<br>23<br>49<br>26<br>27<br>25<br>67<br>6      |                                            |
| der Enns . erreich ob Enns . urg . emark . ten . ts. Gebiet . u. Gradisca n elberg . en            | 270<br>47<br>25<br>129<br>25<br>170<br>15<br>58<br>82<br>115                           | 267 78 21 137 34 149 17 57 88 101 10 442 203                | 10ch<br>29<br>7<br>57<br>16<br>31<br>9<br>16<br>24<br>45<br>6                  | 100<br>28<br>11<br>58<br>14<br>49<br>8<br>16<br>32<br>34<br>4<br>197<br>93 | 194 32 11 63 19 24 12 22 66 343 141                 | 11ch  165  28  8  80  30  45  17  18  27  52  13  362  119      | 399<br>155<br>1066<br>24<br>444<br>177<br>28<br>299<br>766<br>7<br>581<br>214 | 39 10 87 27 38 15 15 24 66 9 400 149               | 11eh  356  54  126  23  49  26  27  66  431  212                     | 11ch 277 44 66 99 44 97 14 16 16           |
| der Enns . erreich ob Enns . ermark . eten . ts. Gebiet . en . den . en . en . en . en . en . en . | 270<br>47<br>25<br>120<br>25<br>170<br>15<br>58<br>82<br>115<br>10<br>471<br>203<br>68 | 267 78 21 137 34 149 17 57 88 101 10 442 203 75             | 87<br>29<br>7<br>57<br>51<br>63<br>31<br>9<br>16<br>24<br>45<br>6<br>194<br>68 | 1000 25 111 58 14 49 8 16 32 34 4 197 93 28                                | 194 32 11 63 19 24 12 22 26 71 6 343 141 42         | 11ch  165  28  8  80  50  45  17  18  27  52  119  21           | 991 39 15 106 24 44 17 28 29 76 6 531 214 54                                  | 39 10 87 27 38 15 15 24 66 9 409 149 38            | 11eh  356  54  13  126  26  27  25  67  6431  212  47                | 11ch                                       |
| der Enns . rreich ob Enns . urg . rmark . ten . ts. Gebiet . Gradisca n . en . en . en . en .      | 270<br>47<br>25<br>120<br>25<br>170<br>15<br>58<br>82<br>115<br>10<br>471<br>203<br>68 | 11eb 267 78 21 137 34 149 17 57 88 101 100 442 203 75 1.629 | 29 T 57 16 31 3 16 24 45 68 27 615                                             | 1000 25 111 58 14 49 8 16 32 34 4 197 93 28 650                            | 194  32 11 63 19 24 12 22 26 71 6 343 141 42 551    | 11ch  165  28  8  80  30  45  17  18  27  52  13  362  119  589 | 991 39 15 106 24 44 17 28 29 76 7 5811 214 54                                 | 39 10 87 27 28 15 15 24 66 9 409 149 38 564        | 11eh  356  54  13  126  23  49  26  27  25  67  6  431  212  47  650 | 11ch                                       |
| der Enns . rreich ob Enns . urg . rmark . ten . ts. Gebiet . d. Gradisca n liberg . en sien        | 270<br>47<br>25<br>120<br>25<br>170<br>15<br>58<br>82<br>115<br>10<br>471<br>203<br>68 | 11eb 267 78 21 187 34 149 17 57 88 101 10 442 2033 75 1.629 | 87<br>29<br>7<br>57<br>51<br>63<br>31<br>9<br>16<br>24<br>45<br>6<br>194<br>68 | 1000 25 111 58 14 49 8 16 32 34 4 197 93 28 650                            | 194 32 11 63 19 24 12 22 26 71 6 343 141 42         | 11ch  165  28  8  80  50  45  17  18  27  52  119  21           | 991 39 15 106 24 44 17 28 29 76 7 5811 214 54                                 | 39 10 87 27 38 15 15 24 66 9 409 149 38            | 11eh  356  54  13  126  23  49  26  27  25  67  6  431  212  47  650 | 11ch                                       |

#### C. Sterblichkeit vom 1. Januar bis 31. März 1876.

|                                   | Von 3                | 0 bis         | Von 4              | 0 bis         | Von 50        | bis 6         | o U               | eber 6 | 60          | Im G                 | anze | n                  |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------|-------------|----------------------|------|--------------------|
| Länder                            |                      |               | J                  | a             | h r           | e n           |                   |        | 5           |                      |      |                    |
|                                   | Männ-<br>lich        | Weib-<br>lich | Männ-<br>lich      | Weib-<br>lich | Männ-<br>lich | Weib          | - Män             |        | eib-<br>ich | Männ-<br>lich        |      | elb-<br>ich        |
| Oversonisk on                     |                      | 1             |                    |               |               |               | T                 |        |             |                      | 1    |                    |
| Oesterreich un-<br>ter der Enns . | 678                  | 525           | 607                | 417           | 724           | 51            | 97 1.0            | 698    | 1.869       | 9.64                 | 8 8  | .540               |
| Oesterreich ob                    | 120                  | 123           | 159                | 117           | 214           | 104           | 29                | 939    | 839         | 2.77                 |      | .509               |
| Salzburg                          | 37                   | 27            | 47                 | 33            | 71            |               |                   | 184    | 210         | 68                   |      | 607                |
| Steiermark                        | 227                  | 217           | 303                | 276           | 420           | 4             | 12 1.5            | 267    | 1.353       | 4.41                 | 4    | .108               |
| Kärnten                           | 75                   | 76            | 86                 | 82            | 141           | 100           |                   | 436    | 492         | 1.32                 |      | .319               |
| Krain                             | 84                   | 100           | 90<br>35           | 105           | 178           |               | 531               | 106    | 584         | 1.95                 |      | .920               |
| Görz u. Gradisca                  | 48                   | 34            | 44                 | 36            | 49            |               |                   | 197    | 214         | 88                   |      | 840                |
| Istrien                           | 56                   | 58            | 63                 | 48            | 68            |               | 20                | 276    | 236         | 1.25                 | 100  | .138               |
| Tirol                             | 173                  | 180           | 192                | 198           | 258           | 9             | 62 1              | 880    | 1.023       | 3.10                 | 14   | .059               |
| Vorarlberg                        | 22                   | 38            | 28                 | 32            | 36            |               |                   | 118    | 139         | 36                   | 100  | 363                |
| Böhmen                            | 856<br>524           | 887<br>336    | 1.029              | 956<br>405    | 1.459         | 100           |                   | 7077   | 1.804       | 18.69                | 1    | .067               |
| Schlesien                         | 122                  | 105           | 166                | 109           | 157           | 1             |                   | 384    | 465         | 2.02                 |      | .870               |
| Galizien                          | 1.679                | 1.924         | 2.287              | 9.949         | 2.847         | 4             |                   | 200    | 3.921       | 30.71                |      | .593               |
| Bukowina                          | 132                  | 160           | 156                | 140           | 201           | 1             | 94                | 276    | 298         | 3,06                 |      | .983               |
| Dalmatien                         | 130                  | 130           | 148                | 104           | 167           | 1             | 13                | 434    | 480         | 2.38                 | 6 8  | .235               |
| Summe .                           | 4.993                | 4.952         | 6.004              | 5.332         | 7.711         | 7.6           | 12 17.            | 388 1  | 8.504       | 92.15                | 6 84 | .898               |
| Länder                            | Jan<br>Männ-<br>lich | weib-         | February Männ-     | Weib-         | Männ-<br>lieh | Weib-<br>lich | An Kr<br>heit     |        | gev         | uf<br>valt-<br>e Art | 1700 | bst-<br>rder<br>w. |
| Oesterreich un-                   | nen                  | Hen           | nen                | nen           | nen           | nen           | nen               | nen    |             |                      |      |                    |
| ter der Enns .                    | 3.087                | 2.748         | 3.084              | 2.758         | 3.477         | 3.034         | 9.401             | 8.485  | 247         | 55                   | 89   | 15                 |
| Oesterreich ob                    |                      |               |                    |               |               |               |                   |        | 100         |                      |      |                    |
| der Enns<br>Salzburg              | 921                  | 817           | _                  | 884           | 200           | 808           | 2.717             | 2,408  | 50          | 100                  | 12   |                    |
| Steiermark                        | 199                  | 1.432         |                    | 218<br>1.283  | 1.529         | 1.393         | 672<br>4.311      | 4.085  | 99          |                      | 27   |                    |
| Kärnten                           | 450                  | 477           | 10000000           | 407           | 450           | 435           | 1.287             | 1.303  | 41          |                      | 3    |                    |
| Krain                             | 734                  | 681           | 617                | 634           | 600           | 605           | 1.908             | 1,907  | 43          |                      | 4    |                    |
| Triest s. Gebiet                  | 209                  | 187           | 1000000            | 180           | 2000          | 192           | 618               | 555    | 16          |                      | 5    | 1                  |
| Görz u. Gradisca<br>Istrien       | 340                  | 311           | 262                | 251<br>367    | 286<br>409    | 278<br>364    | 866               | 838    | 25          |                      | 2    | 3 3                |
| Tirol                             | 1.054                |               | THE REAL PROPERTY. | 1.015         |               | 1.051         | 1.228             | 3.042  | 95          |                      | 5    | 1 3                |
| Vorarlberg                        | 128                  |               |                    | 132           | 0.00          | 109           | 350               | 359    | _           | _                    | 4    | 140                |
| Böhmen                            | 5.966                |               | 6.106              | 5.586         | 6.621         | 5.986         | The second second | 16.951 |             |                      |      | 3                  |
| Mühren                            | 2.585                |               |                    | 2.352         |               | 2.512         | 8.056             |        |             |                      | 44   | 1 3                |
| Schlesien Galizien                | 706                  |               |                    | 584           |               | 649           | 1.959             |        | _           |                      | 18   |                    |
| Bukowina                          | 10.598               | 100000        | 1000000            | 9.510         | 10000000      | 9.353         | 30.329            | 28.442 |             | I I I I I I I I I    | 30   |                    |
| Dalmatien                         | 903                  | 855           |                    | 690           |               | 690           | 2.335             | 2.954  | _           |                      | 2 2  |                    |
|                                   |                      |               |                    | -             |               |               |                   | -      |             |                      | -    |                    |
| Summe .                           | 90.709               | 28.519        | 30.001             | 95.759        | 31.372        | 28.607        | 90.359            | 84.375 | 1 200       | 523                  | 392  |                    |

#### rauungen, Geburten und Sterbefälle der Civil-Bevölkerung in Oesterreich

vom 1. April bis 30. Juni 1876.

#### A. Trauungen.

|           | Beide  | Theile    | Witwer V | Vitwen | 4      | 10.0   |        |       |  |
|-----------|--------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| nder      | ledig  | verwitwet | mit Led  | gen    | April  | Mai    | Juni   | Summe |  |
| reich un- |        |           |          |        | (9. 1) |        |        | 100   |  |
| r Enns .  | 3,319  | 158       | 544      | 230    | 669    | 2,178  | 1.400  | 4.251 |  |
| eich ob   |        | 100       | 73       |        |        | 1      |        |       |  |
| nns       | 1.147  | 43        | 190      | 83     | 115    | 820    | 528    | 1.463 |  |
| g         | 243    | 6         | 33       | 25     | 35     | 199    | 74     | 807   |  |
| ark       | 1.275  | 54        | 212      | 126    | 120    | 875    | 700    | 1.695 |  |
|           | 246    | .9        | 31       | 18     | 37     | 137    | 130    | 304   |  |
|           | 480    | 36        | 9.2      | 33     | 14     | 364    | 246    | 624   |  |
| s. Gebiet | 134    |           | 19       | 11     | -57    | 61     | 72     | 170   |  |
| Gradisca  | 180    | 12        | 41       | 135    | 64     | 76     | 55     | 22    |  |
| 0000      | 210    | 28        | .59      | :21    | 4.3    | 132    | 149    | 32    |  |
|           | 1.305  | 31        | 172      | 53     | 719    | 305    | 350    | 1.583 |  |
| erg       | 202    | 1         | 28       | 7      | 95     | 82     | 58     | 23    |  |
|           | 6,471  | 506       | 1.088    | 354    | 842    | 4.824  | 3.253  | 8.41  |  |
|           | 2.210  | 200       | 446      | 193    | 221    | 1.606  | 1,222  | 7.043 |  |
| en        | 529    | 54        | 159      | 46     | - 42   | 431    | 310    | 785   |  |
| n         | 4.740  | 1.019     | 1.885    | 779    | 311    | 4.237  | 3.477  | 8.02  |  |
| ina       | 350    | 70        | 101      | 40     | 38     | 436    | 87     | 56.   |  |
| ien       | \$33   | 36        | 57       | 33     | 129    | 195    | 185    | 4.5   |  |
| Summe .   | 22.970 | 2-269     | 5.187    | 2.062  | 3.534  | 16.652 | 12.302 | 32,49 |  |

#### B. Geburten.

|           | 10       | L        | ebend   | gebor      | e n e    |       |  |  |
|-----------|----------|----------|---------|------------|----------|-------|--|--|
| nder      |          | Eheliche |         | Uneheliche |          |       |  |  |
|           | Mänulich | Weiblich | Summe   | Männlich   | Weiblich | Samme |  |  |
| reich un- |          |          |         |            |          | -     |  |  |
| er Enns . | 8.596    | 7.873    | 16.469  | 2.535      | 2.719    | 5.554 |  |  |
| reich ob  |          | 110000   |         |            |          |       |  |  |
| nns       | 2.490    | 2.367    | 4.857   | 523        | 538      | 1.066 |  |  |
| g         | 493      | 478      | 971     | 182        | 190      | 371   |  |  |
| ark       | 3.821    | 3,626    | 7-447   | 1,288      | 1 200    | 2,48  |  |  |
|           | 790      | 100      | 1.540   | 675        | 608      | 1.28  |  |  |
|           | 2,095    | 1.873    | 3.966   | 169        | 174      | 34    |  |  |
| s. Gebiet | 573      | 549      | 1.122   | 125        | 306      | 23    |  |  |
| Gradisca  | 1.016    | 957      | 1.978   | 22         | 22       | 4     |  |  |
|           | 1,384    | 1,253    | 2.637   | 34         | 40       | 7     |  |  |
|           | 3.022    | 2.602    | 5.714   | 138        | 120      | 26    |  |  |
| verg      | 404      | 364      | 768     | D          | 19       | 2     |  |  |
| B         | 24,509   | 22,946   | 47.455  | 3.301      | 3.070    | 6.37  |  |  |
|           | 9.522    | 9.188    | 19.010  | 909        | 918      | 1.82  |  |  |
| en        | 2 500    | 2.345    | 4.845   | 209        | 230      | 43    |  |  |
| n         | 27.469   | 25.614   | 53.083  | 3.062      | 2.469    | 5.53  |  |  |
| inn       | 3.096    | 2.884    | 5.980   | 363        | 299      | 66    |  |  |
| ien       | 1.938    | 1-862    | 3.800   | .89        | 35       | 17    |  |  |
| Summe .   | 94.016   | 87.621   | 181.637 | 13.932     | 12.808   | 20.74 |  |  |

B. Geburten vom 1. April bis 30. Juni 1876.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                      | T o                                                                                                                                | dtge                                                                                                                               | bore                                                         | n e                                                    | -                                          | 7              | usamn           | nen             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Länder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I                                                                                                                                      | Cheliche                                                                                                                           | 9                                                                                                                                  | Ui                                                           | nehelich                                               | ie                                         | 2              | usamn           | nen             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Männ-<br>lich                                                                                                                          | Weib-<br>lich                                                                                                                      | Summe                                                                                                                              | Männ-<br>lich                                                | Weib-<br>lich                                          | Summe                                      | Männ-<br>lich  | Weib-<br>lieh   | Summe           |
| Oesterreich un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                              | -1                                                     |                                            |                |                 | -               |
| ter der Enns.<br>Oesterreich ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 316                                                                                                                                    | 205                                                                                                                                | 521                                                                                                                                | 112                                                          | 126                                                    | 238                                        | 11.859         | 10.923          | 22.78           |
| der Enns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112                                                                                                                                    | 69                                                                                                                                 | 181                                                                                                                                | 26                                                           | 14                                                     | 40                                         | 3.150          | 2.988           | 6.13            |
| Salzburg Steiermark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                  | 18                                                                                                                                 | 10                                                           | 9                                                      | 19                                         | 697            | 683             | 1.8             |
| Kärnten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101                                                                                                                                    | 13                                                                                                                                 | 185<br>22                                                                                                                          | 59<br>12                                                     | 42                                                     | 101                                        | 5.269<br>1.486 | 4.952<br>1.382  | 2.8             |
| Krain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29                                                                                                                                     | 32                                                                                                                                 | 61                                                                                                                                 | 8                                                            | 7                                                      | 15                                         | 2.299          | 2.086           | 4.3             |
| Triest s. Gebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35                                                                                                                                     | 25                                                                                                                                 | 60                                                                                                                                 | 8                                                            | 6                                                      | 14                                         | 741            | 686             | 1.4:            |
| Görzu. Gradisca<br>Istrien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21                                                                                                                                     | 16                                                                                                                                 | 37<br>40                                                                                                                           |                                                              | 1 3                                                    | 3                                          | 1.059          | 996<br>1.809    | 2.03            |
| Tirol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                 | 42                                                                                                                                 | 3                                                            | 9                                                      | . 5                                        | 3.195          | 2.832           | 6.0             |
| Vorarlberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                  | 1                                                            |                                                        | - 1                                        | 416            | 879             | 7               |
| Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 761                                                                                                                                    | 603                                                                                                                                | 1.364                                                                                                                              | 146                                                          | 109                                                    | 255                                        | 28.717         | 26.728          | 55.44           |
| Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175<br>67                                                                                                                              | 181                                                                                                                                | 356<br>108                                                                                                                         | 26<br>12                                                     | 24                                                     | 50<br>21                                   | 10.932         | 10.311<br>2.625 | 5.41            |
| Galizien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 701                                                                                                                                    | 458                                                                                                                                | 1.159                                                                                                                              | 1111                                                         | 97                                                     | 208                                        | 31.343         | 28.638          | 59.98           |
| Bukowina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46                                                                                                                                     | 28                                                                                                                                 | 74                                                                                                                                 | 5                                                            | 6                                                      | 11                                         | 3.510          | 3.217           | 6.72            |
| Dalmatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                  | 21                                                                                                                                 | 9                                                            |                                                        | 2                                          | 2.043          | 1.954           | 3.99            |
| Summe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.460                                                                                                                                  | 1.794                                                                                                                              | 4.254                                                                                                                              | 541                                                          | 466                                                    | 1.007                                      | 110.949        | 102.685         | 213.68          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                              |                                                        |                                            |                |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | Zwilli                                                       | nge                                                    | Drill                                      | inge           | Meh             | rlinge          |
| Länder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | April                                                                                                                                  | Mai                                                                                                                                | Juni                                                                                                                               | Zwilli                                                       |                                                        | Drill<br>Lebend-                           | 7              | Meh             | rlinge<br>Todt- |
| Länder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | April                                                                                                                                  | Mai                                                                                                                                | Juni                                                                                                                               |                                                              | Todt-                                                  |                                            | Todt-          | Lebend-         |                 |
| -Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | April                                                                                                                                  | Mai                                                                                                                                | Juni                                                                                                                               |                                                              | Todt-                                                  | Lebend-                                    | Todt-          | Lebend-         |                 |
| Desterreich un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | Lebend-                                                      | Todt-                                                  | Lebend-                                    | Todt-          | Lebend-         | Todt-           |
| Desterreich un-<br>ter der Enns .<br>Desterreich ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | April 2.704                                                                                                                            | Mai 7.652                                                                                                                          | Jeni<br>7.426                                                                                                                      |                                                              | Todt-                                                  | Lebend-                                    | Todt-          | Lebend-         |                 |
| Desterreich un-<br>ter der Euns .<br>Desterreich ob<br>der Enns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | Lebend-                                                      | Todt-                                                  | Lebend-                                    | Todt-          | Lebend-         | Todt-           |
| Desterreich un-<br>ter der Enns .<br>Desterreich ob<br>der Enns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.704<br>2.059<br>423                                                                                                                  | 7.652<br>2.054<br>475                                                                                                              | 7.426<br>2.025<br>482                                                                                                              | 587<br>114<br>41                                             | Todt-                                                  | Lebend-                                    | Todt-          | Lebend-         | Todt-           |
| Desterreich un-<br>ter der Enns .<br>Desterreich ob<br>der Enns<br>Salzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.704<br>2.059<br>423<br>3.562                                                                                                         | 7.652<br>2.054<br>475<br>3.515                                                                                                     | 7.426<br>2,025<br>482<br>3.144                                                                                                     | 587<br>114<br>41<br>262                                      | Todt-                                                  | Lebend-                                    | Todt-          | Lebend-         | Todt-           |
| Desterreich un-<br>ter der Enns .<br>Desterreich ob<br>der Enns<br>Salzburg<br>Steiermark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.704<br>2.059<br>423<br>3.562<br>1.030                                                                                                | 7.652<br>2.054<br>475<br>3.515<br>945                                                                                              | 7.426<br>2.025<br>482<br>3.144<br>893                                                                                              | 587<br>114<br>41<br>262<br>81                                | Todt-                                                  | Lebend-                                    | Todt-          | Lebend-         | Todt-           |
| Desterreich unter der Enns. Desterreich ob der Enns. Salzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.704<br>2.059<br>423<br>3.562                                                                                                         | 7.652<br>2.054<br>475<br>3.515                                                                                                     | 7.426<br>2,025<br>482<br>3.144                                                                                                     | 587<br>114<br>41<br>262                                      | Todt-                                                  | Lebend-                                    | Todt-          | Lebend-         | Todt-           |
| Desterreich unter der Enns. Desterreich ob der Enns. Salzburg Steiermark Kärnten Kriest s. Gebiet Görz u. Gradisca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.704<br>2.059<br>423<br>3.562<br>1.030<br>1.590<br>563<br>745                                                                         | 7.652<br>2.054<br>475<br>3.515<br>945<br>1.470<br>455<br>679                                                                       | 7.426<br>2.025<br>482<br>3.144<br>893<br>1.325<br>409<br>631                                                                       | 537<br>114<br>41<br>262<br>81<br>104<br>22<br>44             | Todt-                                                  | Lebend-                                    | Todt-          | Lebend-         | Todt-           |
| Desterreich unter der Enns. Desterreich ob der Enns. Salzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.704<br>2.059<br>423<br>3.562<br>1.030<br>1.590<br>563<br>745<br>1.961                                                                | 7.652<br>2.054<br>475<br>3.515<br>945<br>1.470<br>455<br>679<br>889                                                                | 7.426<br>2.025<br>482<br>3.144<br>893<br>1.325<br>409<br>631<br>804                                                                | 537 114 41 262 81 104 22 44 64                               | 35 14 3 16 5                                           | 12 9 6 6 3                                 | Todt-          | e e             | Todt            |
| Desterreich unter der Enns. Desterreich ob der Enns. Salzburg Steiermark Kännten Krain Triest s. Gebiet Görzu. Gradisca strien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.704<br>2.059<br>423<br>3.562<br>1.030<br>1.590<br>563<br>745<br>1.061<br>1.984                                                       | 7.652<br>2.054<br>475<br>3.515<br>945<br>1.470<br>455<br>679<br>889<br>2.009                                                       | 7.426<br>2.025<br>482<br>3.144<br>893<br>1.325<br>409<br>631<br>804<br>1.974                                                       | 537 114 41 262 81 104 22 44 64 114                           | 35 44 3 16 5                                           | Lebend-                                    | Todt-          | Lebend-         | Todt-           |
| Desterreich unter der Enns. Desterreich ob der Enns. Salzburg. Steiermark. Kärnten. Krain. Friest s. Gebiet Görz u. Gradisca strien. Frirol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.704<br>2.059<br>423<br>3.562<br>1.030<br>1.590<br>563<br>745<br>1.061<br>1.984<br>256                                                | 7.652<br>2.054<br>475<br>3.515<br>945<br>1.470<br>455<br>679<br>889                                                                | 7.426<br>2,025<br>482<br>3.144<br>893<br>1,325<br>409<br>631<br>804<br>1,974<br>265                                                | 537 114 41 262 81 104 22 44 64                               | 35 14 3 16 5                                           | 12 9                                       | Todt-          | e e             | Todt            |
| Desterreich unter der Enns. Desterreich ob der Enns. Salzburg. Steiermark. Känten. Krain. Friest s. Gebiet Görzu. Gradisca strien. Frirol. Forarlberg. Göhmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.704<br>2.059<br>423<br>3.562<br>1.030<br>1.590<br>563<br>745<br>1.061<br>1.984                                                       | 7.652<br>2.054<br>475<br>3.515<br>945<br>1.470<br>455<br>679<br>889<br>2.009<br>274                                                | 7.426<br>2.025<br>482<br>3.144<br>893<br>1.325<br>409<br>631<br>804<br>1.974                                                       | 537 114 41 262 81 104 22 44 64 114                           | 75 14 3 16 5 5                                         | 12 9 6 6 3                                 | Todt-          | e e             | Todt            |
| Desterreich unter der Enns. Desterreich ob der Enns. Salzburg Steiermark . Kärnten Krain Friest s. Gebiet Görz u. Gradisca strien Vorariberg Jöhnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.704<br>2.059<br>423<br>3.562<br>1.030<br>1.090<br>563<br>745<br>1.061<br>1.984<br>256<br>18.494<br>7.479<br>1.950                    | 7.652 2.054 475 3.515 945 1.470 485 679 889 2.039 2.74 19.049 7.154 1.706                                                          | 7.426<br>2,025<br>482<br>3.144<br>893<br>1.325<br>409<br>631<br>804<br>1.974<br>265<br>17.902<br>6.610<br>1.757                    | 537 114 41 262 81 104 64 114 16 1,228 544 132                | Todt-                                                  | 12 9 6 6 3                                 | Todt-          | e e             | Todt            |
| Desterreich unter der Enns. Desterreich ob der Enns. Salzburg Steiermark . Kärnten Krain Friest s. Gebiet Görz u. Gradisca strien Foralberg Söhmen Salzburg Salzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.704<br>2.059<br>423<br>3.562<br>1.030<br>1.590<br>563<br>745<br>1.061<br>1.984<br>256<br>18,404<br>7.479<br>1.950<br>92.177          | 7.652<br>2.054<br>475<br>3.515<br>945<br>1.470<br>679<br>889<br>2.039<br>274<br>19.049<br>7.154<br>1.106<br>19.411                 | 7,426<br>2,025<br>482<br>3,144<br>893<br>1,325<br>409<br>631<br>804<br>1,974<br>265<br>17,902<br>6,610<br>1,157<br>18,393          | 537 114 41 262 44 64 114 16 1.28 544 132 1.408               | Todt- (1) (35) (4) (3) (6) (7) (4) (4) (4) (4) (4) (4) | 12 9 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | Todt-          | e e             | Todt            |
| Desterreich unter der Enns. Desterreich ob der Enns. Salzburg Steiermark Krain Friest s. Gebiet Görz u. Gradisca strien Frirol Vorariberg Söhmen Mähren Schlesien Salzburg Mähren Schlesien Malzburg Malz | 7.704<br>2.059<br>423<br>3.562<br>1.030<br>1.590<br>563<br>745<br>1.961<br>1.984<br>256<br>18,404<br>7.479<br>1.950<br>22,177<br>2.148 | 7.652<br>2.054<br>475<br>3.515<br>945<br>1.470<br>455<br>679<br>889<br>2.009<br>274<br>19.049<br>7.154<br>1.706<br>19.411<br>2.396 | 7,426<br>2,025<br>482<br>3,144<br>893<br>1,325<br>409<br>631<br>804<br>1,974<br>265<br>17,902<br>6,610<br>1,157<br>18,393<br>2,183 | 537 114 41 262 81 104 64 114 16 1,228 544 132                | 70dt-                                                  | 12 9 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | Todt-          | Lebend-         | Todt-           |
| Desterreich unter der Enns Desterreich ob der Enns Salzburg Steiermark Kärnten Krain Friest s. Gebiet Görz u. Gradisca strien Firol Sohmen Mähren Schlesien Galizien  | 7.704<br>2.059<br>423<br>3.562<br>1.030<br>1.590<br>563<br>745<br>1.061<br>1.984<br>256<br>18,404<br>7.479<br>1.950<br>92.177          | 7.652<br>2.054<br>475<br>3.515<br>945<br>1.470<br>679<br>889<br>2.039<br>274<br>19.049<br>7.154<br>1.106<br>19.411                 | 7,426<br>2,025<br>482<br>3,144<br>893<br>1,325<br>409<br>631<br>804<br>1,974<br>265<br>17,902<br>6,610<br>1,157<br>18,393          | 537 114 41 262 81 104 22 44 64 114 16 1.28 544 132 1.403 196 | Todt- (1) (35) (4) (3) (6) (7) (4) (4) (4) (4) (4) (4) | 12 9 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | Todt-          | Lebend-         | Todt            |

#### C, Sterblichkeit vom 1. April bis 30. Juni 1876.

| nder                                     | Gebu                                                                                                     | n der<br>ert bis<br>Monat                                                                                            | nat b                                                                                | 1 Mo-<br>is mit                                                                                    | Von 6<br>12 Mo                                                                | bis mit<br>naten                                                                   | his mit                                                                                           | Jahr<br>5 Jah-<br>en                                                                                             | Zusan<br>von der<br>bis mit 5                                                                                | Geburt                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Ehn-<br>lich                                                                                             | Unebe-<br>lich                                                                                                       | Ehs-<br>lich                                                                         | Unche-<br>lich                                                                                     | Ehelleh                                                                       | Unche-<br>lich                                                                     | Ebelich                                                                                           | Unene-<br>lich                                                                                                   | Manu-<br>lich                                                                                                | Weth                                                                            |
| eich un-                                 |                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                    |                                                                               |                                                                                    |                                                                                                   | -1-5                                                                                                             |                                                                                                              | 1                                                                               |
| Enus ,                                   | 1,600                                                                                                    | 755                                                                                                                  | 1.725                                                                                | 745                                                                                                | 1.202                                                                         | 315                                                                                | 8.477                                                                                             | 491                                                                                                              | 4.002                                                                                                        | 4-31                                                                            |
| nns,                                     | 578                                                                                                      | 137                                                                                                                  | 479                                                                                  | 155                                                                                                | 254                                                                           | 58                                                                                 | 408                                                                                               | 74                                                                                                               | 1.171                                                                                                        | 96                                                                              |
| F                                        | 249                                                                                                      | 61                                                                                                                   |                                                                                      | 68                                                                                                 | _                                                                             | 25                                                                                 | 112                                                                                               | 85                                                                                                               | 3/22                                                                                                         | 32                                                                              |
| ark                                      | 570                                                                                                      |                                                                                                                      | 461                                                                                  | 252                                                                                                | _                                                                             | 134                                                                                |                                                                                                   | 222                                                                                                              | 1.686                                                                                                        | 1.37                                                                            |
|                                          | 197                                                                                                      |                                                                                                                      | 197                                                                                  | 96                                                                                                 |                                                                               | 25<br>17                                                                           | _                                                                                                 | 50<br>20                                                                                                         | 590                                                                                                          | 42                                                                              |
| Gebiet.                                  | 80                                                                                                       |                                                                                                                      | _                                                                                    |                                                                                                    |                                                                               | 38                                                                                 |                                                                                                   | 18                                                                                                               | 286                                                                                                          | 20                                                                              |
| Gradisca                                 | 435                                                                                                      |                                                                                                                      | 55                                                                                   | #                                                                                                  | _                                                                             | 3                                                                                  |                                                                                                   | - 5                                                                                                              | 409                                                                                                          | 34                                                                              |
|                                          | 688                                                                                                      |                                                                                                                      | 260                                                                                  | 31                                                                                                 | 251                                                                           | 19                                                                                 | 900                                                                                               | 21                                                                                                               | 286<br>985                                                                                                   | 34                                                                              |
| erg                                      | 55                                                                                                       | A                                                                                                                    | 58                                                                                   | 8                                                                                                  |                                                                               | 1                                                                                  | 200                                                                                               | B                                                                                                                | 112                                                                                                          | 9                                                                               |
| 1                                        | 5,308                                                                                                    | 1,143                                                                                                                | 4-197                                                                                | 866                                                                                                | 2,818                                                                         | 347                                                                                | 1000                                                                                              | 421                                                                                                              | 10-524                                                                                                       | 11.24                                                                           |
| b                                        | 3 756<br>492                                                                                             | 215<br>64                                                                                                            | 1.742                                                                                | 943                                                                                                | 1.301<br>257                                                                  | 126                                                                                |                                                                                                   | 149                                                                                                              | 4.374<br>989                                                                                                 | 7.29                                                                            |
|                                          | 4/932                                                                                                    | 644                                                                                                                  | 4.500                                                                                | 723                                                                                                | 3,531                                                                         | 473                                                                                | 100000                                                                                            | 155                                                                                                              | 12.207                                                                                                       | 10.22                                                                           |
| ma                                       | 585                                                                                                      | 81                                                                                                                   | 414                                                                                  | 61                                                                                                 | 858                                                                           | 58                                                                                 |                                                                                                   | 84                                                                                                               | 1.508                                                                                                        | 1.21                                                                            |
| en                                       | 182                                                                                                      | 16                                                                                                                   | 272                                                                                  | 19                                                                                                 | 207                                                                           | 8                                                                                  | 614                                                                                               | 20                                                                                                               | 694                                                                                                          | 62                                                                              |
| umme'.                                   | 17.050                                                                                                   | w code                                                                                                               | 45 400                                                                               | 0.042                                                                                              | 10.798                                                                        | * **                                                                               | 20.828                                                                                            | 2.429                                                                                                            | 41.342                                                                                                       | 34-58                                                                           |
| mmme .                                   | 17,958                                                                                                   | 3.600                                                                                                                | 15,163                                                                               | 3-397                                                                                              | 19-108                                                                        | 1-65-6                                                                             | 204828                                                                                            | 2,429                                                                                                            | 41-042                                                                                                       | 24+00                                                                           |
|                                          |                                                                                                          |                                                                                                                      | lane.                                                                                |                                                                                                    |                                                                               |                                                                                    | 1                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                 |
|                                          |                                                                                                          |                                                                                                                      | _                                                                                    | THE RESERVE                                                                                        |                                                                               |                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                 |
|                                          | Von 5                                                                                                    | bis 10                                                                                                               | Von 1                                                                                | 0 bis                                                                                              | Von 15                                                                        | bis 20                                                                             | Von 20                                                                                            | bis 25                                                                                                           | Von 25                                                                                                       | bis 3                                                                           |
| ıder                                     | Von 5                                                                                                    | bis 10                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                    | Von 15<br>Ja                                                                  |                                                                                    | Von 20                                                                                            | bis 25                                                                                                           | Von 25                                                                                                       | bis 3                                                                           |
| der                                      | Männ-                                                                                                    | Weiti-                                                                                                               | Minn-                                                                                | Welh-                                                                                              | J a                                                                           | h r<br>Weib-                                                                       | e n                                                                                               | Weib-                                                                                                            | Männ-                                                                                                        | Welb                                                                            |
| ıder                                     |                                                                                                          |                                                                                                                      | 1                                                                                    | 5                                                                                                  | Ju                                                                            | h r                                                                                | e n                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                 |
| eich un-                                 | Männ-                                                                                                    | Weiti-                                                                                                               | Minn-                                                                                | Welh-                                                                                              | J a                                                                           | h r<br>Weib-                                                                       | e n                                                                                               | Weib-                                                                                                            | Männ-                                                                                                        | Welb                                                                            |
| eich un-                                 | Männ-                                                                                                    | Weiti-                                                                                                               | Minn-                                                                                | Welh-                                                                                              | J a                                                                           | h r<br>Weib-                                                                       | e n                                                                                               | Weib-                                                                                                            | Männ-                                                                                                        | Weib                                                                            |
| eich un-<br>r Enns ,                     | Männ-<br>lich                                                                                            | Weite-<br>lich                                                                                                       | Minn-linh                                                                            | Well-<br>lich                                                                                      | J a<br>Männ-<br>lich                                                          | h r<br>Weib-<br>Heh                                                                | e n<br>Männ-<br>Heh                                                                               | Weib-<br>lich                                                                                                    | Männ-<br>lich                                                                                                | Welb<br>lich                                                                    |
| eich un-                                 | Männ-<br>lich<br>291                                                                                     | Weih-<br>lich                                                                                                        | Minn-linh                                                                            | Well-<br>lich                                                                                      | J a<br>Männ-<br>lich                                                          | h r<br>Weib-<br>lich                                                               | Mann-<br>lich                                                                                     | Weib-<br>lich                                                                                                    | Männ-<br>lich                                                                                                | Weib<br>lich                                                                    |
| eich un-<br>r Enns ,<br>eich ob<br>nns,  | Männ-<br>lich                                                                                            | Weite-<br>lich<br>305                                                                                                | Minn-linh                                                                            | Welh-<br>lich                                                                                      | J a<br>Männ-<br>lich                                                          | h r<br>Weib-<br>Heh                                                                | e n<br>Männ-<br>lich                                                                              | Weib-<br>lich<br>271                                                                                             | Männ-<br>lich<br>333                                                                                         | Welb lich                                                                       |
| eich un-<br>r Enns ,<br>eich ob<br>ons   | MKnn-<br>lich<br>291<br>80<br>26<br>137<br>19                                                            | Weit-<br>lich<br>305<br>60<br>23<br>115<br>24                                                                        | 1 Mison-lich  117  27  6  61 10                                                      | Welb-<br>lich<br>127<br>42<br>10<br>68<br>17                                                       | J a Mann-<br>Heh 244 54 18 67 20                                              | h r Weib-<br>Heh 216<br>46<br>20<br>72                                             | 825<br>8106<br>81                                                                                 | Weib-<br>lich<br>271<br>47<br>9<br>89<br>17                                                                      | Männ-<br>Heh<br>333<br>60<br>14<br>103<br>24                                                                 | Welb lich<br>31:<br>4:<br>10:<br>2:                                             |
| eich un-<br>r Euns ,<br>eich ob<br>uns,  | MKnn-<br>lich<br>291<br>80<br>26<br>137<br>19                                                            | Weit-<br>lich<br>305<br>60<br>23<br>115<br>24<br>101                                                                 | 117<br>27<br>6<br>61<br>10<br>82                                                     | Wellb-<br>lich<br>127<br>42<br>10<br>68<br>17<br>48                                                | J a<br>Mann-<br>lich<br>244<br>54<br>18<br>67<br>20<br>25                     | h r<br>Weib-<br>Heh<br>216<br>46<br>20<br>72<br>17<br>41                           | 8 h<br>Mann-<br>Heh<br>825<br>61<br>6<br>106<br>31<br>50                                          | Weib-<br>lich<br>271<br>47<br>9<br>89<br>17<br>25                                                                | Männ-<br>Heh<br>333<br>60<br>14<br>103<br>24<br>35                                                           | Welb lich<br>31:<br>4:<br>10:<br>2:<br>4:                                       |
| eich un-<br>r Enns ,<br>eich ob<br>ons , | MKnn-<br>lich<br>291<br>80<br>26<br>137<br>19                                                            | Weit-<br>lich<br>305<br>60<br>23<br>115<br>24                                                                        | 1 Mison-lich  117  27  6  61 10                                                      | Welb-<br>lich<br>127<br>42<br>10<br>68<br>17                                                       | J a Mann-<br>Heh 244 54 18 67 20                                              | h r Weib-<br>Heh 216<br>46<br>20<br>72                                             | 825<br>8106<br>81                                                                                 | Weib-<br>lich<br>271<br>47<br>9<br>89<br>17                                                                      | Männ-<br>Heh<br>333<br>60<br>14<br>103<br>24                                                                 | Welb lich<br>31:<br>4<br>1:<br>9:<br>2:<br>4'                                   |
| eich un-<br>r Enns ,<br>eich ob<br>ons , | MKnn-fieh  291  80 26 137 19 100 23                                                                      | Weits-<br>lich<br>305<br>60<br>23<br>115<br>24<br>101<br>18                                                          | 117<br>27<br>6<br>61<br>10<br>82<br>3                                                | Wellb-<br>lich<br>127<br>42<br>10<br>68<br>17<br>48<br>8                                           | J n  Mann- Heh  244  54  18 67 20 28 14                                       | h r Weib- Heh  216  46  20  72  41  11                                             | 825<br>6 n<br>825<br>61<br>8 106<br>31<br>50                                                      | Weib-<br>lich 271<br>47<br>9<br>80<br>17<br>25<br>18                                                             | Männ-<br>lich<br>333<br>60<br>14<br>103<br>24<br>35<br>23                                                    | Welb lich  31: 4 1: 9: 4: 1: 2:                                                 |
| eich un-<br>r Euns ,<br>eich ob<br>ms    | MXnn-<br>Heh<br>291<br>80<br>26<br>137<br>19<br>100<br>23<br>47<br>69<br>28                              | Weit-<br>lich<br>305<br>60<br>23<br>1)5<br>24<br>101<br>18<br>48<br>55<br>87                                         | 1 Minuminh 117 27 6 61 10 82 3 27 24 42                                              | Welb-<br>lich<br>127<br>42<br>10<br>65<br>17<br>48<br>8<br>17<br>24<br>47                          | J a Mann-Heh 244 54 18 67 20 28 14 13 39                                      | h r Weib- Heh  216  46  20  72  17  41  11  20  21  53                             | 8 25 825 61 8 106 31 50 21 29 30 64                                                               | Weib-<br>lich<br>271<br>47<br>9<br>89<br>17<br>25<br>18<br>26<br>30<br>77                                        | Männ-<br>lich<br>333<br>60<br>14<br>103<br>24<br>35<br>23<br>16<br>40<br>50                                  | Welb lich  31: 4 1: 9: 2: 4: 1: 2: 6:                                           |
| Gebiet<br>Gradisca                       | MKnn-<br>lich<br>291<br>80<br>26<br>137<br>19<br>100<br>28<br>47<br>69<br>98                             | Weit-<br>lieb<br>305<br>60<br>23<br>1)5<br>24<br>101<br>18<br>45<br>55<br>87                                         | 117<br>27 6 61 10 32 3 2 24 42 9                                                     | Welb-<br>lich<br>127<br>42<br>10<br>68<br>17<br>48<br>8<br>17<br>24<br>47<br>5                     | J a Mann-Heh 244 54 54 18 67 20 28 14 13 39 6                                 | % Westb-<br>Heh<br>216<br>46<br>20<br>72<br>17<br>41<br>11<br>20<br>21<br>23<br>10 | 825<br>61<br>825<br>61<br>8 106<br>31<br>50<br>21<br>29                                           | Weib-<br>lich<br>271<br>47<br>29<br>89<br>17<br>25<br>18<br>25<br>26<br>30<br>77                                 | Männ-<br>Heh<br>333<br>60<br>14<br>103<br>24<br>35<br>23<br>16<br>40<br>50                                   | Welb Heh 31: 44 11: 99 2: 47 11:                                                |
| Gebiet<br>Gradisca                       | MXnn-<br>Heh<br>291<br>80<br>26<br>137<br>19<br>100<br>23<br>47<br>69<br>28                              | Weit-<br>lich<br>305<br>60<br>23<br>1)5<br>24<br>101<br>18<br>48<br>55<br>87                                         | 1 Minuminh 117 27 6 61 10 82 3 27 24 42                                              | Welb-<br>lich<br>127<br>42<br>10<br>65<br>17<br>48<br>8<br>17<br>24<br>47                          | J a Mann-Heh 244 54 18 67 20 28 14 13 39                                      | h r Weib- Heh  216  46  20  72  17  41  11  20  21  53                             | 8 n Mann-Heh S25 61 8 106 31 50 21 29 30 64 8                                                     | Weib-<br>lich<br>271<br>47<br>9<br>89<br>17<br>25<br>18<br>26<br>30<br>77                                        | Männ-<br>lich<br>333<br>60<br>14<br>103<br>24<br>35<br>23<br>16<br>40<br>50                                  | Welb                                                                            |
| Gebiet<br>Gradisca                       | MXnn-<br>Hek<br>291<br>80<br>26<br>137<br>19<br>100<br>25<br>47<br>69<br>98<br>5,<br>511<br>223<br>56    | Weib-<br>lich<br>305<br>60<br>23<br>115<br>24<br>101<br>18<br>48<br>55<br>87<br>9<br>490<br>262<br>48                | 117<br>27<br>6 61<br>10 52<br>3 27<br>24<br>42<br>9 198<br>90 27                     | Wellb-<br>Heh<br>127<br>42<br>10<br>65<br>17<br>24<br>47<br>5<br>258<br>131<br>31                  | J n  Mann- Heh  244  54  18  67  20  28  14  13  23  39  6  470  172  50      | ## Westb-<br>Heh                                                                   | 825<br>61<br>825<br>61<br>8 106<br>31<br>50<br>21<br>29<br>30<br>64<br>8                          | Weib-<br>lich 271<br>47<br>28<br>89<br>17<br>25<br>18<br>28<br>50<br>77<br>13<br>482<br>173<br>46                | Männ-<br>lieh  333  60  14  103  24  35  23  16  40  50  10  533  235  56                                    | Weib tieh  31: 4: 10: 20: 21: 4: 16: 21: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: |
| Gebiet<br>Gradisca                       | MXnn-<br>Heh<br>291<br>80<br>26<br>137<br>19<br>100<br>23<br>47<br>69<br>98<br>51<br>1923<br>56<br>1.493 | Weite-<br>lich<br>305<br>60<br>23<br>115<br>24<br>101<br>18<br>48<br>55<br>87<br>9<br>490<br>262<br>48<br>1.463      | 117<br>27<br>6<br>61<br>10<br>32<br>27<br>24<br>42<br>9<br>9<br>90<br>27<br>641      | Welb-<br>lich<br>127<br>42<br>10<br>65<br>17<br>48<br>8<br>17<br>24<br>47<br>5<br>25<br>131<br>67  | J n  Mann- Heh  244  54  18  67  20  28  14  13  23  39  6  479  172  50  528 | ## Westb-<br>Heh                                                                   | 825<br>61<br>825<br>61<br>8 106<br>31<br>50<br>21<br>29<br>30<br>64<br>8<br>8<br>228<br>209<br>48 | Weib-<br>lich 271<br>47<br>9<br>89<br>17<br>25<br>18<br>25<br>30<br>77<br>13<br>46<br>505                        | Männ-<br>lich<br>333<br>60<br>14<br>103<br>24<br>35<br>23<br>16<br>40<br>50<br>10<br>53<br>235<br>56         | Weib tich  31: 44: 11: 22: 22: 22: 31: 44: 10: 25: 16: 43: 59:                  |
| Gebiet<br>Gradisca                       | MXnn-<br>Hek<br>291<br>80<br>26<br>137<br>19<br>100<br>25<br>47<br>69<br>98<br>5,<br>511<br>223<br>56    | Weib-<br>lich<br>305<br>60<br>23<br>115<br>24<br>101<br>18<br>48<br>55<br>87<br>9<br>490<br>262<br>48                | 117<br>27<br>6 61<br>10 52<br>27<br>24<br>42<br>9 198<br>90<br>27                    | Wellb-<br>Heh<br>127<br>42<br>10<br>65<br>17<br>24<br>47<br>5<br>258<br>131<br>31                  | J n  Mann- Heh  244  54  18  67  20  28  14  13  23  39  6  470  172  50      | ## Westb-<br>Heh                                                                   | 825<br>61<br>825<br>61<br>8 106<br>31<br>50<br>21<br>29<br>30<br>64<br>8                          | Weib-<br>lich 271<br>47<br>28<br>89<br>17<br>25<br>18<br>28<br>50<br>77<br>13<br>482<br>173<br>46                | Männ-<br>lieh  333  60  14  103  24  35  23  16  40  50  10  533  235  56                                    | Welb Heh                                                                        |
| Gebiet<br>Gradisca                       | MXnn-Heh  291  80 26 137 19 100 28 47 69 28 51 11 223 56 1,493 196                                       | Weit-<br>lich<br>305<br>60<br>23<br>115<br>24<br>101<br>18<br>45<br>25<br>87<br>9<br>49<br>262<br>48<br>1.463<br>218 | 117<br>27<br>6 61<br>10<br>32<br>27<br>24<br>42<br>9<br>108<br>90<br>27<br>641<br>76 | Welb-<br>lich<br>127<br>42<br>10<br>65<br>17<br>48<br>8<br>17<br>24<br>47<br>5<br>258<br>131<br>67 | J a Mann-Heh 244 54 18 67 20 28 14 13 23 39 6 479 172 50 528 61               | ## Weib-<br>Heh                                                                    | 8 25 825 825 825 825 825 825 825 825 825                                                          | Weib-<br>lich<br>271<br>47<br>9<br>89<br>17<br>25<br>18<br>28<br>30<br>77<br>13<br>482<br>173<br>46<br>505<br>52 | Männ-<br>lich<br>333<br>60<br>14<br>103<br>24<br>35<br>23<br>16<br>40<br>50<br>10<br>533<br>235<br>56<br>532 | Welb lich  31: 4: 10: 20: 21: 4: 10: 20: 16: 16: 16: 16: 16: 16: 16: 16: 16: 16 |

#### C. Sterblichkeit vom 1. April bis 30. Juni 1876.

| Männ-<br>lieh                                              | Von 30 bis                 | 0 bis         | Von 50        | bis 60        | Uel               | er 60                 | Im 6                          | anzen                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                                            |                            | a             | h r           | e n           |                   |                       |                               |                                   |
| -                                                          | Männ-<br>lich Weib-        | Weib-<br>lich | Männ-<br>lich | Weib-<br>lich | Mann-<br>lich     | Weib-<br>lich         | Männ-<br>lich                 | Weib-<br>lich                     |
|                                                            |                            |               |               |               |                   |                       |                               |                                   |
| 657                                                        | 675 577                    | 427           | 695           | 51            | 1.684             | 1.643                 | 10.01                         | 8.718                             |
| 031                                                        | 010 011                    | -             | 000           | 0.2           | 2100              | 1.020                 | 10.01                         | 0.110                             |
| 150                                                        | 126 124                    | 160           | 225           | 22            | 816               | 829                   | 2.77                          | 2.546                             |
| 46                                                         | 41 30                      | 37            | 55            | 4             | 7 161             | 196                   | 70                            | 714                               |
| 284                                                        | 221 233                    | 214           | 377           | 31            | -                 | 1                     | 4-12                          | A                                 |
|                                                            | 62 54                      | 62            | 128           | 10            |                   | 1                     | 1.11                          |                                   |
| 95<br>39                                                   | 76 84<br>36 27             | .88           | 35            | 12:           |                   |                       | 1.50                          | 3300                              |
| 100                                                        | 35 35                      | 31            | 58            | 21            |                   | 1 181                 | 82                            | 200                               |
| -                                                          | 45 36                      | 41            | 51            |               |                   | 1 2000                | 89                            | 100                               |
| -                                                          | 133 178                    | 148           | 229           | 19            | 3 000             | 2000                  | 2.59                          |                                   |
| 21                                                         | 20 26                      | 36            | 38            | 4             | 2 11              | 9 111                 | '34'                          | 9 354                             |
|                                                            | 967 992                    | 1,009         | 1,481         | 1.31          |                   |                       | 20.98                         | 2000                              |
|                                                            | 455 352                    | 358           | 622           | 49            |                   | 0.000                 | 8.12                          | -                                 |
|                                                            | 129 94                     | 91            | 169           | 7.7           |                   | 2.00                  | 2.05                          | 4 3 20 73                         |
|                                                            | 1.156 1.378<br>109 128     | 1.298         | 1.744         | 79000         |                   | D 0000                | 22.73<br>2,33                 | 0.000                             |
|                                                            | 95 104                     | 108           | 125           | 100           | 300               |                       | 1.73                          | 1                                 |
|                                                            |                            |               |               | -             |                   |                       | 2000                          | 2000                              |
| 5.093                                                      | 4.374 4.472                | 4.236         | 6.278         | 5.43          | 0 14.47           | 6 14.001              | 82.85                         | 1 73.790                          |
| 21050                                                      |                            |               |               | -             | 23.03             | 1000                  | 02.00                         | 11000                             |
|                                                            |                            |               |               |               |                   |                       |                               |                                   |
| М                                                          | April                      | ai            | Jun           | i             | An Krai<br>heiter | ger                   | uf<br>walt-                   | Hierunte<br>Selbst<br>mörde:      |
| Männ-<br>lich                                              | Mann- Weih-                | Weib-         | Männ-<br>lich | Weib-         |                   | elb-<br>Ich M.        | W.                            | M. W.                             |
|                                                            |                            |               |               |               |                   |                       |                               |                                   |
| No. of                                                     | A complete of              |               |               |               |                   | 100                   |                               |                                   |
| 3,526                                                      | 3.393 3.004                | 8.059         | 3.094         | 2.650         | 9.718 8           | 3.630 29              | 83                            | 114 2                             |
| 2 500                                                      |                            | 244           | 0.1           | 1 30          | 200               | 100                   |                               |                                   |
| 1000000                                                    | 889 811                    | 941           | 874           | 794           | 2000              | 2.528 6               | 100                           | 14                                |
|                                                            | 247 249<br>1.455 1.241     | 234<br>1.239  | 1.211         | 1.024         | 3.934 3           | 710 1                 |                               | 31 1                              |
| 1000000                                                    | 407 359                    | 845           | 339           | 245           | 1.072             | 940 4                 |                               | 6                                 |
|                                                            | 513 475                    | 492           | 444           | 401           |                   | 1.856 5               |                               | 3 .                               |
| 1                                                          | 208 188                    | 193           | 144           | 120           | 565               | 197 1                 |                               | 2                                 |
| 275                                                        | 300 259                    | 257           | 243           | 213           | 808               | 722 1                 | 9 7                           | 1 .                               |
| 210                                                        | 344 805                    | 252           | 243           | 231           | 885               | 786 1                 |                               |                                   |
| 312                                                        | 958 815                    |               | 767           | 717           | -                 |                       | 9 22                          | 8                                 |
| 312<br>877                                                 | 7.036 6.303                |               |               | 5,548         | 330               |                       | 9 2                           | 223 5                             |
| 312<br>877<br>137                                          | 7.036 6.303<br>2.820 2.352 | 11000         |               | 2.000         | -                 | 8.116 56<br>6.830 22  |                               | 223 5                             |
| 312<br>877<br>137<br>6.998                                 | 728 625                    | 0.002         |               | 491           | 1000000           | 1.722 9               | 9                             | 31                                |
| 312<br>877<br>137<br>6.998<br>2.861                        | 8.677 7.822                |               |               |               |                   | 0.368 43              | 100                           | 63 1                              |
| 812<br>877<br>187<br>6.998<br>2.861<br>694                 | 828 798                    | 759           | 702           | 708           | 2.267             | 2.242 6               | 6 23                          | 11                                |
| 312<br>877<br>137<br>6.998<br>2.861<br>694<br>7.780        | 673 585                    | 521           | 469           | 420           | 1.690             | 1.519 4               | 9 16                          | 2 .                               |
| 312<br>877<br>137<br>6.998<br>2.861<br>694<br>7.780<br>803 | 29.606 26.308              | 25.890        | 24.525        | 21.597        | 80-665 7          | 3.121 2.18            | 6 674                         | 599 13                            |
| 1                                                          | 673 580                    | 597           | 597 521       | 597 521 469   | 597 521 469 429   | 597 521 469 429 1.690 | 597 521 469 429 1.690 1.519 4 | 597 521 469 429 1.690 1.519 49 16 |

# Abhandlungen.

# Der Wiener Donauhandel bis zum Jahre 1874.

Als mach fünf Jahren mühevoller Arbeit am 30. Mai des Jahres 1875 martige Werk des Donandarchstichs bei Wien in solenner Weise für vollmit das neue Strombett als für die Schifffahrt erschlossen erklärt ward, dan unter den Tausenden, die hinausgeeilt waren, um den Strom in seiner Bettung zu sehen und sich an dem erhebenden Siege des Menseben über die zu erfreuen, wohl nur Wenige gewesen sein, welche nicht aum Mineme dankle Ahnung von der folgenreichen Bedeutung dieses gewaltigen Werks Zukunft Wien's beschlich. Mögen auch so manche an dieses Unternehmen zufte Hofinungen, so berechtigt sie auch an und für sich sind, erst spätfallung gehen, so viel ist doch im Hinblick auf die organischen Gesetze zehsthums der Städte gewiss, dass Wien mit der Vollendung dieses Riesenan einem bedeutsamen Wendepuncte seiner handelspolitischen Stellung und inklung angelangt ist, dass eine neue Aera für dieses altehrwürdige Emporium manhandels begonnen hat, eine frühere als abgeschlossen hinter ihm liegt.

Ist dem aber so — und die competentesten Stimmen sind hierüber einig im erwächst wohl für die Statistik, die ja im Grunde genommen nichts Anals eine das gesammte Cultur- und Wirthschaftsleben begleitende Buehhaltung überen Sinne des Wortes ist, eine fast zwingende Pflicht, diesem bedeut- Momente, wo sich Vergangenheit und Zukunft eines grossen Gemeinwesens len, auch ihrerseits gerecht zu werden und durch den Absehluss der von ihr iner langen Reihe von Jahren mit aller Sorgfalt geführten Aufzeichnungen jenen Theil des commerciellen Lebens, welchen Wien unmittelbar seiner Lage er Donau verdankt, gewissermassen auch buchhalterisch die Thatsache zu dontiren, dass mit dem Jahre 1875 für den Donauhandel Wien's eine neue der Entwicklung begonnen hat, eine andere abgeschlossen hinter ihm liegt. En Rechnungsabschluss für die Vergangenheit zu geben, ist der Zweck der lolgenden Darstellung des Wiener Donauhandels bis zum Jahre 1874.

I.

Jahrhunderte waren vorübergezogen, ehe Wien in der Geschichte des Donauiels, dessen Uranfänge sich in die nebelgrauen Fernen einer sugenhaften Zeit ieren, eine Rolle zu spielen begann. So lange die Römer, deren politischer und tegischer Scharfblick im sicheren Besitz der Donaulinie die beste Schutzwehr

Rom's wider die andrängenden Völkerschaften des Nordens erkannte, Herren des Stromes von dessen Quellen bis zu seiner Mündung waren, bildete nicht das zu jener Zeit noch wenig bedeutende Vindobona, sondern das "handelsberühmte" Carnuntum den Mittelpunct des Verkehrslebens für die Länder an der oberen und mittleren Donau. Hier, wo wiederholt das Hauptquartier einer römischen Operationsarmee gegen die Barbaren des Nordens und der Sitz der oberpannonischen Provinzialbehörden sich befand, wo jene alte Handelsstrasse einmündete, auf welcher Rom längs der Marchfurche und des Laufs der Oder und Elbe den Handel mit den Küsten der deutschen Meere unterhielt, wo der Austausch der Rohproducte des Nordens mit den Industrie-Erzeugnissen aus dem Süden vor sich ging, wo endlich beide Donanufer durch eine Schiffbrücke verbunden waren, hier entwickelte sich ein Mittelpunct commerciellen Lebens, zu dessen hervorragender Bedeutung die Donaustrasse nicht das Wenigste beitrug. Denn nicht bloss die liburnischen Schiffe der römischen Donauflotille, welche im Verein mit den Standlagern der Legionen die Gränzwache besorgten, belebten damals den Spiegel des Stromes, sondern auch zahlreiche Handelsfahrzeuge der Provinzialen, welche Baumaterialien, Holz, Salz und Getreide, vor Allem aber das Eisen aus dem norischen Gebirgslande, dieser Rüstkammer der Donauländer, herabführten. Eine ungefähre Vorstellung von der grossen Anzahl der Schiffe, welche damals auf der Donau schwammen, und damit auch von der Lebhaftigkeit des Verkehrs auf derselben gibt wohl die Thatsache, dass der von seinen Truppen zum Imperator ausgerufene Julian im Jahre 360 n. Ch. sogar an dem sonst unbedeutenden Orte Guntia (Günzburg in Baiern) Fahrzeuge in hinlänglicher Menge vorfand, um können. 1) dreitausend Mann einschiffen zu Vindobona aber die zum Standort der legio X. gemina und einer Abtheilung der römischen Donauflotte erwachsene, zum municipium erhobene Celtenstadt - stand damals noch verdunkelt vor dem Glanze Carnuntum's im Hintergrunde und mochte für den Donauhandel der damaligen Zeit wohl keine andere Bedeutung als die eines bescheidenen Absatzortes haben.

Aber auch in späterer Zeit, als die Völkerstürme, welche die römischen Standlager und mit ihnen die Cultur und den Wohlstand der Donauländer bis auf wenige Reste hinweggefegt hatten, längst wieder vorübergezogen waren, Handel und Verkehr wieder aufathmeten und die Jahrhunderte lang verödete Donaustrasse sich neuerdings zu beleben begann, vermochte Wien keine grössere Bedeutung für den Donauhandel zu gewinnen. Der Verkehr, welchem der noch lange Zeit hindurch den räuberischen Anfällen der Avaren und Magyaren ausgesetzte Ort keine sichere Stätte zu bieten vermochte, zog sich hinauf nach Enns, auf dessen Jahrmärkten sich die Kaufleute von Ulm und Regensburg, von Aachen, Köln und Mastricht zusammenfanden und in Wein, Getreide, Wachs, Häuten und Geweben handelten 2), nach Passau, wo ein Donauzoll erhoben wurde, hauptsächlich aber nach Regensburg, welches schon gegen Ende des IX. Jahrhunderts "ein Sammelplatz für Kaufleute und Fabricanten, eine Vorrathskammer für Gold und Silber, Leinwand und Scharlachzeug war und als die reichste Stadt Deutschland's galt, wo tagtäglich Schiffe kamen und gingen". 3)

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Zosimus, ἱστορία νέα III. c. 10 und die pomphafte Beschreibung dieses Zuges in Panegyr. vet. III. c. 7. — Rudhart, Aelteste Gesch. Baierns. Hamburg 1807. — Ueber die liburaischen Schiffe, auf welchen Noriker Matrosendienste leisteten, s. Tacit. Ann. X. 30. — Ueber die röm. Schild- und Waffenfabrik zu Lorch wie über die norischen Eisenwerke überhaupt s. Not. dignitt. imp. occ. p. 30. 1. 8—10 nnd Sugen heim, Gesch. des deutschen Volkes I. S. 108; Becker, Röm. Alterthümer S. 201. — Ueber die stehenden und Schiffbrücken über die Donau unter röm. Herrschaft s. Franke, Zur Geschichte Trajan's und seiner Zeitgenossen S. 118—126.

und seiner Zeitgenossen S. 118-126.

\*) F. Kurz, Oesterreich's Handel in d. ält. Zeiten. Linz 1822.

\*) Reichsstadt Regensburgische Chronik v. C. Th. Gemeiner. Regensburg 1800. S. 85.

Die günstige Lage dieser Stadt an dem Puncte, wo die Donau am weitesten Norden ausbiegt, der Unternehmungsgeist und die kaufmännische Rührigkeit, velcher ihre Bürger Handelsverbindungen anzuknüpfen und zu erhalten wusslie von Venedig bis Kiew und Moskau, von Byzanz, dem Stapelplatze des alischen Handels, bis Gent und Brüssel reichten, die Entschiedenheit endlich, welcher sie dort, wo weder Geld noch gute Worte, weder Verträge noch ze ausreichten, mit den Waffen in der Hand für die Sicherheit und Freiheit Handels einstanden: Alles das verhalf der Stadt Regensburg bald zur Führerschaft m zur Zeit der Kreuzzüge auf dem Höhepuncte seiner Entwicklung angelangten shandel und durch diesen zu einem Reichthume und einer Berühmtheit, deren e bis in's ferne Asien drang. Aller Handel, welchen die Donau damals zwischen t und Occident vermittelte, lag in den Händen seiner Bürger, allerorts sie Factorien angelegt, Handelsverträge geschlossen und Privilegien erworben, um Schutze derselben einen eigenen ambulanten Consul, den Hansgrafen, bewelcher die Regensburger Schiffe auf ihren Fahrten nach Enns, Wien, Ofen, und Belgrad begleitete, um Ordnung unter ihnen handzuhaben, Recht zu en und die gewissenhafte Einhaltung der erworbenen Freiheiten zu überwachen.

Die hohe Blüte, welche der Regensburger Macht und Ansehen hauptch durch sorgsame Pflege des Donauhandels erreichte, ruttelte die Wiener aus Passivität gegenüber dem sich stets reger gestaltenden Verkehrsleben der auf. Mochte dieses passive Verhalten auch nicht mit völliger Einflusslosigkeit bedeutend sein, so stand es doch jedenfalls in keinem Verhältniss zur Gunst der deren sich das auch nahe am Kreuzungspuncte des von West nach Ost ziehenden s mit der alten, von Italien her über die Alpen nach dem deutschen und chen Norden führenden Handelsstrasse gelegene Wien erfreute, noch entsprach Bedeutung, welche diese Stadt gewonnen, seitdem die Babenberger daselbst Sitz genommen. Ganz im Monopolgeiste der damaligen Zeit erwirkte m Jahre 1198 bei Herzog Leopold dem Ruhmvollen, der ihrem Gewerbemit einem Darlehen von 30.000 Mark Gold zu Hilfe kam, das Stapelrecht, dessen den fremden Kaufleuten, namentlich denen von Regensburg, Passau Schwaben, aller directe Handel über Wien hinaus nach Ungarn untersagt und ich verboten wurde, sich länger als zwei Monate mit ihren Waaren in Wien halten oder diese einem anderen als einem Bürger von Wien zu verkaufen '); rachten es ferner dahin, dass die Donau-Zollstätte, an welche sich stets ein Verkehr knupfte, von Hainburg nach Wien hinauf verlegt wurde und kten (1237) für ihre Fahrzeuge das werthvolle Privilegium der Befreiung ler Grundruhr, dieser steten Plage der Schifffahrt b), und als dieses Alles zum gewünschten Ziele führen wollte, wurde dem Stapelrecht, das mit Hilfe Kaufhöfe, welche Regensburger, Passauer und Kölner in Wien besassen, g genug umgangen worden sein mochte, im Jahre 1278 der harte Zusatz fügt, dass die fremden Kaufleute ihre Waaren künftighin auf der Landstrasse nicht mehr wie bisher auf der Donau nach Wien bringen sollten. 6) Doch selbst Gewaltmassregel, welche bei dem damaligen Zustande der Strassen fast gleichitend mit Ausschliessung der Fremden vom Handelsbetriebe war, vermochte den Wienern, die es an dem selbstthätigen, energischen Eingreifen fehlen liessen, iner hervorragenden Stellung im Donauhandel zu verhelfen.

Schon drei Jahre darauf (1281) wurde denn auch dieses Verbot, unter m nachtheiligen Folgen die Wiener vielleicht selbst kaum weniger als die

Fremden leiden mochten, wieder aufgehoben <sup>7</sup>), und es vermittelten nach wie vor die "Regensburger Gut-" und "Kölner Gewandschiffe", die "Ulmer Schachteln" und "Iserkhändel" den Verkehr auf der Donau, an welchem sich bald darauf auch die Sachsen Siebenbürgen's betheiligten, deren Schiffe stromaufwärts bis Wien vordrangen. <sup>8</sup>) Ein charakteristisches Zeichen für die geringe active Betheiligung der Wiener an der Donau-Schifffahrt damaliger Zeit liegt aber wohl darin, dass, so oft der Strom durch Landfriedensbrecher gesperrt war, die Chronisten Wien's darüber nicht als über ein dem Handel dieser Stadt widerfahrenes Unglück, sondern nur über die in Folge der unterbrochenen Zufuhr der Lebensmittel und

Kaufmannsgüter entstandene schreckliche Theuerung klagten.

Wenn dessenungeachtet Wien schon im XIII. Jahrhunderte als reiche Handelsstadt gepriesen wird, wo die Erzengnisse aller Länder zu finden waren, wo der Gewerbesleiss blühte und der Dichter den Markgrafen Rüdiger von Pechlarn die Kleider anschaffen lässt, als er um Chriemhildens Hand für König Etzel warb, so hatte sie Ansehen und Reichthum weit weniger ihrem Antheile am Donauhandel zu verdanken, in welchem sie nur einer der Zielpuncte der Schiffsahrt war, sondern weit mehr dem gewinnreichen und von den Wienern als ihre eigentliche Domäne betrachteten Zwischenhandel mit Venedig und den Städten im deutschen und slavischen Norden, der an Bedeutung in demselben Masse stieg, als der Glanz des Donauhandels zu erbleichen begann. 9) Darum überdauerte auch der Wohlstand und die commercielle Bedeutung Wien's den Ruhm und Reichthum Regensburg's, dessen Chroniken schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts, also zur selben Zeit über den Verfall des Handels zu klagen ansingen, als Marseille, Genua und vor Allem die Königin der Adria mit Erfolg sich rüsteten, das mittelländische Meer zum ausschliesslichen Träger und sich selbst zu den ausschliesslichen Vermittlern der bisher durch die Donau-Schiffsahrt besorgten Handelsbeziehungen zwischen Orient und Occident zu machen.

Als die culturfeindliche Gewalt des Halbmonds aus Asien herüber nach Europa gedrungen war und einen grossen Theil der Donauländer in ein Chaos von Kriegen, inneren Unruhen und unheilvollen Zuständen stürzte, welche die wirthschaftlichen Kräfte dieser Länder lahmlegten und den Verkehr mit denselben discreditirten, büsste zwar die Donau ihre Bedeutung als Welt handelsstrasse vollständig ein, aber zum gänzlich verödeten Strome ward sie darum noch immer nicht. Denn, abgesehen davon, dass die Schifffahrt von den baierischen und schwäbischen Donaustädten, aus den Thälern des Inn, der Traun und der Enns nach Wien herab ihren nur selten unterbrochenen Fortgang nahm, wurde auch weiter hinab jede der wenigen Friedenspausen von den Bewohnern des Anlands benützt, um ihre Rohproducte gegen die Erzeugnisse des Westens umzutauschen. Während allerlei Kaufmannswaaren, Tuch, Leinwand und Seidenstoffe, Sensen, Brodmesser und sonstige Eisenwaaren, Weinpfähle und eichene Fassdauben, mitunter, wenn nicht ein Ausfuhrverbot im Wege stand, auch Harnische, Panzer, Büchsen, Pulver und Blei ihren Weg stromabwärts nach Wien und über Wien hinaus nach Ungarn nahmen 10), kamen von dort aufwärts Wein, Getreide, Vieh

1) Lambacher a. a. O. S. 191.

b) J. Frank, Siebenbürgen's Bestimmung als Industrieland. Hermannstadt 1868.
c) Schon in einer Urkunde aus dem J. 1244 werden Kaussente aus Venedig erwähnt, die nach Oesterreich kamen, und die Processacten, welche sich anlässlich des erbitterten Streites der Wiener mit den Pettauern wegen Einschränkung des freien Handels nach Venedig erhalten haben, sprechen deutlich für das Alter und die Bedeutung der Handelsbeziehungen zwischen Venedig und Wien. Im J. 1463 erhielten auch die Donaustädte Krems und Stein zur Belohnung ihrer Unterthauentreue und zur Strafe der "rebellischen Wiener" von Kaiser Friedrich das Vorrecht, direct Waaren von und nach Venedig zu führen. Vgl. Kurz a. a. O.

und andere Rohproducte des Landes, wie sich denn auch die berühmten Fugger von Augsburg zu jener Zeit von dorther Kupfer bringen liessen, was damals "eine noch ungewöhnliche und unerhörte Schifffahrt war". 11) Als Mittelpunct dieses Verkehrs und als gemeinsame Tauschstätte bildete sich aber allmälig das hierzu so günstig gelegene Wien heraus, das gewissermassen die Scheidewand zwischen Kreuz und Halbmond, das letzte Bollwerk war, in dessen Mauern Handel und Wandel sich noch frei und sicher fühlten. An den Länden zu Nussdorf und beim rothen Thurm fand sich zusammen, was zur Approvisionirung der Stadt bestimmt war, als: Holz, Wein, Getreide, Mehl, Vieh, Fische, Obst, Heu und Stroh, Kraut und Rüben, Hafnergeschirr, Eisenwaaren, Steine, Ziegeln, Kalk, Schindeln, Weinpfähle, Fassdauben u. a. m., und Alles, was nach Ungarn hinab oder von da donauaufwärts über Wien hinausging. 12)

Je lebhafter sich aber dieser Verkehr im Laufe der Zeit gestaltete, desto grösser wurde auch die Aufmerksamkeit, welche man ihm zuwendete. Sie gab sich indess diessmal nicht bloss dadurch kund, dass man die vergilbten Pergamente des 12. Jahrhunderts, die Privilegien des Herzogs Leopold wieder hervorsuchte 13), sondern anch durch mehrfache, dem Donauhandel überhaupt und insbesondere jenem der Stadt Wien zu Gute kommende oder diess wenigstens anstrebende Einrichtungen und Versuche, um den Verkehr auf diesem Strome zu erleichtern und immer mehr an Wien heranzuziehen. Dahin zielten zunächst die in den Jahren 1555-1568 gemachten Versuche, "die Thonaw schiffreich nach Wienn hereinzulaitten", d. h. jenen Seitenarm der Donau für Schiffe und Flösse besser fahrbar zu machen, welcher seit jeher im rohen Naturzustande, angefüllt mit Sand- und Schotterbänken und reich an Krümmungen und gefährlichen Untiefen, zwischen der Stadt und dem "unteren Werd" seinen Lauf nahm, und seit seiner Regulirung zu Beginn des 18. Jahrhunderts den Namen "Donaucanal" führt 14); dahin zielten ferner die strengen und wiederholt eingeschärften Verordnungen wegen Reinigung des Strombettes von hineingefallenen Bäumen und festsitzenden Stöcken, wegen gehöriger Instandhaltung des Hufschlags u. s. w., dann die Errichtung des "Leerenbecheramts", welchem neben der Einforderung des "Steg- und Bodenrechts" von den anlandenden, beziehungsweise zerschlagenen Schiffen, hauptsächlich der Ankauf der in Wien ankommenden und von ihren Eigenthümern hintangegebenen Schiffe "zu einem leidlichen Werthe" und deren Weiterverkauf an die Wiener Schiffmeister oblag, - eine Einrichtung, welche neben der Wahrung fiscalischer Interessen den zweifachen Vortheil hatte, dass sie die einen gegen die Gefahr sicherstellte, ihre Schiffe, welche sie weiter nicht mehr bedurften, um jeden Preis losschlagen zu müssen, die anderen aber, welche keinen eigenen Schiffbau besassen, vor Mangel an brauchbaren Fahrzeugen schützte 15) -, endlich allerlei Massregeln zur Heranbildung einer tüchtigen und mit den Verhältnissen des Stromes wohlvertrauten Schiffsmannschaft, 16)

Unvermerkt war Wien zum Mittelpuncte eines langsam aber kräftig wieder auflebenden Donauhandels geworden, der zwar beiweitem nicht den bestechenden

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Vgl. Cod. Austr. Tom. V. p. 358. — Regensburg. Chronik. IV. S. 27 und Beiträge zur Geschichte der Preise ungar. Landesproducte. Budapest 1873. S. IX.

Zeit (1505) grösstentheils von Pechlarn nach Wien, wie der Hofhistoriograph K. Maximilian's I. Ladislaus Suntheim, in seiner Beschreibung des Donauthals angibt: "Pöchlarn, ein marghkt, da sind vil Hafner, die fürn vil hefen und krieg gegen Wien vnd andere end"...

15) Vgl. Cod. Austr. Tom. I. p. 480. Tom. VI. p. 1373.

14) Vgl. den Artikel "Ein Versuch zur Donauregulirung im 16. Jahrhundert" im Abendblatte der N. Fr. Presse vom 24. October 1871 Nr. 2574, und Wiener Abendpost

<sup>1865</sup> Nr. 54.

15) Vgl. Cod. Austr. Tom. I. p. 282. Tom. III. p. 389, 423, 435, 863. Tom. V. p. 1289. Tom. VI. p. 27, 29, 88, 1020, 1293.

16) Vgl. Cod. Austr. Tom. VI. p. 39, 360, 1373.

Glanz von ehedem, dafür aber eine ungleich grössere Lebensfähigkeit besass; denn er fand jetzt nicht mehr seinen Schwerpunct in der Vermittlung zwischen Production und Consumtion weit entfernter, ausserhalb seines eigenen Stromgebiets gelegener Länder, sondern wurzelte von nun an in der Verschiedenheit der Productionsverhältnisse und Culturzustände des eigenen Anlands, dessen fortschreitende wirthschaftliche und commercielle Entwicklung seine eigene zur natürlichen Folge hatte. Immer reichhaltiger wurden, wie die Wassermauth-Register aus dem Beginne des 18. Jahrhunderts ersehen lassen 17), die Ladungen der Schiffe und Flösse, welche die Donau herab kamen, immer zahlreicher die Schiffe, welche Weizen, Hafer und Gerste, Schweine, Schafe, Häute und Felle, Wachs, Unschlitt, Federn, Hanf und Obst aus Ungarn die Donau herauf nach Wien brachten 18), während die Wiener Schiffmeister nach Ungarn hinab und den Strom binauf bis Passau und Regensburg fuhren. Der Verkehr gewann nachgerade eine derartige Ausdehnung und Stabilität und Wien eine so dominirende Stellung im Donauhandel, dass sich in allen Donaustädten das Bedürfniss nach einem geregelten Gütertransporte und nach einer sicheren regelmässigen Verbindung mit der Kaiserstadt immer fühlbarer machte; bald hatte sich neben den gelegentlichen Fahrten auch eine sogenante Rangschifffahrt entwickelt, deren erster und bedeutendster Repräsentant (seit 4. März 1696) die "Regensburger Ordinari" war. Dieser folgten die Ulmer (seit 1712), die Münchner, Passauer, Linzer und Haller Ordinarischiffe, und gegen Schluss des 18. Jahrhunderts gab es keine Stadt an der oberen Donau von nur einiger commercieller Bedeutung, welche es nicht im Interesse ihrer Handelsbeziehungen für nothwendig erachtet hätte, regelmässige Fahrten nach Wien einzurichten.

Ein Theil des Stromgebietes aber blieb bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts hin dem neu erwachten Verkehrsleben auf der Donau gänzlich fremd; es waren diess die Länder unterhalb des eisernen Thores, die, seit sie unter türkischer Botmässigkeit standen, dem Verkehre verschlossen blieben, und wenn sie ja einmal von Donauschiffen heimgesucht wurden, an Stelle friedlicher Kauffahrteischiffe nur Kanonenboote sahen, welche im kaiserlichen Schiffsarsenale in Wien zum Kriege wider die Türken ausgerüstet wurden. 19) Mochten immerhin "die orientalischen Kaufleute von Wien" bereits um's Jahr 1670 eine grossartige Factorie zu Belgrad besessen und somit commercielle Beziehungen zwischen Wien und den unteren Donauländern bestanden haben 20), so war doch dieses ganze Gebiet durch die steten Kriege zwischen Kreuz und Halbmond dem Verkehrsleben so entfremdet worden, dass der Handelsstand Wien's, an dessen Thoren doch einladend genug die natürliche Strasse nach jenen Ländern vorüberzog, nahezu ein Jahrhundert verstreichen liess, ehe er von der durch den Karlowitzer Frieden (1699) gewährleisteten und durch die nachfolgenden Friedensschlüsse von Passarowitz und Belgrad bestätigten freien Schifffahrt Gebrauch machte und sich über die

Gränzen Ungarn's hinaus donauabwärts wagte.

Den ersten Versuch, directe commercielle Verbindungen mit den unteren Donauländern auf diesem Wege anzubahnen, unternahm das Wiener Grosshandlungshaus Willeshofen & Comp. Am 11. Juni 1782 ging unter Führung des von Kaiser Joseph II. eigens hierzu beorderten Pontonierhauptmanns v. Lauterer das erste Schiff von Wien nach Cherson und Constantinopel ab. Die Ladung desselben, die bei tausend Centner betrug, und in ihrer Zusammenstellung sowohl den damaligen Stand der Industrie in den österreichischen Erbländern als die Art und

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Vgl. Cod. Austr. Tom. III. p. 32, 405. Tom V. p. 358.

<sup>18)</sup> Cod. Austr. Tom. V. p. 358.

19) Schlager, Wiener Skizzen. N. Folge III. S. 273.

20) Nach dem Zeugnisse Dr. E. Brown's ("A brief accunt of some travels in Hungaria, Servia etc. London 1673"), eines englischen Arztes, der im Jahre 1669 im Auftrage der Londoner gelehrten Gesellschaft Ungarn, Serbien und Bulgarien bereiste.

Weise charakterisirte, in welcher der Wiener Handelsstand seine neue Aufgabe erfasste, - bestand aus 41 Ballen feiner und ordinärer Tücher, Flanelle, wollener Zeuge und Segeltuch, aus 82 Kisten mit Porzellan, feinen und ordinären Gläsern, Spiegeln, Knöpfen, Klingen, Gewehren, Messern, Tabaksdosen, wollenen, ledernen und auch seidenen Handschuhen, goldenen und silbernen Borten und Spitzen, wollenen und seidenen Strümpfen, baumwollenen Schlafhauben, leinenen und seidenen Tücheln, Leinwand, Kattun, Bändern, Flor und Gaze, ferner aus 21 Fässern mit Eisen- und Stahlgeschmeide, Sensen, dann Stahl, Eisen und Blei. Diesem Schiffe schloss sich während der Fahrt ein zweites an, welches, ebenfalls auf Rechnung des genannten Handlungshauses, ungrische Weine und andere Landesproducte geladen hatte, "so auf der Drawe und Sawe herabkommen". 21)

Der günstige Erfolg, von welchem dieser erste Versuch begleitet war, munterte zur Fortsetzung der Donaufahrten auf, und bald betheiligten sich an denselben neben dem Handlungshause Willeshofen & Comp., der sogenannten "Donaucompagnie", auch andere Unternehmer, wie Baron Taufferer, welcher Bauholz aus den Wäldern der Militärgränze nach Constantinopel führte, und die in Wien angesiedelten und daselbst den tractatenmässigen Handel all' ingrosso betreibenden griechischen, israelitischen und türkischen Kaufleute, von welchen insbesondere Hussein Aja und Osman Pascha genannt werden, welche mit böhmischen und mährischen Manufacturwaaren beladene Schiffe durch den Wiener Schiffmeister Winkelmann nach dem goldenen Horn sandten. Immer häufigere Fahrten wurden veranstaltet, in- und ausländische Firmen zur Benützung derselben eingeladen und die Fracht von Wien bis Constantinopel mit 3 bis  $3^{1}/_{2}$  Gulden W. W. für den Wiener Centner, die Assecuranzgebühr mit 3 Percent des Waarenwerthes berechnet.

Bald hatte sich auch ein Verkehr in entgegengesetzter Richtung entwickelt; schon im Jahre 1784 kamen zahlreiche türkische Schiffe beladen mit Kaffee, Reis, Rosinen, Mandeln, Limonien und macedonischer Baumwolle donauaufwärts nach Wien, wo sie Industrie-Erzeugnisse aus Böhmen, Oesterreich unter der Enns und Steiermark dafür eintauschten und als Rückfracht mit sich nahmen. Diess gab dem Speculationsgeiste des Wiener Handelsstandes neue Nahrung, und schon richtete er seine Blicke nach Anatolien, Amasia und Trapezunt, um einen friedlichen Eroberungszug nach jenem, den Rivalen des österreichischen Handels damals noch unzugänglichen Gebiete zu unternehmen, als neue Feindseligkeiten zwischen Oesterreich und der Pforte das glücklich begonnene Unternehmen in seinen ersten, noch unsicheren Anfängen unterbrachen. Der Krieg ward zwar durch den im Jahre 1791 abgeschlossenen Sistower Frieden bald wieder beendigt; allein das erste Feuer der Begeisterung "für den neuen Commerz" war erloschen, und die fortwährenden kriegerischen Verwicklungen der Türkei und die trotz Handels- und Schifffahrtsverträgen immer wiederkehrenden Nergeleien mit den türkischen Unterbehörden zu Belgrad, Widdin und Sistow waren im Vereine mit den Schifffahrtshindernissen, mit welchen der Verkehr auf der Donau zu kämpfen hatte, nicht geeignet, dem Handel nach dem Osten einen neuen und nachhaltigen Aufschwung zu geben und Oesterreich's Handelsstand dafür besonders zu erwärmen; war doch für die heimische Industrie, welcher der einheimische Markt durch kräftig gehandhabte Prohibitivzölle gegen jede Concurrenz gesichert war, der "Kampf um den Absatz" zu jener Zeit noch ein ziemlich unbekannter Sporn vermehrter Thätigkeit nach Aussen! So fristete denn von da ab der Donauhandel Wien's nach dem Oriente ein kümmerliches, durch die Concurrenz siebenbürgischer Fuhrleute stets

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) J. Schweighofer, Versuchüber den gegenwärtigen Zustand der österreichischen Seehandlung. 1783. — A. F. Geissler, Kaiser Joseph II. Halle 1785. — Briefe über Schifffahrt und Handlung von N. E. K. (Kleemann), Prag 1788. — Ueber die österreichische Handlung nach der Donau abwärts. Wien 1792.

bedrohtes Dasein, das sich zur Noth durch ein Dutzend "Gamseln" verrieth, die alljährlich im Frühjahre bei hohem Wasserstande über die Stromschnellen des eisernen Thors bis Rustschuk, mitunter auch bis Galacz hinabfuhren!

#### II.

Eine neue Epoche begann für den Wiener Donauhandel, als die "erste österreichische Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft", dieser Pionnier und noch heute einzige Repräsentant des internationalen Donauhandels, ihre Thätigkeit begann. Aus der Initiative des Wiener Handelsstandes hervorgegangen und im Geiste seiner patriotischen Gründer bis zum heutigen Tage geleitet, brachte dieses, von schüchternen Anfängen zur grossartigen Entwicklung allmälig herangereifte Unternehmen 22) nicht bloss neues Leben in den bis dahin noch ziemlich schwerfälligen, durch vielfache Reste mittelalterlicher Monopole und gemeinschädlicher Privilegien beengten Verkehr auf der Donau überhaupt 23), sondern verhalf speciell dem Handel Wien's erst zur Möglichkeit, diese mächtige Wasserstrasse, welche durch ein Gebiet von fast 15.000 Quadratmeilen das Element des Lebens und Gedeihens führt, in vollem Masse auszunützen, namentlich aber erst zum richtigen Verständnisse des bisher viel zu wenig beachteten Absatzgebietes an der unteren Donau. Die Fahrzeuge dieser Gesellschaft, durch welche seit dem Jahre 1846 ein ununterbrochener Schifffahrtsverkehr auf dem ganzen Donaustrome bis zur Sulinamündung hergestellt ward, lüfteten erst den Schleier von dem fast noch unbekannten Lande und offenbarten seine Reichthümer und Hilfsquellen; und sie hatten noch nicht lange eine directe regelmässige und bequeme Verbindung zwischen Wien und Galacz hergestellt, so führten sie auch schon die tausendfältigen Erzeugnisse des österreichischen

Dampfschifffahrts-Gesellschaft" waren sehr bescheiden; die erste Zeichnung des Actiencapitals betrug nicht mehr als 100.000 fl. und ihre Flotte bestand bis zum Jahre 1832 aus einem Dampfschiffe von 60 Pferdekraft. Wie rasch und ununterbrochen sich dieses Untergehmen seither hob, lassen die nachfolgenden Daten über ihre Betriebsmittel und Betriebsleistungen ersehen.

|      | Dampf-<br>boote | Schlepp-<br>schiffe | Beförderte<br>Passagiere | Verschiffte Waaren<br>Zoll-Ctr. = 1/2 metr. Ctr. |
|------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 1835 | 5               | -                   | 17.727                   | 43.152                                           |
| 1840 | 19              | -                   | 125.293                  | 412.925                                          |
| 1845 | 28              | 46                  | 555.864                  | 1,083.354                                        |
| 1850 | 49              | 155                 | 589.894                  | 4,690.868                                        |
| 1855 | 91              | 306                 | 589.157                  | 10,646.456                                       |
| 1860 | 119             | 469                 | 591.643                  | 16,894.531                                       |
| 1865 | 134             | 523                 | 861.847                  | 19.257.042                                       |
| 1870 | 155             | 547                 | 1,520.233                | 20,292,926                                       |
| 1871 | 154             | 552                 | - 1,705.407              | 18.367.269                                       |
| 1872 | 156             | 574                 | 1,853.522                | 23,000.913                                       |
| 1873 | 162             | 577                 | 1,687.510                | 20,227.892                                       |
| 1874 | 179             | 655                 | 1,489.545                | 20,971.341                                       |

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) So durften z. B. nach Art. 21 der Bindwerksordnung vom 30. März 1798 die aus Baiern und Württemberg donauabwärts nach Wieu kommenden Schiffe hier weder eine Rückfracht zur Bergfahrt nehmen, noch Zuladungen für die weitere Thalfahrt nach Ungarn machen, ein Vorrecht, das bis zum Jahre 1834 missbräuchlich auch auf die von Ungarn donauaufwärts nach Wien kommenden Schiffe ausgedehnt und in gleicher Weise auch von den Schiffergilden zu Linz, Salzburg, Hallein, Laufen u. s. w. geübt wurde. Vgl. hierüber P. X. Pichi's. Gesetzsammlung. Bd. 60. S. 117.

und speciell des Wiener Gewerbsleisses hinab: die eleganten Wiener Wägen, in welchen von da ab die walachischen Bojarinen paradirten, die Meubles, mit welchen sie ihre Gemächer ausstatteten, die Gold- und Silberbijouterien, die Bänder und Spitzen, mit welchen sie sich zierten, die Pianos, welche unter den Händen ihrer Töchter erklangen, und hundert andere Gegenstände wahrer und eingebildeter Bedürfnisse, die, je mehr sie im täglichen Leben dieser neu gewonnenen Kunden Eingang fanden, die Verbindung mit Wien immer inniger und unentbehrlicher machten. Selbst jene Erzeugnisse, welche nicht direct von Wien kamen, sondern von anderwärts her nach den Donaufürstenthümern gingen, wie die Fabricate des Zollvereines, Belgien's und der Schweiz, die Pariser Artikel, die französischen Weine u. s. w., nahmen auf den Donau Dampfbooten ihren Weg über Wien, das mittlerweile auch noch zum Ausgangspuncte zweier nach Nord und Süd auslaufender Schienenstränge und dadurch zum bedeutendsten Umschlagsorte für rollende und schwimmende Frachten und zum Mittelpuncte des regsten Verkehrslebens geworden war.

Durch den Krim-Krieg, seine politischen und commerciellen Nachwirkungen anderte sich in der Stellung Wien's zum Verkehr auf der unteren Donau allerdings gar Manches. Kaum waren jene Schranken gefallen, welche die fremde Concurrenz von den Handelsplätzen am schwarzen Meere ferne gehalten hatten, so begann auch schon jene grossartige, hauptsächlich von England und Frankreich ausgehende commercielle Invasion, welche Diejenigen, die als nächste Nachbarn bisher gewohnt waren, ohne viele Mühe den Markt zu beherrschen, aus einer Position um die andere drängten, darunter aus so mancher, welche bei weniger Sorglosigkeit wohl zu behaupten gewesen wäre und erst in neuester Zeit durch vermehrte Anstrengungen der Industriellen und durch gesteigerte Rührigkeit des österreichischen Handelsstandes mit Mühe zurückerobert werden konnte. Im grossen Ganzen hat dagegen Wien seine Bedeutung als Donauhandelsstadt innerhalb der letzten vier Decennien nicht nur entschieden behauptet, sondern wesentlich gefestigt und erweitert, allerdings wie wir gleich hier bemerken wollen - nicht in jenem Masse, wie es die Gunst seiner örtlichen Lage und seine dominirende Stellung im Wirthschaftsleben als Knotenpunct eines weitverzweigten Eisenbahnnetzes, als Sitz des Capitalreichthums, als Mittelpunct des Geld- und Creditwesens, des industriellen Lebens und des Speculationsgeistes in Oesterreich hätte erwarten lassen. Eine genaue Prüfung der nachstehenden, mit einigen Unterbrechungen von 1835 bis 1874 reichenden Ziffern über die Entwickelung des Wiener Donauhandels lässt diess deutlich erkennen.

Die gesammte durch die Dampf- und Ruderschifffahrt vermittelte Frachtenbewegung an den verschiedenen Donaulandungsplätzen bei Wien — zu Nussdorf (das als ausserhalb der Verzehrungssteuer-Linie liegend dem Verkehre seit 4 Decennien gewissermassen als Depot und Waarenmagazin diente), am Spitz, bei den Kaisermühlen (Landungsplatz der Dampfschifffahrt) und am rechten und linken Ufer des Wiener Donaucanals — betrug im Jahre 1835, wo zum ersten Male eine genaue und vollständige Erhebung des durch die Donauschifffahrt bewerkstelligten Wiener Waarenverkehrs erfolgte <sup>24</sup>), 5,574.971 Zoll-Centner (mit

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Aus fiscalischen Rücksichten — der Haft- oder Anländegebühren oder des "Stegrechts" wegen, wie es früher hiess (Cod. Austr. III. p. 423) — wurden zwar die ankommenden Fahrzeuge seit langer Zeit schon gezählt und der Controle wegen auch aufgezeichnet. Allein diese Daten würden, selbst wenn sie noch vorhanden wären, nur ein unvollständiges Bild des Waarenverkehres geben, einmal schon darum, weil sie eben nur die Zahl und Gattung der angekommenen, nicht aber auch der abgegangenen Fahrzeuge gaben, dann, weil die Tragfähigk eit der Schiffe und ihre wirkliche Ladung, sei es nun wegen des Wasserstandes, des Alters der Fahrzeuge oder anderer zufälliger Umstände, in den seltensten Fällen übereinstimmen.

Einschluss des Holzmaterials der ausgebundenen Flösse); von da ab steigerte sich der Frachtenverkehr fast ununterbrochen und betrug (in runden Ziffern):

| 1849 | *  |    |  |   |   |   | 1 | 8,083.800  | Ctr. | 1864  |  |  |   |  |    | 4 |    | 11,563.900 | Ctr. |
|------|----|----|--|---|---|---|---|------------|------|-------|--|--|---|--|----|---|----|------------|------|
| 1850 |    |    |  |   |   |   |   | 9,205.000  | 177  | 1865  |  |  |   |  | 4  |   | -  | 10,557.400 | *    |
|      |    |    |  |   |   |   |   | 10,573.400 | 17   | 77.00 |  |  |   |  |    |   |    | 12,046.600 | 77   |
|      |    |    |  |   |   |   |   | 10,048.500 | 22   | 1867  |  |  |   |  |    |   | *  | 13,254.300 | 25   |
| 1853 |    |    |  |   | 1 |   |   | 10,292.100 | 17   | 1868  |  |  | 4 |  |    |   |    | 14,360.300 | ,,   |
| 1854 |    |    |  | * |   |   |   | 11,250.800 | 12   | 1869  |  |  |   |  |    |   |    | 16,723.100 |      |
| 1855 |    |    |  | - |   |   |   | 10,534.100 |      | 1870  |  |  |   |  |    |   | 12 | 16,201.000 | 77   |
| 1856 |    |    |  |   | 6 | 1 |   | 11,809.000 | 17   | 1871  |  |  |   |  |    |   |    | 15,784.300 | 99   |
| 1857 |    | 4. |  |   |   |   |   | 12,012.400 | 17   | 1872  |  |  |   |  | 4. |   | 2  | 16,849.600 | **   |
| 1858 | 10 |    |  |   |   |   |   | 10,940.000 | 25   | 1873  |  |  |   |  |    |   |    | 15,128.400 | 9.1  |
|      |    |    |  |   |   |   |   |            | **   | 1074  |  |  |   |  |    |   |    | 19 690 600 |      |

Summirt man die Frachtenbewegung von je fünf auf einander folgenden Jahren, um an Stelle der je nach Gunst oder Ungunst der allgemein geschäftlichen Verhältnisse schwankenden Ergebnisse der Einzeljahre constantere, die Entwicklung des Verkehrs in prägnanter Weise zum Ausdruck bringende Ziffern zu gewinnen, so gelangen wir zu nachstehenden Ergebnissen. Die durch die Donauschifffahrt vermittelte Frachtenbewegung an den Landungsplätzen Wien's betrug:

| 1849-1853   |   |  | 2 |  |  |   | 4 |   | 48,202.800 | Zoll- | Centuer |
|-------------|---|--|---|--|--|---|---|---|------------|-------|---------|
| 1854—1858   |   |  |   |  |  |   |   |   |            |       |         |
| 1865 - 1869 |   |  |   |  |  |   |   |   | 66,941.700 |       | 77      |
| 1870-1874   | * |  |   |  |  | 4 |   | * | 76,592.900 | 77    | 39      |

und es beziffert sich demnach die Zunahme derselben für das Quinquennium 1854 bis 1858 auf 17:3 Percente, für das Quinquennium 1865--1869 auf 38:8 Percente, für das Quinquennium 1870-1874 endlich auf 58.9 Percente gegenüber den Dimensionen der Frachtenbewegung im Quinquennium 1849-1853.

Bei dem gewaltigen Aufschwung, welchen das gesammte Verkehrsleben fast allenthalben in der Neuzeit nahm und speciell im Hinblick auf die in weit rascherer Progression sich steigernde Handelsbewegung in manchem anderen Flusshafen 25) erscheint die auf kaum 60 Percente sich beziffernde Zunahme des durch die Donau vermittelten Wiener Handels innerhalb eines Zeitraumes von mehr als 25 Jahren allerdings als eine ziemlich bescheidene; sie stellt sich aber in einem weit besseren Lichte dar, wenn man einerseits auf die Ungunst der Verhältnisse Rücksicht nimmt, mit denen, im Gegensatz zu anderen Haudelsplätzen, die Schifffahrt speciell bei Wien bis auf die neueste Zeit herab zu kämpfen hatte, andererseits auf die einzelnen Factoren, welche dieser Zunahme der Frachten-bewegung zu Grunde liegen, insbesondere auf das Verhältniss von Zufuhr und Versendung, Thalfahrt und Bergfahrt zurückgeht, endlich die Qualität der Frachten in's Auge fasst, welche zur Bildung obiger Gesammtziffern beigetragen haben.

Das erste und für die commercielle Stellung Wien's im Donauhandel zugleich bezeichnendste Moment bildet das Verhältniss der angekommenen (ausgeladenen) Frachtenmengen - der Zufuhren - zur Menge der abgegangenen (eingeladenen) Waaren - der Versendungen. Während sich in der steigenden Grösse der Zufuhr zunächst nur die mit der zunehmenden Bevölkerungsziffer naturgemäss wachsende Consumtionskraft der Stadt wiederspiegelt und in den Schwan-

Baden" belief sich z. B. der Güterverkehr im Rheinhafen zu Mannheim im Jahre 1859 auf 3,968.346 Ctr. 1864 auf 6,280.162 Ctr. 1869 auf 9,177.501 Ctr.

<sup>1865 &</sup>quot; , 8,601.295 1860 , 4,837,751 , 7,369.761 " 1870 1866 " 8,067.281 1867 " 8,118.021 1868 " 9,358.998 1861 " 5,590.574 " 1862 " 6,287.429 " 1863 " 6,783.442 " 1871 8,036.121 1872

<sup>&</sup>quot; 8,135.559 " 9.039.069 27 17 " 1863 " 6,783.442 " 1868 " 9,358.998 " 1873 " 9.039.009
Die Zunahme des Güterverkehrs beziffert sich demnach, die Ergebnisse der Jahre 1859 und 1873 gegenübergehalten, auf nahezu 128 Percente.

kungen der Zufuhr die Gunst oder Ungunst der jeweiligen allgemeinen geschäftlichen Verhältnisse kundgibt, tritt speciell in der Höhe der Versendungen die active Betheiligung Wien's am Donauhandel und seine Bedeutung für denselben als Industrie- und Speditionsplatz, als Kreuzungspunct der wichtigsten Verkehrslinien und als Umschlagsort für schwimmende und rollende Frachten zu Tage. Speciell dieser letztere Theil des Frachtenverkehrs hat aber im Laufe der letzten 25 Jahre in weit rascherem und stärkerem Masse zugenommen, als die Zufuhr, wie sich aus nachstehenden Ziffern ergibt. Es betrug nämlich die Menge der

|      |    |   |    |    |    |   |    |    |     |   |    |     |   | angekommenen (aus-<br>geladenen) Waaren | abgegangen<br>geladenen) | en (einge-<br>Waaren |
|------|----|---|----|----|----|---|----|----|-----|---|----|-----|---|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1835 | ·  | × |    |    |    |   |    |    |     |   |    |     |   | 5,260.864 Centner                       | 314.107                  | Centner              |
| 1849 | 1  |   | 9  |    |    |   |    |    | 150 |   |    |     |   | 7.872.695                               | 211.076                  | 19                   |
| 1850 |    |   |    |    |    |   |    |    | 4   |   |    |     |   | 8,731.417                               | 473.621                  | "                    |
| 1851 |    |   | 7  | -  | 0  | 2 | ũ  |    |     |   | 3  |     |   | 9,970.200                               | 602.720                  |                      |
| 1852 | 6  |   | 6  | 6  | 6  | 1 |    |    |     |   | ũ  | 0   | 0 | 0 303 490                               | 745.028                  | - Pl                 |
| 1853 | 12 | п | 13 | 0  | 13 |   | 0  | 13 |     |   |    | 100 |   | 9.490.410                               | 801.669                  | 27                   |
| 1854 |    | - | •  | 10 | *  |   | •  |    |     |   | *  |     | * | 10,239.526                              | 1.011.241                | 23                   |
| 1855 |    | - |    | -  |    |   |    | -  |     |   | 3  |     | * | 9,292.798 "                             | 1,241.285                | 33                   |
| 1856 |    |   |    |    | 4  |   | 3  |    | *   | * |    |     | * |                                         |                          | 31                   |
|      |    |   |    | *  |    | - |    |    | *   | * |    |     |   | 10,562.496 "                            | 1,246.454                |                      |
| 1857 |    |   |    |    |    | * |    | *  |     |   | +. |     | * | 10,801.265 "                            | 1,211.250                | 79                   |
| 1858 |    |   |    |    |    |   | 4  |    |     |   |    |     |   | 9,721.493 "                             | 1,218,556                |                      |
| 1864 | 4  |   |    |    |    |   | *  | *  |     |   |    |     |   | 10,635.388 "                            | 928.535                  |                      |
| 1865 |    |   |    |    | 4  |   |    |    |     |   |    |     |   | 9,778 360 "                             | 779.046                  |                      |
| 1866 |    |   |    |    |    |   |    | 14 |     |   |    |     |   | 10,660.821 "                            | 1,385.748                | 77                   |
| 1867 |    |   |    |    |    |   | 4  | -  | -   |   |    |     |   | 11,844.747 "                            | 1,409.556                | 33                   |
| 1868 |    |   |    |    |    |   |    | п  |     |   |    |     |   | 19 581 497                              | 1,775.889                | ,,                   |
| 1869 | -  |   |    | ï  |    |   | 6  |    |     |   | 0  | -   |   | 14,627,141 "                            | 2,095.959                | "                    |
| 1870 | -  |   |    |    | i. |   | ũ  |    |     |   | Û  |     | 3 | 14 298 075                              | 1.872.889                |                      |
| 1871 | -  |   |    | 0  | -  |   | 10 | -  |     | 0 | ı  |     | - | 13 699 729 "                            | 2,161.550                | "                    |
| 1872 | 1  |   | 17 |    | 1  |   | 1  | *  | -   | - | 1  | 0   | - | 15 014 549                              | 1.835.059                | 27                   |
| 1873 |    |   | -  |    |    | - | 13 | -  |     | * |    |     |   | 12 601 050                              | 1,506.470                | 77                   |
| 1874 |    | - |    | -  |    |   |    |    | -   |   | *  | *   | * |                                         |                          | 25                   |
| 1014 | 2  | - | 2  | *  | -  | 4 |    |    |     |   | *  |     |   | 11,168.313 "                            | 1,461.317                | 27                   |

Fasst man die Ergebnisse von je fünf aufeinander folgenden Jahren zusammen, um den Einfluss momentan wirkender Ursachen auf die Verkehrsverhältnisse einzelner Jahre zu paralysiren, und vergleicht man damit die oben S. 10
angegebene Höhe der Gesammtfrachtenbewegung, so gelangen wir zu nachstehenden
charakteristischen Ergebnissen. Es betrug (in runder Ziffer):

|           | die Zufuhr      | die Versendung | die Gesammt-<br>Frachtenbewegung |
|-----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| 1849-1853 | 45,368,800 Ctr. | 2.834.000 Ctr. | 48,202.800 Ctr.                  |
| 1854-1858 | 50,617.500 "    | 5,928.800 "    | 56,546.300 "                     |
| 1865—1869 | 59,495,500 ,    | 7,446.200 "    | 66,941.700 "                     |
| 1870—1874 | 67,755.600 "    | 8,837.300 "    | 76,592 900 "                     |

Gegenüber den Ergebnissen des ersten Quinquenniums (1849—1853) beziffert sich demnach die Zunahme

|             |     | der Z | afahr    | de  | r Verse | endung   | der Gesammt-<br>Frachtenbewegung |      |          |  |  |
|-------------|-----|-------|----------|-----|---------|----------|----------------------------------|------|----------|--|--|
| 1854-1858 . | auf | 11.5  | Percente | auf |         | Percente | auf                              | -    | Percente |  |  |
| 1865—1869   | 77  | 31.1  | 77       | 27  | 162.7   | 177      | 77                               | 38.8 |          |  |  |
| 1870—1874 . | .29 | 49.3  | 27       | 27  | 211.8   | 17       | 29                               | 58.9 | 77       |  |  |

Während sich sonach die Grösse der Zufuhr in zwar entschiedenem, aber doch nur mässigem, durch die allmälige Ausbreitung der Stadt und durch das Anwachsen ihrer Bevölkerung und ihrer Bedürfnisse bedingtem Masse, seit dem Jahre 1849 um nahezu 50 Percente, gehoben hat, stieg gleichzeitig die Menge der von Wien aus auf der Donau versendeten Frachten in weit rascheren Sprüngen um 109 Percente in den fünfziger Jahren, um fast 163 Percente in den sechziger Jahren und um nahezu 212 Percente in der ersten Hälfte der siebziger Jahre

wiewohl bis zu diesem Zeitpuncte nicht ein einziger jener Uebelstände beseitigt

war, mit welchen die Donauschifffahrt speciell bei Wien zu kämpfen hatte. Wenn die Menge der versendeten Güter trotz ihrer mehr als viermal stärkeren Zunahme nicht mit so imponirenden Ziffern auftritt wie die Masse der zugeführten Frachten, so erklärt sich diess wohl daraus, dass eben die Gegenstände der Zufuhr zum weitaus grösseren Theile aus voluminösen, schwerwiegenden Rohproducten, die Gegenstände der Versendung aber aus ungleich werthvolleren, aber wenig in's Gewicht fallenden Industrie-Erzengnissen bestehen. 26) Leider kann bei dem vollständigen Mangel an Werthangaben für die aus- und eingeladenen Waaren sowie an detaillirten Nachweisungen über die Qualität speciell der letzteren, welche nur unter der ganz allgemeinen Bezeichnung "Kaufmannsgüter" in den Original-Eingaben aufgeführt werden, von einem näheren Eingehen auf die Verhältnisse zwischen Zu- und Abfuhr auf Grund der blossen Mengenziffern keine Rede sein.

Nicht minder bezeichnend, als die Dimensionen der Frachtenbewegung überhaupt und das Verhältniss zwischen Zufuhr und Versendung, ist für die Entwicklung des Wiener Donauhandels auch der Antheil, welchen die Hauptkategorien der Frachtengattungen, soweit sich dieselben überhaupt mit einiger Sicherheit ermitteln lassen, an dem Gesammtverkehr nehmen." Fasst man alle jene Frachten, welche sich nicht unter dem Begriffe von Brennmaterialien, Baumaterialien, Victualien und Körnerfrüchten subsumiren lassen, unter der Bezeichnung "Kaufmannsgüter" zusammen, so gelangen wir zu nachstehenden, in mancherlei Beziehung allerdings nicht immer erfreulichen Ziffern. Zum gesammten durch die Donau vermittelten Frachtenverkehre Wien's trugen bei:

|      | Brennmate-<br>rialien 27) | Banmate-<br>rialien | Victua-<br>lien | Körner-<br>früchte | Kaufmanus-<br>güter |
|------|---------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|      |                           | Zol                 | 1 - Centne      | I                  |                     |
| 1835 | . 3.641.722               | 982.375             | 143.019         | 73.329             | 734 526             |
| 1849 | . 4,709,806               | 1,452,333           | 213.049         | 680.514            | 1.028.069           |
| 1850 | . 4.826.941               | 1.884.574           | 201.892         | 567 695            | 1.723.936           |
| 1851 | . 5,344.020               | 2,490.210           | 210 067         | 412.088 -          | 2,117.015           |
| 1852 | . 5,177.640               | 2,265.510           | 224.949         | 361.350            | 2,019.059           |
| 1853 | . 4,477.463               | 2,537.236           | 238.846         | 555.326            | 2,483,208           |
| 1854 | . 4,526.900               | 2,246 871           | 242.818         | 808.491            | 3,425.687           |

<sup>36)</sup> Die Erscheinung, dass die Quantität der zugeführten (ausgeladenen) Frachten jene der versendeten (eingeladenen) weitaus übersteigt, kehrt nahezu bei allen Flussemporien wieder, weil eben überall die schweren Wassergüter (Brenn- und Baumaterial) und Rohstoffe in der Zufuhr die grösste Rolle spielen. So betrug, um bei dem schon gewählten Beispiele zu bleiben, im Güterverkehr des Rheinhafens zu Mannheim die Menge der

|      | ausgeladenen Frachten          | eingeladenen Frachten  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| 1859 | 2,946.002 Centner              | 1,022.314 Centner      |  |  |  |  |
| 1860 | . 3,801.007                    | 1,036.744 "            |  |  |  |  |
| 1861 | . 4,433.508                    | 1,157.066              |  |  |  |  |
| 1862 | . 5,288.119 "                  | 1,099.310 "            |  |  |  |  |
| 1863 | . 5,387.886                    | 1 395 556              |  |  |  |  |
| 1864 | . 5,182.865                    | 1,097.297 ,            |  |  |  |  |
| 1865 | . 5,992.418 "<br>. 6,213 503 " | 1,377.343 ,,           |  |  |  |  |
| 1867 | 6.223 863                      | 1,853.778<br>1,894.158 |  |  |  |  |
| 1868 | 6.611.214                      | 1,747.784              |  |  |  |  |
| 1869 | 7,245.393 "                    | 1 020 100              |  |  |  |  |
| 1870 | . 7.075.429                    | 1,952.108              |  |  |  |  |
| 1871 | . 7,098.560                    | 937.561                |  |  |  |  |
| 1872 | . 7,162.952                    | 972.607                |  |  |  |  |
| 1873 | . 7,719.287                    | 1,319.782 "            |  |  |  |  |

<sup>37</sup>) Die Wiener Klafter Brennholz im Durchschnitt zu 25 Zollcentnern, den Kubik-fass Ban- und Werkholz zu 30 Zollpfund (den Kubikmeter zu 468.75 Kilogr.) gerechnet.

| Brennmate-<br>rialien                  | Baumate-<br>rialien | Victua-<br>lien | Körner-<br>früchte | Kaufmanns-<br>güter |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| CANADA TOTAL CONTRACTOR                | Zo                  | 11 - Centn      | OF                 | 41.0                |
| 1855 4,324.671                         | 2,007.220           | 269.745         | 705.657            | 3,226.790           |
| 1856 4,492.063                         | 2,403,489           | 275,264         | 546.630            | 4.091.504           |
| 1857 4.439.229                         | 2,680,756           | 245 823         | 502,007            | 4.144.600           |
| 1858 4.184.060                         | 2,693.128           | 256.056         | 613.230            | 3,193.575           |
| 1864 4.108.745                         | 3,005.157           | 109.755         | 945.880            | 3,394.386           |
| 1865 3.585.774                         | 2,388,364           | 122.679         | 1.519.942          | 2,940.647           |
| 1866 3,258,013                         | 2.017.518           | 126.689         | 2,560.690          | 4.083.659           |
| 1867 3,598,188                         | 3,362.995           | 187.516         | 1.847.131          | 4.258.473           |
| 1868 3,562,264                         | 3,959.290           | 217.666         | 1,401.008          | 5,220.088           |
| 1869 4.007,540                         | 5,300.822           | 210.331         | 1.968.712          | 5,235.695           |
| 1870 3,826,151                         | 5,291,540           | 259.529         | 2.043.832          | 4,780.912           |
| 1871 3,505,096                         | 5,356.889           | 186.045         | 1.834.741          | 4,901.511           |
| 1872 4.283.206                         | 6,504.963           | 170.362         | 1,368,440          | 4,522.636           |
| 1873 3.716.858                         |                     | 146.343         | 1,828,582          | 4,174.092           |
| 2222 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5,262.535           |                 |                    |                     |
| 1874 3,625.349                         | 4,631.170           | 155.628         | 1,398.618          | 2,818.865           |

Der überwiegende Theil des durch die Donau vermittelten Frachtenverkehrs entfällt somit auf die schwerwiegenden, keine hohen Transportkosten vertragenden Massengüter: auf Brennmaterialien (Holz- und Mineralkohlen), die fast in jedem Flusshafen eine hervorragende Rolle spielen 28), und auf Baumaterialien im weitesten Sinne dieses Wortes (Bauholz mit Einschluss des Holzmaterials der Flösse, Werkholz, Bausteine, Ziegeln, Kalk, Sand und Schotter, Kelheimer Platten und Pflastersteine). Was zunächst die ziemlich constant gebliebene Zufuhr an Brennmaterialien oder, richtiger gesagt, an Brennholz anbelangt, - da die minimalen Mengen von Mineral- und Holzkohlen, welche jährlich auf der Donau nach Wien gelangen, fast gar nicht in Betracht kommen 29) - so ist hierüber nichts Besonderes zu bemerken; die Grösse der Zufuhr in diesem Artikel richtet sich nach dem mit der Strenge des vorangegangenen Winters sieh regulirenden Bedarf und den in Folge dessen mehr oder minder gelichteten Lagern, im grossen Ganzen zeigt sie aber -- im Gegensatz zur raschen Zunahme der Wiener Population - eher eine Tendenz zum Fallen als zum Steigen, eine Erscheinung, die sich wohl hauptsächlich daraus erklärt, dass sich Wien mit Hilfe der Mineralkohle und des (erst seit Beginn der sechziger Jahre zu einiger Bedeutung gelangten) Brennholz-Transportes durch die Eisenbahnen von der Zufuhr auf der Donau einigermassen emancipirt hat.

| 28) So<br>im J |     | len | Z | . 1 |           | im Rheinhafen<br>en Gütern | zu | Mannheim<br>anf Steir | kohlen  |
|----------------|-----|-----|---|-----|-----------|----------------------------|----|-----------------------|---------|
| 186            | 18. |     |   | -   | 6.611.214 | Centnern                   |    | 4.077.741             | Centner |
|                |     |     |   |     | 7,245,393 |                            |    | 4,384.776             | 71      |
|                |     |     |   |     | 7,075.429 |                            |    | 3,714.074             | **      |
|                |     |     |   |     | 7,098.560 | 77                         |    | 3,711.996             | 29      |
| 187            |     | ×   |   | *   | 7,162.952 | 2                          |    | 3,463.512             | 20      |

<sup>39</sup>) Unter den oben im Texte nachgewiesenen Mengen von zugeführten Brennmaterialien befanden sich z. R.

|      |    |   |   |   | ٩ |   | ١ | Brennl    | nolz    | Braun   | kohlen  | Holzkohlen |         |  |
|------|----|---|---|---|---|---|---|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|--|
| 1870 | 7  | 4 | á |   |   | - |   | 3,576.625 | Centner | 238.045 | Centner | 11.481     | Centner |  |
| 1871 |    |   |   |   |   |   | , | 3,341.800 | ,       | 148,460 | 23      | 14.836     | 77      |  |
|      |    | - | - |   | - | - |   | 4,103.750 | 22      | 163.548 |         | 15.908     | 71      |  |
|      | ~  |   |   | - | - | - |   | 3,588.435 | n       | 119.768 | 77      | 8.655      | 10      |  |
| 1874 | 35 |   |   | A | a | 1 |   | 3,416.950 | 27      | 203.572 | 23      | 4.827      | 12      |  |

Vor hundert Jahren war, wie die "Erbländischen Staatsauzeigen" de Luca's ersehen lassen, die Menge des Brennholzes, welches zu Wasser nach Wien zum Verkaufe gebracht ward, grösser als gegenwärtig; sie belief sich (die Wiener Klaffer durchschnittlich zu 25 Zolltentnern gerechnet) 1776 auf 4,385.000 Ctr., 1777 auf 5,139.000 Ctr., 1778 auf 4,720.000 Ctr., 1779 auf 4,238.700 Ctr.

Ungleich grösseres Interesse als die lediglich dem Localconsum dienende Brennholz-Zufuhr beansprucht der Verkehr in Baumaterialien aller Art, insbesondere aber in Bau- und Werkholz, für welch' letzteren Artikel Wien nicht nur als ständiger und grossartiger Consument, sondern auch als Stapelplatz und tonangebender Markt fast für das ganze Stromgebiet der oberen Donau von unbestrittener Bedeutung ist. Der Verkehr an Baumaterialien aller Art betrug (in runder Ziffer):

```
1849—1853 10,630.000 Ctr., worunter 8,749.000 Ctr. an Bau- u. Werkholz 1854—1858 12.031.000 " " 10,361.000 " " " " " " " 1865—1869 17,029.000 " " 13,437.000 " " " " " " " " 1870—1874 27,007.000 " " 17,085.000 " " " " " "
```

In diesen, mit dem Wachsthum Wien's unleugbar auf das Innigste zusammenhängenden, imponirenden Verkehrsziffern spiegelt sich in prägnanter Weise die Bedeutung ab, welche diese Stadt vermöge der Donau für das wirthschaftliche Leben ihres Anlands bis in die entlegensten Flussthäler hinein und speciell für den Wald besitzt. Bis zum Quellgebiet der Iller, des Lech, der Isar und Loisach, in die stillsten Seitenthäler der Salzach, der Traun, der Enns und Ips, überallhin, wo nur ein Wässerchen, genügend zur Trift und zur Fahrt mit winzigen Flössen, sich findet, übt Wien durch die flüchtigen Wellen der Donau und ihrer zahllosen Neben-, Zu- und Seitenflüsse seinen belebenden Einfluss, Jene Tausende von Flössen und bald mehr, bald minder schlecht gezimmerten Plätten, welche nach den Schiffsregistern des (1874 übrigens aufgehobenen) Wasserzollamtes zu Nussdorf von Kempten und Illertissen, von Lechbruck und Schongau, von Mittelwalde, Tölz und Wolfratshausen und von den Ladeplätzen an den Ufern der oberen Donau, des Inn, der Traun, Vökla, Ager und Alm mit Bau- und Werkholz, mit Steinen, Ziegeln und Kalk beladen alljährlich nach Wien herabschwimmen, sie sind eine lebendige Illustration der weitverzweigten, bis in die entlegensten Thäler der Alpen reichenden commerciellen Verbindungen, in welchen Wien durch seine Lage an der Donau zu deren Anland steht, zugleich aber auch ein Gradmesser für das wirthschaftliche Abhängigkeitsverhältniss, in welchem dieses Anland zur Consumtionskraft und zum Geschüftsleben der grössten Stadt des Stromthals steht. 20)

Gegenüber dem Massenverkehr in Bau- und Brennmaterialien fällt die, durch eine Anzahl von Schiffen kleinster Kategorie (Traunerl, Spitzplätten und Waidzillen) vermittelte Zufuhr von Victualien aller Art (Stechvieh, Fische, Eier, Butter, Schmalz, Käse, Obst, Gemüse und Feldfrüchte) wenig in's Gewicht; sie beträgt in neuerer Zeit kaum 200.000 Centner jährlich, würde übrigens, selbst wenn sie in weit grösseren Mengenziffern aufträte, für den Wiener Donauhandel von keinerlei Bedentung sein, weil sie nur Localverkehr in Consumtionsartikeln ist.

Ungleich charakteristischer als die bisher genannten Frachten ist für die Stellung Wien's gegenüber dem — trotz aller Concurrenz der Eisenbahnen —

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Höchst bezeichnend für die Wechselwirkung, welche zwischen dem mehr oder minder regen Gechäftsleben Wien's und dem wirtbschaftlichen Leben des Anlands der oberen Donau und ihrer Zuflüsse besteht, ist die nach Gunst oder Ungunst der Zeit steigende und sinkende Zahl der an den verschiedenen Landungsplätzen Wien's ankommenden Ruderfahrzeuge, deren Geschäft der Transport der schweren Massengüter, deren eigentliche Domaine die obere Donau mit ihren grösstentheils unregulirten Zuflüssen ist und deren unbestreitbares Verdienst und zugleich Lebensnerv eben darin liegt, dass sie die unzugänglichsten Gewinnungsorte von Naturproducten mit den Knotenpuncten des Verkehrs verbindet. Die Zahl der nach Wien gekommenen Ruderfahrzeuge betrag:

|      | Flösse | Plätten | Waidzillen | Zusammen | -    | Flösse | Plätten | Waidzillen | Zusammen |
|------|--------|---------|------------|----------|------|--------|---------|------------|----------|
| 1865 | 1.504  | 6.100   | 4.615      | 12.219   | 1870 | 2.236  | 6.808   | 6.545      | 15 589   |
| 1866 | 1.375  | 6.485   | 4.877      | 12.737   | 1871 | 2.238  | 6.320   | 7.306      | 15.864   |
| 1867 | 1.643  | 7.201   | 6.873      | 15.717   | 1872 | 2.495  | 8.059   | 7.269      | 17.823   |
| 1868 | 1.809  | 7.948   | 7.821      | 17.578   | 1873 | 2.069  | 6.113   | 5.885      | 14.067   |
| 1869 | 2.060  | 8.053   | 7.900      | 18.013   | 1874 | 1.743  | 4.685   | 5.342      | 11.770   |

sich zusehends kräftiger entwickelnden Verkehr auf dem Donaustrom der an den verschiedenen Landungsplätzen Wien's alljährlich sich abwickelnde Verkehr in Getreide und sogenannten Kaufmannsgütern; denn diess ist eben jener Theil des Güterverkehrs, dessen Umfang nicht, wie bei den vorerwähnten, hauptsächlich auf Rechnung des Consums der Stadt selbst zu setzen ist, sondern mit und neben diesem zugleich auch die Bedeutung Wien's als Speditions- und Handelsplatz erkennen lässt. Hier aber treten uns Ziffern entgegen, welche nicht nur mit der überall in neuerer Zeit sich bemerkbar machenden steigenden Tendenz des Güteraustausches überhaupt, sondern speciell auch mit der Bedeutung Wien's als Mittelpunct des Geld- und Creditwesens, des gewerblichen und commerciellen Lebens und des Unternehmungsgeistes in Oesterreich sehr wenig harmoniren. Der Verkehr in Kaufmannsgütern belief sich in runder Ziffer:

```
1849—1853 anf 9,371.000 Centner oder 194 Percente
1854—1858 " 18,082.000 " " 31·9 des
1865—1869 " 21,739.900 " " 32·5 Gesammt-
1870—1874 " 21,198.000 " " 27·6 Verkehrs.
```

Er hat somit innerhalb des letzten Decenniums seinem absoluten Umfange nach nicht erheblich zugenommen und relativ, d. i. im Verhältniss zum gesammten, durch die Donauschifffahrt vermittelten Güterverkehr Wien's, sogar um etliche Percente abgenommen. Dieselbe Erscheinung zeigt auch der Verkehr in Körnerfrüchten; die Gesammtmenge des durch die Donauschifffahrt vermittelten Umsatzes in Körnerfrüchten belief sich in Wien:

```
1849—1853 auf 2,576.973 Centner oder 5·3 Percente

1854—1858 " 3,176.015 " " 5·6 des

1865—1869 " 9,297.483 " " 13·9 Gesammt-

1870—1874 " 8,474.213 " " 11·1 Verkehrs,
```

er hat sich demnach im Laufe der letzten 26 Jahre zwar nicht unbedeutend (nämlich um nahezu 230 Percente im letzten Quinquennium gegenüber dem ersten) gehoben; allein es wird wohl kaum irgend Jemand einen Getreideverkehr, der sich Jahrzehnte lang zwischen einer halben Million Centner als Minimum und dritthalb Millionen Centnern als Maximum bewegt, der commerciellen Stellung Wien's als Donauhandelsstadt entsprechend finden, einer Stadt, die an der Schwelle einer der reichsten Kornkammern Europa's liegt und mit dieser durch eine von der Natur selbst geschaffene Strasse in Verbindung steht, welche doch die denkbar billigste Zu- und Abfuhr sichern sollte; einer Stadt, welche noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts ein hervorragender Zielpunct für die Schifffahrt donauaufwärts aus Ungarn war und seit dem grossen Völkerfeste in der Praterau der vielbesuchte Sitz des internationalen Saaten- und Getreidemarktes ist, wo einheimische und fremde Producenten und Händler zusammenströmen, um nach beendigter Ernte einen klaren Ausblick auf die Conjunctur zu gewinnen, die Preise festzustellen, neue Handelsbeziehungen anzuknüpfen und Anregungen zu gemeinsamem Streben auf dem Gebiete der Gesetzgebung, des Handels und Verkehrs zu erhalten! Wenn Saaz neben Nürnberg der bedeutendste Hopfenmarkt, Leipzig die besuchteste Buchhändlermesse, Lyon der wichtigste Seidenmarkt und Liverpool der tonangebende Fanmwollmarkt für unseren Continent ist, so hat diess seine guten, wohl Jedem bekannten Gründe. Wenn nun der internationale Saaten- und Getreidemarkt, der seiner ganzen Tendenz, seinem innersten Wesen nach doch nichts Anderes als eine grossartige Concentration des Getreidehandels und die Schaffung einer mächtigen Vorrathskammer bezweckt, in Wien abgehalten wird, wiewohl hier die natürliche, reale Basis — der effective Getreideverkehr — noch in fast embryonenhaftem Stande sich befindet, so ist diess eben ein sprechendes Zeugniss mehr, dass die allgemeine Meinung in Wien alle jene Vorbedingungen als vorhanden annimmt, welche zu einer so einflussreichen Vermittlerrolle unentbehrlich sind, und dass man das uralte Emporium des Donauthals in erster Linie für berufen hält, den Austausch der Erzeugnisse des Bodens gegen die Producte des Gewerbfleisses, die

Vermittlung zwischen den polaren Gegensätzen der Cultur zu übernehmen.

Die Berechtigung solcher Anschauungen und Erwartungen für die Zukunft Wien's wird wohl auch Niemand bestreiten, dem die naturgemässen und darum unabänderlichen Consequenzen geographischer Lage nur einigermassen bekannt und verständlich sind. Mag immerhin ein Rückblick in die Entwicklungsgeschichte des Donauhandels zeigen, wie sich der Schwerpunct desselben im Laufe der Jahrhunderte immer weiter stromabwärts von Regensburg nach Passau, nach Enns und schliesslich nach Wien schob, so ist doch die Besorgniss eines noch weiteren Hinabschwimmens der Donauschwerpuncts - Entwicklung nur ein Hirngespinnst kurzsichtiger und überängstlicher Gemüther, denn dieser Schwerpunct ist gegen die ostwärts treibende Kraft des Stromes an Wien durch die beiden alten Strassenzüge gebunden, die gleich eisernen Ketten, der eine vom adriatischen Meere in der Richtung der Südbahn, der andere aus dem Elbe-, Oder- und Weichselgebiete durch das Marchthal kommend, in Wien ihr Verbindungsglied finden.

Je günstiger sich aber die commercielle Stellung Wien's durch seine Lage am Durchkreuzungspuncte der Naturbahnen aus Ost und West, aus Nord und Süd und im Knotenpuncte von sechs, gleich mächtigen Flügeln weit über die Gränzen des Landes hinausreichenden Schienenstrassen dem sorgsam abwägenden Blick des Handelspolitikers darstellt, um so hartnäckiger drängt sich ihm dann die Frage auf, woher es denn kommt, dass Wien trotz alledem aus seiner Lage an der längsten und mächtigsten Wasserstrasse des civilisirten Europa's bisher verhältnissmässig so wenig Gewinn zog, und — wie die vorangeführten Ziffern ersehen lassen — sein durch die Donauschifffahrt vermittelter Güterverkehr sich in so bescheidenen Gränzen bewegt? Der Beantwortung dieser Frage mag das folgende Capitel gewidmet sein, das gewissermassen die Leidensgeschichte der Donau-

schifffahrt überhaupt und des Wiener Donauhandels speciell behandelt.

Die Ursachen, um deren willen sich der Donauhandel Wien's bisher beiweitem nicht im Verhältniss zur Gunst seiner geographischen Lage und zu seiner Bedeutung als Brennpunct des wirthschaftlichen Lebens des Reiches entwickelt hat, sind theils localer, auf die Schifffahrtsverhältnisse innerhalb des Weichbilds der Stadt beschränkter Natur, theils das Ergebniss allgemeiner, in dem Zustande der

Donau als Schifffahrts- und Handelsstrasse begründeter Verhältnisse.

Die Uebelstände localen Charakters, welche trotz der lebhaftesten, seit
Decennien genährten Agitation bis zum Jahre 1874 den Aufschwung des Wiener Donauhandels hemmten, sind durch die glückliche Lösung des Donauregulirungswerkes nahezu gänzlich beseitigt. Der Strom, welcher vordem in zahllosen Seitenarmen zersplittert in stundenweiter Entfernung vom Centrum des Verkehrs in einsamer Wildniss dahinfloss, ist heute in einem Bette concentrirt und der Stadt näher gerückt; an die Stelle der entlegenen, primitiv eingerichteten und weder unter sich noch mit den Wiener Bahnhöfen in Verbindung gestandenen Landungsplätze (Nussdorf, Spitz, Kaisermühlen u. s. w.) 31) ist ein mit allen Erfordernissen des Verkehrs ausgestattetes Landungsufer getreten, das sich von Nussdorf bis zur Stadelauer Brücke in einer Länge von fast 2 Meilen (15 Kilometern) und in einer Breite

<sup>31)</sup> Nor die Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft hatte seit neuester Zeit zur Belebung des Getreide -, Woll - und Holz - Exports und zur Aufstellung directer Güter - und Personen-Tarife einen unmittelbaren Anschlussdienst vereinbart, und zwar mit der K. Elisabeth-Westbahn in Kaiser-Ebersdorf, mit der K. Ferdinands-Nordbahn in Floridsdorf, mit der Oesterr. Nordwest-Bahn in Kornenburg und mit der K. Franz-Josephsbahn in Klosterneuburg.

von 28 Klaftern (53 M.) hinzieht und in der Gegend der neuen Reichsstrassenbrücke auf 4 1000 Klafter (1896 M.) Länge mit senkrechten Quaimauern und steinernen Landungstreppen versehen ist; für den möglichst raschen und billigen Umschlag der schwimmenden und rollenden Frachten sorgt die am rechten Ufer des Donaudurchstichs sich hinziehende Uferbahn, welche in Kürze mit sämmtlichen in Wien einmündenden Bahnen in directer Verbindung stehen 32) und die Functionen eines Central-Güterbahnhofes versehen wird, von dem aus der gesammte Güterverkehr zu Wasser und zu Lande nach allen Richtungen hin geleitet werden kann. Wenn auch an der regulirten Donaustrecke derzeit fast Alles, so zu sagen, noch im Werden begriffen ist, Manches — wie die Errichtung von Lagerhäusern 33 — sogar erst im Stadium der Berathungen und Verhandlungen sich befindet, so steht es doch ausser Zweifel, dass an der im Weichbilde Wien's gelegenen Stromstrecke Alles geschehen ist und vorbereitet wird, um die Donau zu einer mächtigen Verkehrsader und Wien zum Mittelpuncte des durch dieselbe vermittelten Güteraustausches zu machen.

Allein neben diesen nun glücklich beseitigten localen Hindernissen kräftiger Entwicklung leidet der Donauhandel Wien's noch unter mancherlei anderen Uebelständen, die zwar nicht ihn allein und unmittelbar, wohl aber zunächst und am empfindlichsten schädigen. Es sind dies vornehmlich jene beiden, von der Natur in einer ihrer übelsten Launen im Donaustrom aufgerichteten Hemmnisse, welche die Leistungsfähigkeit desselben als Handelsstrasse auf das ärgste verkümmern, welche gleich natürlichen Gränzsperren den Verkehr auf demselben in drei nur mühsam und lose zusammengehaltene Theile spalten und eine ungestörte, ununterbrochene Verbindung zwischen dem unteren und mittleren und zwischen diesem und dem oberen Stromgebiet zeitweise sogar unmöglich machen.

Das eine dieser natürlichen Hindernisse bildet das bei den Donauschiffern im übelsten Rufe stehende eiserne Thor mit seinen Strömschnellen und zahllosen Klippen, die verderbenbringend über und unter dem Wasserspiegel lauern und zur Zeit der jährlich wiederkehrenden niederen Wasserstände die Schifffahrt in ihrem gewöhnlichen Betriebe unterbrechen, eine drei- oder viermalige Umladung der Frachten auf seichtgehende Lichterschiffe, nicht selten sogar ihre Weiterbeförderung auf landesüblichen Ochsenwagen nothwendig machen. Höhere Frachtkosten, Verzögerung in der Expedition der Güter und stets zu gewärtigende Havarien sind die unvermeidlichen Folgen, deren stete Wiederkehr das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Donauschifffahrt schmälert und ihr so manche Fracht entfremdet, welche sich unter besseren Verhältnissen der Wasserstrasse zugewendet hätte.

Das andere, in seinen nachtheiligen Rückwirkungen auf den Donauhandel überhaupt kaum geringer anzuschlagende, speciell aber dem Aufschwunge des Wiener Donauhandels im höchsten Grade abträgliche Schifffahrtshinderniss bildet die ungefähr zehn Meilen lange Strecke Pressburg-Gönyö, die verwildertste des ganzen Stromlaufs; das Auftreten der Alluvialmassen, zwischen welchen sich der Strom hin-

Vorausgesetzt, dass die Elisabeth-Westbahn das Project, von ihrer Donaustation Kaiser-Ebersdorf aus eine in die Donau-Uferbahn einmündende, über den Wiener Donau-Canal geleitete Flügelbahn zu bauen, auch ausführt.

Wie wir von gutunterrichteter Seite erfahren, beschäftigen sich die Creditanstalt und die Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft schon seit längerer Zeit mit der Frage der Errichtung von Lagerhäusern am regulirten Donaubette. Die in dieser Richtung vorgenommenen Studien sind bereits so weit vorgeschritten, dass zwischen der Creditanstalt und der Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft ein Präliminar-Vertrag abgeschlossen wurde. Beabsichtigt wird die Errichtung von Lagerhäusern neben dem Landungsplatze der Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft, und soll vorläufig in dieses Unternehmen der Betrag von 400 000 fl., welchen beide Gesellschaften beizusteuern hätten, investirt werden. Die Unternehmer haben sich mit mehreren grossen Getreidehändlern wegen Verpachtung eines Theiles der Räumlichkelten in Verbindung gesetzt, werden aber die Verwaltung der Lagerhäuser in eigener Regie führen. In Verbindung mit dem Lagerhausgeschäfte wird die Creditanstalt auch die eingelagerten Waaren belehnen. ("Neue Freie Presse" vom 28. Juli 1875, Nr. 3923.)

durchwühlt, die Verzettelung der Wassermenge in drei Haupt- und dreissig bis vierzig Nebenarme, welche dem Strome die Kraft benimmt, die von den Hochwässern aus den oberen Gebirgsgegenden herabgeschwemmten Sand- und Schottermassen fortzuführen, das durch ungünstige Profile der Flussarme an den zahllosen Serpentinen herbeigeführte Einstürzen der unterwaschenen Ufer, das Entstehen mächtiger "Haufen" und das fortwährende Verschieben und Zertheilen der schon gebildeten hat einen steten Wechsel der Fahrbahn und bei nur etwas niedrigem Wasserstande eine derartige Verseichtung des Fahrwassers zur Folge, dass die Schiffe diese Strecke nur nach erfolgtem Lichten oder auch gar nicht, wenigstens nicht im beladenen Zustande, passiren können. Ein von einem Remorqueur aus der unteren Stromgegend nach Gönyö gebrachtes Convoi von 8 bis 10 Schleppschiffen mit 40- bis 50.000 Centnern Fracht muss bei Eintritt niedriger Wasserstände getheilt und mit 4 bis 6 Dampfbooten nach Wien geführt werden, und selbst auf einen hierzu geeigneten Wasserstand muss die Schifffahrt zuweilen wochenlange warten.

Jahr für Jahr wiederholen sich darum die Klagen der zunächst Betroffenen, der Schifffahrts-Interessenten und der Handelswelt, sowohl diessseits wie jenseits der Leitha, über den trostlosen Zustand dieser Stromstrecke, und die Schmerzensschreie um Abhilfe gegen die überhandnehmende Verwilderung derselben sind fast zu einer stehenden Rubrik in den Berichten der Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft wie in den Pester und Wiener Blättern geworden. 34) Den beredtesten Ausdruck hat diesen Unisono-Beschwerden wohl das vor einigen Jahren (1868) im "Pester

"Noch immer sind die Remorqueure gezwungen, die Hälfte ihres Schleppanhauges zu Gönyö stehen oder ihre Schleppschiffe lichten zu lassen, d. h. aus einer Schiffsladung drei zu machen, um über die Sandbanke wegzukommen, und auf diese Art ihre Transportkosten zu verdreifachen." (Jahresbericht der Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft für 1872.)

kosten zu verdreifachen." (Jahresbericht der Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft für 1872.)
"Der Transitoverkehr auf der Donau kann sich bei den Schwierigkeiten der Schifffahrt auf derselben nicht in dem Masse beleben, wie es die durch meurere Handelsgebiete (die sich gegenseitig doch so viel zu g-ben haben) strömende Wasserstrasse eigentlich ermöglichen sollte. All' die Schifffahrts-Hindernisse, welche auf den vaterländischen Donaustrecken seit Jahrzehnten schon zu beklagen sind, sie bestehen noch heute zum Schaden der Schifffahrt und des durch sie vermittelten Handels fort und sind um sobedauerlicher, wenn man sieht, wie im deutschen Reiche trotz des jährlich sich ausbreitenden Eisenbahnnetzes das Interesse für die Wasserstrassen nicht nur nicht erlahmt, sondern stets lebhafter wird." (Jahresbericht der Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft für 1873.)

"Gerade Ungarn thut nichts, um diese von der Natur gespendete Verkehrsader, die kein Land, am wenigsten ein Agriculturstaat, entbehren kann, wenigstens an den schwierigsten Stellen zu corrigiren. Der Transport von Rohproducten, namentlich von Getreide, Kohle, Wolle kann zu billigen Frachtsätzen nur zu Wasser geschehen; aber auch ein billiger Wassertransport kann wieder nur mittelst grosser, bedeutende Quantitäten fassender Schiffe bewerkstelligt werden, und dazu ist ein tiefes, geregeltes Fahrwasser nöthig. Bei dem im Monat October 1874 eingetretenen niedrigen Wasserstande versandete sich das Bett der Donau bei Eckartsan (also schon auf österreichischer Strecke!) derart, dass mehr als 150 befrachtete Schlepper länger als einen Monat unbeweglich an jener Stelle liegen blieben." (Jahresbericht der Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft für 1874.).

"Anlangend unsere wichtigste Wasserstrasse, die Donau, welche unter den Wasserwegen allein den Verkehr mit den Nachbarstaaten vermittelt, so muss leider constatirt werden, dass die der ununterbrochenen Communication auf derselben entgegenstehenden Hindernisse zwischen Pressburg und Gönyö noch immer nicht beseitigt sind, obschon die Dringlichkeit der baldigen Regulirung als Lebensfrage für den Verkehr erkannt wurde. Zur Zeit des stärksten Exportes im Spätsommer können die beladenen Getreideschiffe wegen des seichten versandeten Flussbettes nicht weiter und wird dadarch der Handel von der Benützung der billigen Wasserstrasse wegen ihrer Unzuverlässlichkeit- zurückgeschreckt; das Land aber erleidet durch dieses Hinderniss einen schweren Schaden, da, wie schon au einem anderen Orte erwähnt, der Hauptvortheil unserer Bodenproduction neben der guten

<sup>34) &</sup>quot;Die alljährlich wiederkehrenden Calamitäten auf der Wasserstrasse und die fortdauernde Vernachlässigung derselben auf der Strecke Pressburg-Gönyö und selbst von da
herauf bis Wien schädigen die Schifffahrt und den Handel auf das Allerempfindlich-te.
Leider ist bis zur Stunde noch nichts geschehen, was Hoffnung auf eine Abhilfe oder doch
wenigstens auf eine nachhaltige Verbesserung der Fahrstrasse erwecken könnte." (Jahresbericht der Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft für 1868.)

Lloyd" (Nr. 263) veröffentlichte Memorandum des Comité's der Pester Börse- und Kornhalle an das königl. ungarische Ministerium für Ackerbau, Industrie und Handel gegeben. "Wir sind gezwungen," heisst es in dieser Denkschrift, "unser tiefes Bedauern darüber auszusprechen, dass der Transport auf der Donau von Jahr zu Jahr mit grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Die Versandungen derselben nehmen oft solche Dimensionen an, dass der Verkehr, wie gerade jetzt in der wichtigsten Periode (September und October 1867), für den Gütertransport gänzlich in's Stocken geräth. Der Zustand der Donau droht bald ein solcher zu werden, dass ihre Bedeutung für den Verkehr gleich Null sein wird; die Strecke zwischen Pressburg und Gönyö ist bereits so unpraktikabel, dass sehr oft 50 bis 60 Schlepper der Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft vier bis sechs Wochen lange stehen müssen, weil sie factisch nicht weiter können. Wir glauben, dass unsere so wichtige Wasserstasse, die Donau, der theilnahmsvollen Fürsorge unserer Regierung in hohem Grade würdig ist; nicht nur der Handel Ungarn's, sondern auch die Production der angränzenden Gebiete, welche nicht weuig bei einer Stockung des Handels leidet, würden der Regierung Dank wissen, wenn diese dem verwahrlosten Zustande der Donau ein Ende machte."

Dass derartige Zustände nicht anders als höchst nachtheilig auf den Schifffahrtsbetrieb längs des ganzen Stromlaufs und auf die naturgemässe Entwicklung des gesammten Donauhandels zurückwirken können, ist klar; wenn die Donau trotz des weitverzweigten Netzes von Nebenflüssen, welche ihr von den entlegensten Puncten und aus fast unzugänglichen Wäldern Frachten zuführen, und trotz des Reichthums ihres Stromgebiets an Producten, welche ihrer Qualität nach naturgemäss auf die billige Wasserstrasse zur Versendung angewiesen sind, gleichwohl nur die relativ sehr bescheidene Transportleistung von beiläufig 60 bis 85 Millionen Centnern jährlich, je nach Gunst oder Ungunst der allgemeinen Geschäftslage, aufzuweisen hat; wenn sie demnach noch weit entfernt ist, jene dominirende Stellung als Hebel des Verkehrs und mit ihm des Reichthums und der Cultur ihres Anlands einzunehmen, zu welcher sie berufen ist: so liegt der Grund dieser Erscheinung nicht bloss darin, dass der Process der commerciellen und wirthschaftlichen Entwicklung in einem grossen Theile ihres Gebietes heute noch nicht viel weiter als über die ersten Anfänge hinausgekommen ist, sondern zum grossen Theile auch in den schädlichen Rückwirkungen dieser Schifffahrtshindernisse auf den Verkehr, welcher, den Stromverhältnissen sich nothgedrungen anbequemend, in drei je in ihr Becken gebannte Gruppen zerfällt. Auf der oberen Donau bewegt sich das Gros der Frachten in der Richtung von Westen nach Osten, ohne im wesentlichen über Wien hinauszukommen; auf der mittleren Donau schlägt es die Richtung von Osten nach Westen ein, um vor der verwilderten Stromstrecke Pressburg-

Qualität hanptsächlich in dem raschen Export liegt und die Eisenbahnen nicht im Stande sind, die massenhaften Transport-Quantitäten in dem erforderlichen verhältnissmässig kurzen Zeitzum zu hanvältigen " (Parter Lloyd vom Q. Fahrman 1875 No. 21)

Zeitraum zu bewältigen." (Pester Lloyd vom 9. Februar 1875 Nr. 31.)

(Eingesendet der "Neuen Freien Presse". October 1868.) "Der Transport auf der Donau." Herr Redacteur! Es dürfte Sie vielleicht interessiren und Ihrem geschätzten Blatte, welches sich so lebhaft für unsere Verkehrsverhältnisse verwendet, als willkommene Notiz dienen, wenn Sie von competenter Seite erfahren, dass mitten in der Saison, ohne Fröste oder Eis, lediglich durch schlechten Wasserstand, der Verkehr der Dampfschiffe von Gönyö nach Wien wird unterbrochen werden müssen und somit Transporte von und nach Ungarn unmöglich werden. Wir, sowie alle Jene, welche die genannten Strecken befahren, sind der Gefahr ausgesetzt, mit unseren theuren Betriebsmitteln, mit unserer hohen Regie zu warten, bis ein gutiges Geschick uns Einen Schuh Wasser schickt. Heute ist es kaum mehr möglich, mit total leeren Remorqueurs die schlechten Strecken zu passiren. Fällt das Wasser nur mehr, wie voraussichtlich, um 2—3 Zoll, so ist der Betrieb eingestellt! Ursache dieser abnormen Verhältnisse sind die durch das heurige Hochwasser bewirkten Abreissungen von Uferstrecken, die mitten in die Bahn getrieben wurden und selbe total verlegen. Wollen Sie von diesem Briefe beliebigen Gebrauch machen.

Gönyö Halt zu machen; im unteren Laufe endlich nimmt die grosse Masse der Güter wieder ihren Weg von Westen nach Osten, um die in den Strom vorgeschobenen Seehäfen Braila und Galacz und das völkerverbindende Meer zu gewinnen. 35) Wenn ungeachtet dieser Dreitheilung des Verkehrs der Donauhandel gleichwohl noch als einheitliches Ganzes erscheint, so verdankt er dies einzig und allein der Thätigkeit der ersten österreichischen Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft, welche, vom Geiste ihrer ersten Gründer beseelt, das grosse Ziel, die Donau in ihrer ganzen schiffbaren Länge zu befahren, trotz aller Hindernisse mit anerkennenswerther Ausdauer und seltener Opferwilligkeit festgehalten hat, und deren grösstes Verdienst darum auch nicht in der Menge dessen, was sie alljährlich an Frachten befördert, sondern darin liegt, dass sie eine ununterbrochene Verbindung aufrecht erhält, die von Donauwörth bis zur Sulinamündung reicht. 36)

In wie hohem Grade aber speciell der Donauhandel Wien's unter den Consequenzen dieser Stromverwilderung, namentlich aber unter den Schifffahrtshindernissen auf der Strecke Pressburg-Gönyö, leidet, welche den Waarenzug donauaufwärts gegen Wien in so erheblichem Masse erschwert und vertheuert 37), zeitweilig sogar ganz unterbricht, zeigt sich deutlich in den bescheidenen Dimensionen eben dieses Waarenzuges. Die Gesammtmenge der stromaufwärts nach Wien beförderten Frachten betrug (in runder Ziffer):

```
1871
       3,965.200 Centner oder 29.4 Percente
                                                           4,002,200 Centner oder 25.3 Percente
      3,966 800
4,454.800
1868
1869
                                                            3,003.500
3,395.200
                                  27.6
                                                     1872
                                                                                       18.0
                             27
                                                                                  17
                                                    1873
                                  26.6
                                                                                       22.4
                             39
1870 4,399.600
                                 27.1
                                                    1874
                                                           2,478.800
                                                                                       19.6
```

des (oben S. 10 angegebenen) gesammten Waarenverkehrs an den Donauländen Wien's. Noch prägnanter treten die Rückwirkungen des trostlosen Zustandes, in welchem

35) Die thalwärts verschiffte Frachtenmenge verhält sich zur bergwärts verführten nach den Aufzeichnungen in den Jahren 1864-1874 auf der oberen Donau (Ulm-Pressburg) wie 340:100, auf der mittleren Donau (Pressburg-Orsova) wie 102:100, und auf der

unteren Donau (Orsova-Sulinamündung) wie 138: 100.

<sup>36)</sup> Mit welcher Art von Hindernissen diese Gesellschaft ausser den durch die Natur selbst geschaffenen noch zu kämpfen hat, mag aus Folgendem entnommen werden. Um die Schifffahrtshindernisse auf der seichten Schifffahrtslinie zwischen Wien und Pest leichter bewältigen zu können, wollte die Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft zur Ketten- und Drahtseil-Schifffahrt ihre Zuflucht nehmen, die bereits überall dort, wo ungünstiges Fahrwasser und Untiefen die Schifffahrt erschweren, mit bestem Erfolg betrieben wird. Sie nahm (27. Septbr. 1869) von der kgl. ungar. Regierung hierzu die Concession, erwarb ein Privilegium für eine specielle Art von Drahtseilschiffen, acquirirte Ketten, baute Toueurs und übte das neuartige Schifffahrtssystem auf der Strecke Wien-Theben ein, um dasselbe auch auf die ungrischen Donaustrecken, speciell auf die seichte Linie zwischen Pest und Wien, auszudehnen. Allein trotz dieser Voreinleitungen und der grossen Capitalien, die auf Grund der Concession bereits aufgewendet worden waren, setzte nachträglich die Betriebsconcession der königl. ungar. Regierung vom 6. November 1871 fest, dass auf den seichten Stellen Pressburg-Göngö und Almas-Gran die Touage nicht ausgeübt werden dürfe, "weil dadurch die übrige Schifffahrt gefährdet sei". Zwar musste eine am 22. August 1872 stattgefundene amtliche Probefahrt auf der Strecke Pressburg-Altenburg jeden Zweifel an der austandslosen Ausführbarkeit der Ketten, und Drakteilichiffchet selbst bei den nordünstigen Strewe, und Schifffahrt senbst bei den nordünstigen Strewe, und Schifffahrt senbst bei den nordünstigen Strewe und Braktenien und Braktenien gestellt und der austandslosen Ausführbarkeit der Ketten und Braktenien gestellt und der austandslosen Ausführbarkeit der Ketten und Braktenien und Braktenien gestellt und der austandslosen der Graktenien gestellt der Braktenien gestellt und der austandslosen der Graktenien gestellt und der austandslosen der Graktenien gestellt und der austandslosen der Graktenien gestellt und der austandslosen gestellt ges Ketten- und Drahtseilschifffahrt selbst bei den ungünstigen Strom- und Schifffahrtsverhältnissen dieser Donaustrecken beseitigen, Das Drahtseilschiff "Nyitra" bewerkstelligte während der Fabrt jede beliebige auf 90—130 Meter (47—68 Klafter) abweichende Steuerung nach rechts und links und liess Remorqueure mit 4 bis 6 anhängenden Schleppschiffen, Personendampfer, Ruderschiffe und Flösse und selbst das Ketten-Dampfboot "Ipoly" ohne den mindesten Anstand passiren, so dass unwiderlegbar constatirt werden musste, dass die Ketten- und Drahtseilschifffahrt die übrige Schifffahrt nicht im mindesten behindere, und dass diese Schifffahrtsmethode in Beziehung auf technische und strompolizeiliche Rücksichten keinerlei Anstand unterliege. Dennoch fanden selbst wiederholte Vorstellungen, die Kettenschiffahrt auch nur provisorisch auf die Strecke Pressburg-Gönyö auszudehnen, bis zum heutigen Tage kein Gehör. Vgl. d. Jahresb. d. D.-D.-G. 1872—1874.

37) Auf 900.000 Gulden jährlich beziffert z. B. der "Pester Lloyd" (vom 5. Februar 1873, Nr. 29) den Mehraufwand an Frachtkosten, mit welchen der gegenwärtige Zustand dieser Strecke den Verkehr auf derselben belastet.

sich die Donau einige Meilen unterhalb Wien befindet, in den schon oben S. 15 angegebenen Ziffern des Getreideverkehrs zu Tage. 2,560.000 Centner war das (im J. 1866 erreichte) Maximum des durch die Schifffahrt vermittelten Umsatzes in Körnerfrüchten an den Donauländen Wien's, wenig genug für den ersten Consumtions- und Handelsplatz des Reichs, der noch dazu hart an der Gränze einer Kornkammer Europa's und zugleich an einer Wasserstrasse liegt, welche die billigste und bequemste Verbindung mit dieser Kornkammer bieten sollte und - allerdings

vor langer Zeit - thatsächlich auch geboten hat.

Noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts (1783) kamen Zugschiffe mit je 8000 Metzen Hafer beladen, also mit mindestens anderthalb Meter Tiefgang, aus Ungarn stromaufwärts nach Wien; allein schon zu Beginn unseres Jahrhunderts verschlechterten sich Fahrbahn und Leinpfad derart, dass die Zugschifffahrt mit derlei tiefgehenden Fahrzeugen bis Wien herauf unmöglich wurde. Um dennoch die billige Wasserstrasse so weit als möglich auszunützen, fuhren die tiefgehenden Getreideschiffe, welche aus der Theiss und Maros, aus dem Bega- und Franzenscanal und von den verschiedenen Ladeplätzen an der mittleren Donau stromaufwärts kamen, den Seitenarm der Donau bis Raab hinauf, und da es sich damals bei dem schlechten Zustande der Strassen und der theuren Landfracht noch lohnte, zu Raab die Fracht aus den grösseren Schiffen in kleinere seichtgehende Fahrzeuge umzuladen, mit diesen die acht Meilen lange Strecke bis Wieselburg hinauf. Hier und in Raab concentrirte sich daher zu jener Zeit, wo es noch keine Eisenbahnen gab, der Getreidehandel Ungarn's mit dem Westen und namentlich mit Wien.

Als die Dampfschifffahrt anfing, der Zugschifffahrt Concurrenz zu machen, änderten sich die Verkehrsverhältnisse; denn wenn erstere auch etwas theurer war, so bot sie doch den Vortheil, dass sie nicht nur schneller, sondern auch direct bis Wien fuhr, wodurch der theure Achsentransport von Wieselburg bis Wien umgangen wurde. Dazu kam später noch die Eisenbahn von Wien nach Raab. Zwar berührte diese allerdings auch Wieselburg; aber nun lohnte sich das zweimalige Umladen, einmal zu Raab aus den grösseren in die kleineren Schiffe, das zweite Mal zu Wieselburg aus den Schiffen in die Waggons nicht mehr, und so wurde denn Raab zum Endpunct der Zugschifffahrt und zur Umladestation der nach Wien gehenden Getreidesendungen Ungarn's und blieb es bis zum heutigen Tage, trotz der Concurrenz des rasch aufblühenden Budapest und aller Bemühungen, daselbst den Getreidehandel Ungarn's zu concentriren. Während der Getreideverkehr Wieselburg's von 5,250.000 Metzen im Jahre 1844 auf 263.000 Metzen im Jahre 1865 sank und heute nur noch von rein localer Bedeutung ist, bezifferten sich die Verfrachtungen an Körnerfrüchten mittelst Zugschifffahrt donauaufwärts nach Raab:

```
1858-1862 auf 22,640.313 n. ö. Metzen (à 0.617 Hektoliter)
1863—1867 " 12,640.099
1868-1872 ...
              16,516.203
```

zusammen auf 51,796.615 n. ö. Metzen, wogegen gleichzeitig nur 28,610.478 n. ö. Metzen nach Pest zugeführt wurden. 38) Unverkennbar spricht sich in diesen Ziffern das an keinerlei Rücksichten sich bindende Bestreben des Verkehrs aus, die billige Wasserstrasse so weit, als nur irgend möglich, zu benützen!

Wenn nun Wien trotz seiner sonstigen Bedeutung als Consumtions - und Handelsplatz, trotz seiner Lage an eben dieser billigen Wasserstrasse, von dieser ganz natürlichen Tendenz des Verkehrs bisher keinen Vortheil zog, wenn es im Handel mit Getreide, Wolle, Fett und anderen Rohproducten, an welchen das ungarische

<sup>38)</sup> Vgl. Beiträge z, Gesch. d. Preise ungar, Landesproducte. Budapest 1873, S. 261.

Donaubecken so überaus reich ist, bis heute nur eine secundäre Rolle spielte und selbst einem relativ so unbedeutenden Platze wie Raab den Vorrang einräumen musste, so ist der letzte Grund dieses Missverhältnisses nur in dem Zustande der Stromstrecke Pressburg-Gönyö zu suchen, welche der Dampfschifffahrt schwer zu besiegende, der Zugschifffahrt geradezu unüberwindliche Hindernisse bereitet.

An diesem Zustande aber ändert die nunmehr ihrer Vollendung entgegengehende Donauregulirung bei Wien, deren räumliche Ausdehnung nur bis Fischamend hinabreicht, nicht das Geringste. Was hilft aber dann die Näherlegung des Hauptstroms an die Stadt und ein bequemer Hafen für tiefgehende Schiffe, was helfen Quais, Docks, Waarenmagazine, Getreidesilo's und alle jene Hilfsmittel des modernen Verkehrs an der regulirten Donaustrecke, wenn schon etliche Meilen unterhalb Wien's Untiefen im Fahrwasser und andere Hindernisse der Schifffahrt Schranken ziehen, über welche sie zeitweilig gar nicht hinüberzukommen vermag!

Die Erkenntniss, dass man bei Regulirung der Donau daher weit über die Gränzen des derselben bis jetzt gesteckten Rayons werde hinausgehen und dass insbesondere die Schifffahrtshindernisse der Strecken Pressburg-Gönyö zunächst beseitigt werden müssen, soll anders der Donauhandel Wien's jemals die gehoffte Bedeutung erlangen und jenes Bild von der Zukunfts-Donaustadt zur Wahrheit werden, welches künstlerische Phantasie vor unsere Augen gezaubert hat, diese Erkenntniss hat sich nicht nur in technischen und commerciellen Kreisen, sie hat sich auch in der Presse 39) und im Parlamente Bahn gebrochen. "Was nützen uns denn," so äusserte sich in treffender Weise der Abgeordnete des V. Wiener Wahlbezirks bei Gelegenheit der letzten Budgetdebatten über das Capitel Wasserbau, "was nützen uns denn die vielen Millionen, die das Reich, das Land Niederösterreich und die Stadtgemeinde Wien im wohlverstandenen Interesse des Handels auf die Donauregulirung verausgabt haben, wenn der Strom nicht in seiner ganzen Ausdehnung der Schifffahrt dienstbar gemacht und erhalten wird? Was nützen uns alle Anstrengungen, wenn nicht die Schifffahrt von Wien abwärts, soweit der Strom das Reich durchpassirt, betrieben werden kann? Es macht auf mich den Eindruck, als wenn wir Oesterreicher sehon verurtheilt wären, immer nur Halbes zu erzeugen, als wenn es gar nicht möglich wäre, etwas Grosses und Ganzes durchzuführen. Es ist doch gewiss nur ein halbes Werk, wenn wir bei Wien und Umgebung die Donau rationell regulirt haben und die Schifffahrt weiter abwärts zu gewissen Zeiten gar nicht möglich ist. Was kann dann, wenn eine Abhilfe nicht geschaffen wird,

in der "N. Fr. Presse" vom 27. Juli 1875 Nr. 3922, der sich übrigens nicht mit der blossen Constatirung des schlechten Zustandes der Stromstrecke bei Gönyö begnügt, sondern zugleich auch einen sehr praktischen Wink gibt, um die schon seit Jahren, aber bis jetzt noch immer erfolglos angestrebte Beseitigung dieser Schifffahrtshindernisse durchzusetzen. "Wir haben vor einigen Tagen gemeldet," heisst es daselbst, "dass die Verhandlungen über die Regulirung des eisernen Thors ihrem Abschlusse nahe sind; die österreichische Regierung scheint demnach bereit zu sein, einen Beitrag zur Regulirung des eisernen Thors zu leisten und damit zu beweisen, dass sie in dieser Frage einen Standpunct einnimmt, der von jeder kleinlichen Politik entfernt ist. Zu wünschen wäre nur, dass man in Ungarn in consequenter Weise vorgehe und auch die anderen Hindernisse beseitige, welche die Schiffahrt auf der ungarischen Donau erschweren. Von allen Seiten wird darüber Klage geführt, dass die ungarischen Regierung nicht dazu zu bewegen sei, die mit verhältnissmässig geringen Kosten herzustellende Regulirung der Donau bei Gönyö auszuführen und so ein Schiffahrtshinderniss zu beseitigen, welches eine grosse Vertheuerung der Transportkosten für den Verkehr von der oberen zur unteren Donau verursacht. Wir glauben, die österreichische Regierung würde sehr wohl daran thun, diesen berechtigten Klageu Ungarn gegenüber Ausdruck zu geben und die Beitragsleistung Oesterreich's für die Regulirung des eisernen Thors an die Bedingung zu knüffen, dass auch diese Verkehrshinderniss blieben bisher erfolglos. Möge die österreichische Regierung den gebotenen Anlass benützen, um die erhobenen Beschwerden nach Kräften zu unterstützen."

nothwendig Anderes geschehen, als dass das Aufblühen des Handels und der Industrie und der Gewerbe im Lande in Frage gestellt wird? (40)

Diese Worte im Verein mit der Thatsache, dass bereits im October 1870 eine aus Vertretern der Staats- und Landesverwaltung, der Schifffahrt und der Wasserbautechnik zusammengesetzte Commission die Stromverhältnisse der Donau innerhalb ihres Laufes in Niederösterreich erhob, um die Schifffahrtshindernisse zu constatiren, geben wohl ein vollgiltiges Zeugniss davon, dass die Nothwendigkeit, den ungeberdigen Strom weit über das Weichbild Wien's hinaus in ein festes Rinnsal zu bannen, in den massgebenden Kreisen erkannt worden ist. Allein zur Beseitigung dieser, der lebenskräftigen Entwicklung nicht bloss des Wiener, sondem des gesammten Donauhandels im Wege stehenden Schifffahrtshindernisse genügt es nicht, wenn die Erkenntniss des Uebels und die Opferwilligkeit, dasselbe zu beheben, in der diesseitigen Reichshälfte allein vorhanden ist. Die Bereitwilligkeit hierzu muss sich, da die Haupthindernisse des Verkehrs innerhalb der Gränzen Ungarn's liegen, auch jenseits der Leitha finden. Wohl mag diese Bereitwilligkeit unter den augenblicklichen finanziellen Verhältnissen Ungarn's, welche zur Sparsamkeit selbst in productiven Ausgaben zwingen, nicht wenig leiden, vielleicht auch unter der Besorgniss, durch das Hinwegräumen der Schifffahrtshindernisse den Handel Wien's auf Kosten der commerciellen Entwicklung der ungarischen Metropole zu fördern. Allein so wenig eine Ausgabe von zwei bis drei Millionen Gulden für Ungarn ein Hinderniss sein darf, eine seiner wichtigsten Verkehrsadern, die noch dazu unter völkerrechtlichem Schutze steht 41), dauernd zu verwahrlosen, ebenso wenig können diess kleinliche Bedenken, deren Grundlosigkeit eines der bedeutendsten Organe dieses Landes wiederholt in treffender Weise beleuchtet hat. 42)

Das Stromgebiet der Donau, deren riesiges Wassernetz ein Gebiet von nahezu 15.000 Quadratmeilen umspannt, ist wohl gross genug, um für die commercielle Entwicklung Wien's wie Budapest's genügend Raum zu bieten, und die Culturzustände und Productionsverhältnisse des von ihr durchzogenen Gebiets sind zugleich so unendlich verschieden, dass es neben den Fortschritten der Civilisation eben nur der Beseitigung der den Handel und Verkehr auf dieser mächtigen Wasserstrasse derzeit noch beengenden Fesseln bedarf, um sie zum Träger eines Güteraustausches zu machen, dessen Massenhaftigkeit und Mannigfaltigkeit jeder der beiden Städte eine glänzende Zukunft sichert.

Dr. J. Winckler.

<sup>40)</sup> Stenogr. Sitzungsprot. Hans d. Abgeordn. VIII, Sess. 160. Sitz. S. 5528.

<sup>41)</sup> Vgl. Art, XXXIX der Donau-Schifffahrtsacte vom 7. November 1857: "Die Regierungen der Uferländer versprechen im Interesse des Verkehrs und der Schifffahrt auf der Donau, alle Sorgfalt zu verwenden, um die Schiffbarkeit dieses Flusses immer mehr durch Masenahmen zu verbessern, welche ihnen nützlich oder nothwendig erscheinen werden."

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Vgl. z B. Nummer 29 des "Pester Lloyd" vom 25. Februar 1873: "Wenn man aber von mauchen Seiten die Einwendung hört, dass die Regelung der Douau zwischen Pressburg und Gönyö nur den Handel Wien's fördern würde, so ist diess eben eine jener Kurzsichtigkeiten, deren sich die Menschen bei Betrachtung wirthschaftlicher Verhältnisse oft zu Schulden kommen lassen. Sollte es nothwendig sein, darauf hinzuweisen, dass dann die Concurrenz zwischen Schifffahrt und Bahn viel erfolgreicher auftreten würde, dass der Handel nach den unteren Donaugegenden Pest zu einem bedeutenden Stapelplatz des orientalischen Handels machen würde, und dass somit eine Regelung der Donau dem Lande nur Vortheil bringen könnte? Wir dürfen kühn behaupten, dass diese Zustände nur nachteilig auf den gesammten Donauhandel sowohl nach Westen wie nach Osten einwirken müssen und es eines der dringendsten Bedürfnisse unserer Volkswirthschaft ist, die Regulirung der Donau an dies em Puncte vorzunehmen."

# Wien's Actiengesellschaften in den Jahren 1863 bis 1874.

Das statistische Jahrbuch für 1871 brachte zum ersten Male eine Zusammenstellung aller in Oesterreich damals bestandenen Actiengesellschaften, welche seither auch regelmässig fortgesetzt wurde. Es genügt aber nicht, diese Darstellungen, welche in der Literatur der Krisis vielfach reproducirt wurden, fortzusetzen und nach Thunlichkeit zu erweitern, sie müssen auf die früheren Jahre ausgedehnt werden, da die Ueberspeculation auf dem Gebiete des Actienwesens schon im Jahre 1868 ihren Anfang nahm und die bisher veröffentlichten Zahlen wohl den stets und geradezu unnatürlich wachsenden Anspruch beweisen, welcher an die Capitalskraft des Landes in den letzten Jahren herantrat, die Feststellung des gesammten Capitalsbetrages, welcher den Actiengesellschaften seit dem Beginne des sogenannten wirthschaftlichen Aufschwunges" zufloss, jedoch nicht gestatten.

wirthschaftlichen Aufschwunges" zufloss, jedoch nicht gestatten.

Unzweifelhaft ist es, dass dieser bisher mehr oder weniger willkürlich geschätzte Betrag zu bedeutend war, um im Wege natürlicher Capitalsbildung beschafft werden zu können, wesshalb nicht nur der Credit im Uebermasse in Anspruch genommen werden musste, sondern auch das früher eminent productiven Zwecken gewidmete Capital sich immer mehr dem Börsenspiele zuwendete. Die kleinen Bäche, welche das gesammte Wirthschaftsgebiet des Landes zu befruchten hatten, flossen überrasch — das nur kümmerlich genährte Ackerland hinter sich lassend — dem mächtigen Strome der Capitalsassociation zu, dessen Wogen sich alsbald Verderben bringend über die Ufer ergossen. Wenn auch Krisen gleich derjenigen des Jahres 1873 stets von Zeit zu Zeit eingetreten sind, so darf man doch behaupten, dass solche Katastrophen an Intensivität verlieren würden und theilweise hintangehalten werden könnten, wenn die in den Zahlengruppen der Statistik verkörperten Erfahrungen früherer Abschnitte des wirthschaftlichen Lebens mehr Beachtung fänden.

Im vorliegenden Falle nun erwächst der Statistik die Aufgabe, nachträglich festzustellen, wie gross die Anzahl der Gesellschaften, die im Verlaufe der Gründungsepoche in's Leben getreten sind, und wie gross der Capitalsaufwand für dieselben war.

Die nachfolgende Tabelle verzeichnet die Anzahl der Actiengesellschaften Wien's je mit Jahresschluss, wobei jedoch zwischen die Jahre 1872 und 1873 der Stand der Actienunternehmungen bei Ausbruch der Krisis, also im Mai 1873, eingefügt wurde, um den Höhepunct, welchen die Ueberspeculation erreichte, besser hervortreten zu lassen.

| No.                                      | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | Mai<br>1873 | 1873 | 187 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|-----|
| Bank- und Credit-                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 100         |      |     |
| Institute                                | 4    | 6    | 6    | 6    | 6    | 10   | 23   | 21   | 31   | 59   | 69          | 42   | 28  |
| Baugesellschaften                        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | 4    | 7    | 29   | 48          | 33   | 2   |
| Eisenbahn - Gesell-                      |      | 2    | 100  | 20   |      | 32   | 15.3 | 1 3  | 100  | -    |             |      | -   |
| schaften                                 | 9    | 9    | 10   | 10   | 12   | 12   | 13   | 15   | 20   | 24   | 25          | 25   | 2   |
| Andere Transport-Un-                     | 1    |      | -    |      |      |      |      |      |      | -    | 2           |      |     |
| ternehmungen                             | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 3    | 4    | 4    | 5    | 6    | 7           | 6    | 1 2 |
| Industrie- u. sonstige<br>Gesellschaften | 18   | 18   | 21   | 20   | 21   | 26   | 50   | F 4" | 00   | 101  | 110         | 204  | 9   |
| Versicherungs-Gesell-                    | 10   | 10   | 21   | 20   | 21   | 20   | 90   | 54   | 67   | 101  | 118         | 104  | 9   |
| schaften                                 | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 7    | 11   | 11   | 15   | 26   | 27          | 24   | 1   |
|                                          |      |      |      | -    |      | 1    | _    |      |      | -    | -           | -    |     |
| Summe                                    | 37   | 36   | 44   | 43   | 46   | 58   | 105  | 109  | 145  | 245  | 294         | 234  | 19  |

Während demnach bis zum Jahre 1868 nur ab und zu eine neue Gesellschaft in's Leben gerufen wurde, erfolgte in den beiden Jahren 1868 und 1869 eine Verdopplung der Anzahl der bestehenden Unternehmungen, welche hauptsächlich die Bank- und Industrie-Gesellschaften traf; gleichzeitig tauchten die unheilvollsten Schöpfungen der Gründungsmanie — die Baubanken — auf. Die Speculationskrisis des Jahres 1869 brachte eine erhebliche Anzahl von Gesellschaften zu Fall, welche aber durch Neugründungen rasch ersetzt wurden. Nur zu bald war die in den Börsenvorgängen des Jahres 1869 liegende Warnung vergessen, das Gründungsfieber trat mit erneuerter Heftigkeit auf und bald brachte fast jeder Tag neue Concessionswerber und ertheilte Concessionen, die stets leicht zu verwerthen waren. Das Jahr 1871 rief 36, 1872 aber schon 100 neue Unternehmungen hervor und in den ersten vier Monaten des verhängnissvollen Jahres 1873 constituirten sich abermals 49 Gesellschaften, darunter 19 Baubanken.

Der Eintritt der Krisis bereitete einem Theile dieser Scheinexistenzen ein nisches Ende. Von 294 im Mai 1873 verminderte sich die Anzahl der Gesellschaften bis Jahresschluss auf 234 und bis Ende 1874 auf 197, womit die rückgüngige Bewegung jedoch keineswegs schon als abgeschlossen zu betrachten ist.

Entsprechend den Veränderungen in der Zahl der Gesellschaften war auch der Stand des eingezahlten Actien-Capitales während des ersten Quinquennium's nach 1863 ziemlich constant, worauf im Verlaufe von weiteren 5 Jahren ein Capitalszuwachs von mehr als einer Milliarde eintrat, dem jedoch bis Ende des Jahres 1874 ein Rückgang um 329 Millionen Gulden folgte. Den Schlussstand der einzelnen Jahre seit 1863 veranschaulichen wir nachfolgend:

|                                        | Ende 1863                                                                   | Ende 1864                                                                        | Ende 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ende 1866                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Eingezahl                                                                   | tes Actien-Ca                                                                    | apital in Gul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | den ö. W.                                                                                                   |
| Bank- und Credit-Institute             | 163,000.000                                                                 | 185,450.000                                                                      | 180,450.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 181,650.000                                                                                                 |
| Baugesellschaften                      | -                                                                           | _                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| Eisenbahngesellschaften                |                                                                             |                                                                                  | 393,274.896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
| Andere Transport-Unternehmungen        | 23,625.000                                                                  |                                                                                  | The second secon |                                                                                                             |
| Industrie- und sonstige Gesellschaften | 19,197.380                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| Versicherungs-Gesellschaften           | 5,278.000                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -100                                                                                                        |
| Summe                                  | 597.780.585                                                                 | 619.787.877                                                                      | 622,373,276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 633,702.586                                                                                                 |
| Statut, , ,                            |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
|                                        | Ende 1867                                                                   | Ende 1868                                                                        | Ende 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ende 1870                                                                                                   |
|                                        | Ende 1867                                                                   | Ende 1868                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ende 1870                                                                                                   |
|                                        | Ende 1867                                                                   | Ende 1868                                                                        | Ende 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ende 1870<br>len ö. W.                                                                                      |
| Bank- und Credit-Institute             | Ende 1867                                                                   | Ende 1868                                                                        | Ende 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ende 1870<br>len ö. W.<br>218,700.000                                                                       |
| Bank- und Credit-Institute             | Ende 1867 Eingezahl 181,650.000 421,936.453                                 | Ende 1868  Ites Actien-Ca  170,900.000  454,769.053                              | Ende 1869  apital in Guld  209,182 000  16,200.000  497,364.260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ende 1870<br>len ö. W.<br>218,700.000<br>16,200.000<br>559,528.48                                           |
| Bank- und Credit-Institute             | Ende 1867 Eingezahl 181,650.000 421,936.453 21,787 500                      | Ende 1868<br>Ites Actien-Ca<br>170,900.000<br>454,769.053<br>25,319.640          | Ende 1869  apital in Guld  209,182 000  16,200.000  497,364.260  27,193 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ende 1870<br>len ö. W.<br>218,700.000<br>16,200.000<br>559,528.481<br>28,688.800                            |
| Bank- und Credit-Institute             | Ende 1867 Eingezahl 181,650.000 421,936.453 21,787.500 19,935.380           | Ende 1868<br>170,900.000<br>454,769.053<br>25,319.640<br>26,694.580              | Ende 1869  apital in Guld  209,182 000  16,200.000  497,364.260  27,193 380  60.358.680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ende 1870<br>den ö. W.<br>218,700.000<br>16,200.000<br>559,528.481<br>28,688.800<br>69,619.180              |
| Bank- und Credit-Institute             | Ende 1867 Eingezahl 181,650.000 421,936.453 21,787 500 19,935.380 4,300.000 | Ende 1868<br>170,900.000<br>454,769.053<br>25,319.640<br>26,694.580<br>4,500.000 | Ende 1869  apital in Guld  209,182 000  16,200.000  497,364.260  27,193 380  60.358.680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ende 1870<br>den ö. W.<br>218,700.000<br>16,200.000<br>559,528.481<br>28,688.800<br>69,619.180<br>6,300.000 |

|                      | Ende 1871     | Ende 1872         | Mai 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ende 1873      | Ende 1874       |
|----------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                      |               | Eingezahltes A    | ctien-Capital in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gulden ö. W.   |                 |
| Bank- und Credit-    |               | The second second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I was the said |                 |
| Institute            | 258,940.000   | 417,194.000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 280,680.000     |
| Baugesellschaften .  | 26,248.000    | 100,140.000       | 179,958.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 139,191.900    | 110,149.270     |
| Eisenbahn - Gesell-  |               |                   | 13000 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | and the same of |
| schaften             | 594,906.022   | 722,296.879       | 724,296.879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 752,058.861    | 759,566.502     |
| Andere Transport-    |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                 |
| Unternehmungen       | 30,588.775    | 35,361.375        | 38,861.375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41,147.075     | 39,343.550      |
| Industrie- n. sonst. |               |                   | and the same of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |
| G-sellschaften .     | 91,208.000    | 175,678.821       | 223,934.681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190,623.121    | 173,898.290     |
| Versicherungs-Ge-    |               |                   | The same of the sa | Contract de    |                 |
| sellschaften         | 7,820.000     | 15,920.000        | 16,120.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,380.000     | 9,630.000       |
| Summe                | 1 009 680 797 | 1.466,591.075     | 1 702.460.935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.546,060,957  | 1.373.267.615   |

Auch hier erscheint der in den Verhältnissen eingetretene Umschwung wieder am deutlichsten bei den Bank- und Credit-Instituten ausgeprägt, deren Capital von 1863 bis 1867 nur unbedeutend variirte, 1868 einen kleinen Rückgang (durch die Capitalsverminderung der Nationalbank) erfuhr, sich sodann von 1869 bis 1872 verdoppelte, endlich in den ersten Monaten des Krisenjahres um weitere 100 Millionen stieg, die jedoch noch im Verlaufe desselben Jahres wieder in Wegfall kamen. Der Stand zu Ende 1874 mit 280.680 Millionen Gulden erfuhr seither abermals eine kleine Minderung und ist gegenwärtig annähernd derselbe wie mit Jahresschluss 1871.

Auf dem Gebiete der Baubanken, deren Einzahlung in kaum vier Jahren von 16 auf fast 180 Millionen Gulden anwuchs, ist die Abwicklung eine langsamere, was in der schweren Realisirbarkeit der Activen dieser Gesellschaften seinen Grund hat, wird dafür aber, nach allgemeiner Annahme, eine vollständigere werden.

Die den Eisenbahnen zugeführten Beträge können im Allgemeinen, in Anbetracht des eminent productiven Zweckes dieser Form der Capitalsanlage, nicht als unverhältnissmässig hoch bezeichnet werden, obgleich die im Jahre 1872 nur für Actien allein aufgebrachte Summe von mehr als 127 Millionen Gulden der Capitalskraft des Landes zu viel zumuthete. Insbesondere jedoch war es die Art der Verwendung des Anlage-Capitales, welche bei einzelnen Gesellschaften zu Bedenken Anlass gab, die sich jetzt als vollkommen begründet herausstellen, wo anlässlich der theils schon durchgeführten, theils noch im Werke begriffenen Eisenbahn-Fusionen einzelne Gesellschaften Verluste am Actien-Capital zu erleiden haben, welche man bei dieser Unternehmungsform früher für ganz unmöglich hielt.

Bei den Industriegesellschaften, die von 18 im Jahre 1863 bis Mai 1873 auf 118 anwuchsen, nahm das Capital im selben Zeitraume von 19·197 auf 223·934 Millionen Gulden zu, sank jedoch schon bis Ende 1874 wieder auf 173·898 Millionen Gulden, da die anhaltend missliche Lage der meisten Industriezweige zahlreiche Gesellschaften dieser Gruppe zur Unthätigkeit verurtheilt,

welcher viele davon die Liquidation vorgezogen.

Bei den Versicherungsgesellschaften endlich zeigt sich, dem geringen Anlage-Capital derselben entsprechend, im kleineren Masse dieselbe Bewegung wie bei den übrigen Actienunternehmungen, und thut nur dar, dass kein Gebiet von der Ueberspeculation verschont blieb und schliesslich alle Formen der Capitals-Association mehr oder weniger in Mitleidschaft gezogen wurden.

## Mittheilungen und Literaturbericht.

Die österreichischen Bank- und Credit-Institute 1870-1874. Als Bank- und Credit-Institute erscheinen nachgewiesen: 1870 53, 1871 69, 1872 127, im Mai 1873 143, Ende 1873 schon nur mehr 98 und Ende 1874 sogar nur mehr 71 Banken, wovon jedoch im letzten Jahre 6, in den früheren 5 keine Actien, sondern nur Pfandbriefe emittiren, so dass die Anzahl der Credit-Institute auf Actien je um ebenso viel weniger beträgt.

Die Vertheilung der Banken und ihres eingezahlten Actiencapitals auf Wien und

die Länder war nachfolgende:

|         |     |     |  |   |   |        | Wien                 |        | Länder               | Z      | nsammen              |
|---------|-----|-----|--|---|---|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
|         |     |     |  | - |   | Banken | Einzahlung<br>Gulden | Banken | Einzahlung<br>Gulden | Banken | Einzahlung<br>Gulden |
| Ende 18 | 370 | 4.0 |  |   |   | 21     | 218,700.000          | 27     | 23,774.000           | 48     | 242,474.000          |
| . 18    | 371 |     |  |   |   | 31     | 258,940.000          | 33     | 28,982.000           | 64     | 287,922.000          |
|         | 372 |     |  |   |   | 59     | 417,194.000          | 63     | 91,740 000           | 122    | 508,934.000          |
| Mai 187 | 3.  |     |  |   | - | 69     | 519,290.000          | 69     | 100,100,000          | 138    | 619,390.000          |
| Ende 18 |     |     |  | ñ | 3 | 42     | 410,660,000          | 51     | 70,548.000           | 93     | 481,208,000          |
| - 18    | 374 | ü   |  | Û | 3 | 28     | 280,680,000          | 37     | 49,438,000           | 65     | 330,118,000          |

Im Laufe des Jahres 1875 wurden abermals 3 Institute in Wien und dieselbe Anzahl ausserhalb der Reichshauptstadt der Auflösung zugeführt, so dass gegenwärtig nur 59 Banken bestehen gegen 138 bei Ausbruch der Krisis. Das Actiencapital ist gleichfalls fast auf die Hälfte seines damaligen Standes zurückgeführt, somit um beinahe 300 Millionen Gulden reducirt.

Bei den Pfandbriefen, welche im Allgemeinen die vollständigste Sicherheit gewähren und eben desshalb bei den herrschenden Geldverhältnissen als Anlagepapiere gemeht sind, zeigt sich hingegen ein ununterbrochenes Anwachsen. Ende 1870 hatten nämlich 12 Institute 242,474,000 fl. emittirt, Ende 1871 ebenso viele Institute 250,676.585 fl., Ende 1872 18 Anstalten 295,390.456 fl., Ende 1873 19 Anstalten 341,567.633 fl. und Ende 1874 endlich 18 Anstalten 371,297.840 fl.

Soweit sich die Gebarung und ihre Erfolge in der Bilanz einer Bank wiederzuspiegeln vermögen, geben die folgenden Zusammenstellungen der einzelnen Posten des Gewinn- und Verlustconto's und der Bilanz ein ziemlich getreues Bild der Vorgänge auf diesem Felde, wobei jedoch zu bemerken ist, dass nicht alle mit Jahresschluss als bestehend ausgewiesenen Banken auch einen Rechnungsabschluss für dasselbe Jahr veröffentlichten, weil viele erst in der zweiten Hälfte des Jahres in das Leben getreten waren und die Aufstellung ihres ersten Rechnungsabschlusses desshalb in das folgende Jahr verschoben. Nur für das Jahr 1874, in welchem keine Neugründungen erfolgten, lagen die Bilanzen von allen 71 Banken vor.

|                                                        | 18:0      | 1871       | 1873                | 1873      | 1874      |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|-----------|
|                                                        |           | illion     |                     |           | W.        |
|                                                        | 41 Banken | (a) Banken | 91 Banken           | 82 Banken | 71 Banker |
| Einnahmen.                                             |           |            |                     |           |           |
| Von Wechselescompte                                    | 12:171    | 15.223     | 17.410              | 17:311    | 15.019    |
| und Waaren                                             | 6.069     | 6.779      | 10.177              | 7.976     | 4.342     |
| Zinsen von Effecten                                    | 3.696     | 2.927      | 5:309               |           | 1.852     |
| Vom Conto-Corrent-Geschäfte .                          | 2:494     | 4.772      | 9.827               | 12.727    | 5.590     |
| Diverse Zinsen                                         | 3.726     | 6.084      | 12.078              | 9.111     | 5.697     |
| Vom Hypothekar-Geschäfte<br>Vom Bankcommissions-, Con- | 12.675    | 12.679     | 14:717              | 16.281    | 18.274    |
| sortial- u. Emissions-Geschäft                         | 7.637     | 10.420     | 38.753              | 18:354    | 7.865     |
| Coursgewinne                                           | 5.007     | 8 556      | 100 000 000 000 000 | 7.497     | 7.223     |
| Diverse Einnahmen                                      | 6.862     | 5.319      | 6.686               | 7.920     | 4.970     |
| Summe                                                  | 60.337    | 72.759     | 133-258             | 4         | 70.829    |

|                               | 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1871      | 1871      | 1873        | 1874       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Million   | en Guld   | en ö. W.    |            |
|                               | 44 Banken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 Banken | 91 Banken | 82 Banken   | 71 Banken  |
| Ausgaben.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         |           |             |            |
| Verwaltungskosten             | 5.767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.281     | -10.948   | 11:048      | 9.085      |
| Steuern, Stämpel und Gebühren | 4.593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.774     | 8.491     | 5.778       | 4.686      |
| Zinsen der Pfandbriefe und    | The state of the s |           |           |             |            |
| Geldeiulagen                  | 13.212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.712    | 18.905    | 20.295      | 21.011     |
| Abschreibungen von Gründungs- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           | The same of |            |
| kosten und vom Inventar       | 0.410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.296     |           |             | 0.477      |
| Verluste und Dubiosen         | 1.841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.087     |           | 101.172     | 15:006     |
| Diverse Ausgaben              | 1.175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.599     | 2 097     | 1.450       | 7.795      |
| Summe                         | 26 998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.749    | 44.381    | 140.462     | 58.060     |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |            |
| Einnahmen                     | 60.337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72.759    |           |             | 70.829     |
| Ansgaben                      | 26.998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.749    | 44.381    | 140.462     | 58-060     |
| Reinertag + Verlust           | + 33.339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +44.010   | +88.877   | - 39.114    | + 12 769   |
|                               | (+ 33 805)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 7         | 1- 62:3021  | (+ 25.123) |
|                               | 1- 466)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4-        |           | 1+ 23.1881  | 12:354     |
| Verwendung d. Reinertrages.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |            |
| Zinsen und Superdividenden .  | 27.988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37.521    | 60.346    | 20.511      | 21.237     |
| Tantièmen                     | 1.854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.622     | 5.895     | 0.527       | 0.684      |
| Dotirung von Reservefonds and |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 10000     |             | -          |
| Specialreserven               | 3.532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.044     | 15.183    | 1.614       | 1.250      |
| Soustige                      | 0.431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.873     | 7.453     | 0.536       | 1.952      |
| Summe                         | 33.805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44.010    | 88 877    | 23.188      | 25.123     |

Die Gesammteinnahmen, welche demnach noch 1870 60:337 Millionen Gulden betrugen und bis 1872 bereits auf mehr als das Doppelte dieses Betrages, nämlich auf 133:258 Millionen Gulden, gestiegen waren, sind für 1874 nur mehr mit 70:829 Millionen Gulden nachgewiesen, während anderseits die 1870 nur 27 Millionen Gulden betragenden Ausgaben 1872 44:381 Millionen Gulden, 1873 in Folge der riesigen Verluste 140:462 und 1874 sogar noch 58:060 Millionen Gulden erreichten. Während somit die Einnahmen des Jahres 1874 nur um 10 Millionen Gulden höher waren als jene des Jahres 1870, betrugen die Ausgaben um 31 Millionen Gulden mehr als 1870, d. h. sie verdoppelten sich.

Die Frage, welche Zweige der Bankthätigkeit zu der enormen Steigerung der Einnahmen vorwiegend beitrugen, beantwortet sich aus den Ziffern obiger Tabelle dahin, dass es hauptsächlich jene Geschäftsbranchen waren, die mit dem höchsten Erträgnisse das bedeutendste Risico verbanden.

Obenan stand das Bankcommissions-, damals eigentlich nur Consortialund Emissions-Geschäft, dessen Ertrag von 7.637 Millionen Gulden auf 38.758 Millionen Gulden stieg und 1874 wieder auf den Stand des Jahres 1870 zurückkehrte.

Die Zinsen von Effecten sowohl als die "diversen" Zinsen, welche auch meist Effectenzinsen sind, wuchsen von 7:422 auf 17:387 Millionen Gulden an, um mit 7:549 Millionen Gulden abzuschliessen. Die Cursgewinne sind für 1874 höher als für 1870 nachgewiesen, weil die Effecten schon in den Bilanzen für 1873 theilweise zu den denkbar niedrigsten Cursen eingesetzt wurden.

Das Vorschussgeschäft auf Werthpapiere, welches bei vorsichtiger Gebarung ein sicheres und gewinnbringendes ist, liegt gegenwärtig vollständig darnieder, da im Jahre 1873 aus der Effectenbelehnung ausserordentliche Verluste resultirten und gegenwärtig selbst

erste Papiere nur tief unter dem Tagescurse belehnbar sind.

Der Wechselescompte wurde von einer verhältnissmässig geringen Anzahl meist zu diesem Zwecke bestehender Anstalten gepflegt und die aus diesem Geschäftszweige fliessenden bescheidenen Erträgnisse folgten der Erhöhung aller übrigen Einnahmen nicht im gleichen Masse. Der Ertrag desselben betrug nämlich 1870 und 1871 noch 20% der Gesammteinnahmen und sank 1872 auf 13%; 1873 erreichte er wieder 17, 1874 sogar 21% der Einnahmen.

Die Betrachtung der einzelnen Ausgabeposten zeigt bei einer der Ausdehnung des Hypothekargeschäftes entsprechenden Vermehrung der Pfandbriefzinsen eine nur für 1872 erhebliche Erhöhung der Steuern und eine bedeutende Zunahme der Verwaltungskosten, welche jedenfalls im Verhältnisse gegen 1870 noch gegenwärtig zu hoch erscheinen. Die hervorragendste Position der Ausgaben, "Verluste aller Art", summirt sich für die in

Rede stehenden 5 Jahre auf 122:563 Millionen Gulden, wovon 101 Millionen auf 1873 und

15 Millionen Gulden auf 1874 entfallen.

Wenn die Ausgaben den Einnahmen gegenübergestellt werden, ergibt sich für 1870 ein Nettoertrag von 33·339 Millionen Gulden = 14°/, des in Betracht kommenden Actiencapitales, für 1871 ein Nettoertrag von 44·010 Millionen Gulden = 17°/, Gewinn, für 1872 ein Nettoertrag von 88.877 Millionen Gulden = 22'/2 0/0 Gewinn.

Das verhängnissvolle Jahr 1873 brachte einen Nettoverlust von 39'114 Mil-

lionen Gulden; wenn man bei dem Umstand, dass beiläufig die Hälfte der Institute Gewinn und der zweite Theil Verlust nachweist, einen Durchschnitt überhaupt berechnen darf, ergibt sich ein Verlust von fast 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> °/<sub>0</sub> für das gesammte in Betracht kommende Actiencapital.

Der Reinertrag des Jahres 1874 mit 12.769 Millionen Gulden entspräche einer

Verzinsung von 3.8%, des Capitales.

Es muss jedoch in Betracht gezogen werden, dass in den beiden letzten Jahren nicht nur Verluste eingetreten sind, sondern auch Gewinne erzielt wurden, welche theilweise zur Vertheilung gelangt sind. Wir erhalten daher ein richtigeres Bild der thatsächlichen Ertragsverhaltnisse, wenn wir die Actienbanken in zwei Gruppen thellen und die gewinnenden den verlierenden gegenüberstellen. Das Resultat ist sodann folgendes:

39 Banken mit 191.95 Mill. fl. Capital - 62.30 Mill. fl. = 32.45% Verlust verloren verdienten 37 " "  $260 \cdot 17$  " "  $+23 \cdot 06$  " "  $=8 \cdot 86 ^{\circ} /_{\circ}$  Gewinn erzielten somit 76 Banken mit 452·12 Mill. fl. Capital  $-39 \cdot 24$  Mill. fl.  $=8 \cdot 68 ^{\circ} /_{\circ}$  Verlust 1873

verdienten 52 Banken mit 294·53 Mill. fl. Capital + 24·89 Mill. fl. = 8·45% Gewinn verloren 13 ", ", 35·59 ", " ", - 12·35 ", " = 34·71% Verlust erzielten somit 65 Banken mit 330.12 Mill. fl. Capital + 12.54 Mill. fl. = 3.80% Gewinn.

Es stellt sich somit die gewiss bezeichnende Thatsache heraus, dass im Jahre 1874 wohl nur mehr eine kleine Anzahl von Banken Capitals-Verluste erlitt, dass aber diese Verluste relativ höher waren als im Vorjahre. Die mit Gewinn ausgewiesenen Iustitate hingegen nahmen im Jahre 1874 sowohl der Zahl als dem Capitale nach zu; der Reinertrag dieses Jahres steht jedoch um ein Geringes jenem des Jahres 1873 nach, wie es der auf dem Gebiete der Bankthätigkeit herrschenden vollkommenen Stagnation entspricht.

Die nachfolgende Zusammenstellung der in den Jahren 1870-1874 zur Vertheilung gelangten Dividenden zeigt nur zu deutlich, besonders bei den Wiener Bauken, das Bestreben, das grosse Publicum durch hohe Zinsenzahlungen anzulocken und den Actien-

curs auf diese Art mehr und mehr in die Höhe zu treiben.

|      |                | Anzahl                         |                 | avon               | haber               | n Div                | idend                 | en ge:                            | zahlt                 | im Be               | trage                 | von                 |             |
|------|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|      |                | der beste-<br>henden<br>Banken | keine<br>Zinsen | un-<br>ter<br>5"/o | 5 bis<br>zu<br>8º/o | 8 bis<br>zu<br>11º/0 | 11 bis<br>zu<br>16º/0 | 16 bis<br>zu<br>21º/ <sub>0</sub> | 21 bis<br>zu<br>26º/o | 26 bis<br>zu<br>31% | 31 bis<br>zu<br>41º/o | 41 bis<br>zn<br>51% | über<br>51% |
| 1870 | Wieu<br>Länder | 21<br>27                       | 2 -             | 1                  | 3 10                | 2 9                  | 8 7                   | 3 1                               | 1                     | 1                   | 1-1                   | 1-1                 | 11          |
|      | Zusammen .     | 48                             | 2               | 1                  | 13                  | 11                   | 15                    | 4                                 | 1                     | 1                   | -                     | -                   | -           |
| 1871 | Wien<br>Länder | 31<br>33                       | 2 1             | -                  | 6 6                 | 5<br>10              | 5<br>11               | 7 3                               | 3 -                   | 1 1                 | 2 1                   | -1                  | -           |
| - 3  | Zusammen .     | 64                             | 3               | -                  | 12                  | 15                   | 16                    | 10                                | 3                     | 2                   | 3                     | -                   | -           |
| 1872 | Wien<br>Länder | 59<br>63                       | 16<br>6         | =                  | 14<br>16            | 5 7                  | 4<br>26               | 10 5                              | 1                     | 2 2                 | 4                     | =                   | 3           |
|      | Zusammen .     | 122                            | 22              | -                  | 30                  | 12                   | 30                    | 15                                | 2                     | 4                   | 4                     | -                   | 3           |
| 1873 | Wien<br>Länder | 42<br>51                       | 31<br>27        | <u>-</u>           | 6 12                | 7                    | 22                    | 2                                 | -                     | =                   | 1                     | =                   | -           |
|      | Zusammen .     | 93                             | 58              | 3                  | 18                  | 7                    | 4                     | 2                                 | -                     | -                   | 1                     |                     | -           |
| 1874 | Wien<br>Länder | 28<br>37                       | 13<br>12        | 3 2                | 5 14                | 3 6                  | -3                    | 2 -                               | =                     | =                   | 1                     | 1                   | =           |
|      | Zusammen .     | 65                             | 25              | 5                  | 19                  | 9                    | 3                     | 2                                 | -                     | -                   | 1                     | 1                   | -           |

Die Erklärung, auf welche Weise es überhaupt möglich war, Erträgnisse, insbesondere jene des Jahres 1872, zu erzielen, haben wir theilweise bereits bei Besprechung der Einnahmeposten gefunden. Noch klarer wird uns jedoch die Natur der mit besonderer Vorliebe gepflegten Geschäftszweige, wenn wir einen prüfenden Blick auf die Vermögensaufstellungen der Banken werfen, die zwar nur den jeweiligen Stand mit Ende des betreffenden Jahres enthalten und keinen sicheren Rückschluss auf die Umsätze in den einzelnen Branchen gestatten, jedoch zeigen, wie die Gesammtverbindlichkeiten mehr und mehr anwachsen.

|                                  | 1870      | 1871      | 1872      | 1873       | 1874      |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                                  |           |           | en Gul    | 14 1 2 2 2 |           |
|                                  | 41 Banken | 49 Banken | 93 Banken | 83 Banken  | 71 Banken |
| Passiva der Bilanzen.            |           |           |           | 1000       |           |
| Banknoten-Umlauf der National-   |           |           |           | 1 1000 3   | 100       |
| bank                             | 296.893   | 317:334   | 318:365   | 358.943    | 293.762   |
| Actien-Capital                   | 234.911   | 257.321   | 397.275   | 451.628    | 330-118   |
| Pfandbriefe                      | 228.901   | 238 040   | 294.428   | 340.050    | 370-176   |
| Cassescheine und Geldeinlagen    | 77.134    | 105.303   | 142.670   | 108.736    | 109-514   |
| Accepte und Anweisungen          | 43.447    | 57.213    | 100.375   | 98.708     | 74.294    |
| Creditoren                       | 216.326   | 263:377   | 559.431   | 281.818    | 201.356   |
| Reservefond                      | 24.041    | 27.442    | 30.687    | 52.544     | 49.458    |
| Diverse Passiven                 | 51.166    | 62.141    | 125.110   | 65:349     | 49.681    |
| Summe der Passiva.               | 1,172.819 | 1,328-171 | 1,968.341 | 1,757.776  | 1,478 35  |
| Activa der Bilanzen.             |           | 1         |           |            |           |
| Metallschatz der Nationalbank .  | 147:386   | 151:280   | 147.681   | 148.198    | 143.907   |
| Cassebarschaft                   | 23:315    | 23.319    | 38.740    | 27.382     | 27-764    |
| Wechselvorrath                   | 244.863   | 299-377   | 336-978   | 336.480    | 319 111   |
| Effecten, Devisen und Valuten .  | 46.422    | 39.194    | 92:366    | 98.367     | 74-361    |
| Debitoren                        | 336.821   | 404.518   | 827-567   | 558.994    | 366-220   |
| Hypothekar-Darlehen              | 233.933   | 238.778   | 301.846   | 345.404    | 371.816   |
| Realitaten und Baugründe         | 8.226     | 7.918     | 10.834    | 31.750     | 37-117    |
| Vorschüsse auf Effecten und      | 200       |           | 100000    | 430        |           |
| Waaren                           | 92.146    | 114.510   | 166 820   | 101.403    | 73.836    |
| Gründungskosten                  | 0 882     | 0.711     | 2.168     | 1.680      | 1.047     |
| Inventar                         | 1.050     | 2.124     | 2.323     | 1.077      | 959       |
| Reserve-, Sicherstellungs-, Til- |           |           | 44.010    |            | 0.400     |
| gungs- und Pensions-Fond         | 21.254    | 18.787    | 11.048    | 10.909     | 8.420     |
| Diverse Activen                  | 16.521    | 27.655    | 29.970    | 96.132     | 53.901    |
| Summe der Activa.                | 1,172.819 | 1,328-171 | 1,968.341 | 1,757.776  | 1,478.359 |

In den Passiven nehmen die Creditoren den hervorragendsten Platz ein; nehmen 1870 92, 1871 102, 1872 sogar 141, aber 1873 wieder nur 62, 1874 endlich 61 Percente des jeweilig eingezahlten Actiencapitals in Anspruch; die Banken trugen somit bis zur Krisis kein Bedenken, die grössten Verbindlichkeiten einzugehen, und sind erst seither bestrebt, sich von denselben nach Thunlichkeit zu befreien.

Der Rückgang der Cassenscheine und Geldeinlagen ist einerseits auch eine Folge dieses Strebens, anderseits resultirt er aber aus dem im Publicum herrschenden Misstrauen gegen die Deponirung von Capitalien bei kleineren Banken.

Erfreulich ist auch hier nun wieder die Zunahme der in Pfandbriefen placirten Summen,

Wie wenig seinerzeit an die Schaffung entsprechender Reserven gedacht wurde, geht daraus hervor, dass die Reservefonds aller österreichischen Banken mit Ausnahme der privilegirten österreichischen Nationalbank Ende 1870 nur 8:547, Ende 1871 11.644, Ende 1872 14.167, Ende 1873 34.544 und Ende 1874 31.446 Millionen Gulden erreichten, demnach in den drei glänzenden Jahren langsamer als das Actiencapital zunahmen und erst dann ergänzt wurden, als die Katastrophe bereits eingetreten war und die Dotirung nur aus dem Actiencapitale selbst stattfinden konnte.

In den Activen überragten die Debitoren bis 1874 alle anderen Kosten; im letzteren Jahre jedoch wurden sie von den Hypothekardarlehen überflügelt, welche 1872 nur 36.5 Percente der Activen betrugen. Von dem Gesammtvermögen der Banken entfielen 1870 28.7 Percente, 1871 30.4 Percente, 1872 42 Percente, 1873 31.8 Percente and 1874 24.8 Percente and die Debitoren, welche auch gegenwärtig noch grösser sind als das Actiencapital selbst, während sie zu Ende 1872 sogar mehr als das Doppelte desselben betragen, nämlich bei 397.275 Millionen Gulden Capital 827.567 Millionen Gulden auf

Debitoren entfielen.

Die zunächst bedeutendste Zunahme erfuhren wührend der Gründungsepoche der Vorrath au Effecten, Devisen und Valuten, welcher sich von 46'422 Millionen Gulden im Jahre 1870 bis 1872 auf 92'366 Millionen Gulden hob. Bei der Unmöglichkeit, Effecten in grösseren Posten zu veräussere, und bei dem Umstande, dass viele Forderungen mit Effecten beglichen wurden; war der Stand derselben zu Ende 1873 noch höher und sank erst 1874 nicht unbeträchtlich.

In gleicher Weise erklärt sich der seit 1872 stets zunehmende Realitäten-

Besitz der Banken.

Die verhältnissmässig geringste Veränderung erfuhr das Wechselportefenille, weil dieser Geschäftszweig nar von einem Theile der Banken gepflegt wird und

auch diese gewinnbringendere Geschafte vorzogen.

Am Schlusse unserer Betrachtungen lässt sich immerhin schon aus den Ziffern des Jahres 1874 die fortschreitende Gesundung unseres Bankwesens constatiren, welche die merla-sliche Vorbedingung der mit Besserung unserer wirthschaftlichen Verhältnisse in nicht allzu ferner Zeit überhaupt zu erwartenden Wiederentfaltung ist. Die Rechnungsabschlüsse für 1875 werden unsere Anschauung hoffentlich bekräftigen.

Ehbg.

#### Der Stand und Besuch der öffentlichen (mit dem Oeffentlichkeitsrecht versehenen) Gymnasien und Real-Gymnasien im Schuljahre 1875. 1)

A. Gymnasien.

Die Zahl der öffentlichen Gymnasien belief sich im Schuljahre 1875 auf 93.

woranter 78 vollständige und 15 Unter-Gymnasien waren. 2)
Von der Gesammtzahl waren 71 staatliche (je 3 vollständige Gymnasien zu Von der Gesammtzahl waren 71 staatliche (je 3 vollständige Gymnasien zu Wien, Prag und Lemberg, je 2 zu Gratz, Budweis, Brünn, Olmütz und Krakau, je 1 zu Wr.-Neustadt, Krems, Linz, Salzburg, Marburg, Cîlli, Klagenfurt, Laibach, Triest, Görz, Capo d'Istria, Pisino, Innsbruck, Bozen, Trient, Roveredo, Neuhaus, Pisek, Eger, Saaz, Leitmeritz, Jičin, Königgrätz, Leitomyschl, Landskron, Kremsier, Znaim, Iglau, Troppau, Teschen, Bielitz, Neu-Sandec, Tarnow, Rzeszow, Przemyśl, Sambor, Stanislau, Brzeżan, Tamopol, Czernowitz, Zara, Spalato und Ragusa; je 1 Unter-Gymnasium zu Gotschee, Arnau, Walachisch-Meseritsch, Stražnic, Trebitsch, Bochnia, Złoczow, Radautz und Sinj) und 8 Communal-Anstalten (je 1 vollständiges zu Triest, Jung-Bunzlau, Reichenau und Jaslo, je 1 Unter-Gymnasium zu Schlan, Beneschau, Schlackenwerth und Duppau), 12 gehörten reistlichen Orden an 3) und 2 wurden durch specialie Fonde (von dem griechischgeistlichen Orden an 3) und 2 wurden durch specielle Fonde (von dem griechisch-orientalischen Religionsfonde und von der theresianischen Akademie) erhalten.

Nach den einzelnen Ländern und Kategorien vertheilen sich dieselben in folgen-

der Weise;

Oesterreich unter der Enns 9 vollständige Gymnasien, wovon eines in der Vervollständigung begriffen ist und im Jahre 1875 4 Classen zählte;

Oesterreich ob der Enns 2 vollständige Gymnasien;

Salzburg, 1 vollständiges Gymnasium; Steiermark 4 vollständige Gymnasien;

Karnten 1 vollständiges Gymnasium und 1 Unter-Gymnasium; Krain 1 vollständiges Gymnasium und das Unter-Gymnasium zu Gotschee, welches die Einrichtung eines Real - Gymnasiums besitzt, und im Schuljahre 1875 erst 3 Classen zablte;

Triest sammt Gebiet 2 vollständige Gymnasien;

Görz-Gradisca 1 vollständiges Gymnasium;

Istrien 2 Gymnasien, von denen das eine vollständig, das andere in der Vervollständigung begriffen, im abgelaufenen Jahre mit 5 Classen eröffnet war;

Tirol 6 vollständige Gymnasien und ein in der Vervollständigung begriffenes Gymnasinm, welches im Schuljahre 1875 5 Classen zählte;

Vgl. Statistische Monatschrift 1875. S. 97-118.
 Den vollständigen erscheinen 6 zugezählt, welche in der Vervollständigung be-

priffen sind.

7) 7 dem Orden der Benedictiner (Schotten, Melk, Seitenstätten, Kremsmünster, Meran, Braunan, Unter-Gymnasium in St. Paul), je eines den Chorherren (Brixen), den Franciscanern (fall), den Angustinern (Böhmisch-Leipa), den Prämoustrateusern (Pilsen), und den griechischstädischen Mönchen oder Basilianern (Unter-Gymnasium in Buczacz). Das eine Gymnasium zu Prag, in der Neustadt, sowie jenes zu Leitomyschl, welche im Schuljahre 1874 gleichfalls noch Ordens-Gymnasien waren (der Piaristen), gingen mit Beginn des Schuljahres 1876 in die Verwaltung des Staates über.

Böhmen 29 vollständige Gymnasien einschliesslich eines in Vervollständigung begriffenen erst vierclassigen und 5 Unter-Gymnasien, wovon die Staatsanstalt zu Arnau die Einrichtung eines Real-Gymnasium's besitzt und im Jahre 1875 erst 3 Classen zählte;

Mähren 7 vollständige und 3 Unter-Gymnasien, darunter jene zu Trebitsch und Walachisch-Meseritsch mit der Einrichtung von Real-Gymnasien; Schlesien 3 n. zw. 2 vollständige Gymnasien und ein in der Vervollständigung

begriffenes, welches im Schuljahre 1875 erst mit 5 Classen eröffnet war; Galizien 14 vollständige Gymnasien einschliesslich eines in der Vervollständigung begriffenen, welches im abgelaufenen Jahre 7 Classen zählte, und 3 Unter-Gymnasien; Bukowina 2 vollständige Gymnasien und ein Unter-Gymnasium zu Radautz (Staatsanstalt), welches die Einrichtung eines Real-Gymnasium's hat und im abgelaufenen Schuljahre erst mit 3 Classen eröffnet war;

Dalmatien 3 vollständige Staats-Gymnasien und ein Unter-Gymnasium.

Die Unterrichtssprache war am Staats-Gymnasium zu Laibach slovenischdeutsch (nach Classen und Abtheilungen gesondert), am Communal-Gymnasium zu Triest, an den Staats-Gymnasien zu Capo d'Istria, Roveredo, Trient, Zara und Spalato italiänisch; an dem Staats-Gymnasiem auf der Altstadt zu Prag, an einem der beiden Staats-Gymnasien zu Budweis, dann an den Staats-Gymnasien zu Neuhaus, Pisek, Jičin, Königgratz und Leitomyschl, wie an den Communal-Gymnasien zu Jung-Bunzlau, Beneschau und Schlan in Böhmen, an je einem Staats-Gymnasium zu Brünn und Olmütz und an jenem zu Walachisch-Meseritsch in Mähren čecho-slavisch; an sämmtlichen Gymnasien Galizien's, mit Ausnahme jener zu Lemberg, polnisch; an dem akademischen Gymnasium zu Lemberg war selbe ruthenisch-polnisch gemischt (nach Classen), an dem 2. Staats-Gymnasium deutsch, an dem Franz-Joseph-Staats-Gymnasium aber deutsch-polnisch gemischt (nach Classen und Abtheilungen); an dem Staats-Unter-Gymnasium zu Sinj serbo-kroatisch und an dem Staats-Gymnasium zu Ragusa serbokroatisch-italiänisch gemischt (nach Classen), an allen anderen Gymnasial-Lehranstalten aber deutsch.

Die Gesammtziffer des Lehrpersonales belief sich auf 1.642, und zwar waren hiervon 93 Directoren (32 geistliche und 61 weltliche), 738 wirkliche Professoren und Lehrer (162 geistliche und 576 weltliche), 113 geistliche Religionstehrer, 375 (71 geistliche und 304 weltliche) Supplenten, dann 323 (37 geistliche und 286 weltliche) Nebenlehrer. Als Religionstehrer erschienen hier nur die ausdrücklich als solche bestellten wirklichen Lehrer, während jene, welche bloss supplirend wirkten, unter den Supplenten oder auch als Nebenlehrer erscheinen, unter den letzteren befinden sich auch die meisten nichtkatholischen Religionslehrer. An den Ordens-Gymnasien waren die Religionslehrer aus dem betreffenden Orden entsommen, an den anderen Anstalten waren dieselben meist Weltgeistliche. - Von dem gesammten Lehrpersonale gehörten 415 dem geistlichen und 1227

dem weltlichen Stande an.

Der Besuch der Gymnasien bezisserte sich im Ganzen auf 22.686 Schüler, von denen 21.097 auf die vollständigen und 1 589 auf die Unter-Gymnasien entfielen. Von der Gesammtziffer waren 22.117 öffentliche Schüler und 569 Privatisten. 4)

Den einzelnen Ländern nach eutfielen auf:

Oesterreich unter der Euns 2.441 Schüler und zwar 2.262 öffentliche und 179

Privatisten ;

Oesterreich ob der Enns 514 Schüler und zwar 511 öffentliche und 3 Privatisten; Salzburg 213 Schüler und zwar 212 öffentliche und 1 Privatist; Steiermark 939 Schüler und zwar 904 öffentliche und 35 Privatisten; Kärnten 278 Schüler und zwar 276 öffentliche und 2 Privatisten; Krain 408 Schüler und zwar 406 öffentliche und 2 Privatisten; Triest sammt Gebiet 361 Schüler und zwar 357 öffentliche und 4 Privatisten; Görz-Gradisca 256 öffentliche Schüler; Istrien 189 Schüler und zwar 187 öffentliche und 2 Privatisten; Tirol 1.365 Schüler und zwar 1.326 öffentliche und 39 Privatisten; Böhmen 4.898 Schüler und zwar 4.818 öffentliche und 80 Privatisten; Mähren 2.922 Schüler und zwar 2.888 öffentliche und 34 Privatisten; Schlesien 756 Schüler und zwar 755 öffentliche und 1 Privatist; Galizien 5.793 Schüler und zwar 5.639 öffentliche und 154 Privatisten; Bokowina 893 Schüler und zwar 875 öffentliche und 18 Privatisten; Dalmatien 460 Schüler und zwar 445 öffentliche und 15 Privatisten.

Der Muttersprache (Familiensprache) nach waren von der Gesammtzahl der Schüler 9.504 Deutsche, 5.025 Cecho-Slaven, 4.350 Polen, 1.232 Ruthenen, 1.109 Slovenen, Serben und Kroaten, 1.068 Italiäner mit Ladinern und Friaulern, 243 Rumanen, 124 Magyaren und 31 Andere. Dem Religionsbekenntnisse nach waren 19.199 Katholiken, 406 orientalische Griechen, 455 Evangelische, 2.614 Israeliten und 12 Sonstige.

<sup>9</sup> In diesen Ziffern sind die Schüler der an manchen Austalten bestandenen Vorberaftangs-Classen nicht enthalten.

Stipendisten befanden sich unter den Schülern 1.808 mit einem Stipendien-Gesammtbetrage von 207.907 Gulden. 5) Die Gesammtsumme des eingehobenen Schul-geldes belief sich auf 243.127 Gulden; ganz befreit von der Zahlung des Schulgeldes waren 10.619 Schüler,

Die Ergebnisse der Maturitäts-Prüfungen werden mit jenen der Real-Gymnasien

mit Ober-Gymnasial-Classen vereint nachgewiesen werden.

#### B) Real-Gymnasien.

Derselben bestanden im Schuljahre 1875 zusammen 62, und zwar 31 ohne Ober-Gymnasial-Classen, 23 mit solchen, 4 mit Ober-Gymnasial- und Ober-Realschul-Classen und 4 mit Ober-Realschul-Classen. Es befanden sich hierunter 36 Staats-, 9 Landes- und 17 Communal-Anstalten (Staats-Realgymnasien ohne Ober-Classen: 3 in Prag, je 1 in Herrnals, Krainburg, Smichow, Krumau, Prachatic, Wittingau, Mährisch-Trübau, Prerau, Weisskirchen, Freudenthal, Weidenau, Brody, Sebenico, Curzola; mit Ober-Gymnasial-Classen: 2 zu Wien, je 1 zu Ober-Hollabrunn, Freistadt, Ried, Villach, Rudolfswerth, Mies, Chradim, Brünn, Nikolsburg, Ungrisch-Hradisch, Wadowice, Drohobycz, Kołomea, Cattaro; 1 zu Reichenberg mit Ober-Realschul-Classen, je 1 zu Feldkirch und Tabor mit beiderlei Ober-Classen; — Landes-Realgymnasien ohne Ober-Classen je 1 zu Baden, Stockerau, Waidhofen a. d. Th., Leoben, Pettau, Mährisch-Neastadt, Mahrisch-Schönberg, 1 zu Horn mit Ober-Gymnasial-Classen, 1 zu St. Pölten mit Ober-Realschul-Classen; — Communal-Realgymnasien ohne Ober-Classen; je 1 zu Rokycan, Přibram, Taus, Pilgram, Neu-Bydžow, Gaya, Freiberg; mit Ober-Gymnasial-Classen: 2 zu Wieu, je 1 zu Klattau, Kaden, Brüx und Deutsch-Brod; mit Ober-Realschul-Classen: je 1 za Pilsen und Ellbogen; mit beiderlei Ober-Classen: je 1 zu Prag und Komotau, welche sich auf die einzelnen Länder in nachstehender Weise vertheilen:

Oesterreich unter der Enns 4 ohne Ober-Classen, 6 mit Ober-Gymnasial-Classen, von denen 2 im Schuljahre 1875 erst 7 Classen zählten, endlich 1 mit Ober-Realschul-Classen;

Oesterreich ob der Enns 2 mit Ober-Gymnasial-Classen, wovon eines im abgelanfeuen Jahre erst 5 Classen besass;

Steiermark 2 ohne Ober-Classen; Kärnten 1 mit Ober-Gymnasial-Classen;

Krain 1 ohne Ober-Classen und 1 mit Ober-Gymnasial-Classen;

Vorarlberg 1 Real-Gymnasium mit Ober-Gymnasial- und Ober-Realschul-Classen;

Böhmen 12 ohne Ober-Classen, 6 mit Ober-Gymnasial-Classen, wovon 2 im Schul-Jahre 1875 erst 5 Classen hatten, 3 mit Ober-Gymnasial- und Ober-Realschul-Classen, endlich 3 mit Ober-Realschul-Classen allein verbunden;

Mähren 6 ohne Ober-Classen, 3 mit Ober-Gymnasial-Classen, wovon eines nur mit 5 Classen; endlich das Staats-Real-Gymnasium zu Prerau, an welches sich eine Communal-Ober-Realschule anschliesst, die im abgelaufenen Studienjahre mit 1 Classe eröffnet war; Schlesien 2 ohne Ober-Classen;

Galizien 1 ohne Ober-Classen und 3 mit Ober-Gymnasial-Classen; Dalmatien 2 ohne Ober-Classen, 1 mit Ober-Gymnasial-Classen.

In Salzburg, Triest sammt Gebiet, Görz-Gradisca, Istrien, Tirol und in der Bukowina bestanden keine Realgymnasien.

Von den hier aufgeführten Realgymussien wurden die Staats-Anstalten zu Villach und Brünn, dann das Communal-Realgymnasium zu Kaden erst mit Beginn des Studienjahres 1875 durch Ober-Gymnasial-Classen erweitert, sowie mit demselben Zeitpuncte das II. čechische Staats-Realgymnasium zu Prag und das Staats-Realgymnasium zu Smichow neu errichtet, die Communal-Anstalt zu Neu-Bydžow mit dem Oeffentlichkeitsrechte ausgestattet, endlich das Communal-Realgymnasium zu Mährisch-Trübau und jenes mit Ober-Gymnasial-Classen zu Drohobycz in die Staats-Verwaltung übernommen.

Die Unterrichtssprache war zu Krainburg und Rudolfswerth deutsch-slovenisch gemischt (nach Classen und Abtheilungen); an 2 Staats-Anstalten und der Communal-Anstalt zu Prag, dann an den Anstalten zu Rokycan, Přibram, Taus, Pilgram, Klattau, Pilsen, Neu-Bydžow, Chrudim, Deutsch-Brod, Tabor und Wittingau, endlich zu Prerau in

<sup>9</sup> Die Stipendien sind sowohl der Zahl als der Höhe nach sehr ungleichmässig vertheilt, an den älteren Lehr-Anstalten und namentlich an den Landes-Hauptstädten zahlreicher und bezer dotirte als an den neueren. Von den obigen Gesammtziffern entfielen auf Öesterreich unter der Euns 167 Stipendien mit 23-355 fl., Oesterreich ob der Euns (einschliesslich der Kremsmänsterer Stiftplätze) 104 mit 21-706 fl., Salzburg 53 mit 2-046 fl., Steiermark 103 mit 10-758 fl., Karnten 55 mit 4-184 fl., Krain 112 mit 8-455 fl., Triest sammt Gebiet 28 mit 2.730 fl., Görz-Gradisea 51 mit 4-913 fl., Istrien 53 mit 4-084 fl., Tirol 127 mit 14-314 fl., Böhmen 386 mit 4-3-898 fl., Mähren 164 mit 4-241 fl., Schlesien 56 mit 2.231 fl., Galizien 179 mit 25-041 fl., Bukowina 79 mit 5-830 fl. und Dalmatien 48 mit 4-944 fl.

Mähren čecho-slavisch; zu Wadowice, Drohobycz und Kołomea polnisch; zu Curzola italiänisch; zu Cattaro serbo-kroatisch und zu Sebenico italiänisch-serbokroatisch (utraquistisch); in allen übrigen Real-Gymnasien deutsch.

Das Lehrpersonale bezifferte sich auf 883, wovon 61 (7 geistliche und 54 weltliche) Directoren 6), 408 (29 geistliche und 379 weltliche) ordentliche Professoren und Lehrer, 62 (60 geistliche und 2 weltliche) Religionslehrer, 228 (9 geistliche und 219 weltliche) Supplenten, dann 124 (11 geistliche und 113 weltliche) Nebenlehrer waren. Im Ganzen waren somit 116 Mitglieder des Lehrpersonales geistlichen und 767 weltlichen Standes. Bezüglich der Religionslehrer gilt hier dieselbe Bemerkung wie bei den Gymnasien.

Der Besuch der Real-Gymnasien belief sich auf 11.451 Schüler, von denen 11.317 öffentliche und 134 Privatisten waren. Nach den einzelnen Ländern gestaltet sich derselbe folgender Weise:

> Oesterreich unter der Enns 2.249 Schüler, wovon 2.224 öffentliche und 25 Privatisten; Oesterreich ob der Enns 229 Schüler, wovon 225 öffentliche und 4 Privatisten; Steiermark 213 Schüler, wovon 205 öffentliche und 8 Privatisten; Kärnten 103 Schüler, sämmtlich öffentliche; Krain 168 Schüler, wovon 163 öffentliche und 5 Privatisten; Vorarlberg 143 Schüler, sämmtlich öffentliche; Böhmen 5.163 Schüler, wovon 5.121 öffentliche und 42 Privatisten; Mähren 1.769 Schüler, wovon 1.750 öffentliche und 19 Privatisten; Schlesien 259 Schüler, sämmtlich öffentliche; Galizien 955 Schüler, wovon 931 öffentliche und 24 Privatisten; Dalmatien 200 Schüler, wovon 193 öffentliche und 7 Privatisten.

Wird der Besuch des Schuljahrs 1875 jenem des Vorjahrs entgegengehalten, so zeigt sich eine erhebliche Zunahme, denn es bezifferte sich der Gesammtbesuch im Schuljahre 1874 auf 10.214 Schüler, und zwar auf 10.096 öffentliche und 118 Privatisten, mithin weniger im Ganzen um 1.237, während der Besuch der übrigen Gymnasien um 859 stieg.

Da der Besuch der mit Real-Gymnasien verbundenen Ober-Realschul-Classen, welcher dem Besuche der Realschulen zuzuzählen ist, insgesammt 503 Schüler, worunter 500 öffentliche und 3 Privatisten, nachweist, so erübrigen für die Real- und die damit verbundenen Ober-Gymnasien 10.948 Schüler, von welchen 10.817 öffentliche und 131 Privatisten waren. Berührt hierdurch werden: Oesterreich unter der Enns mit 39 öffentlichen, Vorarlberg mit 14 öffentlichen, Böhmen mit 428 öffentlichen und 3 Privat-, zusammen mit 431, dann Mähren (Prerau) mit 19 öffentlichen Schülern. Nach dieser Ausscheidung des Besuches der Realschul-Classen zeigt sich jedoch ein noch stärker (um 1.336) gesteigerter Besuch der Real-Gymnasien gegenüber dem Vorjahre.

Der Muttersprache nach waren unter der Gesammtzahl: 5.925 Deutsche, 4.160 Čecho-Slaven, 644 Polen, 213 Ruthenen, 374 Slovenen, Serben und Kroaten, 73 Italiäner, Ladiner und Friauler, 3 Rumänen, 49 Magyaren und 10 Sonstige. Dem Religionsbekenntnisse nach gehörten 9.676 dem katholischen, 61 dem griechisch-orientalischen, 170 dem evangelischen und 1.541 dem mosaischen Glaubensbekenntnisse, 3 anderen Confessionen an.

Mit Stipendien waren 521 Schüler betheilt, und belief sich der Gesammt-betrag derselben auf 65.821 Gulden. 8)

Der Bruttobetrag des eingehobenen Schulgeldes bezifferte sich auf 117.043 Gulden; von der Entrichtung des Schulgeldes ganz befreit waren 3.962 Schüler.

Im Nachstehenden werden der gesammte Besuch an den Gymnasien und Real-Gymnasien sowie die vereinten Ergebnisse der Maturitäts-Prüfungen an beiden Anstalts-Kategorien für das Schuljahr 1875, jedoch mit Ausscheidung der Realschul-Classen, nachgewiesen.

Die Gymnasien und Real-Gymnasien zusammengefasst, ergibt sich für dieselben, nach Abzug der auf die Ober-Realschul-Classen entfallenden Schüler, folgender länderweise Besuch:

<sup>9)</sup> An einer Anstalt war ein Professor provisorischer Leiter.
7) Liesse man Deutsch-Brod wegen der geänderten Zuweisung ganz ausser Betracht, so wäre die Zunahme 1.156 für Real-Gymnasien, 839 für Gymnasien.
8) Es entfielen auf Oesterreich unter der Enns 107 Stipendien mit zusammen 16.965 fl., Oesterreich ob der Enns 40 Stipendien mit 7.606 fl., Steiermark 17 Stipendien mit 1.946 fl., Kärnten 11 Stipendien mit 901 fl., Krain 37 Stipendien mit 2.393 fl., Vorarlberg 20 Stipendien mit 30.99 fl., Böhmen 177 Stipendien mit 20.869 fl., Mähren 51 Stipendien mit 4.585 fl., Schlesien 13 Stipendien mit 60 fl., Gallzien 21 Stipendien mit 2.623 fl. und Dalmatien 27 Stipendien mit 4.053 fl.

| Länder                     | Anstalten  |             | Schüler |          |
|----------------------------|------------|-------------|---------|----------|
| nanuer                     | Austrican  | öffentliche | Privat- | Zusammen |
| Oesterreich unter der Enns | 20         | 4.447       | 204     | 4.651    |
| Oesterreich ob der Enns    | 4          | 736         | 7       | 743      |
| Salzburg                   | 1          | 212         | 1       | 213      |
| Steiermark                 | 6          | 1.109       | 43      | 1.152    |
| Kärnten                    | 3          | 379         | 2       | 381      |
| Krain                      | 4          | 569         | 7       | 576      |
| Triest sammt Gebiet        | ¹ <b>2</b> | 357         | 4       | 361      |
| Görz-Gradisca              | 1          | 256         | _       | 256      |
| Istrien                    | 2          | 187         | 2       | 189      |
| Tirol                      | 7          | 1.326       | 39      | 1.365    |
| Vorarlberg                 | 1          | 129         |         | 129      |
| Böhmen                     | 48         | 9.511       | 119     | 9.630    |
| Mihren                     | 20         | 4.619       | 53      | 4.672    |
| Schlesien                  | 5          | 1.014       | ĩ       | 1.015    |
| Galizien                   | 21         | 6.570       | 178     | 6.748    |
| Bukowina                   | 3          | 875         | -i8     | 893      |
| Dalmatien                  | , Ž        | 638         | 22      | 660      |
| Zusammen                   | 155        | 32.931      | 700     | 33.634   |
| Im Schuljahre 1874°)       | 152        | 30.876      | 662     | 31.538   |
| zeigt sich ein Mehr von    | 3          | 2.068       | 38      | 2.096    |

Es haben sich der Maturitäts-Prüfung unterzogen:

|                        | [·                       |         |          |                       | Davon        |             |
|------------------------|--------------------------|---------|----------|-----------------------|--------------|-------------|
| Länder                 | Schüler der<br>Anstalten | Externe | Zusammen | mit Aus-<br>zeichnung | einfach      | nicht       |
|                        | 1                        |         | <u> </u> |                       | reif orklärt |             |
| Oesterreich u. d. Enns | 201                      | 38      | 239      | 48                    | 166          | 25          |
| Oesterreich ob d. Enns | 45                       | 9       | 54       | 4                     | 45           | 5           |
| Salzburg               | 17                       | ì       | 18       | · 3                   | 13           | 2           |
| Steiermark             | 86                       | 9       | 95       | 10                    | 81           | 4 2         |
| Kärnten                | 20                       | 1       | 21       | 4                     | 15           | 2           |
| Krain                  | 32                       | 2       | 34       | 6                     | 23           | 5           |
| Triest sammt Gebiet .  | 29                       | 6       | 35       | 8<br>3                | 22           | 5           |
| Görz-Gradisca          | 16                       |         | 16       | 3                     | 8            | 5<br>5<br>5 |
| Istrien                | 14                       | 2       | 16       |                       | 11           |             |
| Tirol                  | 110                      | 17      | 127      | 27                    | 82           | 18          |
| Vorarlberg             | 10                       |         | 10       | 4                     | 6            | _           |
| Böhmen                 | 459                      | 57      | 516      | 110                   | 334          | 72          |
| Mahren                 | 199                      | 14      | 213      | 48                    | 153          | 12          |
| Schlesien              | 49                       | 2       | 51       | 2                     | 39           | 10          |
| Galizien               | 3 <b>52</b>              | 102     | 454      | 51                    | 307          | 96          |
| Bukowina               | 69                       | 6       | 75       | 9                     | 54           | 12          |
| Dalmatien              | 36                       | 6       | 42       | 5                     | 23           | 14          |
| Zusammen .             | 1.744                    | 272     | 2.016    | 342                   | 1.382        | 292         |

Im grossen Durchschnitte waren daher von den Geprüften 86.5 Percente öffentiche Schüler und 13.5 Percente Externisten; es wurden ferner von den Geprüften 17.0 Perinte mit Auszeichnung, 68.5 Percente einfach, zusammen 85.5 Percente "reif" erklärt und
45 Percente reprodirt; von den Approdirten allein erscheinen 19.8 Percente mit Auszeiching und 80.2 Percente einfach reif.

Was die Facultäts-Studien betrifft, denen sich die Approbirten zugewendet haben, gregibt sich folgendes Resultat:

<sup>&</sup>quot; Nach Abschlag der auf die Ober-Realschul-Classen entfallenden Schüler.

Es wendeten sich zu:

| Länder                                                                                                                                                                                            | theolo-<br>gischen                                                                      | rechts- und<br>staatswis-<br>senschaft-<br>lichen                                           | medicini-<br>schen                                                                      | philoso-<br>phischen                                                                             | techni-<br>schen                                            | anderen<br>Bernfszweigen<br>und unent-<br>schieden |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                             | Studien                                                                                 |                                                                                                  |                                                             |                                                    |
| Oesterreich unt. d. Enns Oesterreich ob der Enns Salzburg Steiermark Kärnten Krain Triest sammt Gebiet Görz-Gradisca Istrien Tirol Vorarlberg Böhmen Mähren Schlesien Galizien Bukowina Dalmatien | 19<br>9<br>1<br>8<br>1<br>4<br>—<br>1<br>2<br>27<br>—<br>62<br>43<br>4<br>56<br>10<br>2 | 105<br>17<br>5<br>51<br>8<br>14<br>16<br>6<br>5<br>33<br>172<br>69<br>14<br>173<br>30<br>12 | 20<br>6<br>1<br>19<br>1<br>2<br>4<br>-<br>2<br>11<br>4<br>68<br>27<br>7<br>44<br>5<br>3 | 39<br>13<br>9<br>11<br>7<br>7<br>8<br>8<br>3<br>2<br>27<br>3<br>125<br>43<br>7<br>50<br>16<br>11 | 12<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>12<br>12<br>1<br>1 | 19 3                                               |

Dieser Nachweisung über die Studien oder Berufszweige, denen sich die reif Erklärten zuwendeten, zufolge, welche Nachweisung übrigens wohl nur im grossen Ganzen Anspruch auf Verlässlichkeit machen kann, haben sich im gesammten Durchschnitte von den Approbirten 14:4 Percente den theologischen, 42:5 Percente den rechts- und staatswissenschaftlichen, 13:0 Percente den medicinischen, 22:1 Percente den philosophischen und 22 Percente den technischen Studien zugewendet, 5:8 Percente endlich haben theils andere Berufszweige ergriffen, theils waren sie zur Zeit in der Wahl ihres Berufes noch unentschieden.

Von den ohne Maturitäts-Prüfung Abgegangenen erscheint die Berufs-Nachweisung noch weniger verlässlich. Insoweit die Daten hierüber benützbar erscheinen, haben sich nahezu 30 Percente derselben den theologischen Studien an In-tituten, welche die Aufnahme nicht von der Beibringung eines Maturitäts-Zeugnisses abhängig machten, beiläufig 10 Percente verschiedenen anderen Studien und Berufszweigen gewidmet, während die restlichen ungefähr 60 Percente den Erfolg einer später abzulegenden Maturitäts-Prüfung abwartetan.

Der auswärtige Handel Oesterreich-Ungarn's in Webe- und Wirkwaaren. Neben der Nahrung gehört die Bekleidung zu den wichtigsten Bedürfnissen der Culturvölker, die Webe- und Wirkwaaren nehmen daher in dem Handelsverkehre aller civilisirten Länder einen der allerersteu Plätze ein.

Aus diesem Grunde waren auch die Bemühungen der Staaten stets darauf gerichtet, den Bedarf der Bevölkerung an Bekleidungsstoffen durch die Production im eigenen Laude möglichst zu bedecken. Für Oesterreich-Ungarn war diess an und für sich um so schwieriger, als der wichtigste Webestoff, die Baumwolle, einen ungleich weiteren Weg zu den Spinnereien zurückzulegen hatte und so um Vieles mehr durch Frachtspesen vertheuert wurde, als diess bei den meisten auderen Ländern der Fall war. Wenn sich ungeachtet dessen die Baumwoll-Manufactur in Oesterreich nicht allein einbürgern, sondern auch zur Bläte gelangen konnte, war diess in erster Linie den hohen Schutzzöllen zu dauken.

Bis zum Juli 1841 unterlagen die Baumwollwaaren bei der Einfahr nach Oesterreich einem Eingangszolle von 5.0 fl. bis 1200 fl. für den Wiener Centner, vom Juli 1844 bis 1.51 betrug der niedrigste Zollsatz 116 fl., der höchste 1000 fl. Gegenwärtig ist der niedrigste Satz des Vertragstarifs 12 fl., der höchste 60 fl. für den Zollcentner. So wie diese Zolle von schwindeluder Höhe zu schwindelnder Tiefe sanken, geschah es bei allen anderen derlei Waaren.

Bis zum Jahre 1866 war der Import an Webe- und Wirkwaaren von untergeordneter Bedeutung, ungeachtet viele Zolleätze bereits namhafte Reductionen erfahren hatten.

Tr.

sich derselbe um 460 Percente, während sich gleichzeitig der Export um nicht reente erhöhte. Es gelangten nämlich zur Ein- und Ausfuhr:

Werthe in Millionen Silbergulden:

| The said                 | W            | · · · · · | Mehr-   |         |  |
|--------------------------|--------------|-----------|---------|---------|--|
| Jahre                    | Einfahr      | Ausfuhr   | Einfahr | Ausfuhi |  |
| A COLUMN TO THE PARTY OF | 9-3          | 38.9      |         | 29.6    |  |
|                          | 15.1         | 37 0      | _       | 21.9    |  |
|                          | 15.7         | 35.0      |         | 19.3    |  |
|                          | 12:4         | 30.2      | 120     | 178     |  |
|                          | 9.8          | 34.0      |         | 242     |  |
|                          | 11.5         | 45:2      |         | 33.7    |  |
|                          | 11.4         | 43 9      | 3       | 32.5    |  |
|                          | 13.6         | 41.5      |         | 27-9    |  |
|                          | 15.5         | 42.2      |         | 267     |  |
| 10000000                 | 148          | 47.5      |         | 327     |  |
|                          | 13.1         | 41.9      |         | 288     |  |
| 10 10 10 10 10 10        | 11:1         | 48.6      |         | 37 5    |  |
|                          | 26.4         | 55.2      |         | 28 8    |  |
| 3 4 4 5 4 5 5 5 5        | 0.0000000    | 52.3      |         | 7.9     |  |
|                          | 44.4         |           |         | 12.9    |  |
|                          |              | 61.4      | -       | 122     |  |
|                          | 44.0         | 56.2      | -       |         |  |
|                          | 60.3         | 61.1      | 11.1    | 0.8     |  |
| 1111111                  | 72.9         | 61.5      | 11:4    |         |  |
|                          | 72.2         | 57.4      | 15.8    | 75      |  |
| November 1875            | 62 2<br>72 2 | 62.0      | 12.2    | -       |  |

it 1. Januar 1867 trat der Vertragszolltarif in's Leben. Derselbe verdankt z dem Abschlusse des Handelsvertrags mit Frankreich (11 December 1866) alle bis dahin nur dem Zollvereine gewährten Begünstigungen nicht nur auf enzen von Frankreich, sondern auch auf jene von Grossbritannien und Italien stieg auch die Ei fahr von 11.1 Millionen Gulden im Jahre 1866 auf 26.4 n'den im Jahre 1867.

ie in der Nachtrags-Convention zum österreichischenglischen Handelsvertrage. Zollsätze gelten erst seit 1. Marz 1870. Der deutsch-französische Krieg verste die Wirkungen dieser Zollermässigungen schou im selben Jahre sich geltend

lm so intensiver zeigten sie sich in den nächstfolgenden Jahren.

ie Unterschiede in der Entwicklung der Ein- und Ausfuhr kommen noch deutin den vorstehenden Daten, zum Vorschein, wenn man diese Summen nach in gruppirt.

erth der ein- und ausgeführten Webe- und Wirkwaaren in Millionen Silber-

| 1000   |   |   |   |   |   |    |  |   |   |   |         |         | Jahresdn | 12:46 35:02<br>13:36 41:06<br>25:70 51:88 |
|--------|---|---|---|---|---|----|--|---|---|---|---------|---------|----------|-------------------------------------------|
| astrom |   |   |   |   |   |    |  |   |   |   | Einfahr | Ansfahr | Einfahr  | Ausfahr                                   |
| -1849  |   |   |   |   |   | ٠  |  | 4 |   | ì | 62-3    | 175 1   | 12:46    | 35 02                                     |
| -1864  | - | 4 |   | 6 |   | 16 |  | 3 | 4 |   | 66.8    | 220-3   | 13.36    | 41.06                                     |
| -1869  |   |   |   | 6 | 4 |    |  |   |   |   | 143.5   | 259.4   | 23.70    | 51.88                                     |
| -1874  |   | 4 | 1 | - |   |    |  |   |   |   | 311.6   | 297.2   | 62.32    | 59.44                                     |

ie Ausfuhr — bis 1871 stets höher als die Einfuhr — hat sich allerdings in dicher Weise entwickelt; wenn man aber die Lage der Textil-Industrie Oester-domente betrachtet, ist diese Erwägung von nebensächlicher Bedeutung. Es hann den inländischen Markt selbst; die Versorgung desselben durch die eine Production ist unzweiselhaft bereits auf ein Minimum gesunken und wird ist durch den Mehrexport in höchst ungenügender Weise aufgewogen.

er seit Jahren schwer empfundene Mangel einer Industrie-Statistik, welche der möglichst nabe stände, verhindert uns, hierfür den ziffermässigen Beweis zu erch genügen die angeführten Zahlen, um nahezu richtig den Entgang zu beurcher der heimischen Production durch das Ueberhandnehmen der ausländischen

erwuchs.

er Bedarf an fremdländischen Manufacturwaaren im Decennium 1855-1864 be-

werthete sich mit 129:1 Millionen Gulden. Angenommen, der Bevölkerungszuwachs 1), die hohen Arbeitslöhne, der steigende Luxus in den Jahren der Ueberspeculation etc. etc. hätten bei gleich gebliebenen Zollsätzen eine Erhöhung des Bedarfs an ausländischen Webenund Wirkwaaren um die Hälfte dieser Summe zur Folge gehabt, so würde sich für das Decennium 1865—1874 die Einfuhr mit 193:65 Millionen Gulden berechnen. Thatzichlich wurden aber um 455:1 Millionen Gulden derlei Waaren importirt. Die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen mit 261:45 Millionen Gulden würde also die Summe darstellen, um welche die österreichische Textil-Industrie in den letzten zehn Jahren zufolge der auswärtigen Concurrenz zurückging. Was aber den Export betrifft, kommt zu berücksichtigen, dass dieser für Oesterreich nicht sehr lucrativ ist, denn nicht allein der grösste Theil der Webe- und Wirkstoffe, auch ein sehr grosser Theil der Garne muss aus dem Auslande bezogen werden, der Gewinn bei Verwerthung dieser Hilfstoffe, welcher dem Auslande zu Gute kommt, muss sonach von jenem der fertigen Waare in Abzug gebracht werden, wodurch die diessbezüglichen Ausfuhrwerthe und ihre allmälige Steigerung auf höchst bescheidene Summen zusammenschmelzen Die Textil-Industrie ist — wie keine andere — in erster Linie berufen, den Bedarf des eigenen Landes zu bedecken; nur wenn sie dieser Aufgabe gewachsen ist, kann sie als lebens fähig betrachtet werden. Eine Ablenkung ihrer Thätigkeit auf die Versorgung frem der Märkte muss unaufhaltsam ihren Verfall und Untergang zur Folge haben, denn jene Länder, welche Oesterreich mit diesen Waaren versorgt, werden nicht immer ohne Industrie bleiben und der Bezüge aus Oesterreich über lang oder kurz entrathen können.

Die am Schlusse folgende Tabelle bietet eine Uebersicht der ein- und ausgeführten Quantitäten der wichtigeren Webe- und Wirkwaaren für die Jahre 1866—1874. Darnach erhöhten sich die Bezüge an Baumwollwaaren um 765 Percente, jene an Leinen- und Seiler-Waaren um 3.151 Percente, an Wollenwaaren um 521 Percente, an Seidenwaaren um

367 Percente, dann an Kleidungen und Putzwaaren um 623 Percente.

Im Exporte betrug die Zunahme bei Baumwollwaaren 59 Percente, bei Leinenund Seilerwaaren 52 Percente, bei Wollenwaaren 8:24 Percente, dann bei Kleidungen und Putzwaaren 35:92 Percente. Die Ausfuhr an Seidenwaaren nahm dagegen um 11:24 Percente ab.

|                 | Mengen in r   | netrischen Ce    | ntnern       | 2 Zollcentner.           |            |                               |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| im Jahre        | Baum          | wollwaaren       |              | Leinen- und Seilerwaaren |            |                               |  |  |  |  |
| IM Jante        | Einfuhr       | Aus              | fuhr         | Einfahr                  | Ausfuhr    |                               |  |  |  |  |
| 1866            | 1.553         | 9.8              | 829          | 1.232                    |            | 50.553                        |  |  |  |  |
| 1867            | 3.009         | 14.              | 165          | 10.126                   |            | 55.498                        |  |  |  |  |
| 1868            | 8.0 <b>25</b> | 10.              | 775          | 33.818                   | ' {        | 55.679                        |  |  |  |  |
| 1869            | 7.293         | 12.              | 746          | 49.450                   |            | 55.133                        |  |  |  |  |
| 1870            | 6.796         | 10.4             | 452          | 38.127                   | . !        | 54.031                        |  |  |  |  |
| 1871            | 10.894        | 10.9             | 995          | 59.998                   |            | 72.492<br>77.523              |  |  |  |  |
| 1872            | 15.490        | 11.              | 714          | 34.342                   | ,          |                               |  |  |  |  |
| 1873            | 15.981        | 11.              | 625          | 43.479                   | i 1        | 59.164                        |  |  |  |  |
| 1874            | 13.438        | 15.              | 646          | 40.054                   | · '        | 76.889                        |  |  |  |  |
| 1874 gegen 1866 | + 11.885      | + 5.5            | 817          | + 38.822                 | + :        | 26.336                        |  |  |  |  |
| im Jahre        | Wollenv       | vaaren           | Seide        | nwaaren                  |            | Kleidungen und Putz<br>waaren |  |  |  |  |
|                 | Einfahr       | Ausfahr          | Einfuhr      | Ausfuhr                  | Einfuhr    | Ausfuhr                       |  |  |  |  |
| 1866            | 5.353         | 34.758           | 903          | 4 4772                   | 041        | 5.211                         |  |  |  |  |
| 1867            | 15.359        | 34.756<br>34.366 | 803<br>1.611 | 4.473<br>3.644           | 241<br>359 | 4.880                         |  |  |  |  |
| 1868            | 28.970        | 34.917           | 2.468        | 3.110                    | 740        | 5.308                         |  |  |  |  |
| 1869            | 30.565        | 43.068           | 2.537        | 4.197                    | 1.069      | 7.994                         |  |  |  |  |
| 1870            | 23.879        | 40.820           | 2.371        | 3.309                    | 1.003      | 8.241                         |  |  |  |  |
| 1871            | 35.311        | 42.602           | 3.127        | 2.887                    | 1.464      | 8.231                         |  |  |  |  |
| 1872            | 43.978        | 38.083           | 4.052        |                          | 1.918      | 8.117                         |  |  |  |  |
| 1873            | 37.142        | 36.769           | 4.154        | 4.163                    | 1.951      | 6.794                         |  |  |  |  |
| 1874            | 33.263        | 37.622           | 3.750        |                          | 1.744      | 7.083                         |  |  |  |  |
| 1874 gegen 1866 |               | +2.864           | +2.947       | - 503                    | +1.503     | + 1.872                       |  |  |  |  |
|                 |               | , 2.001          | 11 2.011     | , 000                    | 1 1 2.000  | Pzz.                          |  |  |  |  |

<sup>&#</sup>x27;) Von einem solchen kann eigentlich gar nicht die Rede sein, da der Verlust Venetien's in Rechnung zu ziehen ist.

Das Armenwesen in Wien und die Armenpflege im Jahrzehent 1863-1872. Geschichtlich, administrativ und statistisch bearbeitet vom städtisch-statistischen Bureau. Wien 1875.

Die Erwartung, welche wir bei der Anzeige des vom städtisch - statistischen Bureau von Wien herausgegebenen Heltes über die Bewegung der Bevölkerung 1874 ausgesprochen, dass dieser Arbeit bald ähnliche folgen mögen 1), ist rasch in Erfüllung gegangen. Das Bureau veröffentlicht eben die erste Abtheilung einer Publication über das Armenwesen der Stadt Wien, welche einen geschichtlichen Ueberblick, dann Umfang und Eintheilung des Armenbezirks, Organisation der Armenpflege und die Mittel für das Armenwesen umfasst. Der stattliche Band ist in Format und äusserer Anlage dem Vorgänger über die Bewegung der Bevölkerung gleichgehalten, sonst aber völlig selbstständig, da das statistische Amt einer Grossstadt so viele und verschiedene Gebiete zu bearbeiten hat, dass die einzelnen Veröffentlichungen nicht auf den gleichen Leser- und Benützer-breis rechnen können, die Ausgabe selbstständiger Monographien daher fortlaufenden Serien vorzuziehen ist, wenn nur nebstbei für periodisch wiederkehrende Gesammtdarstel-lungen des städtischen Zustands und Haushalts vorgesorgt wird, wie diess in Wien durch die trefflichen Rechenschaftsberichte des Bürgermeisters geschieht.

An Vorarbeiten zur Geschichte des Armenwesens in Wien fehlt es nicht. Neben den guten älteren Werken von Geussau, Savageri u. A. ist im Jahre 1867 das auf grandlichen archivalischen Studien aufgebaute Buch des städtischen Archivars und Bibliothekars K. Weiss: "Geschichte der öffentlichen Anstalten, Fonde und Stiftungen für Armenversorgung in Wien" erschienen, dessen reicher Inhalt auch zumeist den geschichtlichen Mittheilungen der vorliegenden Publication zu Grande liegt.

Eine Darstellung des Armenwesens in administrativer und statistischer Beziehung ist aber darum nicht weniger willkommen. Denn eben mit dem Jahre 1872, mit welchem die Darstellung abschliesst, wurde mit der Einrichtung der Pfarr - Armeninstitute gebrochen, die Armenpflege, welche schon durch die Gemeindeordnung vom 6. März 1850 ansdrücklich als eine Angelegenheit der Gemeinde erklärt worden war, völlig von der Commune übernommen und hierzu im Januar 1874, nachdem schon zwei Monate früher ein darauf bezügliches Landesgesetz erwirkt worden war, eine neue Organisation des Armenwesens in Wien durchgeführt. Um die Wirksamkeit dieses eben im Werden begrif-fenen Systems richtig zu ermessen, ist von höchster Wichtigkeit, die Ergebnisse der unmittelbar vorausgehenden Periode so klar und übersichtlich darzulegen, wie es in der

neuesten Publication des statistischen Bureau's geschieht.

Aber noch aus einem weiteren Grunde muss diese Arbeit willkommen genannt werden. Waren es die zwingenden Verhältnisse der Grossstadt, war es die weltbekannte, hier über das Ziel schiessende Wiener Gemüthlichkeit oder die Zerfahrenheit der früheren Besorgung des Armenwesens, gewiss ist, dass den nicht immer berechtigten und bescheidenen Ansprüchen au die Armenunterstützung bis zu einem Grade entsprochen wurde, welche sich kaum mit geordneter Finanzverwaltung vertrug. Nun ist aber dem Berichte zu enthehmen, dass der allgemeine Versorgungsfond trotz seiner sehr erheblichen Einnahmen aus eigenem Vermögen und aus Beiträgen der verschiedensten Art schon am Schlusse des Jahres 1863 an die Commune 374.543 Gulden schuldete, diese Schuld aber nach neun Jahren, mit Ende 1872, auf 2,210.053 Gulden gestiegen war! Unter solchen Umständen that die Wendung zu einem besseren Systeme dringend Noth, ebenso sehr aber, sollen ähnliche, trotz des besten, humansten Grundgedankens verderbliche Irrwege und Ueberstürzunzen für die Folge vermieden werden, ein klarer Einblick in die Ergebnisse der früheren Wirthschaft, wie ihn das Buch mit seltener Gründlichkeit und Offenheit bietet.

Die einzelnen Abschuitte des Buchs handeln eingehend von den verschiedenen für die öffentliche Armenpflege in Wien zu Gebote stehenden Mitteln. Wird nun der zehn-jährige Durchschnitt der Gebarung, welche im Buche selbst für jedes der Jahre 1863 bis 1872 dargestellt wird, wiedergegeben, so stellen sich die zur Befriedigung der Armen-

bedürfnisse in Wien verfügbaren Geldmittel folgenderart;

#### 1. Allgemeiner Versorgungsfond.

#### A. Ordentliche Einnahmen:

| Interessen von Activ-Capitalieu . | 4 |   |   |   |   | 4  |    |    |     |    | 93.500 Gulden  |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|----|----------------|
| Realitäten-Ertrag                 | 4 |   | 8 |   | - | 4  |    | 12 | 10  |    | 110.000 "      |
| Beiträge, Geschenke, Legate       |   | × |   | × | 4 | 4  | *  | 4  | 41  | *  | 11.300         |
| Spectakel- und Musik-Gebühren     |   | 4 |   | à |   | ù. | F. |    |     |    | 9.500          |
| Verlassenschafts-Percente         |   |   | ٠ |   |   |    | 1  |    | 2   | +  | 250.200 "      |
|                                   |   |   |   |   |   |    |    | L  | att | 18 | 474.500 Gulden |

b Statistische Monatschrift I. Jahre, S. 347.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -         | 4N4 NOO           | - 11       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Transport | 474.500           | Gulden     |
| Licitations-Percente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 19.000            | 77         |
| Lohnwagengefälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 59.300            | 99         |
| Neujahrs-Enthebung, Wohlthätigkeitsvorstellu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ngen      | 8.300             | - 11       |
| Armen-Lotterie und Redoute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 56.700            |            |
| Strafgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 18.100            | W W        |
| Gesammeltes Almosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 67.300            | 39         |
| Verschiedene Einnahmen . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 73.700            | 7          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 776.900           | 77         |
| D Anneandenillaka Pinnakana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 157.800           |            |
| B. Ausserordentliche Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 200,000,000,000   | 7          |
| C. Zuflüsse aus städtischen Renten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 442.700           | - 11       |
| Allgemeiner Versorgungsfond zusam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | men       | 1,377.400         | 7 3)       |
| 2. Bürgerladfond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 31.500            |            |
| 3. Grossarmenhausfond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 13.800            |            |
| 4. Johannesspital - Stiftungsfond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 38 300            |            |
| 5. Wiener Landwehrfond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 6.900             |            |
| 6. Andere Fonde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 3.300             | **         |
| Zus. Fonde, unmittelbar unter der Gemeindeverwaltur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -         | The second second | 77         |
| 7. Bürgerspitalsfond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 483.500           | 27         |
| 8. Hofspitalfond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 79.900            | н          |
| 9. Landbruderschaftsfond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 21.900            | **         |
| 10. Spenden und Legate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 41.800            | 27         |
| 11. Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 263.800           |            |
| Section 19 |           | 890.900           |            |
| Consumt Talmanduraham Cila Assault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lam.      |                   | Caldan N   |
| Gesammt-Jahreseinnahme für Armenpf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lege      | 2,502.100         | Gulden, 3) |

Die Capitalssumme jeuer Fonds, als deren Renten sich die vorstehenden Beträge — abgesehen von den Gefällen, Spenden und freiwilligen Beiträgen — ergeben, wird für den Schluss des Jahres 1872 mit 18,225.200 Gulden angegeben.

Ueber die Art und Weise der Verwendung dieser beträchtlichen Mittel im Decennium 1863—1872 wird der zweite Theil des Buches handeln, und sohin, da nicht zu zweifeln ist, dass er gleich fachmännisch klar, gleich offen und wahrheitsgetren vorgehen werde, jedenfalls die interessanteste, namentlich für die weitere Gebarung der Armeupflege wichtigste Partie der in allen Theilen bemerkenswerthen Publication bilden.

Die erste Abtheilung schliesst als Anhang ein Verzeichniss der Armenstiftungen in Wien, mit Unterscheidung jener, welche von der Gemeinde und von der Statthalterei verwaltet werden, bei den verschiedenen öffentlichen Humanitätsanstalten bestehen oder in den Händen von Pfarren, Corporationen oder Privatpersonen liegen. In alphabetischer Ordnung angelegt, mit Angabe des Stifters, des Stiftungszwecks, des Datums des Stiftbriefs, des Capitals und der jährlichen Interessen, dann der vorschlagenden und verleihenden Stelle oder Person, also zugleich ein Nachschlageregister, wie es bisher nicht bestand, nimmt dieser Anhang 174 Seiten ein und gewährt einen wahrhaft herzerfreuenden Einblick in den auf allen Gebieten sich bethätigenden Wohlthätigkeitssinn der Grossstadt. Kein Alter, keine Situation des Lebens lässt sich denken, für welche nicht durch Stiftungen der verschiedensten Art reichlich vorgesorgt wäre. Von den Bettchenstiftungen für arme verwaiste oder presshafte Kinder bis zur Versorgung Gebrechlicher in jedem Lebensalter, bis zur Erhaltung arbeitsunfähiger Greise, für alle Stände und Berufsclassen haben mildthätige Stifter die nicht selten sehr erheblichen Geldsummen gewidmet, und dass dieses humane Wirken auch in neuester Zeit nicht erlahmt, erhellt aus der Mittheilung, dass in jener Zeit, welche schon nach der im Buche behandelten Periode fällt, in den Jahren 1873—1875 den oben unter Post 11 angeführten jährlichen Stiftungsinteressen im Betrage von 263.800 Gulden 14 neue Stiftungen mit einem Capitalsbetrage von 85.186 Gulden und einem jährlichen Interessenbezuge von 3.600 Gulden zugewachsen sind.

Wenn daher der erfahrene Vorstand des Bureau's in der Einleitung die Meinung abgibt, die Verwirklichung der von einigen Socialpolitikern neuester Zeit ausgesprochene Prophetie, das heutige Armenwesen werde durch die Principien des Versicherungswesens verdrängt werden, sei in unseren Tagen noch schwerlich zu erwarten und es daher nützlicher, alles humane Bemühen dahin zu concentriren, dass die rohe Gestaltung des heutigen Armenwesens verbessert werde, so wird ihm ebenso beizustimmen sein, als wenn er aus-

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Das Buch beziffert die Einnahmen mit Einrechnung der aus Gemeindegeldern geleisteten Vorschüsse durchschnittlich mit 1,691.700 Gulden.
<sup>5)</sup> Mit Einrechnung der vorerwähnten Vorschüsse 2,607.500 Gulden.

spricht, dass hierzu in erster Linie die Statistik Anregung und Grundlage zu geben vermöge. Sein Buch erfüllt aber nicht nur diesen Zweck, sondern gibt auch die tröstliche Gewissheit, dass es in Wien durch den allbewährten Wohlthätigkeitssinn seiner Bewohner bei rechter Gebarung nie an den Mitteln fehlen werde, für wirklich Bedürftige ausreichend vorzusorgen, auch wenn sich die Anforderungen an die Armenpflege weiterhin so rasch steigern, als diess in dem letztverflossenen Decennium der Fall war.

S

F. Walker statistical atlas of the united states, based on the results of the ninth census. New-Haven 1874. Neben den zahlreichen und mannigfaltigen statistischen Veröffentlichungen einzelner Staaten und Städte der nordamericanischen Union erscheinen nicht eben sehr häufig, aber meist sehr umfänglich und inhaltsschwer solche von Seiten der Unions-Regierung. Entschieden den ersten Platz unter denselben nimmt in jedem Decennium die Bearbeitung des Census ein; die drei Quartbände, welche die Ergebnisse des Census von 1870 bringen, enthalten auf 2300 Seiten enggedruckter Tabellen nicht nur den Stand der Bevölkerung bis in die untersten Administrativ-Bezirke hinab, mit Rückblicken auf die Ergebnisse früherer Zählungen bis zum Jahre 1790 zurück, mit Sonderung der verschiedenen Herkunftsländer, der Geschlechter und der Beschäftigungs-Classen, sondern auch die Statistik des Schulbesuchs und seiner Erfolge, der Bibliotheken, der periodischen Presse, des Kirchenwesens, des Pauperismus und der Criminalität, eingehende Nachweisungen riber die Elemente der Bevölkerungs-Bewegung, über den Stand der Blinden, Taubstummen, Irren und Blödsinnigen, über die landwirthschaftliche, montanistische und gewerbliche Production. Der Superintendent of the census, Professor Francis Walker aus New-Haven, fügte den Tabellen die nothwendigsten Erläuterungen bei und hängte dem Texte 21 Karten zur Darstellung der wichtigsten im Census ermittelten Thatsachen an. Dieselben waren grossentbeils im Census-Amte neu bearbeitet; nur die hypsometrische rührte von den Professoren Hitcheock und Blake her, die Temperatur- und die Regen-Karte waren Nachbildungen der bekannten Publicationen der Smithsonian institution.

Der grosse Beifall, welchen diese Karten fanden, und ihre fast beispiellose Verbreitung — sie erschienen in Auflagen von 10.000—25.000 Exemplaren — veranlasste den Statssecretär des Innern, in seinem Jahresberichte für 1872 eine Geldbewilligung zu beantragen, um einen grossen statistischen Atlas der Union, theils aus Karten theils aus Diagrammen bestehend, in einer mässig starken Auflage (von höchstens 5000 Exemplaren) an das Licht treten zu lassen. Der Congress bewilligte schon am 5. März 1873 die erforderlichen Geldmittel und Walker ging nun vor Allem daran, Fachmänner für die Entwertung und Erläuterung der einzelnen Blätter zu gewinnen, deren Zahl er auf 60 festsetzte und an die einzelnen darzustellenden Objecte möglichst gleichmässig vertheilte. Walker bebt unter diesen Mitarbeitern hervor: die Professoren Henry und Baird von der Emithaonian institution, den General-Major Humphreys, Chef des Ingenieur-Amtes der Union, den Brigade-General Myers und die ihm untergebenen Beamten des Wetter-Bureau's, den bei der Küsten-Vermessung beschäftigten Professor Hilgard, den Obersten Woodward vom ärztlichen Departement der Heeres-Verwaltung, die Professoren Nicholson und Brewer. Hiezu kommen dann die Mitarbeiter für Berechnungen und Zeichnung (Elliett, Galpin, Skinner und Wines), so dass ein stattlicher Verein tüchtiger Kräfte zum Zustandekommen des Atlas zusammenwirkte, welcher während der Jahre 1874 und 1875 ziemlich rasch an das Licht trat und bald die allgemeinste Anerkennung fand, wenn er anch in einzelnen Blättern unleugbar den Stämpel eines Erstlingsversuchs an sich trägt.

Da die Anordnung der Blätter sich der Reihenfolge des Censusbuches anschliesst, welche mehr durch das allmälige Zuwachsen des Materials als durch wissenschaftliche Eficksichten bestimmt wird, soll im Folgenden eine nach letzteren geordnete Uebersicht der Blätter des Atlas innerhalb der beiden Hauptgruppen der Diagramme und Karten geboten werden.

### A) Diagramme:

Dieselben wurden von Wines theils nach den bisher üblichen, theils nach neuen Methoden (deren Vorzüge und Mängel Walker eingehend bespricht) entworfen und stellen dar:

a) die Vertheilung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht, sowohl für die Gesammt-Union als für die einzelnen Staaten und Territorien, indem auf zwei Blättern sowohl für die männliche als weibliche Bevölkerung die Gesammtziffer nach Tausenden abgetheilt, die Zahl der Tausende jedes Geschlechtes in jedem Altersdecennium durch die Lange entsprechender Horizontal-Linien, gleichsam bilateraler Ordinaten, dargestellt und durch die Verbindung ihrer Endpuncte eine kromme Linie geschaffen erscheint, welche die

äussere Begränzung der nach oben fortwährend abnehmenden Räume bildet, für die Gesammt-Union überdiess eine ähnliche Darstellung für die Jahre 1850 und 1860 und die Unterscheidung der einheimischen und fremden, der weissen und farbigen, der chinesischen und indianischen Bevölkerung geboten, für die Staaten und Gebiete aber nur die einheimische

und fremde Bevölkerung gesondert wird 1);

b) die Nationalitätselemente in der Bevölkerung, indem jedem Staate oder Territorium ein der Grösse nach zu seiner Gesammtbevölkerung im Verhältnisse stehendes Rechteck zugewiesen, durch Verticallinien percentual an die fremde, die innerhalb der Union geborene weisse und farbige Bevölkerung (mit Unterscheidung der in dem betreffenden Landestheile und ausser demselben Geborenen) untergetheilt wird und ein anderes Rechteck von gleicher Höhe den Umstand darstellt, wie viele von den im betreffenden Landestheile Geborenen daselbst oder in einem andern Theile der Union wohnen<sup>2</sup>);

c) die Vertheilung an die Religionsbekenntnisse, soweit dieselbe durch den jeder eingehenden Nachforschung nach diesem Bekenntnisse sich entschlagenden Census ermittelt wurde, gleichfalls durch verticale Theilung des Rechtecks der für die Gesammt-Union und für jeden Landestheil confessionell verzeichneten Bevölkerung (im Alter über 10 Jahre) in die Gruppen der einzelnen Bekenntnisse, unter denen die Methodisten am zahlreichsten, die orthodoxen Congregationalisten, Episcopalen, Lutheraner am sparsamsten vertreten erscheinen, die Niederländisch-Reformirten nur in New-Jersei und New-Hampshire, die Universalisten nur in Maine und Massachusetts, die Mormonen in Utah mit überhaupt nennenswerthen relativen Ziffern vorkommen 3);

d) die Vertheilung nach den Beschäftigungsclassen, indem die census-mässig nach solchen charakterisirte Gesammtbevölkerung der Union und eines jeden einzelnen Staates oder Gebiets (im Alter über 10 Jahre) durch Vertical- und Horizontal-Linien in die beim Ackerbau, bei Bergbau und Industrie, bei Handel und Verkehr, bei persönlichen Dienstleistungen beschäftigte oder noch die Schule besuchende, männliche und weib-

liche untergetheilt wird 1);
e) die auf acht Blätter vertheilte Statistik der körperlich und geistig Gebrechlichen, wobei die Vertheilung der Blinden, der Taubstummen, der Irrsinnigen und Blödsinnigen in der Gesammt-Union und jedem einzelnen Landestheile in gleicher Weise, wie es bezüglich der Gesammt-Bevölkerung nach Alter und Geschlecht der Fall war, die Vertheilung derselben nach Farbe und Herkunft aber mittelst Abtheilung eines Kreises in Sectoren, das Verhältniss zwischen den Zählungen von 1860 und 1870 durch concentrische Kreise ersichtlich gemacht wird 5);

f) die Vertheilung der Todesfälle im Censusjahre nach den einzelnen Staaten und Territorien, nach den Gruppen der Todesursachen, nach den Monaten vom Juni 1869

1) Im Allgemeinen steht mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Alter unter 10 Jahren; für die Männer zwischen 30 und 40 Jahren bieten Virginien, Georgien, Alabama und Mässisppi ein auffallendes Mirus dar, welches ohne Zweifel von den Verlusten des Secessionskrieges herrührt. Unter der eingebornen Bevölkerung tritt das männliche Geschlecht immer stärker hervor, je weiter man westwärts kömmt; unter der eingewanderten überwiegt das weibliche nur in den Fabriks-Staaten New-York, Rhode-Island und Massachusetts und in dem Mormonen-Territorium.

3) In der Gesammt-Union bilden die Eingewanderten 14-3 Percente der Bevölkerung; diese Verhältnisszahl entspricht auch beilänig der weissen Bewohnerschaft, während unter der farbigen kaum mehr als 0.2 Percente ausserhalb der Union Geborene erscheinen. Anders ist es mit der chinesischen und japanesischen), da 59.2 Percente derselben in Asien ihre Geburtsstätte hatten. Bezüglich der Indianer lässt sich eigentlich keine Verhältnisszahl angeben; unter den 28.000 noch im Östen des Missisppi, aber ausserhalb einer Stammverbindung lebenden ("civilisirten") sind etwa 2 Percente aus Britisch-Nordamerica oder Mexico übersiedelt, die übrigen werden (ohne das ehemals russische America, das Territorium Alakka) auf 250.000 Köpfe geschätzt und sämmtlich (wohl irriger Weise) für eingeboren gehalten.

3) Man wird von der Wahrheit nicht allzu weit abweichen, wenn man annimmt, dass 30 Percente der confessionell gezählten Gesammt-Bevölkerung den Methodisten, 19 den Baptisten, 12 den Presbyterianern, 9 den Katholiken, je 4-5 den Congregationalisten, Episcopalen und Lutheranern, je 1 den Universalisten und Niederländisch-Reformirten, aber nur 04 Percente den Mormonen und 0·3 Percente den sonst so kosmopolitischen Israeliten zugehören.

4) Nur etwa 44 Percente der im Alter über 10 Jahre stehenden Bevölkerung sind nach den Beschäftigungselassen gruppirt; hiervon entfallen in der Gesammt-Union 47 Percente auf die 3 Classen land- und forstwirthechaftlicher Thätigkeit, 22 Percente auf die 72 Classen der

bis zum Mai 1870, jedesmal mit Sonderung der Geschlechter, in derselben Weise durch-

geführt, wie diess bei a) und e) der Fall war 6);

g) die Vertheilung der Todesursachen an die einheimische und fremde, weisse und farbige Bevölkerung mit specieller Berücksichtigung der britischen, irischen und deutschen Einwanderer, in der altbekannten Form steigender und fallender Curven');

h) endlich den Ertrag der vorzüglichsten Einkommensquellen des Gesammt-

Staats für jedes Jahr seit dem 4. Mai 1789, den entsprechenden Betrag der Unionsausgaben, endlich das Anwachsen und zeitweise Zurückgehen der Unionsschuld vom Jahre 1791 bis 1870. 8)

#### B) Karten.

Um für dieselben eine Vergleichbarkeit zu gewinnen, wurde für alle, welche auf einem einzigen Blatte das Gesammt-Gebiet der Union darstellen, das vom Ingenieur-Corps des Bundes entworfene Karten-Netz zum Grunde gelegt. Nur die auf zwei Blätter ausgedehnten oder auf den Raum im Osten des hundertsten Meridian's (welcher vom Teufels-See durch das Indian territory zum unteren Rio Grande läuft) beschränkten Karten wurden neu bearbeitet. Sie zerfallen in 11 Karten zur geographischen Statistik (wovon 5 zweiblättrige), 18 (wovon 1 zweiblättrig) zur Bevölkerungs-Statistik im weiteren Sinne, 5 zur Statistik der Bevölkerungsbewegung, 2 zur Productions-Statistik, 2 zur Finanz-Statistik. Die technische Ausführung aller ist eine vorzügliche.

Der für vorliegende Anzeige bemessene Raum gestattet nicht, in die Besprechung der Karten zur geographischen Statistik — um so zu sagen — näher einzugehen; sie haben auch bereits ihre Besprechung und verdiente Anerkennung gefunden. 1) Desshalb möge nur erwähnt werden, dass sie darstellen: die politische Gliederung in Staaten und Territorien, die Hypsometrie (alle Staaten am atlantischen Ocean liegen unter 120 Meter über der Meeresfläche, selbst die grossen Seen noch unter 240 Meter), die Wasser-Systeme (mit dem höchst auffälligen Unterschiede des atlantischen Meeresgebiets vom pacifischen und der Ersichtlichmachung der Ausdehnung und Bevölkerung jedes Flussgebiets und seines Ertrags an Boggen, Weizen, Reis, Tabak, Zucker und Baumwolle, so wie des Masses der Anwendung von Wasser- und Dampfkraft in seinen Industrien), die geologische Beschaffenheit (nach den Abtheilungen der eozoischen, paläozoischen, mesozoischen und kenozoischen Gesteine und der weiteren Gliederung der drei letzteren in die cambrischsilurische, devonische und Kohlen-Formation, Trias und Kreide, tertiäre Schichten und Alluvium, mit besonderer Hervorhebung vulkanischer Gebilde), die Kohlenfelder 10), das

<sup>9</sup> Höchst betrübend ist es, aus Elliott's Vorwort zu der von ihm berechneten Vitalitäts-Tafel zu entnehmen, wie gering bei dem Mangel jeder Registrirungs-Pflicht die Zuverlässigkeit der Nachweisungen über die Todesfälle in der (Gesammt-Union ist. Er findet es für nöthig, den durch die Census-Beamten ermittelten noch 41 Percente zuzuschlagen, und die Vertheilung der Todesfälle nach den Monaten zeigt wirklich, dass die vom Zählungstage am weitesten entliegenen, dem Juni 1858 angehörigen am mangelhaftesten, die späteren immer vollständiger verzeichnet wurden. Elliott such die Gründe dieses anseserordentlichen Minus theils in mangelhaften Erhebungen der Zählungs-Commissäre oder absichtlichen Verschweigungen von Seite der Familienhaupter, theils in dem Umstande, dass die Todesfälle vereinzelt stehende Personen trafen oder ausserhalb der Familie stattfanden oder in den zahlreichen je einer Familie gleich gehaltenen Etablissements eintraten, von denen nur geringe Genauigkeit der Angaben zu erlangen war.

9 Sehr auffallend ist auf den ersten Blick die Häufigkeit der Todesfälle an intermittirenden oder remittirenden Fiebern bei Negern und Mulatten, an Auszehrung bei eingewanderten Briten, Iren und Deutschen. Dass sie mit der Racenverschiedenheit nichts zu thun hat, ist jedoch klar; Neger und Mulatten wohnen eben besonders zahlreich in Malaria-Gegenden, welche von Einwanderern sorgfältig gemieden werden, wogsgen unter Letzteren sehr viele den Keim des Todes aus der alten Heimat mit sich bringen und in der neuen durch Noth und Elend mu so rascher dem Dahinsichen zugeführt werden. Wie wenig bei Todesfällen auf Rechnung der Herkunft zu setzen ist, thut das enge Ancinanderrücken sämmtlicher Curven für Einwanderer und Farbige bei der Sterblichkeit in Folge von Kinderkrankheiten dar.

9 Im Jahre 1792 bestand das gesammte Unions-Einkommen aus 3:7 Millionen Dollars, welches fast ganz aus den Zöllen, zu einem kleinen Theile aus der Buntelalen als Bedarfs) und 41;255.000 Dollars, von denen 31 Percente auf die Zeile, 45 auf Bundesst

Waldland (der mit einem jährlichen Regenfall von 8-12 Decimetern gesegnete Osten bis zum Missisippi und das noch immer mit einem solchen von 7-8 bedachte Centralthal sind reich an Laubholz, während weiter westlich die Fichte vorherrscht, in ausgedehnten Räumen aber gänzliche Waldlosigkeit vorhanden ist; die Union zählt gegen 800 Species einheimischer Bäume, von denen 130 auf die tropischen Arten des Südens entfallen), die Temperatur-Verhältnisse (mit den Jahresmitteln zwischen 22° und 24° C., dem durchschnittlichen Maximum der Sommerwärme von + 30.5° C. und dem durchschnittlichen Maximum der Winterkälte von - 5.5° C.), die Linien gleichen Luftdrucks (welcher namentlich in New-York und den Neu-England-Staaten viel hänfiger als im Süden ein Minimum erreicht), die Vertheilung des Regenfalls (nach den Gruppen unter 5 bis zu 81, 112, 14 Decimetern und darüber, wobei die Umlande der Missisippi-Mündung mit einem solchen bis über 16 und jene der Columbia-Mündung mit demselben bis zu 20 Decimetern hervorragen), endlich die Sturm-Centren, welche vom 1. März 1871 bis 28. Februar 1873 beobachtet wurden.

Wenn man über die (eigentlich historische) Karte der Veränderungen in der Gliederung der Staaten und Territorien eine Bemerkung zu machen hätte, so wäre ibr grössere Deutlichkeit zu wünschen; nur der Sachkundige wird aus ihr sofort entnehmen:

a) dass das Gesammtgebiet der Union eigentlich bloss dreimal vergrössert wurde:

a) durch die französische Abtretung im Jahre 1803 (aus welcher die Staaten Louisiana, Arkansas, Kansas, Missouri, Jowa, Minnesota, Nebraska und Oregon, das jetzige Indianer-Gebiet, die Territorien Dacota, Wyoming, Montana, Idaho und Washington hervorgegangen sind);

 β) durch die spanische vom Jahre 1819, welche den Staat Florida bildet;
 γ) durch die mexikanische vom Jahre 1848 mit der Erweiterung vom Jahre 1853 (jetzt in die Staaten Texas, Nevada und Californien und die Territorien New-Mexico, Utah und Colorado zerfallend) 11);

b) dass aber auch innerhalb des ursprünglichen Unionsgebietes nicht bloss der Bundes-District Columbia entstand, sondern auch aus einer im Jahre 1802 gemachten Abtretung Georgien's die Staaten Alabama und Missisippi (durch louisianische Küstenstreifen vergrössert), aus einer solchen Nord-Carolina's von 1790 der Staat Tennessee, aus jener Virginien's von 1784 Kentucky, Indiana und Illinois, aus wiederholten, von Connecticut und Massachusetts zwischen 1705 und 1800 gemachten (nebst einer Abrundung der drei eben genannten Staaten sowie Minnesota's) Michigan und Wisconsin entstanden, im Jahre 1790 Vermont von New-York, im Jahre 1820 Maine von Massachusetts und während des Secessionskriegs West-Virginien von Virginien sich trennte.

Eine Theilung des grossen Blatts in vier kleine — etwa nach dem Zustande von 1790, 1820, 1830 und 1870 — würde die Uebersicht sehr erleichtern und insoferne genügen, als ja nur die Umrisse der Staaten und Territorien gegeben zu werden brauchten.

Die Reihe der eigentlich statistischen Karten wird durch die Darstellung der Volks dichtigkeit<sup>12</sup>) eröffnet, welche auf fünf Karten (worunter eine zweiblättrig) die relative Bevölkerung für jedes Censusjahr (nach den Abstufungen: unter 2, 2-7, 7-18, 18-35 Bewohner auf den Quadrat-Kilometer und darüber) veranschaulicht. Dass denselben tausende von Detailberechnungen zu Grunde liegen, ist selbstverständlich; aber auch ihre sorgsame Ausarbeitung reiht sie den besten Leistungen dieser Art an. Wir entnehmen denselben, dass im Jahre 1790 nur 0.3 Percente des damaligen Gesammtflächeninhalts auf die Gruppe der dichtesten Bevölkerung entfielen, dies aber im Jahre 1870 bei 1.5 Percenten des seither versechsfachten Flächenraums (den Fabrikstaaten Massachusetts, Rhode-Island und Connecticut) der Fall war, diese Gruppe jedoch im Westen des 93. Meridians nicht mehr vorkam. 13) Auch die Zahl und Stärke der grösseren Bevölkerungs-Agglomerationen (mit mehr als 8000 Köpfen) hat in den sieben Jahrzehnten ausserordentlich (bis auf 226) zugenommen.

Die mühevolle, bei den Americanern aber sehr beliebte Berechnung des centre of population für die Gesammt-Union ist allerdings eine statistische Spielerei; interessant bleibt es immerhin, die Wanderung dieses Schwerpuncts der Gesammt-Bevölkerung von der östlichen Gränze Maryland's, wo er sich im Jahre 1790 befand, nach der Westgränze des Staates Ohio wahrzunehmen, wo er im Jahre 1870, in der Entfernung von 77 Kilometern von Cin-

cinnati, beobachtet wurde.

<sup>11)</sup> Die russische Abtretung vor 1868 (das Territorium Alaska) fand weder im Census noch in den Karten Berücksichtigung.
12) Abgesehen von dem Indian territory und den Jagdgründen der noch weiter westwärts lebenden Stämme von Rothhäuten.
13) Das vollständig besiedelte Gebiet fand seine Westgräuze im Jahre 1790 mit dem 88.
14) Meridian (welcher vom West-Ende des Erie-See's nach der Nordwest-Ecke der Halbinsel von Florida läuft), im Jahre 1870 reichte dieselbe Gränze bis an den schon erwähnten 100. Meridian.

Acht weitere Blätter sind der Dichtigkeit der Nationalitäten (in dem census-mässigen Sinne des Wortes) gewidmet. Man kann diese Dichtigkeit in einem zweifachen Sinne auffassen: als das Verhältniss der Angehörigen einer Nationalität zum Flächenraume, über welchen sie zerstreut sind, und als das Verhältniss des betreffenden nationalen Elements zur Gesammtbevölkerung. Walker, welcher beide Verhältnisse (nicht ganz sprachgebräuchlich) als absolute und relative Dichtigkeit unterscheidet, widmet jeder derselben drei ganze und zwei halbe Blätter, schränkt dieselben jedoch auf den Raum ostwärts vom hundertsten Meridian ein, weil nur für den grössten Theil dieses Gebiets die Ermittlungen des Census ansreichend befunden wurden. Statistisch kömmt jedenfalls dem Verhältnisse einer jeden einzelnen Nationalität zur Gesammtbevölkerung die grössere Bedeutung zu. Dasselbe wird auf den Karten nach den Gränzen von 7, 17, 35, 60 Percenten und darüber ersichtlich gemacht, 14)

Mit der höchsten relativen Stärke treten die Farbigen namentlich längs des Missisippi von Memphis abwärts, um Montgommery in Alabama, um Tallahassee in Florida, längs der Küste von Georgien und im Centralland von Nord-Carolina und Virginien auf. Von der einge wanderten Bevölkerung werden eben diese Gebiete fast ganz gemieden, wogegen sie mit der grössten Stärke an dem Erie-, Huron- und Michigan-See, im Westen von Wisconsin und im Südosten von Minnesota, endlich um St. Louis in Missouri vertreten erscheint. Auch die Nachkommenschaft der in der unmittelbar vorausgehenden Generation Eingewanderten tritt am zahlreichsten in den eben erwähnten Landstrichen und in ihrer

nachsten Umgebung auf.

Speciell ist die eingewanderte deutsche Bevölkerung 16) mit mehr als 15 Percenten der Gesammtbevölkerung vertreten; am Südufer des Erie-See's, um Cincinnati am Ohio, am Westufer des Michigan-Sees, in den bereits bezeichneten Theilen von Minnesota, um St. Charles und St. Louis in Missouri und im Südosten von Nebraska.

Die britische Zuwanderung umfasst theils Ankömmlinge aus der alten Heimatinsel, welche aber nirgends die relative Stärke von 15 Percenten der Gesammtbevölkerung 

reich kommen sie nächst New-York und Albany, in einzelnen Küstenstrichen von Connecticut und Massachusetts vor.

Endlich bildet die schwedisch-norwegische Einwanderung namentlich im ganzen Südosten von Minnesota, dann aber auch im Westen des Michigan-See's, endlich unterhalb Davenport mehr als 15 Percente der Gesammtbevölkerung 17)

M Sehr interessant ist es gegenüberzustellen :

|      |    |   |   | Bevöl                 | kerung                |      |   |     |     |                       | kerung                |
|------|----|---|---|-----------------------|-----------------------|------|---|-----|-----|-----------------------|-----------------------|
|      |    |   |   | der Gesammt-<br>Union | der Stadt<br>New-York |      |   |     |     | der Gesammt-<br>Union | der Stadt<br>New-York |
| 1790 |    | - |   | 3,9%0.000             | 33.000                | 1840 |   | 4   | 4   | 17,069,000            | 313.000               |
| 1800 |    | 4 |   | 5,306.000             | 60.500                | 1850 | 4 |     |     | 23,192.000            | 516.400               |
| 1810 | 4  | 1 | 0 | 7,240.000             | 96.400                | 1860 |   |     | 1   | 31,443.000            | 875,000               |
| 1820 | 10 |   |   | 9,634,000             | 123.700               | 1870 |   | 16. | 14. | 38,558.000            | 950.300               |
| 1000 |    |   |   | 40 000 000            | 909 600               |      |   |     |     |                       |                       |

Das Sexualverhältniss wird auf einer Karte dargestellt, welche zeigt, dass fast im ganzen Süden ostwärts des Missisippi das weibliche Geschlecht vorherrscht, hingegen in den von der Einwanderung besonders stark aufgesuchten Landestheilen das Umgekehrte der Fall ist und der männliche Ueberschuss an den grossen Seen, in einzelnen Theilen von Wisconsin, Minnesota, Nebraska und Kansas bis über 20 Percente steigt. <sup>18</sup>)

Die Dichtigkeit der Analphabeten kömmt sowohl in ihrem Verhältnisse zur Gesammtbevölkerung über zehn Jahre, als in jenem zur Zahl der erwachsenen Männer in Betracht; mehr als 50 Percente jener Gesammtbevölkerung sind nur dort des Lesens und Schreibens unkundig, wo die farbige, noch vor kurzer Zeit in Sclaverei befindliche Bewohnerschaft sehr stark vertreten erscheint, unter der erwachsenen männlichen Bevölkerung (über 21 Jahre) zählt nur ein Küstenstrich von Nord-Carolina mehr als 40 Percente Anal-phabeten. Die nicht unbedeutenden Percentsätze in den Fabrikstaaten und in Californien dürften wohl meist auf Rechnung der irischen Einwanderer kommen.

Im Süden allein findet sich auch eine grosse Masse der Bevölkerung mit dem geringsten steuerbaren Vermögen (unter oder von 360 fl. für den Kopf); der eigentliche Reichthum an solchen (mit fast 2700 fl. für den Kopf oder mehr) kömmt fast nur im Norden des 37. Breitegrades vor und zwar im Osten des Missisippi in grössern Gruppen concentrirt, im Westen desselben sporadisch vertheilt. Das censusmässige Gesammtvermögen der Bevölkerung wird nahe an 80 Milliarden geschätzt.

Die bereits durch Diagramme klar gemachten Thatsachen der Bevölkerungs-Bewegung sind auch kartographisch veranschaulicht, indem für das Land ostwärts des 100. Meridians das Verhältniss der Kinder unter einem Jahre zur Gesammtbevölkerung und das Verhältniss der Todesfälle an Auszehrung, an Malaria-Krankbeiten, an Unterleibskrankheiten und an Gehirn- und Rückenmarkleiden (einschliesslich des Typhus) zur Gesammtzahl

der Todesfälle zur Darstellung gelangt.

Wieder nur für denselben Raum wird die Production an Weizen, Korn, Hafer, Reis, Hopfen, Tabak, Baumwolle, Zucker, Heu und Erzeugnissen der Milchwirthschaft in der Weise dargestellt, dass die Menge der Production in Scheffeln oder Pfunden oder ihr Geldwerth durch die Zahl der Bewohner und durch den Flächeninhalt des umgebrochenen Landes getheilt und das Product dieser beiden Quozienten zum Massstab des Ernteertrags eines jeden Bezirks genommen wird 19), wozu noch die relative Grösse des umgebrochenen Landes und der Gesammt-Geldwerth der agricolen Production kömmt.

Die grösste Summe von Staats- und Communal- (nicht Unions-) Schulden drückt Louisiana, indem auf den Kopf der nicht sehr wohlhabenden Bevölkerung fast 80 fl. entfallen. Die höchste Steuersumme auf den Kopf (35 fl. und darüber) findet sich sporadisch in allen Theilen der Union ostwärts des 100. Meridians, auf welchen Raum auch

diese beiden Finanzkarten beschränkt sind.

Schliesslich sei es gestattet, zu bemerken, dass einer grossen Verbreitung dieser höchst werthvollen, noch für keinen Staat in gleicher Detailirung und Ausstattung veröffentlichten Sammlung von Karten und Diagrammen — wenigstens auf dem europäischen Continent — der Preis von 50 fl. sehr im Wege stehen dürfte und die Unionsregierung, welche in der liberalsten Weise Corporationen und Anstalten, ja selbst einzelne Fachmänner mit Exemplaren des Atlas betheilt, sich ein grosses Verdienst erwerben würde, wenn sie die Nachbildung desselben in kleinerem Forwate und mit geringerem Aufwande vieren der geseen kertgerankischen Etablissements Deutschland's überlassen wollte. E. einem der grossen kartographischen Etablissements Deutschland's überlassen wollte. F.

gegenwärtiger Generation colonisirten Theile von Californien, Oregon und Washington.

B) Der stärkste Ertrag an Weizen findet sich fast eben dort, wo die zugewanderten Deutschen ein namhaftes Contingent der Bevölkerung bilden, die Anlande der grossen Seen ansgenommen; jener an Korn gruppenweise von Ohlo bis nach Nebraska und Kansas hinein, so wie im Westen von Texas; jener an Hafer sporadisch jenseits der Nordgränze der Vorkommens der Bannwolle bis zu den Seen des Lorenz-Gebiets hin. — Re is wird relativ am häufigsten längs der Küste von Georgien und Süd-Carolina producirt, eine grössere Masse an Hopfen nur in den Staaten New-York und Wisconsin, Tabak am meisten in den Staaten Virginien, West-Virginien und Kentucky, so wie nordwestlich von St. Louis in Missouri. Bau mw olle, seiner Zeit das Hauptobject der Plantagenwirthschaft, wird auch jetzt noch am ergiebigsten längs des Missisippi zwischen Memphis und Natchez, in einzelnen Strichen von Nord-Carolina, Georgien und Alabama, längs des Red river, Brazos river und Colorado river gewonnen. Die Zucker-Production spielt eigentlich nur um New-Orleans eine Bolle. Heu-Fechsung und die damit im Zusammenhange stehende Milch-Wirthschaft liefert die grössten Mengen im Binnenlande von Maine, New-Hampshire, Vermont, New-York und Pennsylvanien — hier auch überall mit der höchsten Verwerthung —, in einem Theile von Illinois, in Wisconsin, Minnesota, Jowa, Nebraska und Kansas — hier fast überall in den erst jüngst von Einwanderern occupirten Landestheilen.

## Werke,

welche der Bibliothek der k. k. statistischen Central-Commission seit Mitte December 1875 zugewachsen sind.

#### I. Statistik.

#### A. Allgemeines.

Br. Hildebrand und J. Conrad: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 13. Jahrgang, 2. Band, 2. bis 5. Heft. Jena 1875. Unter dem Inhalte Statistisches: Bevölkerungszustände und gewerbliche Berufsclassen Thüringen's 1871 (Doppelheft 2-3 und 4-5); Sterblichkeitstafel für den preussischen Staat im Umfange von 1865 (Heft 4-5).

X. Heuschling; Recherches statistiques sur les périodes de doublement de la

population. Lüttich 1875.

L. Felix: Die Arbeiter und die Gesellschaft. Eine culturgeschichtliche und wolkswirthschaftliche Studie. Leipzig 1874.

#### B. Oesterreich-Ungarn.

#### a) Beide Staaten.

K. k. Militär-Schematismus für 1876. Wien 1875. Genealogie; Heer; Heeres-Anstalten; Kriegs-Marine. Anhang: Stiftungen zu Gunsten des Militärstandes.

Berg- und hüttenmännisches Jahrbuch der k. k. Bergakademie zu Leoben und Přibram und der k. ungar. Bergakademie zu Schemnitz. XXIV. Band, 1. Heft, Wien 1876.

G. Leonhardt: Compass. Finanzielles Jahrbuch für Oesterreich-Ungarn 1876. 9. Jahrgang, I. Theil: Gesetze und Verordnungen, Banken und Credit-Institute, Sparcassen, Verkehrs-Anstalten. Wien 1876.

Navigazione Austro-Ungarica all' estero nel 1874. Triest 1875.

Riassunto generale; movimento nei singoli stati; movimento nei singoli porti.

#### b) Oesterreich.

Mittheilungen des k. k. Ackerbau-Ministeriums. 9 .- 11. Heft 1875. Unter dem Inhalte Statistisches: Vertheilung von landwirthschaftlichen Bibliotheken 1874 (10.). Der landwirthschaftliche Unterricht in Volksschulen 1875 (11.).

Der Bergwerksbetrieb Oesterreichs im Jahre 1874. II. Berichtlicher Theil. Herausgegeben vom k. k. Ackerbau-Ministerium. Wien 1875. Allgemeine Verhältnisse und Ergebnisse; räumliche Ausdehnung; Einrichtungen; Arbeiterstand; Verunglückungen; Bruderladen; Verhältnisse und Ergebnisse der einzelnen Zweige; Verhältnisse und Ergebnisse der gesammten Production; Bergwerksabgaben; Salinenbetrieb; Hauptübersicht.

Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr aus dem statistischen Departement im k. k. Handels-Ministerium. VIII. Band, II. Heft. Statistik des österreichischen Postwesens im Jahre 1874. Wien 1875.

E. Mayerhofer, Handbuch für den politischen Verwaltungsdienst in den im

E. Mayerhofer, Handbuch für den politischen Verwaltungsdienst in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern mit besonderer Berücksichtigung der diesen Ländern gemeinsamen Gesetze und Verordnungen. 3. vermehrte und vollständig umgearbeitete Auflage. 2. materieller Theil. Wien 1875.

A. R. v. Obentraut: Oesterreichisches Verwaltungs-Lexikon, enthaltend die Gesetzgebungsperiode 1756—1875. Wien 1876. Kleine Ausgabe.

Niederösterreichischer Amts-Kalender für das Jahr 1876. Mit Benützung amtlicher Quellen zusammengestellt. XI. Jahrgang. Wien 1876. I. Theil; Hofund allgemeiner Staatsschematismus, II. Theil: Niederösterreichischer Amtsschematismus, III. Theil: Geschäftsnotizen. Anhang: Alphabetisches Verzeichniss der Gerichts- und Stenerbezirke; alphabetisches Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften in Niederösterreich.

Das Armenwesen in Wien und die Armenpflege im Jahrzehent

Das Armenwesen in Wien und die Armenpflege im Jahrzehent 1863-1872. Geschichtlich, administrativ und statistisch bearbeitet vom städtischen stati-

stischen Bureau. 1. Abtheilung; Das Armenwesen in Wien. Wien 1875.

J. Janisch: Topographisch-statistisches Lexikon von Steiermark. Gratz 1875.

Fensteralpe bis Friendorf.

Beschlüsse des Landtages der Markgrafschaft Mähren in den Sessionen der Jahre 1873, 1874 und 1875. 3. Folge. Alphabetisch und chronologisch geordnet.

#### c) Ungarn.

Budapest föváros statistikai hivatalának havi Kimutatásai (Monatliche Mittheilung des statistischen Bureau's der Hauptstadt Budapest). November: A budapesti házbéradó 1873 és 1874 ben (Hauszinssteuer in Budapest 1873—1874); a budapesti malomipar 1870—1873 (Mühlenindustrie in Budapest 1870—1873); tüzbiztositási dijak Budapesten (Feuerversicherungs-Prämien in Budapest); monatliche Mittheilungen.

#### C. Andere Staaten.

Norges officielle statistik, udgiven i aaret 1875 (Amtliche Statistik von Norwegen, veröffentlicht im Jahre 1875). A. 1. Beretning om skolvaesenets tilstand i Kongeriget Norges landdistrikt for aaret 1873 (Bericht über den Zustand der Schulen in den Landdistricten 1873). — B. 1. Criminalstatistiske tabeller for kongeriget Norge for aaret 1872 (Statistik der Strafrechtspflege 1872). — C. 3. Tabeller vedkommende Norges skibsfart i aaret 1873 (Schifffahrt 1873). — C. 4. Beretning om sundhedstilstanden og medicinalvorholdene i Norge i 1872 (Gesundheitszustand und Medicinalverhältnisse 1872). - C. 6. Beretning om den hoiere landbrugsskole i Aas for aaret fra Juli 1873 til 1. Juli 1874 (Höhere Ackerbauschule zu Aas 1873—1874). — C. 8. De offentlige jernbaner i aaret 1873 (Staats-Eisenbahnen 1873). — C. 12. Tabeller vedkommende Norges bergvaerksdrift i aarene 1866—1870 (Montanbetrieb 1866—1870). — D. 1. Oversigt over kongeriget Norges indtaegter og udgifter for aaret 1872 (Einnahmen und Ausgaben Norwegens 1866-1870).

Dr. H. Engelbert: Statistik des Judenthums im Deutschen Reiche ausschliess-

lich Preussens und in der Schweiz. Frankfurt a. M. 1875.

Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs für das Jahr 1875. Berlin 1875. 3. Jahrgang, 2. Heft, 2. Abtheilung: Das Salz im deutschen Zollgebiete, Production und Consumtion, Besteuerung und steuerfreie Ablassung, Ein- und Ausfuhr 1874; Bierbrauerei-Betrieb, Verbrauch und Besteuerung 1874; Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle 1873; Menge der vom September 1874 bis August 1875 versteuerten Rüben; Literaturanzeigen. — Dieselbe, 3. Heft, 1. Abtheilung: Branntweinbrennerei und Branntweinbesteuerung 1874. — Dieselbe, 3. Heft, 4. Abtheilung: Niederlage-Verkehr mit den wichtigeren Niederlagegütern im 3. Quartal 1875; Ein- und Ausfuhr in Betreff der im 3. Quartal 1875 in den freien Verkehr getretenen und aus demselben ausgeführten Waaren.

Statistisches Jahrbuch für das Grossherzogthum Baden. VI. Jahrgang 1873. Karlsruhe 1875. 1. Abtheilung: Statistik des Jahres 1873. Flächengehalt, Wohnorte, Bewegung der Bevölkerung, landwirthschaftliche Liegenschaften, Civilprocesse, Steuer-Capitalien, Hagelschaden, Viehstand, Löhne, Märkte, Sparcassen, Vereine, Brandversicherung, Bezirks- und Polizeiverwaltung, Rechnungsabhör, Baupolizei, Bäderbesuch. — 2. Abtheilung. Bürgerliche Rechtspflege, Strafrechts- und Verwaltungsrechtspflege 1872—1873; Bevölkerungsstatistik 1872—1873; Gesundheitspflege und Wohlthätigkeit 1873; Sparcassen 1873; Strassen- und Flussbau 1873; Schifffahrt 1873; Telegraphenverkehr 1872—1873; Eisenbahnenverkehr 1840—1873; Postverkehr 1873; Landwirthschaft 1873; Ernteergebnisse 1865—1873; Bergwerke, Salinen und Hütten 1872—1873; Finanzstatistik; Militärwesen; Meteorologie. — Statistische Mittheilungen über das Grossherzogthum Baden. II. Baud, Nr. 1—3. 1875. Ernteausfall 1874; Getreidepreise 1866—1874; Viehzählung vom 3. December 1874; Ein und Auswanderung 1874; Geburten, Sterbefälle und Eheschlüsse 1873—1874; Anbauflächen und Ernte 1874; Gewerbliche Unternehmungen mit mehr als 10 Arbeitern 1874.

#### II. Andere Fächer.

Berichte über den internationalen geographischen Congress und die damit verbundene geographische Ausstellung zu Paris 1875. Herausgegeben von der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien. Wien 1875.

J. Payer: Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872-1874, nebst einer Skizze der zweiten deut chen Nordpol-Expedition 1869 bis 1870 und der Polar-Expedition von 1871. Wien 1:75, 7.-10. Lieferung.

G. Hirth: Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und Statistik. Staatswissenschaftliche Zeitschrift. Leipzig 1876. I. Nr. 1.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrgang 1875. XXV. Band. Nr. 3. Wien 1875. Anhang: Tschermak, mineralogische Mittheilungen. V. Band. 3. Heft.

Dr. C. E. Meinike: Die Inseln des stillen Oceans, eine geographische Monographie, 2. Theil. Polynesien und Mikronesien. Leipzig 1876.

# Abhandlungen.

# Der Unterricht in der Statistik an den österreichischen Universitäten und Lyceen

in den Jahren 1769—1849 und die literarischen Leistungen der Professoren auf diesem Gebiete.

I.

#### 1769-1810.

Da auch in Oesterreich unter der Regierung der grossen Kaiserin M. Theresia die Aufmerksamkeit, welche früher theils von kirchlichen Fragen theils von der Sorge um den Fortbestand des Reiches in Anspruch genommen worden war, der innern Entwicklung des Staates und der Sicherung seiner Machtstellung sich zuwendete, musste die eben in jener Zeit von der Geschichte, Geographie und Politik allmälig losgelöste neue, von G. Achenwall zuerst als "Statistik" bezeichnete (noch am Schlusse des Jahrhunderts von den Engländern "the new science" genannte) Wissenschaft rasch Eingang und Wichtigkeit gewinnen. 1)

Leporini war der Erste, welcher im Studienjahre 1769/70 an der Wiener Universität Vorlesungen über die Statistik der europäischen Staaten nach Achenwall's "Staatsverfassung der vornehmsten europäischen Reiche und Völker im Grundrisse" (Göttingen 1769) hielt, welches Buch auch von seinem Nachfolger, Professor Johann Christoph Schmidt, beibehalten wurde. Der erste Organisator des Studiums der Rechts- und Staatswissenschaft für Gesammt-Oesterreich, Schrötter, zeichnete in der ratio studii juridici in universitate Vindobonensi (Wien 1775), welche auf dem Hof-Rescripte vom 3. October

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schon am 4. November 1752 verlangte die politische Centralstelle ("Directorium") in Wien von der Innsbrucker Landesbehörde ("Repräsentation") ein Gutachten über einen vom Görlitzer Rector J. G. Gross verfassten, 1739 bei Homann in Nürnberg gedruckten Plan für ein "veminarium politicum", auf Schüler von 8—16 Jahren berechnet, in dessen VII. Classe ("der Staaten- und Zeitungs-Classe", wie ja auch Schlözer ein "Zeitungs-Collegium" hielt) eine historische und genealogische, eine geographische und eine Politische Kenntniss der vornehmsten Reiche und Staaten gelehrt und bei letzterer "auf die Regierungsart, das Interesse, die Stärke, Fruchtbarkeit und Bequemlichkeit des Landen, auf die commercia und deren Bedürfnisse" geachtet werden solle.

1774 beruhte, dieser Hochschule die "nolitia praecipuorum Europae regnorum" als Lehrgegenstand des fünften Jahrgangs der juridischen Studien vor, genehmigte ihre Ueberweisung an den ordentlichen Professor der deutschen Reichsgeschichte, welchem schon der ausnahmsweise Gebrauch der deutschen Unterrichtssprache zustand, und stellte demselben die Benützung amtlicher Hilfsmittel für Constatirung der in den Umfang seines Vortrags fallenden Thatsachen in Aussicht. 2)

An der Prager Universität wurde gleichfalls mittelst des oberwähnten Hof-Rescripts dem Professor der Reichsgeschichte, Albert Douzenidans, das Fach der Statistik zugewiesen. In gleichem Zusammenhange ging es an Joseph Mader über, welcher im Jahre 1779 als der erste zu Prag auf Grundlage einer Concurs-Prüfung Angestellte beide Lehrkanzeln erhielt. Achenwall's Buch wurde für Prag mit Tozen's "gegenwärtigem Zustand von Europa" (Bützow und Wismar 1767, späterhin unter dem Titel: "Einleitung zur allgemeinen und besonderen europäischen Staatskunde") vertauscht. 3)

Ebenso trat an der Innsbrucker Universität im November 1774 der Ex-Jesuit Franz von Weinhart zu Thierburg und Vollandsegg als ausserordentlicher Professor der Reichsgeschichte und Statistik ein, welche Fächer bis dahin dort nicht gelehrt worden waren, und erhielt mit kais. Entschliessung vom 22. October 1777 das fragliche Lehramt nach bestandener Concursprüfung definitiv. 4)

Für die juridischen Studien in Linz, Gratz und Olmütz erfloss das mehrgedachte Hof-Rescript nicht.

Den Grund zu Lehrvorträgen über österreichische Statistik legte Sonne nfels, welcher mit dem Vortrage über Politik auch jenen über die politische Gesetzkunde und andere Oesterreich speciell betreffende Gegenstände verband. Die ersten Vorlesungen über österreichische Statistik hielt aber Professor Heinrich Watteroth an der theresianischen Ritter-Akademie.

Kaiser Joseph II., welcher die Universitäten und Lyceen b überhaupt nur als Anstalten für die Zwecke des Staatsdienstes betrachtete, aber auch sofort mit scharfem Blicke die praktische Wichtigkeit des neuen Lehrfachs erfasste, ordnete an, dass der Professor der Politik in jeder Provinz mit Unterstützung der politischen Landesbehörde die Provinzial-Statistik entwerfen und darüber Vorträge halten solle, aus welchen Provinzial-Statistiken der Professor an der Wiener Hochschule die General-Statistik der Monarchie zu bearbeiten hätte. In dieser Form ("Provinzial-Verfassung") ertheilte der Professor der Politik, dessen Lehrfach übrigens mittelst kaiserlicher Entschliessung vom 11. November 1784 aus den philosophischen Studien ausgeschieden und den juridischen einverleibt wurde, vor und nach dieser Vereinigung, unter Beschränkung seines eigenen Lehramts auf die "Lehre von der Landwirthschaft, den Manufacturen und Steuern" und den "Geschäftsstyl", zu Linz Unterricht in der Statistik von Oesterreich ob der Enus, zu Gratz in jener von Inner-Oesterreich, zu Innsbruck in jener von Tirol und Vorarlberg, zu Olmütz in jener Mähren's und Schlesien's, zu Lemberg in jener Galizien's. Auch in Prag wurde der eigens aufgestellte Professor der Statistik zu ähnlichen Vorträgen aufgefordert. Den betreffenden Professoren wurde gestattet, sich eigener Vortrags-

<sup>2)</sup> Finis pracéctionum, heisst es dort, co proceipue tendit, ut pracmissa brevi enjusque reipublicae historia regni timites, commercia, forma regiminis et quaerunque statum politicum sensu latissimo egiicinut, adductis ciam, quantum ficri potest, novissimorum temporum revolutionibus et eccutibus enucleentur, ad quem scopum etiam professori subsidia publica auctoritate suppeditantur.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Schnabel's Geschichte der juridischen Facultät an der Hochschule zu Prag, H. B., Prag 1827, S. 24 ff.

<sup>4)</sup> Probst Geschichte der Universätt in Innsbruck, Innsbruck 1869, S. 2.5.
b) In solche wurden durch das Handbillet vom 14. September 1782 die Universitäten zu Gratz, Innsbruck und Brünn (letztere mit Rückverlegung nach Olmütz) verwandelt, hingegen am 1. November 1784 in Lemberg eine neue Universität eröffnet.

Hefte zu bedienen, jedoch die Forderung einer Vorlage derselben an die politischen Landesbehörden und selbst an die oberste Studienbehörde vorbehalten, welche sie selten ohne Ausstellungen zurückgab.

Noch wirksamere Unterstützung lieh der statistischen Lehre Kaiser Leopold II., indem er mittelst kaiserlicher Entschliessung vom 3. Juli 1790 auf Martini's Antrag bei der Studien-Reform die Statistik als einen Obligat-Gegenstand des IV. Jahrgangs für sämmtliche juridischen Studienabtheilungen der Universitäten vorzeichnete 6, dem ersten Semester die österreichische, dem zweiten die europäische Statistik (letztere allgemein mit Zugrundelegung des Achenwall'schen, in Wien durch Melis 1787 herausgegebenen Werkes) zuwies, dem Professor der Reichsgeschichte das deutsche Staatsrecht zutheilte, die durchgängige Verbindung des Lehramts der Statistik mit jenem der Politik in Aussicht nahm.

Durch die kais. Entschliessung vom 5. December 1791 wurde dem Professor der Politik und Statistik an der Wiener Hochschule, Watteroth, die Mittheilung aller "auf die Verfassung der Länder" sich beziehenden Verordnungen zugesichert, der Zutritt zu sämmtlichen Archiven und Registraturen der Centralstellen und der Landesbehörden gestattet, die Vornahme von Bereisungen und die Einsicht in alle Verordnungen der Länderstellen erlaubt.")

Für Wien genehmigte aber schon die kais. Entschliessung vom 18. October 1794 die Trennung des Lehramts der Statistik von jenem der Politik, mit welchem letzteren der Vortrag über politische Gesetzkunde verbunden wurde. 8) In Prag hatte die Verbindung beider Lehrämter gar nicht Platz gegriffen; seit Wenzel Dienzenhofer im Jahre 1782 die Reichsgeschichte, das deutsche Staats- und Lehenrecht zugewiesen erhielt, lehrte Mader nur die Statistik. Auch bei Herstellung des juridischen Studiums an der theresianischen Ritter-Akademie im Jahre 1797 wurde ein eigener Professor für Statistik ernannt.

In Linz, Gratz, Innsbruck, Olmütz und Lemberg <sup>9</sup>) wurde die Vereinigung der Lehrämter für Politik und Statistik durchgeführt; doch blieb der Studieneurs an den Lyceen factisch dreijährig, wobei die Statistik meist in der Form der "Provinzialverfassung" gelehrt wurde, die betreffenden Vorlesungen den Charakter von ausserordentlichen tragen und theilweise gegen Collegiengeld stattfanden. Die Krakauer Universität wurde erst im Jahre 1802 nach dem Muster der anderen österreichischen einge-

\*) Wenn Zizius Theorie der Statistik, Wien und Triest 1810, S. 217, ein besonderes Verdienst der österreichischen Regierung darin sucht, dass sie "die Statistik von Amtswegen zu einem Universitätsstudium erhob", so verkennt er offenbar den wescutlichen Unterschied der deutschen Universitäten von den österreichischen damaliger Zeit, welcher eben in der Lehr- und Lernfreiheit ersterer beruhte.

7) Watteroth's "erste Vorlesung über die Vereinigung der politischen Wissenschaften mit der Statistik in einem Lehramte" (Wien 1791) bespricht mehr sein Verhältniss zu seinem Vorgänger Sonnenfels und seine eigenen Antecedentien bei der Lehrhanzel der Geschichte, als die (überdiess wohl auf der Hand liegenden) Motive jener

Vereinigung.

Der Studienconsess für Oesterreich unter der Enns betonte bei den Vorverhandlungen sehr nachdrücklich, dass man die Statistik nicht als eine Beurtheilung der Staatsverfassungen, ihrer Vorzüge, Mängel u. s. w., sondern nur als eine Erzählung dieser Verfassungen und als die davon unzertrennliche Geschichte ihrer Aenderungen betrachten" äufe; einen Unterricht über die sogenannte raisonnirende Statistik an einer öffentlichen Lehranstalt zu eröffnen, werde, "da dieser Unterricht leicht in eine schädliche Kritik ausarten könnte, wenigstens jetzt durch die Zeitumstände nicht gestattet".

b) Die Innsbrucker Universität wurde mit kais. Entschliessung vom 30. November 1791 hergestellt, hingegen die Lemberger mit kais. Entschliessung vom 16. Juli 1805 in sin Lyceum verwandelt, da statt derselben für die Jahre 1796—1809 die Krakauer zugewachsen war. Im Jahre 1805 ging Tirol an Baiern über, wogegen zeitweise (1805—1809) Salzburg mit seiner Universität an Oesterreich gelangte. Als eine Folge des grossen Gebietsverlustes durch den Wiener Frieden erschien endlich die Aufhebung des juridischen Studium's am Linzer Lyceum durch kais. Entschliessung vom 7. Juli 1810.

richtet, wobei Politik und Statistik (welche dort vorher nicht gelehrt worden waren) einen gemeinsamen Professor erhielten; die Statistik wurde hier im dritten Jahrgange und zwar in lateinischer Sprache gelehrt.

Mit dem Jahre 1804 begann abermals eine Umgestaltung in der Stellung des Lehrfachs der Statistik innerhalb des Kreises der juridisch-politischen Studien, welche nach Zeiller's Lehrplan, mit möglichster Beschränkung der allgemein wissenschaftlichen Zweige, hinfort sich fast ausschliessend mit Aneignung der österreichischen Gesetzgebung und Beibringung von Geschäftskenntnissen befassen sollten. Mit der kaiserlichen Entschliessung vom 13. Juli 1804 wurde zunächst für Wien die Verlegung des Studiums der europäischen und österreichischen Statistik in den ersten juridischen Jahrgang genehmigt. Die Frage über die weitere Ausdehnung dieser Verfügung verschmolz aber mit der andern nach dem Verhältnisse der juridischen Studien an Lyceen zu jenen an Universitäten, und die grossen politischen Veränderungen der nächsten Jahre, welche den tausendjährigen Zusammenhang Oesterreich's mit dem deutschen Reiche lösten und das Entfallen der auf letzteres bezüglichen Lehrfächer als selbstverständlich erscheinen liessen, endlich auch den Gebietsumfang der Monarchie beträchtlich schmälerten, brachten es mit sich, dass der neue, nunmehr für alle Universitäten und Lyceen gleichmässig geltende Lehrplan erst mit 'kaiserlicher Entschliessung vom 7. Juli 1810 sanctionirt wurde und mit dem Studienjahre 1811 (vorbehaltlich einzelner Uebergangsbestimmungen) in das Leben trat. Die Statistik wurde hierdurch an sämmtlichen Lyceen und Universitäten ein Obligat-Lehrgegenstand des ersten juridischen Jahrgangs, so dass im I. Semester die europäische, im II. die österreichische zu lehren war.

Hiermit tritt die Geschichte dieses Lehrfachs in Oesterreich in ihre zweite Periode.

So weit aus den theilweise sehr mangelhaft erhaltenen Acten der Studienanstalten zu entnehmen ist, lehrten in der ersten Periode Statistik:

An der Universität zu Wien: 1770 und 1771 Joseph Aloys v. Leporini; 1772—1791 Johann Christoph Schmidt; 1791—1793 Heinrich Watteroth; 1794—1799 Ignaz de Luca (schon seit 1792 neben Watteroth beschäftigt); 1799—1805 Dominik Konceny als Supplent; seit 1805 Johann Zizius als Supplent.

An der theresianischen Ritter-Akademie seit erfolgter Restauration: 1797-1799 Ignaz de Luca; 1799 als Supplent der Professor des Staatsrechts Thomas Dolliner; seit dem Herbste 1799 Joseph Constantin Bisinger als Supplent, seit dem Sommer-Semester 1805 als Professor.

An dem Lyceum zu Linz: 1783—1795 Johann Heinrich Wüstenfeld; seit 1795 Johann Karl Hauckh.

An der Universität zu Salzburg: 1805-1809 Joseph Andres.

An der Universität (dem Lyceum) zu Gratz: 1783—1788 Buresch von Greifenbach; 1789—1803 Franz Egger; 1803—1804 Mathias Zirsky; seit dem Sommer-Semester 1804 Sebastian Jenull.

An der Universität (dem Lyceum) zu Innsbruck: 1774—1780 Franz von Weinhart; 1780—1783 Ignaz de Luca; 1784—1794 Johann Karl Hauckh; 1795—1805 Joseph Orsler.

An der Universität zu Prag: 1775-1779 Albert Douze aidans; 1779 Joseph von Riegger, Professor des Staats- und Lehenrechts, als Supplent; seit 1779 Joseph Mader.

Am Lyceum zu Olmütz: 1783—1787 Leopold Schulz; seit 1788 Christoph v. Passy.

An der Universität (dem Lyceum) zu Lemberg: 1785—1800 Siegfried von Köfil; 1801—1802 Mark Anton Gotsch; seit 1808 Joseph Rohrer.

An der Universität zu Krakau: 1802—1809 Johann v. Kossowicz. 10) Die Daten über den Besuch der Vorlesungen jener Zeit sind so lückenhaft, dass nur im Allgemeinen der Rückgang in der josephinischen Zeit, der neuerliche und dauernde Aufschwung seit 1790 constatirt werden kann.

Von hervorragender Bedeutung unter den Professoren der Statistik der ersten Periode sind de Luca und Mader, welche deshalb einer eingehenderen Besprechung unterzogen werden sollen.

De Luca 11) Ignaz, geboren am 29. Januar 1746, hielt schon im Jahre 1768 über Aufforderung von Sonnenfels als Privat-Docent an der Wiener Universität Vorlesungen über Politik, wurde im Jahre 1770 Professor dieses Fachs an der savoyischen und theresianischen Ritter-Akademie, 1771 (2. November) am Lyceum zu Linz, 1780 (25. November) an der Universität in Innsbruck, wo er zugleich über Provinzial-Statistik vortrug. Gesundheitsrücksichten und gehässige Anfeindungen, welche ihn schon in Linz heimgesucht hatten, nöthigten ihn, im Jahre 1784 in den Quiescentenstand zu treten, worauf er nach Wien übersiedelte und dort schriftstellerischen Arbeiten lebte, bis er im Januar 1792 eine ausserordentliche, karg remunerirte Professur für Politik und Statistik an der Wiener Universität erlangte und im November 1794 seine Ernennung zum ordentlichen Professor der europäischen und österreichischen Statistik an derselben Hochschule erfolgte, als welcher er bis zu seinem am 24. April 1799 erfolgten Tode fungirte, nachdem er bei Herstellung der theresianischen Akademie im Jahre 1797 auch an dieser Anstalt die gleiche Lehrkanzel übernommen hatte.

Nebst mehreren ausschliessend in das Gebiet der Verwaltungskunde, Politik, Topographie und Geschichte (besonders Literaturgeschichte 12) einschlägigen Schriften veröffentlichte er:

a) über die Gesammt-Statistik:

"Sokratischer Leitfaden aus der allgemeinen und der Special-Statistik der österreichischen Staaten", Wien 1792;

"Statistische Fragmente" (Niederlande und Baiern, Beiträge zur Statistik Galizien's, Bevölkerung und Zinserträgniss Wien's, Breisgau, deutsche Staatskraft, Salzburg, Triester Diöcese u. A.) Wien 1797;

β) über europäische Statistik:

"Praktische Staatskunde von Europa", Wien 1795;

"Uebersicht der Grösse und Stärke der preussischen Monarchie", Wien 1797;

"Beiträge zu Crome's Werk über die Staatsverwaltung von Toscana";

y) über österreichische Statistik;

"Oesterreichische Staatenkunde im Umrisse", 1. u. 2. Band, Wien 1786 und 1789;

"Geographisches Handbuch vom österreichischen Staate", 6 Bände, Wien 1790---92;

"1) Kunitsch "Biographien merkwürdiger Oesterreicher", Gratz 1805, B. II S. 24, B. III S. 186; "Oesterreichische National-Encyklopädie", B. III, Wien 1835, S. 503; Wurzbach's "Biographisches Lexikon" B. XVI, Wien 1867, S. 119 ff.

13) Hierunter das sehr werthvolle, leider seither nicht wieder bearbeitete Buch;

Das gelehrte Oesterreich", 2 Bände, Wien 1776 u. 1778, für welches de Luca im Jahre 1778 von der Keigerin die damels ürwegest seltene Ausgeichnung einer gelderen Medaille

<sup>10)</sup> Die hier und eben so im weiteren Verlaufe der Professoren-Reihen angegebenen Jahre sind durchgehends Studienjahre, welche also einen Theil des vorausgehenden Kalenderjahres mitbegreifen und einen eben so grossen des laufenden bereits für das nächste Studienjahr übrig lassen. Diess zur Erklärung scheinbarer Widersprüche zwischen den Augaben in der allgemeinen Aufzählung der Professoren und in den Biographien der hervorragendsten Lehrer.

<sup>1778</sup> von der Kaiserin die damals äusserst seltene Auszeichnung einer goldenen Medaille rhielt.

hieraus besonders abgedruckt:

"Statistische Uebersicht des österreichischen Staates" in 30 Tabellen, Wien 1792;

im Auszuge aus dem Handbuche:

"Oesterreichischer Special-Stutistik", Wien 1792; "Oesterreichischer Staatskalender", Wien 1790;

"Vorlesungen über die österreichische Staatsverfassung", Wien 1792, I. Band:

"Leitfaden in die praktische Kenntniss des österreichischen Staates". Wien 1794;

"Historisch statistisches Lesebuch zur Kenntniss der österreichischen Staaten", dessen zwei Theile, Wien 1797 und 1798, erschienen und nebst der Geschichte die Staatsgeographie und die Staatsverwaltungskunde, somit das ganze Gebiet der Statistik, umfassen;

"Zustand des Schulwesens in Oesterreich ob und unter der Enns" im teutschen Museum, September 1778;

"Zur Wassergeschichte des Landes unter der Enns, Wien 1785;

"Landeskunde von Oesterreich ob der Enns", 3 Bände, Linz und Wien 1786 ff.;

"Pragmatische Geschichte der Wollenzeugmanufactur in Linz", in Schlözer's Briefwechsel, XVIII. Stk.

Drei Mal machte de Luca den Versuch, ein statistisches Fachblatt zu gründen; aber von dem in Innsbruck begonnenen "Journal der Literatur und Statistik" erschien nur ein Band (eine Geschichte der Innsbrucker Universität und eine Recension aller vom Lande Tirol vorhandenen Karten enthaltend), die im Jahre 1784 und 1785 herausgegebenen "Staatsanzeigen von den k. k. Staaten" (mit zahlreichen Beiträgen zur Statistik von Wien, Materialien zur Landeskunde von Oesterreich unter und ob der Enns und von Tirol, mannigfachen Notizen über Klerisei und Klöster, Studienanstalten n. dgl., interessanten Elementen einer Industrie-Statistik, einer Gesetzeschronik u. s. w.) stockten im Beginne des zweiten Jahrganges und das "Oesterreichische Staatsarchiv" erlosch schon mit der ersten im Jahre 1793 an das Licht getretenen Nummer.

Ausser diesen Journalen enthalten noch andere periodische Blätter aus den Jahren 1776-1793 kleinere Aufsätze und Abhandlungen Luca's; ob jedoch unter denselben nebst den oben angeführten weitere statistischen Inhalts sich finden, kann nicht mehr constatirt werden. 13)

De Luca ist bei manchen Mängeln seiner Arbeiten doch der Schöpfer einer wissenschaftlichen Statistik des österreichischen Staates; auch bezüglich der europäischen Statistik ist es ihm zu verdanken, dass zu einer Zeit, wo in Deutschland noch Jahrzehente lang die Achenwall'sche "deutsche Universitäts-Methode" (nach ethnographischer Anordnung) ihre Alleinherrschaft behauptete, an den österreichischen Hochschulen die "vergleichende" das Uebergewicht erhielt, jene Methode, welche eigentlich allein den Namen einer "statistischen" verdient.

Mader 14) Joseph, geboren am 8. September 1754, Sohn eines berühmten,

<sup>15</sup>) In dem Verzeichnisse seiner Druckschriften, welches de Luca in den zweiten Band seines historisch-statistischen Lesebuchs S. XIV—XIX aufnahm, erscheinen keine weiteren; doch erwähnt er im Journal für Literatur und Statistik S. 36 "zahlreiche Aufsätze in der k. k. Realzeitung für 1777", ohne sie zu specificiren. Wahrscheinlich meint er damit die in jenem Jahre der Realzeitung beigegebenen "österreichischen gelehrten Anzeigen",

we'che de Luca redigirte und wohl auch grösstentheils selbst schrieb.

'') Annalen der Literatur, Jahrg. II, Bd. I, Wien 1803, Intelligenzblatt S. 86 f.; Kalina's Nekrolog im V. Bande der Abhandlungen der k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Prag 1818, S. 27-51; Nekrolog in Pratobevera's Materialien für Gesetzkunde, Bd. 11., Wien 1816, S. 392; Bergmann's "Pflege der

namentlich durch den Prinzen Eugen von Savoyen vielfach beschäftigten Bildhauers, besuchte das Gymnasium und die Universität zu Wien und erwarb sich durch seltenen Fleiss und rastloses Bemühen um Erweiterung des Wissens, welcher ausschliessend zu leben ihm das ererbte Vermögen gestattete, die besondere Gunst Martinis, mit welchem er fortan in dem engsten Freundschaftsverhältnisse lebte. Schon als Studirender und Doctorand durch drei juridische Abhandlungen (1774—1777) bekannt geworden, entsagte er bald der praktischen Rechtsgelehrsamkeit und suchte um die Lehrkanzel der deutschen Reichsgeschichte und europäischen Statistik in Prag an, welche er am 7. September 1779 erhielt, im Jahre 1782 auch die gewünschte Beschränkung auf das Lehramt der europäischen und österreichischen Statistik erlangte.

Ungeachtet seine früheren Studien dieser Wissenschaft ziemlich ferne gelegen waren, arbeitete er sich bald so vollständig in dieselbe ein, dass seine in den Jahren 1787-1790 veröffentlichten statistischen Abhandlungen neben den ersten Werken de Luca's zu dem Werthvollsten gehörten, was damals auf diesem Gebiete in ()esterreich erschien. Sein anziehender Vortrag gewann dem bis 1790 unobligaten Lehrfache schon damals zahlreiche Schüler. Noch im Jahre 1798 entwarf Mader eine vollständige Statistik Böhmen's, welche nach einer Schilderung der raschen Entwicklung Böhmen's im XVIII. Jahrhunderte auch die künftigen Aussichten und Bedürfnisse des Königreichs in das Auge fasste. Auf die Selbstthätigkeit seiner Schüler in dem Kreise seiner Lehrfächer wirkte er ungemein truchtbringend ein und betheiligte sich selbst erfolgreich an poetischen und ästhetischen Arbeiten.

So grosser und unausgesetzter geistiger Anstrengung erlag endlich seine nicht sehr feste Gesundheit, so dass er sich schon seit dem April 1794 genöthigt sah, statt des übermässigen Lesens und Nachdenkens zeitweise eine minder aufreibende Beschäftigung zu suchen. Als solche wählte er anfänglich das Münzsammeln, ging aber bald zur Münzforschung über und wurde eine Autorität auf dem Felde der Numismatik, deren vorzüglichste Vertreter (Borgia, Friedländer, Millin, Münter) mit ihm in Verkehr traten; Bekker widmete ihm sein Prachtwerk "Zweihundert seltene Münzen des Mittelalters" (Dresden 1813). Das Münzstudium veranlasste ihn auch zu wiederholten Reisen nach Wien und Dresden, in die böhmischen und österreichischen Stifte.

Die böhmische Gesellschaft der Wissenschaften wählte Mader sehon im Jahre 1796 zum ordentlichen Mitgliede. Sein Monarch, welchem er auch in anderen Aemtern aussor dem Lehrfache und durch Theilnahme an humanitären Vereinen zu dienen bemüht war, verlich ihm im Jahre 1810 den Leopolds-Orden und am 10. März 1815 den Ritterstand. Mit allem Eifer versah Mader seine Lehrkanzel, bis ihn am 25. December 1815 der Tod hinwegrafte.

Unter seinen zahlreichen Schriften gehören dem Fache der Statistik an: "Ueber Begriff und Lehrart der Statistik", Prag 1790;

"Verzeichniss einiger gedruckter Hilfsmittel zu einer pragmatischen Landes-, Volks- und Staatskunde Böhmen's" (im 1. Hefte von Riegger's Materialien zur Statistik von Böhmen, Prag 1787 10), S. 23—58, ein Schatz von Literaturkenntniss);

Numismatik in Oesterreich- im XLL Bande der Sitzungsberichte der philos, hist. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften, Wien 1863, S. 33; Oesterreichische National-Bucyklopädie, B. III, Wien 1835, S. 516; Wurzbach's biographisches Lexikon, B. XVI, Wien 1867, S. 243 ff.

Verdienste umständlicher zu besprechen, welche sich Riegiger durch seine oberwähnten "Materialien" (1787—1791), das daran sich schliessende "Archiv der Geschichte und Statistik besonders von Böhmen" (Dresden 1792—1795) und die "Skizze einer statistischen Landesbeschreibung" (Prag 1796) erwerb.

"Verzeichniss einiger allgemeiner Landkarten von Böhmen" (ebd. S. 59—78, ebenfalls sehr reichhaltig);

"Varianten tiber die Grösse und Volksmenge Böhmen's" (ebd. S. 97-126);

"Einige ältere Bevölkerungs- und Sterbelisten in Böhmen" (im III. Hefte, S. 557-568);

"Formular zu einer ökonomisch-cameralistischen Beschreibung einer Herrschaft oder eines Gutes in Böhmen" (im IV. Hefte, Leipzig und Prag 1787, S. 679—702);

"Formular zur Beschreibung einer Stadt oder sonst eines erheblichen Orts in Böhmen" (im VI. Hefte, Leipzig und Prag 1788, S. 65—80);

"Formular zur Beschreibung einer Fabrik überhaupt, besonders in Böhmen" (im I. Hefte, S. 127—142);

"Abriss der neueren Geschichte und gegenwärtigen Verfassung des juristischen Studiums an der Prager Universität" (im II. Hefte, Prag 1787, S. 379—410, im III. Hefte, Prag 1787, S. 461—490, im VI. Hefte, Leipzig und Prag 1788, S. 11—40);

"Ein paar statistische Ungereimtheiten" (im II. Hefte, S. 413 ff.). Die "Statistik Böhmen's", zu welcher durch jene Formularien der Grund gelegt werden sollte, blieb Manuscript.

Die zahlreichen und gewiss höchst werthvollen hinterlassenen Aufzeichnungen und Entwürfe Mader's sind, sowie jene de Luca's, verschollen. 16)

Nur vorübergehend waren während dieser Periode im Lehramte der Statistik zwei Männer wirksam, welche für die Zeitentwicklung im Allgemeinen ein flussreich wurden: Schulz von Stražnicki und Watteroth.

Schulz<sup>17</sup>) Leopold Joseph, geboren am 5. October 1743, legte seim Gymnasial- und Universitäts-Studien in seiner Vaterstadt Wien zurück und erwarl hierbei namentlich die besondere Gunst seines Lehrers Sonnenfels, nach desser Vorschlag er mittelst kais. Entschliessung vom 5. März 1767 die eben neu ge schaffene Lehrkanzel der Politik am Klagenfurter Lyceum erhielt. Ungeachtet mancher anfänglicher Collisionen genoss er bald in seiner neuen Heimat allgemeine Beliebtheit, so dass ihn die kärntnerische Landwirthschaftsgesellschaft zu ihrem be ständigen Secretär wählte. Allein schon im Jahre 1772 wurde seine Lehrkanze aufgehoben; die kais. Entschliessung vom 28. August versetzte ihn an die Olmützeu Universität, mit vollem Ersatze der Secretariats-Bezüge und einem Jahresbeitrage für Bücheranschaffung. Mit der Universität übersiedelte er im Jahre 1778 nach Brünn und wurde hier, der einzige Professor, zugleich in die Provinzial-Studien-Commission berufen. Die kais. Entschliessung vom 14. September 1782 führte Schulz nach Olmütz zurück <sup>18</sup>), an dessen Lyceum er künftighin nebst der Politil

<sup>17)</sup> Mader's älterer Sohn, Joseph Eduard, wurde mit kais. Entschliessung von 11. December 1806 dem Vater als Assistent im Lehramte beigegeben, er supplirte auch nach des Vaters Tode die Lehrkanzel der Statistik, wurde aber durch einen frühzeitiger Tod hinweggeraft.

Tod hinweggeraft.

") De Luca gelehrtes Oesterreich, B. II., Wien 1778, S. 113—116; vaterlän dische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat, VII. Jahrgang, Wien 1814, S. 265 ff. Oesterreich's Pantheon, B. II., Wien 1830, S. 38—44; österreichische National Encyklopädie, B. IV., Wien 1836, S. 606 f.; d'Elvert, Geschichte der Studien-, Schul und Erziehungs-Anstalten in Mähren und Schlesien, Brünn 1857, S. 157 ff.; d'Elvert, Geschichte der mährisch-schlesischen Landwirthschafts-Gesellschaft, Brünn 1870, Beilagen S. 112

18) De er im Vorleenngen-Verzeichnisse des Olmützer Lycenw's für 1784 erschein

<sup>16)</sup> Da er im Vorlesungen-Verzeichnisse des Olmützer Lyceum's für 1784 erschein ist die Angabe im Pantheon (S. 40), dass er in jenem Jahre zu Brünn (wo damals wede eine philosophische Lehranstalt noch ein juridisches Studium bestand) fungirt habe, en schieden irrig. Schulz war nicht im Jahre 1784 zu Brünn, sondern im Jahre 1785 zolmütz Rector des Lyceum's und erwarb sich als solcher grosse Verdienste um die Ordnun des Kanzleiwesens des Anstalt.

die Landes-Statistik lehren sollte; der Bücher-Beitrag wurde in eine Gehaltserhöhung verwandelt. Am 13. December 1787 ernannte Joseph II. den von ihm persalich hochgeschätzten Schulz zum Kreishauptmann in Brünn, wo er eben so, wie im Lehramte, rasch die Zufriedenheit seiner Vorgesetzten, die Verehrung aller Untergebenen erwarb. Die Vereinigung West-Galizien's mit Oesterreich veranlasste im Jahre 1796 seine Ernennung zum Gubernialrath in Krakau; hier führte er das Besert über Cultus- und Schulangelegenheiten, leitete die sehr verwickelte Herstellung der Adelsmatrikel und die Liquidation des Vermögens der israelitischen Gemeinden und vertrat den Fiscus bei Gerichtsverhandlungen. Die kaiserliche Entschliessung vom 5. October 1803 gewährte dem hochverdienten Greise die Versetzung in den Ruhestand, in welchem er noch im Jahre 1808 den Adel mit dem Pridicate "v. Stražnicki" erhielt und zu Krakau am 14. Februar 1814 starb. 19)

Seine im Drucke erschienenen Schriften beziehen sich auf den Unterricht in der Politik (Polizei, Handlungs- und Finanzwissenschaft) nach Sonnenfels und auf einzelne praktische Fragen. Auch zum "gelehrten Oesterreich" lieferte er ver-

schiedene Beiträge.

Watteroth 20) Heinrich Joseph, am 17. November 1756 zu Worbis auf dem Eichsfelde geboren, studirte die Rechte zu Erfurt und Göttingen, wo er ein Lieblingsschüler Schlözer's wurde. Im Jahre 1777 kam er nach Wien, wo er bei dem Reichshofrathe prakticirte, aber auch die Vorlesungen von Sonnenfels mit besonderem Eifer besuchte. Durch ihn aufgemuntert, wendete er sich dem speciellen Studium der österreichischen Statistik zu, welche er an der theresianichen Ritterakademie lehrte, jedoch nur kurze Zeit, da am 1. September 1784 die zeitweilige Auflösung dieser Anstalt erfolgte. Watteroth, welchem Kaiser Joseph II. besondere Beachtung zuwendete, trat nun zur Lehrkanzel der allgemeinen Geschichte an der Wiener Hochschule über. In diesem Amte mannigfachen Anfeindungen ausgesetzt 21), übernahm er nach dem Tode seines kaiserlichen Gonners statt jenes Fachs die Statistik im Sinne des Martini'schen Lehrplanes and verband mit ihr im Jahre 1791 auch die Politik, bei deren Vortrage er blieb, als de Luca zum ordentlichen Professor der Statistik ernaunt wurde. Mit vieler Auszeichnung und allseitiger Anerkennung im Lehrfache thätig, starb er am 13. August 1819.

Unter seinen Schriften berührt nur der schon (S. 51) erwähnte Vortrag unmittelbar das Gebiet der Statistik, alle anderen sind entweder rein historischer Art oder behandeln praktische Politik, wie z. B. die Vertheidigungsschriften für Massnahmen Joseph's II. und die Betrachtungen über die stets anwachsende Macht Napoleon's I., welche kurz vor dem Kriege von 1805 an das Licht traten.

Sowie Schulz und Watteroth müssen die gleichfalls nur vorübergehend unter den Lehrern der Statistik erscheinenden, aber späterhin auf anderen Wissensgebieten zu Berühmtheiten Oesterreich's erwachsenen Professoren Egger und Jenull eine kurze Erwähnung finden.

Egger 22) Franz, geboren am 14. Juni 1765, der Sohn armer Haus-

stein's Nekrolog in der "Presse" 1852.

<sup>-10)</sup> Seine Familie nahm im Lehramte und Staatsdienste auch fernerhin eine hervorragende Stellung ein ; sein Enkel, Leopold, war ein gefeierter Professor der Mathematik zu Laubach, Lemberg und Wien, sein gleichnamiger Urenkel ist Sectionsrath im Unterrichts-Ministerium,

<sup>20)</sup> Oesterreichische National-Encyklopädie, B. VI, Wien 1837, S. 37 f.
21) Kink theilt in seiner Geschichte der Wiener Universität, I. Bd., II. Theil,
S. 297 f. die Beschwerdepuncte mit, welche der Cardinal-Erzbischof von Wien, Graf MiEazzi, am 15. December 1786 gegen den "Voltairianer" Watteroth vorbrachte, allerdings zunächst nur mit dem Erfolge, dass der Kaiser dem Professor "grössere Behutamkeit in Wahl der Ausdrücke" anempfehlen liess.

Desterreichische National-Encyklopädie, B. II, Wien 1835, S. 20;
Wurzbach's biographisches Lexikon, B. IV, Wien 1858, S. 1; Wildner-MaithEtein's Nekrolog in der Presse" 1852

weber zu Gmunden am Traunsee, trat im Jahre 1785 aus den theologischen zu den juridischen Studien über, wurde namentlich durch Sonnenfels und Zeiller unterstützt, von Ersterem im Jahre 1788 zum Assistenten bei der Kanzel der Politik erwählt und erhielt im Jahre 1789 die gleiche Lehrkanzel am Gratzer Lyceum; in dieser Professur lehrte er zugleich Statistik von Innerösterreich, supplirte in den Jahren 1797 und 1798 die Lehrfächer der Rechtsphilosophie und des römischen Rechts, und übernahm im Jahre 1799 als Nebenfächer das österreichische Criminal- und Civil-Recht.

Vom Jahre 1801 an scheint er (so weit sich ermitteln lässt) die Vorträge über Statistik, über deren Inhalt die vereinigte Hofkanzlei als damalige oberste Studienbehörde wiederholt Berichterstattung verlangte, nicht mehr gehalten zu haben. Im Jahre 1803 wurde er berufen, die Professur der Rechtsphilosophie und des österreichischen Strafrechts an der Wiener Universität zu suppliren, und bekleidete sie als definitiver Professor vom Jahre 1805 bis zum Jahre 1829 und hierauf wieder als Vertreter seines Nachfolgers Jenull bis zum Jahre 1836. Für seine Verdienste als Referent bei der Hofcommission in politischen Gesetzsachen, sowie im Lehramte wurde er im Jahre 1814 in den Adelstand und 1829 in den Ritterstand erhoben. Am 2. November 1851 schied er aus dem Leben.

Der "Leitfaden für die innerösterreichische Statistik", welchen er als Leitfaden für seine Gratzer Vorträge ausarbeitete, scheint niemals zum Drucke gelangt zu sein. <sup>23</sup>) Die veröffentlichten Werke Egger's beziehen sich sämmtlich auf Rechtsphilosophie und österreichisches Strafrecht.

Jenull 24) Sebastian, geboren am 21. Januar 1777, legte die Gymnasial- und einen Theil der philosophischen (bligatstudien in Salzburg, den Rest der letzteren und die juridischen am Gratzer Lyceum zurück. Im Herbste 1801 ging er nach Wien, um dort die Doctorswürde zu erwerben, und zog durch glückliche Aussaung und lichtvolle Darstellung die Aufmerksamkeit Zeiller's in so hohem Grade auf sich, dass er schon im Jahre 1804 Egger's Nachfolger in Gratz (Kais. Entschl. vom 20. März 1804) wurde. 25) Gleich dem letzteren wendete er sich im Jahre 1810 zu der Professur der Rechtsphilosophie und des österreichischen Strafrechts, welche er anfänglich in Gratz, dann an der Wiener Universität, wieder als Egger's Nachfolger, bis zu dem Jahre 1812 inne hatte, durch die Meisterschaft seines Vortrags eine Zierde beider Hochschulen, zugleich in hervorragender Weise an der Gründung des Gratzer Johanneum's betheiligt und sonst mannigfach in praktischen Richtungen thätig, als Schriftsteller auf dem Gebiete des österreichischen Strafrechts eine von ganz Deutschland anerkannte Autorität ersten Ranges. lehrte er an der Wiener Universität nur vom October 1836 bis zum December 1837 wirklich, indem er ausser dieser Zeit wegen seiner Verwendung bei der Gesetzgebung, namentlich bei der Revision des Strafgesetzbuchs, von den Lehramts-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Das Interesse für Landeskunde und Statistik wurde namentlich in Steiermark, aber auch in Kärnten und Krain, zuerst durch J. K. Kindermann's literarische Arbeiten, welche aus den Jahren 1778—1802 stammen, sehr lebhaft angefacht; auch seiner muss in einem anderen Zusammenhange ausführlicher geslacht werden.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Hye's Nekrolog in der österreichischen Zeitschrift für Rechts- und Staatswissenschaft, 1849 Beilage zum IV. Hefte, 8 S.; Carinthia für 1849 Nr. 21 und 32.; Wurzbach's biographisches Lexikon B. X., Wien 1863, S. 166 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Ob er europäische und österreichische Statistik im Sinne des Zeiller'schen Lehrplanes oder noch "Statistik von Innerösterreich" nach der Weise Egger's oder etwa keines von beiden lehrte, ist mit Sicherheit nicht zu ermitteln. Mindestens zeitweise dürfte wohl Letzteres der Fall gewesen sein, da Jenull auch Vorträge über österreichisches Civil- und Strafrecht und über das Verfahren in Streitsachen hielt; wenigstens zählt Haimerl im Nekrologe Wagner's (Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, Wien 1833, S. I. if) die Statistik unter den Gegenständen auf, welche man sich während der Jahre 1806—1809 in Gratz "durch Privatsieiss aneignen masste".

functionen enthoben blieb. Jenull war der Rector der Wiener Hochschule in den Stürmen des Jahres 1848. Obwohl körperlich schwer leidend, betheiligte er sich mit Eifer an den Tagen des 12. bis 15. März, verliess aber Wien schon am 17. Mai und kehrte erst im November zurück; der tiefe Gram über Alles, was er dort vorfand, endete schon am 28. December 1848 sein Leben.

### II.

#### 1811-1849.

Durch den Lehrplan vom Jahre 1810 (1804) fand der Unterricht in der Statistik an den Universitäten und Lyceen nach der einzigen Richtung eine wesentliche Förderung, dass er überall gleichmässig auf die Statistik der europäischen Staaten im Allgemeinen und diejenige der österreichischen Gesammt-Monarchie (mit Inbegriff des österreichischen Staatsrechts) ausgedehnt und sein Erfolg nicht bloss zum Gegenstande zweier Semestral-Prüfungen gemacht, sondern auch bei den Rigorosen zur Erlangung des Doctorgrads erforscht wurde.

Höchst ungünstig war aber für ihn die im Zusammenhange mit der damals beliebten anarchischen Durcheinanderwerfung juridischer, politischer und cameralistischer Fächer stehende Verlegung in den ersten Jahrgang der juridischen Studien. Die Zuhörer, welche erst gleichzeitig in die Elemente der Kenntniss von Recht und Staat eingeführt wurden, brachten aus ihren früheren Studien über Geographie und Geschichte so mangelhafte Begriffe von Demjenigen mit, was sie nun würdigen und benrtheilen lernen sollten, dass eine weitläufigere theoretische Einleitung und

Vorbereitung zum Studium der Statistik erforderlich schien.

Dieser nunmehr an den österreichischen Anstalten auf Grundlage eines Werkes des Wiener Professors Zizius mit besonderer Vorliebe betriebene Theil des statistischen Unterrichts 26) wurde um so stärker in den Vordergrund gestellt, als bald nach dem Jahre 1810 in Oesterreich eine Periode eintrat, welche die Lehrer der Statistik zur umsichtigsten Behutsamkeit nöthigte. <sup>27</sup>) Der wiederholte Uebertritt von Professoren der Statistik zu anderen Lehrfächern, wenn er auch theilweise durch die geringere Dotation ihres Lehramts 28) erklärt werden konnte, gab von dem Missbehagen, zu welchem sie in ihrer Stellung häufig genug Anlass fanden, offenkundig Zeugniss und die Gerüchte von Anseindungen eben der ausgezeichnetsten Lehrer durch die Bücher-Censur und die politischen Behörden verstummten bis in das letzte Decennium der vorliegenden Periode selten vollständig. Erst nach dem Jahre 1835 erfuhr man wieder von Unterstützung einer selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit auf dem Gebiete der Statistik (Springer's) durch die Regierung, jedoch unter die ängstlichsten Formen verhüllt.

Zu Wien, Prag und Lemberg bestand während dieser Periode je ein eigener Professor für Statistik; an den übrigen Lehranstalten wurde sie von dem Professor

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Etwas zu der aussergewöhnlichen Bedeutung, welche man demselben beilegte, trag wehl auch bei, dass eben im Jahre 1804, in welchem an den österreichischen Univerattaten das Bedürfniss einer solchen theoretischen Vorbereitung für die Studirenden der

Statistik zuerst entstand, Schlözer's epochemachendes Buch "Theorie der Statistik" erschien, welches allseitig eine begeisterte Aufnahme fand.

27) Ohne so schroff und scharf die Unverträglichkeit ausgedehnter Betreibung der Statistik mit dem Absolutismus einer Regierung behaupten zu wollen, wie es Schlözer I. c. S. 51 thut, kann man doch nicht in Abrede stellen, dass eine Reactions-Periode, wie sie damals in Oesterreich eintrat, ihr unmöglich günstig sein konnte.

28) Wa ein niegener Professor für Statistik bestand, bezog er einen fixen Gehalt ohne

<sup>28)</sup> Wo ein eigener Professor für Statistik bestand, bezog er einen fixen Gehalt ohne Vorrückungsrecht, welcher überdiess namhaft niederer bemessen war, als der Mindestbezug seiner zur Vorrückung berechtigten Collegen. Auch durfte er nur jener Doctorats-Prüfung, in welcher sein Lehrfach vorkam, beigezogen werden.

der Politik gelehrt. Als durch die kais. Entschliessungen vom 3. October und 5. December 1837 die Finanz-Gesetzkunde (hauptsächlich auf die Zoll- und Monopolsordnung und das Gefällen-Strafgesetz beschränkt) unter die Obligat-Lehrfächer des zweiten juridischen Jahrgangs eingereiht wurde, lud man dieselbe an jenen drei Universitäten dem Professor der Statistik auf.

Als Lehrbuch für die europäische Statistik stand auf dem Papiere bis zum Jahre 1848 de Luca's praktische Staatskunde; sie war im Jahre 1795 erschienen, und der Verfasser selbst hatte ihre Unhaltbarkeit in einer Zeit, in welcher "das Band aller Staaten gehoben wurde und täglich andere Formen einstürzten", wohl erkannt; was aber war seither wieder geschehen! Der Professor konnte kaum anders, als in jener Vorzeichnung bloss die Anordnung sehen, dass er die europäische Statistik "nach der vergleichenden Methode" zu behandeln habe.

Kaum minder sonderbar erschien es, wenn fortwährend de Luca's Special-Statistik oder Bisinger's Generalstatistik des österreichischen Kaiserthums als Lehrbuch für österreichische Statistik namhaft gemacht wurde, nicht bloss, weil auch letzteres Buch schon in den Jahren 1807 und 1808, in der Zeit eines nach Westen hin bereits sehr geschmälerten Umfangs der Monarchie, veröffentlicht und seither nicht den geänderten äusseren und inneren Verhältnissen angepasst worden war, sondern eben so sehr, weil es unvollständig blieb und nach Umfang und Form sich wenig eignete, die studirende Jugend in die Wissenschaft der Vaterlandskunde einzuführen.

Was unter solchen Verhältnissen geleistet wurde, verdient gewiss die vollste Anerkennung. Und Vieles und Bedeutendes wurde geleistet. Es ist vielleicht schwer, der gegenwärtig lebenden Generation von Statistikern selbst in Oesterreich die hohe Bedeutung dessen klar zu machen, was nach Bisinger und Zizius namentlich das glänzende Vierblatt Schnabel, Schreiner, Springer, Stöger für die Wissenschaft that. Allein wer Zeuge war, mit welcher Wärme sie für ihr vielfach angefeindetes Lehrfach einstanden, mit welcher Gewissenhaftigkeit sie die Thatsachen aus ihren Elementen schöpften und ferne von jeder Parteilichkeit oder Schönfärberei zusammenstellten, mit welcher Umsicht sie die Daten allein ihr Urtheil über die Zustände, über ihre Ursachen und Folgen sprechen liessen, wird keinen Augenblick anstellen, jene Männer für die Regeneratoren, die zweiten Schöpfer des Studiums der Statistik an den österreichischen Hochschulen zu erklären. 29)

Das Lehramt der Statistik an den österreichischen Hochschulen (und Lyceen) 30) versahen in dieser zweiten Periode:

an der Universität zu Wien:

Johann Zizius bis 1824, 1824—1826 Franz Kerschbaumer als Supplent, seit 1827 Johann Springer;

an der theresianischen Ritter-Akademie:

Joseph Constantin Bisinger bis 1825, 1825—1832 Johann Kopatsch als Supplent, 1833—1835 Moriz Fränzl als Supplent, 1835—1839 als Professor, 1839 Leopold Neumann als Supplent, 1840—1849 als Professor;

2°) Beiläufig dieser Worte bediente ich mich auch, als mir am 22. August 1872 die Ehre zu Theil wurde, vor dem statistischen Congresse in St. Petersburg das Andenken Springer's zu feiern.

<sup>3°)</sup> Im Jahre 1814 kam Innsbruck, im Jahre 1816 Salzburg, im Jahre 1846 Krakan wieder an Oesterreich. In Innsbruck und Salzburg bestand zu jener Zeit nur ein Lyceum; ersteres wurde mit kais. Entschliessung vom 27. Januar 1826 wieder zur Universität erhoben. Ein Gleiches geschah bezüglich des Lemberger Lyceum's durch die kais. Entschliessung vom 17. Mai 1816, bezüglich der Lyceen zu Gratz und Olmütz durch die kais. Entschliessungen vom 26. Januar und 11. März 1827. Die Krakauer Universität wurde im Jahre 1847 reorganisirt und am 1. October 1847 wieder eröffnet, das juridische Studium an der theresianischen Ritter-Akademie hingegen mit kais. Entschliessung vom 5. December 1848 anfgehoben.

am Lyceum (der Universität) zu Gratz:

1810—1822 Joseph Kudler, 1822 und 1823 Friedrich August von Bewer als Supplent, 1824—1826 Johann Springer, 1827 und 1828 August Nowak als Supplent, seit 1829 Gustav Franz Schreiner;

am Lyceum (der Universität) zu Innsbruck:

1817—1841 Andreas v. Mersi, 1842 Johann Kopatsch, Professor des römischen und Kirchen-Rechts, als Supplent, 1843—1845 Hieronymus von Scari zu Cronhof, 1846 und 1847 wieder Kopatsch als Supplent, 1848 Johann Kerer, 1849 nochmals Kopatsch als Supplent;

an der Universität zu Prag:

Joseph Mader bis 1815, 1816 Joseph Eduard Mader als Supplent, 1817 Thomas Karl Härdtl als Supplent, 1818—1835 Georg Norbert Schnabel, 1836 und 1837 Johann Moriz Chlupp als Supplent, 1838—1849 August Nowak;

am Lyceum (der Universität) zu Olmütz:

Christoph v. Passy bis 1815, 1816—1819 Joseph Rohrer (kam nicht, sondern wurde supplirt), 1820—1828 Gustav Franz Schreiner, 1829—1842 Hieronymus v. Scari zu Cronhof, seit 1843 Johann Koppel;

am Lyceum (der Universität) zu Lemberg:

Joseph Rohrer bis 1823 (während der Jahre 1819—1822 supplirt durch Karl v. Hüttner), 1824 und 1825 Franz Wolf, 1826 und 1827 Supplenten, 1828—1832 Michael Stöger, 1833—1837 August Nowak, 1838—1849 Johann Moriz Chlupp;

an der Universität zu Krakau:

1848 I. Semester Franz Makowiczka als Supplent, seither Vincenz Szpor als Supplent.

Auch über die Zahl der Hörer des ersten juridischen Jahrgangs, welchen das Studium der Statistik obligat auferlegt war, lassen sich genaue Nachweisungen geben. Sie betrug:

| Stndien   W.i e n   Universitat   Theresia   Gratz   Innstruct   Prag   Olmütz   Lemberg   Krakau |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                            | <del></del>                                                                               |                                                                        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                            | TON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Univer-                                                                                                              | Theresia-                                                                          | Gratz                                                                                               |                                                                         | Prag                                                                                                                       | Olmütz                                                                                    | Lemberg                                                                | Krakau |
|                                                                                                   | 181 4<br>181 4<br>181 557<br>181 1507<br>18 1 507<br>18 1 507<br>18 1 807<br>18 | 40<br>45<br>46<br>77<br>54<br>66<br>71<br>95<br>137<br>188<br>182<br>211<br>181<br>270 <sup>31</sup> )<br>205<br>207 | 10<br>13<br>12<br>3<br>9<br>14<br>8<br>13<br>11<br>12<br>7<br>13<br>11<br>10<br>15 | 18<br>19<br>1<br>20<br>21<br>15<br>2<br>4<br>9<br>16<br>12<br>22<br>12<br>44 <sup>31</sup> )<br>317 | 33<br>23<br>3<br>24<br>29<br>26<br>42<br>86 <sup>31</sup> )<br>64<br>53 | 110<br>71<br>156<br>123<br>124<br>133<br>155<br>104<br>129<br>177<br>186<br>167<br>151<br>267 <sup>3</sup> )<br>174<br>229 | 17<br>29<br>22<br>39<br>32<br>43<br>50<br>31<br>15<br>12<br>11<br>43*1)<br>13<br>12<br>24 | 71<br>69<br>60<br>58<br>80<br>101<br>75<br>207**)<br>117<br>156<br>125 |        |

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Das plötzliche rasche Anwachsen der Ziffern im Studienjahre 1825 rührt von Aufhebung des dritten Jahrgangs der philosophischen Obligatstudien her, zufolge deren Abit prienten zweier Curse im ersten Jahrgange der juridischen Studien zusammentrafen.

| Studien- | Wi               | е п              |            | Inns- | _    | Olmütz |         |        |
|----------|------------------|------------------|------------|-------|------|--------|---------|--------|
| jahr     | Univer-<br>sität | Theresia-<br>num | Gratz      | bruck | Prag | Olmütz | Lemberg | Krakau |
| 1831 !   | 162              | 7                | 47         | 35    | 239  | 35     | 100     |        |
| 1832     | 106              | 7                | 35         | 50    | 202  | 37     | 76      |        |
| 1833     | 116              | 5                | 33         | 29    | 179  | 22     | 94      |        |
| 1834     | 153              | 5<br>6<br>7      | <b>2</b> 8 | 31    | 164  | 29     | 106     | _      |
| 1835     | 194              | 7                | 36         | 35    | 188  | 24     | 113     | _      |
| 1836     | 189              | 11               | 41         | 34    | 168  | 17     | 107     | _      |
| 1837     | 173              | 14               | 27         | 37    | 153  | 20     | 113     |        |
| 1838     | 199              | 13               | 24         | 36    | 160  | 33     | 97      |        |
| 1839     | 213              | 13               | 23         | 51    | 158  | 17     | 99      |        |
| 1840     | 226              | -10              | 38         | 36    | 170  | 20     | 112     |        |
| 1841     | 229              | 12               | 26         | 51    | 186  | 20     | 124     |        |
| 1842     | 223              | 14               | 28         | 45    | 161  | 23     | 136     |        |
| 1843     | 193              | 14               | 30         | 43    | 201  | 16     | 128     | _      |
| 1844     | 197              | 12               | 29         | 59    | 171  | 16     | 137     |        |
| 1845     | 309              | - 16             | 27         | 58    | 177  | 9      | 120     |        |
| 1846     | 287              | 10               | 29         | 45    | 172  | 20     | 139     |        |
| 1847     | 291              | 12               | 19         | 46    | 138  | 19     | 99      | -      |
| 1848     | 278              | 12               | 33         | 53    | 159  | 23     | 90      | ?      |
| 1849 :   | 19933)           |                  | 169        | §32)  | 189  | 97     | 10783)  | Š      |

Fast von selbst gliedern sich die hervorragenden Professoren der Statistik aus dieser zweiten Periode in drei Gruppen: Bisinger, Kudler, Passy, Rohrer, Zizius; Schnabel, Schreiner, Springer, Stöger; Fränzl, Neumann.

Bisinger <sup>33</sup>) Joseph Constantin, geboren am 17. Februar 1771, legte die Gymnasial-Studien in den Jahren 1784—1788 theils als Alumnus des Prämonstratenserstiftes Bruck, theils (nach Aufhebung desselben) zu Znaim und zu Brünn zurück, wo sein Vater den Augarten anlegte, die philosophischen Obligat-Studien und die juridischen 1789—1795 zu Wien, wo er als Erzieher im Hause des Grafen Ugarte fungirte, und erlangte im Herbste 1799 als Supplent (zugleich Studien-Präfect), mit kais. Entschliessung vom 30. April 1805 aber definitiv die Professur der Statistik an der theresianischen Ritterakademie und bekleidete sie bis zu seinem am 6. Januar 1825 erfolgten Tode.

Seine veröffentlichten Schriften sind:

a) über europäische Statistik:

"Vergleichende Darstellung der Grundmacht oder der Staatskräfte aller europäischen Monarchien und Republiken" Pest 1823 (Land, Urproduction, Industrie, Handel, Bewohner, Geistescultur, Vertheidigungskräfte, Finanzen);

"Vergleichende Darstellung der Staatsverfassung der europäischen Monarchien und Republiken" Wien 1818 (Grundgesetze, Dynastien, Titel, Wappen u. s. w., Organisation der Staatsgewalt, staatsbürgerliche Verschiedenheiten, Religions- und Kirchenwesen und Vertretungskörper);

β) über österreichische Statistik:

"Generalstatistik des österreichischen Kaiserthumes" 2 Bände, Wien 1807 f. (Land, Bewohner, Producte, Staatsverfassung), der wiederholt angekündigte III. Band erschien nicht;

<sup>32)</sup> Im Jahre 1849 bestand für die Universitäten in Wien und Lemberg nur eine beschränkte Aufnahme, von Innsbruck stand der grösste Theil der Studenten gegen die Piemontesen im Feld.

<sup>33)</sup> Sartori's Nekrolog in der Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit 1825, N. Bl. S. 30 ff. Oesterreichische National-Encyklopädie B. I, Wien 1835, S. 304; Wurzbach's biographisches Lexikon B. I, Wien 1856, S. 412.

"Classification der Städte und Märkte des Kaiserstaats nach ihrer Volksmenge" in den vaterländischen Blättern für den österreichischen Kaiserstaat, J. III., Wien 1810, S. 230 ff.;

"Die kirchliche Eintheilung von Oesterreich unter der Enns", ebd. J. IV., 1811, S. 145—148;

"Kirchliche Eintheilung Böhmen's", ebd. J. III., S. 209 ff.; "Uebersicht des Klerus der Wiener Erzdiöcese", ebd. J. VIII., 1815, S. 348 ff.

Kudler Joseph 34), geboren am 10. October 1786, supplirte bereits im Jahre 1809 die Professur der Politik an der Wiener Hochschule und erhielt im Jahre 1810 als Jenull's Nachfolger die Lehrkanzel der Politik und Statistik am Gratzer Lyceum. Im Herbste 1821 wurde er als Professor der Politik wieder nach Wien versetzt und fungirte in dieser Eigenschaft bis zum Jahre 1848. Bei streng wissenschaftlicher Bildung und Gründlichkeit war doch sein Sinn stets zugleich auf das Praktische gerichtet; so erschien er als Mitbegründer und Leiter der steiermärkischen Landwirthschaftsgesellschaft, der wechselseitigen Brandschaden-Versicherungsanstalten in Niederösterreich und Steiermark, des niederösterreichischen Gewerbevereins, des Vereins zur Emporbringung des Flachsbaues und mehrerer anderer humanitärer und industrieller Unternehmungen.

Wie er im Lehramte trotz der durch die Zeitverhältnisse gezogenen Schranken ungemein anregend auf Hunderte ihm treu ergebener Zuhörer wirkte, aus deren Reihen fast sämmtliche jüngere Professoren der Politik an den österreichischen Hochschulen hervorgingen, so erwarb er sich auch als Fachschriftsteller auf dem Gebiete der Nationalükonomie und des Polizeistrafrechts durch scharfe Dialektik und lichtvolle Klarheit, durch eine seltene Verbindung wissenschaftlicher Schärfe mit praktischem Tacte die allgemeinste Anerkennung. Vom Jahre 1834 an trat er in die Redaction der "Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit", späterhin "österreichische Zeitschrift für Rechts- und Staatswissenschaft" genannt. Am 17. Juli 1848 wurde er zum wirklichen Mitgliede der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ernannt. In denselben Tagen begann seine Wirksamkeit als Vertreter Wien's im verfassungsgebenden Reichstage, dessen Geschieke er bis zum 6. März 1849 theilte, ohne — wie diess in seiner ganzen Natur lag — in der sturmbewegten Versammlung besonders hervorzutreten. 35) Seine lehramtliche Thätigkeit hatte er mit dem Studienjahre 1848 abgeschlossen, leitete aber noch im Jahre 1850 das Professoren-Collegium seiner Facultät und übernahm endlich die Einrichtung der Staatsprüfungs-Commission allgemeiner Abtheilung, deren Präsidium er bis zu seinem am 6. Februar 1853 erfolgten Tode führte. Die Verleihung des Leopolds-Ordens am 30. October 1849 und des österreichischen Ritterstandes am 27. Februar 1851 gewährten ihm noch am Abende seiner Tage die früherhin lange entbehrte äussere Würdigung seiner glänzenden Dienstleistung.

So weit es möglich ist, seine zahlreichen schriftstellerischen Arbeiten zu überblicken 36), gehören dem Gebiete der Statistik an:

Anzeige von "Quadri storia delta statistica" in der Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, 1826, N. Bl. S. 1—6;

<sup>34)</sup> Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften für 1851 Seite 87, und für 1854 Seite 233 ff.; Wurzbach's biographisches Lexikon B. XIII, Wien 1865, S. 298 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Doch betheiligte er sich in Kremsier an Berathung der "Grundrechte" und griff wiederholt mit längeren Reden in die Verhandlungen ein.

Als Kudier im Jahre 1851 eine Zusammenstellung seiner schriftstellerischen Arbeiten für die kais. Akademie verfasste, war er selbst nicht mehr in der Lage, die kleiBeren publicistischen und national-ökonomischen Aufsätze vollständig zu specifiziren, mit deuen er die Wiener, Gratzer und Pressburger Zeitung, die Donau-Zeitung, den "Aufmerksamen" u. s. w. bereichert hatte.

"Versuch einer tabellarischen Darstellung des Organismus der österreichischen Staatsverwaltung", Wien 1834 37);

Anzeige von "Kremer Darstellung des Steuerwesens in Oesterreich" Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, 1825, N. Bl. S. 149-166;

"Steiermark's Volkszahl in den Jahren 1819 und 1820" und "Steiermark's Viehstand in den Jahren 1819 und 1820" mit vergleichenden Rückblicken, in der steiermärkischen Zeitschrift (alte Folge) für 1821 I. Heft S. 116-153 und II. Heft S. 141-150.

Die Ordnung und Klarheit, welche er namentlich in die von ihm behandelten statistischen Daten zu bringen und hierdurch in vielfach verschlungenen staatlichen und socialen Zuständen die leitende Idee zu ermitteln wusste, lassen sehr bedauern, dass Kudler's schriftstellerische Arbeiten auf diesem Gebiete nicht zahlreicher waren.

Passy 38 Christoph von, geboren am 17. November 1763, besuchte das Gymnasium zu Brixen, legte die philosophischen Obligatstudien in Passau und Trient zurück, und ging sodann nach Wien, wo er den Rechtsstudien sich zuwendete und unter Sonnenfels die Politik hörte. Nach Vollendung der Rechtsstudien wurde er von Sonnenfels, welcher ihn für seine Wissenschaft begeistert hatte, im Jahre 1783 zum Lehramtsassistenten angenommen und versah diese Stelle bis zum Jahre 1788, in welchem er mittelst kais. Entschliessung vom 13. Februar die Lehrkanzel der Politik am Olmützer Lyceum erhielt. Mit derselben vereinigte er im Jahre 1796 die Professur des Kirchenrechtes und bekleidete die letztere bis zum Jahre 1810, die erstere bis zum Jahre 1815. Nach Wiedergewinnung Venedig's für die österreichische Monarchie wurde Passy, dessen genaue Kenntniss der zahlreichen politischen Gesetze Oesterreich's und des complicirten Verwaltungs-Organismus bereits der Regierung mannigfache Dienste geleistet hatte, daselbst Gubernialrath und diente als solcher bis zum Jahre 1828. Den Ruhestand verlebte er in Wien, wo er am 13. Januar 1839 starb.

Die zum Behufe seiner Vorträge ausgearbeitete "Statistik von Mähren" erschien nicht im Drucke; ebenso wenig die im Jahre 1797 zum Gebrauche des mährisch - schlesischen Gubernium's verfasste statistische Darstellung: beide sind handschriftlich noch vorhanden 89). Wohl aber erschien im Jahre 1810 seine "Karte von Mähren im Massstabe von 1:269.000", die erste wissenschaftlich brauchbare, welche zufolge ihrer sorgsamen Bearbeitung noch heutzutage geschätzt wird.

Rohrer 40) Joseph, geboren 1769, legte seine Studienlaufbahn in seiner Vaterstadt Wien zurück, trat sodann als Buchhaltungsbeamter in den Staatsdienst, kam im Jahre 1800 als Polizeicommissär nach Lemberg und zeichnete sich hier

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Die gro se Bedeutung dieser mühevollen Arbeit kann ich (auch in der Politik Kudler's Jankbarer Schüler) um so vollständiger würdigen, als ich bereits zweimal, im II. Hefte des IV. Jahrgangs der Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik (Wien 1855) S. 23—58 und im statistischen Jahrbuche für 1863, 1864 und 1865 (jedesmal S. 39—88), eine ähnliche Darstellung bearbeitete, welche immer wieder auf Kudler's Principien beruhen musste.

d'Elvert, Geschichte der historischen Literatur Mähren's und Schlesien's, Brünn 1850, 8. 2/8 f.; d'Elvert Geschichte der Studien, Schul- und Erziehungsanstalten in Mähren und Schlesien, Brünn 1857, S. 236 ff.; Wurzbach's biographisches Lexikon, B. XXI, Wien 1870, S. 333.

32) Vgl. d'Elvert, Geschichte der mährisch-schlesischen Landwirthschaftsgesell-

schaft, Brünn 1870, S. 88.

<sup>4&</sup>quot;) Oesterreichische National-Encyklopädie B IV, Wien 1836, S. 405; Warzbach's biographisches Lexikon, B. XXVI, Wien 1874, S. 284.

durch eine Reihe ethnographisch-statistischer Schriften, welche von grossem Fleisse und reger Beobachtungsgabe zeugten, so sehr aus, dass ihm im Jahre 1808 die Professur der Statistik an dem dortigen Lyceum übertragen wurde. Im Jahre 1816 zur Uebersetzung an das Olmützer Lyceum bestimmt, entschloss er sich, in Lemberg zu bleiben. Erst nach seiner im Jahre 1823 erfolgten Pensionirung übersiedelte er wieder nach Wien, wo er am 21. September 1828 starb.

Unter seinen zahlreichen Schriften gehören mehrere dem Gebiete der Topographie im engeren Sinne zu; statistischen Inhalts sind:

"Territorial- und Nationalgrösse des österreichischen Kaiserstaats", in den vaterländischen Blättern für den österreichischen Kaiserstaat, Jahrg. I., Wien 1808, S. 401 ff.;

"Uebersicht der Hutweiden im österreichischen Kaiserstaat", ebd. S. 313 ff.:

"Ueber die Bewohner der österreichischen Monarchie", in Liechtenstern's <sup>41</sup>) Archiv für Geographie und Statistik, Wien 1803, B. I. S. 1—13, als Einleitung zu den nachfolgenden ethnographischen Abhandlungen;

"Versuch über die deutschen Bewohner der österreichischen Monarchie", zuerst in Liechtenstern's Archiv, 1803, B. I. S. 14—45, 97—109, 175—200, 363—387, 483—532, B. II., S. 35—71, 123—161, hierauf abgesondert in 2 Bänden, Wien 1804;

"Versuch über die slavischen Bewohner der österreichischen Monarchie", Wien 1804;

"Die wallachischen Bewohner der österreichischen Monarchie", in den vaterländischen Blättern, J. II., 1810, S. 301 ff.;

"Versuch über die jüdischen Bewohner der österreichischen Monarchie", zuerst in Liechtenstern's Archiv, 1803, B. II., S. 97—122 und 193—225, sodann abgesondert, Wien 1804;

"Versuch über die armenischen Bewohner der österreichischen Monarchie", in Liechtenstern's Archiv, 1803, B. II. S. 1—36;

"Ueber die Tiroler", Wien 1796;

"Beiträge zur Sittenkunde der Slaven in Oesterreich", in den vaterl. Blättern, Jahrg. II., 1810, S. 282 ff.;

"Ueberblick der Bauerschaft in Oesterreich", ebd., Jahrg. I., 1808,

8. 451 ff., Jahrg. II., 1809, S. 33 ff. und 1810, S. 333 ff.;

"Ueber Armenwesen und Wohlleben in Beziehung auf die vaterländische Industrie", in Liechtenstern's Archiv, 1803, B. II. S. 273—325;

"Ueber Bevölkerung und Belohnungen in Beziehung auf die erbländische Industrie", ebd. 1804, S. 385—407;

"Abriss der westlichen Provinzen des österreichischen Staates", Wien 1804;

"Bemerkungen auf einer Reise von der türkischen Gränze über die Bukowina durch Galizien, Schlesien und Mähren nach Wien", Wien 1804;

"Ueber die Wohlthätigkeit des Einflusses der österreichischen Regierung für Galizien" in Hormayr's Archiv f. Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst, Jahrg. I., 1810, S. 610 ff.;

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Was Liechtenstern's unerschöpfliche Arbeitskraft und aufopfernder Patriotismus für die österreichische Statistik geleistet haben, gehört auch der Vorgeschichte des statistischen Bureau's an, dessen Errichtung Liechtenstern unermüdlich betrieb, aber nicht mehr erlebte. Nur erwähnt möge hier werden, dass er nach dem oben eitirten Archive, welches in den Jahren 1801—1804 erschien, ein "neues Archiv für Welt-, Erd- und Staatenkunde" in den Jahren 1811 und 1812 und den "allgemeinen Anzeiger historisch-politischstatischen Inhalts" in den Jahren 1814—1816 herausgab.

"Statistische Skizze des Samborer Kreises", in den vaterländischen Blättern, Jahrg. I., 1808, S. 313 ff.;

"Statistische Skizze des Przemyśler Kreises, ebd. S. 340 f.;

Bruchstück einer "Reise in die Marmarosch" in Hormayr's Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst, Jahrg. I., 1810, S. 451 ff.; "Statistik des österreichischen Kaiserthums", B. I., Wien 1827, ohne Fortsetzung geblieben.

Zizius <sup>42</sup>) Johann, am 7. Januar 1772 geboren, erhielt den Volksschulunterricht zu Chrudim, legte die Gymnasialstudien in Brünn und die philosophischen Obligatstudien in Olmütz, die juridischen in Wien zurück, wurde im Jahre 1793 Watteroth's Assistent bei dem Lehramte der Politik, erhielt im Jahre 1795 die Professur der Politik bei der k. k. Arcierengarde, trat aber im Jahre 1800 in den Advocatenstand über. Vom Jahre 1805 an supplirte er die Lehrkanzel der Statistik an der Wiener Universität und erhielt sie definitiv durch die kais. Entschliessung vom 7. Juli 1810. Sein Buch über Theorie der Statistik erlangte bald die weiteste Verbreitung; durch statistische Reisen lernte er alle Länder der österreichischen Monarchie, ganz Deutschland und einen Theil der Schweiz kennen. Auch war er als Referent bei der Fachcommission in politischen Gesetzsachen beschäftigt und wirkte thätig zur Gründung des Wiener Musikvereins und zur Entstehung der Wiener Literaturzeitung mit, deren politisch-statistischen Theil er eine Zeit lang redigirte. Er starb am 5. April 1824.

Seine wissenschaftlichen Aufsätze in Journalen lassen sich nicht ermitteln, da in der Literaturzeitung die meisten Artikel anonym erschienen, auch keine dort vorkommende Chiffre auf Zizius passt. Wir kennen also nur seine selbstständig veröffentlichten Arbeiten:

"Theoretische Vorbereitung u. Einleitung zur Statistik", Wien 1811 <sup>43</sup>);
"Oekonomisch - politische Betrachtung über die Handelsbilanz",
Wien 1812;

"Bemerkungen über das neue Grundsteuersystem", Wien 1823.

Schnabel 44) Georg Norbert, geboren am 31. Mai 1791, legte die Gymnasialstudien in Pilsen, die philosophischen Obligatstudien sowie die juridischen in Prag zurück. Nachdem er in den Jahren 1816 und 1817 als Assistent für die Lehrkanzeln der Statistik und Politik an der Wiener Hochschule fungirt hatte, wurde er mit kais. Entschliessung vom 4. September 1817 zum Professor der Statistik an der Prager Universität ernannt. Rastlos im Lehramte thätig, war er auch bemüht, seiner Wissenschaft durch schriftstellerische Arbeiten in weiteren Kreisen Bahn zu brechen. Die öfteren Collisionen, in welche er hierbei gerieth, veranlassten ihn aber, zufolge kais. Entschliessung vom 7. October 1835 sein Lehramt mit jenem der Rechtsphilosophie und des österreichischen Strafrechts zu vertauschen, in welchem er bis wenige Tage vor seinem am 22. October 1857 erfolgten Tode wirksam, zugleich aber an humanitären und wissenschaftlichen Vereinen lebhaft betheiligt war. Unter geänderten Verhältnissen wurde ihm im Jahre 1852 die goldene Medaille für Wissenschaft und Kunst und im Jahre 1855 das Ritterkreuz des Franz-Josephs-Ordens zu Theil.

Von seinen zahlreichen Schriften beziehen sich auf das Gebiet der Statistik:

 <sup>42)</sup> Oesterreichische National-Eucyklopädie, B. VI., Wien 1838, S. 252 f.
 43) Nach dem Tode des Verfassers neu herausgegeben von Franz Kerschbaumer. Wien 1827.

<sup>44)</sup> Oesterreichische National-Encyklopädie, B. IV. S. 65; Wurzbach's biographisches Lexikon, B. XXXI., durch die Gefälligkeit des Herrn Verfassers im Manuscripte mitgetheilt.

5.

a) der allgemeinen und europäischen Statistik:

"Geographisch-statistisches Tableau der Staaten aller Erdtheile", Prag 1827;

"Die europäische Staatenwelt", 2 Bände, Prag 1819 und 1821;

"Geographisch - statistisches Tableau der europäischen Staaten", Prag 1826;

"Generalstatistik der europäischen Staaten", 2 Bände, Prag 1829, — 2. Auflage, Wien 1833;

"Europa um das Jahr 1840", Wien 1841;

β) der österreichischen Statistik:

"Ueber Raum - und Bevölkerungsverhältnisse der österreichischen Länder", Prag 1826;

"Statistische Darstellung von Böhmen", Prag 1826;

"Tafeln zur Statistik von Böhmen", Prag 1847;

"Von einigen besonderen Arten des Grundeigenthums in Böhmen", in der Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, Wien 1827, B. II., S. 257—285;

"Statistik der landwirthschaftlichen Industrie Böhmen's", Prag 1846; "Statistische Uebersicht der gewerblichen Industrie Böhmen's", in der steiermärkischen Zeitschrift (ältere Folge) f. 1834, S. 10—38.

Ausserdem besorgte Schnabel die Herausgabe der siebenten Auflage von Galletti's allgemeiner Weltkunde, welche zu Wien und Pest im Jahre 1830 erschien.

Schreiner 45) Gustav Franz, geboren am 6. August 1793, Sohn eines geachteten Bürgers von Pressburg, legte die Gymnasialstudien theils in seiner Vaterstadt theils in Trenčjn zurück und trat, nach zweijährigem Aufenthalte im Pressburger Emerichs-Seminare und Beschäftigung mit classischen Studien, im Jahre 1810 in die philosophischen Obligat-Studien ein; im Jahre 1812 erlangte er die Aufnahme unter die Candidaten der Theologie für die Wiener Erzdiöcese, wendete sich aber schon mit dem Studienjahre 1813 den juridischen Studien m, in deren Laufe er durch ausgezeichnete Verwendung in den Fächern der Statistik und Politik die Aufmerksamkeit der Professoren Zizius und Watteroth in so hohem Grade auf sich zog, dass ihn bald nach absolvirten Studien beide im Herbste 1816 zu ihrem Assistenten für das Lehramt der Politik, der eine an der theresianischen Ritterakademie, der andere an der Universität, erwählten. Vom 1. Juni 1817 an und während des ganzen Studienjahres 1818 supplirte er wegen Beurlaubung des Professors Zizius bereits selbstständig die Lehrkanzel der Politik im Theresianum, nebstbei als Erzieher im Hanse des Generals Grafen v. Grünne, Obersthofmeisters des Erzherzogs Karl, imgirend. Mit kais. Entschliessung vom 29. December 1819 wurde Schreiner zum Professor der Politik und Statistik am Olmützer Lyceum ernannt und mit der kais. Entschliessung vom 19. Juli 1828 in gleicher Eigenschaft an die Universität zu Gratz übersetzt, an welcher er durch 42 Jahre in der ruhmvollsten Weise wirkte, von der studirenden Jugend ebenso wegen seines ausgebreiteten

<sup>45)</sup> Pauler's Biographie Schreiner's im "Jogtudomany i Köstöny" 1868, Nr. 5; "Ein Mann der Wissenschaft" in der Gratzer "Tagespost" 1871, Nr. 88—90; "Nene freie Presse" Nr. 2732, April 1872; Jlwof's Biographie Schreiner's im 21. Hefte der Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark, Gratz 1873, 30 S.; Wurzbach's biographisches Lexikon, B. XXXI., durch die Gefälligkeit des Herrn Verfassers im Manuscripte mitgetheilt.

1845, S. 258 ff.), Ischl (ebd. S. 322—325), Isonzo (B. XXV., 1846, S. 81 ff.), Istrien (ebd. S. 156—236), Judenburg und Judenburger Kreis (B. XXVII., 1850, S. 238— 246), Inner-Szolnoker Gespanschaft (B. XXX., 1853, S. 406-411), Innkreis (ebd. S. 411-418).

In der III. Section:

Die Artikel: Orseolo (B. VI., Leipzig 1835, S. 56—59), Ottochaner Regiment (B. VII., 1836, S. 472—477), Padua (B. IX., 1837, S. 107—118), Participazio (B. XII., 1839, S. 340—344), Perugia (B. XVIII, 1843, S. 162—208), Pesaro (ebd. S. 248—256), Pest (ebd. S. 323—329).

Springer 51) Johann, zu Reichenau in Böhmen am 28. December 1789 geboren, legte daselbst das Gymnasium mit Auszeichnung zurück und ging im Jahre 1808 nach Prag, wo er die philosophischen Obligatstudien und die juridischen in gleicher Weise vollendete. Auf Watter oth's Aufforderung begab er sich im Jahre 1816 nach Wien, wurde Assistent desselben im Lehramte der Politik und übernahm im Jahre 1819 nach Watteroth's Tode die Supplirung der Lehrkanzel. Die kaiserliche Entschliessung vom 30. April 1823 berief ihn zur Professur der Politik und Statistik am Lyceum zu Gratz. Allein schon die kaiserliche Entschliessung vom 16. December 1826 gab ihn der Wiener Universität zurück, an welcher er nunmehr fast 40 Jahre mit dem besten Erfolge wirkte. Seine lichtvollen und gründlichen Vorträge trugen wesentlich dazu bei, in der studirenden Jugend reges Interesse für die Staatswissenschaften überhaupt und für die Statistik insbesondere zu erwecken, ihr das Verständniss vaterländischer Zustände in Vergleichung mit jenen der übrigen europäischen Staaten zu eröffnen und die Mittel und Wege ihrer Weiterentwicklung nahe zu legen. 52) Vom Studienjahre 1838 an übernahm er auch die neugeschaffene Lehrkanzel der Finanzgesetzkunde und brach dem Unterrichte in diesem schwierigen Gebiete die Bahn.

Nach vielen früheren Hemmnissen erlangte er bald darauf die Erlaubniss, die Materialien der amtlichen Statistik für ein wissenschaftliches Werk über Oesterreich zu benützen, jedoch ohne sich auf dieselben berufen zu dürfen, und schuf ein klares, lebensvolles Bild des vormarzlichen Oesterreich, ein Buch, welches als ehrendes Denkmal unserer statistischen Literatur im Allgemeinen, des anspruchlosen, wahrhaft patriotischen Verfassers insbesondere, einen europäischen Ruf erlangte.

Von seinen zahlreichen Aufsätzen und Abhandlungen bezieht sich ein Theil auf die politische Gesetzkunde; statistischen Inhalts sind:

a) aus dem Gebiete der Statistik im Allgemeinen:

"Uebersieht der österreichischen Literatur über Politik und Statistik von 1825 bis 1839", in der Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, 1835, N. Bl. S. 323-336 und 430-445; 1836, N. Bl. S. 239—247, 270—278, 367—376; 1837, N. Bl. S. 414—420; 1838, N. Bl. S. 419—426; 1839, N. Bl. S. 541—551; 1840, N. Bl. S. 541—553;

Anzeige von "Zizius theoretische Vorbereitung und Einleitung zur Statistik\*, 2. Auflage, ebd., 1828, N. Bl. S. 41-46;

Anzeige von "Holzgethan Theorie der Statistik", ebd., 1829, N. Bl. S. 151-158.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften für 1851 S. 260-262; Almanach für 1870, S. 113 f.; Neumanu's Nekrolog in der Wiener Zeitung vom 16. October 1869 und im I. Hefte des XVII. Jahrgangs der Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik S. 36-38; mein Nekrolog im compte-rendu de la huitième session du congrès international de statistique, Vol. II., p. 458.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Auch ich war ein Schüler Springer's, welcher mich schon im Jahre 1834, wo ich noch ganz für historische Studien lebte, für die Statistik zu gewinnen bemüht war und seit 1853, wo sie bereits mein Lebensberuf geworden, vielfach förderte und unterstützte. Ich ergriff mit Freuden in St. Petersburg die Gelegenheit, die dankerfüllte Verehrung auszusprechen, mit welcher ich stets des unvergesslichen Lehrers gedenken werde.

Anzeige von "Colbay Theoria statisticae" ebd., 1832, N. Bl. S. 225—229;

β) aus dem Gebiete der europäischen Statistik:

Anzeige von "Schnabel Generalstatistik der europäischen Staaten", ebd., 1829, N. Bl. S. 321—339, zweite Aufl., ebd., 1834, N. Bl. S. 1—7;

Anzeige von "Schlieben Grundzüge einer allgemeinen Statistik", ebd., 1835, N. Bl. S. 59-62;

Anzeige von "Jäckel europäische Münz-, Mass- und Gewichtkunde", ebd., 1828, N. Bl. S. 523—533.

Anzeige von "Klüber öffentliches Recht des deutschen Bundes und der Bundesstaaten", ebd., 1831, N. Bl., S. 421 ff.;

?) aus dem Gebiete der österreichischen Statistik:

Umständliche Relation und Beurtheilung der ersten in den Buchhandel gekommenen "Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie", in den Jahrbüchern der Literatur, B. 118. S. 84—116, B. 119. S. 77—108, B. 120. S. 29—53; Wien 1847.

"Ueber die Vaterlandsliebe in Oesterreich" im österreichischen (Ridler'schen) Archiv für Geschichte, Erdbeschreibung, Staatenkunde u. s. w., Jahrg. I., 1831, S. 9 ff.;

"Länderbestand und Volksmenge der österreichischen Monarchie im Jahre 1792", ebd. S. 609 f.;

"Rangordnung der österreichischen Länder nach Grösse, Volksmenge und Anzahl der Wohnplätze", ebd. S. 72;

Anzeige von "Kudler Organismus der österreichischen Staatsverwaltung", in der Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, 1834, N. Bl. S. 199-204;

"Summarische Uebersicht der wichtigeren ('iviljustizgeschäfte bei den Gerichtsbehörden der nicht-ungrischen Provinzen in den Jahren 1819—1828 und 1832", ebd., 1834, B. II. S. 51—66;

"Grundzüge der Verfassung des Forstwesens in den deutschen, böhmischen und galizischen Provinzen", ebd. 1826, B. II. S. 184—209;

"Verhältniss der Studirenden in Oesterreich zu den Professoren", im österreichischen (Ridler schen) Archiv, Jahrg. I., 1831, S. 395;

"Ueber die Frequenz der Wiener Universität", in der "Wiener Zeitung", Juni 1845;

Anzeige von "Stöger Darstellung der gesetzlichen Verfassung der galizischen Judenschaft", in der Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, 1833, N. Bl. S. 331—333;

Anzeige von Morandini "Censimento Milanese", ebd., N. Bl. S. 201-208;

Anzeige von "Lupi storia de' principj delle massime e regole seguite nella formazione del censimento milanese", ebd., N. Bl. S. 209—230;

Anzeige von "Czoernig Freihafen von Venedig", im österreichischen (Ridler'schen) Archiv für Geschichte, Erdbeschreibung u. s. f., Jahrg. II., 1832, S. 131 ff.;

Anzeige von "Burger Reise durch Oberitalien", ebd., S. 219 ff.;
Anzeige von "Stopfer Erläuterungen der Grundgesetze für die Militärgränze", in der Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, 1832, N. Bl. S. 1—5.

Endlich erschien seine "Statistik des österreichischen Kaiserstaates" im Jahre 1840 zu Wien in zwei Bänden.

Stöger 53) Michael Franz, geboren am 22. September 1796, beschäftigte sich schon während seiner in der Vaterstadt Wien zurückgelegten Studien eifrig mit Erziehung und Unterricht, erlangte in den Jahren 1820 und 1824 das Doctorat sowohl der Philosophie als der Rechte und wendete sich nunmehr der Vorbereitung zum Advocatenstande zu. Unerwartet traf ihn der Ruf der k. k. Studien-Hofcommission, im December 1824 die Supplirung des Lehramts der Philosophie an der Wiener Hochschule, von welchem Rembold entfernt worden war, zu übernehmen. Mit kais. Entschliessung vom 11. März 1827 wurde er zum Professor der Statistik an der Lemberger Universität ernannt und verband mit seinem Lehramte schon im Jahre 1828 die Supplirung der Lehrkanzel für Politik, zu welcher er im Jahre 1830 definitiv übertrat, die Vorträge über Statistik jedoch bis zur Ernennung seines Nachfolgers fortsetzte.

Er wirkte in beiden Lehrämtern ungemein fruchtbar durch das Bestreben, auch die locale Wichtigkeit und Brauchbarkeit beider Wissenszweige theoretisch und praktisch zu erschöpfen. Ebenso war er als Mitglied der Provinzial-Commission zur Beförderung der Industrie und des Handels, des Ossolinski'schen National-Instituts, des Sparcassa-Curatoriums unermüdet thätig. Im Auftrage der Regierung mit Bearbeitung eines Handbuchs der politischen Gesetzkunde, für deren fast unübersehbares Feld jeder neuere Leitfaden fehlte, emsig beschäftigt, starb er plötzlich am 18. Januar 1834.

Neben seinen zahlreichen der politischen Gesetzkunde angehörigen oder einzelne Fragen der Jurisprudenz mit seltenem Scharfsinne erörternden schriftstellerischen Arbeiten sind als statistisch wichtig hervorzuheben 54):

"Galizien's Flüsse", im österreichischen (Ridler'schen) Archiv für Geschichte, Erdbeschreibung, Staatenkunde u. s. f., Jahrg. I, 1831, S. 221 ff.; "Bevölkerungsverhältnisse Galizien's", ebd., Jahrg. III, 1833, S. 243 ff.; "Verhältnisszahlen der Ehen in Galizien", ebd., Jahrg. II, 1832,

S. 305 f.;

"Allgemeine Bemerkungen über Lemberg's Sterbelisten", ebd., S. 43-48; "Die jüdische Bevölkerung in Galizien und ihre Evidenzhaltung", in der Zeitschrift für österr. Rechtsgelehrsamkeit, 1829, B. I., S. 363-386; "Notizen über die Lemberger Judenschaft", im neuen (Mühlfeld-

Hohler'schen) Archiv für Geschichte, Staatenkunde u. s. w., Jahrg. II., 1830, S. 341-344;

"Notizen über die Bukowiner Judenschaft", ebd. S. 381 ff.;

"Ackeransiedlungen der Juden in Galizien", im Ridler'schen Archiv Jahrgang I., 1831, S. 263-266;

"Die jüdische Realschule zu Brody", im Mühlfeld-Hohler schen

Archiv, Jahrg. I., 1829, S. 297 f.;

"Ueber die Juden und ihre bürgerlichen Verhältnisse in Galizien", 2 Bände, Lemberg 1833;

"Uebersichten Galizien's aus staatswirthschaftlichen Gesichtspuncten"

im Ridler'schen Archiv, Jahrg. III., 1833, S. 348 ff.;

"Ueber das sogenannte ""Zur Hälfte Säen"" in Galizien", in der steiermärkischen Zeitschrift (neue Folge), Jahrg. I., 1834, Heft I., S. 79-89;

"Andeutungen über die Forstgesetze für Galizien", im Mühlfeld-Hohler'schen Archiv, Jahrg. II, 1830, S. 661 ff.;

soll, blieb mir unzugänglich.

<sup>35)</sup> Haimberger's Nekrolog in der Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, 1834. N. Bl. S. 63 f.; österreichische National-Encyklopädie. B. V., Wien 1838, S. 209 f.

54) Die Lemberger "Mnemosyne", welche Artikel aus Stöger's Feder enthalten

"Ueber die Holz-Production und Consumtion in Galizien", ebd., I. Jahrg., 1829, S. 257 ff.;

"Bemerkungen über Galizien's Salzsiederei", ebd., S. 473-475; "Bemerkungen über die Getränke in Galizien", im Ridler'schen Archiv, Jahrg. I., 1831, S. 538 f.;

"Obstprämien in Galizien", ebd., Jahrg. III, 1833, S. 534 ff.; "Pferdeprämien in Galizien", ebd., Jahrg. II, 1832, S. 337 f.; "Ueber Galizien's Strassen", ebd. S. 437 ff.;

"Beschreibung der Karpathenstrasse in Galizien", ebd., S. 577 ff.; "Beschreibung der Delatyner Strasse", ebd., Jahrg. III, 1833, S. 1 f.; "Notizen über das Rechtsstudium an der Lemberger Universität" für

1831, ebd., Jahrg. I., 1831, S. 534 ff.;
"Statistische Notizen über die Rechtshörer zu Lemberg" für 1832, ebd., Jahrg. II., 1832, S. 584; für 1833, Jahrg. III., 1833, S. 536 ff.;

"Uebersicht des ersten Regulirungsplanes für das Kirchenwesen der nicht-unirten Griechen in der Bukowina", ebd., Jahrg. II., 1832, S. 85 ff.; "Summarische Uebersicht der Krankenanstalten Galizien's", ebd.,

Jahrg. III., 1833, S. 376.

Die von Stöger mit grossem Fleisse gesammelten reichhaltigen Ma-terialien zur gesammten Statistik Galizien's haben leider keine weitere Verwerthung gefunden.

Fränzl Moriz Julius, geboren am 26. Juli 1806, legte seine sämmtlichen Studien in Wien zurück und wurde im Jahre 1829 als Assistent des Lehramts der Politik an der Wiener Universität angestellt. Mit dem Studienjahre 1833 übernahm er an der theresianischen Ritterakademie die Supplirung des Lehrfachs der Statistik, sowie desjenigen des Völkerrechts. Mittelst kais, Entschliessung vom 31. März 1835 zum Professor dieser Fächer ernannt, wendete er sich vier Jahre später zu der Lehrkanzel der Politik an derselben Akademie, neben welcher er auch noch jene des österreichischen Strafrechts versah. In den Jahren 1838 und 1839 war er auch au der Redaction der Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde betheiligt. Durch Gesundheitsrücksichten zum Verlassen des Lehramts genöthigt, wurde er durch kais. Entschliessung vom 3. August 1841 zum Cameralrathe bei der Cameral-Gefällenverwaltung (Finanz-Landesdirection) für Oesterreich unter der Enns ernannt, am 22. April 1843 zum Hofsecretär, am 27. November 1847 zum Regierungsrathe bei der allgemeinen Hofkammer (obersten Finanzbehörde) befördert. Als solcher erwarb er sich bei einer Sendung nach Warschau im Jahre 1849 grosse Verdienste um die Ordnung der Verpflegsverhältnisse des russischen Hilfsheers in Ungarn und wurde hierfür durch kais. Entschliessung vom 29. Juli 1849 mit dem Orden der eisernen Krone ausgezeichnet und als Ordensritter mittelst Diploms vom 11. September 1849 in den Ritterstand mit dem Prädicate -v. Vesteneck\* erhoben. Mittelst kaiserlicher Entschliessung vom 3. October 1851 erlangte er eine Ministerialrathsstelle, mittelst solcher vom 30. August 1862 die Warde eines Sectionschefs im k. k. Finanzministerium. Im Jahre 1865 in den Ruhestand versetzt, starb er am 27. März 1875.

Unter seinen hauptsächlich aus den Jahren 1834-1841 stammenden schriftstellerischen Arbeiten sind aus statistischem Standpuncte hervorzuheben:

"Statistik", 3 Bände, Wien 1838—1841, welche nach Voraussendung der Theorie und einer Skizze der aussereuropäischen Staaten Land und Leute, die publicistischen, moralischen und materiellen Interessen der europäischen Staaten und ihre diplomatische Stellung vergleichend behandelt;

"Statistische Uebersicht der Eisenbannen, Canäle und Dampfschiff-

fahrten Europa's und America's", Wien 1838;

"Anzeige von "Dieterici statistische Uebersicht des Verkehrs im preussischen Staate und im deutschen Zollvereine 1831—1836" in der Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, 1839, N. Bl. S. 97—127;

"Anzeige von "Reden Leinwand- und Garnhandel Norddeutschland's", ebd., S. 514—521;

"Anzeige von "Reden Mehlhandel Deutschland's nach America", ebd., 1838, N. Bl. S. 491—494.

Neumann <sup>56</sup>) Leopold, geboren am 23. October 1811, Sohn eines verdienstvollen Professors der Lemberger Realschule, begann seine Gymnasialstudien in Czernowitz, beendete sie in Lemberg, wo er auch die philosophischen Obligatstudien zurücklegte, und begab sich bald nach Beginn der juridischen Studien nach Wien, wo er unter sehr bedrängten äusseren Verhaltnissen dieselben abschloss. Durch mehrere Jahre als Erzieher im Hause des Grafen Taaffe, Präsidenten der obersten Justizstelle, beschäftigt, supplirte er gleichzeitig an der theresianischen Ritterakademie die Lehrkanzel der Rechtsphilosophie und im Jahre 1839 jene der Statistik, welche er durch die kais. Entschliessung vom 22. Februar 1840 definitiv erlangte und mit der Professur des Völkerrechts und der diplomatischen Staatengeschichte verband.

Seine ausserordentlichen Vorträge über neuere diplomatische Staatengeschichte, welche er im Herbste 1847 an der Wiener Universität vor einem gewählten Zuhörerkreise eröffnete, wurden durch die Märzereignisse des Jahres 1848 unterbrochen. Bald nach Errichtung des Gemeinde-Ausschusses der Grosscommune Wien von der Vorstadt Wieden in denselben gewählt, wurde er von dem Wahlbezirke Leopoldstadt in den verfassunggebenden Reichstag berufen, in welchem er durch treue Anhänglichkeit an das österreichische Gesammt-Vaterland und an die Principien der constitutionellen Monarchie sich allgemeine Achtung erwarb. Namentlich Vertrauensmann des Ministerium's vom 19. November, war er ausersehen, den präsumtiven Thronfolger in das Studium der Politik einzuführen, als der Regierungswechsel vom 2. December dazwischentrat. Erfolglos suchte er noch am 6. März 1849 seine persönliche Befreundung mit dem Minister Grafen Stadion zur Vermeidung einer Auflösung des Reichstags geltend zu machen, und kehrte sofort zum Lehramte zurück, welches er bei erfolgter Aufhebung der juridischen Studien an der theresianischen Ritterakademie mit der Lehrkanzel des Völkerrechts und der diplomatischen Staatengeschichte an der Wiener Hochschule vertauschte.

Unter den Aufsätzen und Recensionen, welche Neumann bis zu diesem Zeitpuncte veröffentlichte, sind für die Statistik interessant:

"Einige Bemerkungen über Landkarten" (eine der ersten Anregungen zur statistischen Kartographie in Oesterreich) in der Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, 1845, N. Bl. S. 438—441;

Anzeige von "Springer Statistik des österreichischen Kaiserstaats", ebd., 1840, N. Bl. S. 341—348;

Anzeige von "Staffler Tirol und Vorarlberg", ebd., 1840, N. Bl. S. 444-451;

Anzeige von "Dieterici statistische Uebersicht des Verkehrs im preussischen Staate und im deutschen Zollvereine 1837—1842", ebd., 1846, B. II. ebd., S. 287—297;

Anzeige von "Kohl Land und Leute der britischen Inseln" ebd., 1845, N. Bl. S. 107—111. Dr. A. Ficker.

<sup>55)</sup> Bermann und Evenbach die neuen Väter der Grosscommune Wien, Wien 1861, S. 38; Wurzbach's biographisches Lexikon, B. XX, Wien 1869, S. 273 f.

## Die Seefischerei

# der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder im II. Semester 1874—1875.

Aus den Semestral-Ausweisen für 1874—1875 lässt sich entnehmen, dass die Fischereiausbeute im I. Semester (vom 23. April bis 22. October) im Allgemeinen viel ergiebiger ausfällt, als im II. Semester (vom 23. October bis 22. April), daher anzunehmen ist, dass die Fischerei eben in jenem Semester am lebhaftesten betrieben wird, in welchen nach Angabe der Hafenämter die Laichzeit der meisten und wichtigsten Seethiere fällt.¹)

Nach diesen beiden Semestern beziffern sich die Hauptergebnisse der Seefischerei vom Jahre 1874/75 folgendermassen:

|               | I. Semester | II. Semester    | Die Ausbeute war grösser<br>im |              |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| Producte      |             |                 | I. Semester                    | II. Semester |  |  |  |  |
|               | K i 1 o g   | r a m m e       | um Kilo                        | gramme       |  |  |  |  |
| Delphine      | 1.400       | 56              | 1.344                          | _            |  |  |  |  |
| Fische        | 3,218.105   | 1,976.732       | 1,241.373                      |              |  |  |  |  |
| Schildkröten  | 2.296       |                 | 2 296                          |              |  |  |  |  |
| Kopffüsser    | 273.702     | 134.918         | 138.784                        |              |  |  |  |  |
| Krebse        | 9,239.534   | 174 839         | 9,064.695                      | _            |  |  |  |  |
| Seeschnecken  | 6 441       | 17.530          | <u> </u>                       | 11.089       |  |  |  |  |
| Muschelthiere | 249.171     | <b>26</b> 6.588 | _                              | 17.417       |  |  |  |  |
| Korallen      | 8           | 34              | _                              | 26           |  |  |  |  |
| Schwämme      | 5.601       |                 | 5.601                          | <del>-</del> |  |  |  |  |
| Zusammen      | 12,996.258  | 2,570.697       | 10.425.561                     |              |  |  |  |  |

Im I. Jahrgange der "Statistischen Monatschrift" S. 564 ff. finden sich die Mengen der Fischereiproducte des I. Semesters 1874/75 nach den einzelnen Arten vollständig angegeben; bezüglich der Mengen des II. Semesters beschränken wir uns nur auf die Wiedergabe jener Arten, welche in bedeutenderen Mengen vorkommen, um sie mit den Mengen des I. Semesters in Vergleichung zu ziehen. Diese Arten sind:

<sup>1)</sup> Doch sind die Angaben der Hasenämter über die Laichzeit in den meisten Fällen noch immer sehr widersprechend und es bleibt daher sehr wünschenswerth, dass es Herrn Dr. Gräfse gelingen möge, über diese schwierigen Fragen baldmöglichst genaue Ausschlüsse geben zu können; denn die Kenntniss der Laichzeit bildet die Grundlage für ein Fischerei-Gesetz, ohne welches keine rationelle Fischzucht durchgeführt werden kanu,

|                                                                    | I.<br>Semester | II<br>Semester | Die Ansbe<br>grösse |           |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|--|
| Producte                                                           |                |                | I. Semester I       | I.Semeste |  |
|                                                                    | Kilogi         | amme           | um Kilogramme       |           |  |
| Unter den Knochenfischen:                                          |                |                |                     |           |  |
| Sardella (Sardelle)                                                | 1,588.274      | 373.112        | 1,215.162           | -         |  |
| Sardon (Anschove)                                                  | 140.799        | 38 028         | 102.771             | -         |  |
| Bisatto (Gemeiner Aal)                                             | 11.201         | 27.051         | -                   | 15.850    |  |
| Grongo (Meeraal)                                                   | 16.354         | 26.491         | _                   | 10.137    |  |
| Molo (südlicher Schellfisch)                                       | 19.210         | 48.165         | -                   | 28.95     |  |
| Molmolo (Zwergdorsch)                                              | 4.592          | 15.962         |                     | 11.37     |  |
| Sfoglia (Zungenscholle)                                            |                | 69 672         | 1                   | 58.58     |  |
| Angusigola (Schneffel)                                             |                | 31.252         | _                   | 19.15     |  |
| Brauzino (Secbarsch)                                               | 19.938         | 62.783         |                     | 42.84     |  |
| Barbon (Rothbart)                                                  | 84.849         | 56 902         | 27.947              | 21.00     |  |
| Orada (Goldbrasse)                                                 | 19.546         | 50.910         |                     | 31.36     |  |
| Ribon (Kleine Rothbrasse)                                          | 25.651         | 18.594         | 7.057               | 1.000     |  |
| Bobba (Gelbstriemen)                                               | 16.970         | 18.202         | - 1                 | 1.23      |  |
| Salpa (Goldstriemen)                                               | 27.107         | 29 907         | -                   | 2.80      |  |
| Occhiada (Brandbrasse)                                             | 17.754         | 22.514         |                     | 4.76      |  |
| Dentale (Zahnbrasse)                                               | 18.706         | 14.674         | 4.032               | -         |  |
| Menola bianca (Weisse Schnauzenbrasse) .                           |                | 240.714        | 36 235              | 410.01    |  |
| Menola schiava (Laxirfisch)                                        |                | 161.736        | -                   | 112.61    |  |
| Volpina (Gemeine Meeräsche)                                        |                | 237.690        |                     | 65.92     |  |
| Scombro (Gemeine Makrele)                                          |                | 22.963         | 45.364              | -         |  |
| Lanzardo (Grossäugige Makrele)                                     | 105.459        | 9.353          | 96.106              | -         |  |
| Conno (Thunfisch)                                                  | 130.606        | 28.059         | 102.547             |           |  |
| Palamida (Mittelländischer Bonit)                                  |                | 33.323         |                     | 17.58     |  |
| Saro (Gemeiner Stöcker)                                            | 33.099         | 7.281          | 25.818              | _         |  |
| duatto (Meergrundel)                                               | 57.518         | 29.459         | 28.059              | _         |  |
| Unter den Knorpelfischen:                                          | 4 200          | E 041          | 250                 | 673       |  |
| Asial (Dornhai)                                                    | 4.368          | 5.041          | 0.400               | 073       |  |
| Can bianco (Gemeiner Hai)                                          |                | 7.505          | 6.496               | 1.569     |  |
| Pesce volpe (Fuchshai)                                             | 3.080          | 4.649          | 4.257               | 1.50      |  |
| Gatta d'aspreo (Panterhai)                                         | 6.161          | 1.904          | 4.237               | 1.12      |  |
| Squatina (Engelhai)                                                | 4.256          | 5 377          | 6 049               | 1.12      |  |
| Rasa marginata (Sternrochen)                                       |                | 23.355         | 6.048<br>4.312      | _         |  |
| Bavosa (Spitzschnautziger Rochen)                                  | 9.913          | 5.601<br>7.785 | 4.512               | 4.36      |  |
| Matan (Stechrochen)                                                |                | 7.103          | 28.899              | 4.50      |  |
| olombo (Adlerrochen)                                               | 36.012         | 1-115          | 20.000              | -         |  |
| Unter den Kopffüssern:<br>Sepia (Gemeiner Tintenfisch)             | 78.857         | 49.229         | 29.628              |           |  |
| Calamajo (Rautenförmiger Tintenfisch)                              | 26.155         | 24.026         | 2.129               | _         |  |
| Folpo todero (Grosse Sprutte)                                      |                | 22.402         | 2.120               | 15.62     |  |
| Colpo moschato (Bisamsprutte)                                      |                | 36.628         | 119.349             | 10.00     |  |
| Unter den Krebsen:                                                 | 100.011        | 00.020         | 110.010             |           |  |
| Control Bare Tale Control                                          | 10,000         | 91.010         |                     | 0 80      |  |
| Astice (Hummer)                                                    | 12.097         | 21.619         | -                   | 8.52      |  |
| Granzon [Männchen], Granzeola [Weihchen]<br>(Grosser Spinnenkrebs) | 9,219.035      | 136.879        | 9,082.156           | _         |  |
| Unter den Seeschnecken:                                            |                |                | 14.1                |           |  |
| Caragolo (Kreiselschnecke)                                         | 616<br>3.809   | 9.633<br>2.688 | 1.121               | 9.01      |  |
| Unter den Muschelthieren:                                          |                | 1              | 333.7               |           |  |
| Ostrega (Auster)                                                   | 2.464          | 17.866         | _                   | 15.40     |  |
| Stora (Steckmoschel)                                               | 168            | 17.418         |                     | 17.25     |  |
| edocchio (Miesmuschel)                                             | 183.028        | 3.640          | 179,388             |           |  |
| nssolo (Archenmuschel)                                             | 40.210         | 189.300        |                     | 149.08    |  |
| Capparozzolo (Gienmuschel)                                         | 2.968          | 23.355         |                     | 20.38     |  |

Der Werth der im II. Semester 1874/75 erbeuteten Meeresproducte belief sich auf 548.793 fl., stellt sich daher gegenüber dem I. Semester um 462.974 Gulden oder um 45.8 Percente geringer. Nach den einzelnen Classen der Meeresproducte betrug:

| Der W      | e : | r t | h | :   |  | <br>Im<br>I. Semester | Im<br>II. Semester | War daher im<br>I. Semester<br>grösser um |                                                 |                                                |                                                |
|------------|-----|-----|---|-----|--|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|            |     |     | _ | = - |  | :                     |                    |                                           | <br>fl.                                         |                                                | fi                                             |
| der Fische | :   |     | • |     |  |                       | :                  |                                           | 761.672<br>37.776<br>183.711<br>19.498<br>9.110 | 473.123<br>19.258<br>41.741<br>12 997<br>1 674 | 288.549<br>18.518<br>141.970<br>6.501<br>7.436 |

Der Theil der Meeresproducte, welcher an unseren Küsten von italiän ischen Fischern erbeutet wurde, unter den ausgewiesenen Mengen inbegriffen, betrug:

|                |  |  |  |   |     |    |    |    |       | Im<br>I. Semester | Im<br>II. Semester |
|----------------|--|--|--|---|-----|----|----|----|-------|-------------------|--------------------|
| D.1.1.         |  |  |  |   |     |    |    |    |       | Kilogi            | amme               |
| Delphine       |  |  |  |   |     |    |    |    |       | 1.176             | _                  |
| Fische         |  |  |  |   |     |    |    |    |       | <b>324.</b> 891   | 397.362            |
| Schildkröten . |  |  |  |   |     |    |    |    |       | <b>438</b>        | _                  |
| Kopffüsser     |  |  |  |   |     |    |    |    |       | 127.694           | 23.970             |
| Krebse         |  |  |  |   |     |    |    | •  |       | 19.882            | 11.593             |
| Seeschnecken   |  |  |  |   |     |    |    |    |       | 2.184             | 672                |
| Muschelthiere  |  |  |  |   |     |    |    |    |       | 3.137             | 1.792              |
| Schwämme .     |  |  |  |   | •   |    |    |    | •     | 1.680             | _                  |
|                |  |  |  | 2 | Zus | an | am | en | <br>• | 481.082           | 435.389            |

Sonach betheiligten sich die italiänischen Fischer an der Ausbeute der Fische im I. Semester mit 10·1 Percenten, im II. Semester mit 20·1 Percenten, an jeuer der Kopffüsser im I. Semester mit 46·6 Percenten, im II. Semester mit 17·8 Percenten, während ihr Antheil an dem Fange der übrigen Seethiere gering war. Die Fischerei wird von den italiänischen Fischern vorzüglich in den Gebieten der Capitanate Pola, Rovigno, Triest und Spalato ausgeübt.

Die Anzahl der im II. Semester bei der Fischerei verwendeten Fahrzeuge und deren Werth, sowie der Werth der im selben Semester gebrauchten Fanggeräthschaften belief sich:

|                              | Anzahl                   | Wert                                    | hder                                    | Gesammt-                                |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Im Capitanate                | der<br>Fahrzeuge         | Fahrzeuge                               | Fanggeräth-<br>schaften                 | werth                                   |
|                              | Stück                    | fl.                                     | fl                                      | fl.                                     |
| Triest auf Rovigno           | 351<br>841<br>146<br>220 | 188.900<br>240.894<br>140.112<br>47.060 | 208.880<br>103.729<br>118.216<br>24 528 | 397.780<br>344.623<br>258 328<br>71.588 |
| im östillyr. Küstenlande auf | 1.558                    | 616.966                                 | 455 353                                 | 1,072.319                               |
| Zara auf<br>Spalato          | 677<br>828<br>300<br>15  | 145.690<br>231.720<br>45.000<br>2.250   | 107.260<br>163.031<br>152.440<br>17.370 | 252,950<br>394,751<br>197,440<br>19,620 |
| in Dalmatien "               | 1.820                    | 424 660                                 | 440.101                                 | 864.761                                 |
| Zusammen "                   | 3.378                    | 1,041 626                               | 895.454                                 | 1,937.08                                |

Die Vergleichung mit dem I. Semester wird dadurch beeinträchtigt, dass die bezüglichen Daten des Capitanats Rovigno für den I. Semester fehlen; bei den übrigen Capitanaten stellen sich keine auffälligen Differenzen heraus.

Gewerbsmässige Fischer wurden gezählt:

|                              | Im<br>I. Semester | II. Semester |
|------------------------------|-------------------|--------------|
| Im Capitanate                | Кор               | f e          |
| Triest                       | . 2.000           | 2.000        |
| Rovigno                      |                   | 560          |
| Pola                         | . 910             | 570          |
| Lussin piccolo               | . 396             | 371          |
| im österr-illyr. Küstenlande |                   | 3.501        |
| Zara                         | . 1.798           | 1.194        |
| Spalato                      | . 3.939           | 4.042        |
| Ragusa                       | . 2.000           | 2.000        |
| Megline                      | . 120             | 100          |
| iu Dalmatien                 |                   | 7 336        |
| Zusammen                     | . ?               | 10.837       |

Würde man die Lücke des I. Semesters mit der Zahl ausfüllen, welche für das Capitanat Rovigno im II. Semester ausgewiesen wurde, so stünde der Gesammtzahl der in Verwendung gestandenen Fischer des II. Semesters mit 10.837 Individuen jene des I. Semesters mit 11.723 Individuen gegenüber, wonach im II. Semester 886 weniger in Verwendung standen.

K. Krafft.

## Mittheilungen und Literaturbericht.

Aus den Sitzungen der statistischen Central-Commission vom 8. Januar und 19. Februar 1876. Aus mehreren Zuschriften der Vorbereitungs-Commission erhollt, dass die im Vorjahre vertagte neunte Versammlung des internationalen statistischen Congresses nunmehr im Spätsommer 1876 in Budapest stattfinden wird. Eine Zuschrift theilt jene Fragen mit, welche ausser den bereits von der Permanenz-Commission festgestellten noch in das Programm des Congresses aufgenommen wurden. Es sind diess folgende :

a) Statistik der Epidemien im Allgemeinen und der Cholera insbesondere; b) Statistik der Mineral- und Heilquellen, und der Bäder;

c) Statistik der Civil-Rechtspflege ;

d) Statistik der Hausindustrie.

Da die Vorbereitungs-Commission die Mitglieder der Central-Commission einlud, auf diese Fragen bezügliche Denkschriften zu verfassen, und rücksichtlich der beiden ersten Puncte für Oesterreich reiches Material in den Sanitätsberichten, den Tabellen über Bewegung der Bevolkerung und in sonstigen Arbeiten vorliegt, übernahmen es zwei hervorragende Mit-glieder des Obersten Sanitätsrathes, die Doctoren Nusser und Schneller, die betreffenden Denkschriften zu bearbeiten. Hingegen wurde es bei der unmittelbar bevorstehenden Aenderung der Civilprocessordnung in Oesterreich abgelehnt, jetzt in die Feststellung neuer Formen für die Statistik der Civilrechtspflege einzutreten, welche violleicht eben für Oesterreich schon in nächster Zukunft unanwendbar erscheinen dürften. Für die vierte Frage endlich, Statistik der Hausindustrie, hat Dr. Max Wirth, welcher sie auch zuerst anregte, in seinem Werke Oesterreich's Wiedergeburt" ein vollständig ausgearbeitetes Programm geliefert.

Die von der Vorbereitungs-Commission angeregte Verfassung einer internationalen statistischen Bibliographie wurde als sehr nützlich erkannt und bemerkt, dass ausser den Kräften und Hilfsmitteln der Central-Commission auch die correspondirenden Mitglieder derzelben, zowie die Vorstände der grösseren Bibliotheken in Auspruch genommen werden mussten, um das zur Bibliographie nöthige Material für Oesterreich vollständig zu sammeln. Die zur Erlangung der für die Arbeit nöthigen Geldmittel gemachten Vorschläge wurden

sum Beschlusse erhoben.

Auch zu der immer mehr ihrer Vervollkommnung entgegenschreitenden Sanitits-Statistik konnte die sehr fördernde Bestimmung des k. k. Ministeriums des Innern mitgetheilt werden, nach welcher die Drucklegung sämmtlicher Formulare in Wien vorzu-

nebmen ist, um die erwünschte Gleichartigkeit derselben sicher zu stellen.

Ein Special-Comité (Sectionschef Ficker, Ministerialrath Chertek, Sectionsrath R. r. Spann und der Antragsteller) berieth den Vorschlag des Hofsecretärs Schimmer, an die Stelle der ganzjährigen Nachweisungen über Tranungen, Geburten und Sterbefälle vierteljährige treten zu lassen. Das Comité erkannte an, dass es zwar durch Unabfässige Bemühungen gelungen ist, diese Nachweisungen mit einer vordem nie erreichten Raschheit zur Veröffentlichung zu bringen, dessenungeachtet aber eine noch grössere Be-schlenzigung Noth thut, indem nur durch eine möglichst rasche Publication die Staatsver-Waltung und die Wissenschaft den vollen Nutzen aus diesen Nachweisungen zu ziehen vermögen, wesshalb bereits mehrere statistische Bureaux die Nachweisungen über Bewegung der Bevölkerung in kürzeren Abschnitten als nach Jahren, nämlich quartalweise und zum Theile sogar monatlich, veröffentlichen, wie Ersteres namentlich in ganz Deutschland seit Einführung der Standesämter geschieht. Desshalb musste in Betracht gezogen werden, ob eine solche Umgestaltung auch in Oesterreich ohne allzu grosse Belastung der betheiligten Organe darchgeführt werden könne. Das Special-Comité hielt diess für möglich, wenn der wichtigste und zeitranbendste Theil der Arbeit, nämlich die Herstellung der Länder-Summare, den bisher damit betrauten politischen Landsbehörden abgenommen und von den Kräften des Bureau's besorgt würde. Nachdem schon derzeit die bis zu den einzelnen Posten herabgehende Prüfung der bisherigen häufig sehr mangelhaften Länder - Summare einen nicht geringen Aufwand von Zeit und Mühe in Auspruch nahm, so wird nach der Ueberzeugung des Comité's die vollständige Zusammenstellung jener Summare durch die Direction der administrativen Statistik keine ausserordentliche Mehrbelastung hervorrufen, hierdurch aber den Landesbehörden eine ungemeine Arbeitserleichterung erwachsen. Die Arbeit für die übrigen zur Mitwirkung berufenen Organe, die Seelsorger und Bezirksbehörden, wird nicht erschwert, sondern nur insoweit geändert werden, als die Arbeit, anstatt einmal für das ganze Jahr, in vier vierteljährigen Partien zu leisten ist. Der Gewinn aber wird ein mehrseitiger sein, indem nicht nur die quartalweisen Tabellen mit grösster Raschheit veröffentlicht werden können, sondern, durch die geschulten Organe der Central-Commission hergestellt, auch mehr Garantie für Genauigkeit bieten.

Die Central-Commission beschloss, die quartalweise Vorlage der Tabellen über Bewegung der Bevölkerung beim Ministerium des Innern in Anregung zu bringen, welches derselben auch sofort beistimmte und die entsprechenden Verfügungen mit grösster Beschleu-

nigung erliess.

Ein zweites Special-Comité (Hofrath Wanjek, Regierungsrath Rossiwall, Ministerialsecretär Schuk und Vicesecretär Dr. Winckler) beschäftigte sich mit der Berathung des vom kaiserlich deutschen statistischen Amte ausgegebenen Programms für eine inter-

nationale Statistik der Binnenschifffahrt.

Die erste Gruppe von Fragen im Programme bezieht sich auf die hydrographischtechnische Beschreibung der Wasserstrassen. Oesterreich besitzt allerdings eine grosse Zahl derlei hydrographisch-technischer Beschreibungen der wichtigsten unter seinen zahlreichen natürlichen Wasserstrassen, und wenn sie auch dem Programme insoweit nicht entsprechen, als sie unmittelbar von den Strecken-Ingenieuren zusammengestellt wurden, unterliegen sie doch auch zeitweisen Ueberpräfungen durch die höheren fachmännischen Organe. Aus solchen Arbeiten erwuchs die bekannte grosse Stromkarte der Donau, welche vom statistischen Bureau vor 20 Jahren begonnen, späterhin vom Ministerium des Innern fortgesetzt und auf Ungarn ausgedehnt wurde. Allein Oesterreich besitzt von seinen Strömen fast durchgehends nur den Oberlauf, dessen Regulirung mit den grössten Schwierigkeiten zu kämpfen hat, so dass ihre hydrographischen Verhältnisse, insbesondere die Breite und Tiefe und das Gefälle, fortwährenden Aenderungen unterliegen, die hydrographische Beschreibung daher, wie diess namentlich die Donaukarte zeigt, nur eine rasch vorübergehende Geltung besitzt und in praktischer Beziehung ihre fortwährende Erneuerung ausser Verhältniss zu dem erforderlichen Kostenaufwand steht.

Die zweite Gruppe von Fragen bezieht sich auf die Nachweisung der niedrigsten, höchsten und durchschnittlichen Wasserstände bei sämmtlichen floss- und schiffbaren Gewässern während der letzten zehn Jahre. Hierfür steht allerdings hinlängliches Material — und theilweise ein sehr weit zurück datirendes, wie diess die bekannte treffliche Arbeit des Ministerialraths R. v. Wex darthut — zu Gebote und es wird sich nur darum fragen, ob das Resultat einer Verarbeitung desselben in der vom Programme aufgestellten Weise hinreichenden praktischen Werth hätte, um die darauf verwendete grosse Mühe zu lohnen, da Wasserstandsaufzeichnungen nur bei fixen Flussprößen für das ganze Decennium vergleichbare Werthe liefern, bei Flüssen dagegen von der Beschaffenheit der meisten österreichischen nur so lange einen solchen Werth besitzen, als der Fluss in der Nachbarschaft

des Pegels keine wesentliche Veränderung erleidet.

Eine weitere Gruppe von Fragen hat den Stand der Fluss- und Canalschiffe zum Gegenstande. Nachdem das Programm alle Fahrzeuge von der Erhebung ausschliesst, welche bloss für die Thalfahrt gezimmert sind und mit Abschluss dieser Fahrt zerschlagen werden, so erübrigt für Oesterreich, wo diese Art von Fahrzeugen für die Ruderschifffahrt fast ausschliesslich im Gebrauche ist, beinahe nur die Nachweisung der Schiffe, welche sich im Besitze der Dampfschifffahrt-Gesellschaften auf der Donau und Elbe befinden. Diese Nachweisungen können aus den Rechenschaftsberichten der Gesellschaften leicht geliefert und durch Daten über die wenigen sonst noch vorkommenden, auch für die Bergfahrt bestimmten Fahrzeuge ergänzt werden, wie ja die statistische Central-Commission derlei Nachweisungen in viel grösserer Ausdehnung bereits im Jahre 1870 geliefert hat.

Die letzte Reihe der Fragen des Programms endlich betrifft den Waarenverkehr. Auch in dieser Beziehung können die Nachweisungen über den Verkehr der Zoll- und Verzehrungs-Steuerämter in Engelhartszell, Linz, Nussdorf für den Donauverkehr, und desgleichen jene für den Verkehr auf dem Inn, der Salzach und Elbe, welche übrigens in den Publicationen der Central-Commission für eine Reihe von Jahren vorliegen, gauz detaillitt mitgetheilt werden. Um die Ausdehnung dieser Erhebungen auf den Verkehr der Weichsel und des Dnjester zu erlangen, wird sich die Central-Commission an das k. k. Finanz-

ministerium wenden.

In der Sitzung vom 19. Februar legte Hofsecretär Schimmer eine eben eingetroffene Publication des Directors des königl, bayerischen statistischen Bureau's, Dr. G. Mayr: "Die bayerische Jugend nach der Farbe der Augen, der Haare und der Haut" vor. Diese über Antrag der anthropologischen Gesellschaft in Berlin für das ganze deutsche Reich vorgezeichneten somatologischen Erhebungen bieten für die anthropologischen Studien ein neues Feld und versprechen bei sorgfältiger Ausführung die werthvollsten Aufschlüsse zur Kenntniss der Schichtung der Volksracen. Die Ergebnisse aus Bayern, welche durch die Thätigkeit Mayr's zuerst an die Oeffentlichkeit treten, sind von unleugbarer Wichtigkeit für die Urgeschichte seiner Bewohner, indem sich in den einzelnen Re-gierungsbezirken deutlich geschiedene und abgegränzte Gruppen nach der Farbe der Augen, der Haare und der Haut erkennen lassen, welche namentlich für die Frage über den Ursprung des bayerischen Stammes vom höchsten Werthe sind. Nicht geringere Wichtigkeit wurden ahnliche Erhebungen für die so buut geschichtete Bevölkerung der österreichischen Lander haben, wesshalb der Berichterstatter diese Angelegenheit der Aufmerksamkeit der tatistischen Central-Commission empfiehlt, worauf der Präsident sich bereit erklärt, den Gegenstand einem Special-Comité zur näheren Erörterung zu übertragen. 1)

Die Juridischen Staatsprüfungen im Studienjahre 1874-5. Prüfungs-Commissionen für alle drei Abtheilungen juridischer Staatsprüfung (rechtshistorische, judicielle und staatswissenschaftliche) bestehen zu Wien, Gratz, Innsbruck, Prag, Lemberg und Krakau, für die judicielle und staatswissenschaftliche Abtheilung bestehen solche auch zu Zara. Das Ergebniss im Studienjahre 1875 ist folgendes:

### a. Rechtshistorische Staatsprüfungen.

Wien: Geprüfte 384; hiervon: approbirt, einfach 261, mit Auszeichnung 3. M. aus allen Fächern 13, aus einem oder mehreren Fächern 40; reprobirt, zum ersten

Male 58, wovon 3 auf 1 Jahr und 55 auf kürzere Zeit, zum zweiten Male 12. Gratz: Geprüfte 105; hiervon: approbirt, einfach 58, mit Auszeichnung u. z. aus allen Fächern 8, aus einem oder mehreren Fächern 24; reprobirt, zum ersten Male 14, worunter auf 1 Jahr 3 und auf kürzere Zeit 11, zum zweiten Male 1.

Innsbruck: Geprüfte 33; davon: approbirt, einfach 19, mit Auszeichnung aus einem oder mehreren Fächern 8; reprobirt, zum ersten Male 5, worunter 3 auf 1 Jahr und 2 auf kürzere Zeit, zum zweiten Male 1.

Prag: Geprüfte 237; hievon: approbirt, einfach 155, mit Auszeichnung was allen Fächern 3, aus einem oder mehreren Fächern 28; reprobirt, zum ersten Male 45 und zum zweiten Male 6.

Lemberg: Geprüfte 149; hiervon: approbirt, einfach 91, mit Auszeichnung z aus allen Fächern 2, aus einem oder mehreren Fächern 12; reprobirt, zum ersten Male 39, wovon auf 1 Jahr 4 und auf kürzere Zeit 35, zum zweiten Male 5.

Krakau: Geprüfte 68; hiervon: approbirt, einfach 35, mit Auszeichnung 2. z. aus allen Fächern 12, aus einem oder mehreren Fächern 6; reprobirt, zum ersten Male auf kürzere Zeit als 1 Jahr 14, zum zweiten Male 1.

Summe: Geprüfte 976; hiervon: approbirt, einfach 619, mit Auszeichnung u. t. aus allen Fächern 38, aus einem oder mehreren Fächern 118; reprobirt, zum ersten Male 175 und zum zweiten Male 26.

### b. Judicielle Staatsprufungen.

Wieu: Geprüfte 237; approbirt, einfach 149, mit Auszeichnung u. z. aus allen Fächern 7, aus einem oder mehreren Fächern 50; reprobirt, zum ersten Male 31, woron 5 auf 1 Jahr und 26 auf kürzere Zeit.

Gratz: Geprüfte 69; approbirt, einfach 47, mit Auszeichnung u. z. aus Werunter 1 auf 1 Jahr und 8 auf kürzere Zeit.

Innsbruck: Geprüfte 34; approbirt, einfach 16, mit Auszeichnung u. z. aus allen Fächern 1, aus einem oder mehreren Fächern 6; reprobirt, zum ersten Male auf kurzere Zeit als 1 Jahr 9 und zum zweiten Male 2.

Prag: Geprüfte 173; approbirt, einfach 109, mit Auszeichnung u. z. aus allen Fachern 2, aus einem oder mehreren Fächern 41; reprobirt, zum ersten Male 21.

Lemberg: Geprüfte 99; approbirt, einfach 54, mit Auszeichnung u. z. aus allen Fächern 3, aus einem oder mehreren Fächern 24; reprobirt, zum ersten Male auf körzere Zeit als 1 Jahr 15, zum zweiten Male 3.

<sup>&#</sup>x27;) Bereits im Septemberhefte 1875 der monatlichen Mittheilungen des städtisch-statisti-tien Bureau's in Budapest hat Director Körösi die Ergebnisse einer ähnlichen Erhebung in den chulen dieser Stadt mitgetheilt, hierbei aber seibst nicht verhehlt, dass die stark gemischte Be-öllerung daseibst das gewonnene Resultat weniger entscheidend erscheinen lasse. Zugleich stellt sinliche bereits eingeleitete Erhebungen aus den Landbezirken Ungarn's in Aussicht.

Krakau: Geprüfte 49; approbirt, einfach 22, mit Auszeichnung u. z. aus allen Fächern 9 und aus einem oder mehreren Fächern 9; reprobirt, zum ersten Male auf kürzere als Jahresfrist 8, zum zweiten Male 1

Zara: Geprüfte 6; sämmtlich approbirt, u. z. einfach 3, mit Auszeichnung

ans allen Fächern 2 und mit solcher aus einem oder mehreren Fächern 1.

Summe: Geprüfte 667; approbirt, einfach 400, Auszeichnung u. z. aus allen Fächern 29 und aus einem oder mehreren Fächern 139; reprobirt, zum ersten Male 93 und zum zweiten Male 6.

c. Staatswissenschaftliche Staatsprüfungen.

Wien: Geprüfte 112; approbirt, einfach 79, mit Auszeichnung aus einem oder mehreren Fächern 18; reprobirt, zum ersten Male u.z. auf kürzere als Jahresfrist 14, zum zweiten Male 1.

Gratz: Geprüfte 43; approbirt, einfach 29, mit Auszeichnung u. z. aus allen Fächern 1 und aus einem oder mehreren Fächern 6; reprobirt, zum ersten Male

u. z. auf kürzere Zeit als ein Jahr 7.

Innsbruck: Geprüfte 23; approbirt, einfach 14, mit Auszeichnung aus einem oder mehreren Fächern 4; reprobirt, zum ersten Male n. z. auf kürzere als Jahresfrist 4, zum zweiten Male 1.

Prag: Geprüfte 130: approbirt, einfach 98, mit Auszeichnung u. z. aus allen Fächern 3, aus einem oder mehreren Fächern 13; reprobirt, zum ersten Male 14

und zum zweiten Male 2.

Lemberg: Geprüfte 102: approbirt, einfach 60, mit Auszeichnung uz. aus allen Fächern 3, aus einem oder mehreren Fächern 19; reprobirt, zum ersten Male u.z.

auf kürzere Zeit als 1 Jahr 18, zum zweiten Male 2.

Krakau: Geprüfte 58; approbirt, einfach 41, mit Auszeichnung u. z. aus allen Fächern 5, aus einem oder mehreren Fächern 8; reprobirt, zum ersten Male u. z. auf kürzere als Jahresfrist 4.

Zara: Geprüfte 8: 5 einfach und 3 mit Auszeichnung aus einem oder mehre-

ren Fächern approbirt;

Summe: Geprüfte 476; approbirt, einfach 326, mit Auszeichnung u. z. aus allen Fächern 12, aus einem oder mehreren Fächern 71; reprobirt, zum ersten Male 61 und zum zweiten Male 6.

Im Ganzen haben somit die juridischen Staatsprüfungen abgelegt:

in Wien 733, wovon: approbirt 617 u. z. einfach 489, mit Auszeichnung 128; reprobirt 116;

in Gratz 217, wovon: approbirt 186 u. z. einfach 134, mit Auszeichnung 52;

reprobirt 31;

in Innsbruck 90, von diesen approbirt 68 u. z. einfach 49, mit Auszeichnung 19; reprobirt 22;

in Prag 540, von welchen; approbirt 452 u. z. einfach 362, mit Auszeichnung 90;

reprobirt 88;

in Lemberg 350, hiervon: approbirt 268 u. z. einfach 205, mit Auszeichnung

63; reprobirt 82; in Krakau 175, von diesen: approbirt 147 u. z. einfach 98, mit Auszeich-

nung 49; reprobirt 28;

in Zara 14, sämmtlich approbirt u. z. einfach 8, mit Auszeichnung 6; zusammen 2.119, wovon: approbirt 1.752 u z. einfach 1.345, mit Auszeichnung 407; reprobirt 367.

Die Lehramts-Prüfungen für Gymnasien und Real-Schulen im Jahre 1875. den Gymnasial-Lehramts-Prüfungs-Commissionen schlossen 307 Candidaten ihre Prüfung ab, und wurden 256 approbirt, 51 reprobirt, und zwar zählte: die Prüfungs-Commission zu Wien 96 Geprüfte, 82 Approbirte, 14 Reprobirte; die Prüfungs-Commission zu Gratz 32 Geprüfte, 28 Approbirte, 4 Reprobirte; die Prüfungs-Commission zu Inusbruck 29 Geprüfte, 28 Approbirte, 1 Reprobirteu; die Prüfungs-Commission zu Prag 80 Geprüfte, 61 Approbirte, 19 Reprobirte; die Prüfungs-Commission zu Lemberg 10 Geprüfte, 9 Approbirte, 1 Reprobirten; die Prüfungs-Commission zu Krakau 60 Geprüfte, 48 Approbirte, 12 Reprobirte.

Für das Lehramt an Realschulen schlossen bei den betreffenden Prüfungs-Commissionen 146 Candidaten ihre Prüfung ab, wovon 101 mit Approbation und 45 mit Reprobation; und zwar zählte man; bei der Prüfungs-Commission zu Wien 80 Geprüfte, 54 Approbirte, 26 Reprobirte; bei der Prüfungs-Commission zu Gratz 7 Geprüfte, 4 Approbirte, 3 Reprobirte; bei der Prüfungs-Commission zu Prag 42 Geprüfte, 28 Approbirte, 14 Reprobirte; bei der Prüfungs-Commission zu Lemberg 17 Geprüfte, 15 Approbirte und 2 Reprobirte.

Die Lehrer- und Lehrerinen-Bildungs-Anstalten im Schuljahre 1874—1875. Im Schuljahre 1875 bestanden in Oesterreich 40 staatliche Bildungs-Anstalten für Lehrer, und zwar: in Oesterreich unter der Enns 2 (Wien und Krems); in Oesterreich ob der Enns 1 (Linz); in Salzburg 1 (Salzburg); in Steiermark 2 (Gratz und Marburg); in Kärnten, Krain, in Stadt und Gebiet Triest, in Görz-Gradisca und in Istrien je 1 (Klagenfurt, Laibach, Triest, Görz und Capo d'Istria); in Tirol 3 (Innsbruck, Bozen und Roveredo); in Vorarlberg 1 (Bregenz); in Böhmen 12 (Prag 2, Přibram, Budweis, Eger, Kometan, Leitmeritz, Jičin, Trautenan, Königgrätz, Kuttenberg und Sobieslan je 1); in Mähren 3 (Brünn 2, Olmütz 1); in Schlesien 2 (Troppau und Teschen); in Galizien 6 (Lemberg, Krakau, Tarnow, Rzeszow, Stanislau und Tarnopol); in der Bukowina und in Dalmatien je 1 (Czernowitz und Borgo Erizzo). Zu diesen Staats-Anstalten kam noch in Oesterreich unter der Euns das Landes-Proseminar zn Wiener-Neustadt und in Schlesien die evangelische Privat-Lehrer-Bildungs-Anstalt mit Oeffentlichkeitsrecht zu Bielitz, wornach im Ganzen 42 mit dem Oeffentlichkeitsrechte versehene Lehrer-Bildungs-Anstalten bestanden.

Diese 42 Lehrer-Bildungs-Anstalten besassen einschliesslich der Directoren ein Lehrpersonale von 544 Personen und wurden von 4.953 Zöglingen weltlichen Standes besucht. Von letzteren enthelen auf Oesterreich unter der Enns 423, Oesterreich ob der Enns 117, Salzburg 57, Steiermark 295, Kärnten 133, Krain 64, Triest 26, Görz Gradisca 28, Istrien 22, Tirol 140, Vorarlberg 31, Böhmen 1.695, Mähren 742, Schlesien 607, Galizien 421, die Bukowina 106 und auf Dalmatien 46. Von der Gesammtzahl waren 928 in den Vorbereitungse assen und 4.025 in den eigentlichen Bildungs-Anstalten. Der Muttersprache nach waren hierunter 2.325 Dentsche, 1.667 Čecho-Slaven, 420 Polen, 166 Ruthenen, 203 Slovenen, 51 Serben und Kroaten, 79 Italiäner, 38 Rumänen und 4 Andere, Der Religion nach gehörten 4.608 dem katholischen, 90 dem griechisch-orientalischen, 169 dem evangelischen, 69 dem mosaischen und 17 anderen Glaubensbekenntnissen an. 2.946 Zöglinge genossen Stipendien. Am Schlusse des Schuljahrs wurden 450 Zöglinge mit dem Zeugnisse der Reife entlassen, überdiess erhielten 22 Externisten das Reife-Zeugniss, so dass sich die Gesammtzahl der als reif Erkannten auf 472 belief, wovon auf Oesterreich ob der Enns 35, auf Steiermark 38, Kärnten 27, Krain 16, Böhmen 191, Mähren 60, Schlesien 41, Galizien 55 und auf Dalmatien 9 entfallen. In Oesterreich unter der Enns fand keine Reifeprüfung statt, weil eben der Uebergang vom dreijährigen zum vierjährigen Bildungscurse eintrat.

Staatliche Bildungs-Anstalten für Lehrerinen bestanden in Oesterreich unter der Enns 1 (Wien); in Oesterreich ob der Enns 1 (Linz); in Steiermark 1 (Gratz); in Kärnten 1 (Klagenfurt); in Krain 1 (Laibach); in Tirol 2 (Innsbruck und Trient); in Böhmen 2 (Prag); in Mähren 2 (Brünn); in Schlesien 1 (Troppau); in Galizien 3 (Lemberg, Krakau und Przemyśl) und in der Bukowina 1 (Czernowitz). Hierzu Lumen noch folgende Privat-Anstalten mit Oeffentlichkeitsrecht: in Oesterreich unter der Ems 2 (zu Wien und zwar der Ursulinerinen und des k. k. Civil-Mädchen-Pensionates); in Triest die städtische Anstalt; in Görz 1 (der Ursulinerinen); in Mähren 1 (erzbischöfliche zu Olmütz) und in Dalmatien 1 (der barmherzigen Schwestern in Ragusa). Ausserdem bestanden noch zu Marburg und zu Olmütz je 1 mit dem Oeffentlichkeitsrecht ausgestatteter Privat-Bildungscurs für Arbeits-Lehrerinen, dann zu Wien 2, zu Linz und zu Kufstein in Tirol je 1 mit demselben Rechte versehenen Privat-Bildungscurse für Kindergärtnerinen, wornach sich die Zahl der mit dem Oeffentlichkeitsrechte versehenen allgemeinen Lehrerineu-Bildungs-Anstalten mit 22, jene der gesonderten Curse für Arbeits-Lehrerinen mit 2 und für Kindergärtnerinen mit 4 herausstellt.

meinen Lehrerinen-Bildungs-Anstalten mit 22, jene der gesonderten Curse für ArbeitsLehrerinen mit 2 und für Kindergärtnerinen mit 4 herausstellt.

Das Lehrpersonale an diesen 28 Anstalten und Cursen belief sich einschließelich der Directoren auf 332, wovon 195 dem männlichen und 137 dem weiblichen Geschlechte angehörten. Die Zahl der Zöglinge belief sich auf 2.848, von denen 29 geistlichen, alle übrigen weltlichen Standes waren; hiervon entfielen auf Oesterreich unter der Ems 508, Oesterreich ob der Enns 139, Steiermark 221, Kärnten 68, Krain 91, Stadt und Gebiet Triest 140, Görz-Gradisca 26, Tirol 174, Böhmen 461, Mähren 477, Schlesien 167, Galizien 288, die Bukowina 65 und auf Dalmatien 23. Die Vorbereitungsclassen besuchten 128, die eigentlichen Bildungs-Anstalten 2.242, die Specialcurse für Arbeitslehrerinen 337 und jene für Kindergärtnerinen 141. Der Muttersprache nach waren 1.601 Deutsche, 550 Cecho-Slavinen, 315 Polinen, 16 Rutheninen, 18 Sloveninen, 69 Serbinen und Kroatinen, 270 Italiänerinen, 7 Rumäninen, 2 Magyarinen, Dem Glaubens bekenntnisse nach waren 6331 katholisch, 4 griechisch-orientalisch, 39 evangelisch, 147 mosaisch, dann 27 anderen Glaubens und confessionslos; 746 Zöglinge genossen Stipendien.

Am Schlusse des Schuljahrs wurden aus den Anstalten mit dem Zeugnisse der Reife entlassen: als Fach-Lehrerinen 316, als Arbeits-Lehrerinen 275 und als Kinderzütnerinen 105; ausserdem erhielten noch von Externen das Reifezeugniss: als Fach-Lehrerin 1, als Arbeitslehrerinen 19, als Kindergärtnerinen 7, wornach im Ganzen 317 als Fach-Lehrerinen, 294 als Arbeits-Lehrerinen und 112 als Kindergärtnerinen reif erkannt wurden. Von diesen entfielen: auf Oesterreich unter der Enns 79 Fach-Lehrerinen, 46 Arbeits-Lehrerinen und 44 Kindergärtnerinen; auf Oesterreich ob der Enns 25 Fach-Lehrerinen.

25 Arbeits-Lehrerinen und 5 Kindergärtnerinen; auf Steiermark 23 Fach-Lehrerinen, 44 Arbeits-Lehrerinen und 11 Kindergärtnerinen; auf Kärnten 11 Fach-Lehrerinen; auf Krain 18 Fach-Lehrerinen; auf Stadt und Gebiet Triest 15 Fach-Lehrerinen und 12 Kindergärtnerinen; auf Tirol 35 Fach-Lehrerinen und 4 Kindergärtnerinen; auf Böhmen 71 Fach-Lehrerinen, 38 Arbeits-Lehrerinen und 22 Kindergärtnerinen, dann auf Mähren 22 Fach-Lehrerinen, 12 Arbeits-Lehrerinen und 14 Kindergärtnerinen.

Beiträge zur Statistik der Bodencultur in Vorarlberg. Von diesen Publicationen des vorarlbergischen Landwirthschafts-Vereines erschien (mit Unterstützung des k. k. Acker-

ban-Ministeriums) so eben das sechste Heft. \*)

Nach einer kurzen Einleitung werden amtliche Ausweise über die Bier- und Branntwein-Erzeugung, die Ein- und Ausfuhr des Obstes, der Weine, der Nutzthiere und der Milchproducte (S. 4-6), so wie eine Uebersicht der Schrannenbewegung zu Bregenz - sämmtilch für das Jahr 1874 - mitgetheilt. Die Bier-Erzeugung und der Schrannen-Verkehr blieben dem Vorjahre fast gleich; die Branntwein-Erzeugung aus Kernobst verminderte sich unter dem Einflusse der qualitativ günstigeren Obsternte (welche eine bessere Verwendung zuliess) von 30.665 Eimer Maische in der Zeit vom 1. September 1872 bis 31. August 1873 auf 16.478 Eimer im nächstfolgenden gleichen Zeitraume. Der Abgang wurde jedoch durch Steinobst-Maische und durch Maische aus "diversen" Stoffen zum Theile ersetzt, so dass die Gesammtmenge der verwendeten Maische gegen das Vorjahr nur um 10.000 Eimer (nahezu ein Vierttheil der Erzeugung) zurückblieb.

Hieran schliesst sich (S. 7—16) ein Bericht über die Muster-Galtalpe "Vorder-Niedere" in Ansehung der im Jahre 1874 (mit dessen Schluss der vorarlbergische L.-V. die dort gemachten Versuche einstellte und die Pachtung der Alpe aufgab) erzielten Resultate. Die Seiten 17-30 füllen Fragen und Antworten über 17 in Vorarlberg bestehende Käserei-Genossenschaften bezüglich des Betriebsjahrs 1874, denen wir zur Ergänzung des von uns auf S. 237 und 238 des ersten Jahrganges dieser Monatschrift mitgetheilten Verzeichnisses einige Daten entnehmen wollen. Ueber hundert Jahre alte Genossenschaften bestehen zu Silberthal, u. z. hier sowohl rücksichtlich der Alpe Gaffuna als der Alpe Wasserstuben, und zu Bartholomäberg in Ansehung der Alpe Itons. Doch wird nur die Erzeugung, nicht aber die Verwerthung der Milchproducte im Wege des Verschleisses von den Theilnehmern gemeinschaftlich betrieben. Gleiches gilt von einer seit 1802 zu Tschagguns hinsichtlich der Alpe Sporen existirenden Genossenschaft und von der zu Satteins befindlichen, deren Alter nicht angegeben ist; ferner von der zu Mäder 1871, zu Bludesch 1871, zu Stüziders 1873 und zu Koblach gleichfalls in diesem Jahre gegründeten, obschon die Bludescher Genossenschaft wenigstens einen Theil der Producte auf gemein-

schaftliche Rechnung in den Handel bringt. Von hervorragendem Interesse sind die auf S. 30-33 angestellten Betrachtungen über die Schwierigkeit, das jährliche Milcherträgniss zu ermitteln, und die auf S. 34-36 sich auschliessende Berechnung des in Vorarlberg erhobenen Milch-Quantums sowie der daraus dargestellten Mengen Butter, Käse und Zieger, an deren Ermittelung der Landwirthschafts-Verein in Folge einer Aufforderung des k. k. Ackerbau-Ministeriums ging. Er unterscheidet dabei die Heimkühe von den Alpkühen. Unter ersteren versteht er die nicht nur den Winter über, sondern auch im Sommer bei Hause gehaltenen, d. h. nicht auf die Alpe getriebenen Thiere, von welchen augenommen wird, dass die Besitzer sie den Winter über häufig "verstellen", d. h. an auswärtige Landwirthe zur Fütterung und Pflege (gegen Hintangebung des gleichzeitigen Milchautzens) abtreten, oder sie vor dem Winter ausser Landes verkaufen. Der Sommer- und Winterstand der Alpkühe wird mit 25.626 angenommen; dagegen der Sommerstand der Heimkühe mit 12.594, deren Winterstand aber nur mit 9694. Das Milcherträgniss einer Kuh, welche das ganze Jahr hindurch bei Hause gehalten wird, veranschlagt der Verein für den Winter so gut wie für den Sommer und mit Inbegriff der Galtzeit zu 4:4 Liter im Tage, während er dieses Erträgniss bei den Alpkühen zwar für die mit 120 Tagen in Rechnung gebrachte Alpzeit zu 7.7 Liter, für die übrigen 245 Tage jedoch ebenfalls zu 4.4 Liter berechnet. Diess gibt für das ganze Jahr bei den Heimkühen 1614.76 Liter und bei den Alpkühen 2014.25 Liter. Er nimmt ferner an, dass je 14 Melk-Ziegen diessfalls einer Heimkuh gleichkommen, also zusammen ebenfalls 1614'76 Liter Milch geben, so dass durchschnittlich 15.600 Stück Melk-Ziegen ein Milcherträgniss von 1,798.842 Litern liefern. Rechnet man hiezu das auf Grund obiger Ansätze ermittelte Milcherträgniss der Kühe, so ergibt sich ein Gesammtbetrag von 70,201.858 Liter. Der unmittelbare Verbrauch wird für Tag und Kopf der Bevölkerung auf 0.53 Liter veranschlagt, wornach 19,938.855 Liter auf den Milchconsum der

<sup>\*)</sup> Innsbruck, Druck der Wagner'schen Universitäts-Buchdruckerei, 1876. Die vorausgegangenen Hefte sind im ersten Jahrgauge dieser Monatschrift S. 193-185 besprochen.

Menschen entfallen; zur Aufzucht der Kälber und Kitzen werden beiläufig 4,263.000 Liter benöthigt: man kann also annehmen, dass in runder Zahl 46 Millionen Liter in Vorarlberg zur Verarbeitung gelangen. Diese vertheilen sich mit 60 Percenten auf die Fettkäse-

mit 30 auf die Magerkäse- und mit 10 auf die Sauerkäse-Erzeugung.

Uebrigens ist diese Berechnung auch schon im statist. Jahrbuche des k. k. Ackerbau-Ministeriums für 1874, 2. Lieferung des 1. Heftes, S. 22—26 enthalten, was den Heransgebern des Berichtes zum Vorwurfe gereichen würde, wenn sich der Abschluss nach dem auf S. 44 angesetzten Datum bis zum November 1875 aus Gründen verzögert hätte, für welche sie verantwortlich sind. Keinesfalls ist es zu billigen, dass ein das Jahr 1874 behandelnder statistischer Bericht jetzt ausgegeben wird, wo beinahe die das unmittelbare Vorjahr betreffenden Daten durch ihn bereits publicirt werden könnten. Mit Bestimmtheit lässt sich diess von den meteorologischen Erscheinungen sagen, welche nach den Aufzeichnungen der Beobachtungs-Station Bregenz auf S. 36-38 für das Jahr 1874 mitgetheilt sind. Ein beredter Aufruf an die Landwirthe Vorarlberg's, sich der Viehzucht mit mehr Energie und Verständniss anzunehmen, macht den Schluss des Textes, der im Namen des statisti-schen Comité's des mehrgenannten Vereins vom Vorstande des letzteren, Grafen Karl Belrupt, unterzeichnet ist. Von der Thatkraft dieses Herrn, der seinezeit das ganze Unternehmen in Gang brachte, darf erwartet werden, dass dasselbe auch schleuniger fort-schreiten und die zur Einschiebung eines Extraheftes erforderlichen Geldmittel zugewendet erhalten wird.

An den Text reihen sich Ernte-Tabellen für 1874 mit genauer (namentlicher) Be-zeichnung der Gemeinden, welche zu den "natürlichen Gebieten" gehören, in welche das Land zum Behufe der Darstellung der Anbau-Verhältnisse und Ernteerfolge zerlegt ist; femer eine Supplement-Tabelle, welche den Ertrag an Obst, Kürbissen, Hülsenfrüchten und Toff ausweist, sowie Ausdehnung und Belag der Alpenweiden, dann Grösse und Rohertrag des Streu-Landes beziffert; eine Uebersicht des Waldbodens, der Hutweiden und des un-productiven Areals; endlich eine Uebersicht des gesammten Areals von Vorarlberg nach Culturen und natürlichen Gebieten. Hier finden wir den gesammten Flächenraum mit 449.342 525 n. ö. Joch angegeben, also gegen das Vorjahr um 567 590 Joch kleiner. Noch aufallender sind die Abweichungen gegen das Vorjahr bei einzelnen Rubriken, wie aus Folgendem erhellt:

| I. Berggebiet.                            | II. Thalgebiet.                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1873 1874                                 | 1873 1874                                 |
| Acker-Area 3.886.465 3.900.1324           | Acker-Area 11.003-1316 10.876-1228        |
| Wiesenland 48.023.585 48.041.1296         | Wiesenland 22.226.1411 22.315.884         |
| Weinland 36.800 36.800                    | Weinland 397.541 397.849                  |
| Alpenweiden 161.836 505 160.436 1445      | Alpenweiden 145-1366 1.002-1455           |
| Streuland 9.041.800 9.042.800             | Streuland 7.814-1349 7.820-1349           |
| Waldfläche 101.266'351 88.362'100         | Waldfläche 16.877-1142 29.814-1418        |
| Hotweiden 11.282 1567 11.277 1456         | Hutweiden 1.715 586 1.715 1576            |
| Unwirthbarer Boden 42 887 1389 42.888 239 | Unwirthbarer Boden 11.466-1342 11.411-642 |
| Zusammen 378.261.62 363.986.720           | Zusammen 71.648·1053 85.355·1365          |

Klar ist nur, dass ein ansehnlicher Wald sammt einem Stücke Alpenweide aus dem Berggebiete ausgeschieden wurde, um dem Thalgebiete zugetheilt zu werden, und dass diese Veranderung im Gerichtsbezirke Bludenz sich zutrug. Vielleicht wurde absichtlich oder aus Versehen eine Wald- und Alpenweide-Fläche einer der beiden Gemeinden Frastanz und Stenzing, welche sonst zum Berggebiete gerechnet wurde, diessmal zum Thalgebiete geschlagen.

Gratz, im Januar 1876.

Prof. Herm. Ig. Bidermann.

Entwickelungs-Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Linfluss auf das Gemeinwesen. Preisschrift der ungrischen Akademie der Wissenschaften.

Nach dem Ungrischen bearbeitet von Dr. Sigmund Schiller. Budapest 1876.

Dieses Buch ist eine Bearbeitung des umfangreicheren Werkes, welches der auch dem dentschen gelehrten Publicum besteus bekannte ungrische National-Oekonom Professor Dr. Julius Kautz im Jahre 1868 unter obigem Titel in ungrischer Sprache erschei-Werk, gewissermassen ein Pendant zu des Verfassers "Geschichtliche Entwickelung der National-Oekonomie und ihrer Literatur", stellt sich die Aufgabe, die staats- und volkswirthschaftlichen I teen zur Darstellung zu bringen, welche in der Literatur, Gesetzgebung, Publicistik und Verwaltung Ungarn's bis zu dem sogenannten österreichisch - ungrischen Ausgleiche vom Jahre 1867 zur Geltung kamen. Bei aller Wichtigkeit des nachfolgenden

Zeitraums schien es doch passend, denselben ausser Betracht zu lassen, da er noch zu sehr der Gegenwart augehört, als dass er sich schon jetzt für unparteiische Kritik und geschichtlich-wissenschaftliche Darstellung eignen könnte. Dr. Sigmund Schiller, des Professors einstiger Schüler, hat die dankenswerthe Aufgabe übernommen, das Buch durch Ueber-

setzung in den Kreis des deutschen Publicums einzuführen.

Die dargestellte Materie wird in sechs Zeiträumen behandelt, von welchen der erste die Anfänge volkswirthschaftlicher Ideen in Theorie und Leben (bis zum Beginne des 18. Jahrhunderts), der zweite die Versuche einer volkswirthschaftlichen Organisation (1715—1790), der dritte die ersten Anklänge einer selbstständigeren Ideenentwickelung (1790—1825, der vierte das Reifen der grossen Reformideen und ihre ersten Errungenschaften (1825—1840), der fünfte die nationalen Reformpläne und Kämpfe (1840—1849), endlich der sechste die Erhebung des volkswirthschaftlichen Ideenkreises auf ein universelles Niveau (1850—1865), zum Gegenstande hat. Die einzelnen Zeiträume sind in Capitel untergetheilt, in welchen je eine allgemeine Betrachtung vorausgeschickt und dann erst auf die Entwickelung eingegangen wird, wie sie sich in den öffentlichen Zuständen, in den Reichstagsverhandlungen, in der Gesetzgebung, in der Verwaltung, in der Literatur und in den jüngeren Zeiträumen auch in der Tagespresse darstellt. In dem letzten Zeitraume, in welchem der Natur der Sache nach ein bedeutenderes Materiale zur Behandlung kommt, stellte sich bei Betrachtung der Ideenbewegung um praktische Fragen der Volkswirthschaft eine weitere Untertheilung nach den Ansichten und Bestrebungen bezüglich der Landwirthschaft und der Besitzverhältnisse, der Gewerbe, des Handels, der Zollpolitik und des Communicationswesens, dann des Geld-, Credit-, Bank- und Steuerwesens sowie des sonstigen Staatshaushaltes als nothwendig heraus.

Schon aus dieser Inhaltsanzeige wird die Fülle von Thatsachen ersichtlich, welche hier behandelt werden. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, mit dem Berichte über diese literarische Erscheinung die Lecture selbst entbehrlich machen zu wollen. Um zu dieser anzuregen, sei bemerkt, dass für die Gegenwart höchst wichtige Dinge, wie Herstellung eines die österreichischen und ungrischen Länder unfassenden Zollgebiets, sowie eines ungrischen Baukinstitutes, eine lange Vorgeschichte haben und nicht erst seit heute datiren. Mit offenem Freimuthe beleuchtet Kautz die Hindernisse, welche der aristokratische Charakter der ungrischen Verfassung gedeihlichen Zuständen in den Weg legte. Von sehr grossem Interesse sind seine Ansführungen über Szechen yi's Wirken, namentlich dessen Verhalten gegenüber dem Schutzvereine und dem dämonischen Einfluss Kosuth's. Dass die österreichische Regierung gar oft scharfem Tadel ausgesetzt wird, lässt sich von einer magyarischen Schrift über einen Gegenstand, wie der vorliegende, nicht anders voraussetzen. Doch dürften, wenn der Versuch, die österreichische Gesammtstaatsidee durchzuführen, so scharfer Beurtheilung unterzogen wurde, andererseits wieder Gerechtigkeit und Billigkeit in mauchem Puncte zu einem anderen Ergebnisse führen, als

zu welchem Kautz gelangt.

Wer wollte sich zum Lobredner der österreichischen Finauzgebarung, nament-lich in der Bankozettelzeit und in der darauffolgenden, aufwerfen? Allein die Männer der Wissenschaft sollten endlich aufhören, gegen das Finanzpatent vom 20. Februar 1811 die Phrase von der "bedauernswerthen, unheilvollen Massregel" zu gebrauchen. Es ist richtig, dass aus der Gesellschaft alles Zutrauen entschwunden war, dass Industrie und Verkehr tödtliche Wunden erlitten, dass dem Credite der Boden entzogen wurde; allein die Schuld trägt nicht das genannte Patent, welches einen Abschluss versuchte und in einer gewissen Beziehung auch herbeiführte, sondern die Summe der vorausgegangenen Ereignisse und die gewählte Art, ihnen zu begegnen oder ihre Folgen zu beseitigen. Die Redensart "wer heute noch im Ueberflusse geschwelgt, kam morgen an den Bettelstab" ist in dem Sinne schlechterdings unzulässig, als hätte die Reduction der Bankozettel auf den füntten Theil ihres Stammwerthes den Bettelstab von "heute" auf "morgen" verschuldet. Im December 1810 wurden an der Wiener Börse für 100 klingende Gulden mehr als 1200 fl. in Bankozetteln gegeben, der Gulden der letzteren Währung hatte also kaum den Werth von 1/12 fl. des klingenden Guldens, war daher weniger als 5 kr. C. M. Von da an bis zur Erlassung des Finanzpatentes betrug dieser Curs zwischen 800 und 1000, der Werth des Papierguldens war also gleich ½-½,0 des Metallguldens. Wenn der Metzen Weizen zu jener Zeit 70—80 fl. (der Hektoliter 113—130 fl.) in Bankozetteln kostete und demgemäss überhaupt die Preise sich gestalteten, so war es unbegreifliche Verblendung, solches Papiergeld dem Metallgelde gleich zu achten. Für keinen Fall war Derjenige, welchem nach der heutigen Schwelgerei etwas erübrigte, morgen — durch das Finanzpatent — an dem Bettelstabe, da er für 500 fl. in Bankozetteln, genau wie nachher für 100 fl. in Einlösungsscheinen, den Werth von 55% bis 5814/17 fl. in Silbergeld besass, indem für 100 Silbergelden nach dem Erscheinen der Einlösungsscheine an letzteren 170 fl. bis 180 fl., wie vorher 850 bis 900 fl. in Bankozetteln, gegeben werden mussten. Der Staatsgläubiger war dadurch allerdings geschädigt, dass er statt der ihm seinerzeit zugesagten 5 fl. Zinsen in Silber sich mit dem gleichen Betrage in Bankozetteln, somit vor dem Erscheinen des Finanzpatentes thatsächlich mit 10/18 bis

36/4, fl. in Silber, begnügen musste. Durch das Patent an und für sich aber wurde er nicht weiter geschädigt, da man ihm statt der genannten 5 fl. in Bankozetteln 2!/2 fl. in Ein-lösungsscheinen, somit einen Silberwerth von 1º/18 bis 1º/17 fl., auszahlte.!)

Ausser aller Frage ist es, dass die Einführung des österreichischen Steuer-

systemes in einem Lande sehr empfindlich sein musste, welches bis dahin im Verhältnisse zu seiner Grösse nur ein Geringes an die Centralactiven ablieferte. Der Verfasser verfehlt auch nicht, dieser Thatsache Ausdruck zu geben, indem er von den riesigen Steuern, die anf dem Lande lasteten (S. 194), und von den durch das leidige Steuersystem (S. 207) paralysirten Vortheilen mancher österreichischen Einrichtungen redet. Gewiss bedarf das österreichische Steuersystem einer wesentlichen Umstaltung. Unmöglich konnte jedoch bis zu dieser die gleichmässige Besteuerung der ungrischen Länder aufgeschoben werden und die österreichische Regierung war bei ihren Massnahmen insoferne auf dem rechten Wege, als Ländertheile, welche einer wesentlich verschiedenen Besteuerung unterliegen, nicht zu einem Handels- und Zollgebiete vereinigt werden können. Auch muss betont werden, dass der

Steuerfuss für die ungrischen Länder nirgends den für die österreichischen festgesetzten iberschritt, ja bei der Grund- und Gebäudesteuer merklich unter demselben stand.<sup>2</sup>)

Vollständig und unbedingt muss man dem Verfasser zustimmen und auch für die Jetztzeit als vollgiltig bezeichnen, dass "in der Theorie die ungeregelten Geldverhältnisse zu den schädlichsten Sophismen führten, die oft selbst in ernster denkenden Fachnisse zu den schädlichsten Sophismen führten, die oft selbst in ernster denkenden Fachnisse zu den schädlichsten Sophismen führten, die oft selbst in ernster denkenden Fachnisse zu den schädlichsten Sophismen führten, die oft selbst in ernster denkenden Fachnisse zu den schädlichsten fenden (S. 2000) und aber den denkenden Fachnisse zu den schädlichsten fenden (S. 2000) und aber den denkenden Fachnisse zu den schädlichsten schädl männern Vertheidiger fandeu" (S. 224), und ebenso "dass in der Literatur die Geld- und Bankfrage die Arena bildete, auf der sich die Gelbschnäbel und Naturalisten kecker und tähner benahmen, als sonst irgendwo", und dass "wer nur ein wenig mit der Angelegenheit vertraut geworden, sich schon für bernfen hielt, die weitgehendsten und schwärmarischesten Pläne zu schmieden und die Welt mit seinen Hirngespinnsten zu beglücken".

(Seite 226.)

In der That ebenso freimüthig als wahr, indem so Mancher in dem Kreise sich getroffen fühlen muss, in welchem Kautz zunächst seine Leser suchte und fand. Höchst ungern muss man daher sein Urtheil über die Leistungen der oft genannten Judex-Curial-Conferenz vom Jahre 1861 vermissen, wobei allerdings die Schärfe des Urtheils ganz andere Kreise trifft als jene der oft harmlosen Scribler. Die Gerechtigkeit hätte es erfordert, nachdem jede Gelegenheit benützt wurde, die österreichische Regierung zu tadeln, ebenso zu bemerken, da-s einer der ersten officiellen Schritte, welcher nach Erlassung des October-Diploms in Ungarn unternommen wurde, eine Rückbildung auf legislativem Felde herbeiführte, welche für die Volkswirthschaft von dem nachtheiligsten Einflusse war und in einer Entwickelungsgeschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn nicht unbeachtet bleiben sollte,

Die Gerechtigkeit gebietet nämlich zu sagen, dass die österreichische Regierung seit dem Jahre 1849 eine sehr rege Thätigkeit entwickelte, um die grösstentheils veraltete ungrische Gesetzgebung zu beseitigen. So trat die allgemeine deutsche Wechselordnung an die Stelle des nugrischen Wechselrechtes und das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch abte theils durch die in demselben enthaltenen handelsrechtlichen Bestimmungen, theils durch sein Obligationenrecht auf das im Uebrigen zunächst ungeändert gelassene Handelsrecht einen modificirenden Einfluss aus und brachte auf diese Weise das letztere der Hauptsache nach mit dem in den österreichischen Kronländern geltenden Handelsrechte in Uebereinstimmung. Das Streben, die letztere im Interesse des Verkehrs zu vervollständigen, beweisen die Bemühungen für die Zustandebringung eines einheitlichen öster-reichischen Handelsrechtes, welche nur durch den Beginn der Nürnberger Conferenzen unterbrochen wurden.

Das Diplom vom 20. October 1860 zählte jedoch unter jenen Gesetzgebungsgegenständen, welche der Gesammtmonarchie gemeinsam bleiben sollten, die Justizverwaltung

<sup>&</sup>quot;) Es ist Denjenigen zuzustimmen, welche es als Fehler bezeichnen, dass die Bankozettel nicht in einem den Thatsachen näher liegenden Verhältnisse, etwa wie 250 zu 100 eingelöst wurden. Der Bankozettelgalden war nicht 1/5, sondern 10/50 bis 10/50 des Silbergaldens werth. Da nun der Gulden in Einlösungsscheinen nur das Fünffache der Baukozettel, omlt fünfmal 10/50 bis fünfmal 10/50 der 10/15 bis 10/15 din Silber, betrng, so musste sich der Preis von 10 fl. des letzteren nothwendiger Weise sofort auf 170 bis 180 fl. in Einlösungsscheinen stellen, wie-wold diese nach dem Gesetze Conventionsmünze "unmittelbar" vorstellen sollten.

Nicht minder gegründet ist die Ansicht, dass die spätere Wiederherstellung des Zinsengenses in Conventionsmünze für die von der obigen Zinsenreduction betroffenen Staatsschuldverschreibungen in den weitaus mehreren Fällen nur eine formale Gerechtlickeit war und nicht unwestallen zur nachmals so ungänstigen Situation der österreichischen Finanzen beitrug.

10 Die in der Aulehnung an das theilweise Hergebrachte durchgeführte Personalstweibungen ist von der österreichischen Erwerbsteuer verschieden und zeigt sehr niedrige Säte, die 1. Classe der Einkommenst euer konnte diesen gegenüber den österreichischen Landern vorhandenen Ansfall nicht decken, da der Mindestbetrag derselben, durch ein Drittel der Erwerbsteuer definirt; in den ungrischen Ländern unanwendbar war und die anderzeitige Fixirung eines solchen Minimums, von der österreichischen Gesetzgebung für Ungarn unterlassen, erst von der hergestellten ungrischen Gesetzgebung angenommen wurde. (G. A. IXVI v. J. 1863, 14. u. fl.)

nicht auf und der oberste Landesrichter (Judex Curiae) berief sofort eine Conferenz mit der Aufgabe, Vorschläge über jene Aenderungen zu erstatten, welche die in Ungarn kundgemachten österreichischen Rechtsgesetze erleiden sollten, - Vorschläge, denen für den Fall ihrer (am 21. Juni 1861 wirklich erfolgten) Annahme durch den Landtag die kaiserliche Sanction vorhinein zugesichert war, Auf diese Weise wurde nebst dem ungrischen Strafrechte auch das ungrische Privatrecht, sowohl das allgemeine als die Zweige des besonderen, mit wenig belangreichen Aenderungen hergestellt und in Sachen der für den Verkehr zunächst entscheidenden Gesetzgebung auf den Stand vom Jahre 1840 und 1844 zurückgegangen, während es nahe genug lag, die bestehenden, von der österreichischen Gesetzgebung getroffenen Einrichtungen bis zur nächsten Gesetzgebung einfach beizubehalten.

In der That hat auch das Pester Grosshandlungsgremium, die Lage der Dinge richtig würdigend, zur Zeit tiefer politischer Aufregung mit Freimuth in einer an die Judex-Curial-Conferenz gerichteten Darstellung diese Meinung ausgesprochen und damit motivirt, dass die erwähnten Einrichtungen, ein organisches Ganze bildend, jenem gebieterischen Staatsbedürfnisse entsprechen, dass jeder Staatsbürger in jeder seiner Angelegenheiten und ohne Unterbrechung zu jeder Stunde seinen Richter und durch das ganze Land den gleichen Schutz und gleiches Recht findet. Bei der damals herrschenden Aufregung besorgte jedoch das Grosshandlungsgremium mit Recht, dass diese Beweisführung die Judex-Curial-Conferenz, wiewohl ihr die ersten Autoritäten magyarischer Jurisprudenz angehörten, nicht zugänglich finden werde. Es ward somit weiter die Forderung gewissermassen als ein Mindestes hingestellt, in allen jenen Fällen, in denen das ungrische Recht offenbar Lücken biete oder dem fremden entschieden nachstehe, wie namentlich in Ansehung der österreichischen Wechselgesetze, welche sich auch nach dem Zeugnisse des Pester Gremiums der bürgerlichen Handelsleute der Gründung und Aufrechterhaltung des Credites höchst förderlich gezeigt hatten, es bei dem österreichischen Rechte einstweilen bewenden zu lassen. Es ist unwidersprochen, dass von dem österreichischen Obligationenrechte - dem ungrischen gegenüber — dasselbe gilt. Diese Stimmen verhallten wirkungslos; in Sachen der Ver-kehrsgesetzgebung setzte die Judex-Curial-Conferenz nirgends Besseres an die Stelle des Abgeschafften, ja in wesentlichen Puncten positiv Schlechteres an die Stelle des im eigenen Lande erkannten Guten.

Der ungrische oberste Landesrichter sprach zwar in einem an die Jurisdictionen gerichteten Schreiben seine Befriedigung über die Einführung der Conferenz-Beschlüsse aus; allein der in Folge derselben im Lande eingetretene Zustand zeigt, wie wenig berechtigt dieser Glückwunsch war. Abgesehen von den bald entstandenen Klagen in den nichtungrischen Ländern, dass sich die ungrische Verkehrsgesetzgebung immer störender einem günstigen Verhältnisse entgegenstelle, wurde auch im eigenen Lande die Forderung nach Abhilfe immer dringender, da "der Credit, dieser Hebel alles volkswirthschaftlichen Gedei-

hens, tief erschüttert ward". 3)

Auch diesmal war es wieder der Pester Handelsstand, der, nachdem eine am 5. Mai 1862 an die hohe Curie gerichtete Eingabe ohne allen Erfolg blieb, in einem Sr. Majestät zu überreichenden Memorandum die dringende Nothwendigkeit einer Aenderung des ungrischen Handels- und Wechselrechtes darlegte und bei dieser Gelegenheit durch eine Anzahl von Vorkommnissen aus dem ungrischen Geschäftsleben seine namentlich von der Wiedereinführung des ungrischen Wechselrechtes gehegten Befürchtungen als übertroffen darstellte. Der — wenigstens provisorischen — Einführung des deutschen Handelsgesetzbuches und der deutschen Wechselordnung wurde das Wort geredet und in Bezug auf den in den ungrischen Kreisen so viel Anstoss erregenden Personalarrest um das Zugeständniss gebeten, dass derselbe, wenn schon nicht allgemein, so doch für Handels- und Gewerbetreibende anwendbar sein solle. Auch der Director der Pester Lloydgesellschaft hob in seinem Berichte für das Jahr 1862 hervor, dass dem Bedürfnisse, dem mit jedem Tage abnehmendem Credite eine Schutzwehr und einen Stützpunct zu geben, abgeholfen werden müsse, wenn nicht eine vollständige Zerrüttung des Credites eintreten solle. Das erwähnte Gesuch des Pester Handelsstandes an Se. Majestät wurde zwar dem

Hofkanzler eingehändigt, Allerhöchsten Ortes aber nicht überreicht, weil der Oberstlandesrichter der Meinung war, dass sich der angestrebte Zweck auch auf andere Weise erreichen lasse. Zu diesem Behufe rief er "zur Abhilfe der zahlreichen durch die Handelswelt erhobenen Klagen über das Verfahren gegen Wechselschuldner" (!) eine Vertrauenscommission zusammen, welche aus Mitgliedern des Richter- und Advocatenstandes, dann aber auch aus gewählten Vertretern des Handels- und Gewerbestandes gebildet wurde.

Schon die vom Oberstlandesrichter verfügte Beschränkung auf das bemerkte enge Feld, die Resultate der (ersten) Judex-Curial-Conferenz, die Zusammensetzung der neuerlichen Vertrauenscommission und die bekannten Ansichten der Mehrzahl der Mitglieder dieser letzteren liessen wenig Hoffnung auf Beseitigung des Uebels, welchem durch blosse

<sup>\*)</sup> Pester Lloyd vom Februar 1863.

Modification des bestehenden Rechtes nimmermehr abgeholfen werden konnte. Der Verlauf der Commissionsverhandlung war auch wirklich der besorgte. Zwar wurde von einem rechtsgelehrten Mitgliede der Wunsch nach einem allgemeinen europäischen Handels- und Wechselrechte ausgesprochen und von einem anderen constatirt, dass in einem bedeutenden Bezirke auf pünctliche Zahlung gar nicht mehr zu rechnen sei, nicht minder, dass unter der Herrschaft der österreichischen Gesetze unter 100 vom Pester Handelsgerichte bewilligten wechselrechtlichen Executionen nur 5 oder 6 vollzogen wurden, weil rücksichtlich der übrigen die Befriedigung des Gläubigers erfolgte, während gegenwärtig diese Zahl 50 Percente und das Verhältniss der Gerichtskosten von damals zu heute 1:4 betrage. Allein das Gewicht dieser Thatsachen wurde zu leicht befunden. Iusbesondere entsprachen die von Seite mehrerer rechtsgelehrter Richter geäusserten Ansichten über die Verhältnisse des Verkehrs, des Capitals und des Credits kaum der Stufe, welche die sie Aeussernden in der Hierarchie ungrischer Rechtspflege einnehmen. Dagegen verdienen die Vertreter des Handelsstandes alle Anerkennung. Mit Freimuth wurde von ihnen auf die Gebrechen der ungrischen Zustände im Allgemeinen und der Verkehrsgesetzgebung im Besonderen hingewiesen und mit der Bemerkung nicht zurückgehalten, dass selbst in der Conferenz "Aeusserungen von Mitgliedern abgegeben worden seien, welche in das Wesen und Getriebe von Handel und Verkehr keine nähere Einsicht haben und die Grösse der bereits eingetretenen Calamität, die Höhe der weiteren Gefahr auch nicht kennen". Der Erfolg der Verhandlung war ein unbedeutender — ein Declaratorium des obersten Landesrichters, auf das Wechselrecht beschränkt, das selbst vom Standpuncte des ungrischen Rechtes wesentlichen Bedenken unterliegt und die sonst laut gewordenen Klagen unbeachtet liess.

Diess Alles gehört der Geschichte an. Heute ist man wohl auch in Ungarn dem Zuge der gebildeten Welt durchdrungen, den Bedürfnissen des Verkehres und Alles dessen, was damit in unmittelbarem Zusammenhange steht, in der umfassendsten Weise gerecht zu werden. Die Entwickelung des Rechtes und Gesetzes kann nach dieser Richtung in engen und formell begränzten Kreisen nicht vor sich gehen, die mit dem in Ungarn so oft gemissbranchten Schlagworte "eigenartiger, nationaler Ausbildung" Alles gethan zu haben glauben und sich gegen Resultate verschliessen, die ein klarer Einblick in das Wesen des Verkehrs und die Vergleichung verwandter Institute gewonnen hat.

Dieser Excurs mag die Gränzen einer Buchanzeige überschreiten; doch hoffen wir auf die Nachsicht des Lesers, wenn wir eine von dem Verfasser mit Schweigen übergangene Verirrung als solche nachweisen, welche, wenn von der so streng beurtheilten österreichischen Regierung begangen, von magyarischer Seite mit Recht dem herbsten Tadel Prof. Dr. Hermann Blodig. anheimgefallen wäre.

X. Heuschling: Recherches statistiques sur les périodes de doublement de

la population. Lüttich 1875. 1)

Der hochverdiente Statistiker X. Heuschling, lange Jahre Vorstand des statistischen Bureau's im k. belgischen Ministerium des Innern, bemerkt in einer dem 1. Bande des Bulletins der statistischen Central-Commission (1843) eingeschalteten Abhandlung über das Anwachsen der Bevölkerung Belgien's während der Periode 1831 bis 1840, dass bei fortdauernd gleicher Zunahme von 7:59 Percenten innerhalb 9 Jahren sich die Volkszahl Belgien's innerhalb 85 bis 86 Jahren verdoppeln würde, fügt jedoch bei, die Annahme einer ungeändert gleichmässigen Zunahme während eines so langen Zeitraumes sei kaum zulässig, man könne daher bei den vielfachen theils fördernd, theils störend einwirkenden Momenten der Aufstellung einer solchen Verdopplungs-Periode nur den Werth einer statistischen Curiosität beilegen. Wir hatten diesen Ausspruch des gewiegten Fachmannes im Auge gehabt, als wir bei Anzeige der Brochure von Fircks 1) sagten, dass "ernste Statistiker derlei früher gern angestellte Rechnungsspiele, wie die wahrscheinliche Periode der Verdopplung, längst bei Seite gesetzt hätten".

Mit Verwunderung sehen wir nun, dass Heuschling selbst die Frage neuer-

dings aufgreift und in einem Essay die bisher von den verschiedenen Statistikern über die Verdopplungs-Perioden gewonnenen Resultate erörtert. Allerdings nur referirend und zunächst zu dem Zwecke, eine vom französischen Institute prämiirte, aber noch ungedruckte Arbeit des fleissigen französischen Statistikers A. Rouillet über die Bewegung der Bewölkerung in weiteren Kreisen bekannt zu machen. Mit welchem Erfolge, möge die Wiedergabe der Ergebnisse von vier Fachmännern erweisen, welche sich mit der Berechnung der Verdopplungs-Periode eingehender beschäftigten. Als Zeit, in welcher die Bevölkerung sich auf das Doppelte ihrer Kopfzahl hebt, ist nachstehende Zahl von Jahren erforderlich :

<sup>1)</sup> Separat-Abdruck aus der Revue de Vadministration et du droit administratif de la Bellonjean, Vergote et Cloes.
2) Statistische Monatschrift, 1. Jahrg., S. 188.

|         | •                 |        |   |   |   |   | Nach der Berechnung von |                     |              |              |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|---|---|---|---|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|--|--|--|
|         |                   |        |   |   |   |   | Rouil-<br>let           | Moreau<br>de Jonnès | Lom-<br>bard | Wap-<br>paus |  |  |  |
| In      | Norwegen          |        |   |   |   |   | 51                      | 50                  |              | 61           |  |  |  |
| "       | Schottland        |        |   |   |   |   | 53                      | 57                  |              |              |  |  |  |
| "       | Sachsen           |        |   |   |   |   | 55                      | _                   | 39           | 83           |  |  |  |
| n       | Ungarn            |        |   |   |   |   | 57                      |                     | _            | _            |  |  |  |
| n       | Grossbritannien . |        |   |   |   |   | 63                      |                     | _            |              |  |  |  |
| n<br>n  | England und Wales | allein |   |   |   |   | 64                      | 78                  | 59           |              |  |  |  |
| "       | Baden             |        |   |   |   |   | 72                      |                     | _            |              |  |  |  |
| "       | Dänemark          |        |   |   |   |   | 73                      | 83                  |              | 71           |  |  |  |
| יי<br>מ | Württemberg       |        |   |   |   |   | 74                      | _                   |              |              |  |  |  |
|         |                   |        |   |   |   |   | 74                      | 50                  |              |              |  |  |  |
| "       |                   |        |   |   |   |   | 75                      | 42                  | 90           | 103          |  |  |  |
| •       | _                 |        | - | - | - |   | 77                      | 70                  | 48           | 131          |  |  |  |
| n<br>n  | Russland          |        |   |   |   |   | 78                      | . 95                |              |              |  |  |  |
|         | Schweden          |        | · | Ċ |   |   | 88                      | 59                  |              | 79           |  |  |  |
| n       | Spanien           |        | • |   | • | • | 92                      | 57                  | 105          |              |  |  |  |
| n       | Portugal          |        |   | • | Ċ | · | $\tilde{92}$            | 97 .                | _            | _            |  |  |  |
| n       | Griechenland      |        |   |   |   |   | $9\overline{4}$         |                     |              | _            |  |  |  |
| n       | Belgien           |        |   |   | • | • | 97                      | 41                  | 77           | 158          |  |  |  |
| "       | deutschen Reiche  |        |   |   |   | • | 98                      | $\hat{79}$          | <u></u>      |              |  |  |  |
| in      | Italien           |        | • | • | • | • | 99                      | 66                  | 136          |              |  |  |  |
|         | Bayern            |        | • | • | ٠ | • | 113                     |                     | 120          | _            |  |  |  |
| "       |                   |        | • | • | • | • | 150                     |                     |              |              |  |  |  |
| "       |                   |        | - | • | • | • | 180                     | 52                  | 110          | 385          |  |  |  |
| "       |                   |        | - | • | • | • | 185                     | 118                 | 165          | 405          |  |  |  |
| "       | J C .1            |        |   | • | • | • | 324                     | 97                  | 117          | 200          |  |  |  |
| "       | ~ · · · ·         |        | • | • | • | • |                         |                     |              |              |  |  |  |

Fügen wir bei , dass der österreichische Patriot Dr. A. Fischhof in seinem vor Kurzem veröffentlichten "Mahnruf" <sup>5</sup>) aus einer französischen Quelle <sup>4</sup>) abermals völlig abweichende Ziffern für die Verdoppluugs-Perioden bringt, Dr. Hasenöhrl<sup>5</sup>) aber diess abweichende Ziffern für die Verdopplungs-Perioden bringt, Dr. Hasenbart Jacer uness zum Anlass nahm, eine neue Berechnung für 7 Länder auf Grundlage der jüngsten Zählungs-resultate anzustellen, welche wieder andere Zahlen ergab. Die Einsicht in das französische Werk zeigt, dass Legoyt für die meisten Staaten eine doppelte Berechnung, auf Grund neuerer und älterer Daten, und zwar für die reelle (auf Grund der Zählungen sich ergebende, im Folgenden mit a. bezeichnete) und für die aus dem Ueberschusse der Geborenen über die Gestorbenen sich ergebende Verdopplungs-Periode, nachfolgend mit b. bezeichnet, anstellte. Fischhof benützte nur die letzteren Ziffern; wir lassen Legoyt's Ergebnisse vollständig folgen und stellen ihnen jene Hasenöhrl's an die Seite:

|                 |      |     |  |  |  | äl        | Legoyt<br>ältere neuere<br>Berechnung |      |            |                   |  |  |  |
|-----------------|------|-----|--|--|--|-----------|---------------------------------------|------|------------|-------------------|--|--|--|
|                 |      |     |  |  |  | a.        | ъ.                                    | a. Č | ь.         |                   |  |  |  |
| Frankreich      |      |     |  |  |  | 183       | 248                                   | 165  | 165        | 151               |  |  |  |
| Belgien         |      |     |  |  |  | 142       | 142                                   | 77   | 77         |                   |  |  |  |
| Niederlande .   |      |     |  |  |  |           | 67                                    | 90   | 124        |                   |  |  |  |
| England und V   | Va.l | les |  |  |  | <b>63</b> | 56                                    | 59   | <b>5</b> 3 | 100 °)            |  |  |  |
| Schottland      |      |     |  |  |  |           | _                                     | 120  | 51         | _ ′               |  |  |  |
| Oesterreich-Ung | gar  | n   |  |  |  | 110       |                                       |      | 2177       | 107 °)            |  |  |  |
| Preussen        |      |     |  |  |  | 89        | 69                                    | 48   | 51 ´       | 63¹/ <sub>3</sub> |  |  |  |
| Hannover        |      |     |  |  |  |           |                                       | 162  | 97         | ·-                |  |  |  |
| Sachsen         |      |     |  |  |  | 43        | 50                                    | 39   | 62         |                   |  |  |  |
| Bayern          |      |     |  |  |  | _         | -                                     | 129  | 109        |                   |  |  |  |
| Württemberg .   |      |     |  |  |  | _         | _                                     | 118  | 72         |                   |  |  |  |
| Baden           |      |     |  |  |  | 84        | 56                                    | 50   | 101        |                   |  |  |  |

<sup>3)</sup> Neue Freie Presse vom 28. November 1875.
4) M. A. Legoyt: La France et l'étranger, études de statistique comparée, 2. Auflage, Paris,
1. Band 1865, 2. Band 1870.
5) Bevölkerung von Oesterreich-Ungarn und andern Staaten. Neue Freie Presse vom

<sup>3)</sup> Bevolkerung von Oesterreich-Ungarn und andern Staaten. Neue Freie Presse vom 23. December 187.

6) Grossbritannien und Irland.
7) Die hohe Zahl schreckte Fischhof selbst, daher er später eine neue Berechnung vornahm und auf Grundlage der Zählungen zu einer Verdopplungs-Periode von 173, auf jener der Bewegung der Bevölkerung auf eine solche von 115 Jahren kam. (Neue Freie Presse vom 14. December 1875.)

8) Oesterreich allein 89 Jahre.

|             |   |   |   |   |   |   |    |   |  | filt  | ere | g o y t<br>ner<br>schnung | iere | Hasen-<br>öhrl |
|-------------|---|---|---|---|---|---|----|---|--|-------|-----|---------------------------|------|----------------|
| Schweden    |   |   |   |   | - |   |    |   |  | -     | -   | 57                        | 56   | -              |
| Norwegen    |   | 4 |   | - |   |   |    |   |  | -     | -   | 56                        | 41   | -              |
| Russland .  |   |   |   |   | 4 |   | 1  |   |  | -     | -   | 56                        | 48   | 118            |
| Schweiz .   |   | 8 | 0 | - |   | 4 | -  | 1 |  | <br>- | -   | 141                       | 114  | _              |
| Italien     |   | 4 |   |   |   |   | 14 |   |  | -     | -   | 136                       | 84   | 113            |
| Spanien .   |   |   |   |   |   |   |    |   |  | 4     | -   | 165                       | 73   | _              |
| Portugal .  |   |   |   |   |   |   |    |   |  | -     |     | 69                        | 80   | -              |
| Griechenlan | d |   |   | - | - |   |    |   |  | -     | -   | 68                        | 86   | -              |

Welch' eine Verschiedenheit der Resultate, welche sich eben nur für Norwegen anf anderthalb Jahrzehente nähern, sonst aber um viele solche, ja für mehrere Staaten um Jahrhunderte auseinandergehen!

Heuschling bemerkt: "Die Differenzen, welche für ein und dasselbe Land und für die verschiedenen Länder vorkommen, müssen grösstentheils dem Umstande zugeschrieben werden, dass die Erhebungen, welche den Berechnungen zu Grunde liegen, verschiedenen Zeitperioden angehören. Auf alle Fälle ist man weit entfernt, ein Gesetz für das Wachsthum der Bevölkerung zu kennen, welches gleichmässig für alle Länder anwendbar wäret. Möglicher Weise wird man niemals dazu kommen, denn, wie Wappäus erklärt, für die Zunahme der Bevölkerung lässt sich kein einfaches mathematisches Gesetz auffinden. Es kommt eben dabei eine Mannigfaltigkeit der Factoren, sittlicher und physischer, in Betracht, welche in ihrer Separat- wie in ihrer Wechselwirkung sich durchaus nicht derart dem mathematischen Calcul unterwerfen lassen, dass sie in eine mathematische Formel gefasst werden könnten. ) — Es wäre zu wünschen, dass für die verschiedenen Länder andauernde und mehrfache Untersuchungen angestellt würden, um aus ihrer Gesammtheit eine Formel zu gewinnen, welche auf anderem Wege schwer oder gar nicht erlangt verden kann. "

Wir aber möchten aussprechen, dass jede derartige Bemühung, die VerdopplungsPerlode einer Bevölkerung zu berechnen, eine ganz unfruchtbare und nutzlose ist, weil sie
eine vieljährige Stabilität der Zustände voraussetzt, die niemals vorhanden sein wird,
Wie sah die Karte Europa's beim Beginne unseres Jahrhundertes aus, und wer wollte
bestimmen, wie sie wieder nach einem gleichen Zeitraume aussehen wird? Welche Umwälzung aller socialen Verhältnisse haben die colossalen Fortschritte der Technik und der
Naturwissenschaften innerhalb der letzten Jahrzehente zur Folge gehabt, und welche weitere
werden sie bei gleich rascher Fortentwicklung nach fünfzig Jahren gebracht haben? Die
Erfolge der Heilkunst und Gesundheitspflege, wie die humanitären Fortschritte im Allgemeinen, zeigen ihre Nachwirkung auf die Kindersterblichkeit und das mittlere Lebensalter,
ändern also mit diesen die Basis und die Factoren für derartige Berechnungen in jedem
Jahrzehent. Die Bevölkerungs-Statistik hat so viele wichtige und schöne Aufgaben zu lösen,
dass Koryphäen derselben ihre Kraft nicht an derlei Zukunftscalcule setzen sollten.

S

Statistica delle bestiame. Animall equini, bovini, caprini e suini. Rom 1875. Das Ministerium für Ackerbau, Industrie und Handel in Rom versendet einen starken Band über die Erhebung der häuslichen Nutzthiere in Italien. Die Materialien hierzu wurden nicht durch eine Erhebung nach dem Stande für einen bestimmten Zeitpunct, sondern durch eine im Jahre 1868 begonnene, durch mehrere Jahre andauernde Enquête der zunächst berufenen Fachbehörden, nämlich der landwirthschaftlichen Vereine (comizj agrarj) und der statistischen Comités (giunte di statistica) der einzelnen Provinzen gesammelt, überdiess für die Erhebung des Pferdestands die Mitwirkung der Vorstände der Staats-Beschälstationen, sowie im Allgemeinen jene der Lehrer der landwirthschaftlichen Lehranstalten und einzelner Pach-Autoritäten gewonnen. Die eingesammelten Nachweisungen wurden der sorgsamsten Sichtung und Prüfung unterzogen, und hierauf zu einem Gesammtbilde des Standes der hänslichen Nutzthiere Italieu's verarbeitet.

In dieser Art dauerte die Arbeit allerdings länger, sie ist aber auch zu einer Musterleistung geworden. Die statistischen Tabellen enthalten den Viehstand für die ein-

n Allgemeine Bevölkerungs-Statistik, Leipzig 1859, 1. Theil, S. 120.

zelnen Gemeinden in sehr eingehender Detaillirung 1), die Bearbeitung aber verwerthet nich nur erschöpfend das reiche statistische Material, sondern baut aus den Berichten und Er länterungen der genannten Fachbehörden eine höchst eingehende Darstellung der Racen und Zuchtverhältnisse der einzelnen Hausthiergattungen, sowie ein klares Gesammtbild dei Viehzucht in Italien auf. Bekanntlich ist die amtliche Statistik Italien's in der glücklichen Lage, bei Herausgabe ihrer Arbeiten nie durch finanzielle Rücksichten behindert zu werden Sie vermochte daher auch dem Werke über die Hausthiere eine Anzahl höchst instructive graphischer Darstellungen beizugeben, welche die Vertheilung der verschiedenen Hausthier arten nach Provinzen im Verhältnisse zur Bodenfläche und auf je 1000 Einwohner zur An schauung bringen. Bezüglich der Rinder ist noch eine besondere Karte über die Racei und deren Kreuzung in den einzelnen Provinzen beigegeben.

Für die vergleichende Statistik ist namentlich der erste Abschnitt der Kinleitung von Interesse. Das statistische Bureau zu Rom zieht auch bei dieser Arbeit die Ergebniss des Auslands zur Vergleichung herbei, und zwar in ungemein vollständiger Art, so das sich ein Ueberblick des Standes der häuslichen Nutzthiere für ganz Europa mit einziger Ausnahme der türkischen Länder und für die Vereinigten Staaten von Nord-America ergibt Derselbe ist interessant genug, um eine Anführung der Hauptergebnisse zu rechtfertigen.

| Länder                  | Pferde     | Rinder     | Schafe<br>und Ziegen | Schweine<br>1,574,582 |  |
|-------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| Italien                 | 1,196.128  | 3,489.125  | 8,674.527            |                       |  |
| Grossbritannien         | 2,226.739  | 6,125.491  | 30,313.914           | 2,422.832             |  |
| Irland                  | 525.770    | 4,118.113  | 4,437.613            | 1,096.494             |  |
| Russland                | 16,160.000 | 22,770.000 | 48.132.000           | 9.800.000             |  |
| Schweden                | 446.309    | 2,103.319  | 1,659.654            | 401.202               |  |
| Norwegen                | 150.000    | 950.000    | 1,710.000            | 100,000               |  |
| Dänemark                | 316.570    | 1,238.898  | 1.842 481            | 442 421               |  |
| Preussen                | 2.274.932  | 8,612,150  | 19.624.758           | 4.278.531             |  |
| Württemberg             | 96.970     | 946.228    | 577.290              | 267.350               |  |
| Bayern                  | 353.316    | 3.066.263  | 1.342.190            | 872.098               |  |
| Sachsen                 | 115.792    | 647.972    | 206 833              | 301.369               |  |
| Baden                   | 70.285     | 621.888    | 156.287              | 272.333               |  |
| Uebriges Deutschland    | 440.936    | 1.882.201  | 3,092.048            | 1.132 407             |  |
| Holland                 | 247.888    | 1.377.002  | 855.265              | 320.129               |  |
| Belgien                 | 283.163    | 1,242,445  | 586.097              | 632.301               |  |
| Frankreich              | 2,882 851  | 11.284.414 | 24,589.647           | 5,377.231             |  |
| Portugal                | 79.716     | 528.474    | 2,706.777            | 776.868               |  |
| Spanien                 | 8          | 2.904.598  | 22,054.967           | 4.264.817             |  |
| Oesterreich             | 1.367.023  | 7,425,212  | a) 6,0:15.502        | 2,551.473             |  |
| Ungarn                  | 2,179.811  | 5,279.193  | 1) 15,649.948        | 3) 4,443.279          |  |
| Schweiz                 | 100.324    | 993.291    | 447.001              | 304.428               |  |
| Griechenland            | 00.000     | 109.904    | 2,539 538            | 55.776                |  |
| Ver. Staaten v. NordAm. | 9,333.800  | 26,923,400 | 33,938.200           | 30,860,900            |  |

In Vergleichung zur Area und zur Bevölkerung ergeben sich nachstehend Verhältnisse:

<sup>1)</sup> Die Rubriken sind: Pferde, n. zw. mit Scheidung der Zuchthengste und fübrige: Hengste über oder unter 4 Jahren, Wallschen, Mutterstuten, sonstige Pferde über oder unte 4 Jahren, Maulthiere und Maulesel, Escl; Rinder, u. zw. Zuchtstiere, Kühe, belegte Kühe, Zugochsen, Mastoch-en, Jungstiere unter 6 Monaten, Kälber, Büffel; Wollvieh, u. zw. Widder einhei mischer oder fremder Race, Schafe, Böcke, Ziegen; Schweine, u. zw. Eber, Zuchtschweine, Jung schweine zur Mast, Ferkel. Dazu ist noch für jede Gemeinde die Gesammtzahl der Bewohner dann die Zahl der Eigenthümer der einzelnen Hausthiergattungen angegeben.

<sup>2)</sup> Dem italiänischen Bureau unterläuft der Irrthum, dass es nur die bei der Zählun vom 31. December 1869 ethobenen Schafe einsetzt, die Ziegen aber (979.104 in Oesterreich um 572.951 in Ungarn ausser Betracht lässt. Hierdurch bleiben auch seine Relativzahlen (16-7 Schaf und Ziegen in Oesterreich und 405 in Ungarn auf den Qadrat-Kilometer, 2464 in Oesterreich un 9721 in Ungarn auf 1000 Bewohner) unter der Wirklichkeit.

<sup>3)</sup> In ganz auffälligem Vergreifen der Zahlen führt das italiänische Bureau nur 572.29 Sehweine in Ungarn an und gelangt daher auch zu völlig falschen Relativziffern (1.7 Schweine au den Quadrat-Kilometer, 37.6 auf 1000 Bewohner).

| Länder                    | Auf 1 Quadrat-Kilometer |        |                         |               | Auf 1000 Bewohner |        |                         |          |  |
|---------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|---------------|-------------------|--------|-------------------------|----------|--|
|                           | entfallen               |        |                         |               |                   |        |                         |          |  |
|                           | Pferde                  | Rinder | Schafe<br>und<br>Ziegen | Sobwei-<br>ne | Pferde            | Rinder | Schafe<br>und<br>Ziegen | Schweine |  |
| Italien                   | 4.0                     | 11.8   | 29.3                    | 5.3           | 44.6              | 130.2  | 323.7                   | 58.7     |  |
| Grossbritannien           | 9.6                     | 26.6   | 131.4                   | 10.5          | 84.9              | 233.6  | 1156.3                  | 92.4     |  |
| Irland                    | 6.2                     | 48.9   | 52.7                    | 13.0          | 97.2              | 761.0  | 820.0                   | 202.6    |  |
| Russland                  | 3.0                     | 42     | 9.0                     | 1.8           | 227.0             | 319.9  | 676.3                   | 137.7    |  |
| Schweden                  | 1.0                     | 4.7    | 3.7                     | 1.0           | 105 0             | 4948   | 394.4                   | 94.4     |  |
| Norwegen                  | 1.0                     | 3.0    | 5.4                     | 1.0           | 85.1              | 538.8  | 969.9                   | 56.6     |  |
| Danemark                  | 8.3                     | 32.2   | 48.2                    | 11.6          | 177.4             | 133 9  | 10323                   | 247 8    |  |
| Preussen                  | 6.5                     | 24.7   | 56.3                    | 12.3          | 92.3              | 349.3  | 795.9                   |          |  |
| Wurttemberg               | 4.9                     | 48.5   | 29.6                    | 13.7          | 53.3              | 520.3  | 317.4                   |          |  |
| Bayern                    | 4.6                     | 40.4   | 17.7                    | 11.5          | 72.8              | 631.9  | 276.6                   |          |  |
| Sachsen                   | 7.7                     | 43.3   | 13.8                    | 20.1          | 453               | 253.5  | 80.9                    |          |  |
| Baden                     | 4.7                     | 41.3   | 103                     | 18.1          | 481               | 425.5  | 106.9                   |          |  |
| Uebriges Dentschland      | 6.6                     | 28.2   | 46.3                    | 16.9          | 77-1              | 329.3  | 540.9                   |          |  |
| Holland                   | 7.6                     | 41.9   | 26 0                    | 9.7           | 67.5              | 374.8  | 232.8                   |          |  |
| Belgien                   | 9.6                     | 422    | 19.9                    | 21.5          | 55.6              | 244.2  | 115:2                   |          |  |
| Frankreich                | 5.4                     | 21.3   | 46.5                    | 10.2          | 79.8              | 312.6  | 681.1                   | 148.9    |  |
| Portugal                  | 1.0                     | 5.6    | 29.2                    | 8.4           | 182               | 119.2  | 619.7                   |          |  |
| Spanien                   | 8                       | 5.7    | 43'5                    | 84            | 7                 | 172.5  | 1310.0                  | 253      |  |
| Oesterreich               | 4.5                     | 24.7   | 20.0                    | 8.5           | 67.0              | 364.1  | 294.5                   |          |  |
| Ungarn                    | 6.7                     | 16.3   | 48.3                    | 137           | 140.5             | 340.4  | 1009.1                  |          |  |
| Schweiz                   | 2.4                     | 24.0   | 10.8                    | 7.4           | 37.6              | 372.3  | 167 4                   |          |  |
| Griechenland              | 2.0                     | 2.2    | 50.7                    | 11            | 678               | 75.4   | 17420                   | 38.3     |  |
| Verein, Staaten v. NordAm | 1.0                     | 2.9    | 3.6                     | 3.7           | 239.8             | 691.6  | 871.8                   | 792-8    |  |

In Vergleichung zur Area nimmt bezüglich der Pferde unter den aufgeführten 23 Staaten Oesterreich den 14., Ungarn den 6., bezüglich der Rinder Oesterreich den 11., Ungarn den 15., bezüglich der Schafe und Ziegen Oesterreich den 14., Ungarn den 5., bezüglich der Schweine Oesterreich bezüglich der Pferde der 15., Ungarn der 4., bezüglich der Rinder Oesterreich der 10., Ungarn der 11., bezüglich der Schafe und Ziegen Oesterreich der 17., Ungarn der 5. und bezüglich der Schweine Oesterreich der 14., Ungarn der 2. Rang zu; nur die nord-americanische Union weiset auf je 1000 Bewohner eine noch böhere Zahl von Schweinen auf, unter den europäischen Staaten nimmt Ungarn den anten Platz ein. Diese Rangordnung vermöchte zu Folgerungen zu verleiten, gegen welche sich züfermässig gar nichts einwenden liesse. Ungarn z. B. nimmt unter den viehzüchtenden Ländern eine der ersten Stellen ein, während es in der Zucht der Rinder, also jener Thiergattung, welche bei der Ernährungsfrage des Menschen zunächst in Betracht kommt, hinter Oesterreich zurücksteht. Oesterreich wieder steht auf der Stufenleiter der 23 Lander eben nur bezüglich der Rinderzucht so ziemlich in der Mitte der Ordnungszahl, im Uebrigen aber tief unter derselben. Wir führen diese Beispiele, welche sich aus der vorstehenden Tafel ganz folgerichtig ableiten lassen, gefissentlich an, weil sie darthun, wie sorgsam mit Schlüssen aus statistischen Zahlen vorzugehen ist. Jene Ziffern für Oesterreich und Ungarn, so gut als nichts. Betrachtet man die einzelnen Länder Oesterreich und Ungarn, so gut als nichts. Betrachtet man die einzelnen Länder Oesterreich's oder Ungarn's — das eigentliche Königreich Ungarn mit seinen grellen Gegenatzen in Land und Leuten ist sehon viel zu gross, als dass es füglich als statistische Einheit gelten könnte, — so lösen sich die Durchschnittsziffern beider Staaten in eine Reihe von Factoren auf, welche je nach der natürlichen Eignung des Landes oder Landesthales zur Viehzucht hier zu oberst, dort zu unterst in der Rangordnung stehen und erst i

Sehr richtig lässt es daher auch das italiänische Operat bezüglich des eigenen Staates nicht einmal bei den alten Territorien (Compartimenti) bewenden, sondern geht bei allen Berechnungen und graphischen Darstellungen auf die Ergebnisse der 69 Provinzen

ein. Dabei zeigt sich dann für jede der Nutzthierarten ein sehr wechselndes Bild. Die Bearbeitung versucht es, den ganzen Nutzthierstand auf eine einheitliche Grösse zu berechnen, indem sie, nach vier geographischen Regionen bestimmt, 2 bis 3 Maulthiere und Esel, 3 bis 4 Kälber, 7 bis 10 Schafe oder Ziegen, 4 bis 6; Schweine und 9 bis 10 Ferkel, 1 Pferde oder Rind gleichsetzt. Der in solcher Art gewonnene, auf einheitliches Mass von Grossvieh reducirte Hausthierstand ergibt für das ganze Königreich 4,975,923 Thiere; die erheblichsten Zahlen zeigen Perugia (Umbrien) mit 211.889, Sardinien (Cagliari 171.268 und Sassari 121.102), dann einige Provinzen von Lombardo-Venetien und Piemont (Mailand 165.489, Cuneo 161.823, Udine 145.364, Novara 142.191). In Vergleichung zur Area zeigt sich der Viehstand in den Nordprovinzen am stärksten und nimmt gegen Süden in regibmässiger Progression ab. Mailand, Cremona, Vicenza, Treviso, Padua und Ravenna haben über 35 Stück Grossvieh auf 1 Quadrat-Kilometer, und in der ganzen Nordhälfte des Königreiches haben nur die Alpenprovinzen Turin und Sondrio bis 15, Lucca weniger als 10 Hausthiere auf 1 Quadrat-Kilometer. Unter den von Rom und den Abruzzen an gegen Süden gelegenen Provinzen hat nur noch Neapel 22:5, Benevent 17:1 und Syrakus 18:0 Hausthiere alle übrigen Südprovinzen weniger als diese Zahl, davon 13 Provinzen weniger als 10 Stück Grossvieh auf 1 Quadrat-Kilometer. Anders stellt sich das Verhältniss bei Vergleichung mit der Bewohner den höchsten Stand; ihnen zunächst kommen mit 250 bis 350 Stück auf 1000 Bewohner den höchsten Stand; ihnen zunächst kommen mit 250 bis 350 Stück auf 1000 Bewohner die Alpenprovinzen Cuneo, Sondrio, Vicenza, Belluno und Udine, die meisten Provinzen der Emilia und der Marken. Die Südprovinzen zeigen sich auch in dieser Beziehung niedrig beziffert; nur Potenza und Syrakus haben noch bis 250, Campobasso, Foggia und Cosenza bis 200 Hausthiere auf 1000 Bewohner, alle übrigen bleiben unter dieser Zahl, 9 derselben sogar unter 100.

Schliesslich sei noch einer sehr bemerkenswerthen Tafel gedacht, welche gleichfalls in der Einleitung gebracht wird. Das Bureau stellt aus den besten Quellen eine Uebersicht der häuslichen Nutzthiere für die Zeit zusammen, welche der Vereinigung

Italien's zum einigen Königreiche vorausging. Der damalige Stand ergab

1,391.626 Pferde, 3 708.635 Rinder, 11,040.439 Schafe und Ziegen, und 3,836.731 Schweine.

Der jüngst constatirte Viehstand ergibt daher durchwegs einen sehr erheblichen Rückgang, und zwar

Allerdings hat sich der Handelsverkehr Italien's in der neuern Zeit ganz ausserordentlich gehoben. Nach einer auf Grund der alten Zollregister aufgestellten Liste betrug der internationale Handelsverkehr vor dem Jahre 1859 im Umfange des jetzigen Königreichs ungefähr 607.5 Millionen Lire Ein- und 570 Millionen Lire Ausfuhr. 1872 war die Einfuhr auf 1186.6 Millionen Lire, die Ausfuhr auf 1167.2 Millionen Lire gestiegen; in der letzteren fungiren Thiere mit 68.4 Millionen Lire, während die Einfuhr an solchen unbeträchtlich ist. Aber wenn auch Italien seinen Vorrath an Nutzthieren jetzt weit mehr als vordem in den Handelsverkehr bringt, so erklärt dieser Umstand nicht den höchst bedeutenden Rückgang. Wohl aber geschieht diess durch die Mittheilungen der landwirthschaftlichen Vereine und statistischen Provinzial-Comités, welche vielfach entnehmen lassen, dass es mit der Viehzucht Italien's trotz aller Anstrengungen der Regierung und der Vereine nicht so gut steht, als es sein könnte.

<sup>4)</sup> G. Kolb: Handbuch der vergleichenden Statistik. 7. Auflage 1875, S. 573.

### Werke,

welche der Bibliothek der k. k. statistischen Central-Commission seit Mitte Januar 1876 zugewachsen sind.

### I. Statistik.

### A. Allgemeines.

Dr. H. B. Brachelli: Die Staaten Europa's. Vergleichende Statistik. 3. um-

gearbeitete Auflage, III. Heft, gewerbliche Industrie. Brünn 1876.
G. H. Darwin: Die Ehen zwischen Geschwisterkindern und ihre Folgen. Vorgetrageu in der statistischen Gesellschaft zu London, übersetzt von Dr. v. d. Velde. Mit einem Vorworte von Dr. O. Zacharias. Leipzig 1876.

### B. Oesterreich-Ungarn.

### a) Beide Staaten.

W. R. v. Lucam: Die österreichische Nationalbank während der Dauer ihres dritten Privilegiums, Wien 1876.

H. Ziller; Die Bedeutung der Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften.

Wien 1876.

H. Ziller: Die Besteuerung der Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften. Wien 1876.

### b) Oesterreich.

Bericht über die Thätigkeit des k. k. Ackerbauministeriums in der Zeit vom Bericht über die Thangkeit des K. R. Ackerbauministeriums in der Zeit vom 1. Juli 1874 bis 30 Juni 1875. Wien 1875. Wirkungskreis des Ministeriums; Subventionswesen; Landwirthschaftsvereine; Lehranstalten; Landescultur-Gesetzgebung; Gestüte; Montanwesen; Forstwesen; Fondsgüter; technische Administration der Staats-Montanwerke.

Nachricht en über Industrie, Handel und Verkehr, aus dem statistischen Departement im k. k. Handels-Ministerium. VIII. Band, 2. Heft. Wien 1875. Statistik des

österreichischen Postwesens im Jahre 1874. Postanstalten, Postpersonale, Leistungen im Beförderungsdienste, finanzielle Ergebnisse, Postverkehr der Stadt Wien und der grösseren Postämter, Entwicklung des Postwesens 1847 bis 1874, Postverkehr der europäischen Staaten 1874.

VII. statistische Uebersicht der Verhältnisse der österreichischen Straf-

anstalten für 1874. Herausgegeben vom k. k. Justiz-Ministerium. Wien 1875.

Dr. G. R. v. Thala: Supplement-Heft I zur Sammlung der für die österreichischen Universitäten giltigen Gesetze und Verordnungen. Wien 1876.

### c) Ungarn.

Budapest föváros statisztikai hivatalánok havi kimutatásai (Monatliche Mittheilung des statistischen Bureau's der Hauptstadt Budapest). December 1875. Budapest fogyasztása 1872, 1873 és 1874 ben (Consumtion in Budapest 1872—1874); Gabnaárak és gabnakereskedelem a budapesti tözsdén az 1875. évben (Getreidepreise und Getreidehandel an der Budapester Börse 1875); monatliche Mittheilungen.

#### C. Andere Staaten,

Thirty-sixth annual report of the Registrar-General of births, deaths and marriages in England. Abstracts of 1873. London 1875.

Bidrag til Finlands officiela statistik. IV. Andra serien. Förmögenhets-förhallanden. Oefversigt af inkomstbevillningens resultater för ar 1871 (Statistique des revenus, Compte rendu de la subvention accordée par les États de la Finlande pour l'année 1871). Helsingfors 1875.

F. v. Jung-Stilling: Die directen Steuern der Livländischen Bauerngemeinden im Jahre 1871. Aus dem Material des Livländischen ritterschaftlichen statistischen

Bureau's zusammengestellt. Riga 1875.

Beiträge zur Statistik des Riga'schen Handels. Herausgegeben von der handelsstatistischen Section des Riga'schen Börsen-Comite's. Jahrgang 1873, Riga's Handel und Schifffahrt, Riga 1874. — Jahrgang 1874, Riga's Handel und Schifffahrt 1874, Riga 1875.

Statistische Nachrichten von den Preussischen Eisenbahnen. Bearbeitet von dem technischen Eisenbahn-Bureau des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten. XXII. Band, enthaltend die Ergebnisse des Jahres 1874, nebst einer Uebersichtskarte und zwei Nivellements-Plänen. Berlin 1875. O. Glagau: Der Börsen- und Gründungs-Schwindel in Berlin. Leipzig 1876. Jahresbericht des königl. Commerz-Collegiums zu Altona für

Altona 1875.

Zeitschrift des kön. bayerischen statistischen Bureau's. 7. Jahrgang, 1875, Nr. 3, Juli-September. München 1875. Geburts- und Sterblichkeitsverhältnisse in Bayern 1873; Ernteergebnisse 1874; Verkauf von Getreide auf den bayerischen Schraunen im Juli bis September 1875; Victualienpreise Juli bis September 1875; Bewegung der Bevölkerung in Beziehung zum Reichsgesetze vom 6. Februar 1875 über Beurkundung des Personenstandes und die Eheschliessung.

Dr. C. M. Majer: General-Bericht über die Sanitäts-Verwaltung im Königreiche

IX. Band, das Jahr 1873 umfassend. Mit 11 Tabellen, München 1875. Bavern.

Ergebnisse der Strafrechtspflege im Königreiche Bayern während des

Jahres 1874. München 1876.

Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben der Stadtgemeinde München für das Verwaltungsjahr 1876. München 1875. — Bericht über die Rechnungsergebnisse der öffentlichen Armenpflege München's und deren Nebenanstalten für 1874 mit erläuternden und statistischen Bemerkungen. München 1875.

A. Mayer: Statistische Beschreibung des Erzbisthums München-Freising. Aus

amtlichen Quellen bearbeitet. 13. und 14. Lieferung. München 1875.

Beiträge zur Statistik des Grossherzogthums Hessen. Herausgegeben von der grossherzoglichen Centralstelle für die Landes-Statistik. 15. Band, 1. Heft. Darmstadt 1876. I. Statistische Darstellung der Ergebnisse der Staatsschulden - Verwaltung in der 52jährigen Periode von 1821—1872. II. Uebersicht der Rechtspflegs während des Jahres 1874, beziehungsweise des Geschäftsjahres 1873-1874.

Statistische Mittheilungen, herausgegeben von dem statistischen Bureau des kais. Oberpräsidiums in Strassburg. 1. bis 5. Heft. Strassburg 1873—1875. 1. Heft: Die Bevölkerung der Gemeinden in Elsass-Lothringen nach der Zählung vom 1. December 1871. — 2. Heft: Flächeninhalt der Gemeinde-Gemarkungen und Ergebnisse der Viehzählung vom 10. Januar 1873. — 3. Heft: Resultate der Pegelbeobachtungen an den elsasslothringischen Flüssen Rhein und Mosel von 1807 bis 1872. — 4. Heft: Beiträge zur Bevölkerungs-Statistik (Altersverhältnisse, Bewegung der Bevölkerung 1872). — 5. Heft: Sexualverhältniss der Geborenen.

Dr. R. Simler: Versuch einer Ernährungsbilanz der Schweizer Bevölkerung. Nach neuen chemisch-physiologischen Grundlagen auf den Stand des Jahres 1870 berechnet, zugleich als Beitrag zur Begründung einer staats- und volkswirthschaftlichen Chemie. Zürich 1875.

### II. Andere Fächer.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrgang 1875. XXV. Band, Nr. 4. Wien 1876. Anhang: Tschermak: mineralogische Mittheilungen V. Band, 4. Heft.

— Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrgang 1875. Wien 1876.

J. Payer: Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872 bis 1874, nebst einer Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition 1869-1870 und der

Polar-Expedition von 1871. Wien 1876. 11.—13. Lieferung.
Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. XIII. und XIV. Jahrgang. Prag 1874—1875. — 13. Jahresbericht des Vereins, für das Vereinsjahr 1874—1875. Prag 1875. — A. Horawitz: Caspar Bruschius, ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus und der Reformation. Herausgegeben vom Vereine für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Wien und Prag 1874.

Dr. B. Dudik: Mährens allgemeine Geschichte. Im Auftrage des mährischen Landesausschusses dargestellt. VII. Band. Vom Jahre 1278 bis in den August 1306. Brünn 1876.

C. J. Jireček: Geschichte der Bulgaren, Prag 1876. K. H. Rau: Lehrbuch der politischen Oekonomie. Vollständige Neubearbeitung von A. Wagner und E. Nasse. 1. Band. Allgemeine oder theoretische Volkswirthschaftslehre von A. Wagner 1. Theil: Grundlegung. Leipzig und Heidelberg 1876.

J. Fröbel: Die Wirthschaft des Menschengeschlechtes auf dem Standpunkte der Einheit idealer und realer Interessen. 3. Theil. Die Staatswirthschaft, die Völker- und Weltwirthschaft und die Wirthschaftspolitik. Leipzig 1876.

# Abhandlungen.

# Ueber den Selbstmord in Oesterreich in den Jahren 1819—1872.

Die amtlichen Quellen in Oesterreich 1) fliessen für die Selbstmordstatistik nur spärlich. Für die Jahre 1819—1827 ist nur die Gesammtsumme jedes Jahres angegeben, allein in derselben sind auch Lombardei und Venetien mitbegriffen, weshalb wir sie hier nur anführen, um darzuthun, dass schon in diesen Summen eine ziemlich regelmässige Steigerung zu bemerken ist; sie lauten:

 1819
 420
 1821
 417
 1823
 474
 1825
 521
 1827
 507

 1820
 366
 1822
 434
 1824
 471
 1826
 478
 1828
 565

Von 1828 an erscheint für jedes Land die Zahl der Selbstmorde nachgewiesen, ohne jede weitere Specification; nur die Zahlen für die Hauptstädte der einzelnen Provinzen sind von 1828—1851 besonders aufgeführt.

Mit dem Jahre 1851 ändern sich die Sachen 2), und zwar sehr zu ihrem Vortheile. Die Selbstmorde werden nun mit durchgängiger Classification nach dem Geschlechte, nach dem Alter, nach den Mitteln, nach der Confession und nach Monaten aufgeführt; auch finden sich Angaben, mit welchen Mitteln der Selbstmord in den einzelnen Monaten vollbracht wird. Im Jahre 1851 ist sogar die Todesart der Verstorbenen nach Monaten für die einzelnen Länder angegeben, was in der Folge zur Raumersparniss unterbleibt, indem diese Eintheilung nur mehr für sämmtliche im ganzen Staate Verstorbene gemacht wird, was für unseren Zweck wenig verschlägt, indem das allbekannte Gesetz des Einflusses der Jahreszeiten auf die Selbstmordfrequenz auch in Oesterreich realisirt erscheint, weshalb wir mit dem länderweisen Detail nichts weiter, als eine neue Bestätigung des ohnehin schon Gewissen, bringen könnten.

<sup>1)</sup> Unter Oesterreich wird hier und im Folgenden nur die Gesammtheit der jetzt im Reichsrath vertretenen Länder verstanden.

<sup>\*)</sup> Die erweiterten Formulare kamen für Wien erst seit 1853, für Dalmatien erst seit 1856 zur Anwendung.

Bei den Angaben über die Arten des Selbstmordes sind die Rubriken zwar ziemlich detaillirt, aber nicht immer die gleichen. Das Verbrennen z. B. bildet 1851, 1853 und 1854 eine besondere Rubrik, sonst ist es unter die allgemeine "Verstümmelung und Verletzung" aufgenommen; ebenso das "Ueberfahren". In den Jahren 1858 und 1859 erscheint statt der Rubrik "Verstümmelung und Verletzung" die Rubrik "sonstige Todesarten".

Die Confession der Selbstmörder ist für die einzelnen Länder nur in 10 Jahren angegeben, nämlich 1851—1859 und 1865, für 1860—1864 nur für den Gesammtstaat.

Von 1865 ab verschwinden alle detaillirten Angaben über den Selbstmord und es wird nichts weiter geboten, als die Zahl der Selbstmörder nach Ländern und Geschlechtern. 3)

Was die Verlässlichkeit der Daten betrifft, so ist, wie überall, auch in Oesterreich die wirkliche Zahl der Selbstmorde vermuthlich bedeutend grösser, als die officiell registrirte, indem es wohl sehr selten vorkommen mag, dass ein Todesfall, der als Selbstmord aufgezeichnet wird, in der That kein Selbstmord ist, während zahlreiche Selbstmordfälle theils gar nicht als solche zu constatiren sind, theils absichtlich verheimlicht werden. Diese Ueberzeugung ist auch in den Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie wiederholt ausgesprochen (am Schlusse des ersten Heftes des I., II., IV. Bandes der neuen Folge). Ob auch die daselbst geäusserte Ansicht, dass in den Städten und insbesondere in den Grossstädten Selbstmordfälle noch häufiger "durch schonende Rücksicht der Aufschreibung als solche entzogen werden" als auf dem flachen Lande, stichhaltig ist, lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden, da die bessere Polizeiverwaltung grosser Städte, das Zusammenleben vieler, von einander gänzlich unabhängiger Menschen in einem Hause, ferner der Umstand, dass das Sanitäts-Personal dem Einzelnen, der einzelnen Familie viel ferner steht, als auf dem Lande und in kleineren Ortschaften u. dgl. m., auf das Gegentheil schliessen lassen sollte.

Allgemein wird auch angenommen, dass die Aufzeichnung der Selbstmordfälle nach dem Jahre 1848 viel genauer erfolgte als vorher, und Oettingen, (Moral-Statistik S. 909) meint, dass die Zahl der Fälle selbst seitdem nahezu gleich geblieben sei. Ich kann ersterer Annahme, die auch in den Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie. Neue Folge Bd. II., Heft 1 S. 92 ausgesprochen ist, nicht unbedingt beipflichten, zumal die Behauptung, dass die Genauigkeit nicht etwa durch eine Neuorganisation des l'olizeiwesens, sondern ganz einfach von Jahr zu Jahr (und zwar schr bedeutend) gewachsen sei, kaum begründet werden kann. 4)

Sehr zu bedauern ist es, dass auf die Motive des Selbstmordes bei den Aufzeichnungen keine Rücksicht genommen wird. Allerdings kann selbst die grösste Sorgfalt in diesem Puncte vor Irrthümern nicht bewahren und in vielen Fällen ist ein bestimmtes Motiv gar nicht auffindbar; doch gibt es auch wieder eine Unzahl von Fällen, in denen man den Beweggrund auf das Sicherste anzugeben weiss, ein Zweifel darüber fast gar nicht möglich ist.

<sup>7)</sup> Die durch finanzielle Rücksichten auferlegte Nothwendigkeit, das grosse Tabellenwerk tür 1861—1864 möglichst zu reduciren, mit dem Jahre 1866 aber völlig einzusteilen, zwang auch zu dieser Beschränkung der regelmässigen Veröffentlichungen. — Die Bearbeitung der Zusammenstellungen wird ununterbrochen in der früheren Ausdehnung fortgesetzt und dient, wie bei wiederholten Anlässen angekündigt wurde, für zeitweise erscheinende grössere Monographien.
Anmerk. der Red.

<sup>4)</sup> Die stetige Vervollkommung der Nachweisungen über die Bevölkerungsbewegung, als Folge besserer Einschulung der mitwirkenden Organe, ist wohl unzweifelhaft. Hiezu kommt aber noch bezüglich der Selbstmorde, dass der Todtenbeschau-Befund durch Aerzte immer mehr an die Stelle der früher ausserhalb der Städte fast allgemein massgebenden Aufzeichnungen der Seelsorger tritt.

Anmerk. der Red.

Ferner wäre es in einem Staate, wie Oesterreich, von grosser Wichtigkeit, die Nationalität des Selbstmörders zu zeichnen. Insbesondere wo Verschiedenheiten der Nationalität mit jenen der Confession zusammenfallen, geräth der Forscher leicht in den Irrthum, dem Einfluss der Confession zuzuschreiben, was blos mit der Nationalität zusammenhängt.

Theilen wir die 54 Jahre, für welche uns überhaupt Daten zu Gebote stehen, in 6 gleiche Perioden von je 9 Jahren, so betrug die Zahl der Selbstmörder in den jetzt im Reichsrath vertretenen Ländern:

|            |               |        | Jahresmittel |
|------------|---------------|--------|--------------|
| I. Periode | (1819 - 1827) | 3.555  | 395          |
| II. "      | (1828 – 1836) | 5.632  | 626          |
| III. "     | (1837 - 1845) | 6.962  | 774          |
| IV.        | (1846 - 1854) | 7.590  | 843          |
| V. "       | (1855-1863)   | 9.776  | 1.086        |
| VI. "      | (1864 - 1872) | 13.120 | 1.458        |
|            | 1819—1872     | 46.635 | 864 5)       |

Setzt man die Zahl für die erste Periode gleich 100, so verhalten sich die Perioden wie 100: 158: 196: 214: 275: 369.

Vergleicht man jede Periode mit der unmittelbar vorhergehenden, so stieg die Zahl der Selbstmorde:

| von | I  | zu | 11 | um |  |  |  |   |  |  |   | 58         | Percente |
|-----|----|----|----|----|--|--|--|---|--|--|---|------------|----------|
|     |    |    |    |    |  |  |  |   |  |  |   |            | "        |
|     |    |    |    |    |  |  |  |   |  |  |   |            |          |
| n   | ΙV | ,- | V  | ۳. |  |  |  | ٠ |  |  | • | <b>2</b> 9 | n        |
| 77  | V  | •  | VI | ,, |  |  |  |   |  |  |   | 34         | n        |

Bieten diese Zahlen einen Anlass zum Glauben, bloss die grössere Genauigkeit der Aufzeichnung sei der Grund dieses Wachsens der Ziffern, so dass es nur ein scheinbarer wäre? Wir mögen gerne zugeben, dass die Daten für 1819—1827 verhältnissmässig ungenauer und etwas zu gering sind, wollen aber hier schon aussprechen, dass eine thatsächlich geringe Selbstmordfrequenz in den ersten Jahren nach den welterschütternden Vorgängen, wo die Völker Europa's wieder aufathmen und hoffen und arbeiten durften, gar wohl anzunehmen sei. Auch innerhalb der vierten Periode sinken die Ziffern der Jahre 1848, 1849, 1850 und 1851 auffällig gegen jene der Vorjahre; sollte es nicht wahrscheinlich sein — abgesehen etwa von einzelnen Städten und Gegenden, wo die Verwaltung zeitweilig fast stille stand — dass politische Wallungen das Bewusstsein des Einzelnen von dem individuellen Schicksal mehr ablenken und den Geist durch das Interesse für grosse und allgemeine Geschicke stärken oder wenigstens betäuben? Auch das Jahr 1859 zeigt eine Benkung gegen die umgebenden Jahre, das Jahr 1866 sogar eine sehr bedeutende.

Dass aber die Jahre 1848—1851 nur gegen die vorhergehenden und nicht gegen die folgenden bedeutend abstechen, dass die Selbstmordfrequenz von 1849—1855 ganz regelmässig steigt, ist ein Beweis mehr gegen die Annahme Oettingen's, dass die Ziffern vor 1848 weniger verlässlich waren, als die nach 1848. Und wenn seitdem die Zahlen ziemlich stark gestiegen sind, so muss man bedenken, dass sich sehr viel in Oesterreich verändert hat und dass die höchsten Zahlen auf einmal mit dem Jahre 1865 beginnen; sollte nicht zwischen den veränderten Verhältnissen und der Selbstmordfrequenz ein ursächlicher Zusammenhang bestehen?

Vergleicht man den jährlichen Durchschnitt der Selbstmordzahl mit der Bevölkerung des mittleren (nämlich fünften) Jahres jeder Periode, so ergeben sich auf eine Million Einwohner Selbstmorde:

<sup>\*)</sup> Hierzu kamen: im Jahre 1873 1863, im Jahre 1874 2151. Anm. d. Red.

|                               | I. Per.    | II. Per.   | III. Per. | 1V. Per.       | V. Per.   | JVI. Per.  |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| Oesterreich u. d. Enns        | 84         | 82         | 83        | 65             | 86        | 129        |
| Oesterr. ob d. E. u. Salzburg | 19         | 28         | 39        | 37             | 43        | 52         |
| Steiermark                    | 20         | 27         | <b>28</b> | <b>32</b>      | 45        | 56         |
| Kärnten und Krain             | 12         | 18         | 21        | 23             | 28        | 41         |
| Küstenland                    | 23         | 21         | 19        | 15             | 25        | 34         |
| Tirol und Vorarlberg          | 17         | 21         | 17        | 25             | 31        | 27         |
| Böhmen                        | 29         | <b>44</b>  | <b>52</b> | 62             | 80        | 106        |
| Mähren und Schlesien          | <b>2</b> 9 | 43         | <b>52</b> | 5 <del>4</del> | 70        | 84         |
| Galizien und Bukowina         | 19         | <b>3</b> 6 | 44        | 47             | <b>45</b> | <b>4</b> 5 |
| Dalmatien                     | 16         | 24         | 21        | 14             | 16        | 14         |
| Gesammtstaat                  | 28         | 39         | 45        | 48             | 58        | 72         |

Hier zeigen uns die einzelnen Länder ganz verschiedene Charaktere; die Zahlen wechseln sehr bedeutend und hier und dort sehr rasch, aber dieser Wechsel vermag ihre gegenseitige Stellung nach der Selbstmordfrequenz fast gar nicht zu alteriren, was ein Beweis dafür ist, dass die gewonnenen Zahlen für die einzelnen Perioden und Provinzen typisch sind. Ordnen wir nämlich nach der relativen Selbstmordfrequenz die einzelnen Länder und den Gesammtstaat, so ergibt sich folgendes Bild:

|                               | I. Per. | II. Per. | III. Per. | IV. Per. | V. Per. | VI. Per. |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Oesterreich u. d. Enns        | 1       | 1        | 1         | i        | i       | i        |
| Böhmen                        | 2       | 2        | 2         | 2        | 2       | 2        |
| Mähren und Schlesien          | 3       | 3        | 3         | 3        | 3       | 3        |
| Gesammtstaat                  | 4       | 4        | 4         | 4.       | 4       | 4        |
| Küstenland                    | 5       | 9        | 10        | 10       | 10      | 9        |
| Steiermark                    | 6       | 7        | 7         | 7        | 7       | 5        |
| Oesterr. ob d. E. u. Salzburg | 7       | 6        | 6         | 6        | 6       | 6        |
| Galizien und Bukowina         | 8 .     | 5        | 5         | 5        | ð       | 7        |
| Tirol und Vorarlberg          | 9       | 10       | 11        | 8        | 8       | 10       |
| Dalmatien                     | 10      | 8        | 8         | 11       | 11      | 11       |
| Kärnten und Krain             | 11      | 11       | 9         | . 9      | 9       | 8        |

Man sieht aus dieser Tabelle zunächst, dass eine bedeutendere Abweichung von der Durchschnittsordnung nur in der ersten Periode, und auch hier bloss bei Galizien und dem Küstenlande, eintritt, wo allerdings eine grössere Ungenauigkeit in der Aufzeichnung der Selbstmorde wahrscheinlich ist. Man sieht ferner, dass in der zweiten bis fünften Periode nur die Zahlen der kleinsten Länder mit der geringsten Frequenz etwas schwanken, ein Umstand, der zu seiner Erklärung nur des Hinweises auf die Jedem bekannte Thatsache bedarf, dass die kleinen Zahlen naturgemäss eine geringere Consequenz zeigen, als die grossen.

Nun muss man bedenken, wie ungleich der Wachsthum der Bevölkerung, wie ungleich die Bewegung der absoluten Zahlen der Selbstmorde in den einzelnen Ländern ist, um die Bedeutung dieser constanten Reihe zu würdigen. Man betrachte ferner die Aufeinanderfolge der Länder, wenn sie für den ganzen Zeitraum von 1819—1872 nach der Selbstmordfrequenz geordnet werden:

- 1. Oesterreich unter der Enns.
- 2. Böhmen.
- 3. Mähren und Schlesien.
- 4. Galizien und Bukowina.
- 5. Oesterreich ob der Enns und Salzburg.
- 6. Steiermark.
- 7. Kärnten und Krain.

<sup>6)</sup> Verglichen mit der Bevölkerung von 1851, weshalb eine oder die andere Zahl vielleicht etwas zu klein sein mag.

<sup>7)</sup> Verglichen mit der Bevölkerung von 1869, da die für 1868 berechneten Bevölkerungszahlen entschieden zu klein wären.

- 8. Tirol und Vorarlberg.
- 9. Küstenland.
- 10. Dalmatien.

Die benachbarten, die stammverwandten, die ähnlichen reihen sich an einander; so Mähren und Schlesien an Böhmen, die deutschen Alpenländer folgen auf einander ohne Unterbrechung, Dalmatien schliesst sich dem Küstenlande an. Nur Oesterreich unter der Enns macht eine Ausnahme, aber diese ist durch die Grossstadt erklärt und es zeigt sich hier — um auf einen schon besprochenen Punct zurückzukommen — dass die Aufzeichnungen in Wien doch nicht ganz ungenau gewesen sein müssen, da das ganze Land weitaus die grösste Selbstmordfrequenz zeigt, da insbesondere schon in der ersten Periode seine Selbstmordfrequenz fast das Dreifache jener Böhmen's beträgt.

Die allgemeine Ordnung der Länder ist also eine sehr constante, doch in den Rahmen derselben fügen sich so mannigfache Besonderheiten ein, dass aus ihr keineswegs eine Einförmigkeit wird, wie etwa eine blosse Verbesserung sie herbeifthren müsste. So hat z. B. in Dalmatien die Selbstmordzahl seit der zweiten Periode abgenommen, in Tirol weitaus am wenigsten zugenommen. Dalmatien ist das Land, welches von allen Provinzen der Monarchie am allerwenigsten durch die modernen Veränderungen beeinflusst wurde und in Tirol zeigt sich auch in anderen Bevölkerungsverhältnissen eine Stabilität, die in Erstaunen setzt. Die Ziffer der fünften Periode verhält sich in Niederösterreich zu jener der sechsten wie 100: 150. Zeigt sich hierin nicht ganz deutlich die verschiedene Intensität des Einflusses der modernen Gestaltungen und Veränderungen, welche die Hauptstadt des Reiches und ihre Umgebung am plötzlichsten und heftigsten treffen müssen?

Für das Geschlecht der Selbstmörder liegen, wie schon gesagt, die Daten für 22 Jahre vor, nämlich von 1851—1872.

Theilen wir diesen Zeitraum, um eine allfällige Bewegung in der Betheiligung der Geschlechter am Selbstmorde wahrzunehmen, in zwei gleiche 11 jährige Perioden, so kommen im Gesammtstaate auf 100 Selbstmörder

```
      1851—1861
      ...
      ...
      ...
      ...
      21.8 Selbstmörderinen

      1862—1872
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
      ...
```

Darnach hätte die Betheiligung der Frauen am Selbstmorde etwas abgenommen, oder vielmehr die Selbstmorde der Frauen hätten sich nicht in dem Grade vermehrt, wie jene der Männer, indem die Zahl der Selbstmorde bei den Männern in der zweiten Periode um 41.0, bei den Frauen um 35.4 Percente wuchs. Dieser Unterschied ist an sich schon geringfügig und verliert noch mehr seine Bedeutung, wenn wir bemerken, dass auf 100 Selbstmörder

|                    |   |   |   |  |   |   |   |   |      | Selbstmörderinen |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|------|------------------|
| 1857—1861          |   |   |   |  |   |   |   |   |      | n                |
| 1862—1867          |   |   |   |  |   |   |   |   |      | n                |
| 1868—18 <b>7</b> 2 | • | • | • |  | • | • | • | • | 22.0 | n                |

kamen, wonach also in dem letzten Quinquennium die Betheiligung der Frauen am grössten, in den unmittelbar vorhergehenden sechs Jahren am geringsten war. Wir sind also von der Wahrheit nicht allzu ferne, wenn wir annehmen, dass die Betheiligung der Frauen am Selbstmorde, das Verhältniss der Selbstmörderzahl zur Zahl der Selbstmörderinen, ziemlich constant sei, dass man bei sehr grossen Ziffern keine bedeutende Schwankung darin finde und dass in Ousterreich auf 100 Selbstmörder im Ganzen ungefähr  $21^{1}/_{2}$  Selbstmörderinen kommen. In den einzel-

<sup>5)</sup> Im Jahre 1873 auf 100 Selbstmörder 20.8 Selbstmörderinen.
, 1874 , 100 , 18.3 , Anm. d. Red.

nen Ländern wechselt das Verhältniss — bei den kleinen absoluten Zahlen — sehr bedeutend und wir müssen sie in grössere Gruppen zusammenziehen, um ein richtiges Bild der Sachlage zu gewinnen. Fassen wir also in einer ersten Gruppe die vorzugsweise deutschen Länder zusammen, nämlich Oesterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol und Vorarlberg, in der zweiten die vorzugsweise südslavischitaliärischen: Krain, Küstenland und Dalmatien, in der dritten die čecho-deutschen: Böhmen, Mähren und Schlesien, in der vierten die polnisch-ruthenisch-rumänischen: Galizien und Bukowina, so kamen auf 100 Schlestmörder Selbstmörderinen:

|                 |  |  | Ţ | . Gruppe | II. Gruppe | III. Gruppe | IV. Gruppe |
|-----------------|--|--|---|----------|------------|-------------|------------|
| 185161          |  |  |   | 18.5     | 17.8       | 23.1        | 22.9       |
| 18 <b>62—72</b> |  |  |   | 20.0     | 19.6       | 20.0        | 24.9       |
| 1851-72         |  |  |   | 19.4     | 18.9       | 21:3        | 23.9       |

Die Schwankungen in der Frauenbetheiligung betragen also durchschnittlich etwa 2 Percente, wenigstens noch so viel als beim Gesammtstaate, was auf den Ursprung der relativen Zahlen aus geringen absoluten hinweist. Sie gehen auch nicht durchwegs in derselben Richtung vor sich und wir müssen uns desshalb an die Durchschnittszahl des ganzen Zeitraums, als die für jede Nationalitätengruppe typische, halten. Grosse Unterschiede finden sich nicht; doch ist unleugbar, dass die Betheiligung des weiblichen Geschlechts am Selbstmord von Südwest nach Nordost allmälig und regelmässig wächst.

Vergleicht man die Zahl der Selbstmorde von 1851—1872 mit der Bevölkerung von 1869, so verhalten sie sich in den vier Gruppen wie

Gegen diese Differenzen verschwinden die obigen geradezu. In den drei ersten Gruppen scheint die Selbstmordfrequenz mit der Frauenbetheiligung in geradem Verhältniss zu stehen, nicht aber in der vierten. Jedenfalls wirken hier Ursachen zusammen, die nicht nach einer und derselben Richtung gehen.

Adolf Wagner (Gesetzmässigkeit S. 258 ff.) stellt es, nach seinen bezüglichen Untersuchungen über den Selbstmord in Sachsen, als wahrscheinlich hin, dass das Motiv des Selbstmordes auf die Wahl des Mittels einen bestimmenden Einfluss übe, dass der "noblere" Selbstmörder auch zu einem nobleren Mittel greife. Wir können derartige Untersuchungen tiber ()esterreich nicht anstellen, weil die Daten über die Motive fehlen. Wir glauben jedoch, dass die Angaben über die Selbstmordarten überhaupt nur sehr geringen Werth für die Moralstatistik haben; ist nämlich jene Ansicht Wagner's begründet, so kann die Selbstmordart höchstens wieder annähernd und viel unsicherer ausdrücken, was die Statistik der Motive schon gesagt hat, und ist sie unbegründet, so liegt an den Selbstmordarten gar nichts, die Statistik der Motive reicht vollkommen aus. Sind aber in ersterem Falle für ein Land die Motive nicht, wohl aber die Selbstmordarten nachgewiesen, so dürfte man in keinem Falle aus den letzteren auf die ersteren zurtickschliessen, da es für die Wahl des Mittels zum Selbstmord auch noch andere, wirksamere Gründe gibt als das Motiv des Selbstmords, und zwar Gründe, die mit den Aufgaben der Moral-Statistik in keinem Zusammenhang stehen. Ein Volk, das gewohnt ist, Waffen zu tragen, wird viel eher diese zum Selbstmordmittel wählen, als ein anderes, bei welchem die Waffen nur als seltener Luxusgegenstand Der Soldat wird sich viel öfter erschiessen als der Fabriksarbeiter oder die Näherin. Wo tiefe, ruhige Wasser fehlen, wird man sich nicht so häufig ertränken und die Einwohner eines flachen Landes, die in niedrigen Hütten leben, werden sich nicht so leicht durch Sturz tödten u. s. f., u. s. f.

Man hat die Selbstmordarten für die verschiedenen Völker, Stände und Geschlechter charakteristisch-gefunden und sie sind es ohne Zweifel, aber diese Charakteristik hat weniger Werth für die Moral-Statistik als für die allgemeine

Völkerkunde, und die Thatsachen bestätigen in der Regel einfach, was man schon als ganz sicher erwartet.

Der hergebrachten Vollständigkeit wegen und um vielleicht einem Anderen, der unsere Ansicht berichtigen oder widerlegen will, auch für Oesterreich die Mittel an die Hand zu geben, bemerke ich, dass sich im Gesammtstaat von je Tausend tödteten:

|        |                          | M              | aune           | <u> </u>       | r              | ra u e         | n                       |
|--------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Durch  | Erhängen                 | 1851-54<br>713 | 1859—65<br>677 | 1851—65<br>694 | 1851—58<br>575 | 1859—65<br>550 | 1851— <b>6</b> 5<br>562 |
| 77     | Erschiessen              | 127            | 164            | 146            | 8              | 18             | 13                      |
| 7      | Ertränken                | 62             | <b>5</b> 8     | 60             | 256            | 216            | 236                     |
| "      | Schnitt in den Hals      | 35             | 33             | 34             | 33             | 33             | 33                      |
| ח      | " " Unterleib .          | 2              | 1              | 2              | 3              | 2              | 3                       |
| n      | Vergiftung               | <b>2</b> 9     | 39             | 34             | 82             | 134            | 108                     |
| "      | Sturz                    | 7              | 6              | 6              | 11             | 19             | 15                      |
| <br>17 | Erstechen                | 7              | 6              | 7              | 9              | 8              | 8                       |
| 7      | Erdrosseln               | 5              | 4              | 4              | 10             | 9              | 10                      |
| "      | Oeffnung der Adern       | 5              | 6              | 6              | 4              | 8              | 6                       |
| 77     | Ersticken                | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1                       |
| 7      | Verletzung u. Verstümme- |                |                |                |                |                |                         |
| "      | lung                     | 7              | 5              | 6              | 8              | 2              | 5                       |
|        | -                        | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000                   |

Man ersieht, dass insbesondere bezüglich der selteneren Arten des Selbstmordes eine ausserordentliche Regelmässigkeit herrscht, wenigstens bei den Männern, bei denen die absoluten Zahlen noch eine genügende Grösse erreichen. Man ersieht ferner, dass die Bewegung in den Selbstmordarten für beide Geschlechter genau die gleiche ist, mit Ausnahme des Sturzes, durch welchen in der zweiten Periode sich etwas weniger Männer, etwas mehr Erauen tödteten, als in der ersten. Das Erhängen und Ertränken nahm bei beiden Geschlechtern ab, das Erschiessen und Vergiften zu und die Zunahme des Vergiftens trat hauptsächlich von 1861 bis 1865 ein, als Folge vom Bekanntwerden des Cyankali.

Die einzelnen Länder nach den Selbstmordarten zu untersuchen, verwehren die allzu kleinen Zahlen. Wenn man aber die vier nationalen Gruppen beibehält und ihren allgemeinen Typus für die gunze Zeit von 1851—1865 bezüglich der häufigsten Selbstmordarten untersucht, so tödteten sich während dieser 15 Jahre von je 1000:

|       |             |       | Fruppe   |        | ruppe          | III. G |             | . IV. G |        |
|-------|-------------|-------|----------|--------|----------------|--------|-------------|---------|--------|
|       |             | Männe | r Franen | Männer | Franen         | Manner | Franen      | Männer  | Franen |
| durch | Erhängen .  | . 662 |          | 400    | 396            | 683    | 525         | 791     | 686    |
|       | Erschiessen | . 152 | 18       | 314    | 86             | 160    | 12          | 89      | 4      |
| 7     | Ertränken . | . 61  | 206      | 121    | 310            | 58     | <b>25</b> 8 | 56      | 205    |
| 77    | Vergiftung. | . 42  | 144      | 23     | 3 <del>4</del> | 43     | 137         | 7       | 17     |

Die erste und dritte Gruppe erscheinen sehr nahe verwandt und würden sich vielleicht noch verwandter zeigen, wenn die Zahlen der ersten nicht bloss halb so gross wären als der dritten. Charakteristisch ist es, dass in Tirol 170 pro Mille der Männer und 38 der Frauen sich erschiessen. Wo die Slaven sehr stark überwiegen, in der vierten Gruppe, wiegt das Erhängen vor, während das Erschiessen und Vergiften sehr zurücktritt. In Dalmatien erschiessen sich 71 Percente der Selbstmörder und 33 der Selbstmörderinen, was jedoch bei einer Gesammtzahl von 70 Fällen weniger bedeutet.

Dem Knaben sollte das Leben noch ein lächelndes Gesicht zeigen, und der Greis, welcher das irdische Dasein schon 60 oder mehr Jahre ertragen hat, sollte so viele Erfahrung und Einsicht gesammelt haben, um ein Unglück gelassen zu ertragen und das ohnehin nahe natürliche Ende seines Lebens mit Geduld zu erwarten. In den mittleren Jahren hingegen, den Zeiten der höchsten Kraft und

Leidenschaft, wo überdiess der Kampf um das Dasein in allen möglichen und oft sehr schrecklichen Formen dem Menschen sich aufdrängt, begreift man es eher, wenn dem Einzelnen der Muth sinkt, wenn er übermächtigen Gegnern das Feld räumt.

Aus diesem allgemeinen Gesichtspuncte betrachtet, bieten unsere Daten kein trostreiches Bild.

Im Gesammtstaate waren von je tausend Selbstmördern im Alter:

|                         |  |  | 1851-           | -18 <b>5</b> 8 | 1859-  | -1865  |
|-------------------------|--|--|-----------------|----------------|--------|--------|
|                         |  |  | männl.          | weibl.         | männl. | welbl. |
| unter 15 Jahren         |  |  | $\overline{15}$ | 7              | 20     | 10     |
| von 15-20 "             |  |  | 57              | <b>63</b>      | 66     | 80     |
| <b>,</b> 20-30 <b>,</b> |  |  | 190             | 267            | 204    | 264    |
| " 30—60 "               |  |  | 601             | <b>554</b>     | 589    | 533    |
| über 60 Jahre .         |  |  | 137             | 109            | 121    | 113    |
|                         |  |  | 1000            | 1000           | 1000   | 1000   |

Die Sache wird noch deutlicher, wenn man das Jahresmittel der ersten Periode mit dem Jahresmittel der zweiten vergleicht und betrachtet, um wie viele Percente letzteres über oder unter dem allgemeinen Durchschnitt der Selbstmordvermehrung in den einzelnen Altersclassen steht. Der Jahresdurchschnitt der zweiten Periode, verglichen mit jenem der ersten Periode, betrug:

|                       |      |    |     |      |   |   |   | Männer | Frauen  |
|-----------------------|------|----|-----|------|---|---|---|--------|---------|
| bei den Selbstmördern | übe  | rh | aup | t 9) |   |   |   | +20.3% | + 11.0% |
| bei den Selbstmördern |      |    |     |      |   |   |   |        | +600,   |
| von 15-20 Ja          | hren |    |     | ,    |   |   |   | +387   | +400,   |
| <b>"</b> 20—30        | 77   |    |     |      | • |   |   | +29.8, | +10.0 " |
| 90 ይለ                 |      | •  |     |      |   |   |   | +178,  | + 6.8 " |
| über 60 Jahre         |      | •  |     |      | • | • | • | +6.4   | +15.0,  |

Unter der durchschnittlichen Vermehrung blieb also die Classe des reifern Alters bei Männern wie bei Frauen, bei ersteren auch die höchste Altersclasse, welche bei den Frauen eine beträchtliche Vermehrung zeigt.

Weit über dem Durchschnitte stehen die zwei untersten Altersclassen, bei den Männern auch noch die dritte, welche bei den früher reisen Frauen schon etwas unter denselben herabsinkt. Am meisten stieg die Zahl der Selbstmorde bei den Knaben und Mädohen unter 15 Jahren; bei ersteren erreicht die Vermehrung beinahe das Dreifache des Durchschnitts, bei letzteren übersteigt sie das Fünffache. Bei den Männern findet sonach ein ganz stetiges, ununterbrochenes und bedeutendes Sinken der Selbstmordvermehrung nach den Altersclassen statt, bei den Frauen macht nur die höchste Altersclasse eine kleine Ausnahme.

Ganz dieselben Verhältnisse bezüglich der jüngsten Selbstmörder zeigen auch die nationalen Gruppen, obschon nicht alle in gleicher Intensität. Unter 20 Jahren tödteten sich in Promillesätzen während der zweiten Periode mehr:

| I.   | Gruppe |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Kuaben<br>16 | Mädchen<br>13 |        |          |          |
|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---------------|--------|----------|----------|
|      | 77     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              | 108 (sehr     | kleine | absolute | Zahlen!) |
| III. | n      | • | • |   | • | • |   | • | • |   | 17           | 21            |        |          |          |
| IV.  | 77     | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | 2            | 19            |        |          |          |

Diese Bewegung ist also eine durchgängige, alle Theile des Reichs erfassende, welcher allgemeine, constante Ursachen zu Grunde liegen müssen, indem jene Umstände, welche in letzterer Zeit auf eine Vermehrung des Selbstmords einwirkten, ganz vorzüglich und weitaus am meisten auf die Jugend wirkten, so

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Hier sind nur diejenigen Fälle in Rechnung gezogen, bei denen das Alter bekannt war; die Fälle des "unbekannten Alters" betragen in der ersten Periode 3.5, in der zweiten 3.6 Percente der sämmtlichen Selbstmordfälle.

dass die Zahl der Selbstmürder, wenn nicht sehr durchgreifende Veränderungen in den Verhältnissen eintreten, noch lange Zeit im Steigen begriffen sein wird.

Betrachtet man die Altersverhältnisse nach nationalen Gruppen im ganzen Zeitraum von 1851—1865, so ergibt sich folgendes Bild:

|                   |  |  |  | 1 | M  | ă ı | ner.    |          |             |              |             |
|-------------------|--|--|--|---|----|-----|---------|----------|-------------|--------------|-------------|
|                   |  |  |  |   |    |     | I. Grup | pe. Į    | I. Gruppe.  | III. Gruppe. | IV. Gruppe. |
| Unter 15 Jahren   |  |  |  |   |    |     |         | <b>,</b> | <u>6</u>    | $ {21}$      | 20          |
| von 15-20 Jahren  |  |  |  |   |    |     | 55      | 5        | 46          | 70           | 53          |
| <b>, 20—3</b> 0 , |  |  |  |   |    |     | 181     | l        | 237         | 195          | 216         |
| <b>3</b> 0—60 "   |  |  |  |   |    |     | 611     | Ĺ        | 596         | 573          | 627         |
| über 60 Jahre     |  |  |  |   |    |     | 144     | 1        | 115         | 141          | 84          |
|                   |  |  |  |   |    | -   | 1.000   | 0        | 1.000       | 1.000        | 1.000       |
|                   |  |  |  | ] | P. | r a | u e n.  |          |             |              |             |
| Unter 15 Jahren   |  |  |  |   |    |     | 10      | 0        | 19          | 9            | 6           |
| von 1520 Jahren   |  |  |  |   |    |     | 43      | 3        | 94          | 81           | 74          |
| <b>20-30</b> ,    |  |  |  |   |    |     | 213     | 3        | 283         | 293          | 242         |
| . 30—60 "         |  |  |  |   |    |     | 587     | 7        | <b>52</b> 8 | 496          | 616         |
| über 60 Jahre     |  |  |  |   |    |     | 14'     | 7        | 76          | 121          | 62          |
|                   |  |  |  |   |    | •   | 1.000   | n        | 1 000       | 1.000        | 1.000       |

Wir sehen, dass sich im Allgemeinen unter den Slaven mehr junge Leute und unter diesen verhältnissmässig mehr junge Mädchen tödten, als unter den Deutschen, und dass im hohen Alter die Selbstmorde bei den Deutschen relativ am häufigsten sind. Diese Verschiedenheit könnte wohl auch insoferne aus den Bevölkerungsverhältnissen unmittelbar hervorgehen, als in den slavischen Ländern der Monarchie die Ehefrequenz viel grösser, zugleich aber das mittlere Heiratsalter geringer ist, demnach auch dort verhältnissmässig mehr junge und weniger alte Menschen sich finden müssen. Die Zählung von 1857 ergab wirklich unter der gesammten Bevölkerung:

und ähnliche Verhältnisse, wie in der Altersclasse von 6-14 Jahren, können wohl auch in der von 15-20 Jahren vorausgesetzt werden.

Aufgesogen wird aber die obbezeichnete Differenz der Gruppe noch lange nicht, zumal die Reihenfolge der Gruppen in beiden Fällen eine andere ist. Die höchste Betheiligung der jüngsten Altersclassen am Selbstmorde fällt nämlich auf die dritte Gruppe, der höchste Antheil derselben an der Gesammtbevölkerung dagegen auf die vierte. Wir dürfen also der Nationalität immerhin einen Antheil an den besprochenen Erscheinungen vindiciren. 10)

Die wesentlichen und wichtigsten Thatsachen, die wir im Vorstehenden constatirt zu haben glauben, sind also: Der Selbstmord hat in Oesterreich in diesem Jahrhundert stetig und in rascher Progression zugenommen und in den jüngsten Altersclassen weitaus am meisten. Der Grund hiezu liegt wohl in keinem einzelnen Umstande oder Verhältnisse, sondern in der allgemeinen Gestaltung der Dinge, weshalb die Zahl der Selbstmorde nicht nur in Oesterreich, sondern überall in Europa stieg. Der charakteristische sociale Typus der Gegenwart ist

<sup>10)</sup> Vielleicht ist es nicht ganz überflüszig, ausmerksam zu machen, dass nur von der stärkeren Zunahme der Selbstmorde in den jüngeren Altersclassen die Rede ist; denn an sich steigt die Selbstmordsucht in allen Ländern regelmässig von der Jugend bis zum hüchsten Alter, wie denn z. B. in Gesammt-Oesterreich die Männer zwischen 30 und 60 Jahren sich zu denen über 60 Jahren verhalten wie 5:1, die Selbstmörder beider Altersclassen wie 4:6:1, die Frauen im Ganzen wie 5:2:1, die Selbstmörderinen wie 5:1.

das nervöse Jagen und Drängen nach Erwerb, welches auch die Menschen häufiger aus dem Leben jagt. So sehen wir auch in Oesterreich, dass die industriellsten Länder der Monarchie, Niederösterreich, Böhmen, Mähren und Schlesien die höchste Selbstmordfrequenz aufweisen.

Nur darf man aus dieser Thatsache keine voreiligen Schlüsse ziehen, wenn es sich um wissenschaftliche Probleme handelt. Die angeführte Ursache der Selbstmorde ist weder die einzige noch die mächtigste; der Selbstmord überhaupt zeigt an, dass der Mensch das Leben nicht ohne den Besitz will, dass er ausser dem blossen Dasein noch Etwas verlangt, wenn er das Dasein schätzen und ertragen Ein wahrhaft weiser und tugendhafter Mensch freilich, der einen verständnissvollen Blick in die Werthlosigkeit und Hinfälligkeit aller Güter gethan hat, wird das Leben auch ohne den Besitz derselben zu ertragen vermögen, nicht weil es ihm Rosen trägt, sondern weil er keine Rosen von ihm verlangt. Aber wie Viele sind und waren denn jemals wahrhaft weise und tugendhaft? Auch darf man keinesfalls den Satz umkehren und sagen: Wer das Leben unter allen Umständen zu ertragen vermag, ist wahrhaft weise und tugendhaft; denn die Todesfurcht, von welcher vielleicht der Schlechteste am meisten besessen ist, ist mindestens ein ebenso starkes Motiv gegen den Selbstmord, als Weisheit und Tugend. In einzelnen Fällen muss man sogar zugeben, dass von zwei Menschen, welche dasselbe Schicksal erlitten und von denen der Eine sich tödtete, der Andere nicht, der Selbstmörder oft der sittlich bessere war.

Hiezu tritt noch, dass die Selbstmordfrequenz in Europa weitaus am grössten bei den germanischen Völkern evangelischen Glaubens ist, also bei den tüchtigsten, fleissigsten, reinlichsten, aufgeklärtesten, bestregierten, während die Katholiken und Romanen, die Griechen und Slaven eine weit geringere Frequenz zeigen.

In Oesterreich speciell fallen, wenn man die Summe der 10 Jahre, für welche solche Angaben vorliegen, mit der Bevölkerung vom Jahre 1869 vergleicht <sup>11</sup>), auf je eine Million

Katholiken Griechen Evangelische Juden 524 519 642 159 Selbstmorde. Es verhält sich also die Selbstmordfrequenz wie 100 : 99 : 123 : 30.

Sie ist mithin bei den Evangelischen viermal so gross als bei den Juden, denen man doch hiermit gewiss nicht eine um so viel höhere Sittlichkeit zuerkennen will.

Ein sehr häufiges Motiv des Selbstmords ist Vermögensverlust. Er ist am wahrscheinlichsten und häutigsten bei lebhaftem Verkehr, grossem Speculationsgeist, rascher Entwicklung, hingegen in stabilen, armseligen Zuständen viel seltener. Sollten also diese vorzuziehen sein oder sollten die Menschen in ihnen besser sein, da sie sich seltener tödten, weil dieses Motiv einfach seltener eintritt? Der Wilde verliert sein Vermögen nicht, der Taglöhner, der Proletarier, der Bettler auch nicht, weil sie keines haben. Je mehr Menschen es zu grösserem Wohlstande bringen, desto mehr Selbstmorde wegen Vermögensverlust müssen ceteris parchus vorkommen. Sind 100 wohlhabende Leute in einem Orte und ein Percent büsst sein Vermögen in einem Jahre ein, so hat ein Mensch jenes Selbstmordmotiv, sind 1000 wohlhabende Menschen da, so haben es 10, bei gleicher Sicherheit des Vermögens. Die Einwohnerzahl kann dabei gleich sein, wir lassen sie beide Male = 1000

<sup>11)</sup> Bei Dalmatien mussten die fehlenden Angaben für die Jahre 1851—55 nach dem Masse der letzten 5 Jahre ergänzt werden. Dies kann die Genauigkeit der Rechnung aber höchstens bei den orientalischen Griechen ein wenig beeinflussen, denn die katholischen Selbstmörder Dalmatien's machen einen allzu geringen Theil der sämmtlichen katholischen Selbstmörder aus, als dass ein kleiner Fehler wirken könnte.

sein, das erste Mal 100 Wohlhabende und 900 Besitzlose, das zweite Mal 1000 Besitzende. Sind nun im zweiten Falle die Menschen schlechter, oder die Umstände? Sollte man etwa wünschen, dass die Besitzlosen nicht zu Besitzenden werden möchten, weil sie dann vielleicht ihr Vermögen verlieren und so ein Motiv zum Selbstmord gewinnen?

In Oesterreich treffen auf eine Selbstmörderin nahezu fünf Selbstmörder, wie den überall die Selbstmordfrequenz bei dem weiblichen Geschlechte ungemein viel geringer ist als beim männlichen. Sollten die Frauen in Oesterreich etwa sittlich um das Fünffache besser stehen, als die Münner? Wie sich aus den absoluten Verhältnissen gar nichts schliessen lässt auf die sittliche Qualität, die ihnen zu Grunde liegt, so auch lässt sich aus der Bewegung in der Selbstmordfrequenz gar nicht auf den Fortschritt oder Rückschritt in der sittlichen Natur der Gesellschaft schliessen.

Wir dürfen nicht annehmen, dass die Menschen vor 50 Jahren wesentlich besser oder schlechter waren als wir; wenn sie anders handelten, so müssen ihnen eben andere Motive vorgelegen haben. Wenn nun die Motive, die jetzt vorliegen und die Zahl der Selbstmorde vermehren, in einer Entwicklung der Verhältnisse liegen, welche durchgemacht werden muss, wenn wir zum Besseren und Besten gelangen wollen, so sind nicht nur die Menschen entschuldigt, sondern Diejenigen, die mit Oettingen von der "zunehmenden Macht auch die Zeit. der Sünde" sprechen und diese Zunahme von Decennium zu Decennium beweisen wollen, finde ich unbegreiflich. In Büchern aus allen Zeiten finden sich Klagen über das gegenwärtige Verderben, über die gegenwärtige Sünd-haftigkeit und Schlechtigkeit der Menschen und Lobpreisungen der Väter und Grossväter. Jedes Zeitalter hat seine guten und schlimmen Seiten; betrachtet man bloss die letzteren, die specifischen Sünden der Zeit, so kann man wohl finden, dass in diesem und jenem Puncte die Vorzeit besser daran war, aber eben so dachte die Vorzeit: Jeder meint, weil seine Jugend schöner war, als sein Alter ist, seien auch damals die Zeiten und Menschen besser gewesen. Was für Engel müssten die Menschen etwa zur Zeit des Faustrechts gewesen sein, wenn sie wirklich von Decennium zu Decennium schlechter geworden wären? Solche Ansichten verhindern jedes Verständniss der Gegenwart und ihrer Entwicklung.

Das Wesen des Menschen, welches ein sittliches ist, muss als gleichbleibend gedacht werden und die Veränderungen im Handeln müssen auf die veränderten Motive zurückgeführt werden, wenn man eine Wissenschaft der menschlichen Gesellschaft begründen will. Wenn die Menschen sich in ihrem Wesen veränderten und jede neue Generation eine neue Regeneration wäre, dann wäre eine Wissenschaft vom Menschen einfach unmöglich.

Dr. J. Platter.

### Der Unterricht in der Statistik an den österreichischen Hochschulen

# in den Jahren 1850—1875 und die literarischen Leistungen der Professoren auf diesem Gebiete.

#### A. Universitäten.

Der grosse Umschwung, welchen die Universitäts-Reform von 1848/49 im Gefolge hatte, musste ihre Wirkung auch auf die Pflege der Statistik erstrecken.

Die mit dem Studienjahre 1850 vollständig in das Leben getretene Lehrund Lernfreiheit wurde durch die kais. Entschliessung vom 29. Juli 1850 bezüglich der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultäten insoweit eingeschränkt, als die auszuweisende Universitätszeit mit acht Semestern, die Zahl der zu hörenden Semestralcollegien mit 14 bemessen wurde und der Gegenstand von 10 derselben aus den 14 Staatsprüfungs-Gegenständen zu wählen, nur jener von 5 völlig freigegeben war. Unter den Gegenständen der ersten Prüfungsabtheilung, welche nach zurückgelegtem vierten Semester bestanden werden konnte, erschienen die europäische und österreichische Statistik, so dass "die Kenntniss der Theorie der Wissenschaft, der Grundlagen der Hauptmacht für die Staaten ersten und zweiten Ranges, ihrer Verfassung, ihres Bildungs- und ökonomischen, finanziellen und militärischen Zustands im Allgemeinen, mit grösserer Detaillirung Oesterreich's" zu fordern war.

Unter dem Einflusse dieser Bestimmungen ergaben sich folgende Resultate:

|          | Wi                                                  | en         | Gr       | atz        | Innsb          | ruck       | Pr             | ag         | Olmi           | itz 1)     | Lem            | berg   | Kra            | kau        |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------|----------------|------------|
| Studien- |                                                     |            |          |            | •              | Z          | a, h l         | d          | ег             |            | ·              |        |                | -          |
| jahr     | Colle-<br>gien                                      | Hö-<br>rer | Colle-   | Hö-<br>rer | Colle-<br>gien | Hö-<br>rer | Colle-<br>gien | Hö-<br>rer | Colle-<br>gien | Hö-<br>rer | Colle-<br>gien |        | Colle-<br>gien | Hö-<br>rer |
|          | a) Theorie der Statistik und europäische Statistik. |            |          |            |                |            |                |            |                |            |                |        |                |            |
| 1850     | 1                                                   | 125        | 1        | 38         |                | 55         | 1 1            | 159        | 1              | 10         | 1              | 50     | 1              | 26         |
| 1851     | 1 1                                                 | 204        | 1        | 49         | l ī l          | 51         | l ī !          | 168        | Ī              | 43         | l i '          | 62     | ī              | 27         |
| 1852     | 1                                                   | 237        | 2        | 66         | 1 1            | 62         | 1              | 209        | 1              | 34         | 2              | 136°)  | ī              | 19         |
| 1853     | 1 1                                                 | 197        | 2        | 40         | 1              | 41         | 2              | 171        | 1              | 19         | 1              | 57     | 1              | 15         |
| 1854     | 2 '                                                 | 238        | 2        | 50         | 1              | 26         | 2              | 136        | 1              | 34         | 1 1            | 49     | 1              | 21         |
| 1855     | 2                                                   | 181        | 3        | 100        | 1              | 27         | 3              | 99         | 1              | 13         | 1 1            | 76     | 1              | 22         |
|          | b) O                                                | esterr     | eichiscl | ie Sta     | tistik (       | mitur      | ter au         | ch mi      | t Theo         | rie de     | r Stati        | stik v | erbund         | len).      |
| 1850     | 1<br>. 1                                            | 136        | 1        | 38         | 1              | 51         | 1,             | 120        | 1              | 10         | ,              | 54     | ,              | 30         |
| 1851     | ī                                                   | 109        | l î      | 62         | lî             | 60         | l î !          | 172        | lî             | 40         | l î l          | 57     | î i            | 40         |
| 1852     | 2                                                   | 258        | i i i    | 119        | Ī              | 69         | 2              | 203        | Īī             | 32         | līi            | 9i     | ī              | 17         |
| 1853     | 2                                                   | 201        | 1        | 36         | l ī            | 39         | 2              | 156        | l i            | 18         | l î l          | 33     | l î l          | 20         |
| 1854     | . 3                                                 | 220        | 1        | . 43       | 1              | 32         | 2              | 121        | 1              | 30         | ii             | 49     | 1              | 17         |
| 1855     | . 2                                                 | 141        | 1        | 41         | 1 1            | 40         | 2              | 94         | 1              | 15         | lī             | 63     | 1              | 12         |

Mit kais. Entschliessung vom 25. September 1855 wurde für die rechtund staatswissenschaftlichen Studien an den österreichischen Universitäten eine Studien-Ordnung vorgezeichnet. Zufolge derselben wurde zwar die österreichische Statistik unter die Gegenstände aufgenommen, welche jeder Studirende zu hören hat, und dem achten Semester, dem Schlusssemester der ganzen Studienlaufbahn, zugewiesen, eine Verfügung, deren unleugbare Zweckmässigkeit einzig durch

<sup>&#</sup>x27;) Die Olmützer Universität wurde mit kais. Entschliessung vom 10. August 1855 aufgehoben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueberdiess ein Collegium mit 13 Hörern über Statistik der Vereinigten Staaten von Nordamerica.

die gewöhnlich sehr abgekürzte Dauer eines Sommersemesters einigermassen beeinträchtigt wird. Hingegen blieb die für ein wahrhaft vergleichendes Studium von ihr untrennbare europäische Statistik von den Obligatstudien ausgeschlossen, so dass nur in angemessenen Zeiträumen Vorträge über dieselbe gehalten werden sollten. Auch wurde bloss die österreichische Statistik zum Gegenstande der dritten Staatsprüfung erklärt 3), die europäische blieb jedoch in die Rigorosen einbezogen. Die Wirkung dieser Anordnung zeigte sich sofort in folgenden Thatsachen:

|                                                                                                                      | W                                                                            | 'ien                                                                                                                            | Gr                                                                      | atz                                                                                               | Innst                                                                   | ruck                                                                                  | Pr                                             | ug                                                                                                    | Len                                                                          | berg                                                                                | Kra                                     | kau                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Studien-                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                   |                                                                         |                                                                                       |                                                |                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |                                         |                                                                                  |
| jahr                                                                                                                 | Colle-<br>gien                                                               | Hörer                                                                                                                           | Colle-<br>gien                                                          | Hörer                                                                                             | Colle-<br>gien                                                          | Hörer                                                                                 | Colle-<br>gien                                 | Hörer                                                                                                 | Colle-<br>gien                                                               | Hörer                                                                               | Colle-<br>gien                          | Hörer                                                                            |
|                                                                                                                      |                                                                              | a) Theorie (Geschichte) der Statistik und europäische Statistik                                                                 |                                                                         |                                                                                                   |                                                                         |                                                                                       |                                                |                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     | stik.                                   |                                                                                  |
| 1856                                                                                                                 | 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                      | 128<br>74<br>19<br>12<br>15<br>34<br>75<br>27<br>42<br>11<br>—<br>95<br>90<br>37                                                | 11112122222111132                                                       | 22<br>24<br>15<br>6<br>21<br>34<br>20<br>89<br>89<br>89<br>22<br>18<br>60<br>28<br>59<br>59<br>59 | 1 1                                                                     | 11 — — — — — — — — — — — 5 — — 5                                                      | 1<br>1<br>1<br>2<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 3<br>4<br>7<br>37<br>79<br>47<br>39<br>60<br>66<br>34<br>23<br>18                                     | 2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2 | 75<br>14<br>10<br>16<br>10<br>5<br>42<br>21<br>27<br>53<br>6<br>5<br>10<br>94<br>17 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8<br>                                                                            |
|                                                                                                                      | b) ()e                                                                       | sterrei                                                                                                                         | chische                                                                 | Statist                                                                                           | ik (the                                                                 | ilweise                                                                               | mit T                                          | hcorie                                                                                                | der Sta                                                                      | tist <b>ik</b>                                                                      | verbun                                  | den).                                                                            |
| 1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860<br>1861<br>1862<br>1863<br>1864<br>1865<br>1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870 | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 13<br>32<br>100<br>211<br>208<br>223<br>219<br>206<br>194<br>177<br>213<br>194<br>233<br>214<br>233<br>214<br>202<br>235<br>249 | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>3 | -3<br>88<br>29<br>500<br>53<br>67<br>75<br>46<br>65<br>67<br>80<br>73<br>65<br>60<br>60<br>60     | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2 | 4<br>12<br>30<br>35<br>46<br>37<br>50<br>35<br>28<br>26<br>29<br>33<br>29<br>37<br>23 | 122222222211111111                             | 8<br>19<br>77<br>95<br>121<br>140<br>134<br>96<br>200<br>227<br>133<br>100<br>80<br>100<br>122<br>112 | 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                      | 18 4<br>53 65 33 377 78 86 74 579 864 79 78 109                                     |                                         | 14<br>23<br>26<br>42<br>28<br>26<br>30<br>28<br>35<br>32<br>25<br>29<br>31<br>65 |

<sup>&</sup>quot;5) Die Bemerkung des Ministerialerlasses vom 2. October 1855, dass hierbei "solche Details, welche auswendig zu wissen nicht von bleibendem Werthe ist und die daher nur für die Prüfung memorirt werden müssten, nicht zu fordern seien", galt wohl nur vereinzelt vorgekommenen Missbräuchen, da in jeder Staatsprüfung nicht die Stärke des Gedächtnisses, sondern der Umfang und die Gründlichkeit der Einsicht in den betreffenden Wissenszweig und die Gewandtheit ihrer Handhabung erforscht werden soll. Einige wenige Zahlen über die wichtigsten Verhältnisse Oesterreich's muss jeder Gebildete seinem Gedächtnisse einprägen; alle anderen in einem statistischen Lehrbuche sich findenden dienen dem Lernenden nur als Behelfe, um sich selbst ein klares, scharf gezeichnetes Bild der materiellen und geistigen Cultur unserer Länder zu entwerfen. Der Zahlenapparat ist ihm ein Werkzeug, dessen Anwendung aus den Resultaten klar wird, walche allein den Gegenstand der staatswissenschaftlichen Staatsprüfung bilden können.

Das Collegium über Statistik der europäischen Staaten (häufig auf jene der Grossmächte beschränkt) fand — von dem Jahre 1856 abgesehen, für dessen Wintersemester die Inscriptionen vor Publication der Studienordnung vorgenommen wurden — nur dann eine grössere Zahl von Hörern, wenn es als publicum gelesen wurde, wogegen jenes über österreichische Statistik — mit Abrechnung der Jahre 1856 und 1857 und zum Theile 1858, in denen noch viele Studirende in das achte Semester gelangten, welche schon in früheren Semestern österreichische Statistik gehört hatten — ein sehr stark besuchtes war.

Eine weitere Einengung in der Bedeutsamkeit der Statistik für die Studirenden der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultäten lag in der auf Grund kais. Entschliessung vom 11. April 1872 erlassenen Rigorosen-Ordnung, wonach sowohl die europäische als österreichische Statistik aus den Gegenständen der Doctorats-Prüfungen entfiel. Die k. k. statistische Central-Commission, welche von Vorbereitung dieser Massnahme keine Kenntniss erlangt hatte, versäumte es nicht, ihre Stimme zu erheben, als im Herbste 1873 das Gerücht auftauchte, die österreichische Statistik solle auch von den Staatsprüfungen ausgeschlossen werden. Ihre diessfällige Eingabe an das k. k. Unterrichtsministerium 1 fand von Seite der Präsidien sämmtlicher staatswissenschaftlicher Prüfungs-Commissionen die vollste Würdigung, und bis zum gegenwärtigen Augenblicke ist wenigstens die bisherige Stellung der österreichischen Statistik im Organismus der rechts- und staatswissenschaftlichen Studien nicht beeinträchtigt worden.

Die ziffermässigen Ergebnisse des letztabgeschlossenen Triennium's bezüglich des Unterrichts in der Statistik sind folgende:

|                      | W              | ien               | Gratz                                  |                | Innsbruck                              |                | Prag                                 |                   | Lemberg        |            | Krakau         |                |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| Studien-             |                |                   |                                        |                | Z                                      | a h l          |                                      | e r               |                |            |                |                |
| jahr                 | Colle-<br>gien | Hörer             | Colle-<br>gien                         | Hörer          | Colle-<br>gien                         | Hörer          | Colle-<br>gien                       | Hörer             | Colle-<br>gien | Hörer      | Colle-<br>gien | Hörer          |
|                      |                | a, T              | licorie                                | (Gesch         | ichte)                                 | der Sta        | tistik                               | and eu            | ropäisc        | he Stat    | istik.         |                |
| 1873                 | 1              | 22                | 5                                      | 63             | 2                                      | 17             | 1                                    | 15                | 1              | 12         | _              | _              |
| 1874<br>1875         | 1              | 32                | $\begin{vmatrix} 3 \\ 1 \end{vmatrix}$ | 63<br>20       | $\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix}$ | 5<br>11        | $\begin{vmatrix} 1\\2 \end{vmatrix}$ | 10                | 1 _            | 107        | 1              | 61             |
|                      |                |                   |                                        |                |                                        | terreich       | ische S                              | tatisti           | k              | · · · ·    |                |                |
| 1873<br>1874<br>1875 | 1              | 135<br>269<br>273 | 1 1                                    | 83<br>79<br>75 | 1 1                                    | 40<br>23<br>34 | 3 2 2                                | 212<br>178<br>192 | 1 1            | 176<br>108 | 1 2            | 61<br>82<br>48 |

<sup>4)</sup> In Beziehung auf die Bedeutung eines krönenden Abschlusses der rechts- und staatswissenschaftlichen Studien mittelst der Statistik wurde darin gesagt: "Wenn es einmal dahin kömmt, dass Derjenige, welcher für seinen Lebeusberuf der rechts- und staatswissenschaftlichen Studien bedarf, in das praktische Leben hinübertritt, ohne von den staatlichen Zuständen des eigenen Vaterlands mehr Kenntnisse zu besitzen, als er in vier oder sechs Schlusswochen der obersten Gymnasialclasse hart vor der Maturitätsprüfung nothdürftig zusammenrafte und seither grösstentheils wieder vergass, — dann wird sich Regierung und Gesetzgebung eines ihrer wichtigsten Hilfsmittel, einer durch nichts zu ersetzenden Leuchte, beraubt sehen."..."Die statistische Central-Commission kann sich des näheren Eingehens auf dieses ernste, nur allzu reichhaltige Thema um so mehr entheben, als seit einem Vierteljahrhunderte die Art der Durchführung grossartiger principieller Reformen und die Vorkämpfer derselben bei jedem Anlasse der Unentbehrlichkeit einer eindringenden statistischen Kenntniss des Bestehenden und seiner Erfolge das glänzendste Zeugniss gaben." Aber auch im Interesse der Gewinnung verlässlicher Grundlagen für statistische Arbeiten erhob die Central-Commission ihre Stimme: "Sie wäre bezüglich der Vorlagen der Unterbehörden geradezu der trostlosesten Zukunft preisgegeben, wenn die zur Herstellung jener Vorlagen berufenen Beamten ohne eine ihrer sonstigen Ausbildung entsprechende Kenntniss der österreichischen Statistik, folglich auch ohne die hierin

Gegenüber der immer wachsenden Zahl von Hörern der Rechts- und Staatswissenschaften fällt der geringe Besuch der Collegien über europäische Statistik (woferne sie nicht als publica gelesen wurden) noch mehr in die Augen, als in den 17 unmittelbar vorangegangenen Jahren.

Das Lehramt der Statistik an den österreichischen Universitäten <sup>5</sup>) versahen in dieser dritten Periode:

zu Wien:

bis zum Schlusse des Winter-Semesters 1864 Johann Springer, seither Leopold Neumann, zugleich Professor des Völkerrechts und der diplomatischen Staatengeschichte (der schon vorher auch über Statistik vortrug);

zu Gratz:

bis zum Schlusse des Winter-Semesters 1871 Gustav Franz Schreiner<sup>6</sup>), im Sommer-Semester 1871 Karl Hugelmann als Supplent, seit 1872 Hermann Ignaz Bidermann, zugleich Professor des österreichischen Staatsrechts und der Verwaltungsgesetzkunde;

zu Innsbruck:

1850—1867 Johann Kerer 7), 1862—1871 Hermann Ignaz Bidermann, zugleich Professor der Nationalökonomie und Verwaltungs-Politik, seit 1872 Johann Pazdiera, zugleich Professor der Politik;

zu Prag:

1850—1860 Eberhard Jonák als ausserordentlicher Professor, 1861—1865 als ordentlicher Professor's), 1866—1871 Johann Moriz Chlupp (seit 1870 Ritter von Chlonau), zugleich Professor der Finanzgesetzkunde, überdiess seit dem zweiten Semester des Jahres 1872 Victor Ritter von Mor, zugleich Professor der Finanzgesetzkunde's);

zu Olmütz:

Johann Koppel bis zur Aufhebung der Universität;

zu Lemberg:

1851 bis zum Schlusse des Winter-Semesters 1855 Albin II ammer, zugleich Professor der Finanzgesetzkunde, vom Sommer-Semester 1855—1871 Johann Pazdiera, zugleich Professor der Politik, und 1862—1866 gleichzeitig Johann Koppel, zugleich Professor der Nationalökonomie und Verwaltungsgesetzkunde, 1872 Thaddäus Pilat als Privatdocent, seit 1873 als ausserordentlicher Professor;

zu Krakau:

1850 und im 1. Semester 1851 Vincenz Szpor, vom zweiten Semester 1851—1855 Julian Dunajewski als Supplent, 1856—1861 Johann Koppel, zugleich Professor der Politik, seit 1862 Julian Dunajewski.

wurzelnde Würdigung ihrer Bedeutsamkeit und ohne das damit zusammenhäugende Interesse für statistische Arbeiten, die Universität verlassen sollten. . . . . . . Selbst die Erneuerung des statistischen Seminars wäre vollkommen aussichtslos, wenn die Zöglinge desselben von der Universität keine ausreichende statistische Vorbildung mitbringen würden; das Seminar kann diese nicht erst nachholen."

5) Die aus der vorigen Periode herübergenommene Verbindung des Lehramts der Statistik mit jenem der Politik oder Finanzgesetzkunde wurde hier nicht neuerdings aufgeführt, sondern nur eine erst seit 1850 begründete.

führt, sondern nur eine erst seit 1850 begründete.

9) Nebst ihm hielt bis zum Schlusse des Studienjahrs 1567 der a o. Professor der Finanzgesetzkunde, Joseph Michael Skedl, regelmässig Vorträge über Statistik.

7) Vom Sommer-Semester 1861 bis eben dahin 1856 las Kerer zufolge seiner Wahl zum Reichsraths - Abgeordueten über Statistik nur zeitweise; in dem erstgenannten Semester wurde er durch Wassermann supplirt.

Nebst ihm hielt vom II. Semester 1852 bis zum Schlusse des Studienjahrs 1865 Jehann Moriz Chlupp, als o. Professor der Finanzgesetzkunde, regelmässig Vorträge über Statistik.

7) Ueberdiess hält seit dem II. Semester 1873 der a. o. Professor der Finanz-guetzkunde Mathias Taliř regelmässig Vorträge über Statistik.

Die Universität zu Czernowitz wurde erst am 4. October 1875 eröffnet und besitzt gegenwärtig noch keinen Professor der Statistik.

Unter den Leistungen der Obgenannten müssen besonders hervorgehoben werden: die fortgesetzte Thätigkeit Schreiner's, Springer's und Neumann's, dann die Arbeiten Bidermann's, Jonák's und Pilat's.

Schreiner fand bei Wiederaufnahme seiner Lehrthätigkeit zu Gratz im Sommer 1849 in den geänderten Universitätsverhältnissen endlich die lang ersehnte Möglichkeit, jener anregenden, freisinnigen Richtung, welche er früherhin nur unter mancherlei Anfeindungen theilweise hervortreten lassen konnte, aus vollem Herzen zu folgen; seine Vorlesungen über Nationalökonomie und Verfassungspolitik in den Jahren 1849—1852 wurden stets von einem zahlreichen und gewählten Publicum besucht. In dem Decennium von 1861—1870 gehörte er dem steierischen Landtage an, in welchem er als Obmann des Finanzausschusses, trotz seines vorgerückten Alters, eine bedeutende Arbeitslast bewältigte. Neben dieser politischen Thätigkeit setzte er aber die lehramtliche und literarische ununterbrochen fort, erwarb sich um den historischen Verein für Steiermark, um den steiermärkischen Kunstverein und Kunstindustrieverein wesentliche Verdienste und sammelte ein riesiges handschriftliches Material zur Geschichte, Topographie und Statistik der Stadt Venedig. 10)

Die kaiserliche Entschliessung vom 27. December 1867 gab ihm den Orden der eisernen Krone, welchem am 19. Mai 1868 seine Erhebung in den Ritterstand folgte. Am 11. April 1871 verlieh ihm der Gemeinderath von Gratz das Ehrenbürgerrecht. Nachdem er zufolge kais. Entschliessung vom 7. September 1870 nach mehr als halbhundertjähriger Thätigkeit im Lehramte mit dem Schlusse des Wintersemesters 1871 in den Ruhestand getreten war, schloss er am 1. April 1872 sein segensreiches, vielbewegtes Leben. 11)

Unter den schriftstellerischen Leistungen dieser Periode ist hervorzuheben:
"Die Bewohner Steiermark's" in II lubek's "Ein treues Bild der
Steiermark", Gratz 1860, S. 47—66 (aus Anlass der Jubelseier der steiermärkischen Landwirthschafts-Gesellschaft herausgegeben).

Für Wagner's Staats- und Gesellschaftslexikon (Berlin 1859—1867) lieferte Schreiner eine grössere Anzahl von Artikeln, welche jedoch im Detail nicht mit Sicherheit zu ermitteln sind.

Die Verbindung mit den Herausgebern von Ersch-Gruber's Encyklopädie blieb von 1848 bis 1863 unterbrochen; seither erschienen in derselben:

im LXXVII. Bande der I. Section (Leipzig 1864) die Artikel: "Grabensee" (S. 217), "Gradisca" (S. 331—480, bezüglich der gefürsteten Grafschaft fast zu einem Buche herangewachsen);

im LXXVIII. Bande die Artikel: "Gradiscaner Krieg" (S. 1—15), "Gradistje", "Gradlitz" (S. 15 f.) und "Grado" (S. 40—43 und S. 391—467, eine zugleich die Geschichte Aquileja's in gründlichster Weise behandelnde Monographie);

im LXXXVIII. Bande (1868) der Artikel: "Gratz" (S. 161 ff.). Mit dem Jahre 1868 scheint sich jene Verbindung abermals gelöst zu haben.

Springer's Thätigkeit nach dem Jahre 1840 beschränkte sich nicht bloss auf das Lehramt, aus welchem er erst am Schlusse des Winter-Semesters

10) Veröffentlicht wurde davon bisher nur der Aufsatz: "Venedig's Grabstätten" in Holtei's Album für den Friedhof der evangelischen Gemeinde in Gratz, 1857.

<sup>11)</sup> Schreiner's drei Söhne befinden sich sämmtlich in sehr geachteten Stellungen: der älteste (in den Freiherrnstand erhoben) als k. k. Gesandter in Rio de Janeiro, der zweite als Chef des General-Secretariats der Südbahn, der dritte als Advocat, Landtagsabgeordneter, Gemeinderath und zeitweise Bürgormeister von Gratz.

1864 schied, sondern äusserte sich auch in sehr erfolgreicher Weise durch die Theilnahme an wissenschaftlichen Corporationen. Am 19. Juni 1849 wurde er zum wirklichen Mitgliede der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ernannt und betheiligte sich seither unausgesetzt an den Arbeiten der philosophisch-historischen Classe. Im Frühjahr 1857 wurde er ein sehr thätiges Mitglied der Vorbereitungs-Commission für die dritte Versammlung des internationalen statistischen Congresses zu Wien, fungirte als Vorsitzender und Berichterstatter der Section für Entwerfung des Programmes zur Unterrichts-Statistik; der Congress wählte ihn in seiner ersten Sitzung am 31. August zu einem seiner drei Vice-Präsidenten. Auch die statistische Central-Commission berief ihn schon in ihrer ersten Sitzung am 3. März 1863 zu ihrem Mitgliede, als welches er bis zum Jahre 1868 wirkte und durch Vorträge am statistischen Seminar (im Jahre 1865 namentlich über Flächeninhalt und Bevölkerung) Theil nahm. Von seinem Monarchen schon im Jahre 1850 durch Verleihung des Franz-Joseph's-Ordens ausgezeichnet, im Jahre 1853 zum Regierungsrathe, im Jahre 1861 zum Hofrathe ernannt, wurde er mit kais. Entschliessung vom 26. März 1864 in sehr anerkennender Weise in den Ruhestand versetzt und starb am 4. September 1869.

Unter seinen literarischen Arbeiten dieser Periode berühren das Gebiet der Statistik nur die Aufsätze:

"Ergebnisse der strengen Prüfungen zur Erlangung der juridischen Doctorswürde an der Wiener Universität" im XII. Bande der Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kais. Akademie der Wissenschaften, S. 494—509;

"Mortalität unter den Mitgliedern der kais. Akademie der Wissenschaften" in der Wiener Zeitung vom 17. Februar 1859, Nr. 38;

ferner: Anzeige von "Rudolph geographisch-topographisch-statistisches Orts-Lexicon von Deutschland" in Haimerl's Vierteljahrsschrift f. Rechts- und Staatswissenschaft, B. IX, Wien 1862, S. 3 f.;

Anzeige von "Judeich Grundentlastung in Deutschland", ebd., B. XIII., S. 47-50;

Anzeige von "Heufler Oesterreich und seine Kronländer" in den österr. Blättern für Literatur und Kunst, J. 1856, S. 307;

Anzeige von "Lustkandl das österreichisch-ungrische Staatsrecht" in Haimerl's Vierteljahrsschrift, B. XIII (1864), S. 64-74;

Anzeige von "Hingenau Studien über den Bergbau in Oesterreich", ebd. B. XIV (1864), S. 2-5;

Anzeige von "Dessary Grundzüge der österreichischen Finanzgesetzkunde" in Haimerl's Magazin, B. XIII (1856), S. 93 ff.;

Anzeige von "Schwabe Geschichte des österreichischen Staatscreditsund Schuldenwesens" in Haimerl's Vierteljahrsschrift, B. VI (1860). S. 30—32, und B. XVII (1866), S. 70 f.;

Anzeige von "Fr. Neumann Oesterreich's Handelspolitik", ebd. B. XV (1865), S. 29-31.

Neumann lehrte nach dem Studienjahre 1849 neben dem Völkerrechte, — für welches in seiner speciellen Anwendung auf Oesterreich er das erste Quellenwerk in der grossen Sammlung der österreichischen Staatsverträge von 1763 bis 1855 und ein sehr brauchbares Handbuch, so wie ein vielfach belobtes Werk über Consularrecht schuf, — stets auch Statistik, welche jedoch erst im Jahre 1865 in sein Ordinarium aufgenommen wurde. Seit dem Jahre 1856 fungirte er als Mitglied aller drei Staatsprüfungs-Commissionen und übernahm mit dem Studienjahre 1867 das Präsidium der rechtshistorischen Abtheilung.

Schon mit Beginn der Wirksamkeit der statistischen Central-Commission im 3. März 1863 wurde Neumann ein Mitglied derselben und war für deren

É

Zwecke stets wirksam, hielt auch 1865—1870 Vorträge im statistischen Seminar, namentlich über die Theorie der Statistik. In Anerkennung dieser Thätigkeit verlieh ihm die kaiserl. Entschliessung vom 6. October 1869 den Hofraths-Titel.

Im Wiener Gemeinderathe blieb er ununterbrochen bis zum Schlasse des Jahres 1862 und war ein hervorragendes Mitglied der Rechtssection. Als Rector der Wiener Universität vertrat er dieselbe im Jahre 1868 im niederösterreichischen Landtage, war namentlich im Schulausschusse thätig und wurde im Januar 1869 als lebenslängliches Mitglied in das Herrenhaus des Reichsraths berufen, in welchem er seither zahlreichen Ausschüssen angehörte, stets seine alte vaterländische Politik einhaltend. Nachdem er im Jahre 1859 das Ritterkreuz des Franz-Joseph's-Ordens erhalten hatte, wurde er im Jahre 1867 auch mit dem Orden der eisernen Krone ausgezeichnet.

Unter seinen schriftstellerischen Arbeiten dieser Periode sind hervorzuheben:
"Theorie der Statistik" in Haimerl's Vierteljahrsschrift für Rechtsund Staatswissenschaft, B. XVI., 1865, S. 40—62, in den "statistischadministrativen Vorträgen", Wien 1867, S. 1—18, und im I. Hefte

Anzeige von "Knies die Statistik als selbstständige Wissenschaft" in Haimerl's Magazin für Rechts- und Staatswissenschaft, B. VII., 1853, S. 148—155;

des XVI. Jahrgangs der "Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik", S. 1-49;

Anzeige von "Ad. Wagner Gesetzmässigkeit in den scheinbar willkürlichen Handlungen vom Standpuncte der Statistik" in Haimerl's Vierteljahrsschrift, B. XVI. (1865), S. 41—51;

Anzeige von "Ficker die dritte Versammlung des internationalen statistischen Congresses" in der Wiener Zeitung vom 8. Mai 1858, Nr. 105, und in der Zeitschrift für österreichische Gymnasien, Jahrg. IX., S. 566 ff.;

"Aphoristische Betrachtungen über Statistik, ihre Behandlung und ihre neueren Leistungen" in Haimerl's Vierteljahrsschrift, B. III., 1859, S. 87—114;

Anzeige von "Brachelli die Staaten Europa's" in den österreichischen Blättern für Literatur und Kunst, J. 1853, S. 178 f.;

Anzeige des "statistischen Handbüchleins für 1861" in der Wiener Zeitung vom 25. und 26. Juli 1861, Nr. 171, 172;

"Nekrolog Springer's" in der Wiener Zeitung vom 22. October 1869, Nr. 244 und im I. Hefte des XVII. Jahrgangs der Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, S. 36—38;

"Die Bevölkerung Oesterreich's, ethnographische und confessionelle Verhältnisse" in den oben citirten Vorträgen S. 53—68;

Anzeige von "Czoernig das österreichische Budget" in der Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und öffentliches Leben, 1862, S. 205—207;

Anzeige von "Czoernig Görz" in der Wiener Abendpost, und zwar B. I. am 4. August 1873, Nr. 178, B. II. am 11. April 1874, Nr. 82; "Nekrolog Robert Mohl's" in der Wiener Abendpost vom 7. December

"Nekrolog Robert Mohl's" in der Wiener Abendpost vom 7. December 1875, Nr. 280;

Anzeige von "Ghilany diplomatisches Handbuch" in den österreichischen Blättern für Literatur und Kunst, B. I. im J. 1855, S. 153 f. und 162 f., B. II. im J. 1856, S. 351;

Anzeige von "Vesque v. Püttlingen Uebersicht der Staatsverträge Oesterreich's seit 1740", ebd. 1854, S. 217 f.;

Anzeige von "Grotefend System des öffentlichen Rechts in den deutschen Staaten" in Haimerl's Vierteljahrsschrift, B. VI. (1860), S. 71—76;

Anzeige von "Zimmermann das Rechtsverhältniss der Herzogthümer Schleswig-Holstein zu einander, zu Deutschland und zu Dänemark" in Haimerl's Magazin, B. VII., (1853), S. 283.

Bidermann Hermann Ignaz, geboren am 3. August 1831, legte die Gymnasialstudien theils als Convictzögling in Kremsmünster theils in Gratz, die philosophischen Obligatstudien in Wien, die juridischen in Innsbruck zurück, er namentlich mit Geschichte und Nationalökonomie sich vielfach beschäftigte. Schon als Doctor der Rechte trat er im Mai 1853 in den administrativen Staatsdienst bei dem k. k. Unterrichtsministerium, wurde jedoch fast unmittelbar darauf zum Besuche der Universitäten Göttingen (Hanssen) und Leipzig (Roscher) beurlaubt und wendete sich sofort dem Lebramte zu. Als Privatdocent für Nationalökonomie trat er zuerst im October 1855 an der Pester Universität auf, erlangte mittelst 'kais. Entschliessung vom 30. Juli 1858 die Professur der Nationalökonomie, Verwaltungs- und Finanz-Gesetzkunde an der Kaschauer Rechtsakademie und mittelst kais. Entschliessung vom 17. August 1860 die Uebersetzung zu der Lehrkanzel der Nationalökonomie und Statistik an der Pressburger Rechtsakademie. Durch die Herstellung der ungrischen Autonomie im Juli 1861 seiner Lehrkanzel verlustig, wurde er vom k. k. Staatsministerium der Innsbrucker Universität zugewiesen, an welcher ihn die kais. Entschliessung vom 21. Juni 1862 zum ordentlichen Professor der Nationalökonomie, Statistik und Verwaltungs-Politik ernannte. Er blieb in dieser Stellung, in welcher er auch während des Studienjahres 1870 das Rectorat der Universität bekleidete, bis zum Schlusse des Studienjahres 1871 und folgte sodann der mit kais. Entschliessung vom 22. Februar 1871 ausgesprochenen Berufung zur Professur der Statistik, der Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte und Verwaltungsgesetzgebung an der Gratzer Universität.

Die statistische Central-Commission ernannte ihn bei der ersten Wahl correspondirender Mitglieder am 4. Februar 1871 zu einem derselben; auch übernahm er die Fortsetzung des vom Freiherrn von Hock begonnenen Werkes "Der österreichische Staatsrath", von welcher bereits zwei Hefte in den Jahren 1871 und 1873 erschienen.

Unter den zahlreichen Schriften Bidermann's, welche Geschichte, Statistik und Staatsrecht der österreichisch-ungrischen Monarchie im Ganzen und der Länder seiner speciellen Amtswirksamkeit, Steiermark's, Tirol's und Ungarn's, beleuchten, müssen in statistischer Beziehung namentlich hervorgehoben werden:

"Geschichte der österreichischen Gesammt-Staats-Idee", I. Abth.,

Innsbruck 1867;

"Entstehung und Bedeutung der pragmatischen Sanction" in Grünhut's Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart, B. II., S. 123—160, und 217—253;

"Die technische Bildung im Kaiserthum Oesterreich", Wien 1854; "Die Wiener Stadtbank" im XX. Bande des Archivs für Kunde österreichischer Geschichtsquellen, S. 341—445;

"Betrachtungen über die Grundsteuerreform in Oesterreich", Gratz 1862;

"Gedanken zur Grundsteuerreform", Innsbruck 1863;

"Der Weinbau in den österreichischen Alpenländern" in Karafiat's landwirthschaftlichen Mittheilungen, Pest 1855, S. 195—208;

"Die Gränze zwischen Ungarn und Steiermark" in den Beiträgen

zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen, Heft XI., S. 95-137;

"Geschichte der landesfürstlichen Behörden für Tirol in den Jahren 1490—1749" im Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Tirol's, Jahrgang 1866, S. 323—352;

"Das Forstwesen und seine Pflege in Tirol" im Boten für Tirol und

Vorarlberg, Innsbruck 1864;

"Die Gebrechen der Rindviehzucht in Tirol" in Karafiat's landwirthschaftlichen Mittheilungen, Pest 1855, S. 193—210; "Zur Geschichte der Aufklärung in Tirol", Innsbruck 1868;

"Die Italiener im tirolischen Provinzialverbande", Innsbruck 1874; "Die Bukowina unter österreichischer Verwaltung" in der Wiener Zeitung, 25. September bis 3. October 1875, Nr. 220—227;

"La législation hongroise depuis l'année 1848" in der Revue de droit

international, Jahrg. 1872, S. 221-301;

"La loi hongroise sur les nationalités dans ses rapports avec le passé et le présent de la Hongrie" ebd., Jahrg. 1869, S. 513—549 und Jahrg. 1870, S. 20—36;

"Ueber das Project einer neuerlichen Ansiedlung deutscher Colonisten in Ungarn und den jetzigen Stand der dortigen Landwirthschaft", in Karafiat's landwirthschaftlichen Mittheilungen, Pest 1855, S. 337—371 und 433—452:

"Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte", I. Theil, Innsbruck 1862; H. Theil, 1. Heft, Innsbruck 1868;

"Russische Umtriebe in Ungarn, mit einem Anhange: zur Statistik der ungarischen Slaven", Innsbruck 1868;

"Das Eisenhüttengewerbe in Ungarn", Pest 1857;

"Das Studium der politischen Oekonomie und ihrer Hilfswissenschaften in Ungarn", Kaschau 1859.

Unter zahlreichen Recensionen aus Bidermann's Feder, welcher namentlich in jüngster Zeit als ständiger Mitarbeiter der "Göttinger gelehrten Anzeigen" fungirt, sind den Lesern der statistischen Monatschrift die im ersten Jahrgange derselben enthaltenen über das statistische Jahrbuch des Ackerbauministeriums für 1874 (S. 574—582), über Günther's niederösterreichischer Grossgrundbesitz (S. 340—346), über den Bericht des Grasen Belrupt über österreichische Molkerei-Genossenschaften (S. 234—243), und über die Beiträge zur Statistik der Bodencultur in Vorarlberg (183—186), so wie die im zweiten Jahrgange (S. 84 f.) enthaltene über das neueste Heft dieser Beiträge erinnerlich.

Jonak 12) Eberhard, geboren am 12. April 1820, wurde nach Beendigung der juridischen Studien, in deren Verlaufe er auch im Hause des Freiherrn v. Hammer-Purgstall als Erzieher fungirte, im Jahre 1845 zur Finanzprocuratur aufgenommen, im Jahre 1847 als Assistent sowohl an der Wiener Universität als an der theresianischen Ritterakademie bestellt, lehrte zugleich Nationalökonomie als Privatdocent der technischen Hochschule, kam im Herbste des Jahrs 1847 als Supplent des Lehramts der Politik an die eben reorganisirte Universität Krakau, verliess aber dieselbe schon im Jahre 1848 wieder, indem er von dem Wahlbezirke Brandeis in den verfassunggebenden Reichstag gewählt wurde. In demselben gehörte er jener Fraction der čechischen Rechten an, welche sich in Kremsier dem Ministerium vom 19. November 1848 anschloss. Nach Auflösung des Reichstags wurde er mittelst kais. Entschliessung vom 10. November 1849 zum ausserordentlichen Professor der Statistik und Nationalökonomie an der Prager Universität ernannt. Der an die Handels- und Gewerbekammer in Prag erstattete Bericht über die Münchener Industrie-Ausstellung von 1854 veranlasste das k. k. Handels-Ministerium, ihm die Redaction des "Berichts über die allgemeine Agricultur- und Industrie-Ausstellung zu Paris im Jahre 1855" zu übertragen, welchen er aus eigenen Aufschreibungen und den Arbeiten der officiellen Berichterstatter und Jurors in drei stattlichen Bänden zusammenstellte. Als die Prager k. k. patriotisch-ökonomische Gesellschaft ein ('entral-Comité für die land- und forstwirthschaftliche Statistik Böhmen's niedersetzte und auf Grund eines von

<sup>12)</sup> Vgl. Wurzbach's biographisches Lexikon. B. X, Wien 1863, S. 256 ff.

Jonak gelieferten Elaborats zu diesem Behufe ein statistisches Bureau organisirte, übernahm er unentgeltlich die Leitung desselben und namentlich die Redaction aller Veröffentlichungen, bis dieselbe im Jahre 1867 an Professor K. Kořistka überging. Mittelst kais. Entschliessung vom 22. August 1860 wurde er zum ordentlichen Professor der Statistik und Nationalökonomie ernannt und trat von dieser Lehrkanzel im Jahre 1865 zu jener der Politik über. Nebst seiner Thätigkeit für die Weltausstellungen zu London 1862, Paris 1867 und Wien 1873 muss noch seiner Theilnahme an den Versammlungen des statistischen Congresses zu Paris (1855), Wien (1857), Berlin (1863), Haag (1869) und St. Petersburg (1872) gedacht werden. Seit dem 8. November 1873 ist er correspondirendes Mitglied der statistischen Central-Commission.

Jonak erhielt im Jahre 1855 die österreichische, im Jahre 1856 die würtembergische goldene Medaille für Wissenschaft und Kunst, besitzt seit 1863 den Franz-Joseph's-Orden, seit 1861 den würtembergischen Friedrich's-Orden, seit 1855 das Commandeurkreuz des päpstlichen Sylvester-Ordens, seit 1873 den russischen Annen-Orden II. Classe, seit 1859 den anhaltischen Hausorden I. Classe.

Unter seinen schriftstellerischen Arbeiten haben (nebst zahlreichen Aufsätzen in der "Austria") eine hervorragende Bedeutung für Statistik:

"Theorie der Statistik in Grundzügen", Wien 1856;

"Tabellen zur Statistik der Land- und Forstwirthschaft des Königreiches Böhmen" (Band I., Heft 1-9, Prag 1861-1866);

"Der land- und lehentäfliche Grundbesitz im Königreiche Böhmen", Prag 1865.

Pilat Thaddäus, geboren am 8. September 1844, trat nach absolvirten Studien im April 1864 in den administrativen Staatsdienst bei der Lemberger Statthalterei und hielt seit dem Winter-Semester 1870 an der dortigen Universität als Privatdocent Vorträge über Nationalökonomie, welche im Sommer-Semester auf die Verwaltungslehre, im nächsten Studienjahre auch noch auf die Statistik ausgedehnt wurden. Im Sommer 1872 begab er sich nach Berlin, wo er durch drei Monate an den Arbeiten des statistischen Bureau's Theil nahm und durch den Verkehr mit den um seinen gefeierten Vorstaud, Dr. Engel, sich sammelnden wissenschaftlichen Kräften vielseitige Anregung gewann. Mittelst kais. Entschliessung vom 9. November 1872 erfolgte seine Ernennung zum ausserordentlichen Professor der Statistik und des Verwaltungsrechts in Lemberg. Im Jahre 1873 trat er als Mitglied in das Central-Comité der galizischen Landwirthschafts-Gesellschaft, wo er die Leitung der statistischen Arbeiten übernahm, und legte dem galizischen Landesausschusse das Programm zur Errichtung eines statistischen Landesbureau's vor; nachdem der galizische Landtag die provisorische Errichtung eines solchen Bureau's genehmigt hatte, trat er zu Anfang des Jahres 1874 an die Spitze desselben.

Unter seinen bereits ziemlich zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten in polnischer Sprache sind hervorzuheben:

"O miejskich biórach statystycznych i o zalożeniu takiego bióra we Lucowie" (Ueber die städtischen statistischen Bureaux mit Rücksicht auf die Errichtung eines solchen Bureau's in Lemberg), Lemberg 1871;

"O Ludności Galicyi" (Die Bevölkerung Galizien's) in mehreren Artikeln der Monatsbeilage zur amtlichen Lemberger Zeitung 1872;

"O samobójs!wach w Galicyi" (Die Selbstmorde in Galizien), ebd. 1872;

"O metodach zbierania dat do statystyki żniw (Ueber die Erhebungsmethoden in der Erntestatistik), Lemberg 1871;

In den Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych (Statistische Mittheilungen über die Landesverhältnisse), welche Pilat seit 1873 redigirt, erschienen aus seiner Feder:

im Jahre 1873:

die Thätigkeit der Bezirksvertretungen 1872;

die ländlichen Darlehenscassen, städtischen Darlehensfonde und Vorschussvereine 1872;

die Bezirksumlagen 1869-1872;

im Jahre 1874:

die Bezirksverfassung und die letzten Wahlen in den Bezirksvertretungen;

endlich im Jahre 1875:

die Gemeindevertretungen der Städte und Märkte 1874;

die gerichtlichen Feilbietungen ländlicher und kleinstädtischer Realitäten 1867, 1868, 1873 und 1874 (auszugsweise in der statistischen Monat-

schrift, 1875, S. 506 -517).

Auch die beiden Privatdocenten Karl Hugelmann (1871—1873 an der Gratzer Universität, seither der k. k. Direction für administrative Statistik zugetheilt) und Julius Platter (seit 1875 an der Innsbrucker Universität) sind den Lesern der Monatschrift bereits aus ihren Aufsätzen (Anzeige von "Rümelin Reden und Aufsätze, Jahrg. I., S. 390—400; — Die Hofacker-Sadler'sche Hypothese, ebd. S. 451—456, und ein Capitel aus der Bevölkerungs-Statistik von Tirol und Vorarlberg, ebd. S. 229—233, ferner "über den Selbstmord in Oesterreich", Jahrg. II. S. 97—108) bekannt. 13)

### B. Technische Hochschulen.

Schon im Jahre 1860 wurde an dem k. k. polytechnischen Institute zu Wien eine ausserordentliche Professur für Statistik errichtet und mittelst kais. Entschlies-

sung vom 20. April 1863 in eine ordentliche Lehrkanzel verwandelt.

Die (vollständig freigegebene) Theilnahme von Hörern an dem Unterrichte<sup>14</sup>), sowie der Erfolg, welcher bei den damals noch vorgeschriebenen Semestralprüfungen sich kundgab, veranlasste das Professoren-Collegium jener Anstalt, in dem am 23. November 1863 an das k. k. Ministerium vorgelegten Entwurfe eines Organisations-Statuts unter die Obligat-Gegenstände des zweiten Jahrgangs der projectirten Fachschule für Handel und Staatswirthschaft auch die "Statistik mit besonderer Rücksicht auf Handel und Gewerbe" als ein ganzjähriges, vierstündiges Collegium aufzunehmen. <sup>15</sup>) Dasselbe sollte, nebst einer theoretischen Einleitung in das Studium der Statistik, in vergleichender Art sämmtliche europäische Staaten und in ge-

"A) "Das Hauptaugenmerk wurde hiebei stets auf eine detaillirte Darstellung der industriellen und commerciellen Verhältnisse gerichtet, einerseits aber zum Verständnisse dieser Darstellung andererseits zur Erweiterung der geistigen Bildung der Studirenden auch den anderen statistisch wichtigen Zuständen Rechnung getragen." Entwurf eines Organisations-Statuts für das k. k. polytechnische Institut in Wien, Wien 1864, S. 138.

in) Platter hat überdiess in Hildebrand's Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik veröffentlicht: "Die Ehen in Oesterreich von 1861 bis 1872", im B. XXIV. S. 349—373, und "Ueber das mittlere Heiratsalter" im B. XXV. S. 62—80. Ebenso veröffentlichte Hugelmann in der österreichischen Zeitschriftfür Verwaltung: Jahrg. V. (1872) Nr. 41—43 "Die Prüfungen an den österreichischen Universitäten im Jahre 1871", Nr. 44—52 "Academica"; Jahrg. VI. (1873) Nr. 36 und 37 "Oesterreich's Sparcassen", Nr. 38 "Etwas zur Gymnasial-Statistik", Nr. 46—49 "Die Prüfungen an den österreichischen Universitäten im Jahre 1872"; Jahrg. VII. (1875) Nr. 15—17 "Die österreichischen Landtage", Nr. 21—41 "Studien zum österreichischen Vereins- und Versammlungsrechte".

14) "Das Hauptaugenmerk wurde hiebei stets auf eine detaillirte Darstellung der

ganisations-Statuts itt das k. k. polyechnische institut in viell in 1001, S. deterreichische Verfassung, für beide Semester ein dreistündiges über "österreichisches Verwaltungsrecht" in Aussicht genommen, wie auch bisher unter dem Namen "Verfassungs- und
Verwaltungslehre" in eigenen Vorlesungen jene Gesetze und Verwaltungsmassregeln besprochen worden waren, welche dem Techniker sowohl zur Ausbildung für den Staatsdienst als
auch für das praktische Geschäftsleben nothwendig erscheinen.

drängter Kürze auch die aussereuropäischen Staaten behandeln, am ausführlichsten und eingehendsten die Zustände Oesterreich's besprechen; der Darstellung der Grundmacht, des Staatsorganismus und der materiellen Cultur sollte eine eingehende Behandlung gewidmet werden, wogegen bezüglich der geistigen Cultur, des Staats-

haushalts und der Kriegsmacht ein Ueberblick genügen würde.

Das Organisations-Statut, welches mittelst kaiserl. Entschliessung vom 18. October 1865 dem Wiener polytechnischen Institute ertheilt ward, adoptirte die seitdem an allen technischen Hochschulen der diesseitigen Länder durchgeführte Gliederung in Fachschulen und vereinigte alle Lehrfächer, welche in keine derselben (Ingenieurschule, Bauschule, Maschinenbauschule und chemische Schule) eingereiht werden konnten, zu einer "allgemeinen Abtheilung", welcher auch die Statistik sammt der Verfassungs- und Verwaltungslehre und die seit 1868 jährlich zum Vortrage gelangende Bau- und Eisenbahn-Gesetzkunde einverleibt ist. Hierin hat weder das Organisationsgesetz für die "technische Hochschule" in Wien vom 10. April 1872 noch das Statut der Anstalt vom 20. Februar 1875 eine Aenderung veranlasst. Seit dem Bestande der Professur für die Statistik hat dieselbe an der mehrgenannten Hochschule Hugo Franz Brachelli inne.

Das mit kais. Entschliessung vom 18. April 1869 sanctionirte Statut für die beiden polytechnischen Landesinstitute in Prag (das deutsche und das čechische) — welches in allen wesentlichen Puncten auch nach der Uebernahme dieser Anstalten in die Staatsverwaltung noch in Kraft steht — zählt unter den Lehrgegenständen, "deren Einführung den Studirenden Gelegenheit zu einer mehrseitigen Ausbildung" geben soll, "Handels- und Industriestatistik" auf. Für den Vortrag derselben ist an beiden Anstalten durch den Bestand honorirter Docenturen vorgesorgt, welche bisher von den beiden Universitätsprofessoren E. Jonak (am čechischen) und K. Th. Richter (am deutschen Institute) versehen wurden, und zwar an letzterem so, dass der Vortrag über Handels- und Industriestatistik sich jenem über National-Oekonomie anschliesst.

Unter den allgemein bildenden Disciplinen ist auch an der technischen Hochschule in Gratz die "Statistik der österr-ungrischen Monarchie mit besonderer Rücksicht auf Industrie und Verkehrswesen" und "Oekonomie und Statistik des Verkehrs, insbesondere des Eisenbahnwesens" durch einen honorirten Docenten, den Professor der landschaftlichen Realschule Franz IIwof, vertreten.

An der technischen Hochschule in Brünn und der technischen Akademie

in Lemberg fehlen zur Zeit noch statistische Vorträge.

Da Jonak's bereits gedacht wurde, ist an diesem Orte vor Allem Brachelli hervorzuheben.

Brachelli 16) Hugo Franz, geboren zu Brünn am 11. Februar 1834, veröffentlichte schon während seiner rechts- und staatswissenschaftlichen Studien statistische Uebersichtstafeln und das Buch "die Staaten Europa's", Brünn 1853, als
Wegweiser für den Hochschulunterricht, welches bald von Karl Tacchetti in das
Italiänische übersetzt und mit Zusätzen und Verbesserungen des Verfassers im Jahre
1856 herausgegeben wurde.

Brachelli war zwischenweilig (April 1855) in den Staatsdienst getreten und hatte bei der Direction der administrativen Statistik die Stelle eines Concepts-Adjuncten erlangt, in welcher er, unter des Freiherrn von Czoernig und meiner unmittelbaren Leitung <sup>17</sup>), in allen Zweigen statistischer Arbeiten verwendet wurde. Den grossen Fleiss, welchen er mit dem besten Erfolge denselben widmete, be-

<sup>16)</sup> Brockhaus'sches Conversations-Lexikon, 11. Auflage, B. III. S. 584 f.
17) So wie ich Kudler's und Springer's dankbar zu gedenken nicht unterliess, darf ich wohl auch meines Verhältnisses zu Brachelli und Klun erwähnen, zumal
sie beide ihrer Erinnerung an dasselbe wiederholt Ausdruck gaben.

währte er namentlich auch bei Vorbereitung der Wiener Versammlung des statistischem Congresses und knüpfte in der Versammlung selbst Verbindungen mit den hervorragendsten Statistikern aller Länder an. Mit kais. Entschliessung vom 8. August 1860 wurde er zum ausserordentlichen Professor der Statistik am Wiener polytechnischen Institute ernannt, wobei er die Ermächtigung erhielt, seine Vorträge auch auf die Verwaltungs-Gesetzkunde auszudehnen; mit kais. Entschliessung vom 20. April 1863 wurde ihm die gleichzeitig errichtete ordentliche Lehrkanzel der Statistik, der österreichischen Verfassungs- und Verwaltungslehre an jener Lehranstalt verliehen und nach deren erster Reorganisirung die gleiche Professur mit kais. Entschliessung vom 23. Juni 1866 übertragen.

Anlässlich der Errichtung des Militär-Intendanz-Curses und der neuen Organisation des höheren Artillerie- und Genie-Curses wurde er vom k. und k. Reichs-Kriegsministerium eingeladen, die Lehrkanzel für österreichisch-ungrisches Staatsrecht am ersterwähnten Curse und jene für Statistik an allen drei Cursen zu übernehmen, und durch Rescript vom 27. October 1869 für dieselbe ernannt.

Die statistische Central-Commission wählte Brachelli schon in ihrer ersten Sitzung, am 3. März 1863, zu einem ihrer ausserordentlichen Mitglieder, als welches er sich auch an den Vorträgen des statistischen Seminars bis zum Jahre 1870 eifrig betheiligte. Er erschien auf der Versammlung des statistischen Congresses zu Berlin (1863) und wurde von der Permanenz-Commission des Congresses in ihrer Versammlung zu Wien (1873) cooptirt. Mit kais. Entschliessung vom 17. Februar 1872 wurde im k. k. Handels-Ministerium ein statistisches Departement errichtet und Brachelli, unbeschadet seiner lehramtlichen Thätigkeit, zum Vorstand desselben und zum Regierungs-Rathe ernannt, in Anerkennung seiner Leistungen aber schon durch die kais. Entschliessung vom 26. Juni 1873 mit dem Titel und Charakter eines k. k. Hofrathes ausgezeichnet. Als solcher führte er 1873 und 1874 den Vorsitz bei den Commissionen zur Feststellung der Classification der Gewerbe und zur Bearbeitung einer Geschichte und Statistik der Preise und Löhne, welche in Folge der Wiener Weltausstellung im Handels-Ministerium tagten, sowie im Jahre 1875 den Vorsitz im Comité zur Reform der Eisenbahn-Statistik Oesterreich's.

Neben diesen Aemtern fungirt er als Mitglied der k. k. Real-Lehramts-Prüfungscommission und der Commission für die staatswissenschaftliche Staatsprüfung.

Die Universität Jena verlieh Brachelli schon im Jahre 1857 in Aner-kennung seiner wissenschaftlichen Leistungen die Doctorswürde. Er besitzt seit 1857 die grossh.-sächsische, seit 1858 die sachsen-koburg-gothaische und hannover'sche Medaille für Wissenschaft und Kunst, seit 1865 das Ritterkreuz des Sachsen-Ernestinischen Hausordens, seit 1873 das Offizierskreuz des italiänischen Kronenordens, seit 1874 das Commandeurkreuz des luxemburgischen Ordens der Eichenkrone, seit 1873 den russischen St. Stanislaus-Orden II. Classe und seit 1875 den russischen St. Annen-Orden II. Classe.

Seine grösseren literarischen Arbeiten sind folgende:

a) aus dem Gebiete der europäischen Statistik:

"Tabellarisch-statistisches Uebersichtsgemälde", Brünn 1854;

"Dreissig statistische Tabellen über alle Länder und Staaten der Erde", Leipzig 1862, ergänzt 1867;

"Die Staaten Europa's", Brünn 1853 (Gli Stati d'Europa, Brünn 1856); dasselbe Werk, "vergleichende Statistik", zweite durchaus umgearbeitete Auflage, Brünn 1867; dasselbe Werk, dritte Auflage, Brünn 1875 f. (im Erscheinen);

"Galletti's allgemeine Weltkunde, 12. Auflage, Pest, Wien und Leipzig 1859 f., in dem geographisch-statistischen Theile völlig neu bearbeitet; "Statistische Skizze der europäischen Staaten", Leipzig 1875; "Organismus und Competenz der Obersten Verwaltungsbehörden in den europäischen Staaten", in Stein-Stubenrauch-Brachelli's Jahrbuch für Gesetzkunde und Statistik, Wien 1862;

"Deutsche Staatenkunde" 2 Bände, Wien 1856, 1857;

"Handbuch der Geographie und Statistik des Königreichs Preussen und der deutschen Mittel- und Kleinstaaten", Leipzig 1864, mit Ergänzungen bis 1868 (Bestandtheil der 7. Auflage des bekannten Handbuchs von Stein-Hörschelmann-Wappäus);

"Statistische Skizze des Deutschen Reiens", dritte umgearbeitete Auflage, Leipzig 1874;

"Geographie und Statistik der Fürstenthümer Schwarzburg", Leipzig 1864;

"Geographie und Statistik der schweizerischen Eidgenossenschaft", Leipzig 1870 (Theil des Stein-Hörschelmann-Wappäus'schen Handbuchs);

"Geographie und Statistik des Königreichs Italien", Leipzig 1871 (desgl.);

"Geographie und Statistik des osmanischen Reichs und des Königreichs Griechenland", Leipzig 1858 (desgl.);

β) aus dem Gebiete der österreichischen Statistik:

"Statistik der österreichischen Monarchie", Wien 1857;

"Handbuch der Geographie und Statistik des Kaiserthums Oesterreich", Leipzig 1861, mit Ergänzungen bis 1867 (aus der 7. Auflage des Handbuchs von Stein-Hörschelmann-Wappäus);

"Statistische Skizze der österreichisch-ungrischen Monarchie", 5. verbesserte Auflage, Leipzig 1875;

"Staats-Organismus der österreichisch-ungrischen Monarchie" in den statistisch-administrativen Vorträgen, Wien 1867, S. 111—144;

"Entwickelung und gegenwärtiger Stand der gewerblichen Industrie" in Brachelli-Migerka's "Oesterreich's commercielle und industrielle Entwicklung in den letzten Jahrzehnten", Wien 1873.

Eine grosse Zahl von Artikeln in der eilften Ausgabe des Brock haus'schen Conversations-Lexikon's und in der dritten Ausgabe von Meyer's Conversations-Lexikon stammt aus Brachelli's Feder.

Seit dem Jahre 1873 redigirt Brachelli das Wochenblatt "Austria", als Archiv für volkswirthschaftliche Gesetzgebung und Statistik, und die in zwanglosen Heften erscheinenden "Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr", welche bis nun zu die Jahresberichte des Handels-Ministeriums für 1872—1874, einen grossen Theil der Consularberichte aus den genannten Jahren, die Post- und Telegraphen-Statistik für 1870—1874, Miscellen über die Eisenbahnen und zwei Hefte einer Industrie-Statistik brachten.

### C. Handels-Hochschule.

Eine solche besteht nur zu Wien, auf Grund des Unterrichtsministerial-Erlasses vom 28. Juli 1873. Sie gliedert sich in drei Fachschulen (für das Bankgeschäft, für das Waaren- und Fabriksgeschäft, für das Communicationswesen); ihre Studienpläne zeichnen für den ersten Jahrgang der ersten und dritten Fachschule (bei letzterer für die Abtheilung "Postdienst") die "österreichische Staatsverfassung und Staatsverwaltung", für den ersten Jahrgang der dritten Fachschule in der Abtheilung "Eisenbahndienst" die Eisenbahn- und Verkehrs-Statistik als obligat vor, so dass das zweistündige Collegium des Winter-Semesters über Handels- und Gewerbe-Statistik facultativ bleibt.

Die Eisenbahn- und Verkehrs-Statistik lehrt als Docent Rudolf R. v. Löwenfeld, Inspector der k. k. General-Inspection für Eisenbahnen, die österreichische Staatsverfassung und Verwaltung, die Handels- und Gewerbe-Statistik der

ordentliche Professor Karl Zehden, Verfasser einer Handels-Geographie (vielfach zugleich Handels-Statistik), welche zu Wien im Jahre 1871 und in zweiter Auflage im Jahre 1873 erschien.

Die Handels-Akademien zu Gratz und Prag sind noch nicht als Hochschulen organisirt.

Wiewohl der Verein der Wiener Handels-Akademie 18) erst im Jahre 1873 zur Gründung der Handels-Hochschule schreiten konnte, war er doch schon seit dem Jahre 1858 bemüht, die untere und obere Abtheilung der Handels-Akademie dergestalt auseinanderzuhalten, dass der erste und zweite Jahrgang als "Vorbereitungs Curs" in jeder Rücksicht nach den Normen einer Mittelschule eingerichtet, der dritte und vierte als "Akademie" nach den Principien einer höheren Lehranstalt organisirt wurde, in welche die Aufnahme, nach Analogie der technischen Institute, nur nach ordnungsmässiger Zurücklegung einer Mittelschule oder auf Grund einer Aufnahmsprüfung statt fand.

Insoferne im zweiten Jahrgange der "Akademie" der Handels-Statistik neben der Handels-Geographie ein Raum angewiesen war, scheint es nicht unpassend zu sein, der Professoren dieses Fachs aus den Jahren 1858-1872 hier um so mehr zu gedenken, als sich hiermit der Anlass darbietet, aus dieser Reihe eine Persönlichkeit hervorzuheben, welche für den Unterricht in der Statistik an den österreichischen Mittelschulen Bedeutung erlangt hat.

Jene Professoren waren: 1858-1867 Vincenz Ferrer Klun, 1868-1872 Rochus Perkmann, 1872 Karl Zehden.

Klun<sup>19</sup>) Vincenz Ferrer <sup>20</sup>), geboren am 13. April 1823, legte unter grossen Entbehrungen und Anstrengungen seine Gymnasial- und philosophischen Obligat-Studien in seiner Vaterstadt Laibach sehr erfolgreich zurück 21) und trat nach Beendigung der letzteren, der Mittel zum Besuche einer Universität entbehrend, im Jahre 1843 in den administrativen Staatsdienst bei der Provinzial - Staatsbuchhaltung (Landes-Rechnungskammer). In dieser Stellung sich bald unbehaglich fühlend, nahm er den Posten eines Erziehers in Venedig an, wo er sich nebstbei bereits mit literarischen Arbeiten, namentlich im historischen Fache, beschäftigte und an der Universität Padua das Doctorat der Philosophie erwarb. Im Jahre 1848 verkehrte er viel mit Manin und Tommaseo. 22) Im Juni 1849 kam er nach Laibach zurück, übernahm die Redaction der Laibacher Zeitung und wurde sowohl vom historischen Verein für Krain als von der eben errichteten Handels- und Gewerbekammer zum Secretär erwählt. Mit grosser Energie widmete er sich beiderlei Functionen,

<sup>18)</sup> Im Jahre 1856 stellte B. V. Ohligs in der Wiener Handels- und Gewerbekammer den ersten Antrag auf Gründung einer höheren Handels-Lehranstalt, und der von dieser Kammer gegebene Impuls wirkte so erfolgreich, dass schon am 19. November 1856 ein Gründungs-Comité gewählt werden konnte, dessen am 18. Januar 1857 erlassener Aufruf wieder so zahlreiche Beitritte zu einem Gründungs-Vereine zur Folge hatte, dass am 27. April der Verein sich constituirte und am 13. Januar 1858 die "Handels-Akademie" zu eröffnen in der Lage war. (Vgl. H. M. Richter die Entwickelung des kaufmännischen Unterrichts in Oesterreich.)

<sup>19)</sup> Wurzbach's biographisches Lexikon, B. XII., Wien 1864, S. 125—128; Beamten-Zeitung, Jahrg. VI. Nr. 30 vom 22. Juli 1875; Petermann's Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt, B. XXII., Gotha 1876. S. 75.

20) Es ist diess ein zweiter Vorname, nicht, wie ihn Richter 1. c. S. 152 anführt,

ein erster Zuname.

<sup>21)</sup> Dort war er auch zwei Jahre lang mein Schüler und widmete mir, in Erinnerung daran, im Jahre 1861 die erste Auflage seiner allgemeinen Geographie für Mittelschulen.

22) Der Aufruf an die Wiener vom 31. October 1848, welcher noch im Jahre 1856 zum Anlasse seiner zeitweiligen Ausschliessung selbst von Ertheilung des Unterrichts an einer Privatanstalt genommen wurde, findet sich in Helfert's Geschichte Oesterreich's, B. I., Wien 1869, S. 507.

F

gründete auch den ersten Isterreichischen gewerhlichen Aushilfs-Verein, nichtete aber fortwährend seine Aufmerksamkeit auf die Erlangung eines Gymnasial-lichtsamts. Dasselbe wurde ihm jedoch erst mit Beginn des Schuljahrs 1857 S in Jars zu Theil, nachdem er ein Jahr lang an der Cartons-Schule zu lichtensteig im Cantone St. Gallen<sup>21</sup> mit dem besten Erfolge gewirkt hatte. Aber sehin im Doomber 1857 traf ihn die Bernfung an die Wiener Handels-Akademie.

Bis äahin war seine auserordentlich rege literarische Thätigkeit hauptschlich der periodischen Presse rugewendet gewesen, in Venedig dem Journale Valussils "Aleanza dei 1990.6" und der Augsburger allgemeinen Zeitung, in haibach der Gratzer und Laibacher Amts-Zeitung, mehreren Wiener Flättern und dem deutschen Museum von Robert Prutz, endlich den Mittheilungen des historischen Vereins, in Lichtensteig dem Su Galler Tagblatt, den österreichischen Blättern für Wissenschaft und Kunst, den Moskauer literarischen Zeitschriften Koschloff's und Zachitschoff's. Doch erschienen auch sehon in diesem Zeitraum einige größere Arbeiten historischen und geographischen Inhalts. 26

Seit der Gelangung zur Professur an der Handels-Akademie, mit welcher er die Docentur für vergleichende Erdkunde an der Wiener Hochschule verband, war er nicht nur auf der Lehrkanzel, sondern auch in der k. k. geographischen Gesellschaft, im österreichischen Alpenverein, im Verein "Mittelschule", im nieder-österreichischen Gewerbeverein, im Journalisten- und Schriftstellerverein "Concordia" u. s. w. sehr thätig. Er war einer der Hauptbegründer des allgemeinen österreichischen Beamtenvereins, wurde im Jahre 1866 zum Vicepräsidenten, im Jahre 1867 zum Präsidenten desselben gewählt. Schon im Jahre 1860 begann er auch mit der Abfassung von Schulbüchern für Geographie (mit steter Berücksichtigung der Statistik), wie sie in den Lehrplänen der österreichischen Gymnasien und Realschulen, technischen und commerciellen Anstalten erscheint. Ungeachtet mancher Mängel fanden diese Bücher eine sehr grosse Verbreitung und sind seither in zahlreichen neuen Auflagen erschienen.

Seit dem Wiedererwachen politischen Lebens in Oesterreich wurde Klun zu den Wortführern der föderalistischen Partei gezählt, was auch seine journalistische Verbindung mit dem "Wanderer" (in welchem er lange Zeit die Unterrichts-Artikel schrieb) bezeugte. So wurde er denn am 30. Januar 1867, neben einem Haupt-Vorkämpfer der Nationalen L. Toman, in der Stadt Laibach zum Landtags-Abgeordneten gewählt und trat, um in dieser Richtung ganz ungehindert zu sein, aus dem Lehrkörper der Handels-Akademie. Als bei der fast sofort erfolgten Auflösung des Landtags die Verfassungstreuen in der Landeshauptstadt das Uebergewicht erlangten, wurden Klun und Toman von der Handels- und Gewerbekammer gewählt und durch die Landtags-Majorität auch in den Reichsrath entsendet. Hier schloss er sich jedoch dem Ministerium Beust an, betheiligte sich in der Delegation an den Ausgleichsverhandlungen mit Ungarn und wurde mit kais. Entschliessung vom 21. November 1867 zum Sectionsrathe, durch das Ministerium Potocki am 24. Mai 1870 zum Ministerialrathe im Handelsministerium ernannt, in welchem er das Gewerbe-Referat besorgte. Der parlamentarischen Laufbahn entsagend, widmete er sich mit grossem Eifer den Geschäften des Ministeriums. Auf seine Veranlassung kam die erste öffentliche Enquête in Oesterreich, jene über die Approvisionirungs - Verhältnisse Wien's, zu Stande; in der ersten

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Durch die Familie seiner Gattin, war er mit mehreren Theilen der Schweiz, ihrer Heimat, namentlich mit dem Cantone St. Gallen, in mannigfache Berührung getreten.
<sup>24</sup>) Hieher gehört; "Geschichte der venetianischen Revolution" im IV. Bande der Brockhaus'schen "Gegenwart", Leipzig 1850, S. 723—758; "Knoblecher's Reisen auf dem weissen Nil", Laibach 1851; Archiv für die Landesgeschichte von Krain, 3 Bde., ebd. 1852 und 1854; "Diplomatarium Carniolicum", ebd. 1855.

Sitzungsperiode derselben (27. November 1869 bis 4. April 1870) fungirte er als Referent, in der zweiten (25. April 1870 bis 8. Februar 1871) als Vorsitzender. Bald nach dem Schluss der Enquête trat er mit kaiserl. Genehmigung vom 10. Juli 1871 aus dem Staatsdienste und begab sich in die Schweiz, wo seine schwer erkrankte Gattin ihre Gesundheit wieder zu erlangen hoffte. Nach dem Tode derselben hielt er sich wieder grösstentheils in Oesterreich auf und starb zu Karlsbad am 15. Juli 1875.

Unter den Schriften Klun's sind in statistischer Beziehung hervorzuheben:

"Allgemeine und Handels-Geographie", I. Theil. Wien 1860; 2. Aufl. unter dem Titel: "Allgemeine Geographie", 1861, 3. Aufl. 1868, 4. Aufl. 1875;

"Allgemeine Geographie, als Leitfaden für Mittelschulen bearbeitet", Wien 1861; sofort unter dem Titel: "Leitfaden für den geographischen Unterricht an Mittelschulen", Wien 1862, erneuert; seither 3. Aufl. 1863, 4. Aufl. 1864, 5. Aufl. 1865, 6. Aufl. 1866, 7. Aufl. 1867, 8. Aufl. 1868, 9. Aufl. 1869, 10. Aufl. 1870, 11. Aufl. 1871, 12. Aufl. 1872, 13. und 14. Aufl. 1873, 15. und 16. Aufl. 1874;

"Geografia universale ad uso delle scuole medie", I. und II. Theil, Wien 1864, III. Theil 1866, 2. Aufl. I. Theil Wien 1873. II. und III. Theil 1874;

"Hand- und Schul-Atlas über alle Theile der Erde", Freiburg 1869; "Atlas zur Industrie- und Handels-Geographie", mit H. Lange herausgegeben, Leipzig 1864 ff.;

"Ritter und Humboldt, die Begründer der wissenschaftlichen Erdkunde", in den Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft Jahrg. VII, Wien 1863, S. 49—63;

"Das Kaiserthum Oesterreich", Wien 1861, 2. Aufl. 1861, 3. Aufl. 1866, 4. Aufl. 1868, 5. Aufl. 1869, 6. Aufl. 1873;

"Statistik von Oesterreich-Ungarn", Wien 1876;

"Statistik von Oesterreich" im VII. Bande von Bluntschli's Staatswörterbuch S. 477—511;

"Die Flusskarten der Donau und Theiss", in den Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft. Jahrg. VII. S. 1—16;

"Südslavische Bilder" im Faust, Jahrg. II, Wien 1855, Nr. 1, 8 und 16;

"Südslavische Bilder" in Westermann's illustrirten Monatsheften:

I. Die Slovenen, B. 13 (1863), S. 556-558,

II. Die weissen Krainer, B. 13 (1863), S. 624-626,

III. Die Uskoken, B. 14 (1863), S. 287-290,

IV. Gebräuche und Volksfeste, B. 15 (1864), S. 416—421; "Die Slovenen" in Koscheloff's "russkaja beseda" 1857;

"Industrielle Briefe aus Krain" in der Gratzer Zeitung;

"Oesterreich's Betheiligung am Welthandel" in den Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft, Jahrg. VIII (1864) S. 71 ff.;

"Bericht über die Enquête zur Approvisionirung Wien's", mit zahlreichen statistischen Beilagen, 2 Bände, Wien 1870;

"Literarische Briefe aus Krain" im "Aufmerksamen", 1855, Nr. 28, 30, 37, 46, 53, 78, 87 u. 100.

Dr. Adolf Ficker.

## Mittheilungen und Literaturbericht.

Aus der Sitzung der statistischen Central-Commission vom 18. März 1876. Die Tagesordnung wurde nebst einigen administrativen Agenden durch Mittheilungen, welche den bevorstehenden statistischen Congress betreffen, und durch Berichte von Special-

Comités gebildet.

Unter den ersteren befindet sich die Mittheilung der Vorbereitungs-Commission, dass sich die Beiträge zur beabsichtigten statistischen Bibliographie auf ein Verzeichniss der in der Bibliothek der statistischen Central-Commission vorfindlichen statistischen Werke zu beschränken haben. Nach den bereits getroffenen Einleitungen wird die Arbeit für Oesterreich in weiterem Umfange angelegt und versucht werden, ein Repertorium der überhaupt in diesem Reich erschienenen statistischen Schriften wenigstens seit 1851 herzustellen

und hiermit einem wesentlichen Mangel in der Benützbarkeit dieser Publicationen abzuhelfen. Von den Berichten der Special-Comités betraf der erste die Nachweisungen über die ausser den Heilanstalten befindlichen Irren. Nachdem diese mit den übrigen Tabellen zur Sanitätsstatistik vom Ministerium des Innern vorgezeichnete Nachweisung unleugbare Gebrechen hat, so beschäftigte sich das unter Vorsitz des Sectionschefs Dr. Ficker aus Ministerialrath Chertek, den Sectionsräthen Dr. Steiner und Ritter von Spaun, Hofsecretar Schimmer, Statthalterei-Concipist Dr. Ullmann und Revident Killiches zusammengesetzte Comité in drei Sitzungen mit der Frage, in welcher Art diesen Mängeln abgeholfen werden könne. Die Schwierigkeit liegt darin, eine vollständige Liste der ausser den Heilanstalten befindlichen Irren zu erlangen, indem die Gemeinde - Organe wenig Bürgschaft für eine correcte Aufschreibung darbieten, selbst die Curatelbehörden über den Aufenthalt der gerichtlich erklärten und ihrer Obsorge anvertrauten Geisteskranken nicht ganz genaue Kunde haben, auch die in Steiermark und Kärnten bestehenden Grundbücher für dieselben nicht wohl allgemein vorgezeichnet werden können, so lange der Sanitätsdienst in den Gemeinden nicht organisirt ist, eine individuelle, durch Aerzte durchzuführende Conscription aber in den grösseren Städten bei der Abneigung, die bezüglichen Angaben zu machen, ungeachtet der damit verbundenen Kosten kaum ohne Lücken bleiben könnte, auf dem flachen Lande an dem Mangel an Aerzten selbst scheitern müsste. Noch schwieriger wird die Sache dadurch, dass nicht bloss das Factum des Irrseins überhaupt erhoben, sondern auch eine Unterscheidung von sechs Formen der Geisteskrankheit gemacht werden soll, über deren Diagnose wohl in manchen einzelnen Fällen selbst dem Fachmanne ein Bedenken aufsteigen müsste.

Unter diesen Umständen gelangte das Comité, über dessen Berathungen Dr. Ullmann Bericht erstattete, zur Ueberzeugung, dass ein bestimmter Vorgang bei diesen Erhebungen überhaupt erst festgestellt werden könne, wenn die Organisation des Sanitätsdienstes bis zu den Gemeinden herab durchgeführt sein wird. Das inzwischen erlangte Material eigne sich zufolge seiner grossen Läckenhaftigkeit nicht zur Veröffentlichung im statistischen Jahrbuche, könne aber wohl Gegenstand einer Separat-Publication mit einer

umständlichen Darlegung der diessfalls obwaltenden Sachlage sein. Ein zweites Comité (Sectionschef Ficker, Hofrath Ritter von Schönwald, Ministerialrath Chertek, Professor Blodig, Regierungsrath Rossiwall, Hofsecretär Schimmer) stellte das Erforderniss der statistischen Central-Commission und der Direction der administrativen Statistik für das Jahr 1877 fest, dessen von Hofrath Ritter von Schönwald erstattete Anträge gleichfalls von der Central-Commission gutgeheissen wurden.

Desgleichen gab der mit dem Jahre 1875 eingetretene Quinquennal-Termin zur Nachweisung der sogenannten nicht-dotirten Fonds (jener Fonds für kirchliche, Unterrichts-, Wohlthätigkeits- und andere Zwecke, welche keine Subvention aus dem Staatsschatze erhalten) Anlass zu einer eingehenden Erörterung, nachdem seit dem Jahre 1869 zahlreiche solche Fonds der früheren Controle des Staates entzogen und anderen Behörden und Anstalten überwiesen wurden. Unter dem Vorsitze des Sectionschefs Ficker wurde eine Comité, bestehend aus Ministerialrath Dr. Lorenz, Sectionsrath Ritter v. Spann, Statthaltereirath Ritter v. Zwölf, Regierungsrath Rossiwall und Hofsecretär Schimmer, berufen,

welches zugleich die Vorlagen zur künftigen Nachweisung der landwirthschaftlich benützten

Bodenfläche und des Naturalienertrages in Berathung zog.

Der von Regierungsrath Rossiwall erstattete Bericht ging dahin, die Nachweisungen über nicht-dotirte Fonds, soweit ihre Controle noch den Staatsbehörden obliegt, aufrecht zu erhalten, zugleich aber von diesen Behörden die Mittheilung zu verlangen, welchen Organen nunmehr die Beaufsichtigung der von ihnen abgegebenen Fonds obliegt, um in

solcher Art eine Vervollständigung der Nachweisungen auzustreben.

Bezüglich der Nachweisungen des laudwirthschaftlichen Naturalienertrages liegen in den Veröffentlichungen des Ackerbau-Ministeriums so vollständige und gediegene Materialien vor, dass die bisher zur Nachweisung verpflichteten politischen und Finanzbehörden dieser Aufgabe völlig enthoben werden können, um so mehr, als das Ackerbau-Ministerium sich geneigt erklärt und bereits Vorsorge getroffen hat, auch über jene Artikel, welche bisher in seinen Ausweisen nicht enthalten waren, Erhebungen zu veranlassen. Was aber die Nachweisung des productiven Flächenmasses anbelangt, so kann diese mit voller Verlässlicheit nur durch die Finanzbehörden geliefert werden, zu deren Controle die Anordnung dienen soll, dass künftighin auch die unproductive Aera nach ihren Hauptkategorien aufzuführen sei, wodurch sich die Nothwendigkeit ergibt, jede Veränderung zwischen productiver und unproductiver Fläche zweimal ersichtlich zu machen, somit Uebersehen und

Rechnungsfehler leicht vermieden werden können.

Ein viertes Comité endlich hat sich mit der schon in der Sitzung vom 19. Februar') angeregten Erhebung somatologischer Momente bei der Schuljugend beschäftigt. Gleichfalls unter Vorsitz des Sectionschefs Dr. Ficker nahmen ein Delegirter der antbropologischen Gesellschaft in Wien, Dr. Kanitz, Oberst Weickard, Sectionsrath Dr. Jireček und Hofsecretär Schimmer als Berichterstatter an demselben Theil. Der von den Mitgliedern des Bureau's warm vertheidigte Antrag wurde auch von den übrigen Mitgliedern des Comité's in seiner wissenschaftlichen Tragweite einstimmig anerkannt, doch zugleich betont, dass der gegenwärtige Moment, wo die österreichische Volksschule sich in einem Uebergangsstadium befindet, weniger geeignet sei, mit einer Erhebung hervorzutreten, welche nicht unmittelbar die Interessen der Schule berührt, zumal eben erst die Quinquennal-Conscription Schulen und Schulbehörden vollauf in Anspruch nahm. Es kann daher eine Vertagung um so eher eintreten, als die Möglichkeit vorbanden ist, auf anderem Wege ein ebenso reichhaltiges als werthvolles Materiale für Lösung der Frage zu gewinnen, indem die Grundbücher der Ergänzungsbezirke für etwa 900.000 assentirte Individuen die Farbe der Augen und der Haare und zugleich die Muttersprache in völlig verlässlicher, parteiloser Weise verzeichnen, hiemit also auch die durch die Volksschullehrer kaum durchführbare Combination der somatologischen Erscheinungen mit der Nationalität erlangt werden könnte. Demgemäss wurde beschlossen, die Erhebung bezüglich der Schulkinder vorlänfig zu vertagen, zumal erst die Durchführung der Erhebung in ganz Deutschland ein Urtheil über die zweckmässigste Form der Ermittlung und ihrer Verwerthung an die Hand geben wird. Diesen Ansichten schloss sich auch die statistische Central-Commission an.

S.

Der auswärtige Handel Oesterreich-Ungarn's im Jahre 1875. Nach den officiellen Schätzungspreisen berechnen sich die Werthe der nach dem österr.-ungar. Zollgebiete im Jahre 1875 zur Einfuhr gebrachten wichtigeren Waaren mit 544:4 Mill. Silbergulden. Zur Ausfuhr gelangten dagegen Waaren im Werthe von 496.7 Mill. Silbergulden, wornach sich ein Ueberwiegen der Einfuhrwerthe um 47.7 Mill. Gulden herausstellt.

Im Jahre 1874 erreichten die Einfuhrwerthe der wichtigeren Waaren 568.7 Mill. Gulden, die Ausfuhrwerthe aber nur 444.9 Mill. Gulden, die Mehreinfuhr daher 123.8 Millionen Gulden. Die Mehreinfuhr hat sich sonach bedeutend verringert und es fragt sich nun, welche Factoren zusammengewirkt haben, um diese Besserung der österreichischungrischen Handelsbilanz zu Stande zu bringen.

Um diese Frage beantworten zu können, ist es nothwendig, die Werthe der Rohstoffe und jene der Fabricate getrennt zur Anschauung zu bringen. Diess geschieht in folgender Uebersicht:

Einfahrwerthe in Millionen Gulden Ausfuhrwerthe in Millionen Gulden Werth der Rohstoffe Fabricate Rohstoffe Fabricate Zusammen Zusammen 216.7 327.7 544.4 170.7 326.0 496.7 312-6 256-1 568.7 301.0 143.9 444.9 39.4 + 15.1 -24.324.3 (1) {+ 26.8 (+ 18.6%) + 25:0 + 51.8 Differenz (a) 4.8% () - 15.4% 6) + 8.3% 1+11.6%

<sup>1)</sup> Siehe Monatschrift, II. Jahrgang, S. 81.

Ţ

107711

Im Handel mit Rohstoffen zeigt die Einfuhr eine Abuahme, die Ausfuhr eine Zunahme, im Handel mit Fabricaten ergibt sich in beiden Richtungen des Verkehrs eine Erhöhung.

Passiv war der Handel mit Rohstoffen und mit Fabricaten in beiden Jahren, jedoch in wesentlich verschiedenem Grade, und zwar überwog der Import an Rohstoffen im Jahre 1874 um 112.2 Mill. Gulden, im Jahre 1875 aber nur um 46.0 Mill. Gulden, jener an Fabricaten im Jahre 1874 um 11.6 Mill. Gulden, im Jahre 1875 dagegen bloss um 1.7 Mill. Gulden. Wir werden es im Nachfolgenden versuchen, die Gründe dieser Erscheinungen darzulegen.

Ad a. Die Abnahme des Imports an Rohstoffen beruht zunächst auf der Verminderung in den Bezügen an Garten- und Feldfrüchten, namentlich an Cerealien. An Genussmitteln wurden 1874 um 106.7 Mill. Gulden, 1875 jedoch nur um 70.1 Mill. Gulden importirt. Der Getreide-Import sank von 14,868.825 Ctr. auf 3,964.488 Ctr. An Ochsen, Kühen und Kälbern wurden (140.923 Stück) um 19.637 Stück, an Schafen, Hammeln und Ziegen (144 678 Stück) um 65.654 Stück, an Schweinfett und Speck (67.183 Ctr.) um 216.537 Ctr., an Reis (569.807 Ctr.) um 387.256 Ctr. weniger eingeführt. Dagegen erhöhten sich die Bezüge an Kaffee (632 855 Ctr.) um 30.153 Ctr. und au Schweinen (693.445 Stück) um 143.354 Stück. Alle diese Differenzen hängen mit dem befriedigenden Erfolge zweier Ernten (1874 und 1875) zusammen.

Der Import an Hilfsstoffen für die Industrie verminderte sich von 149.4 Mill. Gulden im Jahre 1874 auf 1466 Mill. Gulden im Jahre 1875, woran die Minderbezüge an Tabakblättern (438.727 Ctr. d. i um 102.601 Ctr. weniger), an Schafwolle (264.501 Ctr. oder — 49.474 Ctr.) und an Flachs (527.452 Ctr. oder — 95.746 Ctr.) den meisten Antheil haben.

Ad. b. Von der Mehreinfuhr an fremdländischen Fabricaten mit 15·1 Mill. Gulden entfallen auf die Webe- und Wirk-Waaren allein 11·9 Mill. Gulden oder 79 Percente, indem der Werth dieses Imports von 64·2 Mill. Gulden auf 76·1 Mill. Gulden gestiegen ist und hiermit den grössten Umfang erreichte, der je beobachtet wurde. ) Dem Gewichte nach wurden an derlei Waaren 231.725 Ctr. 2) d. i. gegen 1874 um 39.538 Ctr. = 20·0 Percente mehr importirt, was bei dem Umstande, als der inländische Consum in Folge der allgemeinen Einschränkung der Ausgaben gewiss abgenommen hat, nur dadurch erklärt werden kann, dass die Quote der Bedarfsbedeckung durch das Ausland im raschen Wachsen ist und durch niedere Preise und geringere Qualität der Waare gefördert wird.

Von sonstigen Fabricaten, deren Import eine Zunahme erfahren, wären zu erwähnen: Gereinigtes Petroleum (1,603.127 Ctr. oder + 225.813 Ctr.), Leder (130.862 Ctr. oder + 12.151 Ctr.), dann Leder- und Gummiwaaren (9.305 Ctr. oder + 1.358 Ctr.).

Ad c. Ausser den unter a) genannten Waaren kommen noch folgende bezüglich

Ad c. Ausser den unter a) genannten Waaren kommen noch folgende bezüglich der Import-Abnahme zu erwähnen: Eisenbahnschienen, gemeinste Eisenwaaren, Maschinen, Kraftmehlproducte, Gemälde, Holz-, Glas- und Thonwaaren, endlich Mineralkohlen, Brennund Werkholz.

Ad d. Der Aufschwung im Exporte der Rohstoffe vertheilt sich auf die beiden Gruppen der letzteren in folgender Weise:

|                               | Werth der | Ausfuhr in | Mill. Gulden |
|-------------------------------|-----------|------------|--------------|
|                               | 1574      | 1875       | Zunahme      |
| Genussmittel                  | 36∙8      | 55·6       | 18·8         |
| Hilfsstoffe für die Industrie | 107:1     | 115·1      | 8:0          |

Also auch zu dieser Zunahme trugen die Ernte-Resultate wesentlich bei. Getreide, Hülsenfrüchte, Schlacht- und Stechvieh aller Art konnten in grösseren Quantitäten an das Ausland abgegeben werden, während sich andererseits die Versendungen an Braunkohlen, Werkholz, Oelsaat und Tabakblättern namhaft erhöhten.

Ad e. Die erfreulichste Erscheinung in den Haudelsergebnissen des Jahres 1875 ist die Erhöhung des Fabricaten-Exports um volle 25 Mill. Gulden. Hierbei ist aber auch im Auge zu behalten, dass der Mangel an Absatz im Inlande selbst, die Verdrängung der heimischen Erzeugnisse von den inländischen Märkten durch fremde Waaren, au der Exportsteigerung wesentlichen Antheil hat, selbst Nothverkäufe hierbei eine grössere Rolle gespielt haben mögen. Die Zahl jener Fabricate, welche in grösseren Mengen zur Ausfuhr gelangten, ist eine sehr geringe. Wie die am Schlusse dieser Zeilen folgende Tabelle ersehen lässt, wären diessfalls hervorzuheben: Eisen, Eisenwaaren, Baumwollwaaren, Glas und Glaswaaren und chemische Producte, ferner Papier, Papierarbeiten, gebraunte geistige Flüssigkeiten und Mahlproducte.

Eine Abnahme wird bemerkbar im Export von Bier, Fettwaaren, Instrumenten, Leinengarnen, Maschinen, Leinen-, Holz-, Seiden-, Thon- und Zündwaaren, dann an Luxus-

<sup>&</sup>quot;) Vergl. den Aufsatz: Der auswärtige Handel Oesterreich-Ungarn's in Webe- und Wirkwaren im Januarhefte dieser Monatschrift (Seite 36).

") Die Einfuhrmenge 1875 zeigt in Vergleichung mit jener des Jahres 1864 eine Steigerung um 917 Percente, gegen 1867 beträgt die Erhöhung 284 Percente.

und ordinären Wagen. Alle diese wichtigen Exportartikel haben also an Absatzfähigkeit im Auslande verloren, eine Thatsache, welche der ernstesten Beachtung würdig erscheint.

Ad f. Die Steigerung der gesammten Ausfuhrwerthe um nahezu 52 Mill. Gulden = 11.6 Percente könnte ohne Beachtung der obigen Reflexionen zu der Annahme verleiten, unser Export befinde sich im Zustande der höchsten Blüte, denn er hat noch in keinem Jahre diese Höhe erreicht. An jener Zunahme participiren aber vor Allem die vom Regen und Sonnenschein abhängigen Garten- und Feldfrüchte mit 19.9 Mill. Gulden, die Ausbeute der Waldschätze (Brenn- und Werkholz) und der Kohlenflötze mit 7.6 Mill. Gulden, die Ausfuhr von Vieh mit 5.0 Mill. Gulden, jene von Zucker (meist gegen Steuer-Restitution) mit 5.8 Mill. Gulden, endlich die Erlöse für mehrevportiste Metalle und Metalle nach tion) mit 5.8 Mill. Gulden, endlich die Erlöse für mehrexportirte Metalle und Metallwaaren, deren Preise oft hart an die Gestehungskosten streiften, in einzelnen Fällen unter diesen sich bewegten, mit 9.4 Mill. Gulden.

Auf der anderen Seite sehen wir den Waggon-Export, welcher den Ausfuhrwerthen 1875 die Summe von 4.5 Mill, Gulden zuführte, und die Ausfuhr von Locomotiven durch das Aufhören von auswärtigen Bestellungen allmälig in's Stocken gerathen.

Wenn hierzu der Rückgang im Exporte zablreicher Fabricate und die Art, in welcher sich die Exporterhöhung auf die einzelnen Quartale vertheilt, gerechnet wird, so erscheint der Stand der Handelsbilanz von 1875 in minder günstigem Lichte und lässt kaum die Hoffnung, dass jene Besserung im Jabre 1876 erhebliche Fortschritte machen werde.

Die Vertheilung der Ein- und Ausfuhrwerthe nach sinzelnen Quartalen bringt die folgende Uebersicht zur Anschauung:

|                                          | 16 III M       |                |                                                        | ·              |                |                                                    |
|------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                          | ]              | Einfu          | h r                                                    | A              | usful          | hr                                                 |
| A. Werth aller Waaren.                   | 1874           | 1875           | Differenz                                              | 1874           | 1875           | Differenz                                          |
| I. Quartal                               | 133.7          | 126.5          | - 7.2                                                  | 94.3           | 106.1          | + 11.8                                             |
| II. "                                    | 145.3          | 132.4          | <b>— 12</b> ·9                                         | 102.6          | 117.1          | + 14.5                                             |
| III. "                                   | 150·2<br>139·5 | 145·8<br>139·7 | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | 124·4<br>123·6 | 140·0<br>133·5 | + 15.6   + 9.9                                     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |                |                | ·                                                      |                |                |                                                    |
| Zusammen .                               | 568.7          | 544 4          | -24.3                                                  | 444.9          | 496.7          | + 51.8                                             |
| B. Werth der Garten-<br>und Feldfrüchte. |                |                |                                                        |                |                |                                                    |
| I. Quartal                               | 19:0           | 7.9            | <b>— 11·1</b>                                          | 9.5            | 13.8           | + 4.3                                              |
| II. "                                    | 23.5           | 7.2            | <b>—</b> 16'3                                          | 5.5            | 11.0           | + 5.5                                              |
| III. "                                   | 13·8<br>9 4    | 7·7<br>7·9     | $\begin{bmatrix} -6.1 \\ -1.5 \end{bmatrix}$           | 10·6<br>17·9   | 16·5<br>22·1   | $\begin{vmatrix} + & 5.9 \\ + & 4.2 \end{vmatrix}$ |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |                |                | i                                                      |                |                | <del> </del>                                       |
| Zusammen .                               | 65.7           | 30 7           | <u>— 35·0</u>                                          | 43.5           | 63.4           | + 19.9                                             |
| ('. Werth aller anderen<br>Waaren.       |                |                |                                                        |                |                |                                                    |
| I. Quartal                               | 114.7          | 1186           | + 3.9                                                  | 84.8           | 92.3           | + 7.5                                              |
| II. " · · · · · .                        | 121.8          | 125.2          | $\begin{vmatrix} + & 3.4 \\ + & 1.7 \end{vmatrix}$     | 97.1           | 106.1          | + 9.0                                              |
| III. "                                   | 136·4<br>130·1 | 138·1<br>131·8 | + 1.7                                                  | 113·8<br>105·7 | 123·5<br>111·4 | $\begin{vmatrix} + & 9.7 \\ + & 5.7 \end{vmatrix}$ |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |                |                |                                                        |                |                |                                                    |
| Zusammen .                               | 503.0          | 513.7          | + 10.7                                                 | 401.4          | 433.3          | + 31.9                                             |
| D. Werth der Webe-<br>und Wirkwaaren.    |                |                |                                                        |                |                |                                                    |
| I. Quartal                               | 17.6           | 19.6           | + 2.0                                                  | 14.9           | <b>15</b> ·0   | + 0.1                                              |
| II. "                                    | 14.0           | 17.9           | + 3.9                                                  | 13.3           | 16.2           | + 2.9                                              |
| III. "                                   | 19.7           | 24.3           | + 4.6                                                  | 18.4           | 19.4           | + 1.0                                              |
| IV. "                                    | 12.9           | 14.3           | + 14                                                   | 14.8           | 13.7           | -11                                                |
| Zusammen .                               | 64.2           | 76.1           | +11.9                                                  | 61.4           | 64.3           | + 2.9                                              |

Werthe in Millionen Gulden.

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass im letzten Quartal 1875 1. der Import zugenommen hat, dass 2. der Export in diesem Quartal die geringste Steigerung aufweist, endlich dass 3. die Ausfuhr an Webe- und Wirkwaaren sowohl gegen die vorausgegangenen drei Quartale, wie gegen das IV. Quartal 1874 eine Abnahme erfuhr.

Ueber die Quantitäten der wichtigsten im Jahre 1875 zur Ein- und Ausfuhr

gelangten Waaren gibt das nachfolgende Verzeichniss Aufschluss.

Alphabetisches Verzeichniss der wichtigsten Ein- und Ausfuhr-Waaren, welche die Gränzen des österr.-ungar. Zollgebietes im Jahre 1875 überschritten haben, nebst Angabe der Mengen — Zu- u. Abnahme in Vergleichung mit den Verkehrsergebnissen d. J. 1874:

| Baumwolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Ein           | f u                                          | h r                 | Апв            | fuhr                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Bammwolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Waaren und Waarengruppen               | 1875          | 4                                            | egen 1874<br>oder — | 1875           | gegen 1574<br>+ oder |
| Baumwollgarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Zollcentner   | = : {                                        | 50 Kilogr.          | Zollcentner    | 50 Kilogr.           |
| Baumwollwaaren   30.184   3.308   39.966   48.575   51.60   - 1.493   576.090   - 45.545   51.60   - 1.493   576.090   - 45.545   51.60   - 1.493   576.090   - 45.545   51.60   - 1.493   576.090   - 45.545   51.60   - 1.493   576.090   - 45.545   51.60   - 1.493   576.090   - 45.545   51.60   - 1.493   576.090   - 45.545   51.60   - 1.493   - 1.40   - 1.475   51.60   - 1.40   - 1.475   51.60   - 1.40   - 1.475   51.60   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40   - 1.475   - 1.40  | Baumwolle                              | 1,072.268     |                                              |                     |                |                      |
| Bilder anf Papier, auch Photographien  Bilder and Papier, and Photographien  Bilder anf Papier, auch Photographien  Bilder and Papier and Photographien  Bilder and Papier and Photographien  Bilder ang Tables and Papier  Bilder and Papier  Bilder ang Ta |                                        | 243.112       |                                              |                     |                |                      |
| Bilder and Papier, auch Photographien   3.691   -19.26   -1.876   -3.091   -19.26   -1.826   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.47   |                                        |               | +                                            | 3.308               | 39.966         | + 8.674              |
| Bilder and Papier, auch Photographien   3.691   -19.26   -1.876   -3.091   -19.26   -1.826   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.478   -1.40   -1.47   | Bier                                   | 6.216         | -                                            | 1.493               | <b>576.090</b> | <b>45.543</b>        |
| Bleiwaren   Musikalien   Zeitschriften   Schriften     | Bilder auf Papier, auch Photographien  | <b>2.581</b>  | <u> </u>                                     | 5                   | 1.576          |                      |
| Bleiwaren   298   - 216   140   - 147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147      | Blei                                   | 38.091        | <b> </b> —                                   | 19.226              | 21.926         | + 6.304              |
| Bücher, Karten, Musikalien, Zeitschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bleiwaaren                             | 298           | -                                            | 216                 | 140            | 147                  |
| Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bücher, Karten, Musikalien, Zeit-      | Ì             |                                              |                     |                |                      |
| Chemische Hilfstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | schriften                              | 51.103        | +                                            | 1.527               | 19.838         | + 2.176              |
| Chemische Producte (Tarifs-Abtheilung 76)   102.042   27.301   101.227   10.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chemische Hilfsstoffe                  | 804.355       |                                              |                     |                |                      |
| lung 76    102.042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chemische Producte (Tarifs-Abthei-     |               | Ι'                                           | 20.010              | 312,313        |                      |
| Drechsler- und Schnitz-Stoffe   162.996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |               | <u> _</u>                                    | 97 301              | 101 997        | 19011                |
| Eier vom Gefägel       46.836       — 14.117       282.478       + 34.256         Eisen und Stahl (auch Halbfabricate daraus)       1,403.125       — 78.927       820.218       + 220.619         Eisenwaaren       159.431       — 250.385       309.250       + 49.073         Eisenwaaren       85.597       8.353       14.738       + 1.416         Farb und Gärbe-Stoffe       647.000       + 72.565       202.225       — 62.62         Federn (Bettfedern und sonstige)       76.58       — 461       17.32       19.919       - 24.66         Felte und Häute, roh (auch Pelzwerk)       159.037       + 22.041       19.919       - 24.66       19.370       + 22.46         Fische und andere Wasserthiere       215.490       - 13.899       19.595       + 1.08         Flachs       527.452       — 95.746       55.378       + 3.44         Gerreide       3.964.488       — 10.904.337       11.864.825       + 2.945.90         Gewürze       46.776       332       — 1.614       6.254       6.85       + 6.254       6.85       + 2.945.90         Gewinze       46.786       — 12.889       + 240.849       11.864.825       + 2.945.90       - 2.407       + 2.407       + 2.945.90       - 2.407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dunchelar and Schnitz Stoffe           |               |                                              |                     | 101.221        | 15.011               |
| Eisen und Stahl (auch Halbfabricate daraus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pier vom Caffical                      |               | 1 '                                          |                     | 999 479        | 1 24050              |
| Cartengewächse   1,403.125   78.927   820.218   49.075   49.075   102.117   2.287   18.933   7   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.738   14.   | Eigen and Ctabl (auch Halberteite      |               | -                                            | 14.111              | 202.410        | 7 34.200             |
| Eisenwaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Present und permi (such Haidisolicate; | 1 402 105     | 1                                            | 70 007              | 900 010        | 000 610              |
| Erze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | uaraus)                                |               | _                                            |                     |                | 1                    |
| Esswaren   85.597   - 8.353   14.738   + 1.418   Farb- und Gärbe-Stoffe   7.656   - 72.565   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 62.62   - 6 |                                        |               | -                                            |                     |                |                      |
| Farb- und Gärbe-Stoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erze                                   | 102.117       |                                              |                     |                | 1                    |
| Federn (Bettfedern und sonstige)         7.658   -461   76.971   -24.25         76.971   -24.25         17.32-7         76.271   -24.25         17.22-7         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25         76.271   -24.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Esswaaren                              | 85.597        | 1                                            |                     |                |                      |
| Felle und Häute, roh (auch Pelzwerk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Farb- und Gärbe-Stoffe                 | 647.000       | +                                            | 72.565              |                | - 62.621             |
| Fette         252.136         — 213.609         169.370         + 22.46           Fettwaaren (Kerzen und Scifen)         18.136         + 1.735         19.919         — 54           Fische und andere Wasserthiere         215.490         — 13.899         55.378         + 3.44           Gartengewächse         . 754.806         — 32.234         393.647         + 50.370           Gemälde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Federn (Bettfedern und sonstige) .     | 7.658         |                                              | 461                 | 76.971         | + 17.324             |
| Fette         252.136         — 213.609         169.370         + 22.46           Fettwaaren (Kerzen und Scifen)         18.136         + 1.735         19.919         — 54           Fische und andere Wasserthiere         215.490         — 13.899         55.378         + 3.44           Gartengewächse         . 754.806         — 32.234         393.647         + 50.370           Gemälde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Felle und Häute, roh (auch Pelzwerk)   | 159.037       | 1-1-                                         | 22.041              | 70.271         | <b>— 24.255</b>      |
| Fettwaaren (Kerzen und Seifen)       18.136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fette                                  | 252.136       |                                              | 213.609             | 169.370        | + 22.465             |
| Fische und andere Wasserthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fettwaaren (Kerzen und Seifen) .       | 18.136        | +                                            | 1.735               | 19.919         | 540                  |
| Signature   Sign   | Fische und andere Wasserthiere         |               |                                              |                     |                |                      |
| Gartengewächse       754.806       32.234       393.647       + 50.376         Gebrannte geistige Flüssigkeiten       3.320       - 1.614       6.254       + 686         Getreide       3,964.488       -10,904.337       11,864.825       + 2,945.906         Gewürze       46.776       + 335       - 13.869       + 240.849       164.435       + 2,945.906         Gummen und Harze (auch Petroleum) (Tarifs-Abtheilung 35)       2,000.508       + 240.849       164.435       + 36.54         Honig       - 1.829       - 486       6.227       + 67         Holz (Brenn- nnd Werkholz)       5,025.997       - 962.857       42,139.952       + 10,101,54         Holzwaaren       40.488       + 15.972       41,339.952       + 10,101,54         Hülsenfrüchte       41.958       - 121.666       927.834       + 538.50         Hülsenfrüchte       41.958       - 121.666       927.834       + 538.50         Käse       34.382       - 4.618       20.272       - 5.4         Käse       34.382       - 4.618       20.272       - 5.4         Kürze Waaren       4.036       + 162       20.272       - 5.4         Kaffeesurrogate (Cichorien gebranut)       4.036       + 12.51       27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 527 452       | 1                                            |                     |                | 1                    |
| Gebrannte geistige Flüssigkeiten       25.964       — 2.407       3.320       — 1.614       6.254       + 6.85         Getreide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gartengewächse                         |               | _                                            |                     |                |                      |
| Gemälde       3.320       — 1.614       6.254       + 688         Getreide       3,964.488       —10,904.337       11,864.825       + 2,945.908         Gewürze       46.776       + 335       — 499.074       + 36.183         Gummen und Harze (auch Petroleum) (Tarifs-Abtheilung 35)       2,000.508       + 240.849       164.435       + 36.54         Hanf aller Art (darunter auch Jute)       112.177       + 13.422       31.533       — 8.96         Holz (Brenn- nnd Werkholz)       5,025.997       — 962.857       42,139.952       + 10,101,54         Holzkohlen       40.488       + 15.972       214.508       + 9.41         Holzwaaren       41.958       — 121.666       927.834       + 538.50         Instrumente aller Art       6.497       — 332       7.245       — 1.34         Kase       34.382       — 4.618       20.272       + 5.54         Kaffees       632.855       + 30.153       — 6.198       — 3.53         Kleidungen und Putzwaaren       4.270       + 772       17.337       + 3.16         Kurze Waaren       90.862       + 12.151       27.844       + 1.59         Leder       130.862       + 12.151       27.844       + 1.43         L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gebrannta vaistiva Flüssiskuitan       |               |                                              |                     |                | 1                    |
| Getreide       3,964.488       -10,904.337       11,864.825       + 2,945.90         Gewürze       46.776       + 335       - 13.869       - 499.074       + 36.18         Gummen und Harze (auch Petroleum) (Tarifs-Abtheilung 35)       2,000.508       + 240.849       164.435       + 36.54         Hanf aller Art (darunter auch Jute)       112.177       + 13.422       31.533       - 8.96         Holz (Brenn- nnd Werkholz)       5,025.997       - 962.857       42,139.952       + 10,101,54         Holzkohlen       40.488       + 15.972       214.568       + 9.41         Holzwaaren       40.678       + 121.666       927.834       + 538.50         Hülsenfrüchte       41.938       - 4618       927.834       + 538.50         Instrumente aller Art       6.497       332       7.245       - 1.34         Käse       34.382       - 4.618       20.272       + 5.54         Kaffee       632.855       + 30.153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gemälde                                |               |                                              |                     |                |                      |
| Gewürze       46.776       +       335       —       499.074       +       36.18         Glas und Glaswaaren       124.841       —       13.869       499.074       +       36.18         Gummen und Harze (auch Petroleum) (Tarifs-Abtheilung 35)       2,000.508       +       240.849       164.435       +       36.54         Hanf aller Art (darunter auch Jute)       112.177       +       13.422       31.533       —       8.96         Holz (Brenn- nnd Werkholz)       5,025.997       —       962.857       42,139.952       +       +       10,101,54         Holzwaaren       143.832       —       40.678       419.317       —       2,62         Holzwaaren       14.958       —       121.666       927.834       +       538.50         Instrumente aller Art       6.497       —       332       7.245       —       1.34         Käse       6.32.855       +       30.153       —       —       —       -         Kaffeesurrogate (Cichorien gebranut)       4.270       +       772       17.337       +       3.16         Kurze Waaren       4.036       +       162       59.628       +       31         Leder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Getraide                               | 3 064 488     | _1                                           | 0 004 337           |                | 1 9 045 000          |
| 124.841   -   13.869   499.074   +   36.183     36.544     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533   -   8.965     31.533    |                                        |               |                                              |                     | 11,003.020     | 7 2,020.000          |
| Gummen und Harze (auch Petroleum) (Tarifs-Abtheilung 35)       2,000.508       + 240.849       164.435       + 36.54         Hanf aller Art (darunter auch Jute)       112.177       + 13.422       31.533       - 8.96         Holig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Clas and Classicana                    |               |                                              |                     | 100.071        | 20 192               |
| leum  (Tarifs-Abtheilung 35)   2,000.508   + 240.849   164.435   + 36.544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               | -                                            | 19.009              | 499.074        | 7 30.103             |
| Hanf aller Art (darunter auch Jute)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |               | ١.                                           | 040.040             | 104 405        | 200 840              |
| Honig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               |                                              |                     |                |                      |
| Holz (Brenn- nnd Werkholz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nani alier Art (darunter auch Jute)    |               | +                                            |                     |                |                      |
| Holzkohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Honig                                  | 1.829         |                                              |                     |                |                      |
| 143.832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Holz (Brenn- and Werkholz)             | 5,025.997     |                                              |                     |                |                      |
| Hülsenfrüchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |               |                                              |                     |                | 1                    |
| Instrumente aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |               | -                                            |                     |                | 2,628                |
| Kāse       34.382       — 4.618       20.272       + 5.54         Kaffee       632.855       + 30.153       — — 3.53         Kleidungen und Putzwaaren       4.270       + 772       17.337       + 3.16         Kurze Waaren       4.036       + 162       59.628       + 31         Leder       130.862       + 12.151       27.844       + 1.59         Leder- und Gummi-Waaren       9.305       + 1.358       24.576       + 1.43         Leinengarne       37.840       + 5.504       175.305       — 7.96         Leinenwaaren       97.367       + 17.259       148.013       — 5.76         Maschinen u. Maschinenbestandtheile       400.127       — 9.959       243.085       — 43.50         Metalle (unedle)       1,703.053       — 97.311       934.227       + 249.02         Metalle waaren       173.626       — 248.990       344.545       + 60.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hülsenfrüchte                          | 41.958        | -                                            |                     |                |                      |
| Kaffee       632.855       +       30.153       -       -       -       3.53         Kleidungen und Putzwaaren       4.270       +       772       17.337       +       3.16         Kurze Waaren       4.036       +       162       59.628       +       31         Leder       130.862       +       12.151       27.844       +       1.59         Leder- und Gummi-Waaren       9.305       +       1.358       24.576       +       1.43         Leinengarne       37.840       +       5.504       175.305       -       7.96         Leinenwaaren       97.367       +       17.259       148.013       -       5.76         Maschinen u. Maschinenbestandtheile       400.127       -       9.959       243.085       -       43.50         Metalle (unedle)       1,703.053       -       97.311       934.227       +       249.02         Metalle waaren       173.626       -       248.990       344.545       +       60.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Instrumente aller Art                  | 6.497         | -                                            |                     |                | 1.010                |
| Kaffee       632.855       +       30.153       -       -       3.53         Kleidungen und Putzwaaren       4.270       +       772       17.337       +       3.16         Kurze Waaren       4.036       +       162       59.628       +       31         Leder       130.862       +       12.151       27.844       +       1.59         Leder- und Gummi-Waaren       9.305       +       1.358       24.576       +       1.43         Leinengarne       37.840       +       5.504       175.305       -       7.96         Leinenwaaren       97.367       +       17.259       148.013       -       5.76         Maschinen u. Maschinenbestandtheile       400.127       -       9.959       243.085       -       43.50         Metalle (unedle)       1,703.053       -       97.311       934.227       +       249.02         Metalle waaren       173.626       -       248.990       344.545       +       60.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Käse                                   | 34.382        | -                                            |                     | 20.272         | + 5.542              |
| Kaffeesurrogate (Cichorien gebranut)       55.193       +       6.176       6.198       -       3.53         Kleidungen und Putzwaaren       4.270       +       772       17.337       +       3.16         Kurze Waaren       4.036       +       162       59.628       +       31.6         Leder       130.862       +       12.151       27.841       +       1.59         Leder- und Gummi-Waaren       9.305       +       1.358       24.576       +       1.43         Leinengarne       97.367       +       17.259       148.013       -       5.76         Maschinen u. Maschinenbestandtheile       400.127       -       9.959       243.085       1,619.016       +       35.791         Metalle (unedle)       173.626       -       248.990       344.545       +       249.02         Metallwaaren       173.626       -       248.990       344.545       +       60.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kaffee                                 | 632.855       |                                              |                     | _              | _                    |
| Kleidungen und Putzwaaren       4.270       + 772       17.337       + 3.16         Kurze Waaren       4.036       + 162       59.628       + 31         Leder       130.862       + 12.151       27.844       + 1.59         Leder- und Gummi-Waaren       9.305       + 1.358       24.576       + 1.43         Leinengarne       37.840       + 5.504       175.305       - 7.96         Leinenwaaren       97.367       + 17.259       148.013       - 5.76         Maschinen u. Maschinenbestandtheile       400.127       - 9.959       243.085       - 43.50         Mehl und andere Mahlproducte       905.747       - 243.862       1,619.016       + 357.91         Metalle (unedle)       1,703.053       - 97.311       934.227       + 249.02         Metallwaaren       173.626       - 248.990       344.545       + 60.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kaffeesurrogate (Cichorien gebrannt)   | <b>55.193</b> |                                              |                     | 6.198          | 3.536                |
| Kurze Waaren       4.036       +       162       59.628       +       31         Leder       130.862       +       12.151       27.844       +       1.59         Leder- und Gummi-Waaren       9.305       +       1.358       24.576       +       1.43         Leinengarne       37.840       +       5.504       175.305       -       7.96         Leinenwaaren       97.367       +       17.259       148.013       -       5.76         Maschinen u. Maschinenbestandtheile       400.127       -       9.959       243.085       -       43.50         Metall und andere Mahlproducte       1,703.053       -       97.311       934.227       +       249.02         Metall (unedle)       173.626       -       248.990       344.545       +       60.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kleidungen und Putzwaaren              | 4.270         | +                                            |                     |                |                      |
| 130.862   + 12.151   27.844   + 1.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kurze Waaren                           | 4.036         | +                                            | 162                 | 59.628         | + 312                |
| Leder- und Gummi-Waaren       9.305       +       1.358       24.576       +       1.43         Leinengarne       37.840       +       5.504       175.305       -       7.96         Leinenwaaren       97.367       +       17.259       148.013       -       5.76         Maschinen u. Maschinenbestandtheile       400.127       -       9.959       243.865       -       43.50         Metalle (unedle)       1,703.053       -       97.311       934.227       +       249.02         Metalle waaren       173.626       -       248.990       344.545       +       60.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leder                                  | 130.862       | 1+                                           | 12.151              | 27.844         | + 1.599              |
| Leinengarne       37.840       +       5.504       175.305       -       7.96         Leinenwaaren       97.367       +       17.259       148.013       -       5.76         Maschinen u. Maschinenbestandtheile       400.127       -       9.959       243.085       -       43.50         Mehl und andere Mahlproducte       905.747       -       243.862       1,619.016       +       357.91         Metalle (unedle)       173.626       -       248.990       344.545       +       60.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leder- und Gummi-Waaren                | 9.305         |                                              |                     |                |                      |
| Leinenwaaren       97.367       + 17.259       148.013       - 5.76         Maschinen u. Maschinenbestandtheile       400.127       - 9.959       243.085       - 43.50         Mehl und andere Mahlproducte       905.747       - 243.862       1,619.016       + 357.91         Metalle (unedle)       1,703.053       - 97.341       934.227       + 249.02         Metallwaaren       173.626       - 248.990       344.545       + 60.890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |               |                                              |                     |                | 7.967                |
| Maschinen u. Maschinenbestandtheile       400.127       —       9.959       243.085       —       43 50         Mehl und andere Mahlproducte       905.747       —       243.862       1,619.016       +       357.91         Metalle (unedle)       1,703.053       —       97.341       934.227       +       249.02         Metallwaaren       173.626       —       248.990       344.545       +       60.890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |               | 1 :                                          |                     |                |                      |
| Mehl und andere Mahlproducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maschinen n. Maschinenhestandtheile    |               | <u>                                     </u> |                     |                |                      |
| Metalle (unedle)       1,703.053       97.341       934.227       + 249.02         Metallwaaren       173.626       - 248.990       344.545       + 60.890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               | _                                            |                     |                | 4 357 910            |
| Metallwaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 1 - 1111111   |                                              |                     |                |                      |
| Mineralkohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Matellwooren                           |               |                                              |                     |                |                      |
| 16.050.071   166.360,654 SEU.3246,3 — 1610.603,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Minoralkohlan                          | 20 905 019    |                                              |                     |                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINGLETE CUTOR                         | 90,209,013    | _                                            | &,04&.U3&           | 166.860,62     | T- 0,430.511         |

<sup>2)</sup> Die Nachweisung dürfte sich als lückenkaft herausstellen.

|                                                                  | Ein                | fu         | h r                | Aus                        | fu             | hг                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| Waaren und Waarengruppen                                         | 1875               | ge<br>+    | gen 1874<br>oder — | 1875                       | ge<br>+        | gen 1874<br>oder — |
| <del></del>                                                      | Zollcentner        | .=         | 50 Kilogr.         | Zollcentner                | ·              |                    |
|                                                                  | 010046             | Ι.         | 40.200             | EC4 007                    |                | 76.299             |
| Obst (auch Nüsse)                                                | 218.246<br>504.980 | +          | 49.306<br>44.286   | 564.807<br>25.345          | :              | 70.299<br>853      |
| Oele, fette                                                      | 151.510            | +          | 20.575             | 1,094.061                  | ī              | 821.243            |
| Papier und Papierwaaren                                          |                    |            | 11.035             | 280.175                    | : <del>T</del> | 10.910             |
| Petroleum                                                        | 1,603.127          | +          | 225.813            | ~                          | i '            |                    |
| Pflanzen u. Pflanzentheile (T. A. 13)                            | 339.193            | +          | 2.617              | 1.288.806                  | ! +            | 828.255            |
| Quecksilber                                                      | 2.464              | <u>  -</u> | 1.360              | 8.195                      | •              | 2.795              |
| Reis                                                             | 569.807            | _          | 387.256            |                            | !              |                    |
| Salz                                                             | 493.137            | +          | 14.401             | 541.688                    | · —            | 121.713            |
| Schafwolle                                                       | 264.501            | <u> </u>   | 49.474             | 217.117                    | · —            | 28.426             |
| Seide und Seidenabfälle                                          | 19.084             |            | 171                | 17.310                     | +              | 2.405              |
| Seidenwaaren                                                     | 8.781              | +          | 1.280              | 7.877                      |                | 63                 |
| Steinwaaren                                                      | 14.630             |            | 649                | 20.049                     | +              | 13.953             |
| Südfrüchte                                                       | 578.284            |            | 25.065             | <del>-</del>               | ί.             |                    |
| Tabakblätter                                                     | 438.727            |            | 102.601            | 61.138                     | i +            | <b>30.368</b>      |
| Tabak-Fabricate                                                  | 49.780             | i +        | 8.529              | 35.193                     | +              | 6.782              |
| Thee                                                             | 6.024              | +          | 110                | -                          |                |                    |
| Thierische Producte (T. A. 21)                                   | 56.319             | —          | 12.657             | 309.157                    | +              | 36.990             |
| Thonwaaren                                                       | 132.738            | -          | 1.053              | 113.165                    |                | 4.205              |
| Wachs (auch Ceresin mit Wachs ge-                                | 0.740              | ١.         | 001                | 15 000                     | ١.             | 939                |
| mengt)                                                           | 2.740              | +          | 221                | 15.893                     | +              |                    |
| Wachstuch, Wachstaffet etc. (T. A. 56);<br>Wein und Weintrauben. | 9.129              | +          | 1.442<br>17.594    | 98 <del>4</del><br>304.614 | +              | 386<br>3.919       |
| Wollengarne                                                      | 67.617             | +          | 17.094<br>555      | 21.881                     | +              | 2.530              |
| Wollenwaaren                                                     | 82.007             | +          | 15.480             | 75.317                     | +              |                    |
| Zink                                                             | 161.952            | ‡          | 16.490             | 52·575                     | 🕇              | 12.408             |
| Zucker raffinirt                                                 | 462                |            | 294                | 704.297                    | <del> </del>   | 197.869            |
| Zuckermehl                                                       | 100                | _          | 198                | 898.135                    | +              | 167.256            |
| Zuckersyrup                                                      | 28.351             | _          | 1.114              | 46.382                     |                | 20.420             |
| Zündwaaren                                                       | 11.093             |            | 541                | 88.153                     | ! <u>'</u>     | 5.517              |
|                                                                  |                    |            |                    |                            |                |                    |
|                                                                  | St                 | ü c        | k                  | S t                        | üc             | k                  |
| Schlacht- und Stechvieh                                          | 1,040.501          | 4-         | 57.915             | 737.577                    |                | 313.175            |
| darunter: Schweine                                               | 693.445            | +          | 143.354            | 185.721                    | 1              | 110.157            |
| Ochsen, Kühe u. Kälber                                           |                    | <u>'</u> - | 19.637             | 175.063                    | +              | 49.822             |
| Schaf- und Ziegenvieh .                                          | 144.678            |            | 65.654             | 358 651                    | 4-             | 151.624            |
| Wagen u. z.: Eisenbahnwagen                                      |                    | _          | 13                 | 2.357                      | +              | 1.358              |
| Sonstige Wagen                                                   |                    |            | 93                 | 2.809                      |                | 806                |
| Zugthiere (Pferde, Maulthiere etc.) .                            | 7.830              | +          | 138                | 31.514                     | +              | 4.719              |
| , , ,                                                            | '                  |            |                    | 1                          | ·              | Pzz.               |

Der Verkehr auf den österreichisch-ungrischen Eisenbahnen im Jahre 1875. Die allmonatlich erscheinenden Waarenverkehrs-Nachweisungen und die Ausweise über die Betriebsergebnisse sämmtlicher österreichisch-ungrischer Eisenbahnen sind fast die einzigen Behelfe, um im Laufe des Jahres und unmittelbar nach Ablauf desselben ein Bild über die Verkehrsverhältnisse Oesterreich-Ungarn's zu gewinnen.

Während die ersteren eine nahezu erschöpfeude Uebersicht des vermittelten Waaren-Austausches mit dem Auslande liefern, beschränken sich die monatlichen Eisenbahnausweise auf die Nachweisung der Anzahl der beförderten Personen, des Quantums der transportirten Frachten und der für diese Betriebsleistungen erzielten Einnahmen. Nur wenige Bahnverwaltungen haben sich bisher dazu bequemt, die wichtigeren Differenzen, welche zwischen den Verkehrsergebnissen eines Monats und jenen des bezüglichen Vorjahrmonats zum Vorschein kommen, entsprechend aufzuklären.

zum Vorschein kommen, entsprechend aufzuklären.

Nur wenn die Massengüter wie: Getreide, Mineralkohle, Holz, Eisen, mineralische Baumaterialien etc., von allen Eisenbahnen speciell ausgewiesen würden, wäre es möglich, allgemein die wichtigsten Differenzen zu erklären und die Entwicklung des Iulandhandels annähernd zu beurtheilen. Erst dann liesse sich beurtheilen, wie viele der endlosen Klagen fiber schlechten Geschäftsgang, allgemeine Verarmung etc. berechtigt und wie viele dieser Klagen auf den Conto egoistischer Bestrebungen zu schreiben sind.

So wenig erfreulich sich auch die finanziellen Verhältnisse vieler Eisenbaungesellschaften im Jahre 1875 gestalteten, so müssen doch die Verkehrsergebnisse dieses Jahres im Ganzen als befriedigende bezeichnet werden. Die Ausfälle aus dem Rückgange im Personenverkehr wurden durch die erfreuliche Entwicklung des Frachtenverkehrs reichlich hereingebracht, so dass sich im Ganzen der Brutto-Ertrag noch um einige Percente boher herausstellt als für 1874, die Einnahme für die Bahnmeile aber fast denselben Betrag liefert wie im Vorjahre, obgleich im Jahre 1875 mehr als 88 Meilen Bahnen zu-vachsen und das österreichisch-ungrische Eisenbahnnetz eine Gesammt-Ausdehnung von 1190 Meilen erreichte.

Da sich der Verkehr auf jungen Bahnen naturgemäss nur sehr langsam entvickelt, ist es bei Beurtheilung der Betriebsresultate der Eisenbahnen nothwendig, die Verlingerung des Netzes besonders in Betracht zu ziehen. Die Entwicklung des österreichischsegring des Netzes besonders in betracht zu ziehen. Die Entwicklung des osterreichnichen Bahnnetzes war in dem letzten Quinquennium eine ausserordentlich rasche, resshalb es auch nicht befremden kann, wenn das mittlere Meilenerträgniss gegenwärtig eine veit niedrigere Summe liefert als vor Jahren, wo das Bahnnetz fast ausschliesslich consolidirte, concurrenzfreie Verkehrsanstalten umfasste.

Die Länge des österreichisch-ungrischen Eisenbahnnetzes und der Anwachs desselben ist aus der folgenden Darstellung ersichtlich:

|      | Länge des Bahnnetzes<br>zu Anfang des Jahres<br>in Meilen | Länge des Bahnnetzes<br>zu Ende des Jahres<br>in Meilen | Zuwachs im Lauf<br>des Jahres in<br>Percenten |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1871 | 1.246                                                     | 1.533                                                   | 23.03                                         |
| 1872 | 1.533                                                     | 1.812                                                   | 18.20                                         |
| 1873 | 1.812                                                     | 2.032                                                   | 12.14                                         |
| 1874 | 2.032                                                     | 2.102                                                   | 3.44                                          |
| 1875 | 2.102                                                     | 2.190                                                   | 4.18                                          |

Von Anfang 1871 bis Ende 1875 verläugerte sich somit das österr.-ungr. Eisenbahnnetz um 944 Meilen oder um 75.76 Percente, wovon auf Oesterreich 559 Meilen oder 5921 Percente und auf Ungarn 385 Meilen oder 40.79 Percente entfallen.

Die Entwicklung des Eisenbahnnetzes in beiden Reichshälften war die folgende : In "Oesterreich" standen im Betrieb: zu Anfang des Jahres zu Ende des Jahres Zuwachs in

|          | Meilen                 | Meilen | Percenten            |
|----------|------------------------|--------|----------------------|
| 1871     | 790                    | 954    | 20.76                |
| 1872     | <b>954</b>             | 1.107  | 16.03                |
| 1873     | 1.107                  | 1.214  | 9.66                 |
| 1874     | 1.214                  | 1.261  | <b>3</b> ·8 <b>7</b> |
| 1875     | 1.261                  | 1.349  | 7:00                 |
| In "Unga | rn" standen im Betriel | b:     |                      |

|      | zu Anfang des Jahres<br>Meilen | zu Ende des Jahres<br>Meilen | Zuwachs in<br>Percenten |
|------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1871 | 456                            | 579                          | 26.97                   |
| 1872 | 579                            | 705                          | 21.76                   |
| 1873 | . <b>7</b> 05                  | <b>81</b> 8                  | 16 02                   |
| 1874 | 818                            | 841                          | <b>2</b> ·81            |
| 1875 | 841                            | 841                          | _                       |

In Oesterreich betrug die Erweiterung des Bahnnetzes von Anfang 1871 bis Ende 1875 = 70.76 Percente und in Ungarn 84.43 Percente.

Im Jahre 1875 fand die Eröffnung von 88 Meilen neuer Bahnen ausschlicsslich in Oesterreich statt, während das ungrische Eisenbahnnetz keine Verlängerung erfuhr. Dem Verkehre wurden nämlich übergeben:

| Δm  | 2.          | Januar         | die   | Strecke | Stry-Stanislau der Albrechtbahn 14 16 Meilen          |    |
|-----|-------------|----------------|-------|---------|-------------------------------------------------------|----|
| ,   | 1.          | Juli           | 77    | n       | Reichenberg-Seidenberg (5.44 Meilen) und              |    |
|     |             |                |       |         | Eisenbrod-Tannwald (2.41 Meilen) der Süd-             |    |
|     |             |                |       |         | Norddeutschen Verbindungsbahn 7.85                    |    |
|     | 26.         | Juli<br>August | 77    | 27      | Chotzen-Braunau der österr. Staatseisenbahn 13.59     |    |
| 7   | 6.          | August         | n     | 77      | Hallein-Bischofshofen-Wörgl und Bischofs-             |    |
|     |             | _              |       |         | hofen-Selzthal der Elisabeth-Westbahn (Gi-            |    |
|     |             |                |       |         | selabahn)                                             |    |
| . 5 | 23.         | August         | . 27  | 77      | Krima-Neudorf-Raizenhain der Buschtiehra-             |    |
| -   |             | _              |       | ••      | der Bahn 1.90 "                                       |    |
|     | <b>L</b> 5. | October        | 72    | *       | Lichtenau-Wichstadl-Landesgränze der öster-           |    |
| ~   |             |                |       |         | reichischen Nordwestbahn 0.60 "                       |    |
| - 5 | 20.         | December       | 27    | 77      | Zdic - Protivin der in Staatsregie gebauten           |    |
| -   |             |                |       |         | Eisenbahn Rakonitz-Protivin 13.58 "                   |    |
|     |             | Auf sim        | ntlic | hen öst | erreichisch-ungrischen Eisenbahnen wurden im Jahre 18 | 75 |

37,953 061 Passagiere und 739.4 Millionen Zollcentner (= 36.970 Millionen Kilogramme) Parteigüter befördert, wofür sich eine Gesammt-Einnahme von 181.2 Millionen Gulden ergab.

Die Personenfrequenz berechnet sich hiernach für den Tag mit rund 104.000 Individuen oder 0.29 Percenten der Gesammt-Bevölkerung Oesterreich-Ungarn's, die Frachtenfrequenz erreichte für den Tag 2,025.631 Zollcentner (= 101,281.550 Kilogramme), die Einnahme nahezu eine halbe Million Gulden.

Vergleicht man diese Daten mit den Ergebnissen früherer Jahre, so wurden befördert und vereinnahmt:

| im Jahre | Personen-<br>Anzahl | Millionen<br>Zollcentner | Millionen<br>Gulden |
|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1871     | <br>25,564.339      | 499.0                    | 152.4               |
| 1872     | 34,639.895          | <b>562</b> ·8            | 160· <b>6</b>       |
| 1873     | 40,569.992          | 659·9                    | 185· <b>4</b>       |
| 1874     | 38,792.887          | 666.6                    | 177.1               |
| 1875     | <br>37.953.061      | <b>7</b> 39· <b>4</b>    | 181.2               |

Sonach erhöhte sich die Passagierzahl seit 1871 um 12,388.722 Personen oder um 48.46 Percente, das Quantum der Parteigüter um 240.4 Millionen Zollcentner (12.020 Mill. Kilogramme) oder um 48.17 Percente und der Brutte-Ertrag um 28.8 Millionen Gulden oder um 18.91 Percente. Gegen 1874 zeigt das Jahr 1875 eine Verminderung der Passagierzahl um 839.826 Individuen oder um 2.16 Percente, eine Erhöhung der beförderten Frachtenmenge um 72.8 Millionen Zollcentner (3.640 Mill. Kilogramme) oder um 10.92 Percente und eine Steigerung der Einnahmen um 4.1 Millionen Gulden oder um 2.31 Percente.

Auf die drei Hauptgruppen, in welche sich die österreichisch-ungrischen Eisenbahnen theilen, entfallen von den für 1874 und 1875 nachgewiesenen Ergebnissen die folgenden Quoten:

|                                                                          |                          | Oesterreichische<br>isenbahne | Ungrische                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Länge des Netzes in Meilen zu Ende . {1874 . 1875 .                      | 646.64                   | 934·24<br>1.009·54            | 521.18                   |
| Zuwachs in Meilen                                                        | 660·23<br>13·59          | 75·30                         | 521·18<br>—              |
| Zuwachs in Percenten                                                     | 2·10                     | 8:06                          |                          |
| Zahl der beförderten Personen $\begin{cases} 1874. \\ 1875. \end{cases}$ | 12,677.641<br>12,223.822 | 20,351.821<br>20,299.336      | 5,763.425<br>5,429.903   |
| Abnahme der Passagierzahl                                                | 453.819                  | 52.485                        | 333.522                  |
| Abnahme in Percenten                                                     | 3.28                     | 0.25                          | 5.79                     |
| Frachtenmenge in Tausenden von Zoll- [1874.                              | 201.097                  | 398 530                       | 66.974                   |
| centnern                                                                 | 216.876<br>15.779        | 443.183<br>44.653             | 79.337<br>12.363         |
| Zunahme in Percenten                                                     | 7 84                     | 11·20                         | 18.46                    |
| Einnahmen für Personen, Gepäck und 1874.                                 | 19,959.607               | 23,410.075                    | 6,253.638                |
| Eilgut in Gulden                                                         | 18,667.453               | 23,106.421                    | 5,808.623                |
| Abnahme in Gulden                                                        | 1,292.154<br>6·47        | 303.654<br>1·29               | 445.015<br>7·11          |
| Einnahmen für beförderte Parteigüter (1874.                              | 47,892.897               | 65,858.436                    | 13,757 445               |
| in Gulden (1875 .                                                        | 51,546.246               | 66,216.432                    | 15,838.974               |
| Zunahme in Gulden                                                        | 3,653.349                | 357.996                       | 2,081.529                |
| Zunahme in Percenten                                                     | 7.62                     | 0.54                          | 15.13                    |
| Gesammt-Einnahme in Gulden 1874 . 1875 .                                 | 67,852.504<br>70,213.699 | 89,268.511<br>89,322.853      | 20,011.083<br>21,647.597 |
| Zunahme in Gulden                                                        | 2,361.195                | 54.342                        | 1,636.514                |
| Zunahme in Percenten                                                     | 3:48                     | 0.06                          | 8:17                     |
|                                                                          |                          |                               |                          |

Die folgende Tabelle enthält die Angaben über die Länge, die Zahl der beförderten Personen und Frachtencentner und den Brutto - Ertrag jeder einzelnen Bahn nebst Angabe der Differenzen gegen das Vorjahr. In den letzten zwei Colonnen ist der Coursstand der Actien zu Anfang und zu Ende des Jahres 1875 für alle jene Bahnen ersichtlich gemacht, für welche derselbe ermittelt werden konnte.

|                                                                                         |                  |                                 | Centnern               | Galden                | Peromiten                | 1.8              | 8 7 5  | Gulden  | Percenten |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--------|---------|-----------|
| Albrechtbahn                                                                            | \$4.05           | 228.303                         | 1.807                  | 449                   | + 112.74                 | 94.50            | 44.00  | - 50.50 | - 53.44   |
| Alföld-Flumaner Bahn *)                                                                 | + 14·16<br>51·87 | + 103.970<br>774.043            | + 922<br>5.024         | + 1.393               | (')+ 143·17)<br>- 4·69   | 138.50           | 123.50 | -15.00  | - 10.83   |
| Arad-Temesvar")                                                                         | 7.54             | - 21.353<br>80.634              | + 153                  | න දූද<br>             | + 15.25                  | ı                |        | ı       | ı         |
| Aussig-Teplitz                                                                          | 12.07            | -15.384 $821.706$               | + 82 51.297            | + 31<br>2.258         | + 5.46                   | ı                | 220.00 | ı       | 1         |
| Böhmische Nordbahn                                                                      | 23.79            | 649.632                         | + 4.564                | $+\frac{117}{1.548}$  | + 7.83                   | 20.62            | 73-00  | 00.9    | 7.59      |
| Böhmische Westbahn                                                                      | 25.58            | + 30.593<br>552.252             | + 1 843<br>19.819      | $+ \frac{112}{3.161}$ | + 7.02                   | 191-00           | ı      | ı       | 1         |
| Braunan-Strasswalchen                                                                   | 4.83             | +<br>64.568                     | + 2.806<br>590         | + 207                 | 1.40                     | 1                | 1      | ı       | ı         |
| Buschtiehrader Bahn                                                                     | 51.12            | 841.684<br>841.684              | 38.846                 | $-\frac{1}{4.169}$    | +                        | l                | ı      | l       | 1         |
| Dajester-Bahn                                                                           | + 1:90<br>14:84  | - 57.00%<br>157.139             | $+\frac{1.068}{1.215}$ | +                     | (·) + 3·68)<br>+ 11·55   | l                | ı      | ı       | I         |
| Donau-Drau-Bahn ")                                                                      | 21.80            | + 20.663<br>141.723             | + 136<br>2.140         | 66.<br>+              | + 26:38                  | ı                | 1      | ı       | ı         |
| Dux-Bodenbach                                                                           | 11:44            | + 29.914<br>413.250             | + 371<br>19.294        | + 76                  | + 24.23                  | 72.00            | 1      | 1       | ŀ         |
| Elisabeth-Westbahn: Hanptbahn                                                           | <u></u><br>52·61 |                                 | + 4.045<br>24.491      | +<br>8.569.           | 1084                     |                  |        |         |           |
| Lambach-Gmunden                                                                         | 3.79             | + 7.254<br>+ 88.536             | -1.079                 | - 244<br>124          | _ 4.01                   |                  |        | ,       |           |
| Neumarkt-Braunau                                                                        | 7.97             | - 11.543<br>165.736             | 5.085                  | 2 දි<br>              | + 4 64                   | 194.50           | 170.50 | -24 00  | - 12:34   |
| Wien-Kaiser-Ebersdorf                                                                   | 2:35             | 9.508                           | 2.349                  | +                     | + 25.95                  |                  |        |         |           |
| Linz-Budweis                                                                            | 19.25            | 171.720                         | 2.361                  | + ·                   | 10.57                    | 172.00           | 150.50 | - 21.50 | - 12.50   |
| Salzburg-Tiroler Bahn                                                                   | 38.96<br>+ 36.52 | - 6.403<br>292.441<br>+ 178.994 | - 2.131<br>+ 858       | + 473<br>+ 361        | + 322 81<br>(1)+1497:00) | 155.50<br>155.50 | 137.00 | -18.50  | - 11:89   |
| *) Die mit (*) bezeichneten sind ungrische Bahnen.  1) Zuwachs des Netzes in Percenten. | he Bahnen.       |                                 | -                      |                       | =                        | -                |        |         |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | des Netzes   | Personen- | Menge in                     | Ertrag in | Mehr- (†)                            | der A            | astand<br>Actien | Differen     | srenz     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|
| Name der Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in<br>Meilen | zahl      | Tansenden<br>von<br>Centnern |           | ger-(-)Ein-<br>nahme in<br>Pereenten | zu Anfang<br>1 8 | zu Ende<br>7 5   | in<br>Gulden | Percenten |
| Eperies-Tarnower Bahn *) (Eperies-Orlo) ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.09         | 50.432    | 386                          |           | +13.02                               | 119-50           | 105.00           | - 14.50      | -12.13    |
| Rerdinands-Nordhahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77.17        | 9.451.599 | + 114                        | 23.303    | 1 87                                 | 1.947.00         | 1.800.00         | -147 00      | 7.55      |
| Transportation and the second | 1            | 3         | + 1.009                      | +         | 1                                    |                  |                  |              |           |
| Franz-Josephs-Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94.06        | 1,851 234 | 21 110                       | 7.3       | - 0.18                               | 188.00           | 158.50           | - 59.20      | -15.61    |
| Dinfisholon Bonco *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.03        | -129.774  | + 3.790                      | 13        | + 3.75                               | 139.00           | 191-00           | 18.00        | 86-61     |
| Kulationeu-Datos J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | + 3.906   | 98                           | + 17      | 1                                    |                  | 20.727           |              |           |
| Galizische Karl-Ludwigs-Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78.02        | 926.058   | 15.690                       |           | -18.56                               | 245.25           | 207.50           | - 37.75      | -15.39    |
| Gratz-Köffach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.93        | 349 210   | 11.868                       | 1.335     | + 7.39                               | 128.00           | 00.09            | - 68.00      | - 53.12   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            | 3542      | + 951                        | +         | 1                                    | 200              |                  |              |           |
| Kaschau-Oderberg †)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48.39        | 609.846   | 15.643                       | 3.1       | 16.1 +                               | 137-00           | 123.20           | - 14.50      | 60.01     |
| Lemberg-Ozernowitz-Suczawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46.89        | 459.438   | 5.866                        | - cvi     | -21.10                               | 141.00           | 138.00           | 3.00         | 2.13      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            | + 23.921  | 823                          | 1         | 10.19                                |                  |                  |              |           |
| Leoben-Vordernberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201          | 1 000     | 1 1 001                      | TOT +     | 110+                                 | 1                | l                | Ī            | 1         |
| Lundenburg-Nikolsburg-Grussbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.22        |           | 1.540                        | 1         | + 24.54                              | Ĺ                | 1                | Ī            | ľ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            | - 9179    | + 367                        | + 38      | 1                                    |                  |                  |              |           |
| Mährische Gränzbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.25        | 221.867   | 3.884                        | 36        | 4 0.18                               | 00.09            | 12.00            | - 43.00      | - 71.66   |
| Währisch-schlesische Centralbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.55        | 258.495   | 3.881                        | + 581     | + 5.44                               | 20.00            | 10.00            | 10.00        | - 50.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + 1.69       | - 28.212  | + 619                        | +         | (01.6 + (1)                          |                  |                  |              |           |
| Mährisch-schlesische Nordbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18.93        | 385.588   | 7.582                        | 1.147     | + 4.30                               | 1                | 1                | 1            | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12           | 6.540     | + 424                        | +         | 1                                    |                  |                  |              |           |
| Mohacs-Funikirchen *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G2. /        | 19 745    | 0.000                        | 660       | 00.1                                 | 1                | I                | (            | 1         |
| Garantirte Strecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 82.86        | 1.784.038 | 25                           | 6,556     | + 10 65                              | 155.00           | 147.75           | 7.25         | 4.69      |
| Oesterreichische Nordwestbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1            | + 84.594  | + 4.179                      | + 631     |                                      |                  |                  |              |           |
| Ergänzungsnetz .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40.70        | 644.438   | Ì                            | ck .      | + 61 82                              | 72.50            | 22.00            | - 15.50      | -21.38    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 09.0 +       | + 61.534  | +                            | +1        | (1)+ 149                             |                  |                  |              |           |
| Ostrau-Friedland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.33         | 82 883    | 2.061                        | 240       | - 0.33                               | 1                | 1                | 1            | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            |           | +                            | 1         | 1                                    |                  |                  |              |           |

| Name des Bahn                           | des Netzes   | Personen-                         | Menge in                     | Brutto-<br>Ertrag in       | Mehr- (+)                           | Goursstan<br>der Actien | stand<br>ctien | Diff         | Differenz       |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| лаше цег раци                           | in<br>Meilen |                                   | Tausenden<br>von<br>Centnern | Tausenden<br>von<br>Gulden | ger-()Ein-<br>nahme in<br>Percenten | guAnfang<br>18          | zu Ende        | in<br>Gulden | in<br>Percenten |
| Pilsen-Priesen                          | . 22.18      | 235.293                           | 5.186                        |                            | + 22.68                             | Ţ                       | 1              | 1            | 1               |
| Prag-Dux                                | 18.20        | 160.972                           | + 1.443                      | +                          | + 10.18                             | 18.00                   | 1              | Ŷ            | į               |
| Rudolfsbahn                             | 83.30        | 1,315,280                         | + 1.039                      | 3.778                      | + 0.08                              | 151.00                  | 131.25         | -19.75       | -13.07          |
| Siebenbürger Bahn*)                     | .38.21       | 308.357                           | + 981                        | 1.320                      | + 7.43                              | 137 00                  | 113.00         | - 24.00      | - 17.98         |
| Staatseisenbahn, Oesterreichische †) 3) | 234.10       | 4,049.048                         | 107.288                      | +                          | + 4.80                              | 308.00                  | 305.00         | - 3.00       | 76.0 —          |
| Südbahn (österrungr. Netz) †)           | + 13.59      | 6,813.674                         | 1                            | +33                        | ()+0.10)<br>+ 2.56                  | 127.50                  | 113.50         | -14.00       | - 10.98         |
| Südnorddeutsche Verbindangsbahn         | 37.28        | 752.219                           | + 15.                        | +                          | 8.13                                | 154.00                  | t              | 1            | 1               |
| Theiss-Eisenbahn *)                     | 76.35        | 92.399                            | 1-                           | .0.                        | (+ 26.68)<br>+ 13.81                | 193-25                  | 198 00         | + 4.75       | + 2.45          |
| Turnau-Kralup-Prag                      | 15.92        | 332.011                           | m oi                         | + 685                      | + 1.67                              | 1                       | 1              | f            | 1               |
| Ungrgaliz. Verbindungsbahn †)           | 35.18        | 168.677                           | +                            | 776                        | 6.41                                | 126.00                  | 99 50          | - 26.20      | - 21.03         |
| Ungrische Nordostbahn*)                 | 75.60        | + 14.433 $+$ 850.209              | +                            | 2.708                      | + 18-77                             | 121-50                  | 119.75         | - 1.75       | - 1.44          |
| Ungrische Ostbahn *)                    | 79-79        | 557.770                           | +                            | + 428                      | 5.37                                | 54.50                   | 39.50          | -15.00       | - 27.52         |
| Ungrische Staatsbahnen*)                | . 14018      | 1,109.571                         | +~                           | 1 13                       | + 3.63                              | 1.                      | 1              | 1            | 1               |
| Ungrische Westbahu †)                   | 49.61        | 582.577                           | + :                          | + 202                      | + 5.16                              | 135.00                  | 119 75         | -15.25       | -11.29          |
| Vorarlberger Bahn                       | 12.73        | 167.815                           | +                            | +                          | + 10-99                             | 1                       | 1              | 1            | 1               |
| Waagthal-Bahn*)                         | 6.57         | + 17.661                          | +                            | +                          | + 16.83                             | 1                       | 1              | 1            | 1               |
| Wien-Pottendorf-Wiener-Neustadt         | 8-99         | + 37.255<br>+ 146.423<br>+ 11.195 | + 577<br>+ 6.282<br>- 4.339  | + 46                       | + 163.82                            | 1                       | 1              | 1            | 1               |

") Die mit (") begelondeten sind ungrische Bannen. — †) Die mit (†) bezelonneten sind gemeinsame Bannen. 1) Zuwachs des Netzes in Percenten. — 1) Einschliesslich der Brünn-Rossitzer Bahn.

Stellen wir die percentuelle Abnahme der Passagierfrequenz dem percentuellen Rückgang der Einnahmen gegenüber, so gewinnen wir folgende Uebersicht:

|                         | Passagierzahl | Abnahme der Einnahmen<br>aus diesem Verkehr<br>c e n t e n |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Gemeinsame Bahnen       |               | 6.47                                                       |
| Oesterreichische Bahnen | 0.25          | 1.29                                                       |
| Ungrische Bahnen        | 5.79          | 7.11                                                       |

Bei allen drei Bahngruppen zeigen die Einnahmen aus der Personenbeförderung einen grösseren Rückgang, als diese, weil zufolge der allgemeinen Ausgabenbeschränkung die Benützung der 3. und 4. Wagen-Classe zunahm, jene der 1. und 2. Wagen-Classe abnahm.
Andererseits wird die Erhöhung der Einnahmen für den Frachtenverkehr von der

Andererseits wird die Erhöhung der Einnahmen für den Frachtenverkehr von der Zunahme des beförderten Frachtenquantums übertroffen. Zunahme der Zunahme der Kinnahmen

|                         | Zunahme der<br>Frachtenmenge | Zunahme der Kinnahmen<br>für beförderte Frachten |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| •                       | in Per                       | centen                                           |
| Gemeinsame Bahnen       | . 7·8 <del>1</del>           | 7.62                                             |
| Oesterreichische Bahnen | . 11.20                      | 0:54                                             |
| Ungrische Bahnen        | 18:46                        | 15·13                                            |

Bei den gemeinsamen Bahnen ist die Differenz von geringem Belange, bei den cisleithanischen aber sehr bedeutend, was sich nur damit erklären lässt, dass die überwiegende Menge der mehrbeförderten 44,653.000 Zollcentner in mineralischer Kohle bestand, dass mehrfache Tarifreductionen eintraten und der Transport "diverser" Waaren abnahm. So war z. B. der Import an Getreide aus Russland und Rumänien, welcher im Jahre 1874 den galizischen Bahnen sehr zu Statten kam, im Jahre 1875 auf ein Minimum reducirt.

Im Allgemeinen lieferten sowohl der Personen- wie der Frachtenverkehr relativ geringere Brutto-Erträgnisse, während die Auslagen durch grössere Abnützung der Fahrbetriebsmittel für den Gütertransport und durch die Ausgaben auf Reconstruction zahlreicher durch Elementarereignisse zerstörter Objecte zunahmen.

Die bemerkenswerthesten Unterschiede zwischen der Gestaltung der Brutto-Einnahmen und des Coursstandes der Actien ergeben sich bei folgenden Eisenbahnen:

| 1                                | Zuwachs des<br>Netzes | Zunahme der<br>Einnahmen | Rückgang des<br>Actien-Courses |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                  | i r                   | Percente                 | n                              |
| Salzburg-Tiroler Bahn            | 1.497.00              | 322.81                   | 11'89                          |
| Albrecht-Bahn                    |                       | 112.74                   | 53·44                          |
| Nordwestbahn (Ergänzungsnetz)    | 1.49                  | 61.82                    | 21.38                          |
| Ungrische Nordostbahn            | _                     | 18.77                    | 21.03                          |
| Eperies-Tarnow                   |                       | 13.02                    | 12.13                          |
| Gratz-Köflach                    |                       | <b>7·3</b> 9             | 53.12                          |
| Mährisch-schlesische Centralbahn | 9.10                  | 5.44                     | 50.00                          |
| Mährische Gränzbahn              |                       | <b>0.7</b> 8             | 71.66                          |
|                                  |                       |                          | Pzz.                           |

Oesterreich's Sparkassen im Jahre 1875. Das Jahr 1875 hat bekanntlich eine weitere Verschlimmerung der auf dem Gebiete unseres Geld- und Creditwesens nun schon seit fast drei Jahren herrschenden traurigen Zustände gebracht, und die Mehrzahl unserer Creditinstitute litt schwer unter diesen Verhältnissen, wie diess die bisher bekannt gewordenen Rechnungsabschlüsse für 1875 neuerdings deutlich documentiren.

Selbst diejenige Institution, welche bisher allgemein allen Eventualitäten gegenüber als vollkommen gesichert galt, die unserer Sparcassen — dieser Hort des kleinen Capitals — schien durch einige Vorkommnisse bedauerlichster Art, welche im Laufe des letzten Jahres bei zwei böhmischen Sparcassen eintraten, gefährdet zu sein und man durfte daher mit gerechtfertigter Spannung den Ausweisen über die Gebarungsresultate dieser eminent populären Anstalten für das Jahr 1875 entgegensehen. Dieselben liegen der statistischen Central-Commission bis heute von 96 Sparcassen vor, also von einem Dritttheil aller in Oesterreich bestehenden, worunter sich jedoch die meisten grösseren Institute mit fast zwei Dritttheilen des Gesammteinlagenstandes befinden.

Wir lassen die Daten über die Einlagen mit Beginn und Schluss des Jahres 1875 unter Angabe des erfolgten Zuwachses oder Abfalles nachstehend folgen, indem wir mit denjenigen Anstalten beginnen, welche im Verhältnisse zu ihrem Aufangsstande den stärksten Zuwachs erfahren haben und in absteigender Ordnung fortfahrend mit den einen Rückgang des Einlagenstaudes verzeichnenden schliessen.

|      |                         | Jahr<br>der Er-     | W-1           | minter and a second | Zuwachs +       | Zuwachs_   |
|------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------|
| Nr.  | Sitz der Sparcasse      | Charles as as as be | Einlagenstand | Einlagenstand       |                 | oder       |
|      | Dia sur oparussu        | Spar-               | zu Antang des |                     | oder            | Abfall - i |
|      | A                       | casse               | Jahres 1875   | Jahres 1875         | Abfall —        | Percenter  |
|      |                         |                     | Gulder        | österreich          | ischer Wäh      | rung       |
| 1    | Prossnitz               | 1874                | 39.890        | 152.881             | + 112.991       | + 283      |
| 2    | Haugsdorf               | 1874                | 25.106        | 89.073              | + 63.967        |            |
| 3    | Mahrisch-Ostrau         | 1873                | 104.340       | 235,408             |                 |            |
| 4    | Neumarkt bei Salzburg   | 1873                | 49.959        | 91.900              | 41.941          |            |
| 5    | Bochnia                 | 1873                | 46.642        | 83.377              |                 |            |
| 6    | Loschitz                | 1872                | 45.784        | 81.498              |                 |            |
| 7    | Asch                    | 1874                | 423 367       | 741.225             |                 |            |
| 8    | Neudeck                 | 1872                | 121.605       | 201 635             | + 80,030        | + 65       |
| 9    | Raspenau                | 1873                | 443.294       | 708.973             | + 265 679       | + 59       |
| 101  | Mistek                  | 1871                | 142.667       | 223.488             | + 80.821        | + 56       |
| 11   | Sagor                   | 1872                | 16.507        | 24.954              | + 8.447         | + 51       |
|      | Bodenbach               | 1873                | 160.098       | 239.813             |                 |            |
|      | Friedeck                | 1870                | 168.100       | 251.440             |                 |            |
|      | Bielitz                 | 1859                | 356.046       |                     |                 |            |
|      | Raabs                   | 1873                | 119.925       | 177.144             |                 |            |
|      | St. Veit in Kärnten     | 1873                | 139 382       | 203.597             | A CONTRACTOR OF |            |
| 7    | Dornbirn                | 1867                | 126.984       | 185.195             |                 |            |
| 8    | Lobositz                | 1873                | 256.905       | 370.969             |                 |            |
| 9    | Jaromėř                 | 1872                | 340.472       | 479.135             |                 |            |
| 0    | Ellbogen                | 1872                | 363.294       | 498.270             |                 |            |
|      | Haslach                 | 1874                | 27.338        | 37.231              |                 |            |
|      | Völkermarkt             | 1872                | 123.456       | 162.884             |                 | 1          |
|      | Tarnow                  | 1861                | 701.991       | 913.397             |                 |            |
| 4    | Mährisch-Neustadt       | 1868                | 449.316       |                     |                 | 1          |
|      | Neutitschein            | 1869                | 297.910       |                     |                 | 120        |
|      |                         | 1872                | 92.173        | 118.523             |                 |            |
| 8    | Hainburg                | 1867                | 206.306       | 264.518             | + 58 212        |            |
|      | Ober-Plan               | 1871<br>1872        | 179.452       | 229.634             | + 50.182        | + 28       |
|      | Chrudim                 | 1862                | 324.388       | 412.962             |                 | + 27       |
| 22   | Kirchberg a. d. Bielach | 1873                | 44.115        | 55.977              |                 |            |
|      | Weyr                    | 1872                | 274.781       | 106.413             |                 |            |
|      | Rzeszow                 | 1862                | 351.948       | 344 134             |                 |            |
|      | Stanislau               | 1867                | 557.504       | 432.610<br>683.718  |                 |            |
| 35   | Schluckenau             | 1862                | 1,319.457     | 1,615.448           |                 | + 22       |
| 36   | Sambor                  | 1864                | 246.615       | 299.132             |                 |            |
|      | Brixen                  | 1871                | 438.133       | 530.021             | 2.4 11.44       |            |
| 22.3 | Trient                  | 1855                | 399.255       | 480.082             |                 |            |
|      | Ried                    | 1867                | 1,005.059     | 1,205.498           |                 |            |
|      | Trautenau               | 1860                | 1,788,149     | 2.124.731           |                 |            |
| 41   | Pöllan                  | 1873                | 156 013       | 184.960             |                 |            |
| 42   | Litschau                | 1872                | 191.669       | 226.988             |                 |            |
| 43   | Kirchschlag             | 1872                | 130.143       | 153.921             | + 23.778        |            |
| 44   | Steyr                   | 1857                | 5,146.578     | 6,082.892           | + 936.314       |            |
| 45   | Wischau                 | 1870                | 435.791       | 514.796             |                 |            |
| 46   | Prag                    | 1825                | 70,568.073    | 83,133.609          |                 | + 17       |
| 47   | Böhmisch-Leipa          | 1862                | 3,567.236     | 4,201.128           |                 |            |
| 48   | Vöklabruck              | 1867                | 830 576       | 970.727             |                 |            |
| 49   | Manerkirchen            | 1859                | 633.909       | 738 657             |                 |            |
| 50   | Gmunden                 | 1859                | 2,077.018     | 2,410 339           |                 |            |
|      | Bozen                   | 1855                | 2,609.823     | 3,019.021           | + 409.198       | + 15       |
| 52   | Wels                    | 1861                | 2,221.304     | 2,567.196           |                 |            |
| 53   | Lambach                 | 1861                | 1,439 240     | 1,658.130           | 20222           |            |
|      | Neunkirchen             | 1871                | 945.076       | 1,055.472           |                 |            |
|      | Ips                     | 1869                | 379.222       | 422.538             | + 43.316        | + 11       |
| 56   | Rohrbach                | 1869                | 636.040       |                     | + 72.390        |            |
|      | Dalakanhawa             | 1854                | 7,167.254     | 7.978.492           |                 |            |
| 57   | Reichenberg             | 100 #               | 1,101.201     | 11010. TON          | + 1,521.440     |            |

| Nr. | Sitz der Sparcasse        | Jahr<br>der Er-<br>öffnung<br>der<br>Spar-<br>casse | Rinlagenstand<br>zu Anfang des<br>Jahres 1875 |                      | Zuwachs+<br>oder<br>Abfall — | Zuwachs+<br>oder<br>Abfall — in<br>Percenten |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                           |                                                     | Gulden                                        | österreich           | ischer Währ                  | ung                                          |
| 59  | Salzburg                  | 1856                                                | 5,023.052                                     | 5,579.437            | + 556.385                    | + 11.1                                       |
| 60  | Schärding                 | 1863                                                | 613.368                                       |                      |                              |                                              |
|     | Iglau                     | 1859                                                | 1,592.788                                     | 1,763.926            |                              |                                              |
|     | Kalsching                 | 1864                                                | 686.564                                       | 755.580              |                              |                                              |
|     | Enns                      | 1870                                                | 407.077                                       | 443.917              | + 36.840                     |                                              |
|     | Eger                      | 1854                                                | 5,231.958                                     | .,                   | + 436.558                    |                                              |
|     | Bregenz                   | 1822                                                | 46.283                                        | 49.831               |                              | + 7.7                                        |
|     | Neumarkt in Steiermark    | 1869                                                | 281.310                                       | 302.398              |                              |                                              |
|     | Klagenfurt                | 1835                                                | 7,101.585                                     | 7,609.247            |                              | ,                                            |
| 1   | Saaz                      | 1867                                                | 897.255<br>2.255.156                          | 954.912              |                              | ]                                            |
| ,   | Aussig                    | 1863                                                | 2,255.156<br>571.672                          | 2,396.899<br>607.509 |                              |                                              |
| ,   | Freudenthal               | 1869                                                | 578.492                                       | 613.420              |                              | 1 .                                          |
| 72  |                           | 1858                                                | 4.205.183                                     | 4.421.175            |                              |                                              |
| 1   | Teplitz                   | 1862                                                | 3.658.376                                     | 3.830.948            |                              |                                              |
|     | Budweis                   | 1856                                                | 5,330,907                                     | 5.571.909            |                              |                                              |
|     | Waidhofen a. d. Ips       | 1853                                                | 3,331.519                                     | 3,445.065            |                              |                                              |
|     | Přibram                   | 1861                                                | 979.722                                       | 1,010.102            |                              |                                              |
|     | Wolfsberg                 | 1869                                                | 851.117                                       | 876.319              |                              |                                              |
|     | Reichenau                 | 1872                                                | 147.991                                       | 150.960              |                              |                                              |
|     | Plan                      | 1862                                                | 1,788.556                                     | 1,803.468            |                              |                                              |
|     | Mährisch-Schönberg        | 1866                                                | 783.781                                       | 789.699              |                              |                                              |
| 81  | Wien (Erste österr. Spar- | 1000                                                | 100.101                                       | 100.000              | 0.010                        | ' ' '                                        |
| ••  | casse)                    | 1819                                                | 133,360.923                                   | 134,200,670          | + 839.747                    | + 0.6                                        |
| 82  | Windischgrätz             | 1869                                                | 219.626                                       | 219.713              |                              | + 0,                                         |
|     | Leibnitz                  | 1869                                                | 797.139                                       | 795.212              |                              |                                              |
|     | Pilgram                   | 1864                                                | 652.955                                       | 648.733              |                              |                                              |
| 85  | Ischl                     | 1863                                                | 1,227.151                                     | 1,203,665            | - 23.486                     |                                              |
| 86  | Bilin                     | 1871                                                | 458.830                                       | 448.767              | <b>— 10.063</b>              |                                              |
| 87  | Leitmeritz                | 1858                                                | 6,467.998                                     | 6,240.159            | - 227.839                    | — 3·5                                        |
| 88  | Mürzzuschla:              | 1869                                                | 481.056                                       | 464.136              | <b>— 16.92</b> 0             | — 3·5                                        |
| 89  | Voitsberg                 | 1868                                                | 706.085                                       | 676.055              | - 30.030                     | - 4.2                                        |
|     | Aspang                    | 1870                                                | 520.076                                       | 497.834              |                              |                                              |
|     | Feldbach                  | 1862                                                | 1,349.474                                     | 1,280.572            |                              |                                              |
|     | Mureck                    | 1859                                                | 953.536                                       | 896.854              |                              |                                              |
|     | Stainz                    | 1868                                                | 1,029.763                                     | 975.803              |                              |                                              |
|     |                           | 1866                                                | 1,225.453                                     | 1,144.974            |                              |                                              |
| 95  | Gratz (Sparcasse d. Bez.) | 1868                                                | 1,631.104                                     | 1,499.101            |                              |                                              |
| 96  | Rakonitz                  | 1863                                                | 782.041                                       | 685.649              | <b>—</b> 96.392              | <b>— 12</b> ·3                               |
| i   | Summe                     |                                                     | 323,373.316                                   | 348,917,781          | + 25,544.465                 | + 7.9                                        |
|     |                           | }                                                   | ,                                             |                      | ,,                           | 1.                                           |
|     | 1                         | ١ ،                                                 |                                               | i i                  | l                            | 1                                            |

Der Gesammteinlagen-Stand der in Rede stehenden Sparcassen hat sich somit von 323,373.316 fl. auf 348.917.781 fl., demnach um 25,544.465 fl. oder 7.9 Percente, erhöht, und zwar haben 82 Institute eine Capitalsvermehrung von 305,090.655 fl. auf 331,460.267 fl. erfahren, was einen Zuwachs von 26,369.612 fl. oder 8.6 Percenten ergibt, während bei 14 Anstalten eine Minderung des Capitals von 18,282.661 fl. auf 17,457.514 fl., somit um 825.147 fl. oder 4.5 Percente, eingetreten ist.

Den relativ grössten Zuwachs haben die in den letzten Jahren neu errichteten Sparcassen mit meist noch geringem Einlagenstande zu verzeichnen, was insoferne als besonders erfreulich bezeichnet werden darf, als bei allen anderen Arten von Geldinstituten es eben die jüngsten sind, welche allenthalben auf ein nicht zu bannendes Misstrauen stossen, während hier schon die Thatsache des Bestandes als Sparcasse auf Grund des Sparcassen-Regulativs und unter uneigennütziger Verwaltung der angesehensten Gemeindemitglieder genügt, um den kaum flügge gewordenen Anstalten das allgemeine Vertrauen zu sichern.

Von den länger bestehenden Anstalten sind es namentlich jeue Böhmen's, Prag an der Spitze, und Oberösterreich's, welche erheblich an Capitalskraft gewonnen haben.

Wenn man nun auch nicht behaupten kann, dass dieser im Ganzen nicht unbeträchtliche Zuwachs nur dem Zuflusse von Ersparnissen zuzuschreiben und als solcher freudig zu begrüssen sei, da es Thatsache ist, dass die Sparcassen gegenwärtig mehr die Function der Depositenbanken übernommen haben und Sammelcassen für Millionen productiven Capitals geworden sind, welche im Handel und bei der Industrie keine sichere und rentable Verzinsung mehr zu finden vermögen, so ist doch immerhin der Schluss gestattet, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Sparcassen nach wie vor unerschüttert ist. Der Stillstand, welcher speciell bei der ältesten Sparcasse des Reiches und der einlagenkräftigsten Europa's, der Wiener Sparcasse, eingetreten ist, darf keineswegs als ein bedenkliches oder gar bedauerliches Symptom betrachtet werden, da die Leitung dieser Anstalt im wohlverstandenen eigenen Interesse bemüht ist, durch Herabsetzung des Zinsfusses den übergrossen Capitalsandrang und dadurch jene Gefahren zu vermeiden, welche besonders in kritischen Zeiten mit der colossalen Capitalsansammlung bei einem einzigen Institute unzertrennlich verbunden sind.

Der bei 14 Anstalten nachgewiesene Rückgang ist fast durchwegs zu unbedeutend, um einer besonderen Erklärung zu bedürfen. Bezüglich Rakonitz, welches 12.3 Percente Abfall verzeichnet, haben die Vorgänge bei der nächstgelegenen grossen Sparcasse in Pilsen, wo grobe Unregelmässigkeiten vorkamen, nachhaltig eingewirkt; in Gratz hingegen Pilsen, wo grobe Unregelmässigkeiten vorkamen, nachnattig eingewirkt, in die war es die Concurrenz dreier Sparcassen, welche der jüngsten und kleinsten von ihnen einen schwachen Capitalsrückgang gebracht hat. Auffällig ist der Umstand, dass bisher han saht steinische Sparcassen mit Capitalsabfall nachgewiesen sind, was, so lange die schon acht steirische Sparcassen mit Capitalsabfall nachgewiesen sind, was, so lange die Berichte aller Anstalten des Landes nicht vorliegen, auf rein örtliche Verhältnisse zurück-

geführt werden muss.

Falls die Gebarungsresultate der noch ausstehenden österreichischen Sparcassen, wie dies wohl zu gewärtigen ist, ähnliche sind, wie die vorliegenden, dürfte sich für die Gesammtheit unserer Sparcassen für 1875 ein Capitalszuwachs von 40 Millionen Gulden herausstellen, während er 1874 — 65.5, 1873 — 79.7 und 1872 — 61.9 Millionen Gulden betrug.

Das Volksschulwesen in der Bukowina mit Ende des Schuljahres 1874/75. Dieses alle Nationalitäten-Hauptstämme des vielsprachigen Kaiserstaates enthal-tende Land besass bei einem Flächenmasse von 189.80 geographischen Quadrat-Meilen oder 10.451 00 Quadrat-Kilometern nach der Zählung vom 31. December 1869 eine Civil-Bevölkerung von 511.964 Menschen und ist in neun Schulbezirke, und zwar in den Stadtschulbezirk Czernowitz und in 8 Landschulbezirke: Czernowitz Umgebung, Kimpolung, Kozman, Radautz, Sereth, Storożynetz, Suczawa und Wisznitz getheilt, welche territorial mit den gleichnamigen politischen Amtsbezirken zusammenfallen. Unter den Landschulbezirken ist dem Flächenmasse nach jener von Radautz mit 39.7 geographischen Quadrat-Meilen oder 2186-19 Quadrat-Kilometern der grösste, Sereth mit 9.43 geographischen Quadrat-Meilen oder 519 07 Quadrat-Kilometern der kleinste; rücksichtlich der Dichtigkeit der Bevölkerung ist Kozman mit einer Bevölkerung von 5068 Personen auf eine geographische Quadrat-Meile oder 91 auf einen Quadrat-Kilometer am stärksten, Kimpolung mit einer Bevölkerung von 974 Personen auf eine geographische Quadrat-Meile oder 18 auf einen Quadrat-Kilometer am schwächsten bevölkert.

Nachdem im Vorjahre (1874) die Regulirung sämmtlicher bestandenen Schulen in Gemässheit der Bestimmungen der Landesgesetze vom 30. Januar 1873 durchgeführt worden war, wurden im Jahre 1875 die einclassigen Schulen in Kirlibaba, Bezirk Kimpolung, in Woloka am Czeremosz, Bezirk Storożynetz, und in Unter-Pertestie, Bezirk Radautz, neu errichtet; die Mädchenschule in Sereth von 2 auf 3 Classen erweitert, bei der vierclassigen Volksschule für beide Geschlechter in Kimpolung eine Mädchenschule errichtet, welche, im Schuljahre 1876 mit 2 Classen eröffnet, zu einer vierclassigen heran-wachsen soll; in Suczawa die zweiclassige Mädchenschule in eine dreiclassige verwandelt und in der Schule zu Sadagora der Unterricht in weiblichen Handarbeiten eingeführt, Mehrere andere Verhandlungen sind zum Abschlusse reif; weitere Errichtungen von Schulen konnen aber, wiewohl mehrere Gemeinden selbst zu grösseren Leistungen bereit wären, mit Rücksicht auf den herrschenden Lehrermangel vorläufig nicht in's Auge gefasst werden.

Der Lehrermangel hat überhaupt nicht abgenommen, sondern durch Pensionirungen, durch Austritt in andere Provinzen, durch Tod etc, sich noch vermehrt. Nach dem Stande von 1875 zu urtheilen, dürften mit Ende des Schuljahres 1876 aus der Lehrer-Bildungsanstalt in Czernowitz 16 und aus der daselbst befindlichen Lehrerinen-Bildungsanstalt 12 Zöglinge austreten; da aber dieser Nachwuchs zunächst zur Ausfüllung der vorhandenen Lücken benützt werden muss, wird für neue Schulen nur eine ganz kleine Zahl vorschriftsgemäss qualificirter Lehrkräfte erübrigen, wesshalb die Besorgung vacanter Lehrerstellen durch schulfreundliche Priester gegen Remuneration immer mehr Platz greift.

An der Lehrer-Bildungsanstalt in Czernowitz befanden sich mit Ende des Schuljahres 1874—75 in der Vorbereitungclasse 39, im ersten Jahrgange 34, im zweiten Jahrgange 17, im dritten Jahrgange 16 Zöglinge; an der Lehrerinen-Bildungsanstalt dortselbst im ersten Jahrgange 29, im zweiten Jahrgange 23, im dritten Jahrgange 13 Zöglinge, woraus sich die fortwährende Steigerung des Besuches dieser Bildungsanstalten ergibt.

Der Lehrbefähigungsprüfung für allgemeine Volksschulen vor der hiefür bestimmten Prüfungscommission unterzogen sich im Schuljahre 1874/75 zwei männliche und ein weib-

licher, alle drei Candidaten mit gutem Erfolge.

Der Kostenaufwand für die Erhaltung der Volksschulen im Jahre 1875 betrug 110.763 fl. ö. W., wovon 54.371 fl. durch die eingeschulten Gemeinden, 7501 fl. durch die eingeschulten Gutsgebiete, 968 fl. durch sonstige Parteien, 45.516 fl. durch den Landesfond, 1407 fl. endlich durch das in die Lehrergehalte eingerechnete Erträgniss der Dotations - Grundstücke gedeckt wurden. Zur Unterstützung ärmerer Gemeinden bei Erweiterung und Instandsetzung der Schulgebäude bewilligte der Landtag wie im Vorjahre 10.000 fl. als unverzinsliche Vorschüsse und 1500 fl. als Subventionen.

Bürgerschulen bestanden noch im Jahre 1875 in der Bukowina keine; an öffentlichen allgemeinen Volksschulen waren vorhanden: in Czernowitz 2 vierclassige Knaben-, 1 vierclassige und 1 siebenclassige (sogenannte höhere Töchterschnle) Mädchen-, dann 2 einclassige und 3 zweiclassige Schulen für beide Geschlechter, also 9 Schulen mit 27 Classen; in den 8 Landschulbezirken 96 ein-, 8 zwei-, 51 drei- und 10 vierclassige (worunter 9 Knaben-, 3 Mädchen- und 154 Schulen für beide Geschlechter), zusammen daher 165 Schulen mit 305 Classen, Parallel-Abtheilungen nicht gerechnet, wovon auf den Landbezirk Czernowitz 22 Schulen für beide Geschlechter, auf Kimpolung 26 Schulen für beide Geschlechter, auf Kozman 2 Knabenschulen und 32 Schulen für beide Geschlechter, auf Radautz 3 Knaben-, 1 Mädchenschule und 24 Schulen für beide Geschlechter, auf Sereth 3 Knabenschulen, 1 Mädchenschule und 7 Schulen für beide Geschlechter, auf Storozynetz 11 Schulen für beide Geschlechter, auf Wisznitz 17 Schulen für beide Geschlechter entfielen.

Die Unterrichtssprache war in 16 Schulen deutsch, in 13 rumänisch, in 59 ruthenisch, in 3 ungrisch, in den restlichen 83 Schulen aber gemischt, und zwar in 40 deutsch-rumänisch, in 17 deutsch-ruthenisch, in 8 rumänisch-ruthenisch, in 4 deutsch-polnisch, in 1 ruthenisch-polnisch, in 2 deutsch-rumänisch-polnisch, in 3 deutsch-rumänisch-ruthenisch, in 5 deutsch-polnisch-ruthenisch und in 3 Schulen deutsch-rumänisch-ruthenisch-polnisch.

Bezüglich der Zeit wurde der Unterricht ertheilt: ganzjährig und ganztägig an 90, ganzjährig und halbtägig an 79, dann im Winter ganz-, im Sommer halbtägig an 5 Schulen.

Er erstreckte sich ausser den allgemein vorgeschriebenen Lehrgegenständen an 27 Schulen auf Landwirthschaft im Allgemeinen, an 29 Schulen auf Obstbaumzucht, an 3 Schulen auf Seidenzucht und an 16 Schulen auf Bienenzucht; an 80 Schulen wurden ausser der Unterrichtssprache noch eine oder mehrere andere Landessprachen gelehrt.

Weibliche Arbeitsschulen in Verbindung mit Volksschulen bestehen in

der Bukowina nur drei.

Das Institut der Kindergärten in Verbindung mit öffentlichen Volksschulen kam noch nicht zur Anwendung; desgleichen fanden gewerbliche Fortbildungsschulen und Curse an Volksschulen noch keinen Eingang, während drei landwirthschaftliche Schulen und Curse bestanden.

Für Kinger über 13 Jahre wird an mehreren Schulen ein Wiederholungsunterricht ertheilt, obligat ist jedoch ein solcher nicht.

Lehrkräfte waren an den 174 öffentlichen Volksschulen bestellt 227; und zwar männliche: 1 Oberlehrer mit der Befähigung für Bürgerschulen, 19 solche mit der Befähigung für allgemeine Volksschulen, 168 Lehrer (darunter 3 Weltgeistliche), von denen ebenfalls 1 iür Bürgerschulen, die übrigen für Volksschulen befähigt waren, 7 provisorische Lehrer und 5 Unterlehrer mit Reifezeugnissen, dann zwei Aushiltslehrer; weibliche: 2 für Bürgerschulen befähigte Oberlehrerinen, 17 für Volksschulen befähigte Lehrerinen, 1 Unterlehrerin und 5 Arbeitslehrerinen. Von der Gesammtzahl der Lehrkräfte gehörten nur 13 den höheren Lebensjahren (über 50 Jahre) an, alle übrigen standen im kräftigsten Alter.

151 Schulen waren mit je 1 Lehrkraft, 13 mit je 2, 4 mit je 3 und 6 Schulen mit je mehr als 3 Lehrkraften versehen, die Arbeitslehrerinen nicht eingerechnet; auf die Stadt Czernowitz allein entfielen 3 Schulen mit je 1 Lehrkraft, 2 mit je 2 und 4 mit mehr als 3 Lehrkräften.

Die 174 öffentlichen Schulen wurden von 8197 Knaben und von 3535 Mädchen, zusammen von 11.732 Kindern besucht, von denen 126 im Alter unter sechs Jahren '),

<sup>&#</sup>x27;) Mit Rücksicht auf den Umstand, dass in der Bukowina die Schulpflicht vom 7. bis 13. Lebensjahre besteht, erscheint es inconsequent, das Alter der schulbesuchenden Kinder in die Abstufungen "unter 6 Jahre," "von 6 bis zu 12 Jahren," "von 12 bis zu 14 Jahren" und "über 14

9838 im Alter von 6 bis zu 12 Jahren, 1593 im Alter von 12 bis zu 14 Jahren und 175 im Alter über 14 Jahren standen. Der Muttersprache nach waren hiervon 4281 Dentsche, 2594 Rumänen, 3127 Ruthenen, 1316 Polen, 349 Ungarn und 65 Sonstige; dem Religionsbekenntnisse nach 4167 lateinisch-katholisch, 111 griechisch-katholisch, 32 armenisch-katholisch, 5202 griechisch-orientalisch, 1087 evangelisch und 1133 israelitisch.

Die Ausweise über die schulpflichtigen Kinder sind nichts weniger als genau, indem die Zahl der in denselben Verzeichneten (von der Stadt Czernowitz abgeschen) weit hinter jener Ziffer zurückbleibt, welche nach den Ergebnissen der Zählung vom 31. December 1869 resultirt, indem sie nur 24.121 Knaben, 21.786 Mädchen, zusammen 45.907 Kinder, nachweisen, während schon durch die Zählung 38.726 Knaben, 39.182 Mädchen, zusammen 77.908 Kinder, als zwischen dem 7. und 13. Lebensjahre stehend, daher um 14.605 Knaben und 17.396 Mädchen, zusammen um 32.001 Kinder, mehr constatirt wurden, von denen nach den Ausweisen über die Bewegung der Bevölkerung allerdings 1807 Knaben und 1907 Mädchen, zusammen 37.14 Kinder, zwischenweilig gestorben sind, aber doch noch immer 36.919 Knaben, 37.275 Mädchen, zusammen 74.194 Kinder erübrigen, hiezu aber die erst seither in das schulpflichtige Alter Getretenen und die durch den Zufluss Fremder in die Bukowina Gekommenen zu zählen sind. Unter solchen Verhältnissen wird gewiss der geringere Fehler begangen, wenn zur Vergleichung des Schulbesuchs mit der Schulpflicht und zu allen ähnlichen Folgerungen einfach auf die Ziffer der Zählung vom 31. December 1869, welche jetzt unbedingt schon überschritten ist, zurückgegriffen und nur für die Stadt Czernowitz die vom Stadtschulbezirke nachgewiesene Ziffer, als der Wirklichkeit am nächsten stehend, beibehalten wird.

An Schulgebäuden waren vorbanden: 143 eigene, darunter 90 im guten, 53 im mangelhaften Bauzustande; in Czernowitz 7 und auf dem Lande 20 gemiethete, wovon 17 im guten, 10 im mangelhaften Bauzustande; endlich 5 unentgeltlich überlassene, wovon 1 im guten, 4 im mangelhaften Bauzustande, — mithin zusammen 108 im guten und 67 im mangelhaften Bauzustande. Wie traurig es in dieser Beziehung in der Bukowina mitunter noch aussieht, ist schon daraus zu entnehmen, dass beispielsweise im Schulbezirke Wisznitz an zwei Schulorten die Todtenkammern als Unterrichts-Localitäten benützt werden. In der nachgewiesenen Anzahl von 175 Schulgebäuden befanden sich 216 Schulzimmer.

Schuleinrichtung und Schulgeräthe waren an 121 Schulen genügend, an den rest-

lichen 50 Schulen nicht genügend.

Schulbibliotheken bestanden an 64 Schulen mit zusammen 1740 Bänden, wovon drei mit 434 Bänden auf Czernowitz entfielen.

Privat-Volksschulen mit Ooffentlichkeitsrecht bestanden nur 3, und zwar in Czernowitz 1 vierelassige, in Andrasfalva, Bezirk Radautz, und in Illiboka, Bezirk Sereth, je 1 einelassige für beide Geschlechter, an denen 6 männliche Lehrkräfte und 1 Arbeitslehrerin wirkten. Der Schulbesuch an denselben belief sich auf 282 Knaben und 154 Mädchen, zusammen auf 436 Kinder, wovon auf Czernowitz 159 Knaben und 83 Mädchen, zusammen 242 Kinder entfielen.

Der Muttersprache nach waren hiervon 184 Knaben und 108 Mädchen Deutsche, 83 Knaben und 42 Mädchen Magyaren, 11 Knaben und 1 Mädchen Polen, 2 Knaben Ruthenen, 1 Knabe und 1 Mädchen Rumänen, 1 Knabe und 2 Mädchen gehörten fremdländigen Muttersprachen an.

Der Religion nach waren 60 Kinder lateinisch-katholisch, 1 griechisch-orienta-

talisch, 348 evangelisch und 27 israelitisch.

Dem Alter nach war 1 Kind unter dem 6. Lebensjahre, 370 Kinder standen im Alter von 6 bis zu 12 Jahren, 62 im Alter von 12 bis zu 14 und 3 im Alter über 14 Jahren.

Schulgebäude waren 3 eigene, wovon 2 im guten, 1 im mangelhaften Bauzustande vorhanden, und hatten selbe 6 Schulzimmer.

Die Schuleinrichtung und die Schulgeräthe waren in allen 3 Schulen genügend; Schulbibliotheken befanden sich an 2 Schulen mit zusammen 31 Bänden.

Privat-Volksschulen ohne Oeffentlichkeitsrecht bestanden 8 mit 18 Classen, und zwar: in Czernowitz 1 vierclassige Knabenschule und 1 vierclassige Schule für beide Geschlechter, in dem Schulbezirke Kimpolung 1 vierclassige Schule für beide Geschlechter, in dem Schulbezirke Radautz 2 ein - und 1 zweiclassige Schulen für

Jahre' einzutheilen, da aber in Folge dessen, dass diese Abstufungen in den Fragebogen B über die Erhebung des Zustandes der Volksschulen für 1875 so vorgedruckt waren, das Alter auch in diesen Abstufungen nachgewiesen wurde, musste dieser Vorgang beibehalten werden.

<sup>\*)</sup> Eine ganz genaue Berechung der schulpflichtigen Kinder aus der Zählung und der Bevölkerungsbewegungs-Tabelle lässt sich schon desshalb nicht aufstellen, weil die Berechnung derselben hier nur nach dem Geburtajahre thunlich ist, das Schuljahr aber während des Solarjahres beginnt und endet, und die zwischen dem Beginne des Geburtajahrs und jenem des Schuljahra bestehende Differenz von einigen Monaten nicht berücksichtigt werden kann.

beide Geschlechter, in den Schulbezirken Storožynetz und Suczawa je 1 einclassige Schule,

gleichfalls für beide Geschlechter.

An diesen 8 Privatschulen wirkten 22 Lehrkräfte. Der Schulbesuch belief sich auf 702 Knaben und 475 Mädchen, zusammen auf 1177 Kinder, wovon 441 Knaben und 242 Mädchen, zusammen 683 Kinder, auf Czernowitz entfielen.

Der Muttersprache nach waren 495 Knaben und 442 Mädchen Deutsche, 73 Knaben und 7 Mädchen Rumänen, 128 Knaben und 22 Mädchen Ruthenen, 5 Knaben und 4 Mädchen Polen, 1 Knabe fremder Muttersprache. Der Religion nach gehörten 31 Kinder dem lateinisch-katholischen, 173 dem griechisch-orientalischen, 413 dem evangelischen und

560 Kinder dem mosaischen Glaubensbekenntnisse an.

Rücksichtlich des Alters standen 991 Kinder im Alter von 6 bis zu 12 Jahren,

173 im Alter von 12 bis 14 Jahren und 13 im Alter über 14 Jahren.

Schulgebäude waren 6 eigene im guten, dann 2 gemiethete, wovon 1 im guten und 1 im mangelhaften Bauzustande, zusammen 8 mit 20 Schulzimmern vorhanden. Die Schuleinrichtung und die Schulgeräthe waren an 6 Schulen genügend, an 2 Schulen ungenügend. Schulbibliotheken bestanden an 4 Schulen mit 419 Bänden.

Die Gesammtzahl der Schulen belief sich daher auf 185 allgemeine Volksschulen mit 365 Classen, 256 Lehrkräften und einem Schulbesuche von 9181 Knaben und 4164 Mädchen, zusammen 13.345 Kindern, von denen 127 im Alter unter 6 Jahren, 11.199 im Alter von 6 bis zu 12 Jahren, 1828 im Alter von 12 bis zu 14 Jahren und 191

im Alter über 14 Jahren standen.

Unter den einzelnen Landschulbezirken stellt sich das Verhältniss der Schulenzahl zum Flächenmasse so, dass eine öffentliche Schule im Schulbezirke Czernowitz Land auf 0.75, Kimpolung auf 1.39, Kozman auf 0.45. Radautz auf 1.42, Sereth auf 0.86, Storožynetz auf 1.84, Suczawa auf 1.49 und Wisznitz auf 1.60 Quadratmeilen entfällt. Das Verhältniss der Schulen zu der Anzahl der schulpflichtigen Kinder, worin der geeignetste Massstab zur Beurtheilung der Frage liegt, ob die vorhandenen Schulen für den Bedarf genügen, stellt sich so, dass auf 1 Schule in den Schulbezirken Czernowitz Land 523.9, Kimpolung 203.4, Kozman 335.6, Radautz 415.8, Sereth 692.2, Storožynetz 718.4, Suczawa 696.6 und Wisznitz 394.3 schulpflichtige Kinder entfallen. Dieses Verhältniss ist durchwegs ein äusserst ungünstiges; da nun die grösste Zahl der Schulen nur eine Classe hesitzt und auf eine Classe nicht einmal ein Lehrer entfällt, so ist auch das Verhältniss der Classen und jenes der Lehrer zu den schulpflichtigen Kindern ein überaus ungenügendes.

Die Differenz zwischen den Ergebnissen im ganzen Lande gegenüber jenen ohne Landeshauptstadt bezüglich der Classenzahl ist nur bei den Schulen mit mehr als 3 Lehrkräften von erhöhtem, sonst aber durchwegs von geringem Belange, und stellt sich im Allgemeinen mit Einrechnung der Landeshauptstadt der Stand etwas günstiger, weil in Czernowitz sich eine verhältnissmässig grössere Anzahl mehrclassiger Schulen befindet und die Schulen in derselben entsprechender und ausgiebiger besetzt sind und verhältnissmässig

besser besucht werden.

Der Schulbesuch erhöht sich mit Rücksicht auf die Privat-Volksschulen in den Landschulbezirken nur wenig, und zwar bei Berücksichtigung nur der Privat-Volksschulen mit Oeffentlichkeitsrecht bei den Knaben auf 20.4, bei den Mädchen auf 7.1, bei den Kindern zusammen auf 13.7 Percente; mit Berücksichtigung auch der Privat-Volksschulen ohne Oeffentlichkeitsrecht bei den Knaben auf 21.1, bei den Mädchen auf 7.8, bei den Kindern zusammen auf 14.4 Percente. Im ganzen Lande steigt dieses Verhältniss, wenn man nur die Privat-Volksschulen mit Oeffentlichkeitsrecht einbezieht, bei den Knaben auf 21.7, bei den Mädchen auf 9.3, bei den Kindern zusammen auf 15.5 Percente, wenn man auch die Privat-Volksschulen ohne Oeffentlichkeitsrecht berücksichtigt, bei den Knaben auf 23.4, bei den Mädchen auf 10.5, bei den Kindern zusammen auf 17.0 Percente. Die Steigerung ist daher nur in der Landeshauptstadt Czernowitz selbst bedeutend und macht sich auch bei dem ganzen Lande fühlbar, weil von der Gesammtzahl der beide Kategorien von Privat-Volksschulen besuchenden Kinder 57.7 Percente auf die Landeshauptstadt allein entfallen und weil ferner von der Gesammtzahl aller in der letzteren die Volksschule besuchenden Kinder wieder 33.1 Percente nur Privat-Volksschulen besuchen.

Das Missverhältniss des Schulbesuchs der Mädchen zu jenem der Knaben ist

Das Missverhältniss des Schulbesuchs der Mädchen zu jenem der Knaben ist sehr beträchtlich und dürfte nur noch in Dalmatien überboten werden; aber auch der Schulbesuch der Knaben steht hinter allen anderen Ländern des Reichs weit zurück. Wenn selbst in Betracht gezogen wird, dass ein Theil der schulpflichtigen Kinder zu Hause einen Volksschul-Unterricht geniesst und ein weiterer Theil an Mittelschulen oder an speciellen Fach-Lehranstalten sich befindet, so stellt sich — einen Zuwachs durch Zufluss von Fremden, wie auch den Umstand, dass unter den ausgewiesenen schulpflichtigen Kindern sich 1846 befanden, welche noch nicht oder nie mehr in dem eigentlichen schulpflichtigen Alter standen, ganz ausser Betracht gelassen — das Verhältniss der schulbesuchenden zu den schulpflichtigen

Kindern immer nur auf 18.0 Percente.

Zur leichteren Uebersicht der wichtigsten Thatsachen diene folgende Tabelle:

Us bergicht der relativen Zahlen, welche gich für die öffentlichen Volksschulen rücksichtlich ihrer Zahl, der Lebrkrufte, Schulgebunde und Schulbibliotheken, dann der schulpflichtigen und schulbesuchenden Kinder in der Bukowing mit Ende des Schuljahres 1876 ergeben:

| Sebual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                     |        |              | Perso                       | Auf 100<br>Personen der           | ler   | 4            |       |          | -    | Von den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en   |            | Von    | Von den | -        |       |        |        |        |        |        |      | 8      |       | _    | Auf 190      | 190       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|-------|------|--------------|-----------|
| 1.14 62 99 15 2 15 4 19 1 3 0 65 86 8 7 5 2 3 3 4 4 15 0 0 9 59 8 32 3 5 1 7 20 0 9 10 1 1 6 7 4 35 3 5 2 7 2 0 9 9 9 9 5 3 2 7 2 0 9 9 9 9 5 3 2 7 2 2 9 9 1 1 1 6 7 4 35 3 3 2 2 2 8 9 9 1 1 6 7 4 35 3 3 2 2 2 8 9 9 1 1 6 7 4 35 3 3 2 2 2 8 9 9 1 1 6 7 4 4 5 5 2 3 7 2 2 3 7 2 3 3 4 1 1 6 7 4 35 3 3 2 4 1 1 6 7 4 35 3 3 2 2 2 8 9 1 1 6 7 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | L. J   |              | -                           | S                                 | -ammt | Sohn<br>ent- |       | ртег     | Schr | rteher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nden |            | Schul  | gebile  | 9 4      | эспа  | entfa  | llen a | af ar  |        | ocura, | esno | len au | Kinde |      | schn<br>such | len<br>I- |
| Civilhevell    | e 1                   | entfa  | lit          | _                           | 200                               | Gess  | faller       | -     | el n     | -    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | g gr       | -      | -       | alia     | 0.170 | -      | 77.45  | -      |        | elle   | -    | -      | -     | -    | -            |           |
| Top 60-06 15-3 15-5-15-4 1-9 1-3 0-67 86-8 75 2-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 11-5 7-3 3-4 1 |                       |        |              | Civi<br>ke<br>enti<br>chulp | Ibevö<br>rung<br>fallen<br>flicht | J.    |              |       | ве кошше | -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14   |            |        | 1000    |          |       | 191    |        |        | =      |        | 191  |        |       | 2002 |              |           |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                   |        | -011.<br>TeT |                             |                                   |       | _            | -     | Class    | I    | hrkr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | afte | _          | -      |         |          |       |        | 2-4    | -      | 1911   | _      |      |        |       |      | цец          | I         |
| *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |        | uue.         |                             |                                   |       |              |       | Jny      | 1    | the state of the s | H    | 0          | اد     | j       | T wen    |       |        |        |        | I Let  |        |      |        |       |      | Mäde         | Kind      |
| . 1.14 62-99 15-2 15-4 15-3 1-8 1-2 0-63 89-7 6-7 2-4 1 2 85-0 12-0 3-0 388-0 7 0 443-8 240-0 383-4 52-3 0-9 59-8 32 3 51-7 20 0 1.09 60-06 15-3 15-5 15-4 1-9 1-3 0-67 86-8 7-5 2-3 3-4 81-7 15-4 2-9 415-0 7-5 452-6 237-2 354-8 61-8 1-1 67-4 35-3 52-7 20-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stadt Czer-<br>nowitz | * 1    | <del></del>  | 16.3 1                      | 6.4.1                             |       |              | 3.4.1 | 15.3     | 33.3 | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | - 23       | 2.5    |         | = 747757 | *     |        | 4.8    | 4.917  |        |        |      | 7.3 69 | 9.1   | 35   | 5.32-5       | 33.       |
| . 1.09 60.06 15 3 15 5 15 4 1 9 1 1 3 0 67 86 8 7 5 2 3 3 4 81 7 15 4 2 9 415 0 7 5 452 6 237 2 354 8 61 8 1 1 67 4 35 3 52 7 20 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uebriges<br>Land      | 1.14.6 | 2-99.1       | 15.51                       | 5.41                              |       |              | 1.20  |          |      | 6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | - 80<br>21 | 5.0 12 |         | 388      |       | 1044   | 3.8.24 |        | 33.4.5 |        |      | 8      | 23 51 | 7.50 |              | 113       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gesammte<br>Bukowina  | 1.09 6 | 90-0         | 15:31                       | 2.5:1                             |       |              | 1.30  | 67.8     |      | 7.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 84.8       | 1-7 15 |         | 9 415    |       | 1.5 45 | 5.6.23 | 17.5.3 | ==-8.4 |        |      | 7.4 35 | - 85  | 7 20 |              | 416       |

Gegenüber der letzten allgemeinen Erhebung des Zustandes der öffentlichen und Privat-Volksschulen mit Ende des Schuljahres 1870/71 ergibt sich folgendes Resultat:

| Zaitamat                          | öfi | en | tli | ch | en<br>ule | V | oll | cs-      | Classen  | Lehrpersonals 3) | bes    | Schul<br>sucher<br>linder | -4-      | Schulen auf                          | Es kommen | anf 1 Schule | schu     | s kor<br>lbest | uche     | nde      | pfli<br>ko | chul<br>chti<br>chti<br>mm<br>chul | ge<br>en |
|-----------------------------------|-----|----|-----|----|-----------|---|-----|----------|----------|------------------|--------|---------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|--------------|----------|----------------|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|
| Zeitpunet                         | 1   | 2  | 3   | 4  | wa<br>5   | 6 | 7   | Zusammen | Zahl der | Zahl des Leh     | Knaben | Mädchen                   | Zusammen | Es kommen Schulen<br>1 geographische | Classen   | Lehrer       | 1 geogr. | 1 Schule       | 1 Classe | 1 Lehrer | Knaben     | Mädchen                            | Kinder   |
| Ende des<br>Schuljahrs<br>1870/71 | 87  | 3  | 43  | 8  | 1         |   |     | 142      | 259      | 179              | 5.891  | 2.272                     | 8.163    | 0.75                                 | 1.8       | 1.8          | 43.0     | 57.5           | 31.5     | 45.6     | 15.7       | 61                                 | 10.8     |
| Ende des<br>Schuljahrs<br>1874/75 | 08  | 11 | 51  | 13 |           |   | 1   | 174      | 332      | 222              | 8-197  | 8.535                     | 11.732   | 0.95                                 | 1.9       | 1'3          | 61'8     | 67.4           | 35.3     | 52.7     | 20'9       | 8.9                                | 14'9     |

Es haben sich daher die öffentlichen allgemeinen Volksschulen um 32, und zwar die einclassigen um 11, die zweiclassigen um 8, die dreiclassigen um 8 und die vierclassigen um 5 vermehrt. Die bestandene fünfclassige Schule ist ausgefallen, dagegen besteht jetzt eine siebenclassige. Die Besserung bezüglich des Standes der öffentlichen Volksschulen macht sich daher in zweifacher Richtung geltend, und zwar in der Vermehrung der Schulen überhaupt, dann in der Erweiterung der ein- und zweiclassigen in mehrclassige Schulen. Die Zahl der Classen hat sich um 73 erhöht.

Das Lehrpersonale hat sich um 43 vermehrt, im Verhältniss zur Vermehrung der Classen mithin allerdings in ungenügender Weise, welches Missverhältniss in dem schon früher wiederholt erwähnten Mangel an gesetzlich befähigten Lehrkräften seinen Grund hat, dem auch durch Heranziehung weiblicher Lehrkräfte, dann Geistlicher wie auch provisorischer Lehrer und Aushilfslehrer ohne Lehrbefähigung und selbst ohne Reifezeugniss nicht abgeholfen werden konnte.

Der Schulbesuch hat sich wohl etwas gebessert, indem derselbe bei den Knaben um 5.2, bei den Mädchen um 2.8, bei den Kindern zusammen überhaupt um 4.0 Percente sich erhöhte, ist aber noch immer ein durchaus nicht zufriedenstellender.

Ferner vermehrte sich die Zahl jener öffentlichen Volksschulen, an denen Landwirthschaft im Allgemeinen, Obstbaumzucht und Bienenzucht gelehrt wurde, nur rücksichtlich der Seidenzucht ergab sich ein Ausfall von 2 Schulen.

In Ansehung der Zeit, in welcher der Unterricht ertheilt wurde, ergab sich eine Besserung nicht, indem der ganztägige Unterricht nur an einer Schule mehr eingeführt wurde als im Schuljahre 1870/71.

<sup>3)</sup> Der eigentlichen Fachlehrer und Fachlehrerinen.

<sup>4)</sup> Mit Berücksichtigung des Besuches an den Privat-Volksschulen mit Oeffentlichkeitsrecht am Ende des Schuljahrs 1870/71 6.227 Knaben, 2.890 Mädchen, zusammen 8.617 Kinder; am Schlusse des Schuljahrs 1874/75 8.479 Knaben, 3.689 Mädchen, zusammen 12.168 Kinder. Mit Berücksichtigung auch des Besuches an den Privat-Volksschulen ohne Oeffentlichkeitsrecht am Ende des Schuljahrs 1870/71 6.858 Knaben, 2.987 Mädchen, zusammen 9.815 Kinder; am Schlusse des Schuljahres 1874/75 9.181 Knaben, 4.164 Mädchen, zusammen 13.345 Kinder.

<sup>5)</sup> Mit Berücksichtigung des Besuches an den Privat-Volksschulen mit Oeffentlichkeitsrecht am Ende des Schuljahrs 1870/71 1675 Knaben, 674 Mädchen, zusammen 1175 Kinder; am Ende des Schuljahrs 1874/75 2177 Knaben, 973 Mädchen, zusammen 1576 Kinder. Mit Berücksichtigung auch des Besuches an den Privat-Volksschulen ohne Oeffentlichkeitsrecht am Ende des Schuljahrs 1870/71 1873 Knaben, 779 Mädchen, zusammen 1371 Kinder; mit Schluss des Schuljahrs 1874/75 2374 Knaben, 1075 Mädchen, zusammen 1770 Kinder.

Das Verhältniss der Classen zu den Schulen hat sich bei der Neu-Errichtung meist nur einclassiger und bei der langsamen Erweiterung der letzteren in mehrclassige fast nicht (+ 0·1), das Verhältniss der Lehrer zu den Schulen bei dem durchaus ungenügenden Nachwuchse der ersteren gar nicht geändert; das Verhältniss der Zahl der Schulen zu dem Flächenmasse hat sich durch die Vermehrung der Schulen um 32 in Etwas (0·17) gebessert, doch entfällt noch immer nicht einmal eine Schule auf eine geographische

Quadrat-Meile.

Es erübrigt sonach bezüglich der öffentlichen allgemeinen Volksschulen in der Bukowina in jeder Beziehung noch viel zu thun; es gilt diess besonders rücksichtlich der Vermehrung der Schulen überhaupt, der Erweiterung der bestehenden und der Vermehrung des Lehrpersonales. Der Schulbesuch dürfte sich einerseits bei einer Behebung des Mangels an Schulen und Lehrern von selbst nicht unerheblich steigern, andererseits durch unausgesetztes eifriges Einwirken auf die Aeltern und Angehörigen der schulpflichtigen Jugend namhaft bessern. Dem steten eifrigen Bestreben des Landesschulrathes wie des Landessasschusses in der Bukowina wird in allen diesen Beziehungen in verhältnissmässig knrzer Zeit Vieles zu verbessern möglich sein und von den Aeltern und Angehörigen der schulpflichtigen Kinder lässt sich bei der wiederholt bewiesenen Opferwilligkeit der Gemeinden für Schulzwecke das thunlichste Entgegenkommen und die möglichste Unterstützung solcher Bestrebungen erwarten.

Dr. R. Th. Simler: Versuch einer Ernährungs-Bilanz der Schweizer Bevölkerung. Nach neuen chemisch-physiologischen Grundlagen auf den Stand des Jahres 1870 berechnet.

Zürich 1876. 1)

Es ist jedenfalls eine wichtige und interessante Aufgabe der Statistik, zu ermitteln, inwieferne ein Land das Bedürfniss seiner Bewohner an Lebensmitteln durch die eigenen Erzeugnisse deckt, an solchen noch zum Absatz an das Ausland erübrigt oder auf den Bezug von Aussen angewiesen ist. Der Massstab hierfür wird immer ein schwankender sein, weil zur Ernährung der Bevölkerung eine Menge verschiedener Erzeugnisse gehören, deren jedes von Jahr zu Jahr je nach guter oder schlechter Ernte und nach vielen sonstigen Momenten im Nahrungswerthe schwankt. Zur Gewinnung dieses Massstabs kann nun entweder Production, Consumtion und Verkehr eines einzelnen Jahres oder der Durchschnitt dieser Factoren aus einer Reihe von Jahren dienen. Gegen Beides lassen sich Einwendungen erheben. Im ersteren Falle hat man es eben nur mit einem einzelnen Zeitpuncte zu thun, dessen Resultate schon auf die nächsten Jahre nicht mehr passen und daher nur mehr historischen Werth haben. Im andern Falle aber gelangt man zu Mittelzahlen, deren Verwendbarkeit und typischer Werth wohl für wenig wandelbare Grössen, wie z., B. jene der Bevölkerungs-Statistik, über jedem Zweifel feststeht, bei so ungemein variablen Factoren aber, wie die Production und die durch sie bedingte Consumtion und Handelsbewegung, doch stark in Frage gestellt werden kann.

Simler hat den erstern Weg gewählt und seine Ernährungs-Bilanz der Schweiz auf den Stand des Jahres 1870 aufgebaut. Er hatte hierbei aber noch mit einem Hindernisse zu kämpfen. Die Schweiz besitzt zwar sehr genau geführte Nachweisungen über den Waarenverkehr mit dem Auslande, entbehrt aber, so wie die meisten Staaten, jeder annähernd verlässlichen Constatirung der Production und Consumtion im Innern. Der Verfasser musste daher von der ersteren ganz absehen und die Consumtion im Wege der Berechnung des Verbrauchs an Nährstoffen für den Kopf der Bevölkerung feststellen. Die Summe derselben, auf einheitliche Grösse gebracht, gibt ihm den Jahresbedarf der Bevölkerung, welcher ge-

Die Berechnung selbst ist mit stannenswerthem Fleisse durchgeführt. Nach den Versuchen und Werken der hervorragendsten Chemiker werden 54 Nahrungsmittel aus dem Thier- und Pflanzenreiche, Rohproducte und Fabricate, nach ihrem Ernährungswerthe an Eiweissstoffen (Fleisch- und Fettbildner), Fetten und Kohlenhydraten (Wärme- und Krafterzeuger) und Nährsalzen (Assimilationsvermittler) zerlegt und auf die einheitliche Menge von Grammen gebracht. Ebenso wird die gewöhnliche Tagesration eines Erwachsenen an diesen vier Nährstoffen nach den Aufstellungen der namhaftesten Forscher (Liebig, Moleschott, Grouven, Playfair, Wolff n. A.) so wie nach den eigenen Versuchen des Verfassers festgestellt und die Bevölkerung unter 16 Jahren, mit geringerem Tagesbedürfnisse, auf den Stand der Erwachsenen umgerechnet. Mit welcher Umsicht und Fachkenntniss der Antor zu Werke geht, zeigt sich daraus, dass er bei jedem der in's Auge gefassten Consumtionsartikel alle ihm bekannt gewordenen chemischen Analysen, z. B. für Brod und Bier je 13, vorführt und daraus das Mittel zieht. Ebenso legt er seiner Berechnung der ge-

<sup>1)</sup> Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für schweizerische Statistik.

wöhnlichen Tagesration für einen Erwachsenen 11 verschiedene Ansätze (von Moleschott für einen erwachsenen Arbeiter, von Payen für einen französischen Matrosen, von Liebig für einen hessischen Leibgardisten, von Grouven für eine preussische Feldration und 7 von ihm selbst für verschiedene Alters- und Berufsclassen der Schweiz aufgestellte) zu Grunde

und zieht daraus das Mittel für seine weiteren Schlüsse.

Wie weit nun diese richtig sind, zumal in dem Abschnitte, in welchem der Verfasser den "Kraftverbrauch und Stoffverlust durch Denkarbeit" in mathematische Formeln zu fassen sucht, darüber mögen Physiologen entscheiden. Dem Statistiker dürfte wohl die ganze Arbeit zu sehr auf Calculen zu beruhen und der positiven Grundlagen über innere Production und Consumtion zu entbehren scheinen. Doch hält der Ernst, Fleiss und edle Wille des Verfassers, sowie die Wichtigkeit des angeregten Gegenstandes und der Umstand, dass Simler selbst seine Arbeit einen Versuch, einen Beitrag zur Begründung einer staats-und volkswirthschaftlichen Chemie nennt, jede weitere Kritik zurück. Es ist nur zu wün-schen, dass der begabte Verfasser selbst den eingeschlagenen Weg rüstig verfolge und zahlreiche Genossen auf diesem interessanten und wichtigen Felde finde.

### Werke,

welche der Bibliothek der k. k. statistischen Central-Commission seit Mitte Februar 1876 zugewachsen sind.

#### 1. Statistik.

#### A. Allgemeines.

Fr. Martin: The statesmans yearbook, statistical and historical annual of the states of the civilised world, handbook for politicians and merchants, for the year 1876. 13. annual publication. London 1876.

Statistical abstract for the principal foreign countries, in each year from 1860 to 1873, as far as the particulars can be stated. Second number. London 1875. Weights and measures, money; area and population; revenue; expenditure; public debt; shipping; imports; exports; railways.

Le libre-échange et les traités de commerce européennes. London 1875.

A. Simouneau: Les effectifs, les cadres et les budgets des armées européennes. Étude de statistique comparée. Paris 1875.

#### B. Oesterreich-Ungarn.

#### a) Beide Staaten.

Hof- und Staats-Handbuch der österreichisch-ungarischen Monarchie für 1876. Wien 1876. K. k. Hof; gemeinsame Ministerien; im Reichsrathe vertretene Länder (Reichsrath, oberste Staatsverwaltung, Vertretung und Verwaltung der einzelnen Länder); Königreich Ungarn und damit verbundene Theile (Reichstag, Staatsver-

waltung). Anhang: Verwaltung öffentlicher Institute.

Annuario marittimo per l'anno 1876, compilato per cura dell' J. R. governo marittimo in Trieste e del R. Governo marittimo in Fiume. XXVI. Annata. Trieste 1876. Parte prima: I. Calendari e fenomeni celesti; II. Dicasteri e corporazioni; III. Stati materiali e personali. Parte seconda: a) Trattati; b) Leggi ed ordonanze marittime; c) Notizie varie interessanti la marina; d) Elenco dei capitani mercantili. Parte terza: Prospetto dei fuochi marittimi attivati lungo la costa; Prospetto dei segnali marittimi collocati sulle secche e banchi lungo la costa. Appendice.

#### b) Oesterreich.

Mittheilungen des k. k. Ackerbau-Ministeriums. 1875, 12. Heft. Unter dem Inhalte Statistisches: Die landwirthschaftlichen Fortbildungsschulen.

Jahresbericht des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht für 1875. Wien 1876. Einleitung: Personalstand, Etat. I. Abtheilung: Oultus. II. Abtheilung: Unterricht; Schulaufsicht, Volksschulen, Mittelschulen, Universitäten, technischer Unterricht, gewerblicher und commercieller Unterricht, Kunstunterricht und Kunstpflege, Lehrbücher und Lehrmittel, Studienfonde. Anhang: Stiftungsurkunde der Universität in Ozernowitz; Exposé über die Organisation des gewerblichen Unterrichts; statistische Tabellen.

Dr. J. Bernat: Statistik der Bierproduction im Königreiche Böhmen mit Berücksichtigung anderer Lünder nebst einem Schematismus der im Solarjahre 1873 im

Betriebe gestandenen Bierbrauereien Böhmens. Prag 1875. - Statistische Uebersichtskarte der Bierproduction im Königreiche Böhmen, auf Grund officieller Daten zusammengestellt. Prag 1875.

#### c) Ungarn.

Ch. Keleti: Statistique internationale. Statistique viticole. Première partie. Viticulture de la Hongrie. 1860-1873. Traduit par F. Schwiedland. Avec deux cartes tirées en couleur. Budapest 1876. Introduction. I. Territoire viticole. II. Contrées viticoles. III. Nature des terrains viticoles. IV. Cépages. V. Culture de la vigne. VI. Vendange et mise au pressoir. VII. Production du vin. VIII. Classification des vins. IX. Manipulation des vins. X. Du prix des vins. XI. Frais de culture des vignes. XII. Du rendement des vignes. XIII. Du commerce des vins et des raisins. XIV. Etat social de la population viticole. XV. Viticulture de la Hongrie comparée à celle des pays étrangers. XVI. Production en vins de la Hongrie en 1873. Cartes: Territoire viticole de la Hongrie; carte viticole de la Hongrie. Vin produit d'après la couleur.

Budapest föváros statisztikai hivatalának havi kimutatásai (Monatliche Mittheilungen des statistischen Bureau's der Hauptstadt Budapest), Januar 1876. Budapest vasuti és gözhajói árúforgalma 1875ben (Waarenverkehr auf Eisenbahnen und Dampfschiffen in Budapest 1875); piaczi árúk 1875 évben (Marktpreise im Jahre 1875);

monatliche Mittheilungen.

#### C. Andere Staaten.

Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russ-land. 9. Jahrgang. St. Petersburg 1876. Statistische Skizze des russischen Reiches; statistische Skizze von Finnland; Städte und andere bemerkenswerthe Orte in Russland; Städte in Finnland; Stadthaushalt von St. Petersburg 1874.

Règlement définitif du budget de l'empire pour 1874. Rapport présenté au conseil de l'empire par S. E. le contrôleur de l'empire. St. Petersburg 1875.

Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preussischen Staate. XXIII. Band, 6. Lieferung, 2. statistisches Heft. Berlin 1875. Bergwerksbetrieb 1874; Gewinnung an Steinen und erdigen Mineralien 1874; Salzbergbau 1874; Salinenbetrieb 1874; Betrieb der Hüttenwerke 1874; Metalldarstellung aus Erzen 1874; Verarbeitung des Roheisens 1874; Bergwerks- und Hütteuproduction im Fürstenthum Waldeck.

Breslauer Statistik. Herausgegeben vom städtischen statistischen Bureau, I. Serie, 1. Heft. Breslau 1876. Die Errichtung und Einrichtung des städtischen statistischen Bureau's.

Jahresbericht über die Verwaltung des Medicinalwesens, Krankenanstalten und die öffentlichen Gesundheitsverhältnisse der Stadt Frankfurt a. M. Heransgegeben von dem ärztlichen Verein, XVIII. Jahrgang, Frankfurt a. M. 1875.

Dr. G. Mayr: Die bayrische Bevölkerung nach Geschlecht, Alter und Civilstand auf Grund der Volkszählung von 1871 mit vergleichenden Rückblicken auf die Altersstatistik von 1867. Mit 3 Karten und 1 Diagramm. XXX. Heft der Beiträge

zur Statistik des Königreichs Bayern. München 1875. Statistischer Abriss für das Königreich Bayern. Herausgegeben vom königl. statistischen Bureau in München. München 1876. 1. Lieferung, I. Land, II. Bevölkerung,

A. Stand der Bevölkerung, B. Bewegung der Bevölkerung.

Regierungsblatt für das Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin.

Jahrgang 1875. Nr. 1-30. Schwerin 1875.

Statistik des Unterrichtswesens in der Schweiz im Jahre 1871. Im Auftrage des schweizerischen Departements des Innern bearbeitet von H. Kinkelin. Basel-Genf-Lyon 1873. II. Theil: Statistik der Primärschulen und Ergänzungen zum I. Theil. V. Theil: Lehrerbildungsanstalten, verfasst von J. Schlegel.

Statistik der Rechtspflege des Cantons Zürich 1874. Winterthur 1875. Civilrechtspflege; Auffälle; Gemeindammänner; Hypothekarwesen; Strafrechtspflege; Bevölkerungstabelle. — Geschäftsbericht der Direction des Innern des Cautons Zürich 1874.

Zürich 1875.

Statistische bescheiden voor het koningrijk der Nederlanden. deel, derde stuk. Loting voor de nationale militie in elk der vier jaren 1868-1871. (Statistische Berichte für das Königreich der Niederlande. 7. Theil, 3 Abbeilung. Losung für die National-Miliz in jedem der vier Jahre 1868-1871). Gravenhage 1875. — Geregtelijke statistiek van het koningrijk der Nederlanden 1872 (Statistik der Rechtspflege im Königreich der Niederlande 1872). Gravenhage 1875.

Statistiek van den handel en de scheepvaart von het koningrijk der Nederlanden, over het Jaar 1874. Uitgeven door het departement van financien. Gravenhage 1875. Eerste gedeelte: Handelsverkehr. — Tweede gedeelte: Schifffahrt.

Annuaire statistique de la Belgique, Sixième année. 1875. Brüssel 1875. Aperçu général; territoire et population; état politique, intellectuel et moral; état agricole, industriel et commercial.

Statistique minière et sidérurgique de Belgique. Tableaux des opérations des industries minières et sidérurgiques en 1874. Tableaux des opérations des charbon-

nages pendant la période décennale 1865—1874. Brüssel 1875.

Compte général de l'administration de la justice criminelle en France pendant l'année 1873. Paris 1875. Rapport; 1. partie: cour d'assises; 2. partie: tribunaux correctionels; 3. partie: des récidives; 4. partie: tribunaux de simple police; 5. partie: de l'instruction criminelle; 6. partie: cour de cassation; 7. partie: renseignements divers; 8. partie: Algèrie. — Compte général de l'administration de la justice civile et commerciale en France pendant l'année 1873. Paris 1875.

1. partie: cour de cassation; 2. partie: commerciales; 5. partie: tribunaux civils de première instance; 4. partie: affaires commerciales; 5. partie: justices de paix; 6. partie: conseils de prud'hommes; 7. partie: assistance judiciaire; 8. partie: Algérie.

Statistique centrale des chemins de fer. Chemins de fer français.

Situation au 31 Décembre 1874. Paris 1875.

Direction générale des douanes. Tableau général des mouvements du cabotage pendant l'année 1874. Paris 1875. — Documents statistiques réunis par l'administration des douanes sur le commerce de la France. Année 1875. Paris 1875. — Dasselbe Janvier 1876. Paris 1876.

Annali del ministero di agricoltura, industria e commercio. Anuo 1875. Nr. 79. Statistica. Rom-Florenz 1875. Parte 1.: Atti della giunta centrale di Statistica. Parte 2.: Statistica internazionale della beneficenza ed assistenza pubblica; stati-

stica internazionale degli istituti di credito; notizie diverse.

Statistica degli affari civili e commerciali e degli affari penali per l'anno 1874. Rom 1875. Relazione e cenni preliminari. Parte 1.: affari civili e com-

merciali; parte 2.: affari penali; parte 3.: riassunto generale. Tavole.

Relazione sulle strade communali obligatorie per l'anno 1874,
presentata alla camera dal Ministero dei lavori pubblici. Rom 1875.

Relazione statistica sui telegrafi del regno d'Italia nell'anno 1874. Florenz 1875. Relazione; dimostrazione grafica del progresso del servizio del 1861 al 1874; quadri statistici del anno 1874; personale, linee, uffici, telegrammi, servizio semaforico, lavori degli uffici, telegrafi eserciti da società.

Annuario del ministero delle finanze del regno d'Italia nel 1875. Anno XIV. Statistica finanziaria. Rom 1875. I. Tesoro; II. debito pubblico; III. imposte indirette; IV. imposte dirette; V. patrimonio dello stato; VI. prospetti diversi.

Dršovinis Srbje. Statistique de la Serbie. Tome VIII. Belgrad 1874. Mouvement du commerce intérieur de la Serbie pendant dix ans, de 1864 à 1873; mouvement de la population de la Serbie pendant douze ans, de 1862 à 1873; prix courant mensuel de produits agricoles et de taux de selvire en Serbie en 1870 et 1871 produits agricoles et de taux de salaire en Serbie en 1870 et 1871.

M. G. Obédénare: La Roumanie économique d'après les données les plus Géographie, état économique, anthropologie, avec une carte de la Roumanie. récentes.

Paris 1876.

#### II. Andere Fächer.

Nuova antologia di scienze, lettere ed arti. Anno XI. Seconda serie. Vol. I. Florenz 1876.

Th. Zermelo: August Ludwig Schlözer, ein Publicist im alten Reich. Berlin 1875.

Topographie von Niederösterreich, Schilderung von Land, Bewohnern und Orten, herausgegeben vom Vereine für Landeskunde von Niederösterreich. 9. Heft.

A. Dimitz: Geschichte Krain's von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813, mit besonderer Rücksicht auf Culturentwicklung. 1. Theil, von der Urzeit bis zum Tode Kaiser Friedrich's III. Laibach 1875. — 2. Theil, bis zum Tode Kaiser Ferdinands I., ebd. 1875. — 3. Theil, bis zum Regierungsantritte Kaiser Leopold I., ebd. 1875. — 4. Theil,
1. Lieferung, ebd. 1876.
S. Hirsch: Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich II. 3. Bd.,

herausgegeben von H. Bresslau. Leipzig 1875.

# Abhandlungen.

## Die unehelich Geborenen in Oesterreich

1831-1874.

Die hervorragendsten Bevölkerungs-Statistiker, wie Quételet, Bernouilli, Wappäus, Oettingen, Oesterlen, und für Oesterreich speciell Hain, sind in der Ansicht einig, dass die unehelich Geborenen, besonders wenn sie zu einer erheblichen Quote der Gesammtzahl der Geborenen überhaupt anwachsen, als ein grosses Uebel für den Staat angesehen werden müssen, aus diesem Umstande an und für sich aber keineswegs auf die geringere Moralität der Bevölkerung geschlossen werden könne. Ohne so weit zu gehen, wie Hain, dessen unmittelbar nach einer politisch höchst erregten Periode geschriebenes Buch in den Unehelichen die Elemente sieht, "welche sich bei Staatsumwälzungen in die vorderste Reihe stellen "1), stimmen doch die genannten Forscher überein, "dass die unehelichen Kinder grossentheils der Gesellschaft zur Last fallen, ohne in der Regel dafür später einen hinlänglichen Ersatz zu gewähren". 2) Obschon vielleicht mit etwas zu dunkler Färbung, fasst Oesterlen 3) diese Ansichten in folgenden Worten zusammen: "Diese Parias unserer Gesellschaft, die Opfer des Elendes oder Leichtsinnes und der Sittenlosigkeit ihrer Aeltern, haben auch für die Statistik kein geringes Interesse. Denn in jeder Hinsicht, nach Körper, Geist und Sitten, bilden sie im Ganzen ein schwächliches, mehr oder weniger verkommenes Geschlecht. Die einfache Thatsache, dass sie aus unehelichen, illegalen Geburten hervorgingen, wird für sie eine mächtige Ursache von Krankheit und Tod vor wie nach der Geburt und durch's ganze Leben. Für die ganze Erkrankungssumme oder Morbilität wie für die Todesfälle jedes Landes liefern sie Jahr aus Jahr ein ein sehr bedeutendes und dazu im Steigen begriffenes Contingent, für gewöhnliche Erkrankungen wie für Geisteskrankheiten, Blödsinn, für Selbstmord wie für Ver-Im Verhältniss zu ihrer Zahl ungleich häufiger denn Andere füllen sie unsere öffentlichen Anstalten, vom Gebär- und Waisenhaus bis zum Spital und Kerker, zugleich die Last wie die Opfer öffentlicher Wohlthätigkeit."

<sup>1)</sup> J. Hain: Handbuch der Statistik des österreichischen Kaiserstaates. Wien 1852—1853. 1. Theil, S. 392.
2) J. E. Wappäus: Allgemeine Bevölkerungs-Statistik. Leipzig 1859—1861.

<sup>2.</sup> Theil, S. 386.

<sup>\*)</sup> Fr. Oesterlen: Handbuch der medicinischen Statistik. Tübingen 1865. S. 200. Statistische Monatechrift. 1876. 77

Der Wichtigkeit dieses Gegenstandes entsprechend, hat sich die Statistik auch schon vielfach mit den unehelich Geborenen beschäftigt, ohne dass sie bis jetzt zu so allgemein geltenden Resultaten gelangt ist, als in den tibrigen Zweigen der Populationistik. Die vergleichende Statistik steht noch im Beginne ihrer diessfälligen Forschungen, weil es, wie Wappäus bemerkt, "misslich ist, eine grössere Bevölkerung nach dem Durchschnitt eines Verhältnisses zu beurtheilen, welches local so sehr verschieden zu sein und in einem und demselben Lande nach der Oertlichkeit grössere Unterschiede zu zeigen pflegt, als irgend ein anderes Mit der ihm eigenen Gründlichkeit vergleicht dieser statistisches Verhältniss." Statistiker die Zahl der unehelichen Geburten aus 14 Staaten mit der Heiratsfrequenz derselben, so wie mit der Zahl der unverheirateten Frauenzimmer im gebärfähigen Alter, kömmt aber zu dem Resultate, dass die in beiden Richtungen gewonnenen Reihenfolgen mit jener der unehelichen Geburten wenig übereinstimmen, abgesehen davon, dass die Heiratsfrequenz selbst wieder eine Folge tiefer liegender socialer Ursachen ist, keineswegs aber an sich zur Erklärung der relativen Zahl der Unehelichen ausreicht.

Es bedarf hier noch gründlicher, in's Detail gehender Untersuchungen, weil auf die Zahl der Unehelichen so verschiedenartige Motive einwirken, dass für ein einigermassen ausgedehntes Land nicht alle massgebenden physischen und socialen Einflüsse klar bestimmt werden können, indem darin ein und derselbe Factor, je nachdem er sich mit anderen vereint oder kreuzt, bald fördernd bald hindernd auftritt.

Vollständig richtig stellt daher Oettingen ') folgende Bedingungen auf, welche erfüllt werden müssen, um den richtigen Massstab zur Beurtheilung der unehelichen Fruchtbarkeit in einem Lande und hiermit den relativen Massstab für die sittlichen Zustände zu gewinnen:

"Es erscheint nothwendig

- 1. nicht nur die absolute und relative Anzahl der unehelichen Geburten zu combiniren, sondern vor Allem die periodische Constanz, hier leider die Stetigkeit des Wachsthums, in denselben socialen Gruppen in's Auge zu fassen;
- 2. zur Würdigung der socialen Einflüsse und der räumlichen Unterschiede in der Frequenz die Provinzen eines und desselben Staates nach verschiedenen Gesichtspuncten zu ordnen und diese Verschiedenheiten im Zusammenhange mit den Eigenthümlichkeiten des local begränzten socialen Lebens in ihrer Gesetzmässigkeit zu erforschen;
- 3. bei der zeitlichen und räumlichen Comparation die unehelichen Geburten nicht mit der Bevölkerungszahl im Allgemeinen, sondern mit der Heiratsziffer oder mit der Anzahl der unverheirateten Frauen im gebärfähigen Alter oder besser noch mit den ehelichen Geburten in Proportion zu stellen."

Einen Beitrag nach allen diesen Richtungen aus Oesterreich sucht die folgende Abhandlung zu bieten. Bezüglich der Zeit umfasst dieselbe die Ergebnisse von 1831 bis 1874, also eine Periode von 44 Jahren, in welcher sich die Wandlungen und der Gang der unehelichen Geburten genau verfolgen lassen. Durch die Aufführung und Untersuchung dieser Ergebnisse in den einzelnen Ländern, Städten und Bezirken des Reichs kömmt die Studie auch der zweiten Forderung Oettingen's nach. Für die untersten Verwaltungsbezirke, nämlich die Städte mit eigenem Statut und die Bezirks-Hauptmannschaften, beschränkt sich dieselbe allerdings auf die Ergebnisse des jüngsten Quinquenniums 1870 bis 1874; das Verhältniss der ehelichen und unehelichen Geburten zeigt sich aber, so ausserordentliche Unterschiede

<sup>4)</sup> A. v. Oettingen: Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung als christliche Socialethik. 2. Auflage, Erlangen 1874, S. 288.

es zwischen den einzelnen Verwaltungsbezirken ergibt, innerhalb eines und desselben Bezirks so constant, dass die vielfach vorgenommene stichweise Herausnahme der Ergebnisse eines oder zweier Jahre keinen irgendwie fühlbaren Unterschied zwischen dem fünfjährigen und einem Durchschnitte für kürzere Perioden bemerken liess. Der Unterschied zwischen dem 4jährigen Durchschnitte der Länder (1871—1874) in Tabelle I. und dem 5jährigen (1870—1874) in Tabelle II. beträgt nirgends ein volles Percent; die höchsten Differenzen des erstern gegen den letztern sind — 0.53 bei Triest und — 0.52 bei Nieder-Oesterreich, + 0.42 bei Krain. Es ist daher bei dem 5jährigen Durchschnitte der Bezirke ein genügend charakterisirendes Bild derselben bezüglich der unehelich Geborenen gewonnen.

Die erste Tafel, welche dieser Studie beigegeben ist, enthält die absoluten Zahlen der ehelich und unehelich Geborenen einschliesslich der Todtgeborenen vom Jahre 1831 an, im Durchschnitt für je fünf Jahre, welchen ein gleicher für die jüngsten vier Jahre 1871 bis 1874 beigegeben ist. Wird das Ergebniss jeder dieser Perioden mit dem gleichen der nachfolgenden verglichen, so ergibt sich für das ganze Reich folgender Gang:

| •                  |       |                    |  |  | - |           | Ehelich      |   | Unehelich     |   | Zusammen     |
|--------------------|-------|--------------------|--|--|---|-----------|--------------|---|---------------|---|--------------|
|                    |       |                    |  |  |   |           |              |   | Gehorene      |   |              |
| 1 <b>836</b> —1840 | gegen | 1831—1 <b>83</b> 5 |  |  |   | +         | 5.26         | + | 10.27         | + | 5·86         |
| 1841 - 1845        | •     | 1836—1840          |  |  |   | +         | 5·0 <b>2</b> | + | 15·81         | + | 6.37         |
| 1846—1850          | **    | 1841 - 1845        |  |  |   | _         | 3.55         | — | 8.21          | _ | 4.18         |
| 1851—1855          |       | 18 <b>46—185</b> 0 |  |  |   | +         | 2.13         | + | <b>7</b> ·69  | + | 2.85         |
| <b>1856—1860</b>   | ••    | 1851—1855          |  |  |   | +         | <b>7</b> ·66 | + | <b>24</b> ·61 | + | 9.96         |
| 1861—1865          | -     | 1856 - 1860        |  |  |   | +         | 5.48         | + | 1.73          | + | <b>4</b> ·90 |
| 1866—1870          | "     | 1861—1865          |  |  |   | +         | <b>2</b> ·88 |   | 1.33          | + | 2.24         |
| 1871—1874          | **    | <b>1866—187</b> 0  |  |  |   | $\dot{+}$ | 9.56         |   | <b>7</b> ·68  | + | 6.82         |

Schon aus dieser Vergleichung der neun Zeitabschnitte ergibt sich, dass die allgemeine Annahme einer stetigen Zunahme der unehelichen Geburten für Oesterreich nur sehr beschränkte Geltung hat. Während die Geburten in ihrer Gesammtheit, der Zunahme der Bevölkerung entsprechend, in ihrem Anwachsen nur durch die ganz aussergewöhnlichen Ereignisse der Periode 1846 bis 1850 unterbrochen werden und diesem Gange auch die Zunahme der ehelich Geborenen entspricht, weisen die unehelich Geborenen nicht nur in jenem Quinquennium, sondern auch in der ganzen Zeit seit 1866 einen Rückgang, und in den übrigen Perioden, während deren sie ansteigen, solche Sprünge auf, dass von einer "Stetigkeit des Wachsthums", wie Oettingen annimmt, keine Rede sein kann.

Gleiches ergibt sich, wenn nur der Antheil der Unehelichen an der Gesammtzahl der Geborenen betrachtet wird. Derselbe betrug:

|                   |  |  |  |  |  |  |  |   | Percente       |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------|
| 1831—1835         |  |  |  |  |  |  |  |   | 11.94          |
| <b>1836</b> —1840 |  |  |  |  |  |  |  |   | 12.44          |
| <b>1841—184</b> 5 |  |  |  |  |  |  |  | • | 13.55          |
| 1846—1850         |  |  |  |  |  |  |  |   | 12.98          |
| 1851—1855         |  |  |  |  |  |  |  |   | 13.59          |
| <b>1856—1860</b>  |  |  |  |  |  |  |  |   | 15.40          |
| 1861—1865         |  |  |  |  |  |  |  |   | 14.93          |
| <b>1866</b> —1870 |  |  |  |  |  |  |  |   | 14.41          |
| 1871—1874         |  |  |  |  |  |  |  |   | 12· <b>4</b> 5 |
|                   |  |  |  |  |  |  |  |   |                |

Vom Jahre 1831 bis 1845 und wieder vom Jahre 1846 bis 1860 lässt sich hier allerdings eine kleine stetige Zunahme beobachten, dieselbe wird aber nicht nur durch den Rückgang von 1846 bis 1850 gegen 1841 bis 1845 unterbrochen, sondern macht einem stetigen Rückgange schon seit dem Jahre 1861 Platz; zudem sind die Unterschiede so gering — 3.46 Percente zwischen Maximum und Minimum, 0.51 Percente zwischen der ersten und letzten Periode — dass in Oesterreich nicht nur keine regelmässige Zunahme, sondern im Gegentheile eine vollständige Stabilität der relativen Zahl der Unehelichen zu erkennen ist, welche schon im Ganzen

auf eine gleiche Stabilität der Ursachen schliessen lässt. Sonach bestätigt sich der von Wappäus ausgesprochene, von Oettingen adoptirte Satz, dass in dem relativen Antheile der Unehelichen an der Gesammtzahl der Geborenen der zutreffendste Massstab für diese Erscheinung überhaupt gefunden werde, und gleich zweifellos ergibt sich der von ersterem Forscher nachgewiesene Zusammenhang mit der Ehefrequenz. Diese (die Zahl der auf je 10.000 Bewohner entfallenden Trauungen 5), welcher als Completirung der vorausgehenden Quoten der Unehelichen jene der ehelich Geborenen beigefügt werden, stellt sich nämlich in den einzelnen Perioden so:

|           |   |   |   |  |   | Ehefrequenz            | Ehelich Geborene<br>Percente |
|-----------|---|---|---|--|---|------------------------|------------------------------|
| 1831—1835 |   |   |   |  |   | 84.02                  | 88.06                        |
| 1836—1840 |   |   |   |  |   | 83.46                  | 87.56                        |
| 1841-1845 |   |   |   |  |   | 82.30                  | 86.45                        |
| 1846—1850 |   |   |   |  |   | 86.77                  | 87.02                        |
| 1851-1855 |   |   |   |  |   | 75.81                  | 86.41                        |
| 1856—1860 |   |   |   |  |   | <b>8</b> 1· <b>7</b> 8 | 84.60                        |
| 1861—1865 |   |   |   |  |   | 82.21                  | 85.07                        |
| 1866—1870 |   |   |   |  |   | 90.07                  | 85.59                        |
| 1871—1874 | • |   |   |  | Ċ | 92.29                  | 87.55                        |
|           | - | - | - |  |   |                        |                              |

Innerhalb der 44 Jahre ist also nur eine einzige Periode (1856—1860 gegen 1851—1855) zu finden, in welcher ein Ansteigen der Ehefrequenz nicht auch ein gleiches der ehelich Geborenen und eine Abnahme der ersteren nicht auch eine gleiche der letzteren im Gefolge hat. Für die unehelich Geborenen tritt natürlich das umgekehrte Verhältniss ein, die Hebung der Ehefrequenz ist in allen Perioden ausser der genannten von einem Rückgang, die Senkung von einer Zunahme der Quote der Unehelichen begleitet.

Werden nun die in der Tabelle I. des Anhanges aufgeführten Ziffern der Länder betrachtet, aus welchen diese Gesammtergebnisse hervorgehen, so zeigt sich, dass der Gang der Geburtenziffern in den einzelnen Ländern keineswegs ein gleichförmiger ist, sondern sich jenes Gesammt-Resultat aus sehr verschiedenartigen, zum Theil einander direct entgegengesetzten Einzelnzahlen aufbaut. Im Allgemeinen geht der Gang der Geburten ziemlich gleichmässig mit jenem der ehelich Geborenen vor sich, je nach den Einwirkungen der Zeitumstände fallen Zunahme und Abnahme beider Grössen mit sehr wenigen Ausnahmen zusammen, und letztere kommen überhaupt nur in wenigen Ländern mehr als vereinzelt vor. Nieder-Oesterreich und Böhmen haben in allen 8 Vergleichungsperioden, welche sich zwischen den jeweilig einander folgenden Zeitabschnitten ergeben, nur Zunahmen der Geburten im Ganzen wie der ehelich Geborenen, Triest ebenfalls bei den Ehelichen nur Zunahmen, bei den Gesammtgeburten 7 solche, Schlesien 7 bei Beiden. In Görz-Gradisca, Istrien, Galizien, Bukowina und Dalmatlen kommen bei beiden Factoren 6 Steigerungen und 2 Rückfälle vor, in Ober-Oesterreich 6 Zunahmen der Gesammtgeburten und 5 der Ehelichen. In Salzburg, Steiermark, Kärnten, Krain, Tirol und Mähren stellt sich für die Gesammtgeburten wohl das Verhältniss mit 5 Zunahmen gegen 3 Abnahmen noch günstig, bei den ehelichen Geburten aber treten schon abweichende Verhältnisse auf. In Krain ergibt sich noch eine Steigerung der Ehelichen mehr, nämlich 6, in Steiermark und Mähren ist der Gang der ehelich Geborenen jenem der Gesammtgeburten gleich, in Salzburg, Kärnten und Tirol dagegen kommen bei den ehelichen Kindern nur 3 Zunahmen, dagegen 5 Abnahmen vor. In Vorarlberg endlich halten sich die Geburten im Ganzen wie die Ehelichen mit 4 Steigerungen und ebenso vielen Rückgängen völlig die Wage.

<sup>5)</sup> Die Berechnung wurde so ausgeführt, dass bei jenen Perioden, auf deren Mitteljahre eine Zählung fiel, wie 1834, 1837 und 1857, diese, sonst aber die für das Mittel berechnete Volkszahl mit dem Durchschnitte der Trauungen in Proportion gesetzt wurde.

Mehr excentrisch bewegen sich die unehelich Geborenen. Bei diesen treten die Zunahmen häufiger auf und das Verhältniss zu den Gesammtgeburten und zu den ehelichen Geburten wechselt, indem sie nur zum Theile mit diesen entsprechend steigen und fallen, in der Mehrzahl der Zeitperioden aber die Zunahme der ersteren von einen Rückgang der letztern, oder umgekehrt, begleitet wird. Ein derlei entgegengesetzter Gang der Ziffern ehelich und unehelich Geborener kömmt in Nieder-Oesterreich einmal, in Kärnten, Istrien, Galizien und in der Bukowina zweimal, in Steiermark, Krain, Görz-Gradisca, Schlesien und Dalmatien dreimal, in Ober-Oesterreich, Salzburg und Kärnten viermal, in Mähren fünfmal, in Vorarlberg und Böhmen siebenmal und in Tirol in allen 8 Vergleichungsperioden vor. Im Ganzen weisen bezüglich der unehelich Geborenen auf: Nieder-Oesterreich, Salzburg, Kärnten und Görz-Gradisca 7 Zunahmen und 1 Abnahme; Steiermark, Krain und Istrien 6 Zunahmen und 2 Abnahmen; Ober-Oesterreich, Triest, Tirol, Vorarlberg und Dalmatien 5 Zunahmen und 3 Abnahmen; Böhmen, Mähren und die Bukowina 4 Zunahmen und 4 Abnahmen; Schlesien und Galizien 3 Zunahmen und 5 Abnahmen.

Der Percentual- Antheil der Unehelichen an der Gesammtzahl der Geborenen stellt sich nach Zeitperioden in den einzelnen Ländern folgendermassen:

| Land                 | 1831<br>bis<br>1835 | 1836<br>bis<br>1840 | 1841<br>bis<br>1845 | 1846<br>bis<br>1850 | 1851<br>bis<br>1855 | 1856<br>bis<br>1860 | 1861<br>bis<br>1865 | 1866<br>bis<br>1870 | 1871<br>bis<br>1874 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nieder-Oesterreich . | 21.48               | 23.30               | 25.20               | 26.79               | 27.24               | 28.71               | 29.34               | 30.63               | 24.95               |
| Ober-Oesterreich .   | 17.68               | 17.69               | 17.58               | 18.30               | 20.49               | 21.87               | 20.90               | 20.85               | 18:03               |
| Salzburg             | 19.75               | 21.83               | 22.74               | 22:34               | 24.84               | 28.15               | 29.39               | 30.17               | 28.83               |
| Steiermark           | 22.18               | 23:36               | 24.63               | 24.27               | 26:00               | 27.22               | 29.38               | 29.96               | 26.4                |
| Kärnten              | 31.83               | 33.62               | 35.72               | 35.54               | 36.09               | 40-03               | 43.46               | 45.78               | 45.8                |
| Krain                | 7.10                | 8.13                | 8.56                | 7.95                | 8.43                | 10.31               | 11.67               | 11.69               | 8.7                 |
| Triest               | 22.58               | 23.48               | 25.23               | 23.54               | 25.57               | 25.82               | 28.43               | 23.48               | 16.6                |
| Görz-Gradisca        | 1.68                | 1.85                | 2.13                | 2.27                | 2.21                | 2.62                | 2.77                | 2.81                | 2.1                 |
| Istrien              | 273                 | 2.68                | 2.98                | 2:66                | 2.70                | 2.95                | 3.52                | 3.98                | 3.0                 |
| Tirol                | 4.93                | 4.47                | 4.05                | 4.20                | 4.61                | 5.01                | 5 68                | 6.01                | 4.5                 |
| Vorarlberg           | 7.44                | 7.67                | 5.55                | 6.95                | 8.46                | 10.75               | 7.67                | 8.34                | 6.8                 |
| Böhmen               | 14-19               | 14.13               | 14.87               | 13.66               | 13.99               | 15.92               | 15.44               | 15.13               | 12.3                |
| Mahren               | 11.49               | 12.11               | 13.45               | 12:11               | 12.91               | 14.39               | 13.56               | 12:34               | 8.4                 |
| Schlesien            | 11.56               | 13:41               | 15.17               | 12.66               | 13.15               | 14.49               | 12.87               | 11.02               | 7.9                 |
| Galizien             | 6.83                | 7.62                | 9.09                | 7.70                | 7.86                | 10.89               | 9.54                | 8.16                | 8.3                 |
| Bukowina             | 5.44                | 6.14                | 8.08                | 7.77                | 7.46                | 10.77               | 9.66                | 9.29                | 8.4                 |
| Dalmatien            | 3.49                | 3.48                | 3.71                | 3.24                | 2.70                | 3.46                | 3.87                | 3.91                | 3.5                 |

Aus dieser Zahlenreihe lassen sich schon Momente abnehmen, welche wenn der Ausdruck erlaubt ist - für die Physiognomie der einzelnen Länder, namentlich aber auch für die Zeitperioden, charakteristisch sind. Die meisten Marima von Zunahmen der Geborenen im Allgemeinen und entsprechend auch der ehelich Geborenen (7 der Geburten überhaupt und 10 der Ehelichen unter den 17 Ländern) entfallen auf die Periode 1871-1874, wo durch die Poussirung aller Industrie- und Speculationszweige und die damit verbundenen hohen Löhne und Preise seit der zweiten Hälfte des Decenniums 1860-1870 sich nie erlebte Einnahmen für fast alle Kreise der Bevölkerung ergaben. Daher zeigen sich diese Zunahmen auch vorzugsweise in den industriell vorgeschrittenen Ländern hoch, besonders in Nieder-Oesterreich und Vorarlberg. Bei fünf anderen Ländern entfallen die grössten Zunahmen auf die Periode 1856 bis 1860, und hierher gehören insbesondere Galizien und die Bukowina, Mähren und Dalmatien, woselbst sich nach dem Erlöschen der Choleraseuche, welche in den Jahren 1854 und 1855 verheerend aufgetreten war, eine sehr gehobene Fertilität zum Ersatz der Verluste kundgab. Die grössten Zunahmen der unehelich Geborenen in 8 Ländern entfallen dagegen auf die Periode 1856 bis 1860, und in 3 Ländern auf die Periode 1861 bis 1865; sie weichen auch sonst von jenen der Ehelichen darin ab, dass sie auf frühere Perioden, in 4 Ländern auf die "gute alte Zeit" vor 1850, fallen. Zum Theile, namentlich bei Galizien und der Bukowina, wird wohl auch diese stärkste Hebung der Unehelichen in der nach der Seuche gestiegenen Fertilität zu suchen sein, ausserdem aber kann noch eine andere Ursache geltend gemacht werden. Denn die Perioden vor 1850, so wie jene nach 1856, welche auf das Patent vom 5. November 1855 folgte, waren mit mannigfachen Erschwerungen der Eheschliessung verbunden, wesshalb das Maximum der Quote der Unehelichen an der Gesammtzahl der Geborenen bei 7 Ländern auf die Periode 1856 bis 1860 fällt und, wo dies nicht der Fall ist, mit ihr eine starke Hebung beginnt, die bei 9 weiteren Ländern während des Quinquenniums 1861 bis 1865 fortwährt und mit dem nächsten 1866 bis 1870 den Culminationspunct erreicht, also so lange dauert, bis die interconfessionellen Gesetze vom 25. Mai 1868 in volle Wirksamkeit traten.

Betrachtet man die Quoten der Länder nach der Zeitfolge, so lässt sich wieder viel Bezeichnendes abnehmen. Nach dem Antheile der unehelichen Kinder an der Gesammtzahl der Geborenen lässt sich in 6 Ländern jenes für das Reich im Ganzen nicht erscheinende Wachsthum der Unehelichen unzweifelhaft erkennen, welches nur in der jüngsten Periode, 1871 bis 1874, einer Abnahme Platz macht. Es sind diess die Länder Nieder-Oesterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Krain und Görz-Gradisca. Auch drei weitere, Ober-Oesterreich, Triest und die Bukowina, zeigen ein solches allmäliges Anwachsen, doch bricht dasselbe früher ab und macht in Ober-Oesterreich und in der Bukowina schon 1861, in Triest 1866 einem Rückgang Platz. Diesen stehen vier Länder entgegen, in welchen die Quote der Unehelichen bis in die neueste Zeit unverändert blieb und erst seit beiläufig einem Jahrzehent allmälig zu steigen begann, nämlich Istrien, Tirol, Böhmen und Galizien. Endlich erübrigt eine Gruppe weiterer vier Länder (Vorarlberg, Mähren, Schlesien und Dalmatien), in welchen die Quote der Unehelichen bei geringen Schwankungen ohne deutlich ausgesprochene Tendenz zur Zu- und Abnahme bleibt. Als Unterschiede der Schwankungen nach den Zeitperioden ergeben sich daher folgende Percentual-Quoten:

| #1- <i>6</i> | atuoren:           | Zwischen Minimum<br>und Maximum | Zwischen und letzte |              |
|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
|              |                    | und Maximum                     | Zunahme             | Abnahme      |
| In           | Nieder-Oesterreich | 9·15                            | 3.47                |              |
| n            | Ober-Oesterreich   | 4.29                            | 0.37                |              |
| "            | Salzburg           | 10.42                           | 9.08                | _            |
| "            | Steiermark         | 7.78                            | <b>4·2</b> 9        |              |
|              | Kärnten            | 14:00                           | 14.00               |              |
| "            | Krain              | 4.59                            | 1.65                |              |
| "            | Triest             | 11.80                           | _                   | <b>5</b> ·98 |
| •            | Görz-Gradisca      | 1·13                            | 0.50                |              |
| 17           | Istrien            | 1.32                            | 0.35                |              |
|              | Tirol              | 1.96                            | -                   | 0.41         |
| **           | Vorarlberg         | 3.88                            | _                   | 0.57         |
| 7            | Böhmen             | 3.61                            | _                   | 1.88         |
| "            | Mähren             | 5.93                            | -                   | 3.03         |
| **           | Schlesien          | 6·41                            | -                   | <b>3·5</b> 8 |
| ٠,           | Galizien           | 4.06                            | 1.53                | _            |
| **           | der Bukowina       | <b>5</b> ·33                    | 2.96                | _            |
| n            | Dalmatien :        | 0.67                            | 0.01                |              |
|              |                    |                                 |                     |              |

Die Schwankungen der Quote der Unehelichen zeigen sich hiernach überhaupt wenig intensiv. Nur bei zwei Ländern, Salzburg und Kärnten, tritt eine erhebliche Zunahme zwischen den beiden Endpuncten der Zeitperioden auf, wozu noch Triest mit einer bemerkenswerthen Abnahme tritt, obgleich seine Ergebnisse des Einflusses der Grossstadt halber weniger massgebend sind. Einen bedeutenden Unterschied zwischen Minimum und Maximum weiset auch Nieder-Oesterreich auf,

welches nebstbei, wie Salzburg und Kärnten, zu den Ländern mit stetig ansteigender Quote der Unehelichen gehört.

Am wichtigsten für unsere Untersuchung aber stellt sich die Intensität der Quote der Unehelichen bei Vergleichung der Länder unter sich. Hierbei treten deutlich vier Gruppen hervor:

- a) Länder mit einer Quote von mehr als 20 Percenten, nämlich Nieder- und Ober-Oesterreich, Salzburg, Steiermark und Kärnten, welchen sich noch Triest anreiht;
- Länder mit mehr als 10 bis höchstens 15 Percenten: Krain im Süden und Böhmen, Mähren und Schlesien im Norden;
- c) Länder mit mehr als 5 bis zu 10 Percenten, nämlich Tirol, Vorarlberg, Galizien und Bukowina;
- d) Länder mit weniger als 5 Percenten Unehelicher: Görz-Gradisca, Istrien, Dalmatien.

Die Unterschiede dieser Quoten der unehelich Geborenen sind, besonders wenn erwogen wird, dass in zwei Ländern der Gruppe a) nämlich in Nieder-Oesterreich und Salzburg, die Quote über 30 und in Kärnten über 40 Percente ansteigt, so ausserordentlich und übersteigen die bis jetzt bekannt gewordenen Mittheilungen so sehr 6), dass ganz specielle und wohl erkennbare Ursachen die relative Zahl der unehelich Geborenen hier hoch ansteigen lassen, dort tief herabdrücken müssen. Jene vier Ländergruppen scheiden sich aber zugleich fast ohne Ausnahme als geographisch abgränzbare Complexe. Die fünf Länder der Gruppe mit höchster Percentzahl liegen im Bereiche der Ost-Alpen; von den vier Ländern der zweiten Gruppe gehören Böhmen, Mähren und Schlesien dem am Oberlauf der Elbe und Oder sich ausdehnenden mitteleuropäischen Hochplateau an, welches nach seinem Hauptgebirge insgemein das hercynische genannt wird; von den Ländern der dritten Gruppe sind Galizien mit der Bukowina als Karpatenländer, und sämmtliehe der vierten Gruppe als Karstländer gekennzeichnet. Somit lassen sich, von dem durch die grossstädtischen Einflüsse isolirt dastehenden Triest abgesehen, nur Krain, Tirol und Vorarlberg mit ihren Ergebnissen bezüglich der unehelichen Geburten nicht entsprechend in die geographische Grappirung einfügen. Geht man aber bei diesen Ländern in die Verwaltungsgebiete zweiter Ordnung, die Bezirks-Hauptmannschaften, ein, so finden sich gewaltige Unterschiede in den Quoten der unehelichen Geburten. In Tirol differiren sie von 0.59 Percenten in Cles bis 24.37 in Kitzbühel, in Krain von 5.06 Percenten in Gotschee bis 12.87 in Radmannsdorf, und dabei zeigt sich alsbald, dass die Quoten in den Bezirken beider Länder von Süden nach Norden ansteigen, also in dem Masse, als die einzelnen Bezirke der Gruppe von Ländern mit höchster Quote der Unehelichen näher liegen. Die Durchschnittsquoten für die ganzen Länder geben also nur ein sehr verwischtes Bild, das in einem Landestheil eben so weit unter der Wirklichkeit bleibt, als es in einem andern über dieselbe steigt. Aehnliche Wahrnehmungen drängen sich für die meisten österreichischen Länder auf; auch in diesen ist die für das ganze Land berechnete Durchschnittsquote eine nur in sehr wenigen Bezirken thatsächlich vorfindliche Mittelziffer. Wir unterlassen es daher, den Ursachen der relativen Zahl der unehelichen Geburten nach Ländern näher nachzuforschen, da dieselben im Detail der politischen Bezirke mit hinlänglicher Klarheit sich erkennen lassen. 7)

<sup>&</sup>quot;) Wappäus a. a. O. II, S. 387 findet die Extreme der unehelich Geborenen von 14 Staaten mit 20.62 Percenten in Bayern und 2.09 Percenten im (damaligen) Königreich Sardfnien; M. Block im Annuaire de l'économie politique et statistique 1871—1872 die gleichen von 16 Staaten mit 19.3 Percenten in Bayern und 5.0 Percenten im (nunmehrigen) Königreich Italien.

<sup>&</sup>quot;) Um das Bild der Erscheinung für die Länder vollständig zu erfassen, wäre es nöthig, die Ergebnisse nach einzelnen Jahren zu verfolgen, weil in den Durch-

Denkt man sich das in der Tabelle II. des Anhanges gebotene Ziffernmaterial der unehelich Geborenen in den Jahren 1870 bis 1874 nach der Intensität der Quoten für die politischen Bezirke in eine Karte eingetragen, so entsteht folgendes Bild. Innerhalb und nächst den Central-Alpen liegt eine zusammenhängende Gruppe von 15 Bezirken, in welchen die Quote der unehelich Geborenen über 30 und bis über 60 Percente steigt. Sie beginnt mit den salzburger Bezirken Zell am See und St. Johann (auch das als Enclave minderer Intensität auftretende Tamsweg steht mit 28 Percenten dieser Gruppe näher als die sonstigen nördlich vorgelagerten Bezirke), greift dann südlich nach Kärnten vor, umfasst alle Bezirke dieses Landes ausser Hermagor und geht im Norden nach Steiermark über, wo sie die Bezirke Murau, Judenburg, Gröbming, Liezen, Leoben und Bruck an der Mur begreift und von hier noch in den nieder-österreichischen Bezirk Lilienfeld übergeht. Nach vier Seiten sind dieser Gruppe höchster Intensität der Unehelichen andere vorgelagert, in welchen die Quote 20 bis 30 Percente erreicht, und zwar westlich der Bezirk Kitzbühel, nördlich die Bezirke Salzburg (Land) und das schon genannte Tamsweg, vier ober-österreichische Bezirke, (Braunau, Ried und Schärding längs des Inns und Kirchdorf), Waidhofen an der Ips, Scheibbs und Amstetten in Nieder-Oesterreich, endlich östlich eine zusammenhängende Gruppe von 7 Bezirken, die Bezirke Wiener-Neustadt Umgebung und Neunkirchen in Nieder-Oesterreich, Hartberg, Weiz, Gratz Umgebung, Deutsch-Landsberg und Feldbach in Steiermark. Ausserdem finden sich — von mehreren Städten mit eigenem Statut abgesehen — noch zwei kleinere Inseln gleichen Dichtigkeitsgrades mit 20 bis 30 Percenten an Unehelichen. Die grössere derselben umfasst die sieben Bezirke Grasslitz, Joachimsthal, Falkenau, Karlsbad, Plan, Kaden und Saaz im Nordwesten Böhmen's an den Abhängen des Erzgebirgs und an beiden Ufern der Eger, die zweite die beiden an die Reichshauptstadt gränzenden Bezirke Sechshaus und Herrnals. Im Süden endlich hat der Bezirk Hermagor eine gleich grosse Quote. Im Ganzen gehören also 26 Bezirke der Intensitätsgruppe von 20 bis 30 Percenten Unehelicher an.

Der nächste Dichtigkeitsgrad der unehelich Geborenen, über 10 bis 20

schnitten der Quinquennien manche charakteristische Erscheinungen, namentlich der Einfluss guter und schlechter Ernten oder ganz zufälliger Einwirkungen, wieder verschwimmen. Die Durchschnittsquote der Periode 1831—1835 in Triest z. B. resultirt aus folgenden Jahresziffern:

|      |   |    |    |    |    |     |          |      |    |     |   |    |    |   | ti | nel | ieli | ch Gebor | enen |
|------|---|----|----|----|----|-----|----------|------|----|-----|---|----|----|---|----|-----|------|----------|------|
| 1831 |   | 10 | 14 | -  | 1  | ×.  |          |      | v. | 100 |   | 14 |    |   | -  |     | 1    | 21.4     |      |
| 1832 |   |    |    |    |    |     | The last |      | 4  | - 6 |   |    | -  | - |    | 10  | 1    | 20.2     |      |
| 1833 | × | -  | ~  | 30 | 15 |     | +        | 10   | 10 |     |   | 4  | 14 | 1 | *  | 10  | -    | 19.7     |      |
| 1834 | 1 | 2  |    |    | 10 | *   |          | - X1 |    | 10  | - | *  | 3. | - |    | 14  |      | 31.0     |      |
| 1835 |   |    | 21 |    | 00 | 100 | - 61     | 194  | 10 | 1   | - |    |    | - | 18 | - 4 | 10   | 20.3     |      |

Das Maximum im Jahre 1834, in welchem die absolute Zahl der unehelichen Kinder um nahezu 400 zunahm, kam daher, dass sich im Herbst 1833 jene 4000 zumeist in Bayern und auch sonst Geworbenen in Triest zur Einschiffung nach Griechenland sammelten. — Sehr charakteristisch stellen sich in fast allen Ländern die Details der Jahre 1847—1849. Im Jahre 1847 gegen 1846 nahm die Zahl der Geburten überhaupt in 15 der 17 österreichischen Länder ab, im Jahre 1848 gegen das Vorjahr ebenso in 12 Ländern, und dabei gingen die Unehelichen noch weit erheblicher zurück, als die ehelich Geborenen. Es war diess eine Folge der Nothjahre 1846 und 1847. Im Jahre 1849 dagegen finden sich in 12 Ländern bereits wieder sehr erhebliche Zunahmen der Geborenen, wobei eben in jenen Ländern, wo die politischen Wogen im Vorjahre höher gingen, die unehelichen Geburten weit stärker anwuchsen als die ehelichen. Es nahmen in diesem Jahre die in Nieder-Oesterreich ehelich Geborenen um 4·84, die unehelichen um 12·53, in Steiermark die ehelichen um 3·39, die unehelichen um 7·98, in Mähren die ehelichen um 68·16 Percente zu. Das "Lösen der Bande der Ordnung" hatte also ein Gleiches der Bande der Sitte im Gefolge. Nur Böhmen und Galizien machen bemerkenswerthe Ausnahmen; in ersterem stiegen die ehelichen um 23·64, die unehelichen um 3·75, in letzterem die ehelichen um 42·08, die unehelichen um 21·17 Percente.

Percente, umfasst im Norden und Osten eine grosse Anzahl von Bezirken, währen. er im Westen und Süden nur vereinzelt auftritt. In Tirol gehört ihm der Bezirk Kufstein an, in Krain Radmannsdorf, Litaj und Gurkfeld, welche beiden letztern mit jenem Theile von Mittel- und Süd - Steiermark, der nicht schon als zu einer höhern Intensitätsgruppe gehörig genannt wurde, eine zusammenhängende Gruppe bilden. Mit den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden beginnt im Anschlusse an die früher erwähnten eine grössere Gruppe von Bezirken, welche, von den ober-österreichischen Alpen nördlich und östlich ziehend, das ganze Donauthal bis zur ungrischen Gränze und 7 südliche Bezirke Böhmen's am Oberlaufe der Moldau und an der Luschnitz umfasst. Weiters fällt diesem Intensitätsgrade der ganze Nordwesten Böhmen's mit Ausnahme der bereits genannten 7 Bezirke höherer Intensität zu, mit der Mies und Beraun als südlicher und der Iser als östlicher Gränze, wobei nur der Winkel zwischen der Vereinigung der Eger, Elbe, Moldau und Beraun mit den Bezirken Raudnitz, Schlan und Smichov zu einer noch minderen Quote Unehelicher herabgeht; diese Begränzung fällt zugleich nahezu mit der Sprachgränze zusammen. Grössere Gruppen dieses Intensitätsgrades der Unehelichen finden sich noch im Osten von Böhmen an der böhmisch-mährischen Wasserscheide mit 7 böhmischen und 1 mährischen Bezirke, an den Sudeten mit dem mährischen Bezirke Schönberg den schlesischen Freiwaldau und Freudenthal, endlich in Galizien, wo zwei Bezirke am Oberlauf des Dunajec, 3 am Stry bis zu seinem Einfluss in den Dnjester und eine Anzahl zerstreuter Bezirke im flachen Osten über 10 bis 20 Percente unehelicher Geburten aufweisen.

Der nächst geringere Grad der Intensität mit mehr als 5 bis 10 Percenten Unehelicher besitzt in Oesterreich die weiteste Verbreitung. Ihm gehört Vorarlberg und Nordtirol an, so dass die südliche Gränze hier mit der deutschwälschen Sprachscheide zusammenfällt, dann sechs Bezirke von Krain, der istrianische Pola und der dalmatische Ragusa. Im Norden herrscht dieser Intensitätsgrad so sehr vor, dass er, von den Bezirken am Böhmerwald südlich der Mies und Beraun beginnend, in einem zusammenhängenden Complexe die ganze böhmische und mährische Hochebene, die Bezirke Jägerndorf und Troppau von West-Schlesien, ganz Ost-Schlesien und den grössten Theil von Galizien und der Bukowina umfasst, und auch nach drei an der Thaya gelegenen Bezirken Nieder-Oesterreich's übergreift.

Nur der Bezirk Přibram in Böhmen, Trebitsch und das gesegnete Marchgebiet mit den Bezirken Gaya, Wischau, Kremsier und Ungr.-Hradisch in Mähren, dann die podolische Ebene im äussersten Osten Galizien's mit den Bukowiner Bezirken Kozman und Czernowitz Umgebung gehören dem geringsten Intensitätsgrade der unehelich Geborenen, mit 5 und weniger Percenten, an, welcher dagegen ganz Wälsch-Tirol, Gürz-Gradisca mit dem Anschluss der krainerischen Bezirke Adelsberg und Gotschee, ganz Istrien ausser Pola und ganz Dalmatien ausser Ragusa beherrscht.

Um zu untersuchen, ob sich in diesen geographisch scharf abgegränzten Gruppen der Intensität der unehelich Geborenen auch physikalische und sociale Eigenthümlichkeiten finden lassen, aus welchen das mehr oder weniger starke Auftreten der unehelichen Geburten erklärt werden kann, wurden sieben verschiedene Momente in Untersuchung gezogen, nämlich Nationalität, Heiratsfrequenz, relative Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter, Alter der Bräute, Beschäftigungsart mit Unterscheidung der beiden Haupt-Kategorien von Landwirthschaft und Industrie, endlich Besitz- und Wirthschaftsverhältnisse. Da es zu weit führen würde, das relative Auftreten aller dieser Momente für sämmtliche 33 autonome Städte und 326 Bezirks-Hauptmannschaften vorzuführen, so beschränken wir uns auf eine Auswahl charakteristischer Bezirke, in welchen sehr viele oder sehr wenige uneheliche Geburten vorkommen, und führen nur für diese die erwähnten Verhältnisse auf, woraus sich hinlängliche Klarheit über ihre Einwirkung auf die Zahl der unehelichen Geburten ergeben wird.

| !                          |                               | Quote                               | Vor-                                   | Auf                        | Von<br>den<br>Bräu-               | Die<br>Frau-                             | Besc                               |                                       | Wirt<br>schaf<br>Ver<br>hältni                 | ts-                     |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Land                       | Besirks-<br>Hauptmannschaft   | der<br>un-<br>ehe-<br>lich<br>Gebo- | schen-<br>de<br>Natio-<br>nali-<br>tät | Be-<br>woh-<br>ner<br>kom- | ten<br>ste-<br>hen<br>im<br>Alter | vom<br>16. bis<br>40.<br>Jahre<br>betra- | die land-<br>wirth-<br>schaftliche | die gewerb-<br>lich-indu-<br>strielle | Auf<br>landwi<br>schai<br>Eige<br>thum<br>komn | rth-<br>tl.<br>n-<br>er |
|                            | ·                             | renen                               | in<br>Per-<br>cen-<br>ten              | men<br>Trau-<br>ungen      | bis 25<br>Jahre<br>Per-<br>certe  |                                          | l _                                | erung<br>rägt<br>sente                | Joche pro-<br>ductiven<br>Bodens               | otabile<br>Disnetleste  |
| NOesterreich .             | Lilienfeld                    |                                     | 100·0                                  |                            |                                   | 40.4                                     | 40.8                               | 21·4<br>12·5                          | 71 0<br>60·3                                   | 2·3<br>4·1              |
|                            | Scheibbs<br>Hermals           | 24·20                               | 100.0                                  | 62·2<br>  158·3            |                                   | 39·5<br>43·2                             | 48·8 <br>  9·8                     | 36.7                                  |                                                | 1.0                     |
|                            | Sechshaus                     | 22.29                               | 100.0                                  | 156.2                      | 31.4                              | 45.0                                     | 5.2                                | 42.2                                  | 45.2                                           | 2.0                     |
|                            | WrNoustadt (Land) .           | 22.05                               |                                        | 100.8                      |                                   | 39.7                                     | 30.1                               | 22·2                                  | 48·3<br>33·1                                   | 1·4<br>2·1              |
| i                          | Neunkirchen<br>GrEnzersdorf . | 21·18<br>  10·71                    |                                        |                            |                                   | 39·4<br>37·1                             | 37 9<br>44 8                       | 11.7                                  | 25.2                                           | 1.2                     |
|                            | Waidhofen a. d. Thaya         | 9.44                                | 96.6                                   | 85.2                       | 32.3                              | 37.8                                     | 28.4                               | 25.2                                  | 42 1                                           | 2.5                     |
|                            | Mistelbach                    | 9.33                                |                                        |                            |                                   | 36·8                                     | 52·3<br>50·3                       | 10·0<br>8·4                           | 11.6<br>13.7                                   | 0·8<br>1·9              |
| O,-Oesterreich .           | Ober-Hollabrunn<br>Kirchdorf  | 9·14<br>26·63                       |                                        |                            |                                   | 38.1                                     | 42.3                               | 16.6                                  | 41.5                                           | 2.0                     |
|                            | Braunan                       | 25.03                               | 100.0                                  | 87.6                       | 26.8                              | 36.4                                     | 45.7                               | 12.3                                  | 19.7                                           | 1.3                     |
|                            | Ried                          | 24 00<br>23·32                      |                                        |                            | 27.5                              | 38·4<br>36·6                             | 47·1<br>47·0                       | 13·5<br>11·9                          | 17·7<br>16 7                                   | 23<br>1.9               |
| •                          | Schärding Rohrbach            | 9.77                                |                                        | 1                          |                                   | 38.8                                     | 41.6                               | 18.3                                  | 18.7                                           | 1.5                     |
| ;                          | Freistadt                     | 9.37                                | 100.0                                  |                            |                                   | 39.9                                     | 46.7                               | 12.4                                  | 23.9                                           | 1.7                     |
| Salzburg                   | Zell am See St. Johann        | 36·12<br>30·48                      |                                        |                            | 18·0<br>17·8                      | 38·4<br>  39·5                           | 48·9<br>45·9                       | 7·8<br>9·5                            | 150·5<br>93·6                                  | 4 1<br>3·3              |
| !                          | Tamsweg                       | 28.19                               | 1                                      |                            | 30.9                              | 38.4                                     | 45.4                               | 7.7                                   | 1165                                           | 3.2                     |
| <b>.</b>                   | Salzburg (Land)               | 23 11                               | 100.0                                  |                            | 22.3                              | 37.5                                     | 36.5                               | 14.0                                  | 53·9<br>97·1                                   | 2·9<br>5 1              |
| Steiermark                 | Murau                         | 49 73                               | 100 0<br>100 0                         |                            |                                   | 40 0<br>41·1                             | 56·3                               | 8.6<br>17.9                           | 58.8                                           | 2.9                     |
|                            | Bruck                         |                                     | 100.0                                  | 93.7                       | 25.8                              | 41.0                                     | 37.0                               | 16.9                                  | 113.5                                          | 4.6                     |
| •                          | Leoben<br>Liezen              | 42·55<br>42·51                      |                                        | 110 5<br>145·1             | 24·3                              | 40·7<br>38·8                             | 27·9<br>42·8                       | 25·4<br>14·0                          | 141·5<br>111·8                                 | 3·6<br>3·6              |
| 1                          | Cilli (Land)                  | 16.46                               | Blaves                                 | 82.6                       | 35.3                              | 39.5                                     | 54.0                               | 6.2                                   | 16.9                                           | 1.7                     |
| :                          | Luttenberg                    | 15 58                               | 100.0                                  | 86.7                       | 29.4                              | 39.8                                     | 65.1                               | 4.4                                   | 16.6                                           | 3.3                     |
|                            | Rann                          | 14·87                               |                                        |                            |                                   | 38·6<br>39·8                             | 50·4<br>59·4                       | 2·9<br>4·1                            | 15 8<br>15·5                                   | 2·2<br>2·4              |
| Kärnten                    | St. Veit                      | 68 10<br>46 51                      |                                        | 40.0                       |                                   | 40 4<br>39·8                             | 49·3<br>54·3                       | 12 5<br>10·2                          | 83·8<br>46·3                                   | 6·0<br>4·0              |
| i                          | Völkermarkt                   | 40.04                               | 1                                      | 63.8                       | 29.0                              | 39 9                                     | 46.8                               | 10.3                                  | 50-8                                           | 3.8                     |
|                            | Villach Hermagor              | 35·89<br>26·90                      | 707                                    |                            |                                   | 38·9<br>36·6                             | 46·2<br>56·4                       | 13·0<br>8·3                           | 52·7<br>68·4                                   | 3·7<br>3·8              |
| Krain                      | Gurkfeld                      | 12.91                               |                                        |                            |                                   | 39.3                                     | 66.8                               | 3.4                                   | 19.7                                           | 3.0                     |
|                            | Radmannsdorf .                | 12·87                               |                                        |                            |                                   | 38·9<br>38·4                             | 41·5<br>56·6                       | 18·5<br>6·4                           | 58·2<br>27·4                                   | 3·3                     |
| •                          | Litaj                         | 5.20                                | 1                                      |                            |                                   | 404                                      | 63.5                               | 2.4                                   | 236                                            | 3.6                     |
|                            | Gotschee                      | 5.33                                | 63.8                                   |                            |                                   | 38.1                                     | 52.6                               | 4.4                                   | 50.8                                           | 2.8                     |
| Görz-Gradisca 8)           | : Adelsberg                   | 5·06<br>3·44                        |                                        |                            |                                   | 35·8<br>36·4                             | 51·5<br>63·3                       | 4.6<br>2.1                            | 30·6                                           | 2·9<br>2·8              |
| GUID-GIAGISCA )            | Gradisca                      | 1.30                                | 565                                    | 95.0                       | 53.8                              | 38.2                                     | 28.0                               | 10.0                                  | 68.9                                           | 4.0                     |
| Istrien                    | Pola                          | 7·05                                |                                        | 111·2<br>97·7              |                                   |                                          | 17·3<br>31·7                       | 12·2<br>5·4                           | 26·0<br>21·5                                   |                         |
| Tirol                      | Kitzbühel                     | 24.37                               | Deutsche                               |                            |                                   | ١                                        | 51.6                               | 1                                     | 82.5                                           |                         |
|                            | Kufstein                      | 14.04                               | 100.0                                  | 80.9                       | 21.3                              | 38.2                                     | 37.6                               | 14.1                                  | 73.1                                           | 2.8                     |
|                            | Schwatz                       | 10.48                               | ¦ 100·0                                | 61.4                       |                                   | 37.5                                     |                                    | :                                     | 873                                            |                         |
|                            |                               | 9.14                                |                                        |                            | 14.7                              |                                          | 57.8                               |                                       | 40∙8                                           | T.Q                     |
| . <sup>8</sup> ) Triest fä | lit wegen der vorh            | errache                             | nd gro                                 | ssstädt                    | ischen                            | Verhäl                                   | tnisse s                           | LUS.                                  |                                                |                         |

|                         |                        |             | Vor-             |             | Von<br>den      | Die      |                                    | häf-         | Wirt                             | ts-                   |
|-------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|----------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|
| i                       |                        | •           | herr-            |             | Brän-           | Frau-    | tigun                              |              | häl'ni                           |                       |
|                         | ı                      | Quote       | schen-           |             | ten             | • вп     | die land-<br>wirth-<br>schaftliche |              | Auf                              |                       |
| ;                       | I                      | der         | de               | Be-         | ste-            | vom      | 호 . 경                              | 유글의          | landwi                           | rth-                  |
| 1                       | Bezirks-               | un-         | Natio-           |             | hen             | 16. bis  | EEE.                               | io W         | schai                            |                       |
| Land                    | Hauptmannschaft        | ehe-        | nali-            | ner         | im              | 40.      | e E e                              | 4            | Kige                             |                       |
|                         | Пяп h : шаппеспет.     | IICI        | tät              | kom-        | l Alter         | Jahre    | , ૱ ′ છું.                         | <u></u>      | komm                             |                       |
| ;                       |                        | Gebo-       | in               | men         | Alter<br>bis 25 | betra-   | , <del>-</del> -                   | 7            |                                  |                       |
|                         |                        | renen       | Per-             | Trau-       |                 | gen      | Bevölk                             | erung        | 76.8                             | ا إو                  |
| ;                       |                        | :           | cen-             | ungen       | Jahre           | Per      | betr                               | ägt          | 9:58                             | stabile<br>Diemetical |
| İ                       | 1                      |             | ten              | !           | Per-            | cente    | Perc                               | ente         | Joche pro-<br>ductiven<br>Bodens | ă                     |
|                         | <br>                   |             | <del></del> -    | <del></del> | CARTA           | <u>!</u> | ·<br>                              |              |                                  |                       |
| !                       |                        | 0.61        | Italiener        | 04.0        | 20.0            | 40.0     | 00.0                               | 7.5          | 54.77                            | 1.0                   |
|                         | Tione                  | 0.61        | 100.0            |             | 39.8            | 40.0     | 26.6                               |              | 54.7                             | 1.9                   |
|                         | Cles                   | 0.59        | 96.5             |             | 33.8            |          | 50.6                               | 9.1          | 30.3                             | 2.4                   |
| 1                       | Roveredo (Land)        | 0.34        | 99.2<br>Deutsche | 77.3        | 480             | 41.2     | 37.7                               | 10.3         | 22.3                             | 1.6                   |
| Wannelhaum              | Bludenz                | 7.71        |                  | 81.3        | 12.7            | 40.3     | 38.5                               | 16.3         | 45.7                             | 0.7                   |
| Vorarlberg              |                        | 7.48        |                  |             | 18.5            | 385      | 33.7                               | 23.7         | 21.1                             | 0.7                   |
|                         | Bregenz                | 6.27        |                  |             | 23.1            | 40.6     | 305                                | 26.7         | 14.2                             | 1.0                   |
| DEL                     | Feldkirch              | 24.81       |                  | 1           | 44.5            | 38.2     | 160                                | 40.9         | 37.5                             | 1.3                   |
| Böhmen                  | Grasslitz              | 0101        |                  |             | 38.2            | 37.5     | 15.6                               | 23 9         | 32.8                             | 1.2                   |
|                         | Falkenau               |             |                  | 85.7        | 36.0            | 38.3     | 14.9                               | 36.0         | 513                              | 1.3                   |
| 1                       | Joachimsthal .         | 24.13       |                  |             |                 |          |                                    | 24.2         | 33.6                             | 1.5                   |
| •                       | Karlsbad               | 21.23       |                  | 101.3       | 35.9            | 39.0     | 21·8<br>31·7                       | 16.9         | 41.4                             |                       |
| 1                       |                        | 20.91       |                  | 103.2       | 42.0            | 40.7     |                                    |              |                                  | 2·5<br>3·5            |
|                         | Plan                   | 20.89       |                  |             | 36.2            | 37.7     | 39.5                               | 14·7<br>24·4 | 40.6                             |                       |
| 1                       | Kaden                  | 20.49       |                  |             | 27.4            | 1        | 25.0                               |              | 37.8                             | 1.8                   |
| i                       | Eger                   | 19.79       |                  |             |                 |          | 18.8                               | 23.4         | 42.3                             | 2.8                   |
|                         | Tetschen               | 18.88       |                  |             | 36.5            | 39.0     | 22.1                               | 28.4         | 45.2                             | 3.4                   |
| !                       | Brüx                   | 18.52       | 1                | 106.6       | 37.4            | 39.5     | 31.6                               | 22.4         | 35.4                             | 2.2                   |
| İ                       | Hometadt a. d. Mottau  | 7.89        | 91·3             | 94.6        | 49.7            | 40.0     | 24.2                               | 30.6         | 28.0                             | 1.8                   |
|                         | Přestic                | 7.88        |                  |             |                 |          | 43.7                               | 9.4          | 26.1                             | 1.4                   |
| *                       | Beneschau              | 7.74        |                  |             |                 |          | 37.0                               | 11.2         | 33.6                             | 2.3                   |
|                         |                        | 7.70        |                  | 109.1       | 52.6            |          | 37.0                               | 12.1         | 33.4                             | 2.1                   |
| 1                       | Poděbrad               | 7.43        |                  | 106.4       |                 |          | 36.9                               | 15.2         | 228                              | 19                    |
| Ī                       | Kolin                  |             |                  |             | 40.1            |          | 27.6                               | 19.4         | 55.6                             | 3.5                   |
|                         | Schlan                 | 7.34        |                  | 106.7       |                 |          |                                    |              |                                  |                       |
| İ                       | Horovic                | 7 31        |                  | 100.9       |                 |          | 33.2                               | 18.1         | 61.8                             | 1.3                   |
| 1                       | Blatna                 | 7.29        |                  | 90.1        | 52.7            |          | 33.1                               | 11.1         |                                  | 1.7                   |
| 1                       | Böhm. Brod             | 6.46        |                  | 103.8       |                 |          | 21.6                               | 23.4         |                                  | 1.8                   |
| 1                       | Pfibram                | 5.39        |                  |             | 55.5            | 38.7     | 25.7                               | 16.9         | 49.0                             | 2.1                   |
| Mähren                  | Mähr,-Trübau .         | 12.14       | Deutsche         |             | 36.6            | 41.1     | 19.8                               | 20.7         | 41.5                             | 1.5                   |
|                         | Schönberg              | 10 77       | 81.5             |             |                 |          | 26.2                               | 22.3         | 45.0                             | 2.0                   |
|                         | Schönberg              | 1077        | Slaven           | 09.1        | 30.3            | 300      | 202                                | 22.0         | 400                              | 20                    |
|                         | Neustadtl              | 110.74      | 100.0            | 92 5        | 43.5            | 38.7     | 42.2                               | 13.7         | 48.2                             | 3.4                   |
|                         | Wall. Mezeric .        |             |                  | 1           | 47.4            |          | 34.4                               | 11.4         | 31.0                             | 1.6                   |
|                         | Trebitsch              |             |                  | 94.7        |                 | 1        | 36.4                               | 15.2         | 55.6                             | 3.3                   |
| j                       | Kremsier               |             |                  | 103.3       |                 |          |                                    |              |                                  | 1.1                   |
|                         | Eng. Hradisch (Land) . | 4.64        | 100.0            | 103.3       | 1               |          | 483                                | 6.9          | 24.5                             | 2.0                   |
| j                       |                        | 3.57        |                  | 101.1       | 55.0            |          | 44.1                               | 10.8         |                                  | 2.3                   |
|                         | 1 -                    |             | Doutsche         | 1           | ""              | "        | 1                                  |              |                                  | 1 1                   |
| Schlesien               | Freiwaldau             | $^{+}10.99$ | 100.0            |             | 53.7            | 36.9     | 25.4                               | 19.8         | 34.5                             | 1.6                   |
| !                       | Freudenthal            |             |                  |             |                 |          | 25.4                               | <b>29</b> ·6 |                                  | 3.3                   |
| ;                       | 1                      |             | Plaven           |             | ł               | 1        |                                    | ţ            | İ                                | ا ا                   |
|                         | Teschen (Land)         |             |                  |             | 53.4            |          | 48.6                               | 17.8         | 15.0                             | 1.0                   |
| la a                    | Freistadt              |             | ¦ 100·0          |             |                 |          |                                    |              | 30.0                             | 20                    |
| Galizien <sup>o</sup> ) |                        | 16.74       |                  | 95.7        |                 | 40.0     | 40.5                               | 10.4         |                                  | 1.7                   |
| 1                       | Brody                  | 15.05       | ,                | 97.4        |                 |          | 46.2                               | 6.5          | 1                                | 2.5                   |
| 1                       | Żydaczow               | 13.65       | ):               | 114.8       | 51.4            | 40.7     | 53.7                               | 3.2          | 1                                | 2.5                   |

<sup>\*)</sup> Da nach der dermaligen politischen Eintheilung Galizien's die früheren Bezirke zerlegt und vielfach verschiedenen Bezirks-Hauptmannschaften zugewiesen sind, so muss von der Berechnung der auf einen landwirthschaftlichen Eigenthümer entfallenden productiven Bodenfälche abgesehen werden. Bezüglich der Nationalität sind, wenn die Israeliten und die sporadisch vorkommenden Deutschen ausser Rechnung gelassen werden, die Bezirke Drohobycz, Brody, Żydaczow, Buczacz, Sniatyn, Hussiatyn und Horodenka rein ruthenisch, Limanowa, Chrzanow und Tarnow rein polnisch, in Neu-Sandec halten sich heide Stümme das Gleichgewicht.

|            |                             | Quote<br>der                 | Vor-<br>herr-<br>schen-<br>de | Auf<br>10.000<br>Be- | Von<br>den<br>Bräu-<br>ten       | Die<br>Frau-<br>en<br>vom         | tigu                               | Beschäf-<br>tigungsart                |                                         | Wirth-<br>schafts-<br>Ver-<br>hältnisse<br>Auf 1 |  |
|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Land       | Bezirks-<br>Hauptwannschaft | un-<br>ehe-<br>lich<br>Gebo- | Natio-<br>nali-<br>tät<br>in  |                      | hen<br>im<br>Alter               | 16. bis<br>40.<br>Jahre<br>betra- | die land-<br>wirth-<br>schaftliche | die gewerb-<br>lich indu-<br>strielle | landwi<br>schai<br>Eige<br>thüm<br>komn | tl.<br>n-<br>er                                  |  |
|            |                             | renen                        | Per-<br>cen-<br>ten           | Trau-<br>ungen       | bis 25<br>Jahre<br>Per-<br>cente | gen<br>Per-                       | bet                                | erung<br>rägt<br>ente                 | Joche pro-<br>ductiven<br>Bodens        | stabile<br>Diencloute                            |  |
|            | Buczacz                     | 12·36<br>11·90               |                               | 111.8                | 64.8                             | 42.2                              | 49.2                               | 6·3<br>5·3                            |                                         | 2·2<br>2·9                                       |  |
| 1          | Limanowa                    | 10.77                        |                               | 94·1<br>83·2         | 45·7<br>48·4                     | 39·6<br>40·2                      | 50·6<br>58·4                       | 1.7                                   | '                                       | 3.0                                              |  |
| !          | Chrzanow                    | 9.19                         |                               | 84.2                 | 53.5                             | 39.5                              | 45.9                               | 8.4                                   |                                         | 2.4                                              |  |
|            | Tarnow                      | 7.58                         |                               | 82.1                 | 44.2                             | 40.9                              | 35.1                               | 6.8                                   |                                         | 1.5                                              |  |
| :          | Sniatyn                     | 3·85<br>3·72                 |                               | 118·6<br>119·9       | 70·3<br>66·2                     | 43·8<br>42·5                      | 35·1<br>37·9                       | 4·5<br>5·4                            | '                                       | 1·0<br>1·2                                       |  |
| 1          | Horodenka                   | 3.41                         |                               | 117.7                | 68.2                             | 43.1                              | 37.3                               | 4.0                                   |                                         | 0.9                                              |  |
| Bukowina   | Wisznitz                    | 11.23                        | Slaven<br>79:0                |                      |                                  | 44.6                              | 54.3                               | 4.9                                   | 38.5                                    | 2.4                                              |  |
|            | Kimpolung                   | 9.94                         | 62.3                          |                      |                                  | 41.0                              | 49.7                               | 6.2                                   | 86.7                                    |                                                  |  |
|            | Storožynec                  | 9.75                         | 50·0                          | 113.5                | 60.6                             | 43.7                              | 53.7                               | 4.7                                   | 25.4                                    | 2.0                                              |  |
| !          | Sereth                      | 5.64                         | 42.8                          |                      |                                  | 41.9                              | 50·3                               | 4.5                                   | 18.3                                    |                                                  |  |
| i          | Czernowitz (Land) .         | 4.44                         |                               |                      |                                  | 44.7                              | 53.1                               | 3.6                                   | 14.6                                    |                                                  |  |
| Doloustian | Kozman                      | 4·02<br>7·56                 |                               |                      | 68.4                             | 43·2<br>38·5                      | 59·6<br>25·1                       | 2.3                                   | 13·5<br>30·1                            |                                                  |  |
| Dalmatien  | Cattaro                     | 4.43                         | 86.3                          |                      |                                  | 38.7                              | 25.6                               | 8.6<br>6.0                            |                                         | 0.8                                              |  |
|            | Imoski                      | 1.27                         | 87.8                          | 77.1                 | 41.5                             | 36.0                              | 34.8                               | 0.6                                   |                                         | 1.0                                              |  |
|            | Sinj                        | 0.41                         | 98.0                          | 79.8                 | 44.2                             | 37.1                              | 31.4                               | 1.5                                   | 5.5                                     | 1.0                                              |  |
|            |                             |                              |                               |                      |                                  |                                   |                                    |                                       |                                         |                                                  |  |

Jedes dieser Momente übt Einfluss auf die Intensität der unehelich Geborenen, doch ist die Einwirkung nicht bei allen gleich nachhaltig und je nachdem weitere Ursachen in Mitwirkung treten oder nicht, bald mehr bald weniger ausschlaggebend.

Der Einfluss der Nationalität hat sich schon bei der Betrachtung der geographischen Verbreitung der Intensitätsgruppen unleugbar gezeigt, indem die Gränzscheide zwischen den Gruppen häufigeren und minderen Auftretens der unehelich Geborenen in Tirol genau mit der deutsch-wälschen Sprachgränze und in Böhmen mit der von Taus am Böhmerwald bis zum Ursprunge der Iser hinziehenden deutsch-böhmischen Sprachgränze zusammenfällt, ja die zweite allen Windungen der Sprachscheide, wie den Einbuchtungen des böhmischen Sprachgebietes bei Manetin, im Winkel zwischen dem Zusammenflusse der Eger, Elbe und Moldau und bei Böhmisch-Aicha genau folgt. Im Bereiche des deutschen Volksstamms werden allgemein die höchsten Quoten unehelicher Kinder vorgefunden, wie die nähere Betrachtung der sprachlich gemischten Länder ergibt. Unter den steirischen Bezirken übersteigen von den 11 rein deutschen Bezirken 8 das Landesmittel der unehelich Geborenen (26.81), die übrigen 3 deutschen Bezirke und die sämmtlichen slovenischen bleiben unter demselben, der rein slovenische Luttenberg und jene von Rann und Pettau (95 bis 97 Percent Slovenen), haben die geringsten Quoten. In den 89 Bezirken Böhmen's stellt sich das Verhältniss zum Landesmittel der Unehelichen (12.52) folgendermassen:

von den 18 rein čechischen Bezirken tibersteigen dasselbe 2,

<sup>, , 17</sup> Bezirken mit mehr als 90 Percenten Cechen steigt 1 über das Mittel,

von den 23 gemischten Bezirken übersteigen 5 das Mittel,

- , 8 Bezirken mit mehr als 90 Percenten Deutsche gehen 3 über das Mittel,
- n n 23 rein deutschen Bezirken übersteigen dasselbe 21.

Solchen Zahlen gegenüber muss jeder Zweifel an der Einwirkung des nationalen Elementes auf die unehelichen Geburten verstummen, wenn auch dieses allein nicht an und für sich zur Ursache der Intensität wird, sondern noch andere alsbald zu erörternde Momente mitwirken, so dass man sagen muss: die Deutschen jener Bezirke haben eine hohe Zahl unehelicher Kinder, weil sie durch Bodenbeschaffenheit und sociale Ursachen zu besonderen Wirthschaftsverhältnissen gezwungen werden, - nicht aber: in jenen Bezirken kommen viele unehelich Geborene vor, weil dort Deutsche wohnen. Vielfach wirken allerdings unzweifelhaft rein nationale Sitten und Anschauungen mit. Die ausserordentlich geringe Quote unehelicher Kinder in Dalmatien und Istrien ist gewiss durch die nationale Anschauung des Südslaven hervorgerufen, welcher über eine Gefallene strenge in's Gericht geht und diess bei einzelnen Stämmen, wie bei den Morlaken, bis zur öffentlichen Entreissung der jungfräulichen Kopfbedeckung steigert. Aber auch zwischen den einzelnen slavischen Sprachstämmen ergeben sich Unterschiede. Unter den 74 galizischen Bezirken übersteigen das Landesmittel der unehelich Geborenen (8.43) von den 22 rein polnischen Bezirken 2, von den 34 ruthenischen 11, von den 18 gemischten 8. Dagegen geht in keinem der rein polnischen Bezirke die Quote unter 5 Percente herab, wohl aber in 11 ruthenischen und 1 gemischtem Bezirke. Während sich also die rein polnischen Bezirke gleichmässig um's Mittel bewegen, machen die rein ruthenischen zahlreiche Aussprünge nach beiden Richtungen des Extremes.

Hierbei tritt nun ein ganz besonderer interessanter Factor auf, nämlich der Einfluss der israelitischen Bevölkerung, welcher jedenfalls als Wirkung der Race, nicht der Confession, aufzufassen ist und um so mehr Beachtung verdient, da er der allgemein geltenden und begründeten Anschauung strengen keuschen Familienlebens der Israeliten geradezu entgegensteht. Je höher in den Bezirken Galizien's die relative Zahl der Israeliten steigt, desto stärker tritt auch die Quote der unehelichen Kinder auf. Von den Bezirken Galizien's haben 25 mehr Israeliten, als im Durchschnitt des ganzen Landes (10.6 Percente) vorkommen, in 14 derselben steigt auch die Zahl der unehelichen Kinder erheblich über das Landesmittel, und die Maxima fallen fast allenthalben zusammen. So finden sich:

```
im Bezirke Brody
                        21.79 Percente Israeliten, 15.05 Percente unehel. Kinder
            Drohobycz 16:40
                                                   16.74
                                                   11.15
            Stanislau 16.24
            Kołomea 14.82
                                                   12.24
                                            "
                                                   12.36
            Buczacz
                       14.64
       77
                                  "
                                            79
                                                                               "
            Brzežan 13.06
Žydaczow 12.26
                                                   10.81
                                                  13.65
```

Ein Gleiches, wiewohl weniger auffällig, kommt auch in den Bukowiner Bezirken Wisznitz (15.09 Percente Israeliten, 11.23 Percente Uneheliche) und Storožynec (9.98 Percente Israeliten, 9.75 Percente Uneheliche) vor.

Um dem Einwurfe zu begegnen, dass hier nur indirecte Wirkung des israelitischen Einflusses (Folgen der Aussaugung der christlichen Bevölkerung durch dieselben) sich zeige, wurden die Ergebnisse dieser Bezirke, in welchen die meisten Unehelichen vorkommen, näher untersucht. Hierbei ergaben sich im Durchschnitt der Jahre 1870 bis 1874:

Percente der unehelich Geborenen bei den

|      |         |            |    |   |    |   |    |   | 5 |     | Israeliten <sup>10</sup> ) | übrigen<br>Confessionen |
|------|---------|------------|----|---|----|---|----|---|---|-----|----------------------------|-------------------------|
| im   | Bezirke | Brody .    |    |   | 50 |   |    |   |   |     | 66.71                      | 5.26                    |
| **   | **      | Drohobycz  |    |   |    |   |    | - |   | *   | 91.00                      | 7:31                    |
| 27   | 91      | Stanislau  | 3  |   |    |   |    |   | 4 |     | 81.21                      | 5.67                    |
| 91   |         | Kolomea    | ű. |   |    |   | 40 |   |   | - 1 | 93.56                      | 5.35                    |
| -    | -       | Buczacz    |    |   | 4  | 1 |    |   |   | -   | 82.60                      | 4:21                    |
|      |         | Brzežan    |    |   |    |   |    |   |   |     | 77.94                      | 5:54                    |
| **   |         | Žydaczow   |    |   |    |   |    | 1 | - |     | 97.96                      | 6.98                    |
| - 17 | - 10    | Wisznitz   |    |   | -  |   |    |   |   |     | 98.41                      | 6.20                    |
| -    | KI ALI  | Storožyneo |    | - | -  |   |    |   |   | -   | 99.61                      | 7.85                    |

Unter den galizischen Israeliten herrscht ein Grad der Armuth mit allen ihren Folgen, von welchem Augenzeugen Schaudervolles erzählen. Thatsächlich noch immer in Ghettos zusammengedrängt, mehrere Familien in einer und derselben Stube, muss bei derartiger Noth und factischer Gedrücktheit ebenso das Gefühl der Sitte verkommen, wie sich die biotischen Erscheinungen der Israeliten dort im Allgemeinen höchst ungünstig darstellen. [1] Die nähere Scheidung der unehelichen Geburten zeigt aber zugleich, dass die christliche Bevölkerung jener Bezirke sehr günstige Ergebnisse aufweist. Es sind diess, von den Israeliten abgesehen, lauter rein ruthenische Bezirke, und sohin ergibt sich, dass die hohen Percentzahlen der unehelichen Kinder in denselben nur durch die Israeliten hervorgerufen werden, im Uebrigen aber die Quote in den rein ruthenischen Bezirken weniger hoch steht, als in den rein polnischen.

Die Wechselwirkung zwischen der Quote der unehelichen Kinder und der Heiratsfrequenz wird nicht völlig in Abrede zu stellen sein und tritt auch in der vorausgehenden Tabelle in mehreren Ländern, wie in Salzburg, Kärnten, Mähren, Galizien und Dalmatien, besonders bezüglich der Maxima und Minima der unehelich Geborenen anschaulich genug hervor, steht aber unter den veranlassenden Ursachen doch mehr im Hintergrund. Die Ehefrequenz steigt in 143 politischen Bezirken über das Landesmittel; unter diesen sind wieder 103, in welchen die Quote der Unehelichen zugleich unter das Landesmittel sinkt, also einer erhöhten Ehefrequenz eine Abnahme der unehelichen Kinder entspricht. In völlig gleicher Anzahl mit dieser Wechselwirkung finden sich 5 Bezirke in Kärnten, 4 in Schlesien, 2 in Görz-Gradisca und je 1 in Salzburg und Vorarlberg, und auch in Ober-Oesterreich haben von 6 Bezirken mit hoher Heiratsfrequenz 4 zugleich eine unter dem Mittel stehende Quote Unehelicher, ebenso 5 in Steier-

<sup>10)</sup> Einiger Einfluss der weniger genau geführten israelitischen Matriken wird dabei nicht verkannt werden können, denn die Ziffern der einzelnen Jahre weisen bei den Israeliten weit weniger Regelmässigkeit und grössere Sprünge nach, als jene der übrigen Confessionen.

<sup>11)</sup> Als der Verfasser dieser Studie im Jahre 1873 seine "Statistik des Judenthums in Oesterreich" herausgab, welche bezüglich der Bemerkung über die biotischen Ergebnisse zu vergleichen ist, wurde ihm der Einwurf gemacht, dass die nachgewiesene hohe Zahl unehelicher Kinder der Israeliten in Galizien und in der Bukowina nicht sowohl aus der Verkommenbeit der Race, als aus dem Umstande abzuleiten sei, dass die vordem bestandenen strengen Beschränkungen der Ehebewilligung noch immer factisch geübt werden. Der Verfasser vermochte diese Ansicht nicht völlig zu adoptiren, da ja die Juden sicher nicht die letzten sind, von eingeräumten gesetzlichen Vortheilen Gebrauch zu machen, und schon mit der kaiserlichen Verordnung vom 19. November 1859 (R. G. Bl. LXI. 217) der §. 124 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, nach welchem zur giltigen Eingehung einer Judenehe die kreisämtliche Bewilligung erforderlich war, ausser Kraft gesetzt wurde. Es befriedigt ihn daher, seine Ausicht nicht nur durch die obigen Untersuchungen nen bestätigt zu sehen, sondern für dieselbe den Ausspruch eines der gründlichsten Kenner israelitischer Culturzustände, nämlich des Geschichtsforschers seiner Glaubensgenossen, Dr. Gerson Wolf in Wien, anführen zu können, welcher die ungünstigen biotischen Ergebnisse der Juden in Galizien aus deren Armuth und jämmerlichen socialen Stellung erklärt und beifügt, "dass es vor 50 Jahren selbst in Prag nicht besser war".

mark von 8, 4 in Krain von 5, 3 in Istrien von 4, 7 in Tirol von 9, 19 in Böhmen von 29, 13 in Mähren von 14, 4 in Dalmatien von 6. Auch in den Bezirken zeigt sich also der Zusammenhang der Heiratsfrequenz mit der relativen Zahl der Unehelichen hinlänglich klar. 12)

Noch genauer ergibt sich der Zusammenhang des zweiten von Wappäus aufgestellten Vergleichungsfactors, nämlich der Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter mit der Quote der unehelichen Kinder. Obwohl es für Oesterreich nicht möglich ist, die ledigen Frauen dieser Kategorie auszuscheiden, weil der Census die Combination von Civilstand und Alter nicht gemacht hat, daher nur die Gesammtzahl der Frauen in dieser Altersclasse ermittelt wurde, so kommt doch das Ergebniss: "Je mehr Frauen im gebärfähigen Alter, desto mehr uneheliche Kinder" in der Mehrzahl der Länder, besonders aber in den Alpenländern, entschieden zur Geltung; in mehreren, wie in Nieder-Oesterreich, Steiermark, Kärnten und Krain, fallen die Maxima und Minima beider Momente ganz oder nahezu zusammen. Weniger massgebend wird dieses Moment in den vorwiegend slavischen Ländern, wo die Zahl der im gebärfähigen Alter stehenden Frauen nach Bezirken überhaupt weniger Schwankungen zeigt, als in den vorwiegend deutschen Ländern.

Wir haben diesem Vergleichungsfactor noch einen weiteren beigefügt, nämlich die relative Zahl der Bräute bis zu 25 Jahren. 13) Der Zusammenhang dieser Ziffer mit der Quote der unehelichen Geburten ist ein ganz auffälliger, wobei das Verhältniss sich natürlich umgekehrt stellt: je mehr Bräute im jugendlichen Alter, desto weniger uneheliche Kinder. In Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Mähren und Dalmatien geht diese wechselseitige Zu- und Abnahme ohne Unterbrechung durch alle aufgeführten Bezirke und wiederholt sich auch sonst ohne Unterbrechung in den übrigen, und auch in Steiermark, Krain, Böhmen und Galizien lässt sich eine ähnliche Wechselwirkung nicht verkennen, ohne dass eben Maxima und Minima zusammentreffen.

Wenn aber hiermit Beziehungen zur relativen Quote der unehelich Ge-

12) Dass diess nicht noch deutlicher der Fall ist, liegt darin, weil die Durchschnittsziffern der Bezirke für 1870 bis 1874 nicht hinläuglich gross sind, um das Gesetz der grossen Zahlen, welches für die Heiratsfrequenz vorzugsweise massgebend ist, völlig zum Durchbruch gelangen zu lassen. Nicht einmal die Durchschnitte der einzelnen Länder genügen hierzu völlig, daher sich jene Uebereinstimmung, welche S. 152 für das ganze Reich gefunden wurde, für die Länder nur vereinzelt ergibt. Ihre Zahlenreihen stellen sich:

| ·                    |     |    | Heirats- | 0-1              | Uneheliche |              |  |  |
|----------------------|-----|----|----------|------------------|------------|--------------|--|--|
|                      |     |    | frequenz | Ordnungszahl     | Percente   | Ordnungszahl |  |  |
| Nieder-Oesterreich . |     |    | 111.2    | 1                | 25.47      | 14           |  |  |
| Bukowina             |     |    | 108.5    | 2                | 8.40       | 7            |  |  |
| Galizien             |     |    | 103.7    | 3                | 8.43       | 8            |  |  |
| Triest               |     | Ĭ. | 99.3     | 4                | 17.13      | 12           |  |  |
| Böbmen               |     |    | 96.8     | $\bar{5}$        | 12.52      | 11           |  |  |
| Mähren               |     | ·  | 95.1     | 6                | 8.68       | - <u>-</u> - |  |  |
| Istrien              |     |    | 94.5     | 7                | 3.32       | 2            |  |  |
| Schlesien            |     |    | 92.4     | 8                | 8.02       | $\tilde{6}$  |  |  |
| Vorarlberg           | • • |    | 81.2     | ģ                | 7.02       | Š            |  |  |
| Steiermark           |     | ·  | 84.0     | 10               | 26 81      | 15           |  |  |
| Görz-Gradisca        |     | ·  | 83.9     | îĩ               | 2.24       | ī            |  |  |
| Ober-Oesterreich     | •   | Ċ  | 81.9     | 12               | 18.30      | 13           |  |  |
| Krain                | •   | Ċ  | 79·2     | 13               | 9.16       | 10           |  |  |
| Dalmatien            | •   | Ċ  | 78·2     | 14               | 3.46       | 3            |  |  |
| Salzburg             | • • | •  | 73.8     | $\hat{1}\hat{5}$ | 29.06      | 16           |  |  |
| Tirol                | •   | •  | 68.6     | 16               | 4.60       | 4            |  |  |
| Kärnten              |     |    | 55.8     | 17               | 45.95      | 17           |  |  |
|                      |     |    |          |                  | -          |              |  |  |

<sup>18</sup>) Die zu diesem Behufe angestellte Untersuchung über die Altersverhältnisse der Brautleute hat unvermerkt einen solchen Umfang angenommen, dass nur das Allgemeinste in diese Studie aufgenommen werden kann, dabei aber zu so interessanten Resultaten geführt, dass dieselben anderweitig eingehende Darlegung finden sollen.

borenen gefunden wurden, so ist doch noch die Lösung der Frage, wodurch diese Quote selbst bedingt werde, wenig gefördert. Denn ist es auch natürlich, dass bei lebhafter Heiratsfrequenz, bei einer grösseren Anzahl jugendlicher Bräute weniger physischer Spielraum zur ausserehelichen Zeugung bleibt, so lässt sich doch weiter fragen: warum heiraten die Frauen hier mehr und zeitlicher, dort seltener und später? Der nächste, nun in Betracht zu ziehende Factor wird hierüber entscheidender werden, als alle vorausgehenden, nämlich: die Erwerbs- und Wirthschafts-Verhältnisse der Bevölkerung.

Ueber die vorzüglichsten Beschäftigungsarten der Bewohner gibt der Census vom 31. December 1869 genügende Anhaltspuncte, von welchen wir jene über die zwei Haupt-Berufsarten, agricole und gewerblich-industrielle Bevölkerung, herausheben. Allerdings sind die Daten nicht für beide Kategorien gleich ver-Während die Erhebungen über die industrielle Bevälkerung genügende Vollständigkeit haben, war der Vorgang beztiglich der agricolen insoferne ungleich, als die Frauen und Kinder der Landleute theils diesen zugerechnet theils aber in die Rubrik nohne bestimmte Beschäftigung" aufgenommen wurden. Wird von diesem Mangel abgesehen, so zeigt schon die vorausgehende Tafel der Maxima und Minima bemerkenswerthe Erscheinungen. Ganz sichtlich fallen die höchsten Quoten der industriellen Bevölkerung mit den gleichen der Unehelichen und ebenso die höchsten Theilzahlen der ackerbauenden Bevölkerung mit den geringsten Ziffern der Unehelichen zusammen in Nieder-Oesterreich, Krain, Böhmen und Mähren; Ersteres ist auch in Tirol, Letzteres in Steiermark der Fall. Anderseits aber haben in Salzburg, Kärnten und Galizien die Bezirke mit höchster Quote der Landleute auch gleiche der Unehelichen, und in Steiermark tritt diese Erscheinung in den Bezirken Murau und Judenburg ganz besonders hervor. Wenn also die Beschäftigungsart an und für sich kein allgemein geltendes Kriterium für das Auftreten der Unehelichen bildet, so hat doch das Zusammentreffen hoher Intensität der agricolen Bevölkerung mit geringer Quote der Unehelichen, dagegen des Uebergewichts der Industriellen mit hoher Zahl der Unehelichen in der Mehrzahl der politischen Bezirke entscheidendes Gewicht. Diess ist aber in Oesterreich unzweifelhaft der Fall, denn die politischen Bezirke Oesterreich's nach dieser Richtung zerlegt, ergeben folgende Zahlen:

|                    | Bezirke,<br>welche das                      |       | diesen<br>hen               | Bezirke,<br>welche das     | Von diesen<br>stehen                     |         |  |
|--------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------|--|
| Land               | Landesmittel                                | über  | unter                       | Landesmittel               | über                                     | unter . |  |
|                    | der agricolen<br>Bevölkerung<br>übersteigen | mitte | andes-<br>el der<br>elichen | Bevölkerung<br>übersteigen | dem Landes-<br>mittel der<br>Unehelichen |         |  |
| Nieder-Oesterreich | 15                                          | 7     | 8                           | 7                          | 6                                        | 1       |  |
| Ober-Oesterreich   | 10                                          | 4     | 6                           | 5                          | 2                                        | 3       |  |
| Salzburg           | ! 3                                         | 2     | 1                           | <b>1</b> i                 |                                          | 1       |  |
| Steiermark         | 13                                          | 3     | 10                          | 4                          | . 3                                      | 1       |  |
| Kärnten            | 5                                           | 2     | 3                           | 2                          | 1                                        | 1       |  |
| Krain              | 5                                           | 2     | 3                           | 3                          | 1                                        | 2       |  |
| Triest             | 1                                           | ! —   | 1                           | _                          |                                          | _       |  |
| Görz-Gradisca      | 3                                           | 1     | 2                           | 1                          | ; —                                      | 1       |  |
| Istrien            | . 5                                         | 1     | 4                           | 2<br>6                     | . 1                                      | 1       |  |
| Tirol              | 10                                          | 6     | 4                           |                            | · 5                                      | 1       |  |
| Vorarlberg         | 2                                           | 1     | 1                           | 2 !                        | . 1                                      | 1       |  |
| Böhmen             | . 56                                        | 15    | 41                          | 39                         | 17                                       | 22      |  |
| Mähren             | 17                                          | . 2   | 15                          | 12                         | 3                                        | 9       |  |
| Schlesien          | 3                                           | :     | 3                           | 4                          | 3                                        | 1 -     |  |
| Galizien           | ! <b>48</b>                                 | 13    | 35                          | 9                          | 5                                        | 4       |  |
| Bukowina           | 4                                           | . 3   | 1                           | 1                          | 1                                        |         |  |
| Dalmatien          | <b>6</b>                                    | . 1   | 5                           | 5                          | 3                                        | 2       |  |
|                    | 206                                         | 63    | 143                         | 103                        | 52                                       | 51      |  |

Von den Bezirken, in welchen die agricole Bevölkerung über das Landesmittel steigt, bleiben sonach 69.9 Percente unter dem Landesmittel der unehelichen Kinder, während von jenen Bezirken, in welchen sich die gewerblich-industrielle Bevölkerung über das Landesmittel hebt, 50.5 Percente auch über das gleiche der unehelich Geborenen steigen. Auch dieses letztere Resultat wird nur durch die Ergebnisse Böhmen's und Mähren's hervorgerusen, wo die Mehrzahl der industriellen Bezirke eine geringe Quote Unehelicher aufweist. Diese Ausnahme selbst bestätigt aber wieder die Regel, denn die Bezirke von Böhmen und Mähren, in welchen hochgradige Industrie mit wenig Unehelichen zusammenfällt, sind solche, in denen die sogenannte Hausindustrie herrscht, namentlich das Vergeben von Confectionsarbeit an die Arbeiter in deren Haus, und die Arbeiter neben dieser Beschäftigung eigene Gründe haben und bebauen, dagegen Industrie-Casernen, diese eigentlichen Bratstätten des Arbeiter-Proletariats und damit der unehelichen Kinder, seltener Hierher gehören namentlich die Bezirke Schluckenau, Reichenberg, Gablonz, Hohenelbe, Starkenbach, Trautenau und Braunau in Böhmen, Römerstadt, Sternberg, Prossnitz und Neutitschein in Mähren. In mehreren andern Ländern, namentlich in Nicder-Oesterreich 14), Steiermark und Tirol, ist der Zusammenhang unverkennbar, und auch im Ganzen ergibt sich für die politischen Bezirke Oesterreich's völlig der schon mehrfach aufgestellte, aber bisher nicht in's nähere Detail verfolgte Satz, dass uneheliche Kinder weit stärker unter einer gewerblich industriellen, als unter einer vorherrschend agricolen Bevölkerung angetroffen werden. 15)

Nachdem sich hiermit eine ganz direct wirkende Ursache, die ungünstigere Einwirkung der industriellen Beschäftigung, erkennen lässt, so bleibt noch jene Anomalie zu untersuchen, dass in den Alpenländern, besonders in Ober-Oesterreich, Salzburg, Tirol und Kärnten, eine Anzahl von Bezirken das grelle Gegentheil der chigen Regel zeigt und sehr hohe Quoten agricoler Bevölkerung sich mit sehr hochstehenden Zahlen der unehelichen Kinder paaren. Zur Aufklärung dieses Umstandes sind die Wirthschaftsverhältnisse in Betracht zu ziehen und ein Blick auf die vorausgehende Tabelle der Maxima und Minima lässt die Ursache erkennen. Jene Erscheinung kömmt nämlich durchwegs in solchen Bezirken vor, in welchen auf einen landwirthschaftlichen Eigenthümer ein grosser Complex an Grund und Boden entfällt und er hierdurch genöthigt ist, ein zahlreiches stabiles Dienstpersonale zur Bewirthschaftung zu erhalten. Die Bezirke Zell am See, St. Johann und Tamsweg in Salzburg, Murau, Liezen, Leoben und Bruck in Steiermark, St. Veit in Kärnten, in welchen auf einen Eigenthümer im Durchschnitte an und über 100 Joche produc-

14) Für Nieder-Oesterreich wurde im Obigen der Landesdurchschnitt ohne Wien angewendet, weil dessen Einfluss die Gruppirung der Bezirke völlig verschoben hätte.
 18) Es könnte vielleicht sogar noch weiter gegangen und der Einfluss nach-

18) Es könnte vielleicht sogar noch weiter gegangen und der Einfluss nachgewiesen werden, welchen bestimmte Industriezweige auf das Vorkommen der Unehelichen üben. Ein Beispiel mögen nachstehende Zahlen geben:

|                           |  | Berg- u.                                                            | Hüttenwesen<br>häftigten               | Percente der<br>unehelichen Kinder                              |                                                        |  |  |
|---------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
|                           |  | im Bezirk                                                           | Landesmittel                           | im Bezirk                                                       | Landesmittel                                           |  |  |
| Bezirk         Lilienfeld |  | . 0.92<br>. 2.19<br>. 5.86<br>. 13.08<br>. 3.43<br>. 2.71<br>. 2.06 | }0·16<br>}1·30<br>2·19<br>0·62<br>0·28 | (33.74<br>(21.18<br>(43.98<br>(42.55<br>68.10<br>12.87<br>24.37 | {17·84 (ohne Wien)}<br>{26·81<br>45·95<br>9·16<br>4·60 |  |  |

Wenn auch keineswegs gesagt werden will, dass die Beschäftigung des Berg- und Hüttenmannes an und für sich eine moralisch nachtheiligere sei, so ist doch dieser Zusammenhang der Ergebnisse, für welchen noch aus vielen Bezirken weitere Beispiele erbracht werden könnten, mehr als zufällig.

tiven Bodens entfallen 16) und derselbe daher bis über 6 stabile Dienstleute halten muss, sind eben jene, in welchen die Zahl der unehelichen Kinder am höchsten steigt. Mit gleichem Resultate aus gleicher Ursache stehen ihnen die Bezirke Lilienfeld und Scheibbs in Nieder-Oesterreich, Kirchdorf in Ober-Oesterreich, Salzburg (Landbezirk), Judenburg in Steiermark und die übrigen Kärntner Bezirke am nächsten. Es ist dies aber der Rayon der grossen Bauerngüter, von welchen auch Dr. Winckler in seiner Arbeit über Realitätenbelastung 17) bemerkt, dass die zäh am Hergebrachten festhaltende bäuerliche Bevölkerung nur in seltenen Fällen von der gesetzlichen Erlaubniss zur Theilung der Güter Gebrauch macht, sondern nach wie vor Einer die ungetheilte Wirthschaft übernimmt. Da für diese grossen Bauerngüter auch ein zahlreiches Dienstpersonal nöthig wird, der Bauer aber nur ledige Dienstboten hält 18), so finden sich in diesen Bezirken nicht nur relativ wenige, sondern zumeist auch in höheren Altersjahren eingegangene Trauungen und die unmittelbare Folge sind zahlreiche uneheliche Kinder, um so mehr, als die landläufige Anschauung in solchem Gebaren keinerlei Makel sieht. Diese Landesgewohnheit lässt die hochstehende Zahl der unehelichen Kinder in den Alpenländern von weniger nachhaltigen Folgen erscheinen; wenn die Aeltern in vorgerückten Jahren endlich ein eigenes Anwesen erringen und zur Heirat schreiten, werden die meist schon erwachsenen Kinder hierdurch so allgemein als legitimirt betrachtet, dass nur in seltenen Fällen die besondere Anerkennung dieser Kinder in gesetzlicher Form angestrebt wird.

Die Beschäftigungsart und die Wirthschaftsverhältnisse nehmen also unter allen Factoren, welche auf die relative Zahl der unehelich Geborenen Einfluss tiben, den ersten und wichtigsten Platz ein. Sie sind aber zugleich, weil theils von der Natur unabänderlich vorgezeichnet, theils mit dem Cultur- und Bildungsgrade der Bewohner unlöslich verbunden und in der Gesammtheit der socialen Verhältnisse überhaupt wurzelnd, so constanter Art, dass auch ihr Ergebniss, die relative Zahl der unehelichen Kinder, in den verschiedenen Landestheilen Oesterreich's noch auf lange Zeiten hinaus sich so wenig ändern wird, als sie in der Zeit, für welche sie nach rückwärts genauer verfolgt werden kann, sich geändert hat.

Noch bliebe die Besprechung der bisher ausser Betracht gebliebenen Ergebnisse der Städte übrig, welchen einige an dieselben gränzenden Bezirke, wie Herrnals, Sechshaus, Smichov, Karolinenthal, Brünn Landbezirk, zugezählt werden können, weil auch in ihnen die Nachwirkung der grossstädtischen Verhältnisse sich kennbar macht. Die höhere Zahl der Unehelichen in den Städten ist aber eine so allgemeine Erscheinung, und zugleich liegen ihre Ursachen — Gebärhäuser, flottante Bevölkerung, Cölibatäre, zahlreiches Dienstpersonal, erschwerte Möglichkeit der Heiraten — so klar auf der Hand, dass eine Untersuchung für die österreichischen Städte wenig Charakteristisches ergeben würde. Bemerkenswerth ist nur, dass die Intensität der Unehelichen keineswegs mit der Grösse der Bewohnerzahl in Verhältniss steht. Die hohen Ziffern der Städte Klagenfurt, Gratz und Linz werden noch erklärbar, da die Gebärhäuser in den Hauptstädten dieser mit hohen Quoten unehelicher Kinder erscheinenden Länder stark frequentirt werden. Auffällig erscheinen dagegen die hohen Zahlen in Cilli und Znaim, welche sogar Zweifel an der Richtigkeit der Aufschreibung hervorrufen würden, wenn nicht die Stetigkeit der Quoten in den Einzeljahren diesen entkräftete.

<sup>16)</sup> Leider fehlt es noch an einem Werke, welchem die Angaben über die productive Area der einzelnen Bezirke für eine der Gegenwart nahestehende Zeit gleichmässig entnommen werden könnten. Zur Berechnung der vorausgehenden Tafel musste theilweise auf ziemlich weit zurückstehende Arbeiten gegriffen werden, deren Angaben vom heutigen Stande nicht unerheblich abweichen dürften. Doch genügen sie, so lange Genaueres fehlt, zur Gewinnung des Durchschnitts der auf einen Besitzer entfallenden landwirthschaftlichen Area.
17) Statistische Monatschrift I. Jahrg. S. 466.

<sup>18)</sup> Dr. J. Lorenz und J. Wessely: Die Bodencultur Oesterreichs. Wien 1873, S. 154.

## I. Durchschnittliche Zahl der Geborenen in Oesterreich von 1831 bis 1874.

| Land                | 1831             | -1835     | 1836-            | -1840     | 1841-                       | -1845          |
|---------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------------------|----------------|
|                     | Ehelich          | Unehelich | Ehelich          | Unehelich | Ehelich                     | "I'nehelic     |
| Nieder-Oesterreich  | 38.035           | 10.404    | 39.847           | 12.104    | 41.961                      | 14.13          |
| Ober-Oesterreich    | 16.933           | 3.637     | 17.054           | 3.666     | 17.775                      | 3.79           |
| Salzburg            | 3.329            | 819       |                  | 916       | 3 338                       | 98             |
| Steiermark          | 24.459           |           | 23.911           | 7.290     |                             | 7.95           |
| Kärnten             | 6.183            |           | 5.947            |           |                             |                |
| Krain               | 12.245           | 1         | 12.954           | 1.146     | 13.780                      |                |
| Triest              | 2.187            |           | 2.515            |           | 2.640                       |                |
| Istrien             | 6.384            |           | 6.303            | 119       | 6.609                       | 14             |
| Tirol               | 7.448<br>20.951  |           | 7.929            |           |                             |                |
| Vorarlberg          | 2.858            | 1.086     | 21.796           |           | 22.875                      | 96             |
| Böhmen              | 127.979          | 21.159    | 3.110<br>134.745 |           |                             | 19             |
| Mähren              |                  | 7.474     | 57.119           |           |                             |                |
| Schlesien           | 14.657           | 1.916     |                  |           |                             | 9.42           |
| Galizien            | 162.425          |           | 178.324          |           |                             | 2.71           |
| Pakawina            | 10 120           |           | 13.722           |           |                             |                |
| Dalmatien           | 11.378           |           |                  |           | 15.235<br>12.159            |                |
| Summe               | 527.166          |           | 554.914          |           | 582.808                     |                |
|                     | -                | -1850     |                  | - 1855    |                             |                |
| Land                | 1                |           |                  |           |                             | -18 <b>6</b> 0 |
| Nieder-Oesterreich  | 42.529           | Unchelich |                  |           |                             |                |
| Ober-Oesterreich    | 16.950           |           | 45.619           |           |                             |                |
| Salzburg            | 3.243            |           | 16.682           | 4.298     |                             |                |
| Steiermark          | 24.100           |           | 3.101<br>23.094  | 1.024     |                             |                |
| Kärnten             | 6.039            |           | 6.043            |           |                             |                |
| Krain               | 13.806           |           |                  |           | 6.028<br>13.106             |                |
| Triest              | 2.811            |           | 3.464            | 1.190     | 3.782                       |                |
| Görz-Gradisca       | 6.363            |           | 6.572            |           | 6.901                       | 1.31           |
| Istrien             | 8.027            |           | 8.022            |           | 8.449                       |                |
| Tirol               | 22.281           | 977       | 22.240           |           |                             | 1.17           |
| Vorarlberg          | 3.210            |           | 2.624            | 243       | 2 039                       |                |
| Böhmen              | 144.749          | 22.897    | 154.279          | 25.C96    | 160.531                     | 30.39          |
| Mähren              | 59.965           | 8.260     | 63.806           |           | 63.643                      | 10.70          |
| Schlesien           | 13.532           | 1.962     | 14.541           | 2 201     | 15.435                      | 2 61           |
| Galizien            |                  | 14.095    | 163.544          | 13.943    |                             | 23.43          |
| Bukowina            | 14.849           | 1.250     | 15.208           | 1.225     | 17.970                      |                |
| Dalmatien           |                  |           |                  | 347       | 15.385                      | 55             |
| Samme               | 562 116          | 83 815    | 574.112          | 90.265    | 618.105                     | • 112.48       |
| Land                |                  | -1865     |                  | -1870     |                             | -1874          |
| Delta Communication | Ehelich          | Unehelich |                  |           |                             | Unehelic       |
| Nieder-Oesterreich  |                  |           |                  |           |                             | 20.87          |
| Ober-Oesterreich    | 17.580           |           | 17.573           | 4.630     |                             | 4.28           |
| Salzburg            | 3.184            |           | 3.114            | 1.345     | 3.476                       | 1.40           |
| Steiermark          |                  |           | 24.943           | 10.668    | 27.993                      | 10 07          |
| Kärnten             | 5.802            |           | 5.464            | 4.613     | 5.876                       | 4.97           |
| Krain               | 12.879           | 1.702     | 13.513           | 1.788     | 14 921                      | 1.43           |
| Triest              | 3.856            |           | 4.022            | 1.234     | 4.403                       | 87             |
| Istrien             | 7.079            |           |                  | 205       | 7.787                       | 16             |
| Tirol               | 8.850<br>21.550  |           | 9.430            | 391       | 10 304                      | 32             |
| Vorarlberg          | 9.004            |           | 21.369           | 1.367     | 22.261                      | 1.05           |
| Böhmen              | 2.924<br>166.010 |           | 2.777            | 253       | 2.930                       | 210            |
| Mähren              | 64.973           |           | 167.780          | 29.911    | 186.850                     | 26.22          |
| Schlesien           | 16.797           |           | 69.411<br>18.718 | 9.767     | 77.593                      | 7.16           |
|                     | 211.858          | 23.333    | 220.878          | 2.318     | 19.999                      | 1.73           |
|                     | WILL COUCH       |           |                  | 19.615    | 228.719                     | 20.86          |
| Galizien            | 10 836           | 9 101     | 10 000           | 1 040     | 01 01/2                     |                |
| Galizien            | 19.836           | 2.121     | 19.029           | 1.949     | 21.916                      | 2.00           |
| Galizien            | 19.836<br>15.063 |           | 15.313           | 623       | 21.916<br>15.651<br>732.960 | 568            |

II. Die Geborenen nach Städten und Bezirken 1870-1874.

| Land, Stadt, Bezirk       | 5jähriger l  | Durchschnitt                            |          | Geborene<br>amen |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------|------------------|
| Land, Staut, Dezirk       | Eheliche     | Uneheliche                              | Eheliche | Unehelich        |
| Nieder-Oesterreich:       | 1            |                                         |          |                  |
| Stadt Wien                | 16.355       | 11.195                                  | 59.36    | 40.64            |
| W W 14                    | 634          | 171                                     | 78.80    | 21.20            |
|                           |              | 21                                      | 79.88    | 20.12            |
| " Waidhofen an der Ips    |              |                                         |          |                  |
| Amstetten                 | 2.058        | 544                                     | 79.08    | 20.92            |
| Baden                     | 2.500        | 587                                     | 80.98    | 19.02            |
| Bruck a. d. Leitha        | 2.636        | 627                                     | 80.80    | 19.20            |
| Gross-Enzersdorf          | 1.447        | 174                                     | 89.29    | 10.71            |
|                           |              | 1.625                                   | 75.80    | 24.20            |
| Herrnals                  | 11 2 2 2 2 2 |                                         | 86.75    |                  |
| Horn                      |              | 153                                     |          | 13.2             |
| Korneuburg                | 2.420        | 355                                     | 87.19    | 12.8             |
| Krems                     |              | 537                                     | 84.51    | 15.49            |
| Lilienfeld                | 11           | 251                                     | 66.26    | 33.74            |
|                           | 0            | 1000                                    | 90 67    | 9.33             |
| Mistelbach                |              | 339                                     |          |                  |
| Neunkirchen               |              | 506                                     | 78.82    | 21.18            |
| Ober-Hollabrunn           | 2.298        | 231                                     | 90.86    | 9 14             |
| St. Pölten                |              | 661                                     | 81.33    | 18.6             |
| Scheibbs                  | 10.000       | 353                                     | 74.69    | 25.3             |
|                           |              |                                         |          | 177.7            |
| Sechshaus                 |              | 1.518                                   | 77.71    | 22.2             |
| Waidhofen an der Thaya    | 2.969        | 310                                     | 90.56    | 9.4              |
| Wiener-Neustadt, Umgebung | 1.630        | 461                                     | 77.95    | 22.0             |
| Zwettl                    | 2.427        | 355                                     | 87.23    | 12.7             |
| Summe                     | 100000       | 20.974                                  | 74.53    | 25.4             |
| Ober-Oesterreich:         |              |                                         |          |                  |
| Stadt Linz                | 837          | 325                                     | 72.03    | 27.9             |
|                           | 11           |                                         | 83.43    | 16.5             |
| " Steier                  | 1            | 82                                      |          |                  |
| Braunau                   |              | 497                                     | 74.97    | 25.03            |
| Freistadt                 | 1.326        | 137                                     | 90.63    | 9.3              |
| Gmunden                   |              | 320                                     | 80.53    | 19.4             |
| Kirchdorf                 |              | 259                                     | 73.37    | 26.6             |
|                           |              |                                         | 86.57    | 13.43            |
| Linz, Umgebung            |              | 291                                     |          |                  |
| Perg                      |              | 274                                     | 83.35    | 16.6             |
| Ried                      | 1 376        | 436                                     | 75.94    | 24.0             |
| Rohrbach                  | 1.669        | 181                                     | 90.23    | 9.7              |
| Schärding                 | 1.296        | 394                                     | 76.68    | 23.3             |
| Stains Thursburg          | 1.625        |                                         | 83.85    | 16.1             |
| Steier, Umgebung          | 1.020        | 313                                     |          |                  |
| Vöklabruck                | 1.743        | 356                                     | 83.04    | 16.9             |
| Wels                      | 2.202        | 451                                     | 83.00    | 17.0             |
| Summe                     |              | 4.316                                   | 81.70    | 18:3             |
| Salzburg:                 |              |                                         |          | 100              |
| Stadt Salzburg            | 424          | 254                                     | 62.53    | 37.4             |
| St. Johann                | 566          | 248                                     | 69.52    | 30.48            |
| Salzburg, Umgebung        | 1 611        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 76.89    | 23.1             |
|                           |              | 484                                     |          |                  |
| Tamsweg                   |              | 109                                     | 71.81    | 28:19            |
| Zell am See               | 536          | 303                                     | 63.88    | 36.13            |
| Summe                     |              | 1.398                                   | 70.94    | 29.0             |
| Steiermark:               |              |                                         | 10 To 12 |                  |
| Stadt Gratz               | 1.653        | 1.487                                   | 52.66    | 47.3             |
| , Marburg                 | 366          | 113                                     | 76.35    | 23.6             |
| " Cilli                   | 90           | 40                                      | 69.07    | 30.9             |
| Bruck                     | 1.148        | 901                                     | 56.02    | 43.98            |
|                           |              |                                         |          | 7.5              |
| Cilli, Umgebung           | 3.355        | 661                                     | 83.54    | 16.46            |
| Deutsch-Landsberg         | 1.323        | 366                                     | 78 34    | 21.6             |
| Feldbach                  | 1.975        | 623                                     | 76.02    | 23.98            |
| Gratz, Umgebung           | 2.156        | 758                                     | 74 00    | 26.00            |
| Gröbming                  | 527          | 314                                     | 62.66    | 37.34            |
|                           |              |                                         | 72 99    |                  |
| Hartberg                  | 1.103        | 408                                     |          | 27.0             |
| Judenburg                 | 869          | 714                                     | 54.89    | 18.5             |
| Leibnitz                  | 1.583        | 361                                     | 81.44    |                  |

|                                                                                                                                                      | 5jähriger D                                                                                 | urchschnitt                                                                           |                                                                                        | Geborene                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Land, Stadt, Bezirk                                                                                                                                  | Eheliche                                                                                    | Uneheliche                                                                            |                                                                                        | Unehelich                                                                                        |
| Leoben Liezen Luttenberg Marburg, Umgebung Murau Pettau Radkersburg . Rann Weiz . Windischgratz . Summe .                                            | 790<br>485<br>644<br>2.369<br>392<br>2.328<br>1.010<br>1.383<br>1.270<br>1.073              | 585<br>359<br>119<br>499<br>388<br>385<br>238<br>242<br>381<br>273                    | 57·45<br>57·49<br>84·42<br>82·61<br>50·27<br>85·82<br>80·94<br>85·13<br>76·91<br>79·74 | 42.55<br>42.51<br>15.58<br>17.39<br>49.73<br>14.18<br>19.06<br>14.87<br>23.09<br>20.26           |
| Kärnten:                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                       | 1.00                                                                                   | 1 5 4                                                                                            |
| Stadt Klagenfurt  Hermagor  Klagenfurt, Umgebung  Spital  St. Veit  Villach  Völkermarkt  Wolfsberg                                                  | 402<br>975<br>840<br>568<br>1.094<br>976<br>755                                             | 430<br>148<br>848<br>542<br>1.212<br>612<br>652<br>491                                | 31·09<br>73·10<br>53·49<br>60·78<br>31·90<br>64·11<br>59·96<br>60·57                   | 68·91<br>26·90<br>46·51<br>39·22<br>68·10<br>35·89<br>40·04<br>39·43                             |
| Summe                                                                                                                                                | 5.804                                                                                       | 4.935                                                                                 | 54.05                                                                                  | 45.95                                                                                            |
| Krain: Stadt Laibach Adelsberg Gotschee Gorkfeld Krainburg Laibach, Umgebung Litaj Loitsch Radmannsdorf Rudolfswerth Stein Tschernembl Summe Triest: | 1.430<br>1.506<br>1.449<br>1.588<br>1.838<br>997<br>1.203<br>755<br>1.280<br>1.180<br>1.065 | 248<br>76<br>85<br>215<br>135<br>114<br>123<br>80<br>112<br>128<br>118<br>62<br>1.496 | 68:39 94:94 94:67 87:09 92:16 94:13 88:97 93:72 87:13 90:92 90:89 94:50                | 31·61<br>5·06<br>5·33<br>12·91<br>7·84<br>5·87<br>11·03<br>6·26<br>12·87<br>9·06<br>9·11<br>5·56 |
| Stadt Triest                                                                                                                                         | 3.492<br>891                                                                                | 870<br>36                                                                             | 80·04<br>96·16                                                                         | 19-96<br>3-84                                                                                    |
| Summe                                                                                                                                                | 4.383                                                                                       | 906                                                                                   | 82.87                                                                                  | 17:13                                                                                            |
| Görz und Gradisca: Stadt Görz Görz, Umgebung Gradisca Sessana Tolmein Summe                                                                          | 526<br>2.084<br>2.582<br>1.083<br>1.236<br>7.511                                            | 39<br>36<br>34<br>20<br>43                                                            | 93·10<br>98·30<br>98·70<br>98·19<br>96·56                                              | 6:90<br>1:70<br>1:30<br>1:81<br>3:44<br>2:24                                                     |
| Istrien: Stadt Rovigno Cape d'Istria Lussin Parenzo Pisino Pola Volosca Summe                                                                        | 362<br>3.400<br>1.447<br>1.426<br>1.385<br>1.483<br>1.472                                   | 12<br>58<br>28<br>58<br>37<br>113<br>48                                               | 96·79<br>98·32<br>98·12<br>96·09<br>97·40<br>92·95<br>96·82                            | 3·21<br>1·68<br>1·88<br>3·91<br>2·60<br>7·05<br>3·18                                             |

| Tand Stade David    | 6jähriger I    | urchschnitt | Auf 100 Geborene<br>kommen |             |
|---------------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Land, Stadt, Bezirk | Eheliche       | Uneheliche  |                            |             |
| Tirol:              |                |             |                            |             |
| Stadt Innsbruck     |                | 41          | 88.49                      | 11.51       |
| " Bozen             |                | 12          | 95.32                      | 4.68        |
| " Roveredo          | . 219          | 10          | 95.55                      | 4.45        |
| " Trient            | 473            | 24          | 95-09                      | 4·91        |
| Ampezzo             | 1.598          | 10<br>23    | 95·20<br>98·54             | 1.46        |
| Borgo               | - 1            | 38          | 97.60                      | 2.40        |
| Brixen              | .              | 38          | 93.96                      | 6.0         |
| Brunecken           | . 11           | 48          | 94.40                      | 5.6         |
| Cavalese            | 678            | 23          | 96.72                      | 3.2         |
| Nes                 | 1.697          | 10          | 99.41                      | 0.5         |
| mst                 | h =            | 51          | 90.86                      | 9.1         |
| nnsbruck, Umgebung  |                | 104         | 92.23                      | 7.7         |
| Kitzbühel           |                | 151         | <b>75</b> ·63              | 24.3        |
| Kufstein            | . 662          | 108         | 85.96                      | 14.0        |
| andeck              | . 585          | 57          | 91.06                      | 8.9         |
| Lienz               | . 689          | 63          | 91.65                      | 8.3         |
| Meran               | 1.173          | 96          | 92.40                      | 7.6         |
| Primiero            | . 490          | 4           | 99.27                      | 0.7         |
| Reutte              | . 425          | 42          | 90.98                      | 9.0         |
| Riva                | 744            | 7           | 99.12                      | 0.8         |
| Roveredo, Umgebung  | 1.852          | 6           | 99.66                      | 0.3         |
| Schwatz             |                | 72          | 89.52                      | 10.4        |
| Fione               | 1.295          | 8 21        | 99·39<br>99·32             | 0.6         |
| Summe.              |                | 1.067       | 95.40                      | 4.6         |
| Vorarlberg:         | 22-151         | 1.007       | 90.40                      | 40          |
| Bludenz             | . 620          | 52          | 92:29                      | 7.7         |
| Bregenz             |                | 87          | 92.52                      | 7.4         |
| Feldkirch           |                | 81          | 93.73                      | 6.2         |
| Summe .             |                | 220         | 92.98                      | 7.0         |
| Böhmen:             | 1              |             |                            |             |
| Stadt Prag          | . 4 213        | 2.795       | 60·12                      | 39.8        |
| " Reichenberg       |                | 59          | 93.45                      | 6.5         |
| Asch                | . 961          | 217         | 81.59                      | 18.4        |
| Aussig              |                | 366         | 83.43                      | 16.5        |
| Beneschau           | . 2.425        |             | 92.26                      | 7.7         |
| Bischof-Teinitz     |                | 1           | 87.62                      | 12.3        |
| Blatna              |                |             | 92.71                      | 7.2         |
| Böhmisch-Brod       |                |             | 93·54<br>84·59             | 6·4<br>15·4 |
| Böhmisch-Leips      |                |             | 89.39                      |             |
| Brüx                |                | 1 77.2      | 81.48                      |             |
| Budweis             | 2.656          |             | 87.39                      |             |
| Chotěboř            | 1.147          |             | 88.86                      |             |
| Chrudim             | 2.748          |             | 88.04                      |             |
| Časlau              | 2.363          |             | 90.24                      |             |
| Dauba               | 840            |             | 81.79                      | 18:         |
| Deutsch-Brod        | 1.921          |             | 90.01                      |             |
| Eger                | 1.695          |             | 80.21                      |             |
| Falkenau            | 2.037          |             | 75.76                      |             |
| Friedland           | 1.503          |             | 84.10                      |             |
| Gabel               | 1.080          |             | 84.76                      |             |
| Gablonz             | 1.949          |             | 88.14                      |             |
| Grasslitz           | 1.518          |             | 75.19                      |             |
| Hohenelbe           | 1.516          |             |                            |             |
| Hohenmaut           | 1.825          |             |                            |             |
|                     |                |             |                            |             |
| Hořovic ,           | 3.581<br>3.637 |             |                            |             |

| * 1 0 1 P-(1         | 5jähriger l   | Durchschnitt |                | Geborene   |
|----------------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| Land, Stadt, Bezirk  | Eheliche      | Uneheliche   | Eheliche       | Uneheliche |
| Toachimsthal         | 816           | 260          | 75.87          |            |
| Jung-Bunzlau         | 1.975         | 237          | 89:30          | 10.70      |
| Kaden                | 2.123         | 547          | <b>79</b> ·51  | 20.49      |
| Kaplitz              | 1.624         | 224          | <b>87·8</b> 8  | 12.12      |
| Karlsbad             | 1.812         | 489          | <b>7</b> 8·77  | 21.23      |
| Karolinenthal        | 4.680         | 514          | 90.10          | 9.90       |
| Clattau              | 2.651         | 241          | 91.68          | 8.32       |
| Kolin                | 2.498         | 200          | 92·57          | 7.43       |
| Comotau              | 1.691         | 349          | 82.90          | 17.10      |
| Königgrätz           | 3 028         | 324          | 90:32          | 9.68       |
| Öniginhof            | 1.991         | 211          | 90.40          | 9.60       |
| ralovic              | 1.261         | 229          | 84.65          | 15.35      |
| rumau                | 1.678         | 238          | 8 <b>7·5</b> 8 | 12.42      |
| luttenberg           | 2.385         | 247          | 90.61          | 9.39       |
| andskron             | 2.293         | 227          | 90.99          | 9.01       |
| Ann                  | 1.031         | 142          | 87.92          | 12.08      |
| edeč                 | 2.022         | 180          | 91.81          | 8.19       |
| eitmeritz            | 2.185         | 426          | 83.67          | 16.33      |
| eitomyšl             | 1.571         | 249          | 86.29          | 13.71      |
| aditz                | 1.002         | 226          | 81.55          | 18.45      |
| felnik               | 1.161         | 146          | 88.87          | 11.13      |
|                      | 2.198         | 281          | 88.68          | 11.32      |
| lies                 | 562           | 81           | 87.38          | 12.62      |
| fühlbausen           | 1.378         | 134          | 91.12          | 8.88       |
|                      | 1.212         | 171          | 87.61          | 12.39      |
|                      | 2.107         | 187          | 91.86          | 8.14       |
| eu-Bydžov            | 1.679         | 199          | 89.39          | 10 61      |
|                      | 3.354         | 287          | 92 11          | 7.89       |
|                      | 2.806         | 278          | 90 99          | 901        |
|                      | 3.273         | 292          | 91.82          | 8.18       |
| lgram                | 4.413         | 419          | 91.33          | 8.67       |
| sek                  | 2.426         | 280          | 89.64          | 10 36      |
|                      | 1.180         | 312          | 79.11          | 20.89      |
| an                   | 2.581         | 215          | 92.30          | 7.70       |
|                      | 1.374         | 310          | 81.59          | 18.41      |
| dersam               | 1.082         | 150          | 87 84          | 12.16      |
| olička               | 1.309         | 152          | 89.59          | 10.41      |
| olna                 | 2.319         | 311          | 88.16          | 11.84      |
| rachatic             | 1.636         | 140          | 92.12          | 7.88       |
| festic               | 2.201         | 125          | 94·61          | 5.39       |
| tibram               | 1.925         | 254          | 88.37          | 11.63      |
| akonic               | 1.464         | 165          | 89 88          | 10.12      |
| audnitz              | 1.404         | 171          | 90.45          | 9.55       |
| eichenau             | 2.498         | 316          | 88·78          | 11.22      |
| eichenberg, Umgebung | 1.812         | 262          | 87.39          | 12 61      |
| amburg               |               | 328          | 79.09          | 20.91      |
| aaz                  | 1.241         | 257          | 92.66          | 7.34       |
| ichlan               | 3.248         | 1 22         | 00 =0          | 0.00       |
| chluckenau           | 1.550         | 159          | 90·70<br>90·13 |            |
| chüttenhofen         | 2.097         | 229          | 90·13<br>92·50 | 7.50       |
| elčan                | <b>2.23</b> 9 | 182          | 92.08          | 7.92       |
| emil                 | 2.093         | 180          | 89·10          | 10.90      |
| enftenberg           | 2.193         | 268          |                | 8.75       |
| michov               |               | 460          | 91.25          | 6.95       |
| Starkenbach          |               | 121          | 93.05          | 6 08       |
| Strakonic            |               | 183          | 93·92<br>91·00 | 9.00       |
| labor                |               |              |                | 17.10      |
| achau                | 1 220         | 272          | 82.90          |            |
| <u>'aus</u>          | 1.758         | 156          | 91.84          | 8.16       |
| 'epl                 | 941           | 197          | 82.69          | 17.31      |
| eplitz               | 2.737         | 547          | 83.36          | 16.64      |
| etschen              | i 2.622       | 611          | 81.12          | 18.88      |

| Land, Stadt, Bezirk         | 5jähriger I | jähriger Durchschnitt Auf 100 Gel<br>komme |          |           |  |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------|-----------|--|
|                             | Eheliche    | Uneheliche                                 | Eheliche | Unehelich |  |
| Trantenau                   | 2.455       | 255                                        | 90.59    | 9.41      |  |
| Turnau                      | 1.551       | 153                                        | 91.02    | 8.98      |  |
| Wittingan                   | 1 503       | 256                                        | 86.94    | 13.06     |  |
| Summe                       | 185.033     | 26.493                                     | 87:48    | 12.52     |  |
| Mähren:                     | 100.000     | 20.433                                     | 0/40     | 12.02     |  |
| Stadt Brünn                 | 2.281       | 1.118                                      | 67-11    | 32.89     |  |
| " Iglau                     | 296         | 373                                        | 44.20    | 55.80     |  |
| " Kremsier                  |             |                                            |          |           |  |
| " Olmütz                    | 733         | 99                                         | 88.10    | 11.90     |  |
| " Ungrisch-Hradisch         | 237         | 23                                         | 91.17    | 8.83      |  |
| Znaim                       | 75          | 6                                          | 92.59    | 7.41      |  |
| A                           | 333         | 45                                         | 88:10    | 11.90     |  |
| Boskovic                    | 2.759       | 162                                        | 94.47    | 5.23      |  |
| Brinn Umashana              | 2.911       | 249                                        | 92.12    | 7.88      |  |
| Brünn, Umgebung             | 5.297       | 400                                        | 92.97    | 7.03      |  |
| Dačic                       | 2.065       | 174                                        | 92.31    | 7.79      |  |
| Gaya                        | 1.904       | 70                                         | 96.43    | 3.57      |  |
| Göding                      | 2.859       | 175                                        | 94.24    | 5.76      |  |
| Gross-Mezeřič               | 1.370       | 86                                         | 94.07    | 5.93      |  |
| Hohenstadt                  | 2.558       | 271                                        | 90.44    | 9 56      |  |
| Holleschau                  | 2.438       | 174                                        | 93.35    | 6.65      |  |
| Iglau, Umgebung             | 1.296       | 101                                        | 92.76    | 7.24      |  |
| Kremsier, Umgebung          | 3.698       | 188                                        | 95.16    | 4.84      |  |
| Kromau                      | 1.481       | 110                                        | 93.07    | 6.93      |  |
| Littan                      | 2.464       | 203                                        | 92.40    | 7.60      |  |
| Mahrisch-Trübau             | 2.186       | 302                                        | 87.86    | 12.14     |  |
| Mistek                      | 2.979       | 180                                        | 94.28    | 5.72      |  |
| Neustadti                   | 1.995       | 240                                        | 89.26    | 10.74     |  |
| Neutitschein                | 2.253       | 167                                        | 93.08    | 6.92      |  |
| Nikolsburg                  | 1.338       | 103                                        | 92.85    | 7:15      |  |
| Olmütz, Umgebung            | 1.881       | 134                                        | 93.37    | 6.63      |  |
| Prossnitz                   | 2.264       |                                            | 7.5 7.5  |           |  |
| Römerstadt                  | 1.188       | 161                                        | 93.38    | 6.62      |  |
| Schönberg                   |             | 112                                        | 91.38    | 8.62      |  |
| Sternberg                   | 2.534       | 306                                        | 89.23    | 10.77     |  |
| Trebitsch                   | 2.379       | 221                                        | 91.49    | 8.51      |  |
| Ungrisch-Brod               | 1.776       | 92                                         | 95 09    | 4.91      |  |
| Ungrisch-Hradisch, Umgebung | 2.675       | 157                                        | 94.47    | 5.53      |  |
| Wallachinch Manadix         | 3.605       | 175                                        | 95.36    | 4.64      |  |
| Weisskirchen                | 2.996       | 345                                        | 89.67    | 10 33     |  |
| Wischan                     | 1.850       | 151                                        | 92.45    | 7.55      |  |
| Vischau                     | 3.105       | 171                                        | 94.78    | 5.22      |  |
| Znaim, Umgebung             | 3.142       | 296                                        | 91-39    | 8.61      |  |
| Samme                       | 77.201      | 7.340                                      | 91.32    | 8.68      |  |
| Schlesien:                  | 100         | 1 - 135                                    | 10/2     | 10000     |  |
| Stadt Troppau               | 481         | 72                                         | 86.84    | 13.16     |  |
| " Bielitz                   | 385         | 27                                         | 93.45    | 6.55      |  |
| " Friedek                   | 199         | 20                                         | 90.99    | 9.01      |  |
| Bielitz, Umgebung           | 2.657       | 202                                        | 92.92    | 7-08      |  |
| Freistadt                   | 2.787       | 181                                        | 93.91    | 6.09      |  |
| Freiwaldau                  | 2.215       | 274                                        | 89.01    | 10.99     |  |
| Freudenthal                 | 1.731       | 206                                        | 89.35    | 10.65     |  |
| Jägerndorf                  | 2.113       | 221                                        | 90.54    | 9.46      |  |
| Teschen                     | 4 237       | 282                                        | 93.76    | 6.24      |  |
| Troppau, Umgebung           | 3.487       | 284                                        | 92.47    | 7.53      |  |
| Summe                       | 20.292      | 1.769                                      | 91.98    | 8.02      |  |
| Galizien                    |             | 211.00                                     | 200      |           |  |
| Stadt Lemberg               | 2.194       | 1.387                                      | 61.27    | 38.73     |  |
| , Krakan                    | 1.165       | 808                                        | 59 03    | 40.97     |  |
| Biala                       | 3.498       | 228                                        | 93.89    | 6.11      |  |
| Bircza                      | 2.032       | 233                                        | 89.69    | 10.31     |  |
| Bobrka                      |             |                                            |          |           |  |

| Land Stalt Bealsh   | 5jähriger I | 5jähriger Durchschnitt |       | Auf 100 Geborene<br>kommen |  |
|---------------------|-------------|------------------------|-------|----------------------------|--|
| Land, Stadt, Bezirk | Eheliche    | Uneheliche             |       | Uneheliche                 |  |
| Bochnia             | 3.311       | 204                    | 94.19 | 5.81                       |  |
| Bohorodczany        | 2.327       | 107                    | 95.59 | 4.41                       |  |
| Borszczów           | 3.403       | 177                    | 95.06 | 4.94                       |  |
| Brody               | 4.959       | 879                    | 84.95 | 15.05                      |  |
| Brzesko             | 3.164       | 226                    | 93.35 | 6.65                       |  |
| Brzežan             | 3.332       | 404                    | 89.19 | 10.81                      |  |
|                     |             |                        | 94.27 | 5.23                       |  |
| Brzożów             | 2.636       | 146                    |       | 12.36                      |  |
| Buczacz             | 3,508       | 495                    | 87.64 |                            |  |
| Chrzanów            | 2.916       | 295                    | 90.81 | 9.19                       |  |
| Cieszanów           | 3,073       | 188                    | 94.25 | 5.75                       |  |
| Czortków            | 2,960       | 150                    | 95.17 | 4.83                       |  |
| Dabrowa             | 2.206       | 149                    | 93.67 | 6.33                       |  |
| Dolina              | 2.732       | 351                    | 88.61 | 11.39                      |  |
| Drohobycz           | 3,530       | 710                    | 83.26 | 16.74                      |  |
| Gorlice             | 2.677       | 150                    | 94.68 | 5.32                       |  |
| Grodek              | 2.434       | 333                    | 87-98 | 12.02                      |  |
| Grybów              | 1.445       | 111                    | 92.84 | 7.16                       |  |
| Horodenka           | 3,295       | 116                    | 96.59 | 3.41                       |  |
| Hussiatyn           | 3.446       | 133                    | 96.28 | 3.72                       |  |
|                     | 3.884       | 395                    | 90.76 | 9.24                       |  |
| Jaroslau            | 3.324       | 211                    | 94.01 | 5.99                       |  |
|                     |             | 281                    | 90.79 | 9.21                       |  |
|                     | 2.766       |                        |       | 10.28                      |  |
| Kalusz              |             | 316                    | 89.72 |                            |  |
| Kamionka strumilowa | 3.468       | 253                    | 93.21 | 6.79                       |  |
| Kolbuszów           | 2.660       | 184                    | 93.52 | 6.48                       |  |
| Kolomea             |             | 608                    | 87.76 | 12.24                      |  |
| Kossów              | 3.052       | 240                    | 92.70 | 7.30                       |  |
| Krakau, Umgebung    | 2.517       | 135                    | 94.90 | 5.10                       |  |
| Krosno              | 3.002       | 204                    | 93-63 | 6.37                       |  |
| Lancut              | 4.322       | 368                    | 92.15 | 7.85                       |  |
| Lemberg, Umgebung   |             | 474                    | 90.11 | 9 89                       |  |
| Limanowa            | 2.050       | 248                    | 89.23 | 10.77                      |  |
| Lisko               |             | 219                    | 92 03 | 7 97                       |  |
| Mielec              | 2:447       | 135                    | 94.79 | 5.21                       |  |
| Mosciska            |             | 254                    | 91.21 | 8.79                       |  |
| Myslenice           | 2.808       | 181                    | 93.96 | 6.04                       |  |
| Nadworna            | 2.000       | 75.7                   |       | 6.42                       |  |
|                     | 2.552       | - 175                  | 93.58 | 6.69                       |  |
| Neumarkt            |             | 136                    | 93.31 |                            |  |
| Neu-Sandec          | 3.478       | 470                    | 88-10 | 11 90                      |  |
| Nisko               |             | 196                    | 92 54 | 7.46                       |  |
| Pilsno              | 2.694       | 206                    | 92.88 | 7.12                       |  |
| Podhajce            | 3.079       | 142                    | 95.90 | 4.41                       |  |
| Przemyśl            | 3.699       | 475                    | 88.62 | 11.38                      |  |
| Przemyslany         |             | 200                    | 93.08 | 6.92                       |  |
| Rawa ruska          | 3.522       | 290                    | 92.38 | 7.62                       |  |
| Rohatyn             | 3.629       | 245                    | 93.69 | 6.31                       |  |
| Ropczyce            | 2.377       | 177                    | 93.05 | 6.95                       |  |
| Rudki               | 2.557       | 226                    | 91 89 | 8.11                       |  |
| Rzeszów             | 4.746       | 314                    | 93.79 | 6.21                       |  |
| Sajpusch            | 2.740       | 255                    | 92.79 | 7.21                       |  |
| Salpuscu            | 3.276       | 263                    |       | 7.28                       |  |
| Sambor              | 3.341       |                        | 92.72 |                            |  |
| Sanok               | 3,011       | 244                    | 92.50 |                            |  |
| Skalat              | 3.214       | 185                    | 94.55 |                            |  |
| Snjatyn             | 3.075       | 123                    | 96.15 |                            |  |
| Sokal               | 3.237       | 164                    | 95.18 |                            |  |
| Stanislau           | 3.025       | 379                    | 88.85 | 11.15                      |  |
| Staremiasto         | 1.655       | 75                     | 95.65 | 4.35                       |  |
| Stryi               | 2.949       | 402                    | 87.99 | 12.01                      |  |
| Tarnobrzeg          |             | 141                    | 94 89 | 5.11                       |  |
| Tarnopol            | 4.239       | 460                    | 90.21 | 9.79                       |  |
| Tarnów              | 3.319       | 272                    | 92.42 | 7.58                       |  |
| 1's Tri ATP         |             |                        |       |                            |  |

| Land, Stadt, Bezirk                                                                                                                                                                  | 5jähriger I                                                                                                              | urchschnitt                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | Geborene<br>imen                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Land, Stadt, Bezirk                                                                                                                                                                  | Eheliche                                                                                                                 | Uncheliche                                                                                                                                      | Eheliche                                                                                                                                     | Unehelich                                                                                                                           |
| Tłumacz Trembowla Turka Wadowice Wieliczka Zaleszczyk Zbaraź Złoczów Żołkiew Żydaczów                                                                                                | 4.050<br>2.288<br>1.889<br>3.543<br>3.612<br>3.580<br>2.631<br>5.176<br>3.133<br>2.311                                   | 289<br>114<br>115<br>218<br>229<br>174<br>161<br>259<br>196<br>365                                                                              | 93·34<br>95·27<br>94·28<br>94·21<br>94·03<br>95·38<br>94·24<br>95·23<br>94·12<br>86·35                                                       | 6·66<br>4·73<br>5·72<br>5·79<br>5·97<br>4·62<br>5·76<br>4·77<br>5·88<br>13·65                                                       |
| Summe                                                                                                                                                                                | 230.308                                                                                                                  | 21.215                                                                                                                                          | 91.57                                                                                                                                        | 8:43                                                                                                                                |
| Bukowina: Stadt Czernowitz Czernowitz, Umgebung Kimpolung Kozman Radautz Sereth Storożynec Suczawa Wisznitz                                                                          | 1.030<br>3.548<br>1.275<br>3.747<br>3.083<br>2.203<br>2.212<br>2.776<br>2.051                                            | 420<br>165<br>141<br>157<br>291<br>132<br>239<br>206<br>259                                                                                     | 71:06<br>95:56<br>90:06<br>95:98<br>91:38<br>94:36<br>90:25<br>93:08<br>88:77                                                                | 28·94<br>4·44<br>9·94<br>4·02<br>8·62<br>5·64<br>9·75<br>6·92                                                                       |
| Summe                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 2.010                                                                                                                                           | 91.60                                                                                                                                        | 11·23<br>8·40                                                                                                                       |
| Dalmatien: Stadt Zara Benkovac Cutzaro Curzola Imoski Knin Lesina Macarsea Ragusa Sebenico Sinj Spalato Zara, Umgebung Summe Recapt a pit                                            | 266<br>1.044<br>853<br>638<br>965<br>1.700<br>721<br>967<br>990<br>1.554<br>1.463<br>2.627<br>1.963<br>15.753<br>u 1 a t | 81<br>44<br>40<br>22<br>12<br>41<br>13<br>20<br>81<br>48<br>6<br>97<br>60<br>565                                                                | 76·57<br>95·94<br>95·57<br>96·69<br>98·73<br>97·62<br>98·20<br>97·97<br>92·44<br>97·03<br>99·59<br>96·42<br>97·05                            | 23:43<br>4:06<br>4:43<br>3:31<br>1:27<br>2:38<br>1:80<br>2:03<br>7:56<br>2:97<br>0:41<br>3:58<br>2:95<br>3:46                       |
| Land                                                                                                                                                                                 | 5 jähriger I                                                                                                             | Durchschnitt                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | Geborene                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                      | Eheliche                                                                                                                 | Uneheliche                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | Unehelich                                                                                                                           |
| Nieder-Oesterreich Ober-Oesterreich Salzburg Steiermark Kärnten Krain Triest sammt Gebiet Görz-Gradisca Istrien Tirol Vorarlberg Böhmen Mähren Schlesien Galizien Bukowina Dalmatien | 7.511<br>10.215<br>22 131<br>2.912<br>185.033<br>77.201<br>20.292<br>230.308                                             | 20.974<br>4.316<br>1.398<br>10.215<br>4.935<br>1.496<br>906<br>172<br>354<br>1.067<br>220<br>26.493<br>7.340<br>1.769<br>21.215<br>2.010<br>565 | 74:53<br>81:70<br>70:94<br>73:19<br>54:05<br>90:84<br>82:87<br>97:76<br>96:65<br>95:40<br>92:98<br>87:48<br>91:98<br>91:57<br>91:66<br>96:54 | 25·47<br>18·30<br>29·06<br>26·81<br>45·95<br>9·16<br>17·13<br>2·24<br>3·35<br>4·60<br>7·02<br>12·52<br>8·68<br>8·02<br>8·40<br>3·46 |

Gustav Adolf Schimmer.

### Die Seefischerei

# der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder im Jahre 1874—1875.

Vergleicht man die Jahresergebnisse von 1874/75 mit dem Vorjahre, so ergibt sich, dass die Ausbeute an Meeresproducten, mit Ausnahme der Krebse und Schwämme, geringer war; sie betrug nämlich im Jahre 1874/75:

|               | Für das                    | 73//             | -                                     | Differen                  | z gegen das V     | orjahr                  |
|---------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| Producte      | österrillyr.<br>Küstenland | Für<br>Dalmatien | Im<br>Ganzen                          | österreich<br>illyrisches | Dal-<br>matien    | im<br>Ganzen            |
| <b>\</b>      | K i                        | logram           | m e                                   | Küstenland                | <u> </u>          |                         |
|               |                            |                  |                                       | K i                       | logramn           | a_e                     |
| Delfine       | 1.232                      | 224              | 1.456                                 | 1.288                     | 1.568             | 2.856                   |
| Fische        | 2,432.677                  |                  | 5.194.837                             |                           | - 1.503.257       | - 1.927.222             |
| Meerschild-   | !,                         |                  | ,                                     |                           | _,                | 2,000                   |
| kröten        | 280                        | 2.016            | 2.296                                 | + 56                      | 1.904             | 1.848                   |
| Kopffüsser .  | 276.110                    | 132.510          | 408.620                               | - 243.794                 | + 28.507          | - 215.287               |
| Krebse        | 9,392.654                  | 21.619           |                                       | + 1,170.469               | + 2.353           | +1,172.822              |
| Seeschnecken  | 5.881                      | 18.090           | 23.971                                | 4.312                     | 9.689             | <b>—</b> 14.001         |
| Muschelthiere | 207.334                    | 308.425          | 515.759                               | - 14.842                  | <b> 1,449.827</b> | <b> 1,464.669</b>       |
| Korallen      | ' -                        | 42               | 42                                    | ]                         | _ 518             | <b>— 518</b>            |
| Schwämme .    | 1.120                      | <b>4.481</b>     | 5.601                                 | <u> </u>                  | + 560             | + 560                   |
| Summe         | 12,317.288                 | 3,249,567        | 15,566.855                            | + 482.324                 | -2.935.343        | $-2.45\overline{3.019}$ |
|               |                            | -,               | ==,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | . 30.0.0                  |                   | ,                       |

Die Menge der Fische theilt sich in die der Knochen- und Knorpelfische.

Ungeachtet der Fang der Sardellen, deren Menge 39.5 Percente der Knochenfische beträgt, günstiger aussiel, ergab doch der Fang von Knochenfischen im Ganzen eine geringere Ausbeute, als im Vorjahre; sie betrug nämlich:

|                                                  | 1874/75     | 1873/74   | 1874/75          |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                                  | <u>K</u>    | ilogran   | 1 m e            |
| im Seegebiete des österrillyrischen Küstenlandes | . 2,319.377 | 2,722.956 | <b>— 403.579</b> |
| an der Küste von Dalmatien                       | . 2,671.934 | 4,144.276 | -1,472.342       |
| zusammen .                                       | . 4,991.311 | 6,867.232 | -1,875.921       |

Von den Knochenfischen, welche in bedeutenderen Mengen gefangen werden, verdienen eben die Sardellen hervorgehoben zu werden, welche im Fischhandel den wichtigsten Artikel bilden und zum grossen Theile in das Ausland gelangen. Die Ergiebigkeit des Fanges richtet sich je nach dem Zuge dieser Wanderfische, daher die erbeuteten Mengen, nach den einzelnen Capitanaten betrachtet, oft sehr differiren, wie aus Folgendem ersichtlich ist:

į.

| Capitanat                | 1874/75 1878/74        | 1874/75         |
|--------------------------|------------------------|-----------------|
| Capitanat                | . Kilogran             | n m e           |
| Triest                   | 400.723 372.328        | + 28.395        |
| Rovigno                  | <b>158.665 191.540</b> | <b>— 32.875</b> |
| Pola                     | <b>237.857 467.650</b> | <b> 229.793</b> |
| Lussin piccolo           | 9.969 <b>5.937</b>     | + 4.032         |
| Oesterrillyr. Küstenland | 807.214 1,037.455      | - 230.241       |
| Zara                     | 370.480 47.045         | + 323.435       |
| Spalato                  | 511.391 561.348        | <b>49 957</b>   |
| Ragusa                   | 260.988 134.919        | + 126.069       |
| Megline                  | 11.313 1.848           | ÷ 9.465         |
| Dalmatien                | 1,154.172 745.160      | + 409.012       |
| Zusammen                 | 1.961.386 1.782.615    | + 178.771       |

Darnach fiel der Sardellenfang in beiden Jahren am reichlichsten im Capitanate Spalato aus. Eine bedeutende Abnahme gegen das Vorjahr erfuhr der Sardellenfang nur im Capitanate Pola, während sich in den Capitanaten Zara und Ragusa der Fang viel ergiebiger gestaltete.

Der Sardellenausbeute zunächst reiht sich die Menge der Brassen an, welche im Jahre 1874/75 21.5 Percente der Menge aller Knochenfische betrug und sich nach Capitanaten folgendermassen beziffert:

| Capitanat                | 1874/75 1878/74     | 1874/76            |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Саргсанас                | Kilogran            | ı m e              |
| Triest                   |                     | + 111.284          |
| Rovigno                  | 144.832 111.172     | + 33.660           |
| Pola                     | 55.222 97.562       | <b>42.340</b>      |
| Lussin piccolo           | 59.534 181.572      | - 122.038          |
| Oesterrillyr. Küstenland | 458.185 477.619     | <b>—</b> 19.434    |
| Zara                     | 275 942 621.275     | - 345.333          |
| Spalato                  | 236.233 209.462     | + 26.771           |
| Ragusa                   |                     | - 1.261.703        |
| Megline                  | 3.472 560           | + 2.912            |
| Dalmatien                | 616.402 2,193.755   | <b>— 1,577.353</b> |
| Zusammen                 | 1,074.587 2,671 374 | <b>— 1,596.787</b> |

Von dieser bedeutenden Abnahme entfallen auf die weissen Schnauzenbrassen (Menola bianca) allein 1,430.170 Kilogramme, da von dieser Fischart in den Capitanaten Lussin piccolo, Zara und Ragusa bedeutend weniger gefangen wurden, wogegen auch das Mehr beim Capitanate Triest fast ausschliesslich auf dieselbe Fischart entfällt. Unter den Meerbrassen steht der Menge nach die Schnauzenbrasse obenan; ihr Fang ergab 517.663, im Vorjahre 1,947.833 Kilogramme; dieser reiht sich der Menge nach der Laxirfisch (zur Gattung der Schnauzenbrassen gehörig), die Goldbrasse, der Goldstriemen, der kleine Rothbrassen, der Brandbrassen, der Gelbstriemen, der Zahnbrassen, kleine Zahnbrassen etc. an.

Von den übrigen Knochenfischen, die in bedeutenderen Mengen gefangen werden, sind noch zu erwähnen: Die Meeräscher (hauptsächlich in den Capitanaten Triest und Zara gefangen), die Thunfische (vorzüglich im Capitanate Zara gefangen), die Makrelen (Capitanate Zara und Spalato), die Barben, Barsche, Schollen, Meergrundeln, Schellfische und Aale.

Wie sich die Menge der erbeuteten Knochenfische insgesammt nach den einzelnen Capitanaten gestaltete, bringt folgende Uebersicht zur Anschauung:

|                    | 1874/75                           | 1873/74 1       | 874/75  |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|
| Capitanat          | K                                 | logramme        |         |
| Triest             | 1,248.374                         | 1,225.691 +     | 22.683  |
| Rovigno            |                                   | 473.979 +       | 62.726  |
| Pola               | 000 001                           | 715.869 —       | 317.778 |
| Lussin piccolo     | 136.207                           | 307.417         | 171.210 |
| Oesterrillyrisches | Cüstenland . $2,319.377$          | 2,722.956 —     | 403.579 |
| Zara               | 1,054.089                         | 1,152.547 —     | 98.458  |
| Spalato            | 1,117.655                         | 1,435.490       | 317.835 |
| Ragusa             | 455.217                           | 1,544.478 - 1,0 | 089.261 |
| Megline            |                                   | 11.761 +        | 32.212  |
| Dalmatien          | 2,671.934                         | 4,144.276 - 1,4 | 472.342 |
|                    | Zusammen . $\overline{4.991.311}$ | 6.867.232 - 1.  | 875.921 |

Nach dem Durchschnitte dieser beiden Jahre fiel der Fang an Knochenfischen in den Capitanaten von Spalato und Triest am reichlichsten aus, welchen Zara zunächst folgt. Dass im Jahre 1874/75 in den Capitanaten Pola, Lussin piccolo und Ragusa die Ergebnisse des Fischfanges sich so ungünstig gestalteten, ist bei ersterem hauptsächlich dem geringeren Ertrage der Sardellenfischerei, bei den beiden letzteren Capitanaten aber dem geringeren Ergebnisse des Fanges der weissen Schnauzenbrassen zuzuschreiben, die Abnahme beim Capitanate Spalato vertheilt sich auf mehrere Fischarten, namentlich auf den gemeinen Stöcker (Suero) und auf die Makrelen (Scombro e Lanzardo).

An Knorpelfischen wurden im Jahre 1874/75 im Seegebiete des österr.-illyrischen Küstenlandes 113.300 Kilogramme und in jenem von Dalmatien 90.226 Kilogramme, zusammen 203.526 Kilogramme, oder gegen das Vorjahr um 51.301 Kilogramme weniger gefangen. Unter dieser Jahresmenge sind vorzüglich Rochen enthalten, deren Fang 131.826 Kilogramme ergab (darunter meist Sternund Adlerrochen). Ferner enthält diese Jahresmenge 68.103 Kilogramme Haie (darunter vorzüglich vertreten der gemeine Hai, der Engelhai, Panther-, Fuchs-, Katzen- und Hundshai), 2.688 Kilogramme Störe und 896 Kilogramme Lampreten.

Unter der Menge der Kopffüsser ist die der Bisamsprutte (Folp maschata) die bedeutendste und wird hauptsächlich im Capitanate von Pola erbeutet, deren Fang jedoch um 241.386 Kilogramme gegen das Vorjahr zurückblieb, da im Capitanate Pola nur 115.932 Kilogramme Bisamsprutten gefischt wurden. Diesen reiht sich die Menge der gemeinen Tintenfische (Sepia) mit 128.086 Kilogrammen an, deren Fang besonders in den Capitanaten Triest und Zara betrieben wird.

Von der Menge der Krebse entfällt der grösste Theil auf die Spinnenkrebse (Granzon), die hauptsächlich in den Capitanaten Pola und Rovigno gefangen
werden. Von der Gesammtmenge der gefangenen Krebse betrafen 9,355.914 Kilogramme Spinnenkrebse, an welchen das Hafenamt Pola allein 8,961.000 Kilogramme
(gegen das Vorjahr um 866.000 Kilogramme mehr) ausweist; vom Reste der Spinnenkrebse weist das Capitanat Rovigno 357.094 Kilogramme (gegen das Vorjahr um
276.533 Kilogramme mehr) nach. Von den übrigen Krebsarten sind noch zu erwähnen: der norwegische Krebs (Scampo), welcher nur an der österreichisch-illyrischen Küste vorkommt und in der gegen das Vorjahr um 4.817 Kilogramme geringeren Menge von 6.497 Kilogrammen gefangen wurde; ferner die Hummern (Astici)
mit der Menge von 33.716 Kilogrammen (gegen das Vorjahr um 14.226 Kilogramme
mehr), deren Fang sich mit Ausnahme von Megline auf alle Capitanate ausdehnt,
und die Garneelen mit 8.793 Kilogrammen (gegen das Vorjahr um 3.864 Kilogramme
mehr), von welcher Menge das Capitanat Triest allein 8.456 Kilogramme ausweist.

Bei den Muschelthieren fällt die bedeutende Differenz gegen das bezur unt welche sich fast ausschlieselich aus den Nachweisungen der Hafenich vorum Novegradi ergibt, indem von derseiben für das Vorjahr eine Ausbeute von 1960-196 Allogrammen gemeiner Miesmuschen Pedochio) nachgewiesen wurde, bir tas faur 1974-75 aber das ganze Capitanat Zara, welchem die Expositur Novegradi engereiht ist, nur 1960-966 Kilogramme gemeiner Miesmuscheln ausweist.

Die Korallenfischerei, von den Fischern nur an der dalmatinischen Ader im Cantanate Zara betrieben, ergab eine sehr geringe Ausbeute, Koralentischer und die Bewohner der Insel Ziarin.

Die Sich wam mit siehereit, welche hanptsächlich von den Bewohnern der vestlich zon Schenico gelegenen Insei Grapano betrieben wird, war im Jahre 1874-75 im ergiebigsten im Bereiche der Capitanate Zara und Spalato mit je 2,240 Kilogrammen, velchen zunächst sich das Capitanate Pola mit 496 Kilogrammen anreiht. Die gesammte Mehrausbeute von 560 Kilogrammen gegenüber dem Vorjahre ergab och im Capitanate von Spalato.

Die Werthe der Meeresproducte, vergliehen mit dem Vorjahre, beziffern och folgendermassen:

nach den Classen der Meeresproducte:

|                          | 1874-75             | 1873.74   | 2574,75        |                |
|--------------------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|
|                          |                     | Gallen    |                |                |
| Deidue .                 | 194                 |           |                |                |
| F.ache                   | : 234,795           | [.394.282 | - 159.48       |                |
| Meerschildkriten         | [14                 |           |                | -              |
| Kopfüsser                | 57. Ú <b>34</b>     |           |                |                |
| Krehse                   | <b>==5.45</b> 2     |           | -11421         |                |
| Seeschnecken             | i. <b>45</b> 7      |           | <b>—</b> 5.03  |                |
| Maschelthiere            | 32.495              |           | - 18.33        |                |
| Korallen                 | 750                 |           |                | -              |
| Schwämme .               | 5.359               | 5.269     | + 9            | 0              |
| Za <b>sam</b> med .      | . 3rd).3 <b>d</b> U | L635.906  | <b>— 75.34</b> | 8              |
| o nach (apitanaten :     | 147                 | L75 1     | 873.74         | 1874, 75       |
| •                        |                     |           | ı den          |                |
| Triest                   |                     |           | 4382 -         | 53.793         |
| λοτ.gno                  |                     |           | 51.329 -       | 63.689         |
| Pala                     |                     |           | 21.617 +       | 74.130         |
| inssin piecolo           |                     |           | 56.96I —       | 27.771         |
| Oesterrillyr. Küstenland | 970                 | 544 91    | 4.289 -        | 5 <b>6</b> 255 |

231.965 311 (IE) 9.124 Zara 226.257 144.591 51.696 palato 178.958 95,731 53.227 HAP.182 17.739 5.283 12.444 590.016 721.619 131.603 . 1.560.560 1.635.906 Zasammen .

In der Werthsübersicht nach Classen ergeben sich bedeutendere Differenzen teil den Kreitsen und Fischen; bei ersteren erklärt sich die Differenz durch die nöhere Schatzung der Spinnenkrebse, welche das Hafenamt Pola früher auf 1 Kreuzer, neuertiehst aber auf 2 Kreuzer für das Kilogramm schätzte, bei den Fischen entspricht die Werthsverminderung der geringeren Ausbeute.

Nach Capitanaten beurtheilt, erscheinen die Werthe des Capitanates von Triest als die bedeutendsten, welches Ueberwiegen hauptsüchlich in der durchaus acheren Bewerthung der in selbem erbeuteten Producte seinen Grund hat.

Nachstehende Uebersicht enthält die Mengen und Werthe der einzelnen Arten ier Fischerei-Producte für das Gesammtjahr 1874-75, mit dem Vorjahre verglichen, die von den italienischen Fischern erbeuteten mit inbegriffen.

|                                                                          | Me                       | nge                                                | Wer                         | th                               | Von italiänische<br>Fischern gefange                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Benennung                                                                |                          | Differenz                                          | - <del></del>               | <br>Differenz                    |                                                           | _          |
| der<br>Producte                                                          | 1874 75                  | gegen das<br>Vorjahr                               | 1674-75 g                   | pinerenz<br>gegen das<br>Vorjahr | l)ifferen<br>1871 75 gegen de<br>Vorjahi                  | 18         |
|                                                                          | Kilogi                   | ramme                                              | Guld                        | len                              | Kilogramme                                                |            |
| l. Flache.                                                               | 1                        |                                                    | j                           |                                  | ·                                                         | ļ          |
| a) Knochenfische:                                                        | i                        |                                                    |                             |                                  |                                                           | 1          |
| Alosa communis, Yar., Alose                                              | 2.464                    | + 504                                              | 327 -                       | + 116                            | 112 - 1.17                                                | 3          |
| Engraulis encrasicholus Bp , Sardelle                                    | 1,961.386                |                                                    |                             |                                  | 36.908 + 11.63                                            |            |
| Clupea papalina, Bp., Anchovis                                           | 19.490 j                 |                                                    | 2.590 -                     | - 948                            | 4.144 - 12.88                                             |            |
| Clupea sardina, Cuv., Anchovis                                           | 178.827                  | 67.263                                             | 49.760                      | 19.164                           | 8.681 - 1.170                                             |            |
| Anguilla vulgaris, Cuv., Aal .                                           | 38.252                   |                                                    | 14.045                      | - 29.993<br>1 108                | 9.801 44.80                                               |            |
| Conger vulgaris, Cuv. Meeraal                                            | 42.845                   | + 10.306<br>504                                    | 11.706                      | + 1.10 <b>2</b><br>- 96          |                                                           | ۱۶         |
| Conger myrus, Riss., Figo                                                | 560                      |                                                    | 115                         |                                  |                                                           | - !        |
| Motella fusca, Sw., Meertrüsche                                          | 168                      | 504                                                | 34                          |                                  | — — 168                                                   | 3          |
| Merlucius escul., Riss., Merlan                                          | 16.242                   |                                                    |                             |                                  | 10.529 + 7.67                                             |            |
| Merlangus valg., Cuc., südlicher                                         | المسجميون                |                                                    |                             |                                  | '                                                         | 1          |
| Schellfisch                                                              | 67.375                   |                                                    | 14.121                      | +8.390                           | $ 52.030 + 32.37\rangle$                                  |            |
| Gadus minutus, L., Zwergdorsch                                           | 20.554                   |                                                    | 6.104                       |                                  | 18.818 + 16.858                                           |            |
| Solea vulgaris, Cuc., Zungenscholle Pleuronectes, gem. Scholle           | 80.761<br>56             |                                                    | 42.3 <b>42</b>  -<br>10     |                                  | '                                                         |            |
| Platessa passer B <sub>p</sub> , Passera                                 | 8.737                    | 21.618                                             | 3.308                       | 6.450                            |                                                           | 3!         |
| Pleuronectes arnogl., Bp., Sanchette                                     | 252                      | 4.830                                              | 35                          | 619                              |                                                           |            |
| Rhombus vulgaris, L., Glattbutte                                         | 1.008                    | <b>– 2.856</b>                                     | 316                         | 1.065                            | 494 1.75                                                  | ŧ į        |
| Rhombus maximus., Fuber, Steinbutte                                      | 8.065                    |                                                    | 4.225 -                     |                                  |                                                           | •          |
| Belone rostrata, Schneffel                                               | 43.349                   |                                                    | 10.864 -                    |                                  |                                                           |            |
| Labrus u Crenilabrus , Lippfisch Julis valgaris, F/m., Meerjunker        | 616 ·<br>3.136 ·         |                                                    | 110                         |                                  |                                                           |            |
| Labras lapus., Cur., gem. Seebarsch                                      | 82.721                   |                                                    | 478 -<br>37.336 -           |                                  |                                                           |            |
| Serranus hepatus, Cur., Beutelbarsch                                     | 11.761                   |                                                    | 1.029                       |                                  |                                                           | !          |
| Serranas scriba, Car., Buchstabenfisch                                   | 952                      |                                                    | 202                         |                                  | 112 - 59                                                  |            |
| Serranus cabrilla, Cur., gm. Sägebarsch                                  | 10.131 :                 | - - <b>4.194</b>                                   | 2.118 -                     | + 965                            | 3.416 + 61                                                | 6          |
| Cerna gigas Bp., grosser Säge-                                           | 1 202 1                  | 1 700                                              | أمما                        | 00*                              | 110                                                       | إ          |
| barsch                                                                   | 1.288                    |                                                    | 491 -                       |                                  |                                                           |            |
| Systoma typhle, $B\mu$ ., Vielsäge Trachinus draco, $L$ ., Petermännchen | 18 314<br>4.2 <b>5</b> 0 |                                                    | 3.857 -<br>1.179  -         |                                  | $egin{array}{cccc} 4.312 + 2.46 \ 1.456 & 56 \end{array}$ |            |
| Uranoscopus scaber L., Sternseher .                                      | 3 696                    |                                                    | 701  -                      | - 712                            |                                                           |            |
| Mullus bar batus, L., gestr. Meerbarbe                                   | 2.800                    |                                                    | 1.421                       |                                  | 1.232 + 1.233                                             |            |
| Mullus surmuletus, L., rothe Meerbarbe                                   |                          |                                                    |                             | •                                |                                                           | ļ          |
| oder Rothbart                                                            | 141.751                  | + 5.936                                            |                             | + 7.512                          | 71.688   15.34                                            |            |
| Trigla lineata, L., Knurrhahn Trigla lyra, I., Meerleier                 | 5.153<br>4.873           | $egin{array}{cccc} + & 56 \ - & 4.312 \end{array}$ | 4 000                       | - 258<br>096                     |                                                           |            |
| Scorpaena, Drachenkopf                                                   | 26.491                   |                                                    | 1. <b>2</b> 03   -<br>6.177 | 986<br><b>5</b> 82               |                                                           | _ i        |
| Sargus annularis, Cuv., kl. Geissbrasse                                  | 17.866                   |                                                    |                             | - <b>2</b> 90                    |                                                           |            |
| Charax puntazzo, L., gem. Geissbrasse                                    | 7.449                    | <b>2.912</b>                                       | 1.959                       | <b>- 562</b>                     | 1.006 + 22                                                |            |
| Sargus Rondeletii, Cuv., gr. Geissbrasse                                 | 4.424                    | <b>— 5.433</b>                                     | 1.206 -                     | - 1.360                          |                                                           | j          |
| Sargus Salviani, Bp., schwarzge-                                         | 7 00"                    |                                                    | 1 010                       | 1 1010                           |                                                           | ł          |
| banderte Brasse                                                          | 7.225<br>70.456          | + 5.225<br>+ 2.913                                 | 1.910                       |                                  | 10.137 4.37                                               | , !<br>5 i |
| Pagrus vulgaris, Cue Cantarella .                                        | 7.337                    |                                                    |                             | + 5.621<br>- 3.475               | -  - 610                                                  | - :        |
| Pagrus grosse Rothbrasse .                                               | 280                      |                                                    | 107                         |                                  |                                                           | 1          |
| Pagellus erythrinus, L., kl. Rothbrasse                                  | 44.246                   | + 10.474                                           | 12.702                      | → 3.018                          | 27.331  + 6.95                                            | 1          |
| Pagellus mormyras, Cuv., Mamorbrasse                                     | 6.609                    | ∔ 840                                              | 1.270                       | + 19                             | 5.937  + 4.699                                            | 9!         |
| Cantharus vulgaris, braune Brasse                                        | 14.338                   |                                                    | 2.921                       | - 2.477                          | 1.120 + 810                                               | ) :        |
| Box boops, $B_{P}$ ., Gelbstriemen Box salps, $Cur$ ., Goldstriemen      | 35.172<br>57.014         |                                                    |                             | + 1.511<br>- 2.942               | $  \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$    |            |
| Oblada melanura, Cur., Brandbrasse                                       | 40.268                   |                                                    | 7.970  -                    |                                  |                                                           |            |
| Dentex vulgaris, Cur., Zahnbrasse.                                       | 33 380                   |                                                    | 12.962                      | - 1.369                          |                                                           | _          |
| Smaris , weisse Schnauz-                                                 | '                        |                                                    |                             |                                  |                                                           |            |
| brasse                                                                   |                          | 1.430.170                                          |                             |                                  | 91.000 - 9.720                                            |            |
| Vaena vulgaris, Cuv., Laxirfisch                                         |                          | - 128.421                                          | 26.497                      |                                  | 672 + 112                                                 |            |
| Zorvina nigra, Cur., Schattenfisch                                       | 2.744                    | - 2.073                                            | 601  -                      | <b>– 700</b>                     | 112 - 16                                                  | ō,         |

|                                                                             | ¥                  | erti                                | Yer                                | à                    | Von its<br>Pienther   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Benerating der Producte                                                     | 187175             | Differenz<br>gegen das<br>Vorjahr   |                                    | offerenzi<br>Torindr |                       |
|                                                                             | Kike               | FREEE                               | Gui                                | fit.                 | Ello                  |
| Umbrina cirrhosa. Rive., Bart-Umber<br>Mugil cephalus, Cuc., gemeine Meer-  | 8.401              | - 3.506                             | 3.761 -                            | - 2144               | 1.545                 |
| äsche                                                                       | 490,460            | +117.012                            |                                    | 4.344                |                       |
| Mugil capito, Meerasche Atherina aphya, L. kl. Achrendsch                   | 19 529<br>15.019   | + 10 529<br>- 15.065                |                                    | - 2132<br>- 1724     | 616<br><b>56</b> 0    |
| Atherina vera .L., grosser Asarenfis.h                                      | 7.617              | <b>—</b> 3 584                      |                                    |                      |                       |
| Scomber scombrus, Ez. gemeine                                               | 91.2 0             | — 35.490                            | 21.435 -                           | - 5.555              | 1.624                 |
| Scomber macropathalmas, L. gross-                                           |                    |                                     |                                    |                      |                       |
| äugige Makreie Thynnus vulgaris. Com., Thanfaca                             | 114.512<br>158.665 | - 56.342<br>- 56.552                | 15.344 <u>-</u><br>62.344 <u>-</u> | - 5.175<br>- 5.241   | 1.736                 |
| Thynnus pelamys, Cor., mittelian-                                           |                    |                                     |                                    |                      |                       |
| discher Bonit                                                               | 49.961<br>259)     | — 25.395<br>— 155                   | 13.567                             | - 10.336<br>- 31     | _                     |
| Zeus faber, L. Sonnenfisch                                                  | 9 419              | <b>—</b> 6.273                      | 2.725                              | - 12:4               | 2.575                 |
| Caranx trachurus, L., gemeiner Stocker<br>Lichia amia, L., Grunzling        | 40-350<br>3.554    | — 100.059<br>— 2.633                |                                    | - 2:                 | કું કર્યોક            |
| ' Xiphias gladius, L. Schwertfisch .                                        | 616                | - 1.259                             |                                    |                      | ***                   |
| Stromateus fiatola, L., Deckfisch                                           | 1.904<br>448       | + 250<br>- 672                      | 191 _                              | _ 94                 | _                     |
| Coryphaena hippurus. L., Cantaluzzo  Meergrundel (Guatta di                 | 4.10               | _ 0/2                               | 32 _                               | - 3935               | _                     |
| fango)                                                                      | 56 526             | + 31.139                            |                                    | - 4.551              | £2.735                |
| Gobius   Marmorirte Meergrundel   Meergrundel (Guatta di                    | 19.546             | <b>— 37.155</b>                     | 4.550 _                            | - 12 (4)             | 7.500                 |
| 88860)                                                                      | 8 905              | <b>–</b> 2.2%                       | 3.113 _                            | - 554                | 5.355                 |
| Gestreifter Schleimüsch Lophius piscatorius, L., Froschfisch                | 7.953              | $-\frac{280}{-1.456}$               | 1.133                              | - 33                 | 5.381                 |
| Nicht besonders benannte Fische                                             | 89.274             | - 147.687                           | 0.0                                | - 12 542<br>- 12 542 |                       |
| b) Knorpelfische.                                                           |                    |                                     |                                    |                      |                       |
| Petromyzon marinus, L., Lamprete                                            | <b>-96</b>         | + 224                               | 162                                | - 48                 | 5 <del>0</del> .      |
| Myllium , rothbrauner Hai                                                   | 754                | + 234                               | 124                                | 121                  | _                     |
| Acanthias volgaria, Bp., Dornhai .<br>Acipenser Naccarii, Bp. Coppese.      | 9,409<br>168       | 952<br>- 725                        | 2 342 <u> </u>                     | - 507<br>- 507       | 3 193<br>1 <b>6</b> 5 |
| Car harias glaucas. Cur., Hundenai.                                         | 4.761              | 1.545                               |                                    | - 65.(<br>- 134      | 2.5.1                 |
| Musterus plenejus, Bp., gemeiner Hai-<br>Equallus glaucus, L., blauer Hai-  | 21.506             | - 27.275                            | 3.354:_                            | - 37 <u>4</u> 6      | 7.169                 |
| Alopas vulpes $E_{p_0}$ , Fuchshar                                          | 224<br>7.729       | 616<br>- 784                        | 15 L<br>1120 L                     | - 74<br>- 153        | 4 200                 |
| Cyllium etellare, Bp Katzenhai                                              | 6.105              | + 2.633                             | 1.697                              | - 631                | 3.40                  |
| Scyllium camenta, Cor. Panternai<br>Squatina angelus, Dum. Engerhai         | € 965<br>9 633     | $\frac{1}{2} = \frac{4.058}{3.554}$ |                                    | - 443<br>- 357       | 3 \$84 .              |
| Dasybatis clavata /// Mageire ber                                           | 2 968              |                                     |                                    | - 357<br>- 954       | 67.                   |
| Raja miraletus Ep., zweißeckiger<br>Rochen                                  | 1 736              | - 501                               | 324                                |                      | 1.064                 |
| Raja asterias, Rond Sternrochen                                             | 52 758             | - 3.472                             |                                    | - 150<br>- 2,903     | 32 669                |
| Laeviraja macrothynchus Ep diek<br>schnauziger Rochen                       | 1 250              | 1 000                               |                                    |                      |                       |
| Laeviraja oxychynchus, Ep. sutz.                                            | 1.690              | 1.680                               | 300 ⊣                              | - 300                | 1.680                 |
| schnauziger Rochen                                                          | 15 514             | 56                                  | 2.732 _                            | - 680                | 11.313 .              |
| Trygon pastinaca, Adams, Stechrochen<br>Torpedo marmorata, L., Zitterrochen | 43.125<br>2.576    | - 5.880<br>  1.792                  | 1.940<br>587                       |                      | 6.945 .<br>1.969 .    |
| Myliobatis aquila, Bp., Adlerrochen                                         | 43.1.45            | 5 880                               | 7.698                              | - 115!               | 7.396                 |
| Acipenser sturio, L., gemeiner Stür                                         | 2.688              | 1.288                               | 2.070                              | - 941                | 1.176.                |
| 1                                                                           |                    |                                     |                                    |                      |                       |
|                                                                             |                    | [                                   | ;                                  | İ                    |                       |
| 1 "                                                                         |                    | 1 .                                 | !                                  | i                    |                       |

|                                                               | M            | enge |                               | We           | rth              |                            | Von italiänischen<br>Fischern gefangen |                    |                        |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|--|
| Benennung  der  Meeresproducte                                | 1874/75      | ge V | ifferenz<br>gen das<br>orjahr | 1874/75      | Dia<br>geg<br>Vo | ferenz<br>en das<br>erjahr | 1874/75                                | Diff<br>gege<br>Vo | erenz<br>n da<br>rjahr |  |
| a corospionacio                                               | Kilog        | -    |                               | Gn           | lder             |                            | Kilog                                  | ram                | me                     |  |
|                                                               | KHO          |      | 1                             |              | 1                |                            |                                        |                    | 3                      |  |
| 2. Säugethiere. phinus delphis, L., Delfin                    | 1.456        |      | 2.856                         | 104          | _                | 186                        | 1.176                                  |                    | 784                    |  |
| 3. Reptilien.                                                 |              |      | 1000                          |              |                  |                            | 100                                    |                    | 5                      |  |
| lonia caretta, Meerschildkröte  4. Kopffüsser.                | 2.296        | -    | 1.848                         | 114          |                  | 70                         | 1.233                                  |                    |                        |  |
| in officinalis, L., Tintenfisch                               | 128.086      | +    | 36.460                        | 18.494       | +                | 5.188                      | 40.934                                 | + 1                | 3.21                   |  |
| go vulgaris, Lam., rautenför-<br>liger Tintenfisch            | 50.181       | -    | 3.921                         | 12.416       | -                | 189                        | 7.057                                  | -                  | 67                     |  |
| iola Rondeletii, Leach, kleine                                | 8.569        |      | 168                           | 2.274        | 1                | 171                        | 2.632                                  | _                  | 3.13                   |  |
| prutte                                                        | 29.179       | +    | 9.969                         | 3.025        | 1                | 870                        | 0.000                                  |                    | 39                     |  |
| done moschata, Lam., Bisamsprutte                             | 192.605      |      | 257.067                       | 20.825       |                  | 1.991                      |                                        | -1                 | 7317                   |  |
| 5. Krebse.                                                    | 5.657        | _    | 2.856                         | 902          | _                | 626                        | 4.817                                  | _                  | 22                     |  |
| aemon squilla, Fabr., Garneele .                              | 8.793        | +    | 3.864                         | 1.513        | 1                | 338                        |                                        | +                  | 2.80                   |  |
| brops norvegicus, Leach                                       | 6.497        | _    | 4.816                         | 2.537        |                  | 422                        |                                        |                    | 7.33                   |  |
| narus marinus, Edw., Hummer .                                 | 33.716       |      | 14.226                        | 22.862       |                  | 2.360                      |                                        | -                  | 2.96                   |  |
| innras valgaris, Languste                                     | 224          |      | 224                           | 258          |                  | 258                        |                                        | 1.1                | 181                    |  |
| a squinado, Latr., gr. Spinnenkrebs                           | 9,355.914    | +1   |                               | 197.026      | +                | 112085                     | 18.706                                 | +                  |                        |  |
| chenkrebs                                                     | 1.456        | -    | 1.008                         | 218          |                  | 22                         | 1 176                                  | -                  | 16<br>89               |  |
| 6. Seeschnecken.                                              | 2.016        |      | 20.834                        | 136          | -                | 272                        | 1.176                                  | 1                  | 09                     |  |
| surella u. Patella, Napřschnecke                              | 5.209        | _    | 13.665                        | 416          | -                | 4.837                      | -                                      |                    | -                      |  |
| liotis tuberculata, L., Seechr                                | 336          |      | 112                           | 18           | +                | 10                         |                                        |                    | _                      |  |
| chus, Kreiselschnecke                                         | 10.249       | +    | 1.120                         | 400          | +                | 104                        | -                                      |                    | -                      |  |
| the rugosus, L., runzeliger Rund-                             | 1 100        |      | 0.000                         | 40           |                  | 05                         |                                        |                    | 39                     |  |
| and busi                                                      | 1.400        | ~    | 3.080                         | 25           |                  | 67                         |                                        | T                  | 2.80                   |  |
| ex trunculus, L., Brandhorn                                   | 6.497<br>280 | +    | 1.456<br>280                  | 476<br>32    | +                | 20<br>32                   |                                        |                    | 5                      |  |
| 7. Muschelthiere.                                             | 20.330       |      | 25.203                        | KACK         | 1                | 5.930                      |                                        | _ 1                | 9.04                   |  |
| rea depressa Ph. u. a., Auster                                | 2,688        | -    | 2.465                         | 5.465<br>480 |                  | 388                        |                                        |                    | _                      |  |
| adylus gaederopus, L                                          | 3.696        |      | 6.171                         | 329          |                  | 48                         |                                        | _                  | 2.74                   |  |
| ten jacobaeus, L                                              | 2,296        |      | 3.193                         | 58           |                  | 37                         | 100 00 000                             |                    | 3.24                   |  |
| na rudis und squamosa, L.                                     | 17.586       |      | 3.865                         | 701          | +                | 308                        | -                                      |                    | -                      |  |
| ilus edulis, L., Miesmuschel ilus barbatus, L., bartige Mies- |              |      | ,504.433                      | 17.284       | -                | 14.656                     | 560                                    | -                  | 3.80                   |  |
| mschel                                                        | 2.800        | -    | 2.353                         | 500          | _                | 420                        | -                                      | -                  | 28                     |  |
| (Steindattel                                                  | 5.320        | +    | 1.960                         | 848          | +                | 68                         | -                                      | 0                  | -                      |  |
| las dactylus, L., Steinbohrer .                               | 56           | -    | 112                           |              | -                | 5                          |                                        | -                  | 16                     |  |
| Noae, L., Archenmuschel ,                                     | 229.513      |      | 56.174                        | 4.799        | +                | 863                        |                                        |                    | 7.84                   |  |
| tanculus glycymeris, Lam.,                                    | 8.793        |      | 7.673                         | 290          |                  | 176                        |                                        |                    | _                      |  |
| dium , Herzmuschel                                            | 5.153        | +    | 1.677                         | 264          | -                | 6                          |                                        |                    |                        |  |
| us, strahlige Gien-                                           | 2.352        | +    | 2.352                         | 84           | +                | 84                         | -                                      |                    | -                      |  |
| ne decussata, L., warzige und ge-                             | 00 202       | 1    | 11 000                        | 1 100        |                  | 214                        | 1.232                                  |                    | 4.36                   |  |
| itterte Gienmuschel                                           | 26.323       | +    | 11.033                        | 1.155        | +                | 65                         |                                        |                    |                        |  |
| raria compressa, Lam                                          | _            |      | 728                           |              |                  | 00                         |                                        |                    |                        |  |
| ragmuschel                                                    | -            | -    | 3.360                         | -            | -                | 100                        | -                                      |                    | -                      |  |
| n siliqua, L., gemeine Messer-                                | 2.184        | _    | 1.400                         | 234          | _                | 150                        | 280                                    | +                  | 28                     |  |
| 8. Koralien.                                                  |              |      | - 120                         |              |                  |                            | 100                                    | 0                  |                        |  |
| allium rubrum, L., Koralle 9. Schwämme.                       | 42           | -    | 518                           | 750          |                  | 7.250                      | 200                                    | +                  | -                      |  |
| ngia adriatica, Badeschwamm .                                 | 5.601        | +    | 560                           | 8.359        | 1                | 90                         | 1.708                                  |                    | 42                     |  |

In dieser Lebersicht sind Mengen enthalten, deren Differenz gegen das Vorjahr gegentiber der Differenz des Werthes der gleichen Mengenart sehr divergirt. So hat z. B. die Menge der Miesmuscheln beim Capitanate Zara gegen das Vorjahr um das Siebenfache, der Werth aber kaum um das Einfache abgenommen, weil im Vorjahre das Kilogramm Miesmuscheln vom Capitanate Zara mit 2 Kreuzern, für das Jahr 1874/75, in welchem die Ausbeute gering aussiel, aber mit 10 Kreuzern bewerthet wurde. Bei den Spinnenkrebsen steht die Differenz der Menge zu jener des Werthes ebenfalls in einem scheinbar unrichtigen Verhältniss; doch findet sich dieses Verhältniss in dem grössern Preisunterschiede gerechtfertigt, welcher bei dem Hafenamte Pola eintrat, in dessen Bereiche alljährlich

grosse Mengen Spinnenkrebse gefangen werden.

Für die allgemeine Volkswirthschaft bezeichnet Herr Dr. Graeffe 1) folgende Meeresproducte, wie sie auf dem Triester Markte in den Handel kommen, als die wichtigsten: unter den Knochenfischen die Sardelle, Sardoni (Anschovis), die Meerbarben, die Brassen insgesammt, die Meeräsche Mugil capito), die Makrele, den Thunfisch und alle jungen Fische mit den kleinen Meergrundeln; unter den Knorpelfischen den gemeinen und den Katzenhai und die Rochen (3-4 Arten); unter den Kopffüssern sämmtliche Tintenfische und Sprutten. Unter den Crustaceen ist nur der Maja squinado (Granzon e Granzeola, grosser Spinnenkrebs) von Wichtigkeit. Unter den Mollusken sind Pedocchi (Miesmuscheln) und Mussoli (Archenmuscheln) in grösster Menge Volksnahrung, Ostrea (Austern) dagegen eine kaum zu erschwingende Luxusspeise. Nebst den aufgezählten Muschelthieren ist die "spugna", Cynthia microcosmus L., das bedeutendste Product; von diesen Muschelthieren werden überall auf den Strassen grosse Quantitäten (namentlich bei Strassenktichen) verkauft und verzehrt, nämlich die innern weichen Organe. Ueber die Ausbeute an diesen Muschelthieren erfolgte jedoch von den meisten Hafenämtern ihres geringen Werthes wegen keine Nachweisung, weshalb ihrer in unserer Tabelle keine Erwähnung geschah.

Bezüglich der bei der Fischerei in Verwendung stehenden Fahrzeuge, Fanggeräthschaften und Individuen lassen sich aus den Semestral-Ausweisen die Jahresergebnisse nicht vollständig ermitteln.

Karl Krafft.

¹) Ihm ist auch die Ersetzung der italiänischen, oft von Ort zu Ort schwankenden Vulgär-Benennungen durch die wissenschaftlichen Namen zu verdanken.

Anm. der Red.

## Mittheilungen und Literaturbericht.

Beitrag zur Statistik der Vereine Oesterreich's ob der Enns. Während im Lande ob der Enns zu Ende des Jahres 1856 erst 106 Vereine (mit Ausschluss der Actiengesellschaften und Sparcassen) bestanden, weisen die seit 1867 bei der k. k. statistischen Central-Commission geführten Vormerkungen den Stand der Vereine 1867 mit 264, 1868 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 260 mit 311, 1869 mit 362, 1870 mit 392, 1871 mit 417, 1872 mit 445, 1873 mit 491, 1874 mit 553, endlich 1875 mit 603 nach.

Die Anzahl der bestehenden Vereine hat sich demnach in den letzten 8 Jahren mehr als verdoppelt, und zwar hauptsächlich in Folge jener Reform der Vereinsgesetzgebung, die im Gesetze vom 15. November 1867 zum Ausdruck kam.

Dem Zeitpuncte ihrer Entstehung nach fallen von den derzeit bestehenden Vereinen

2 noch in das XV. und XVII. und 7 in das XVIII. Jahrhundert; 1 Verein entstammt dem ersten, 6 dem zweiten, 7 dem dritten, 18 dem vierten, 50 dem fünften und 66 dem sechsten Decennium unseres Jahrhunderts.

Die nachfolgende Zusammenstellung veranschaulicht die einzelnen Vereins-Kategorien in den letzten drei Jahren, sowie die Mitgliederzahl für 1873 und 1874; für 1875 t die Angabe der Mitgliederanzahl noch nicht möglich, da die bezüglichen Rechenschaftsbrichte erst in der zweiten Hälfte des Jahres zur Vorlage gelangen.

| Vereinskategorie                    | End       | e 1873     | End     | Ende 1875  |         |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------|------------|---------|
| A elemprarefolie                    | Vereine   | Mitglieder | Vereine | Mitglieder | Vereine |
| Bildungsvereine                     | <b>28</b> | 3.239      | 28      | 3.671      | 28      |
| Casinovereine                       | 4         | 196        | 4       | 190        | 4       |
| Consumvereine                       | 12        | 3.924      | 12      | 3.230      | 12      |
| Fachvereine                         | • 4       | 174        | 6       | 337        | 7       |
| Feuerwehrvereine                    | 17        | 2.285      | 50      | 5.388      | 64      |
| Besangvereine                       | 26        | 1.364      | 28      | 1.478      | 30      |
| Beselligkeitsvereine                | 6         | 215        | 8       | 324        | 8       |
| lewerbeförderungsvereine            | 3         | 771        | 3       | 691        | 4       |
| Krankenunterstützungs- u. Leichen-  |           | 1          |         |            | l       |
| bestattungsvereine                  | 137       | 25.736     | 153     | 27.589     | 174     |
| Kunstvereine                        | 3         | 663        | 3       | 801        | 4       |
| Landwirthschaftliche Vereine        | 5         | 4.209      | 5       | 4.348      | 5       |
| Lehrervereine                       | 1         | 745        | 1       | 738        | 1       |
| Lesevereine                         | 11        | 766        | 12      | 840        | 12      |
| Insikvereine                        | 14        | 1.340      | 14      | 1.399      | 14      |
| Pensions- und Alterversorgungs-     |           |            |         |            | ļ       |
| vereine                             | 8         | 2.516      | 8       | 2.679      | 8       |
| Politische Vereine                  | 21        | 27.845     | 23      | 26.574     | 23      |
| Schützenvereine                     | 7         | 431        | 9       | 648        | 9       |
| spar- und Losankaufsvereine         | 21        | 678        | 23      | 745        | 25      |
| Stenographenvereine                 | 4         | 347        | 3       | 267        | 1 3     |
| l'arnvereine                        | 12        | 1.265      | 13      | 1.657      | 15      |
| Verschönerungsvereine               | 6         | 1.383      | 8       | 2.051      | 10      |
| Vorschussvereine                    | 13        | 1.691      | 11      | 749        | 10      |
| Wechselseitige Versicherungsvereine | 85        | 104.691    | 83      | 105.403    | 86      |
| Wissenschaftliche Vereine           | 5         | 721        | 9       | 1.085      | 10      |
| Wohlthätigkeitsvereine              | 29        | 5.784      | 32      | 6.109      | 31      |
| Sonstige Vereine                    | 6         | 62.136     | 4       | 62.278     | 6       |
| Summe .                             | 491       | 255.115    | 553     | 261,269    | 603     |

anizuweisel darinte die wechselseitige brandschauele-Versicherungsanstalt in Lini 1577 mit 5.179 mit 5.179 Polizzel li der Gruppe der unter keine der angeführste kateneriele, zu subsumirenden und dane an Schinge als Loonstinger verzeichneten Verein is es der Linize 1000mont-Verein mit 3.000 Mitghedern, welcher diese Katentier verzeich in der Gruppe der Linaukelb und dielenen verein versichten angentein die sogenanntei "Veteranele-Vereine" die eingegreten anfahlendannanne derer bestehet gegenwarter 7. wovon 9 m jahr 1870, It in jahr 1870 mit in dange is 7 entstandel bezuglich der Feberweiht vereine ist zi bemerkel das die heißter derselbet schof durch dange als Gemeindeanstalten beständel die Umwanding in Gesten abe ers sei 1870 nach und nach erfolgte nachden die Feberpolize-Grunnig die Gesterren, der Lini von 1 keorna: 1870 diese vorschriet

Desterreich's Sparcasser im labre 1875. In Erganzung der in letzten Hefte diese Zeitschrift gebrachtet Mitthehindgen über den Einlagenstand von 90 österreichischen Sharcassen bringen wir nachstehen. die gielichet Angaben bezuglich weiterer St. Sparcassen, weiten der Statischenen Centra-Commission bereit, ihr keennungsabschlüße für nach 1871 vorgeleg naben 100 Mehrzah der instituti ist frühet als sonst in der Lage in Hannzen zur Veröhentlichung zi bringen was in Berucksichtungen des and Sparsahmetitsstunden meist sehr kielnen Atheitspersonale besonder nervorgenoben zu werde, vorhlieb in deutlich von den Bestreden zeugt durch kiart Bariepung des tweschaltsstande ned beunrungung von den Einlegert ierne zi halten.

121: Rethertoige de Austritet 15; vieuet durch da Zuwachspercen inres En-

| F.L. at Sparings                         | dich<br>der ka<br>oftnung               | n. Antanj des | Emagenstand<br>z: lind- de- |   | ode:               |    | Wach:              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|---|--------------------|----|--------------------|
|                                          | 5 (14)<br>5 (14)<br>6 (1)               |               | JARTEI 197                  |   | abha -<br>Waliotzi |    | iel — s<br>Testite |
|                                          |                                         |               |                             |   |                    |    | -                  |
| msicTid.                                 | 157                                     | 2: 37         | 5 - 10                      | _ |                    | -  | 17.1               |
| tradit at a ladite.                      | ٠٠.                                     | 71. 800       | 10                          | _ | - 4.               | _  | 110.3              |
| to the timesame                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 20.3          |                             | _ | 52-                | _  |                    |
| • ::                                     |                                         | 4 4 10        | فيوفي خ                     | _ | 7. 74              | _  | 7-10               |
| Lani.                                    |                                         | 22.           | - h-                        | _ |                    | _  | ė• ₹               |
| No Faller                                |                                         | 200 117       | 2 4                         | _ | .50                | _  | . 4                |
| • . • .                                  | •••                                     |               | 26 3                        | _ | . 4.1              | _  | -                  |
| <u> </u>                                 |                                         |               |                             | _ | 4.19               |    | n- 1               |
|                                          |                                         |               |                             | _ | 4: 45              |    | •                  |
| •                                        | , <b>s</b> .,                           | 144           |                             |   | :2- ~-             |    | 7                  |
|                                          | ·                                       |               | •••                         | - |                    |    | 3, ~               |
| ·                                        | -                                       | •. •          | •                           |   | 2                  | -  | 4.7                |
| ·· ·                                     |                                         | ÷. ·1         | tanga - Maria               |   | 4. 17.             | -  | *                  |
|                                          |                                         |               | := . • •                    |   | 2.52               | -  |                    |
|                                          |                                         | •             | 44                          | • | 2.5                | •• | 3. ~               |
| . ·                                      |                                         |               | · · · · · · ·               | - |                    | -  |                    |
| • •                                      |                                         | <b>:</b> .    |                             |   | • •                | •• |                    |
| •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                       | •             |                             |   | -                  |    | ; ,                |
|                                          | •-                                      | •             |                             |   |                    |    |                    |
|                                          | -                                       |               |                             |   | 41. 42.            |    | 2 - 2              |
| •                                        | -                                       |               |                             |   | 1.0                |    | 22.4               |
| ٠                                        | -                                       |               |                             |   |                    |    | •••                |
|                                          | -                                       | 12            |                             |   | 22                 |    | <u>.</u>           |
| . <u>.</u> .                             |                                         |               |                             |   | 4:                 | •  |                    |
| • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | -                                       | -             | 1                           |   | -                  |    | 2.                 |
| -                                        |                                         | -             |                             | • |                    | -• | 2                  |
|                                          |                                         |               |                             |   | 7- 7-1             |    | _                  |
| <b>-</b>                                 | -                                       |               | • . • .                     |   | 14 (14)            | -• | ~ 1                |
|                                          | • •                                     |               |                             |   | 11.                |    | ÷. 3               |
| المستهادة                                | -                                       | ***           |                             |   | of the             | -  | 2. "               |

|                                      | Jahr<br>der Er-  | Einlagenstand        | Einlagenstand                                  | Zuwachs +             |                | achs +         |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Sitz der Sparcasse                   | offnung<br>der   | zu Aniang des        | Jahres 1975                                    | Abfall —              |                | der<br>ll — ir |
| 200,000,000,000                      | Spar-            |                      |                                                |                       |                | centen         |
|                                      | casse            | Gulden öst           | erreichisch                                    | er Währung            |                | -              |
| Römerstadt                           | . 1870           | 226.027              | 275.444                                        | + 49.417              | +              | 21.86          |
| Friedland                            |                  | 1,451.774            | 1,747.781                                      | + 306.007             | +              | 21:08<br>20:68 |
| Deutsch-Brod                         |                  | 97.604<br>279.163    | 117.791<br>335.873                             | + 20.187 $+$ 56.710   | ++             | 20.3           |
| Tuln                                 |                  | 357.997              | <b>426</b> .613                                | 68.616                | +              | 19.1           |
| Herzogenburg                         | 1870             | 461.886              | 547.725                                        | + 85 839              | +              | 18.5           |
| Innsbruck                            | . 1822           | 7.801.488            |                                                | +1,420.415            | +              | 18.2           |
| Wlaschim                             |                  | 286.364              | 337.902                                        | + 51.538<br>+ 92.288  | <u>,</u> +     | 180<br>17:6    |
| Weitra                               | . 1870<br>. 1862 | 522·592<br>800.576   | 614.880<br>940.570                             | + 92.288 $+$ 139.994  | +              | 17.5           |
| Taus                                 |                  | 1,117.212            | 1.310.960                                      | + 193.748             |                | 17.3           |
| Gaming                               |                  | 124.512              | 145.546                                        | + 21.034              | +              | 16.8           |
| Königgrätz                           | 1864             | 2,234.059            | 2,607.467                                      | + 373.408             | +              | 16.7           |
| Efferding                            | 1864             | 1,023.192            | 1,191.129                                      | + 167.936 $+$ 230.330 | +              | 16·4<br>15·8   |
| Teschen                              |                  | 1,450.701<br>393.323 | 1,681.031<br>453.640                           | + 230.330<br>+ 60.317 | +              | 15.3           |
| Görkau                               |                  | 7.841.120            | 9,018.307                                      |                       | ÷              | 15.0           |
| Olmütz                               |                  |                      | 886.073                                        | + 106.920             | +              | 137            |
| Kirchberg a. Wagram                  | . 1869           |                      | 666.399                                        |                       | +              | 13.6           |
| Braunau                              |                  | 262 693              | 298.308                                        | + 35.615 $+$ 40.634   | +              | 13·50<br>13·30 |
| Schrems                              |                  | 305.632<br>274.545   | 346.266<br>309.489                             | 34.944                |                | 12.7           |
| Jauernig                             |                  |                      |                                                | + 139 108             |                | 12.6           |
| Gfohl                                |                  | 524.093              |                                                | + 66.348              |                | 12.6           |
| Baden                                |                  | 866.575              |                                                | + 104.560             |                | 15.0           |
| Littau                               |                  |                      | 142.060                                        | + 13 963<br>+ 660.908 | +              | 10:90<br>9:73  |
| Brünn                                | 1852<br>1867     | 6,798.215<br>423.916 | 7,459 123<br>463.228                           | + 660.908<br>+ 39.312 | +              | 93             |
| Aussee                               |                  |                      | 4.046.959                                      | + 338.524             |                | 9.1            |
| Laibach                              |                  |                      | 10,710 049                                     | + 895 025             | +              | 9.1            |
| Pisek                                |                  | 953 132              | 1,033.045                                      | + 79.913              |                | 8·3<br>8·0     |
| Zwettl                               |                  | 3,144.775            | <b>3</b> ,399 0 <b>7</b> 8<br>6 <b>77</b> .858 | + 254.303<br>+ 47.125 | ++             | 7.4            |
| Feldkirch                            | . 1842<br>. 1862 | 630.733<br>2.180.286 | 2.342 978                                      | 162.692               |                | 7.4            |
| Krems                                |                  | 2,516.787            |                                                | .+ 182.093            | +              | 7.2            |
| Weipert                              |                  | 180.927              | 193.709                                        |                       | •              | 7:0            |
| Krumau                               |                  |                      | 2,922 498                                      | + 176.841 $+$ 14.327  | :‡             | 6.4            |
| Mank                                 |                  | 230.189              | 244 516                                        | + 14.327              | . T            | ₩.             |
| Gratz (Steiermärkische<br>Sparcasse) |                  | 21.626.258           | 22.812.165                                     | + 1,185.907           | '+             | 5.4            |
| Mauthausen                           |                  | 1,098.219            | 1,154.405                                      | + 56 186              | +              | 5.1            |
| Melk                                 | 1862             | 1,562.175            | 1,630.253                                      | + 68.078              | 1+             | 4.30           |
| Leitomysl                            | · ; 1864         | 738.458              | 762.830                                        | + 24.382              | <u> </u> +     | 3.30           |
| St. Leonhard in Wind.                |                  | 135.004              | 138.128                                        | + 3 124               | <u>'</u> +     | 2.3            |
| Büheln                               |                  | 1.532 367            |                                                | 11.730                | 1+             | 0.7            |
| Sternberg                            | . 1860           |                      | 757.846                                        | 4.645                 | +              | 0.6            |
| Ober-Hollabrunn                      | 1824             | 6,960.153            | 6,999.471                                      | + 39.318              | +              | 0.5            |
| Leoben                               | . 1861           | 2,419.371            | 2,358.057                                      | - 61.334<br>- 13.413  |                | 2·5<br>3·7     |
| Arnfels                              | 1870             | 353.807              | 340.394<br>1,523 272                           | - 15.415<br>- 98.790  |                | 6.0            |
| Tabor                                | 1862<br>1868     | 1,622.062<br>848.401 | 756.427                                        |                       | <u> </u>       | 108            |
| Kuttenberg                           | 1861             | 1,268 577            | 1.106.914                                      | - 161.663             | <b>'</b> —     | 12.7           |
| Jičin                                | 1861             | 1,409.098            | 1,193.085                                      | <b>— 216 013</b>      | -              | 15.3           |
| Ričan                                | . 1863           | 114.552              | 95.641                                         | <u>- 18.911</u>       | _              | 16 5.<br>32·5  |
| Pilsen                               | . 1857           | 2,719.559            | 1,835.789                                      | <u>— 883.770</u>      | -  <del></del> | 9.9            |
| Summe                                | • 1              | 122,498 251          | 134,690.334                                    | +12,192.083           | 1+             | 3.30           |

Da 8 Anstalten davon eine Verminderung des Capitalsstandes von 10,755.427 fl. auf 9,209.559 fl., d. i. um 1,545.868 fl. oder 14.4 Percente erfuhren, resultirt für die übrigen 74 Sparcassen ein Zuwachs von 111,742.824 fl. auf 125,480.775 fl., demnach um 13,737.951 fl. oder 12.3 Percente.

Bei den bisher nachgewiesenen 178 Sparcassen beträgt die Erhöhung des Schlussstandes gegen den Stand zu Anfang des Jahres 1875 bereits 37,736.548 fl.

Obenan stehen auch diesmal wieder einige jüngere Institute, welchen sich zunächst galizische und schlesische Sparcassen mit bedeutenderen Zuwachspercenten anreihen.

Drei steiermärkische und fünf böhmische Sparcassen weisen einen Rückgang der Einlagen aus, der bei Pilsen aus bekannten Gründen nahezu ein Dritttheil beträgt, während Jičin, Kuttenberg nnd Tabor kleinere Runs zu erdulden hatten. In Steiermark erscheinen bereits 11 Anstalten mit Capitalsabfall nachgewiesen, wovon 9 auf Mittel-Steiermark entfallen, wo die in der Hauptstadt des Landes schwungreich betriebene Ueberspeculation leichtere Verbreitung finden konnte und nun ihre Opfer fordert.

Ehbg.

Dr. G. Mayr: Die balerísche Jugend nach der Farbe der Augen, der Haare und der Haut. München 1876.  $^{\circ}$ )

Ueber Anregung Virchow's stellte die deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte bei den Regierungen der deutschen Staaten zu Anfang 1874 den Antrag, Massenerhebungen über die wichtigsten somatologischen Momente der Schuljugend, nämlich die Farbe der Augen, der Haare und der Haut, anstellen zu lassen. Die Regierungen verhielten sich anfänglich zumeist ablehnend oder zögernd; manche Stimmen wurden laut, welche den Werth der ganzen Erhebung oder doch die Verlässlichkeit der zu gewärtigenden Resultate in Zweifel zogen. Nachdem jedoch für Preussen am 2. Februar 1875 eine solche Erhebung angeordnet worden war, folgten bald andere Staaten; in Baden ist sie bereits durchgeführt und auch in Württemberg demnächst zu erwarten. Allen voran aber ging Baiern, dessen Ministerium des Innern die Erhebung über die Farbe der Augen, der Haare und der Haut der Schüler sämmtlicher Volks- und Mittelschulen schon am 17. Juni 1874 verfügte, da der für jeden wissenschaftlichen Fortschritt begeisterte Director des statistischen Bureau's, Dr. G. Mayr, die Wichtigkeit solcher Erhebungen für die Anthropologie sofort erkannte und daher ihre Durchührung betrieb. Ihm fiel auch die Bearbeitung des gesammelten Materials zu, deren Hauptergebnisse er bereits dem im August 1875 zu München versammelten anthropologischen Congresse vorzulegen vermochte. Nunmehr wird die vollständige Bearbeitung, von drei kartographischen Darstellungen begleitet, der Oeffentlichkeit übergeben.

Mayr übersah keineswegs die Schwierigkeiten der Erhebung. Er sagt ausdrücklich: "Ich muss eingestehen, dass ich selbst noch bei der Uebernahme der Arbeit von einem ziemlichen Misstrauen über die muthmassliche Verlässlichkeit erfüllt war. Ich sagte mir, dass bei der Vielgliedrigkeit der Erhebungsorgane und den verschiedenen subjectiven Anschauungen der einzelnen Lehrer zu befürchten war, dass nur ein sehr verwischtes, undeutliches Bild der wirklichen Verhältnisse gewonnen würde." Je mehr aber die Arbeit vorrückte, desto mehr schwand diese Besorgniss und machte der Ueberzeugung Platz, dass in diesem Falle "die grosse Heilkraft der Massen gegenüber den individuellen Erhebungsfehlern durchgeschlagen hat. So unleugbar bei einzelnen Erhebungen Irriges unterlaufen ist, so sind diese Fehler doch, den Hunderttaussnden von Beobachtungen gegenüber, nicht einflussreich genug, das statistische Bild der Thatsachen zu trüben."

Mayr gibt dabei noch Grade der Verlässlichkeit bezüglich der einzelnen Momente der Erhebung zu. Am wenigsten genau scheinen ihm die Bestimmungen der Hautfarbe, welche allerdings solche Schwierigkeiten bieten ), dass durch die anthropologische Gesellschaft eben nur die Aufnahme der Schüler nach der Farbe der Augen und der Haare und, wenn möglich, auch jener der Haut verlangt und ebenso vom baierischen Ministerium vorgezeichnet wurde. Weit grössere Verlässlichkeit erkennt Mayr den Erhebungen über die Haare und grosse Genauigkeit jenen über die Augen zu, ein Urtheil, welchem besonders bei Betrachtung der auf dieser Grundlage entworfenen Kartogramme unbedingt zuzustimmen ist.

Bezüglich der Farbe der Augen finden sich Helläugige, nämlich mit blauen oder grauen Augen:

¹) Separat-Abdruck aus der Zeitschrift des königl, baierischen statistischen Bureau's, Jahrg. 1875, 4. Heft.
²) Nicht nur Seitens der Beobachter, sondern auch der Beobachteten. Virchow theilte dem Congrosse in München mit, es sei an Berliner Schulen wiederholt vorgekommen, dass Schüler und Schülerinen nachträglich baten, sie von der braunen Liste auf die weisse zu übertragen.

|               |  |    |   |     |   |    |    |    | in der<br>unmittelbaren<br>Städten |    | im<br>Ganzen |
|---------------|--|----|---|-----|---|----|----|----|------------------------------------|----|--------------|
| Oberbaiern    |  |    |   |     |   |    |    |    | 62                                 | 66 | 66           |
| Niederbaiern  |  |    |   |     |   |    |    |    | 61                                 | 65 | 65           |
| Oberpfalz .   |  |    |   |     |   |    |    |    | 64                                 | 68 | 67           |
| Oberfranken   |  |    |   |     |   |    |    |    | 67                                 | 73 | 72           |
| Mittelfranken |  |    |   |     |   |    |    |    | 65                                 | 68 | 67           |
| Unterfranken  |  |    |   |     |   |    |    |    | 62                                 | 69 | 69           |
| Schwaben .    |  |    |   |     |   |    |    |    | 63                                 | 65 | 65           |
| Pfalz         |  |    | • |     |   | •  |    |    | <b>—</b> 5) .                      | 63 | 63           |
|               |  | In | g | anz | : | Ва | ie | rn | 63                                 | 67 | 66           |

Es ergibt sich hiernach in der Pfalz mit 63 das geringste, in Oberfranken mit 72 das höchste Percent der Helläugigen, in Südbaiern und in der Pfalz sind die dunklen Augen am stärksten vertreten. Merkwürdiger Weise überwiegen diese letzteren durchwegs in den Städten gegenüber den Landbezirken, wiewohl in den ersteren eine durch Zuwanderung mehr gemischte Bevölkerung vorkömmt, also bei dem allgemeinen Vorwiegen der Helläugigen im Lande auf ein noch grösseres Uebergewicht derselben in den Städten zu schliessen wäre. Die Anthropologie, welcher überhaupt mit dieser Arbeit ein völlig neues Material geboten ist, wird zu entscheiden haben, ob, wie Mayr annimmt, die Chancen der Reproductionskraft für die beiden Hauptgruppen der Augenfarbe ungleich sind und dunkle Augen öfter über die hellen Herr werden, als umgekehrt.

In Betreff der Farbe der Haare ergeben sich in den Regierungebezirken folgende Percentzahlen der Blondhaarigen;

|               |    |   |   |   |    | _  |     |    |    |     |   | in d                     | en                 |                 |
|---------------|----|---|---|---|----|----|-----|----|----|-----|---|--------------------------|--------------------|-----------------|
|               |    |   |   |   |    |    |     |    |    |     |   | nnmittelbaren<br>Städten | Bezirks-<br>ämtern | im<br>Ganzen    |
| Oberbaiern    |    |   |   |   |    | ٠. |     |    |    |     |   | 49                       | <b>4</b> 9         | <b>4</b> 9      |
| Niederbaiern  |    |   |   |   |    | •  |     |    |    |     |   | 44                       | 47                 | 47              |
| Oberpfalz     |    |   | Ċ |   | Ī. | Ĭ. | •   |    | Ĭ. |     | · | 43                       | 53                 | 53              |
| Oberfranken   | •  | • | ٠ |   | •  | Ċ  | •   | •  | ٠  | ·   | · | 53                       | 59                 | 59              |
| Mittelfranken |    | • | • | • |    | •  | •   | •  | •  | •   | • | 50                       | 55                 | 54              |
| Unterfranken  |    | • | ٠ | • | •  | •  | •   | •  | •  | •   | • | 53                       | 62                 | 61              |
| Schwaben      |    | • | • | : | •  | •  | •   | •  | •  | •   | • | 46                       | 55                 | 63              |
| Pfalz         | ., |   |   | • |    |    |     |    | ·  | :   |   | _                        | 57                 | 57 <sub>1</sub> |
|               |    |   |   |   |    | In | gaı | ız | В  | aie | m | 49                       | 55                 | 54              |

Die Extreme gehen hier schon weiter auseinander und der Unterschied zwischen Niederbeiern und Unterfranken beträgt 14 Percente. Auch bei der städtischen Jugend tritt die dunkle Färbung der Haare (braune und schwarze Haare) noch stärker als bei den Augen hervor. Anderseits aber zeigt sich, dass lichte Färbung der Augen und Haare nicht durchwegs zusammenfällt. Schwaben, bezüglich der Helläugigkeit an vorletzter Stelle unter den Regierungsbezirken, weist die meisten Blonden auf; eine hohe Zahl der letzteren hat auch die Pfalz, obwohl dort am wenigsten Helläugige erscheinen.

Was endlich die Hautfarbe betrifft, so gelangt die Arbeit zu nachstehenden Fercentzahlen der Braunhäutigen:

|               |   |   |    |     |   |   |      |   | in de                    | en                 |              |   |
|---------------|---|---|----|-----|---|---|------|---|--------------------------|--------------------|--------------|---|
|               |   |   |    |     |   |   |      |   | unmittelbaren<br>Städten | Bezirks-<br>ämtern | im<br>Ganzen |   |
| Oberbaiern .  |   |   |    |     |   |   |      |   | 18                       | 18                 | 18           |   |
| Niederbaiern  |   |   |    |     |   |   |      |   | 23                       | 19                 | 19           |   |
| Oberpfalz .   |   |   |    |     |   |   |      |   | 21                       | 16                 | 17           |   |
| Oberfranken . |   |   |    |     |   |   |      |   | 14                       | 13                 | 13           |   |
| Mittelfranken |   |   | Ċ  | _   |   |   |      |   | 17                       | 14                 | 14           |   |
| Unterfranken  | i |   | •  |     |   |   | Ī    |   | Ĩ <b>Ż</b>               | īī                 | 12           |   |
| Schwaben .    |   |   | ·  |     |   |   |      |   | 18                       | 15                 | 15           |   |
| Pfalz         |   | Ċ |    |     |   |   |      |   | _                        | 15                 | 15           |   |
|               |   |   | In | gan | Z | B | Li e | m | 17                       | 15                 | 15           | _ |

Wie erwähnt, legt Mayr selbst dieser Partie der Erhebung mindere Vollständigkeit bei, obwohl auch sie einzelner Schlaglichter nicht entbehrt. Wenn man die beiden völlig verlässlichen Momente combinirt, so haben:

<sup>3)</sup> In der Pfalz besteht keine Stadt mit gesondertem Verwaltungsgebiete.

|                               |   |   |   |   |   |   |   |     |      |   |      |    |                   | von je 100          |                      |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|---|------|----|-------------------|---------------------|----------------------|
|                               |   |   |   |   |   |   |   |     |      |   |      | E  | londhaa-<br>rigen | Braun-<br>haarigen  | Schwarz-<br>haarigen |
| Oberbaiern                    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |   |      |    | helle (bl<br>78   | aue u. graue)<br>55 | Augen<br>32          |
| Niederbaiern                  |   |   |   |   |   |   |   |     |      |   |      |    | 76                | 56                  | <b>38</b>            |
| Oberpfalz .                   |   |   |   |   |   |   | • |     |      |   | •    |    | <b>7</b> 8        | <b>58</b>           | 40                   |
| Oberfranken                   | • | • |   | • | • | ٠ | ٠ | •   | •    | • | •    | •  | 81<br>79          | <b>62</b><br>56     | 40<br>32             |
| Mittelfranken<br>Unterfranken |   | ٠ | • | • | ٠ | • | ٠ |     | ٠    | • | •    | ٠  | 78                | 50<br>57            | 34                   |
| Schwaben                      |   | • | • | • | • | • | • | •   | •    | _ | •    | •  | 76                | 53                  | 31                   |
| Pfalz                         | • |   | • |   |   |   | • | •   |      |   |      | •  | 73                | 53                  | 31                   |
|                               |   |   |   |   |   |   | L | n s | zanz | I | Baio | rn | 77                | 56                  | 36                   |

Die drei der Abhandlung beigegebenen Karten lassen die einzelnen somatologischen Eigenthümlichkeiten der Schuljugend in je 8 Abstufungen der Intensität bis in die einzelnen Bezirksämter und in die unmittelbaren Städte verfolgen. Die Extreme stehen hierbei für die Helläugigen zwischen 59 und 75, für die Blondhaarigen zwischen 38 und 67 und für die Weisshäutigen zwischen 70 und 94 Percenten.

Auf der Karte, welche die relative Häufigkeit der Helläugigen darstellt, tritt zu-nächst eine fast gerade, von Dinkelsbühl im Westen nach Waldmunchen im Osten laufende Scheidelinie hervor, von welcher nördlich die hellen Augen weit häufiger als südlich auftreten. Zur näheren Erläuterung der Gruppen nach der Augenfarbe möge Mayr selbst das Wort nehmen: "Der grösste Complex mit weniger als zwei Drittel der Hellängigen liegt im Donaugebiet. Nördlich wird derselbe durch die Linie Dinkelsbühl-Waldmünchen scharf begränzt; südlich reicht derselbe im Isar- und Lechgebiete bis zu den Alpen, während im Osten das Gebiet vom Inn bis zur Salzach der grösseren Helläugigkeit angehört. In ähnlicher Weise ist im Südwesten des Landes zwischen den Allgäuer Alpen und der Donau ein kleinerer Complex der grösseren Helläugigkeit angehörig. Untersucht man diesen grossen, über das ganze Donau-, Isar- und Lechthal sowie über die westlichen Alpenbezirke sich erstreckenden Landstrich mit geringerer Helläugigkeit näher, so ersieht man, das vor Allem das Donauthal die Bezirke relativ geringster Hellängigkeit aufzuweisen hat. Gleiches ist, wenn auch im minderen Umfange, vom Eintritt des Lech über die Landesgränze bis in die Münchener Gegend zu beobachten. Es wäre der Mühe werth, bei Wiederholung einer ähnlichen Erhebung Specialstudien über die besonderen Verhältnisse der eigentlichen Flussthäler und der Orte in der Nähe der alten Römerstrassen zu machen. Unwillkührlich drängt sich nämlich die Vermuthung auf, dass in der dunkleren Augenfärbung der Bevölkerung des in Frage stehenden Landstriches noch heute nachwirkendes Römerblut zu erkennen ist. Weiter als bis zu den Römern, beispielsweise zu den Kelten, wage ich als Laie in der Urgeschichte meine Vermuthungen nicht zu erstrecken." 1)

Was Mayr ablehnt, wird gewiss von Archäologen und Ethnologen aufgegriffen und weitergeführt werden. Finden sie ja doch in diesen Zahlen und Karten werthvolles Material, das heute noch lebendiges Zeugniss von Zeiten ablegt, über welche keine Urkunden

und wenige sonstige Denkzeichen Kunde geben.

Wie erwähnt, sind die hellen Augen und blonden Haare in Baiern geographisch keineswegs gleichartig verbreitet. Einigermassen ist diess in den fränkischen Provinzen und in Schwaben der Fall, keineswegs aber in der Pfalz und im Südosten des Landes, und noch mehr charakteristische Nuancen lassen sich bemerken, wenn die Unterscheidung der blauen und grauen Augen und die Combination mit der Haarfarbe beachtet wird. Entschiedenen Zusammenhang zeigen blaue Augen und blonde Haare, während graue Augen in Verbindung mit dunklem Haare besonders in Niederbaiern, dann in Oberbaiern und in der Oberpfalz häufig sind.

Haben wir es hier schon im Allgemeinen mit Landstrichen zu thun, welche an Oesterreich gränzen und daher den Wunsch erregen, die Untersuchung über die baierische Gränze süd- und ostwärts fortgesetzt zu sehen, so ist dies insbesondere mit dem Winkel zwischen Inn und Salzach der Fall, welcher sich durch seine Eigenthümlichkeit — starke Helläugigkeit, wobei graue Augen entschieden vorherrschen, bei vorwiegend dunklem Haar und einem relativ sehr starken Percentsatze von Individuen mit dunkler Haut — so deutlich von den übrigen Landestheilen abhebt, dass Mayr die Bemerkung macht: "Hier muss in urgeschichtlicher Zeit eine besondere Völkerschaft gehaust haben, deren Spuren noch heute aus den helleren Augen des Volkes uns entgegenleuchten", und aus Ohlenschlager's Bericht zu der dem anthropologischen Congresse vorgelegten prähistorischen Karte Baierns

<sup>4)</sup> Doch scheint es, als ob auf das Keltenthum, welches ja weit in die germanische Zeit herüberreichte, das grössere Gewicht zu legen ist und das Römerthum nur verstärkend hinzutrat; die keltische Bevölkerung war eben Jairhunderte lang ausserhalb der Flussthäter nur sparsam gesäet, wogegen die germanische sofort auf den Vorhöhen stark auftrat. Anm. d. Bed.

den Umstand beifügt, dass in diesem Landestheile äusserst wenige Hügelgräber gefunden wurden, während sie am Lech und Iller häufig vorkommen, wogegen die hier völlig fehlenden Furchen- oder Reihengräber zwischen Inn und Salzach zahlreich aufgefunden werden. Eben dieser Landestheil aber gränzt im Süden an Salzburg, im Osten an das Land ob der Enns, wie denn überhaupt im weiten Zuge vom Bodensee bis zum Ursprung der Elster kein Landstrich zu finden ist, für den es nicht von höchstem Interesse wäre, die für Baiern angestellten somatologischen Untersuchungen jenseits der Gränze fortzusetzen und die geographischen Gruppen nach der Farbe der Augen und Haare im Osten abzugränzen, wie diess im Westen durch die gleichen Erhebungen in Württemberg und Baden geschieht. Denn die im Süden von Unterfranken um Würzburg ganz isolirt liegende Insel sehr geringer Hellängigkeit wird sich an eine abgegränzte Gruppe fägen, welche, durch Württemberg und Baden hinziehend, an die gleichfalls durch wenig helle Augen gekennzeichnete Pfalz anschliesst. Welch ein wichtiges Feld geben die österreichischen Länder, vorab die Alpenländer, für solche Untersuchungen! Voraussichtlich wird sich manche nichts weniger als gelöste Frage über die Herkunft der Alpenvölker, ihre Sitze und Wanderungen näher belenchten lassen, wenn eine ähnliche Untersuchung das Material bietet, um in den geographischen Gruppen der Augen-, Haar- und Hautfarbe noch erhaltene Denkmale von Völkerschaften zu constatiren, deren Sprache und Werke längst verschwunden sind. Manches Licht kann in die selbst dem Touristen auffallenden Abweichungen der Bewohnertypen Ober-Oesterreich's und noch mehr jener Nieder-Oesterreich's diess- und jenseits der Donau, im letzteren wieder diess- und jenseits des Wienerwaldes und Manharts gebracht werden. Neue Anhaltspuncte werden sich zur Beleuchtung der Frage über die Schichtung. Begränzung und wechselseitige Aufsaugung der keltischen, germanischen und slavischen Bevölkerung einerseits in Untersteier, Kärnten und Krain, anderseits im Waldviertel

Auch Mayr spricht diese auf Oesterreich gebaute Hoffnung an mehreren Stellen seiner Arbeit aus und richtet dabei noch einen Appell an eine andere Centralstelle Oesterreichs, dem wir um so lieber Raum geben, als er eine von uns in vollem Umfange getheilte Anerkennung österreichisch-statistischer Leistungen enthält. Er findet, dass, nachdem einmal der Bann gebrochen ist, nicht nur die Fortsetzung, sondern auch die Erweiterung derlei somatologischer Erhebungen, namentlich bei Gelegenheit von Volkszählungen, beim militärischen Ersatzgeschäfte und bei ähnlichen Anlässen, mit Zuversicht gewärtigt werden könne. "Bis jetzt," fahrt er fort, "erfahren wir in Deutschland ziemlich viel über die Untanglichkeitsgründe der Recruten. Daneben wird im Allgemeinen auch die Untermässigkeit statistisch festgestellt. Tiefere somatologische Studien aber, vor Allem über den kräftigen und gesunden Grundstock der Generationen, fehlen bei uns. Als vortreffliches Beispiel solcher tieferer Studien können die in Oesterreich-Ungarn in neuerer Zeit über das Verhältniss der Körpergrösse und des Brustumfanges der Wehrpflichtigen gepflogenen und in reichhaltigem Detail veröffentlichten Erhebungen angesehen werden, welche bisher entschieden viel zu wenig Beachtung gefunden haben. Wie leicht wäre es, anderweitige somatologisch wichtige Thatsachen, insbesondere auch die Augen- und Haarfarbe, bei dem Ersatzgeschäfte zur statistischen Feststellung zu bringen! Mögen darum die Bemühungen der anthropologischen Gesellschaft, welche auf eine Erweiterung der somatologischen Erhebungen bei dem Ersatzgeschäfte und Erstreckung gleicher Forschungsthätigkeit auf die Armee abzielen, schliesslich von Erfolg gekrönt sein!"

Statistische und andere wissenschaftliche Mitthellungen aus Russland. 9. Jahrgang, St. Petersburg 1876. Fachmännern ist längst bekannt, dass in Russland, wie in allen Zweigen der Wissenschaft, so auch auf dem Felde der Statistik eifrig und erfolgreich gearbeitet wird. Leider entziehen sich aber die Resultate durch Schrift und Sprache, in welcher sie veröffentlicht werden, zumeist der Benützung. Die thätige Verlagsfirma K. Röttiger in St. Petersburg, welche seit 1872 in der reichhaltigen "russischen Revue" eine allgemein zugängliche Quelle für die Kenntniss des Ostens schuf, hat sich desshalb schon im Jahre 1868 entschlossen, das Wichtigste des in den amtlichen russischen Publicationen Enthaltenen jahrweise durch ein eigenes Buch in deutscher Sprache allgemein zugänglich zu machen. Der eben erschienene 9. Jahrgang dieser Mittheilungen aus Russland enthält an statistischen Beiträgen: eine statistische Skizze des russischen Reiches von P Schwane-

<sup>3)</sup> Vergl. Note zu Seite 81 der statistischen Monatschrift, 2. Jahrgang.

bach, eine gleiche über Finnland von W. Vasenius, ein Städteverzeichniss und eine Darstellung des städtischen Haushalts von St. Petersburg für 1874. Durch eine Abhandlung von H. Dalton über Bembrand und seine Gemälde in der Eremitage, dann durch Mittheilungen zum neuen russischen Stämpelgesetze wird das Buch seinem weiteren Titel gerecht.

Der Hauptwerth des Buchs liegt darin, dass es, auf amtlich russischen Arbeiten aufgebaut, Mittheilungen aus so junger Zeit und so vertrauenswürdigen Quellen zu bringen vermag, wie diess keiner noch so fleissigen und gründlichen Privatarbeit möglich ist. Unter solchen nimmt beispielsweise Brachelli's eben erscheinende 3. Auflage seiner Staaten Europa's" entschieden einen der würdigsten Plätze ein, und doch ist sie in ihren Russland betreffenden Angaben durch die jüngsten "statistischen Mittheilungen aus Russland" zumeist überholt, was eben nur die besonders günstigen Umstände beleuchtet, unter welchen die Jahrgänge derselben entstehen. So standen denselben für die Angaben über den Flächenraum die neuesten Arbeiten von Struwe und Strelbitzky zu Gebote, für jene über die Bevölkerung die Ergebnisse vom Jahre 1870 im europäischen Russland und in Polen, während Brachelli es bei jenen vom Jahre 1867 bewenden lassen musste. Die Resultate differiren daher erklärlicher Weise:

|                              | Bodenfläche in geogr. Meiles |                               |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
|                              | Brachelli                    | statistische<br>Mittheilungen |  |  |  |  |
| Eigentliches Russland        | 88.298 4                     | 86.348.0                      |  |  |  |  |
| Polen                        | 2.2160                       | 2.322.2                       |  |  |  |  |
| Finnland                     | 6.341.7                      | 6.696.3                       |  |  |  |  |
| Kaukasien                    | 7.986-0                      | 8.1296                        |  |  |  |  |
| Sibirien ,                   | 221.912-0                    | 226.332-9                     |  |  |  |  |
| Kirgisensteppe und Turkestan | 49.714.0                     | 49.277.7                      |  |  |  |  |
| Summe .                      | <br>376.468.1                | 379.106.7                     |  |  |  |  |
| Nowaja Semlja                |                              | . 1.653.9                     |  |  |  |  |
| Amu Darja                    |                              | . 1.880-3                     |  |  |  |  |
| Transkaspien                 |                              | . <b>5.939</b> 8              |  |  |  |  |
|                              | Zusammen .                   | . 388.580.7                   |  |  |  |  |
|                              | Bewohner                     | zahl                          |  |  |  |  |

|                               |               | Brachelli  |               | statistische<br>Mittheilungen |
|-------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------|
| Eigentliches Russland         | (1867)        | 63,658.934 | (1870)        | 65,704.559                    |
| Polen                         | (1867)        | 5,705.607  | (1870)        | 6,026,421                     |
| Finnland                      | (1872)        | 1,832.138  | (1873)        | 1,857.035                     |
| Kaukasien                     | (1871)        | 5,200 000  | (1870)        | 4,763.309                     |
| Sibirien                      | (1867)        | 3,327.627  | (1867)        | 3,405.084                     |
| Kirgisensteppe und Turkestan. | (1867 - 1873) | 3,014.320  | (1867 - 1870) | 3,356.759                     |
| Zusammen                      |               | S2,738.626 |               | 85,113.167                    |

In ähnlicher Art stellen sich auch andere gleichartige Partien beider Werke. So gibt Brachelli die Getreideproduction Russland's im Jahresdurchschnitte folgendermassen an:

|                  |  | Europaiscnes<br>Russland | Finnland  |
|------------------|--|--------------------------|-----------|
|                  |  | Hektol                   |           |
| Roggen           |  | 245,000.000              | 2,990.000 |
| Hafer            |  | 180,000.000              | 1,500,000 |
| Weizen           |  | 100,000.000              | 23.000    |
| Gerste           |  | 45,000.000               | 1,672.000 |
| Buchweizen       |  | 25,000,000               |           |
| Anderes Getreide |  | 35,000,000               | _         |
|                  |  |                          |           |

In den "statistischen Mittheilungen aus Russland" dagegen wird die Ernte des Jahres 1872 in Russland und jene des Jahres 1870 in Finnland folgender Weise beziffert:

|                    | Tschetwert | Hekto'iter  | Tonnen    | Hektoliter |
|--------------------|------------|-------------|-----------|------------|
| Roggen             | 94,696.000 | 198,766,900 | 2.516.400 | 4.149.500  |
| Hafer              | 94,022.000 | 197,352,200 | 1,165.600 | 1.922.100  |
| Weizen             | 26,387.000 | 55.386.300  | 18 500    | 30.500     |
| Gerste             | 21,320.000 | 44,750,700  | 1.448 700 | 2,388,900  |
| Buchweizen         | 14,921.000 | 31,319.200  |           | _          |
| Sonstiges Getreide | 13,165.000 | 27,633.300  |           |            |

Wir führen diese Beispiele nicht zum Tadel des von uns im vollen Umfange geschätzten Buches Brachelli's an, sondern möchten dadurch nur auf die beschleunigte Ausgabe der einzelnen Hefte hinwirken, von denen seit April 1875 nur drei erschienen sind, wobei zwischen dem 2. und 3. die Zeit vom September 1875 bis zum Februar 1876 verfloss, so dass in unserer raschlebigen Zeit manches Datum, ungeachtet des ausserordentlichen Sammeleifers des Verfassers und der vielseitigen ihm gewährten Unterstützung, veralten musste.

Auf die russische Publication zurückkommend, machen wir besonders auf Schwanebach's statistische Skizze von Russland aufmerksam, welcher eine gleiche von Finnland folgt. Sie stellt für Russland dar, was zuerst mit den Statistical abstracts für Grossbritannien geboten, alsbald von Oesterreich, den Niederlanden, Schweden und Norwegen und anderwärts mit den "statistischen Handbüchlein" nachgeahmt wurde, nämlich eine kurzgefasste, klar übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten staatlichen und socialen Vorkommnisse. Die Skizze von Russland erfüllt diesen Zweck in ausgezeichneter Weise; obwohl sie nur 50 Seiten umfasst, bringt sie doch eine Fülle interessanter Mittheilungen über Areal und Bevölkerung, Agricultur und Viehzucht, Montanbetrieb, Industrie, Handel, Verkehr, Finanzen, Creditinstitute, Unterrichtswesen und Criminalstatistik. Dabei lässt sie es nicht bei blossen Tabellen bewenden, sondern fügt allenthalben Erläuterungen und Relativzahlen bei. Was hiermit für das ganze Kaiserthum geboten ist, führt der nächste Abschnitt, die "statistische Skizze von Finnland", noch eingehender für dieses Grossfürstenthum aus.

8

Statistische Nachrichten über die Präsidentschaft Bombay in Britisch-Ostindien. Durch das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht wurde der statistischen
Central-Commission ein an dieses Ministerium gerichteter äusserst schätzenswerther Bericht
des k. k. Consuls William Gilmour Hall in Bombay zur Benützung überlassen und
dadurch die Möglichkeit geboten, über dieses Gebiet einige statistische Daten mitzutheilen.

Jenem Berichte zufolge betrug nach der Volkszählung vom Jahre 1872 die Bevölkerung der Präsidentschaft Bombay einschliesslich der Provinz Sind 14,042.596 Einwohner, so dass durchschnittlich auf einen Quadrat-Kilometer 38 (in Oesterreich 68) Menschen entfallen, wobei jedoch der Unterschied obwaltet, dass im Umfange der eigentlichen Präsidentschaft diese Ziffer bis auf 54 steigt, hingegen in der Provinz Sind auf 12 herabsinkt. Die durchschnittliche Sterblichkeit in den Jahren 1865 bis 1872 beträgt 182 Percente (in Oesterreich ist das durchschnittliche Sterblichkeitspercent 3·2); im Jahre 1873 stieg die Zahl der Verstorbenen auf 290.972 Individuen (157.040 mäunliche und 133.932 weibliche Personen). Unter den verschiedenen Krankheiten fordert das Fieber die meisten Opfer; die Eingeborenen erliegen dieser Krankheit wegen ihrer schwachen Constitution und kargen Diät mehr als die Europäer.

Die Sterbefälle von 1873 vertheilen sich auf Fieber und andere Krankheiten, wie folgt:

|                          |     | Todesfälle |
|--------------------------|-----|------------|
| Fieber                   |     | 188.201    |
| Magen- und Gedärmleiden  | 0.0 | 26.259     |
| Cholera                  |     | 283        |
| Blattern                 |     | 9.935      |
| Andere Krankheiten       |     | 60.343     |
| Verwundungen und Unfälle |     |            |
| Summa                    | . : | 290.972    |

Die Schutzpocken-Impfung nimmt in der ganzen Präsidentschaft stetig zu, während die Blatternkrankheit mehr und mehr an Bösartigkeit verliert.

Zur Heilung oder Linderung körperlicher Gebrechen gibt es in der Präsidentschaft 40 Civilspitäler, in welchen 209.032 Patienten im Laufe des Jahres 1873 ärztlichen Beistand genossen. Ausserdem gibt es eine grosse Anzahl von Dispensaries (Armen-Apotheken), welche von wohlhabenden Eingeborenen gegründet und erhalten werden und die unentgeltliche ärztliche Hilfe und Verabfolgung von Medicamenten zum Zwecke haben

Der oberste Gerichtshof zu Bombay besteht aus dem Präsidenten ("Chief-Justice") und sechs Richtern, die theils englische Juristen sind, theils dem indobritischen Civil-Dienst angehören, worunter sich auch ein Eingeborner (Hindu) findet. Im Jahre 1873 wurden 1590 Civil-Processe erledigt. Die Kosten, welche der Regierung erwuchsen, beliefen sich auf 450.000 fl. öst. W., welchen ein Erlös an Stämpelgebühren mit 275.000 fl. öst. W. gegenüberstand. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Classification der zur richterlichen Cognition gelangten strafharen Handlungen für die ganze Präsidentschaft, ausschliesslich der Stadt Bombay:

| bedur Endingn                                          | Sahi des sus Renst<br>Rice des Heristis GO<br>Promoton chalbach<br>Handlungen i Jittle | Perunen<br>In<br>Unternutung | Muthamen ming<br>highlenhuldin | Withen ider | Veruthell | Unariedigt |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|------------|
| Case I.                                                | ·                                                                                      | '                            |                                |             |           |            |
| Delive geger ile General über Minner.                  |                                                                                        |                              |                                |             |           |            |
| Simple til Masse                                       | だら                                                                                     |                              |                                |             | 151       | 6          |
|                                                        | 1711                                                                                   |                              | <del>38:</del> .               |             | 1513      | 33         |
| THE Standinger                                         | 253                                                                                    | 388                          | 150                            | 7           | au.       | 15         |
| Falbine Zergrine, falmine Ankingen poer                |                                                                                        |                              |                                |             |           |            |
| Augricie Passanger                                     | 714                                                                                    | 1.515                        | 512                            | 11          | 534       | 58         |
| reference Aergeries                                    | 5.379                                                                                  | 5.63                         | (44)                           | 3           | 5.682     | 5          |
| vorung der öffentlichen kube                           | 449                                                                                    | ŹŚĹ                          | 1 795                          | 17          | 1.087     | 12         |
| Denote gegen Personen                                  | せりかり)                                                                                  | 62 454                       | 4: 244                         | Ž45         | 12591     | 379        |
| bewalthattige Verletzungen des Eigenthans              | 3.100                                                                                  | 4.301                        | 2134                           | 55          | 1.996     | 214        |
| Verleitzugen des Eigenibums same Gewalt-               |                                                                                        |                              |                                |             | 1-2-0     |            |
| Material                                               | 19.194                                                                                 | 27 610                       | 12 390                         | 204         | 14.57     | 356        |
| Sorwillige Beschädigungen des Eigenthums<br>Classe IV. |                                                                                        |                              |                                |             | 2113      | 75         |
| la keiner der obigen Clamen inbegriffen .              | 305                                                                                    | <del>5</del> 35              | 222                            | 1           | 373       | 9          |
| Delicte reren specialle Statute zam                    |                                                                                        |                              |                                |             |           | -:         |
| Schutze der Regalien (Steuern etc.)                    | 6.223                                                                                  | 19.145                       | 3.670                          | 20          | 6.4%      | 39         |
| Summe                                                  |                                                                                        |                              |                                |             | 47.136    | 1.201      |

Die Etaatseinkunfte dieser Prasidentschaft betrugen für das Pinanzjahr 1873 4 95 Millionen, die Angaben 80-3 Millionen öst. Gulden. Die Münnstätte in Bombay, welche nach jener zu Calcutta eine der bedeutendsten der Erde ist, führte an das Schatzamt (General Treatury) geprägte Münzen im Werthe von 15 Millionen öst. Gulden ab. Die Total-Circulation von Papier-Geld in der Präsidentschaft bis zum 31. März 1874 betrug zur 24 Millionen öst. Gulden gegenüber 42 Millionen im gleichen Zeitraume

des Vorjaires. Es ist jederzeit an der Ausgabstelle umtanschbar und der Minimal-Betrag, für welchen Noten ausgegeben werden dürfen, auf 5 Rupien (= 5 fl. öst. W.) festgesetzt. Die Totalstärke des Heeres betrug im Jahre 1973 4 39.450 Mann (Officiere und Mannechaft): hierunter sind 12.352 Mann europäische und 27.098 einheimische Truppen. aus folgenden Wassengattungen bestehend: 2.773 Mann Artillerie (Europäer) mit 72 Feldgeschutzen. 4.144 Mann Cavallerie, 599 Mann Genie, 28.953 Mann Infanterie, 2.981 Mann Specialdienst-Abtheilungen etc. Die Europäer sind alle mit Hinterladern bewassnet, welche nach und nach auch an die einheimischen Truppen verabfolgt werden.

Die Bombay-Regierung widmet dem Unterrichtswesen die grösste Sorgfalt und ist bestrebt, nicht nur die Erziehung des Volkes im Allgemeinen zu fördern, sondern insbesondere die Kenntniss der englischen Sprache zu verallgemeinern, welche zum Eintritte in den öffentlichen Dienst, zu Anstellungen im Handels- und Industriefache etc. befähigt.

Der Stand des Schulwesens in den Jahren 1872 und 1873 war folgender:

|                          |                  |  |  |   | _       |         |         |         |   |   | Im Jah  | re 18723 | Im Jah | re 1873 4 |
|--------------------------|------------------|--|--|---|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|----------|--------|-----------|
| Lehranstalten            |                  |  |  |   |         |         |         | Zahlder |   |   |         |          |        |           |
|                          | . = 10 - 0 - 0 - |  |  |   | Schulen | Schüler | Schulen | Schüler |   |   |         |          |        |           |
| Collegien                |                  |  |  | _ |         |         |         |         |   |   | 8       | 797      | 7      | 984       |
| Kunstschulen             |                  |  |  |   | Ī       |         |         | ·       |   | • | Ĭ       | 129      | i      | 92        |
| Technische Schulen .     |                  |  |  | Ċ | Ċ       | Ċ       | •       | ·       | • | • | $ar{2}$ | 127      | 3      | 158       |
| Hobere Schulen           |                  |  |  |   |         |         |         |         |   |   | 41      | 7.167    | 43     | 7.148     |
| Mittel-Schulen           |                  |  |  |   |         |         |         |         |   |   | 176     | 16.612   | 164    | 16.582    |
| Primar-Schulen           |                  |  |  |   |         |         |         |         |   |   | 3.595   | 182.147  | 3.682  | 191.730   |
| Mädchen-Schulen          |                  |  |  |   |         |         |         |         |   |   | 253     | 10.885   | 241    | 11.285    |
| Lehrerbildungs-Anstalten |                  |  |  |   |         |         |         |         |   |   | 12      | 602      | 12     | 582       |
| ·                        |                  |  |  |   | Zu      |         |         |         |   |   | 4.088   | 218.466  | 4.153  | 228.561   |

Inmitten einer so dichten Bevölkerung können selbst die grössten Anstrengungen in dieser Hinsicht nur relativ Weniges bewerkstelligen; doch ist es eine erfreuliche Thatsache, dass die Zahl der einheimischen Elementarschulen nnd die Frequenz derselben in bedeutender und anhaltender Zunahme begriffen ist. Die Ausgaben der Präsidentschaft Bombay zu Erziehungszwecken beliefen sich auf 2'3 Millionen öst, Gulden.

Die Länge der dem öffentlichen Betriebe übergebenen Eisenbahnen betrug 1874/5 1.736 englische Meilen oder 2.793.3 Kilometer.

Hievon entfallen auf die Great-India-Peninsular-Bahn 1.273 engl. Meilen oder 2.047·4 Kilometer. Die Betriebseinnahmen dieser Bahn, welche der Ausdehnung nach die zweitgrüsste, der Bedeutung nach aber vielleicht die wichtigste Bahn von ganz Indien ist, betrugen im Jahre 1874 20·2, die Ausgaben 11·9 Millionen öst. Gulden. Die hauptsächlichsten Bestandstücke des Waaren-Transports bildeten: Roh-Baumwolle mit 4·25, Getreide mit 2·11, Leinsaamen mit 0·82, Salz mit 0·76, Baumwollzeuge, Garn mit 0·73, Metalle mit 0·48 Millionen Gulden Fracht-Einnahme.

Die nächst-wichtigste Bahn dieser Präsidentschaft ist die Bombay-Baroda-Central-Indian-Eisenbahn, welche in ihrer ganzen Länge das sehr fruchtbare Gudscherate durchschneidet und das erste Glied der Kette bildet, welche zur Verbindung von Bombay mit den Nord-West-Provinzen hergestellt werden soll. Ihre Länge beträgt, einschliesslich der Dahore-Zweiglinie, 407·5 engl. Meilen oder 655·7 Kilometer. Die Brutto-Einnahmen für 1874 beliefen sich auf 5·85 Millionen Gulden, wovon auf den Personenverkehr allein 2·22 Mill. und auf den Transport roher Baumwolle 0·97 Mill. Gulden entfielen; die Ausgaben betrugen 3·05 Mill. Gulden.

Der Handel der Präsidentschaft ist in blühendem Zustande. Wohlfeile Nahrungsmittel tragen hierzu das Ihrige bei, während vermehrte Production von Baumwolle, die zu lohnenden Preisen Absatz fand, die Wohlfahrt der Landbevölkerung hebt.

Der Werth des Gesammtumsatzes der zur See ein- und ausgeführten Waaren im Hafen von Bombay, aber mit Ausschluss des Werthes von Baarschaft und Vorräthen des Staates, betrug im Jahre 1874/5 471·62 Millionen Gulden; davon entfiel auf die Einfuhr aus fremden Gebieten 174·72 und auf die Ausfuhr dahin 247·78 Millionen Gulden, der Rest von 49·12 setzt sich aus dem Handel mit anderen Häfen von Britisch-Indien zusammen.

| An  | dam | auswärtigen | Handel | hethailigten | sich . |
|-----|-----|-------------|--------|--------------|--------|
| All | иеш | auswarmen   | паппет | региениен    | SIGH:  |

| Länder                             | Einfahr        | Ausfuhr              | Im Ganzer       |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Lander                             | mit 1          | mit Millionen Gulden |                 |  |  |  |  |
| Grossbritannien                    | 115·30<br>0·78 | 106·46<br>22·92      | 221·76<br>23·70 |  |  |  |  |
| Frankreich                         | 0.89           | 9.60                 | 10:49           |  |  |  |  |
| Italien                            | 0.95           | 5.14                 | 6.09            |  |  |  |  |
| Das übrige Europa                  | 0.04           | 3.39                 | 3·43<br>0·10    |  |  |  |  |
| Aegypten                           |                | 2.01                 | 5.66            |  |  |  |  |
| Aden                               | 1.35           | 3.67                 | 5:02            |  |  |  |  |
| Persischer Golt                    |                | 10.27                | 18:54           |  |  |  |  |
| Katsch und Kattywar (Hindustaaten) |                | 7·20<br>1·55         | 18·84<br>2·26   |  |  |  |  |
| Dhina                              |                | 66.96                | 88.86           |  |  |  |  |
| Das übrige Asien                   | 2.53           | 3.09                 | 5.62            |  |  |  |  |
| Ost-Küste von Africa               | 1:27<br>4:50   | 2·90<br>0·78         | 4·17<br>5·28    |  |  |  |  |
| Mauritius                          | 0.00           | 1.79                 | 2.45            |  |  |  |  |
| Australien                         | 0.19           | 0.04                 | 0.23            |  |  |  |  |
| Summa                              | 174.72         | 247.78               | 422.50          |  |  |  |  |

Hievon entfallen auf die Einfuhr von Edelmetallen 47.29, auf Baumwollstoffe 42.69, auf rohe Baumwolle 10.81, auf Rohseide 7.69, auf Baumwoll-Zwirn und Garne 7.56, auf Maschinen und Mühlwerke 5.11, auf Zucker und Zuckerkandis 4.84, auf Kohlen 4.38, auf Eisen 3.78, auf Seidenstoffe 3.13 Millionen Gulden. Erfreulich ist es, hierbei erwähnen zu können, dass die Einfuhr aus Oesterreich-Ungarn im Zunehmen begriffen ist. Der Werth derselben betrug im Jahre 1874/5 888.400 gegenüber von 564.025 Gulden im Jahre 1870/1. Die hauptsächlichsten Einfuhrartikel aus Oesterreich-Ungarn sind:

| Baumwoll-Zwi  | m | ш | d ( | Ga | rn |  |  |  |  |  | 195.350 | fl. |
|---------------|---|---|-----|----|----|--|--|--|--|--|---------|-----|
| Farbstoffe .  |   |   |     |    |    |  |  |  |  |  |         |     |
| Papier- und l |   |   |     |    |    |  |  |  |  |  |         |     |
| Seidenstoffe  |   |   |     |    |    |  |  |  |  |  |         |     |
| Baumwollstoff |   |   |     |    |    |  |  |  |  |  |         |     |
| Glaswaaren .  |   |   |     |    |    |  |  |  |  |  | 47.273  | _   |

Von den 247.78 Mill. Gulden, welche auf den Ausfuhrhandel nach anderen als den Häfen Britisch-Indien's entfallen, kommen auf die Ausfuhr von Edelmetallen 7.49, auf jene von Baumwolle 128.33, von Opium (meistens nach China) 64.23, von roher Wolle 6.15, von Oelsaamen 5.77, von Getreide und Hülsenfrüchten 5.0 Mill. Gulden. Die Baumwolle überragt alle andern Export-Artikel an Bedeutung, da dieses indische Product, welches von Jahr zu Jahr an Qualität gewinnt, trotz der ernsten Coucurrenz America's seit Beendigung des grossen Bürgerkrieges sich einen festen Platz auf allen europäischen Märkten gesichert hat.

Die folgenden Zahlen zeigen den Verkehr in indischer Baumwolle mit den hauptsächlichsten europäischen Staaten, woraus ersichtlich wird, dass Oesterreich-Ungarn rücksichtlich des Bezugs derselben den dritten Rang einnimmt.

|                      | _ | 1870/1 1871/2 1872/3            | 1873/4 1874/5                |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------|
|                      |   | in Millionen                    |                              |
| Grossbritannien      |   | 130.21 103.67 72.87             | <b>7</b> 9· <b>5</b> 6 87·83 |
| Frankreich           |   | 6.67 18.72 6.15                 | 8·8 <b>7</b> 19·52           |
| Oesterreich-Ungarn . |   | <b>5</b> ·8 <b>7 7</b> ·82 8·23 | <b>7</b> ·86 9·39            |
| Italien              |   | 5·63 <b>4·3</b> 6 2·97          | 5·57 <b>4</b> ·51            |
| Deutschand           |   | 0.46 2.22 0.89                  | 0.34 1.77                    |
| Russland             |   | 0.15 3.40 1.49                  | 0.56 1.42                    |

Bezüglich des Schiffsverkehrs im Hafen von Bombay ist zu erwähnen, dass im Jahre 1874/5 5.708 Schiffe mit dem Gehalte von 718.013 Tonnen einliefen und 2 084 Schiffe mit dem Gehalte von 550.573 Tonnen ausliefen; die grösste Zahl derselben bilden einheimische Schiffe von geringem Tonnengehalte. Unter österreichisch-ungrischer Flagge besuchten 21 Schiffe jenen Hafen, nämlich 20 Dampfer des österr.-ungr. Lloyd, zusammen von 20.804 Tonnen, und 1 Segelschiff von 939 Tonnen.

#### Werke,

welche der Bibliothek der k. k. statistischen Central-Commission seit Mitte März 1876 zugewachsen sind.

#### I. Statistik.

#### A. Allgemeines.

Br. Hildebrand und J. Conrad: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 13. Jahrgang, 6. Heft. Jena 1875. 14. Jahrgang. 1. und 2. Heft. Jena 1876. Ueber Handelsstatistik und Handelswerthe, mit besonderer Rücksicht auf Oesterreich-Ungarn, von F. X. Ritter v. Neumann. Ueber die Methoden bei Erhebung von Preisen, von E. Heitz.

G. Schmoller: Ueber die Resultate der Bevölkerungs- und Moral-Statistik. 123. Heft der Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, herausgegeben von R. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. 2. Auflage. Berlin 1876.

#### B. Oesterreich-Ungarn.

#### a) Oesterreich.

Uebersicht der Waaren-Ein- und Ausfuhr des allgemeinen österreichisch-ungarischen Zollgebietes und Dalmatien's im Jahre 1875. Zusammengestellt vom Rechnungs-Departement des k. k. Finanz-Ministeriums. Herausgegeben vom statistischen Departement im k. k. Handels-Ministerium. Wien 1876.

Movimento della navigazione in Trieste nel 1875. Triest 1876. Totali navigli approdati e partiti secondo bandiere, secondo provenienze e destinazioni; dettaglio delle bandiere secondo provenienze e destinazioni secondo bandiere; dettaglio dei porti austriaci ed esteri di provenienza dei navigli a

vela e vapore; navigli carichi approdati austro-ungarici et esteri negli anni 1802-1875

Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr aus dem stati-stischen Departement im k. k. Handels-Ministerium. VII. Band. Wien 1875. Mittheilungen der k. und k. österreichisch-ungarischen Consulats-Behörden. 3. Jahrgang.

J. Janisch: Topographisch-statistisches Lexikon von Steiermark. Gratz 1876 6. Heft. Friesach bis Garanad.

Mittheilungen der k k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur

Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn. 1875. 55. Jahrgang. Brünn 1875. Beilage: Notizenblatt der historisch-statistischen Section.

Landeskunde des Königreichs Dalmatien und seiner Hinterländer Bosnien und Herzegowina. Herausgegeben von der Redaction der Militär-Zeitung "Vedette". Wien 1876. 1. Heft: Dalmatien, 2. Heft: Bosnien und Herzegowina,

#### b) Ungarn.

J. Körösi; Die Sterblichkeit in der Stadt Pest in den Jahren 1872 und 1873 und deren Ursachen. XI. Heft der Publicationen des statistischen Bureau's der Hauptstadt Budapest, Deutsche Ausgabe, Berlin 1876. J. Körösi; Die Bauthätigkeit Budapest's in den Jahren 1873 und 1874.

XII. Heft der Publicationen des statistischen Bureau's der Hauptstadt Budapest. Deutsche

Ausgabe. Berlin 1875.

Budapest főváros statisztikai hivatalának havi kimutatásai (Monatliche Mittheilungen des statistischen Bureau's der Hauptstadt Budapest). Februar 1876. A tüzesetek statisztikája Budapesten 1875ben (Statistik der Feuersbrünste in Budapest 1875); személy forgalom a budapesti vasutakon és gözhajókon 1875ben (Passagier-Verkehr auf den Eisenbahnen und Dampfschiffen in Budapest 1875); monatliche Mittheilungen.

#### B. Andere Staaten.

Statistical abstract for the United Kingdom in each of the last fifteen years from 1860 to 1874. 22. number. London 1875.

Supplement to the thirty-fifth annual report of Registrar-General of births, deaths and marriages in England. London 1875.

Statistisk tabelvaerk. Tredie rackke, ni og tyvenda bind (3. Folge, 29. Band). Oversigter over den civile retspleje i kongeriget Danmark i aarene 1871 og 1872 (Uebersichten der Civil-Rechtspflege im Königreich Dänemark 1871—1872). Kopenhagen 1875.

— Tredie raekke tredivte bind (3. Folge, 30. Band) Tabeller over kongeriget Danmarks vare indförsel og ndförsel sambt skibsfart og brandevins- production i aaret 1874. (Tabellen über Waaren-Ein- und Ausfuhr, Schiffahrtsverkehr und Branntwein-Production in Dänemark 1874.) Kopenhagen 1876. Vierteljahrshefte zur Statistik des deutschen Reichs für das

Jahr 1875. Herausgegeben vom kaiserlichen statistischen Amt. 3. Jahrgang, 4. Heft, 3. Abtheilung. Berlin 1876. Erwerbung und Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit im deutschen Reiche 1874; Menge und Werth der Waaren-Ein- und Ausfuhr 1874; Niederlage-Verkehr des deutschen Zollgebietes 1875; Ein- und Ausfuhr des deutschen Zollgebietes der in den freien Verkehr getretenen und aus demselben ausgeführten Waaren 1875;

Literatur - Anzeigen.

Die Cechen in Preussisch-Oberschlesien. Stimme eines Rufenden aus Preussisch-Oberschlesien. Von einem Slaven. Prag 1875.

Die städtische Handelsschule in München. Mittheilung des städtischen

statistischen Bureau's. München 1876.

Beiträge zur Statistik Mecklenburgs. Vom grossherzoglichen statistischen

Bureau in Schwerin. 8. Band, 2. und 3. Heft. Schwerin 1876. Statistik der unter Cameral-Verwaltung stehenden Domanialforsten des Grossherzogthums Mecklenburg-Schwerin,

Schweizerische Statistik. XXV. Geburten, Sterbefälle und Trauungen in der Schweiz im Jahre 1873. Bern 1875 — XXVI. Geburten, Sterbefälle und Trauungen in der Schweiz im Jahre 1874. Bern 1876. — XXVII. Recruten-Prüfung im Jahre 1875. Mit zwei graphischen Karten. Bern 1876. — Zeitschrift für schweizerische Statistik. II. Jahrgang, 4. Quartal. Bern 1876. Militärstatistik: Untersuchung der Thoraxfrage; Gesetzgebung betreffend Lehrlinge; cantonale Central-Verwaltungen; Lebensvertheuerung und Staatsdienerbesoldungen; Civilstandsgesetz; Zählblättechensystem; Unterschied zwischen factischer und Wohnbevölkerung; Literatur; Miscellen. — Zur Statistik der Criminal-Strafanstalten in der Schweiz im Jahre 1874. Bern 1876. — Ueberseeische Auswanderung von Schweizerbürgern im Jahre 1874, vergleichend mit den 1868—1873 Ausgewanderten. Bern 1876. - Ausfuhr aus der Schweiz nach den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika im Jahre 1875. Bern 1876.

Die Verbreitung der Lungenschwindsucht in der Schweiz. Bericht der von der schweizerischen Gesellschaft zu Untersuchungen darüber niedergesetzten Com-

mission, erstattet von E. Müller. Winterthur 1876.

Geregtelijke statistik van het koningrijk der Nederlanden 1873 (Statistik der Rechtspflege im Königreich der Niederlande 1873). Gravenhage 1875. Strafzaken bij den burgerlijken regter (Straffälle bei den Civilgerichten); strafzaken bij den militairen regter (Straffälle bei den Militärgerichten); bedeeling des regts in burgerlijke zaken (Instanzen beim Civil-Rechtsverfahren); failissementen (Fallimente).

Documents statistiques réunis par l'administration des douanes sur le commerce de la France. Deux premiers mois de l'année 1876. Paris 1876.

S. C. Muzzi: Vocabolario geografico-storico-statistico dell'Italia nei suoi limiti naturali, con un alfabetico delle antiche città, montagne, fiumi che più non esistono o che hanno cambiato nome, ed un quadro riassuntivo della circoscrizione amministrativa del regno d'Italia. Bologna 1875.

Portugal. Officielle statistische Publicationen. Conta da receita e despeza do thesouro publico no anno economico de 1873—1874 e 1874—1875. (Rechnung der Einnahmen und Ausgaben der Staatscassa). Lissabon 1875. — Orçamento e propostas de lei da receita e da despeza do estado na metropole, para o exercicio de 1876-1877 (Budget der Staats-Einnahmen und Ausgaben des Mutterlandes für die Verwaltungs-Periode 1876—1877). Lissabon 1875. — Ministerio dos negozios da facenda: Contas das despezas, gerencia do anno economico 1873—1874 e 1874—1875 (Finanz-Ministerium: Gabahrungs-Ausweise). Lissabon 1874—1875. — Tabella da distribuição da despeza para o exercicio de 1875—1876 (Umlage der Ausgaben für 1875—1876.) Lissabon 1875. — Ministerio dos negozios da guerra: Contas da gerenzia do anno economico de 1872—1873 e 1873—1874. (Kriegs-Ministerium: Gebahrungs-Rechnungen). Lissabon 1874—1875. — Estatistica medica dos hospitaes e relatorios sobre o serviço de saude das provincias ultramarinas com referencia ao anno de 1872 e 1873 (Statistik der Krankenhäuser und Berichte über den Sanitătsdienst in den fiberseeischen Provinzen 1872 und 1873). Lissabon 1874 und 1875.

— Estatistica geral do commercio de Portugal com as suas possessoes ultramarinas e as nações estrangeiras durante o anno civil de 1873 (Statistik des Handels von Portugal mit seinen überseeischen Provinzen und dem Auslande 1873). Lissabon 1875. — Relatorios do ministro e secretario d'estado dos negozios da marina e ultramar 1875 (Berichte des Ministers der Marine und der Colonien 1875). Lissabon 1875. — Relatorios dos governadores das provincias ultramarinas sobre o estado da administração publica nas mesmas provincias referidos aos annos de 1872 a 1874 (Berichte der Statthalter der überseeischen Provinzen über die Verwaltungszustände dieser Provinzen 1872—1874). 1. und 2. Band. Lissabon 1875.

Statistical tables relating to the colonial and other possessions of the United Kingdom. Part XIV. 1868—1870. London 1875.

Statistical abstract for the several colonial and other possessions of the United Kingdom in each year from 1859 to 1873. 11. number. London 1875.

Statistical abstract relating to British India from 1865. Compiled from official records and papers presented to parliament, 9. number. London 1875.

#### II. Andere Fächer.

K. F. Peters: Die Donau und ihr Gebiet, XIX, Band der internationalen

wissenschaftlichen Bibliothek. Leipzig 1876.

E. Mayerhofer: Handbuch für den politischen Verwaltungsdienst in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern mit besonderer Berücksichtigung der diesen Ländern gemeinsamen Gesetze und Verordnungen. 3. Auflage, 2. materieller Theil, 2. Abtheilung. Wien 1876. Die Verwaltung in Beziehung auf das persönliche geistige Leben: Cultus, Bildungswesen, Sittenwesen. Gesellschaftliches Leben: Stände, Stiftungen, Armenwesen, Vereine. Wirthschaftliches Leben: Wege und Bauwesen, Bergwesen, Wasserrecht, Landescultur, Handel und Gewerbe, Expropriation. Militärgesetzkunde, Steuergesetzkunde,

M. Luwisch: Rückschau auf die Entwicklung des Genossenschafts-wezens in Oesterreich. Wien 1876.

G. Wolf: Geschichte der Juden in Wien 1156-1876. Wien 1876. C. v. Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. 31. Theil. Schnabel-Schröter. Wien 1876.

## Abhandlungen.

# Trauungen und Geburten in Tirol und Vorarlberg in den Jahren 1751—1874. 1)

#### I. Trauungen.

#### A. Frequenz.

Auf je 10.000 Einwohner entfielen Trauungen: im Durchschnitt der Jahre 1751, 1759 und 1763 in der Diöcese Brixen, welche einen grossen Theil von Deutschtirol umfasst, 61; im Durchschnitt der Jahre 1785, 1786, 1789 und 1790 in Deutschtirol ohne Brixen 64, in den wälschen Confinien 83, in Vorarlberg 75;

<sup>1)</sup> Das Material, welches für diesen Theil der Bevölkerungs-Statistik vorliegt, ist bis zum Jahre 1828 ein äusserst dürftiges. Für die ältere Zeit steht nichts weiter zu Gebete, als drei Brixener Diöcesan-Kataloge mit Angaben der Zahl der Geburten, Trauungen und Sterbefälle, sowie der Einwohnerzahl der genannten Diöcesen, für die Jahre 1751, 1759 und 1763. Gleiche Angaben für Deutschtirol (ohne das Fürstenthum Brixen), die wälschen Confinien und Vorarlberg finden sich in der Bibliotheca Tyrolensis für die Jahre 1785, 1786, 1789 und 1790. Vom Jahre 1819 an sind in den "Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie" jährliche Daton über die Geburten und Trauungen enthalten, doch ohne alle weitere Specification. Erst mit dem Jahre 1828 beginnt eine etwas ausführlichere Behandlung der Bevölkerungsbewegung, die sich von 1830 bis 1848, einigermassen specificirt, auch auf die Landestheile (Kreise) erstreckt. Den Anforderungen der Wissenschaft Genügenderes leistet die Statistik in Oesterreich erst seit dem Jahre 1851 und von da bis 1865, von welchem letzteren Jahre an die officiellen Publicationen, durch äussere Rücksichten beengt, an Reichhaltigkeit wieder Einiges verlieren, was Monographien vorbehalten bleibt. Ganz unbenutzt lassen wir keine der uns vorliegenden Angaben, mit Ausnahme der von der baierischen Regierung im Jahre 1811/12 gesammelten, deren Benützung uns zwar durch Vermittlung des Professors Dr. v. In ama-Sternegg ermöglicht wurde, welche aber in mehreren Fällen solche Abnormitäten zeigen, dass wir ihrer Richtigkeit kaum vertrauen können. — Die absoluten Zahlen anzuführen ist unmöglich, weil der Raum einer Zeitschrift eine solche Ausdehnung der vorliegenden Arbeit nicht gestattet; da es sich aber hauptschlich darum handelt; den Typus des behandelten Gebietes festzustellen, und dort, wo sich eine Bewegung, eine Veränderung zeigt, die Tendenz derselben klar zu machen, genügen die Relativsahlen für grössere Perioden, innerhalb deren die Wirkungen einzelner, für uns zufälliger Umstände und Vorkommnisse a

| in den Jahren | Deutschtirol | Wälschtirol | Vorarlberg | in den<br>Jahren | Tirol und<br>Vorarlherg |
|---------------|--------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|
| 1825          | 48           | 71          | 56         | 1819—1827        | 63                      |
| 1830-1835     | 52           | 74          | 60         | 1828-1836        | 60                      |
| 1836-1841     | -54          | 81          | 68         | 1837-1845        | 64                      |
| 1842-1848     | 53           | 73          | 63         | 1846-1854        | 58                      |
| 1830-1848     | 53           | 76          | 64         | 1855—1863        | 62                      |
|               |              | 7 7         |            | 1864—1872        | 65 <sup>2</sup> )       |

Vergleichen wir das Mittel der Trauungen von 1871 und 1872 mit der Bevölkerung vom 31. Dezember 1869 (also eigentlich Anfang 1870, wesshalb die Relativzahlen nicht viel zu gross ausfallen können), so entfallen auf 10.000 Einwohner Trauungen:

| Deutschtirol | Wälschtirol | Vorarlberg |
|--------------|-------------|------------|
| 63           | 77          | 83         |

Vergleicht man eben so das Mittel der Trauungen von 1873 und 1874 mit der berechneten Bevölkerung für den 31. December 1873, so entfallen auf 10.000 Bewohner Trauungen:

| Deutschtirol | Wälschtirol | Vorarlberg |
|--------------|-------------|------------|
| 63           | 70          | 86         |

Das Mittel der 56 Jahre von 1819—1874 ist für das ganze Land = 5.209, das Minimum (im Jahre 1855) = 4.161, das Maximum (im Jahre 1872) = 6.335. Die Abweichungen von Jahr zu Jahr sind natürlich nicht unerheblich, indem diejenigen Momente, welche die Trauungsziffer vorzüglich beeinflussen, ihrer Natur nach einem raschen und häufigen Wechsel unterworfen sind.

Nach den wenigen Daten, welche wir aus dem vorigen Jahrhunderte besitzen, scheint es, dass ehedem die Heiratsfrequenz des Landes erheblich grösser war, wie denn auch die raschere Volksvermehrung in jener Zeit, die wir anderweitig nachweisen werden, diese Ansicht kräftig unterstützt. In der Zeit seit 1825 sind die Schwankungen in der Bewegung der Ehefrequenz noch immer bedeutend, ohne dass eine entschiedene Tendenz der Bewegung zu erkennen wäre, und wenn wir auch seit 1854 eine Continuität des Steigens bemerken, so ist dieselbe doch gewiss nur in zufälligen, äusserlichen Momenten, nicht in einer stetig wirkenden Ursache begründet. Halbiren wir den 56jährigen Zeitraum, so bleibt die Ehefrequenz so gut wie stabil, mit einem höchst unerheblichen Mehr für die ersten 28 Jahre. Als dauernde Frequenz erscheinen für Tirol und Vorarlberg 62 Trauungen auf 10.000 Einwohner, eine ausserordentlich geringe Frequenz, welche von jedem der von Wappäus (Allg. Bev. Stat. 2. Bd. S. 241) aufgeführten Länder übertroffen wird; selbst die Frequenz des günstigsten Novennium's (1864-1872) reicht noch nicht ganz an die niedrigste der besagten Reihe hinan. Der ungewöhnliche Aufschwung derselben in den Jahren 1869-1872, welcher übrigens allen Ländern der Monarchie gemeinsam ist, rührt unzweifelhaft von dem seltenen Aufschwunge des wirthschaftlichen Lebens dieser Zeit her, welcher zugleich mit der Befestigung der politischen Zustände zusammenhängt und sich auch dort auf's deutlichste fühlbar machte, wo man die moderne Entwicklung des Staatslebens negiren und perhorresciren möchte.

Wenn nun die Heiratsfrequenz mit der ökonomischen Prosperität innig zusammenhängt, so dass man jedenfalls aus dieser auf jene, wenn auch weitaus nicht

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Die Durchschnittszahl der Trauungen wurde für die Jahre 1785-1790 mit dem Durchschnitte der Bevölkerungsziffer von 1785 und 1789, für die Perioden seit 1819 mit der Bevölkerungszahl des mittleren Jahres der betreffenden Periode oder doch des nächstliegenden Censusjahres verglichen.

immer umgekehrt, schliessen darf, so ist es hiermit zugleich motivirt, wesshalb Tirol eine sehr geringe Frequenz zeigt. Es ist ohne Zweifel höchst wünschenswerth, dass jeder Jüngling und jedes Mädchen, sobald sie in das Alter der Vollreife gelangen, einen eigenen Hausstand gründe. Wo aber die Bedingungen hierfür nicht vorhanden sind, da ist es mindestens ebenso wünschenswerth, dass der Mensch sich der Lage der Dinge in sittlicher Entsagung füge. Diese Entsagung steht nun jedenfalls auf unserem Gebiete in grossem Massstabe in Uebung. Tirol kann, bei seinem äusserst langsamen wirthschaftlichen Fortschritte, ein rasches Wachsthum der Bevölkerung nicht vertragen, und da das natürliehe Wachsthum der Bevölkerung von der Grüsse des Ueberschusses der Geburten über die Todesfälle, somit sowohl von der Geburtsfrequenz als von der Zahl der Sterbefälle abhängt, so kann kein Zweifel darüber obwalten, welcher Weg zu einer langsamen Volksvermehrung der bessere, empfehlenswerthere, mit den geringeren Leiden verbundene sei. Denn ohne Nachtheil geht eine Hemmung der natürlichen Volksvermehrung nie ab, mag diese Hemmung woher immer kommen; jedenfalls aber tritt der geringere ein, wenn der Mensch aus Rücksicht auf die Zukunft seiner Progenitur der Befriedigung seines stärksten Triebes entsagt und so zwar seine natürliche Bestimmung nicht ganz erreicht, aber bloss desshalb, weil er sie nicht auf Kosten Anderer erreichen will, für deren Wohl ihn Natur und Bewusstsein verantwortlich machen. Diese Entsagung trifft natürlich nur den Einzelnen, welcher gewissermassen der Gesammtheit ein Opfer bringt. 3)

Ob diese Entsagung in Tirol und Vorarlberg eine sittliche sei, oder ob eine andere Art des Verzichtes auf Progenitur hier irgendwie vorherrsche — denn mehr oder weniger vorhanden ist sie überall — diess zu entscheiden, stehen uns nur die Daten über die unehelichen Geburten, die als häufig nicht gewollte jedenfalls hierher gehören, zu Gebote und ich muss auf den betreffenden Abschnitt verweisen.

Einwenden könnte man allenfalls, dass das in Tirol bestehende Institut des politischen Eheconsenses die wahre Tendenz des Volksgeistes verhülle. Einige Berechtigung kann diesem Einwande nicht abgesprochen werden, allzuviele kommt ihm aber nicht zu; denn in erster Instanz hat die Gemeinde jenen Consens zu ertheilen und die Gemeindevertretung besteht in Tirol stets aus Elementen, welche den Geist und Sinn der Bevölkerung gar wohl repräsentiren können, ein negativer Bescheid der Gemeinde wird überdiess vielfach dadurch illusorisch gemacht, dass ein Recurs an die Staatsbehörde für die Ehewerber selten ohne günstige Erledigung bleibt.

Zur äusserlichen Erscheinung kommt die grosse Heiratsvorsicht in Tirol durch das Ueberwiegen der ständigen Dienstboten über die Taglöhner, während die herrschende Anschauung den Taglöhner social hinter den Dienstboten stellt. Die Industrie stürzt solche Verhältnisse um und muss, sowie sie irgend überhandnimmt, für sich allein schon die Heiratsfrequenz vermehren, sie aber zugleich von allen Schwankungen des Weltmarkts abhängig machen; der Bauer braucht nicht mehr Dienstboten, wenn die Ernte gut, als wenn sie schlecht ist, der Fabrikant hingegen braucht bei glücklichen Constellationen mehr Arbeiter. Er sucht sie dann durch hohen Lohn dem Ackerbau zu entziehen und die Heiratsfrequenz und die Bevölkerung wächst rasch. Kömmt der Rückschlag, so sind die neugegründeten Familien brodlos; der Grundbesitzer hat sich inzwischen durch Veränderung in seinem Wirthschaftssystem auf geringeren Arbeiterbedarf eingerichtet

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ein höchst klares und zur Erkenntniss der letzten Consequenzen jener bis jetzt freilich fast nur theoretisch behandelten Frage höchst geeignetes Buch ist das nach Roscher's Meinung "angeblich" von einem englischen Doctor der Medicin geschriebene: "Die Grundzüge der Gesellschaftswissenschaft" etc. Deutsch: Berlin bei Elwin Staude, 1871.

und kann sie nicht verwenden. Ich will damit keineswegs primitiven Verhältnissen vor modernen den Vorzug geben; aber diese Schattenseite des Industrialismus ist unleugbar und Jeder, der von der Existenz und dem Wachsthum des Proletariats spricht, erkennt sie hierdurch an.

Für die einzelnen Landes theile haben wir fortlaufende Daten nur für die 19 Jahre von 1830—1848. Die Ehefrequenz ist darnach in Wälschtirol am grössten, in Deutschtirol am geringsten, Vorarlberg steht ziemlich in der Mitte. Sie verhält sich im Durchschnitt der Jahre 1830—1848, wie 100:143.4:120.8.

Die Daten für die Jahre 1871—1874 gestalten sich anders. Die Ehefrequenz erscheint in Wälschtirol zuletzt sogar gesunken, in Deutschtirol und insbesondere in Vorarlberg ganz ungemein gewachsen; der ungewöhnlich günstige Geschäftsgang der Jahre 1871 und 1872 musste auf die Ehefrequenz des industriereicheren Vorlandes den mächtigsten Einfluss üben. Interessant ist die Gestaltung der Ziffer Wälschtirol's. Wir vermuthen, dass dort in neuerer Zeit die Ehefrequenz in beständigem Rückschritt begriffen sei, da selbst jene günstigsten Jahre, welche dieselbe in jeder österreichischen Provinz merklich hoben, sie hier gegenüber der älteren Zeit nicht zu steigern vermochten. Auch die Durchschnittszahl des ganzen Landes für 1864—1874 zeugt nicht undeutlich für diese Ansicht. Wir können diesen Umstand nicht bedauern, insoferne das Sinken der Ehefrequenz in Wälschtirol nicht in der wachsenden Schwierigkeit der Familienbegründung, sondern in gesteigerten Ansprüchen an das Leben, in einer Erhöhung der Lebenshaltung ihren Grund hat.

Die Ehefrequenz Wälschtirol's ist nämlich in Wirklichkeit viel grösser (verglichen mit jener der andern Landestheile), als die obenstehenden Zahlen es ausdrücken. Diese Zahlen bezeichnen das Verhältniss der Trauungen zur ganzen Bevölkerung, während es sich eigentlich um das Verhältniss derselben zur heiratsfähigen Bevölkerung handelt. Diese ist in Wälschtirol ungewöhnlich klein, in Deutschtirol ungewöhnlich gross, wie die beiden letzten Zählungen übereinstimmend nachweisen, und gerade umgekehrt verhält es sich mit der Ehefrequenz. Daher wird eine Beschränkung der letzteren in Wälschtirol immer noch einen im Verhältniss zu den anderen Landestheilen sehr respectablen Theil der heiratsfähigen Bevölkerung zur Ehe gelangen lassen und mit der Zeit das Verhältniss der Altersclassen zu Gunsten der Production verbessern. Ob die neuerlich zu Tage tretende Auswanderungslust einiger Thäler Wälschtirol's ein Zeichen von Ueberbevölkerung oder bloss die Wirkung chimärischer Vorstellungen vom "fernen Paradiese" ist, lässt sich schwer entscheiden.

#### B. Heiratsalter und Civilstand der Getrauten.

Für diesen und den folgenden Abschnitt besitzen wir nur die Daten für das ganze Land; für 1871—1874 finden sie sich zwar für Vorarlberg abgesondert, aber wir können diese Detailangaben theils wegen der abnormalen Verhältnisse dieser Jahre theils wegen der Kleinheit der Zahlen nicht benützen, wo es gilt, das Typische einer Bevölkerung und die herrschenden Tendenzen in ihrer Bewegung aufzusuchen.

Die Daten für Alter und Civilstand der Getrauten wurden erst seit 1828 publicirt und wir theilten, unserem Plane gemäss, den Zeitraum von da bis 1872 in 5 Perioden von je 9 Jahren. Die Relativzahlen folgen hier. Die Altersclassen, die wir der Kürze wegen fernerhin mit Ordnungszahlen bezeichnen, sind für Männer folgende: I. unter 24, II. 24—30, III. 30—40, IV. 40—50, V. 50—60 VI. über 60; für Frauen: I. unter 20, II. 20—24, III. 24—30, IV. 30—40 V. 40—50, VI. über 50.

|        |                | Männer<br>18 <b>2</b> 8 | Frauen<br>1836 | Männer<br>1837 | Franen<br>1845  | Männer<br>1846  | Frauen<br>1854  |  |  |
|--------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|        |                | Perc                    | ente           | Perc           | ente            | Perc            | ente            |  |  |
| I.     | Altersclasse . | 13.4                    | 9.9            | 11.7           | 9.1             | 11.2            | 8.3             |  |  |
| II.    | n ·            | 36.2                    | 26.5           | 34.7           | 26.0            | 33.4            | 24.5            |  |  |
| 111.   | "              | 32.8                    | 33.0           | 36.3           | 32.1            | 36.4            | 33.4            |  |  |
| IV.    | n              | 11.9                    | 22.6           | 12.2           | 25.1            | 14.0            | 24.9            |  |  |
| V.     | , ,            | 4.2                     | 6.8            | 3.7            | 6.5             | 3.7             | 7.7             |  |  |
| VJ.    | ,, .           | 1.5                     | 1.2            | Ĭ· <b>4</b>    | 1.2             | ĭ·3             | i·ż             |  |  |
|        |                | 100.0                   | 100.0          | 100.0          | 100.0           | 100.0           | 100.0           |  |  |
|        |                | Männer<br>1855-         | Frauen<br>1863 | Männer<br>1864 | Frauen<br>–1872 | Männer<br>1829- | Frauen<br>-1872 |  |  |
| T 4141 |                | Perc                    | ente           | Perc           | ente            | Percente        |                 |  |  |

|      |              |   |              | Männer<br>1855-      | Frauen<br>-1863 | Männer<br>1864- | Frauen<br>-1872 | Männer<br>1829- | Frauen<br>-1872 |
|------|--------------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |              |   | Perc         | ente                 | ente            | Percente        |                 |                 |                 |
| I.   | Altersclasse |   | 95           | 7.0                  | 8.7             | 6.4             | 10.8            | 8.1             |                 |
| 11.  | "            |   | <b>2</b> 8·3 | 21.8                 | 29.9            | 21.9            | 32.4            | 24.0            |                 |
| III. | n            |   | <b>39·8</b>  | 31.5                 | 38.6            | <b>33</b> ·8    | 36.9            | 32.8            |                 |
| I٧.  | <br>n        |   | 16·1         | <b>2</b> 8· <b>7</b> | <b>16·0</b>     | 27.2            | 14·1            | 25.8            |                 |
| V.   | <br>n        |   | 4.9          | 9.3                  | <b>5</b> ∙3     | 9·1             | 4.4             | <b>7</b> ·9     |                 |
| VI.  | n            |   | 1.4          | 1.7                  | 1.5             | 1.6             | 1.4             | 1.4             |                 |
|      |              | - | 100.0        | 100.0                | 100 0           | 100.0           | . 100∙0         | 100.0 4)        |                 |

Im Allgemeinen kann man wohl annehmen, dass Heiratsalter und Heiratsfrequenz in stetem Zusammenhange stehen, dass das mittlere Heiratsalter und die Heiratsfrequenz regelmässig in umgekehrtem Verhältniss stehen; je jünger durchschnittlich geheiratet wird, desto mehr Individuen werden heiraten, und je mehr Personen heiraten, desto frühzeitiger werden durchschnittlich die Ehen geschlossen. Dass diess jedoch keine ausnahmslose Regel sei, dass Heiratsalter und Heiratsfrequenz nicht stets denselben Gesetzen gehorchen, beweisen unsere Daten mit erstaunlicher Consequenz. Die Heiratsfrequenz sahen wir von Periode zu Periode sehr beträchtlichen Schwankungen unterworfen; die Bewegung des Heiratsalters erfolgt (bis auf eine einzige Ausnahme) ganz regelmässig, das mittlere Heiratsalter ist in fortwährendem Steigen begriffen.

Das Durchschnittsalter der Getrauten, in Jahren ausgedrückt, betrug:

|           | ft            | Alters-       |           |
|-----------|---------------|---------------|-----------|
|           | Männer        | Franen        | differenz |
| 1828—1836 | 33.25         | 28.60         | 4.65      |
| 1837—1845 | 33.51         | 28.84         | 4.67      |
| 1846—1854 | 33.83         | 29.22         | 4.61      |
| 1855—1863 | 34.97         | 30·19         | 4.78      |
| 1864—1872 | <b>35</b> ·05 | 30.05         | 5.00      |
| 1828—1872 | 34·15         | <b>29 4</b> 0 | 4.75      |
| 1873—1874 | 34·19         | 29.44         | 4.75      |

Hierbei wurde das Alter der unter 24jährigen Männer mit 22, das der unter 20jährigen Frauen mit 18, das der über 60jährigen Männer mit 65, das der über 50jährigen Frauen mit 55 Jahren angesetzt, für die übrigen Altersclassen das arithmetische Mittel genommen. Die Steigerung des mittleren Heiratsalters geht in den drei ersten Novennien ziemlich gleichmässig, bei beiden Geschlechtern ziemlich gleichgradig vor sich, so dass die Altersdifferenz fast genau dieselbe bleibt. Von der dritten zur vierten Periode steigt das Heiratsalter sehr rasch, jedoch bei den Männern erheblich stärker als bei den Frauen, so dass die Altersdifferenz wächst.

| 4) | Für | 1873 | und | 1874 | ergeben | sich | folgende | Daten: |
|----|-----|------|-----|------|---------|------|----------|--------|
|----|-----|------|-----|------|---------|------|----------|--------|

|      |              |  |  | М | änner | Franen               |     |              |  |  | Männer | Frauen |
|------|--------------|--|--|---|-------|----------------------|-----|--------------|--|--|--------|--------|
|      |              |  |  |   | Perc  | ente                 |     |              |  |  | Perc   | ente   |
| I.   | Altersclasse |  |  |   | 9.5   | 5·9                  | IV. | Altersclasse |  |  | 14·6   | 26·8   |
| 11.  | ,            |  |  |   | 31.9  | <b>2</b> 3·3         | V.  | ,            |  |  | 5.6    | 8.4    |
| III. | n            |  |  |   | 37.1  | <b>33</b> ⋅ <b>9</b> | VI. | <br>71       |  |  | 1.3    | 1.7    |
|      |              |  |  |   |       |                      | 1   |              |  |  | 100.0  | 100.0  |

Von der vierten zur fünften Periode ist das Steigen bei den Männern ein unbedeutendes, bei den Frauen hingegen tritt ein geringes Sinken ein, welches also eine Ausnahme in der Tendenz beider Reihen bildet und nur in den Jahren 1873 und 1874 für beide Geschlechter sich zeigt. Die Altersdifferenz war in Folge dessen

in den Jahren 1864-1872 am grössten.

Diese Zahlen drücken das Heiratsalter aus, wenn man erste und zweite Ehen nicht sondert. Für die ersten Ehen allein fehlen die Daten, und doch wäre es höchst wünschenswerth, das Alter zu kennen, in welchem durchschnittlich die ersten Ehen geschlossen werden, indem das mittlere Heiratsalter bei zweiten Ehen nicht durchaus von denselben Umständen abhängt, wie bei den ersten. Wenigstens glauben wir beweisen zu können, dass dasselbe noch mehr gestiegen sei, als bei den gesammten Ehen; denn die Civilstandsdaten der Tranungen zeigen folgende Verhältnisse der Brauttheile:

|                    | 1828-1836 | 1837—1845 | 1846-1854   | 1855—1863     | 1864-1872 | 1873—1874 |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| Beide ledig        |           |           |             |               |           |           |
| gemischt           | 3.3 "     | 3.1 "     | 3.1 "       | 27 "<br>165 " | 2.3 "     | 12.7 "    |
| Action of the last |           | - 11      | 100'0 Perc. | - "           | "         | 717       |

Hiernach nehmen die ersten Ehen zu, die wiederholten ab. Da aber bei zweiten Ehen das Heiratsalter naturgemäss ein höheres ist, so muss das Heiratsalter der ersten Ehen mehr gestiegen sein, als die oben angeführten Zahlen zeigen.

Hiermit stimmen auch die Daten für Innsbruck. <sup>5</sup>) Hier stieg, wenn man die Zeit von 1820—1840 mit derjenigen von 1853—1873 vergleicht, das mittlere Heiratsalter bei den gesammten Ehen gar nicht, bei den ersten Ehen allein hingegen um ungefähr ein Jahr. Es ist also wohl Grund genug vorhanden, um zu behaupten, dass das Heiratsalter bei den ersten Ehen in Tirol und Vorarlberg mehr gestiegen sein muss, als das Heiratsalter bei den gesammten Ehen.

Wir haben oben behauptet, dass Heiratsfrequenz und Heiratsalter nicht durchaus von denselben Umständen abhängen. Das mittlere Heiratsalter der ersten Ehen wird durchschnittlich jene Alterstufe sein, auf welcher der Durchschnittsmensch zur wirthschaftlichen Selbstständigkeit gelangt. So lange Heiratsfrequenz und Heiratsalter denselben Schritt einhalten (natürlich in entgegengesetzter Zahlenbewegung), kann man wohl mit Sicherheit annehmen, dass letzteres sich bloss nach ersterem richtet, dass seine Bewegung von denselben Momenten abhängt, wie die Bewegung der Frequenz. Sobald aber die Bewegung jener beiden statistischen Thatsachen nicht mehr harmonirt, muss ein Moment zur Begründung des Heiratsalters ausgeforscht werden, welches den Eintritt der wirthschaftlichen Selbstständigkeit beeinflusst und von den augenblicklichen wirthschaftlichen Zuständen abhängt, welche bekanntlich die Heiratsfrequenz durch Hoffnung und Furcht sehr stark afficiren. Ein solches Moment liegt in der mittleren Lebensdauer, welche namentlich in einem Lande wie Tirol besonderen Einfluss auf das mittlere Heiratsalter und seine Bewegungen üben muss. In einem Lande nämlich, wo es grossentheils Sitte ist, dass das Gut ungetheilt auf einen Erben übergeht, und zwar meist erst mit dem Tode des Besitzers, wo die übrigen Nachkommen oder Erben mit geringen Geldsummen oder anderen Zutheilungen abgefertigt werden und daher sehr oft an Verheiratung überhaupt nicht denken können, in einem solchen Lande muss das Heiratsalter in sehr inniger Causalbeziehung zur mittleren Lebensdauer stehen und der Einfluss der letzteren kann leicht durch alle Umstände hindurch. welche die Heiratsfrequenz und durch sie das Heiratsalter regeln, immer noch sichtbar bleiben.

b) Siehe in Hildebrand's und Conrad's Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik, Jahrgang 1875, meinen Aufsatz über das mittlere Heiratsalter.

In unserem Falle wäre also aus der Bewegung des Heiratsalters auf ein beständiges Wachsen der mittleren Lebensdauer zu schliessen. Bestätigt wird diese Annahme durch das continuirliche Abnehmen der wiederholten Ehen; für dieses kann, da es mit dem Heiratsalter in entgegengesetzter Bewegung zusammentrifft, sehr wohl der Grund gelten, dass es immer weniger Witwer und Witwen gibt, welche in einem noch einigermassen heiratsfähigen Alter sich befinden, d. h. dass die Ehen in Folge der Verlängerung der mittleren Lebensdauer und trotz des höheren Heiratsalters doch immer noch mindestens eine gleiche Dauer haben.

Tirol und Vorarlberg, als Ganzes betrachtet, haben ein höheres Heiratsalter, als irgend eines der grösseren europäischen Länder. Für die Landestheile fehlen die speciellen Daten; doch dürfte es nicht schwer sein, das Verhältniss derselben mit ziemlicher Zuverlässigkeit festzustellen. Wälschtirol hat jedenfalls ein bedeutend niedrigeres Heiratsalter als der ganze Complex, da dort die Ehefrequenz weitaus am grössten ist und da die Romanen überhaupt und die Italiäner insbesondere viel früher zu heiraten pflegen als die Deutschen. Dadurch steigt das Heiratsalter Deutschtirol's wieder bedeutend über das Mittel, und Vorarlberg steht sicher hier wie sonst — im Ganzen und Grossen — in der Mitte.

Um einen richtigen Einblick in die Altersverhältnisse bei den Trauungen zu gewinnen, genügt es natürlich nicht, das durchschnittliche Heiratsalter kennen zu lernen, sondern es kömmt sehr viel auf die Alterscombinationen an.

Man hat die Ehen häufig in frühzeitige, rechtzeitige und verspätete eingetheilt und aus dem häufigeren oder selteneren Vorkommen dieser oder jener Art Schlüsse auf den Wohlstand oder auf die moralische Beschaffenheit der Bevölkerungen ziehen wollen. Insoferne man bei dieser Eintheilung nur vom Standpuncte der Kindererzeugung ausging und diejenigen Ehen als rechtzeitige und wünschenswertheste hinstellte, welche die Wahrscheinlichkeit bieten, dass aus ihnen möglichst viele gesunde Kinder hervorgehen, war man meiner Ansicht nach etwas einseitig. Es gibt in und ausser Europa manches Land und manches Volk, für welches es gar nicht wünschenswerth ist, dass möglichst viele Kinder, wenn auch lauter cheliche, in die Welt gesetzt werden; es gibt aber kein Land und kein Volk, für welches es nicht von grossem materiellem und insbesondere sittlichem Vortheil wäre, wenn die Erwachsenen sich in möglichst grosser Anzahl verehelichen. Für ein Volk, welchem die Verhältnisse eine rasche Vermehrung nicht gestatten, ist es also kein Unglück, wenn eine relativ grosse Anzahl von Menschen sich erst in einem solchen Alter verheiratet, wo die Aussicht auf eine zahlreiche Nachkommenschaft fehlt, und solche Ehen kann man zwar, wenn man will, verspätete nennen, spricht aber damit keineswegs über Wohlstand oder Moralität der Bevölkerung ab, vorausgesetzt, dass die älteren Männer sich mit älteren Frauen und vice versa begnügen. Für das Wohl des Menschen kann auch eine Ehe in späteren Lebensjahren von grossem Gewicht sein; aber entschieden verwerflich sind solche Verbindungen, bei denen das Alter der sich Verbindenden gar nicht zu einander passt, so dass in der Regel — keine ohne Ausnahme! — weder für die eine solche Ehe Schliessenden noch für ihre Nachkommenschaft Glück und Befriedigung zu erwarten ist. Wir möchten solche Ehen, um keinen schärferen Ausdruck zu gebrauchen, unangemessene nennen und alle jene Verbindungen, bei denen das Alter der Theile harmonirt oder nur wenig divergirt, angemessene, ohne Unterschied, ob sie in jüngeren oder in älteren Jahren geschlossen werden. Was freilich an sich wünschenswerth wäre, darüber ist kein Zweifel; das "an sich" bedeutet aber: "abgesehen von allen äusseren, störenden Umständen", und wer nicht Ideale, sondern die Wirklichkeit in Betracht zieht, der kann von solchen Umständen nicht absehen.

Zu einer vollständig genauen Würdigung der Alterscombinationen bei den Trauungen in unserem Sinne reichen die Daten nicht aus, weil die Altersclassen so umfangreich sind, dass man selbst Ehen, bei welchen beide Theile in derselben Altersclasse stehen, nicht unbedenklich für angemessen erklären kann, weil noch immer eine Altersdifferenz von 9—10 Jahren möglich und eine solche jedenfalls zu gross ist, besonders wenn das höhere Alter auf Seite der Frau erscheint.

Ueberdiess fliessen die Quellen für Ermittlung der Alterscombinationen bei den Trauungen erst seit 1851. Wir theilten den Zeitraum von da bis 1872, um einigermassen vergleichen zu können, in drei Perioden, von denen die erste 8, die zweite und dritte je 7 Jahre umfassen, und geben das auf Relativzahlen gebrachte Material im Folgenden:

| Der Mann     | Die Frau |              |          |          |          |          |  |  |  |  |
|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| Der Main     | unter 20 | 20-24        | 24—80    | 30—40    | 4050     | über 50  |  |  |  |  |
| unter 24     | Percente | Percente     | Percente | Percente | Percente | Percente |  |  |  |  |
| 1851—1858    | 16·3     | 42.4         | 27.5     | 11.1     | 2·4      | 0.3      |  |  |  |  |
| 1859—1865    | 16·4     | <b>45</b> ·8 | 25.8     | 10.0     | 1.6      | 0.4      |  |  |  |  |
| 1866—1872    | 15·6     | 40.5         | 30.4     | 11.2     | 2.0      | 0.3      |  |  |  |  |
| 24-30        |          |              |          |          |          |          |  |  |  |  |
| 1851—1858    | 10.5     | 32.4         | 41.0     | 14.0     | 1.9      | 0.2      |  |  |  |  |
| 1859—1865    | 10.1     | 33.0         | 39.7     | 14.9     | 2.1      | 0.2      |  |  |  |  |
| 1866—1872    | 9.3      | 30.9         | 42.5     | 14.7     | . 2.3    | , 0⋅3    |  |  |  |  |
| 30—40        |          |              |          |          |          | ,        |  |  |  |  |
| 1851—1858    | 4.8      | 17.7         | 35.5     | 34.9     | 6.5      | 0.6      |  |  |  |  |
| 1859—1865    | 4.7      | 18.4         | 33.9     | 35.3     | 7.0      | 0.7      |  |  |  |  |
| 1866—1872    | 4.7      | 18.9         | 36.7     | 33.2     | 5.9      | 0.6      |  |  |  |  |
| 40—50        |          |              |          |          |          |          |  |  |  |  |
| 1851—1858    | 2.0      | 6.8          | 23.2     | 42.9     | 22.9     | 2.2      |  |  |  |  |
| 1859—1865    | 2.3      | 6.9          | 20.8     | 45.3     | 22.1     | 2.6      |  |  |  |  |
| 1866—1872    | 2.0      | 7.9          | 24.6     | 41.5     | 21.6     | 2.4      |  |  |  |  |
| <b>50—60</b> |          |              |          |          |          |          |  |  |  |  |
| 1851—1858    | 1.5      | 4.9          | 12.0     | 36.8     | 33.3     | 11.5     |  |  |  |  |
| 1859—1865    | 1.5      | 3.1          | 13.0     | 36.7     | 35.6     | . 10.1   |  |  |  |  |
| 1866—1872    | 1.8      | 4.0          | 13.1     | 36.3     | 34.5     | 10.3     |  |  |  |  |
| über 60      |          |              | 10.00    | 00.6     |          | 074.5    |  |  |  |  |
| 1851—1858    | 2.1      | 2.6          | 10.7     | 23.6     | 34.0     | 27.0     |  |  |  |  |
| 1859—1865    |          | 3.9          | 8.0      | 23.1     | 38.5     | 25.4     |  |  |  |  |
| 1866—1872    | 1.4      | 3.3          | 7.3      | 24.8     | 35.9     | 27·3 °)  |  |  |  |  |

Hier muss ich insbesondere auf die grosse Regelmässigkeit der Alterscombinationen hinweisen. Mögen Heiratsfrequenz, Heiratsalter, Civilstandsverhältnisse der Getrauten und alle jene Momente des socialen Lebens, welche auf diese Phänomene einen besonderen Einfluss üben, noch so sehr wechseln, die Alterscombinationen werden dadurch nur wenig berührt, die Verhältnisszahl der Männer, welche jüngere, welche ältere, welche gleichaltrige Frauen heiraten, schwankt nur sehr wenig, und diese Gleichförmigkeit erstreckt sich bis auf jene seltenen, mit Recht monströs genannten Fälle, in denen die jüngsten Männer die ältesten Frauen, die ältesten Männer die jüngsten Frauen heiraten. Zwar kommen Differenzen

| 6) | Für | 1873 | und | 1874 | stellen | sich | die | Alterscombinationen | folgendermassen: |
|----|-----|------|-----|------|---------|------|-----|---------------------|------------------|
|----|-----|------|-----|------|---------|------|-----|---------------------|------------------|

| Der Mann | Die Frau |             |          |          |          |          |  |  |
|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Del Mann | unter 20 | 20-24 24-80 |          | 80-40    | 40-50    | über 50  |  |  |
|          | Percente | Percente    | Percente | Percente | Percente | Percente |  |  |
| unter 24 | 16.5     | 40.7        | 30.0     | 9.7      | 3.0      | 0.1      |  |  |
| 24—30    | 7.9      | 13.1        | 41.5     | 15.1     | 2.1      | 0.3      |  |  |
| 30-40    | 4.0      | 19.8        | 35.3     | 34.6     | 5.8      | 0.2      |  |  |
| 40-50    | 1.6      | 8.6         | 24.7     | 40.6     | 21.4     | 3.1      |  |  |
| über 50  | 2.1      | 40          | 15.6     | 37.1     | 30.7     | 10.5     |  |  |

in unseren Relativzahlen vor; um aber den Grad der Unbeweglichkeit dieser Verhältnisse richtig zu würdigen, muss man bedenken, dass bei dieser Berechnung die Trauungsziffern am meisten zersplittert und die einzelnen Posten also sehr klein werden, während es doch klar ist, dass grosse Regelmässigkeit nur in grossen Zahlen gefunden werden kann.

Ein ganz klares Bild dieser Verhältnisse lässt sich, wie schon gesagt, mit unseren Daten nicht gewinnen. Theilen wir jedoch die Ehen darnach ein, ob der Mann sich seine Hälfte aus einer niedereren, aus seiner eigenen, oder aus einer höheren Altersclasse wählt, und nehmen wir hierbei an, dass die Frauen unter 20 Jahren durchaus jünger sind als die Männer unter 24 Jahren, und dass die Männer über 60 Jahren durchaus älter sind als die Frauen über 50, bezeichnen wir ferner die Altersclassen und die von uns aufgestellten Zeitperioden einfach mit Ordnungszahlen, so haben wir folgendes Bild.

In Percenten entfallen auf Ehen der Männer:

| in der             | mit jüngeren   | gleichaltrigen | älteren Frauen     |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| I. Altersclasse :  |                |                |                    |
| 1. Periode         | . 16·3         | 42.4           | 41.3               |
| 2. "               | . 16·4         | 45.8           | 37.8               |
| 3. "               | 15.6           | 40.5           | 43.9               |
| II. Altersclasse:  |                |                |                    |
| 1. Periode         | . 42.9         | 41.0           | 16.1               |
| 2. ,               | 43.1           | 39 7           | 17.2               |
| 3. "               | . 40.2         | 42.5           | 17:3               |
| III. Altersclasse: |                |                |                    |
| 1. Periode         | . <b>5</b> 8 0 | 34.9           | 7·1                |
| 2. "               | . 57.0         | 35.3           | 7.7                |
| 3. ",              | . 60.3         | 33.2           | 6.5                |
| IV. Altersclasse:  |                |                |                    |
| 1. Periode         | . 74.9         | 22.9           | 2.2                |
| 2. "               | . 75·3         | 22.1           | 2.6                |
| 3. ",              | . 76.0         | 21.6           | 2.4                |
| V. Altersclasse:   |                |                |                    |
| 1. Periode         | . 8 <b>9·5</b> | 11.5           | _                  |
| 2. "               | . 89.9         | 10.1           | _                  |
| 3. ",              | . 8 <b>9·7</b> | 10.3           | -·· <sup>7</sup> ) |

Die Männer der VI. Altersclasse heiraten nach obiger Annahme durchgehends jüngere Frauen.

Erfreulich ist das Bild, welches sich uns hier zeigt, leider nicht. Junge Männer heiraten sehr häufig ältere Frauen, ältere Männer fast nur jüngere Frauen. Die Ehen in der gleichen Altersclasse betragen nirgends die Hälfte und nehmen mit dem steigenden Alter des Mannes sehr rasch ab. Es zeigt sich eben überall, welche Schwierigkeiten sich Demjeuigen entgegenstellen, der in die Ehe treten will, trotz der im Allgemeinen so äusserst niedrigen Heiratsfrequenz. Man denke, was das sagen will, wenn von je tausend Männern, die noch nach ihrem sechzigsten Lebensjahre eine Ehe schliessen, 154, also fast ein Sechstel, Frauen finden, die das dreissigste Lebensjahr noch nicht überschritten haben; was es sagen will, wenn unter tausend Männern, die noch nicht 25 Jahre alt sind, 138, also fast ein Siebentel, sich entschliessen, Frauen zu heiraten, welche das dreissigste Lebensjahr schon hinter sich haben.

Was speciell den Civilstand der Getrauten betrifft, so ist in einem Lande,

| 7) Für 18 | 73 und 1874<br>in der | ergaben sich folgen<br>mit jüngeren | de Percentsätze<br>gleichaltrigen | für Ehen der M<br>älteren Frauen | länner |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|
| I.        | Altersclasse          | 16.5                                | 40.6                              | 42.9                             |        |
| II.       | n                     | 41.0                                | 41.6                              | 174                              |        |
| Ш.        | n                     | <b>59·1</b>                         | 3 <b>4</b> ·6                     | 6.3                              |        |
| VI.       | n                     | <b>7</b> 5·6                        | 213                               | 3∙1                              |        |
| V.        | 79                    | 89· <b>5</b>                        | 10.5                              |                                  |        |

in welchem die ersten Ehen so spät geschlossen werden, wohl nichts Anderes zu erwarten, als dass nur sehr Wenige zu einer nochmaligen Verheiratung gelangen werden. Wir müssten demgemäss in Tirol ausserordentlich günstige Civilstandsverhältnisse bei den Trauungen erwarten. Dennoch steht es in der Reihe der europäischen Länder in dieser Beziehung lange nicht voran, ausgenommen in der allerneuesten Zeit, wo eine abnorm günstige Ehefrequenz das typische Verhältniss veränderte. Diess zeigt uns abermals, wie schwierig in Tirol die Gründung eines neuen Haushaltes ist; sind ja doch die Lebensmittelpreise Tirol's die höchsten der Monarchie und die Preise der Industrieproducte naturgemäss ebenfalls hohe, weil diese fast durchaus importirt werden müssen und weil die herrschende Kleinkrämerei jeden Artikel noch insbesondere vertheuert. Für den Bauer freilich sind hohe Lebensmittelpreise günstig, doch entfällt ein guter Theil des Gewinns durch die meist sehr schwierige Zufuhr zum Markte; der Arbeiter hingegen kann einen einigermassen erträglichen standard of life nur dadurch aufrecht erhalten, dass er sich in der Erzeugung von Nachkommenschaft äusserst beschränkt. hohen Lebensmittelpreise sind daher auch ein beständiges und starkes Hinderniss industrieller Entwickelung. Hochindustrielle Länder haben sie wohl auch, doch dort sind sie eine Folge des Ueberwiegens der Industrie, die auf einem hohen Standpuncte technischer Vollendung steht und sich dadurch zu erhalten vermag, aber sie sind ihr nicht vorangegangen. Naturallöhnung, d. h. Dienstbotenwesen, ist daher in einem Lande wie Tirol fast nothwendig, und darin liegt der Grund für die populationistischen Excentricitäten, welche wir wiederholt auf der Schaubühne unserer Betrachtung erscheinen sahen.

## C. Trauungen nach Monaten.

Es ist nicht zu leugnen, dass das jährliche Trauungscontingent sich nach Monaten eigenthümlich und regelmässig vertheilt, dass diese Vertheilung bei einem und demselben Volke sehr constant, bei verschiedenen Völkern sehr verschieden ist. Desshalb darf man aber noch nicht von einem Einfluss der Jahreszeiten auf die Trauungen sprechen; denn es ist nicht die Stellung der Erde gegen die Sonne, welche jene Vertheilung regulirt, sondern es sind ganz andere Momente, die mit jener gar nichts oder nur indirect zu thun haben. Vorzüglich spielt hier das aus der grauesten Vorzeit allmälig hervorgewachsene, von den mannigfachsten Einflüssen herangereifte und bestimmte, nicht weiter definirbare und äusserst selten ganz erklärbare Moment, welches wir Volkssitte nennen, eine grosse Rolle, in katholischen Ländern insbesondere beheurscht das Kirchengebot wenigstens die Vertheilung der Trauungen nach Monaten in hohem Grade. Wir legen darum auf das ganze Phänomen nur wenig Gewicht und könnten es ausser Beachtung lassen, wenn die Trauungen nicht mit der Vertheilung der Erstgeburten nach Jahreszeiten im engsten Zusammenhange ständen. Die Relativzahlen stellen sich nach dem Tagesmittel berechnet (so dass die ungleiche Länge der Monate vollkommen berücksichtigt ist) folgendermassen:

|           | 1851—1858     | 1859—1865 | 1866—1872     | 1851—1872          | 1873 u. 1874          |  |
|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------|--|
|           | Percente      | Percente  | Percente      | Percente           | Percente              |  |
| Januar    | 11·3 <b>4</b> | 11.78     | 11.72         | 11 <sup>.</sup> 61 | 11· <b>4</b> 8        |  |
| Februar   | 20.19         | 20.06     | <b>2</b> 0·95 | 20.41              | 22.54                 |  |
| März      | 2 62          | 3.07      | 2 24          | <b>2</b> ·63       | 1.31                  |  |
| April     | 15·28         | 13 75     | 14.29         | 14.44              | 13.32                 |  |
| Mai       | 8.14          | 8.60      | 8.06          | 8.26               | <b>7</b> · <b>7</b> 3 |  |
| Jani      | 7 00          | 7.07      | 6.14          | 6.73               | <b>7</b> ·1 <b>4</b>  |  |
| Juli      | 5.98          | 5.86      | 5.62          | 5.82               | 5.24                  |  |
| August    | 5.26          | 5·24      | 5.02          | 5.17               | 5·49                  |  |
| September | 5.53          | 5.31      | <b>5</b> ·38  | 5·41               | 5.96                  |  |
| October   | 6.29          | 6 85      | 6.92          | 6.69               | <b>7</b> ·08          |  |
| November  | 10 67         | 10.71     | <b>11·6</b> 8 | 11.03              | 10.76                 |  |
| December  | 1.70          | 1.70      | 1.98          | 1.80               | 1.95                  |  |
| •         | 100.00        | 100 00    | 100.00        | 100.00             | 100.00                |  |

Wir sehen, wie sich vie der Alvertsteit. Ver der Pastenreit und nach Ostern die Trauungen übermässie hlufelt i wir sehet aber regleicht, dass die Vertheilung der Trauungen nach Monater nicht allen vom Kir heigeliche behiersecht wird. Seins Monate limfurch kunn es keinerfei Einfuss üben, und dennach ersehent nur in einem derseiber, nämlich im Mai, nabern das anthomatische Mittel 8-33½ während alle anderen ganz regelmässig unter demseiben illeiber. Dies rährt wohl von der vorwiegenden Arbeit des Volkes her. Der Rener ist vom Mai his November am meisten in Anspruch genommen, er hat da im wen geten "Zeit zum Heirsten", der Winter passt ihm am besten für derlei Angelegenheiten, und wenn Gettingen Moralstatistik 2. Aufl.S. 107° der Anselht ist, dass diese Jahreszeit der Hausbegründung die meisten Schwierigkeiten entgegensetzt, und seine Meinung durch belgische und englische Daten zu unterstützen vermag, so berühren soliche Schwierigkeiten den Tiroler, der in sehr gereiften Jahren und also vermuthlich höchst bedächtig zum Werk schreitet, offenbar nur wenig, wie die Vertheilung der Trauungen nach Jahreszeiten beweist. Von je 100 Trauungen fallen, wenn wir zum Frühling die Monate März. April und Mai rechnen und demgemäss die übrigen Jahreszeiten bestimmen:

| auf den  | 1651-1859 | 195.3—1665 | 196-1572 | 1551-1573 | 1878 E. 1874 |
|----------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|
| Frühling | 2514      | 52.45      | 24.54    | 25 33     | 22.35        |
| Sommer   | 15-24     | 15:17      | 1678     | 17.72     | 17:87        |
| Herbst   | 22 49     | 22 57      | 23.98    | 23 13     | 23.80        |
| Winter   | 33-23     | 33.54      | 34:05    | 33 82     | 35:97        |
|          | 1.000     | 100 00     | 100 00   | 10000     | 10000        |

Eine consequente Bewegung, auf welche ich aufmerksam machen muss, bemerken wir auch in diesen Zahlen. Die Percentzahl der Trauungen steigt regelmässig im Herbst und Winter, sie fällt im Frühling und Sommer. Aus dem Wechsel in dem durchschnittlichen Eintreffen der "verbotenen Zeiten" dürfte diess kaum zu erklären sein, da ja nur die Fastenzeit wechselt, welche auf die Trauungsziffer des Herbstes sicher keinen Einfluss üben kann. Ob vielleicht das steigende Heiratsalter, welches die "gehobene Stimmung im Lenz" immer mehr an Bedeutung verlieren und die wirthschaftlichen Zweckmässigkeits-Rücksichten immer mehr an Bedeutung gewinnen lässt, hierin sich bemerkbar macht, möge dahingestellt bleiben; jedenfalls ist die Vertheilung der Trauungen nach Jahreszeiten eine sehr markirte und sehr eigenthümliche, fest gegründet auf Kirchlichkeit und Bauernthum.

# II. Geburten.

## A. Frequenz.

Auf je 10.000 Einwohner trafen Geburten: im Durchschnitt von 1751, 1759 und 1763 in der Diöcese Brixen 276, im Durchschnitt der Jahre 1785, 1786, 1789 und 1790 in Deutschtirol ohne Brixen 294, in den wälschen Confinien 406, in Vorarlberg 398:

| in den Jahren      | Deutschtirol | Wälschtirol | Vorarlberg    | in den Jahren | Vorariberg |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 1825               | 280          | 404         | 382           | 1819—1827     | 349        |
| 1830—1835          | <b>26</b> 0  | 381         | 327           | 18281836      | 310        |
| 18 <b>36—1</b> 841 | 262          | 402         | , <b>34</b> 0 | 1837—1845     | 320        |
| 1842—1848          | 265          | 392         | <b>340</b>    | 1846-1854     | 310        |
| 1830—1848          | <b>263</b>   | 393         | <b>337</b>    | 1855—1863     | 300        |
| 1871 u. 1872       | <b>25</b> 0  | 370         | 30 <b>3</b>   | 1864 - 1872   | 297        |
| 1873 u. 1874       | 249          | 336         | 303           | 1873—1874     | 289        |

Die jährliche Durchschnittszahl der Geburten von 1819-1874 beträgt 26.124, das Minimum fällt in das Jahr 1860 mit 24.504, das Maximum in das Jahr 1846 mit 27.849. Die Abweichungen sind viel geringer als bei den Trauungen, da die jährliche Geburtenzahl von dem augenblicklichen Stand der Verhältnisse nur in geringem Grade abhängig und vielmehr das Resultat eines längeren Durchschnittsmasses der Trauungen ist. Naturgemäss müsste die Ehefrequenz und die Geburtsfrequenz gleichen Schritt halten, wenn nämlich alle übrigen Umstände, insbesondere das Verhältniss der unehelichen Kinder zu den ehelichen, das Heiratsalter und die Alterscombinationen, gleich blieben. Man möchte desshalb anzunehmen geneigt sein, dass Tirol, dessen Heiratsfrequenz ausserordentlich gering, dessen Heiratsalter ausserordentlich hoch ist und dessen Alterscombinationen höchst ungünstige Gruppirungen zeigen, dessen uneheliche Progenitur zudem eine ganz bescheidene Rolle spielt, in der Geburtsfrequenz noch weiter hinter anderen Staaten und Ländern zurückbleiben werde, als in der Ehefrequenz. Allein factisch nimmt Tirol in Bezug auf die Geburtsfrequenz in unserer ersten Periode (1819 bis 1827) unter 14 (sammt Tirol 15) europäischen Ländern schon den siebenten Platz ein. 8) Selbst in der letzten Novennial-Periode, innerhalb deren die Geburtsfrequenz so bedeutend gesunken ist, steht Tirol immer noch nicht unter der Reihe, sondern, und zwar nicht unbeträchtlich, vor Frankreich, dessen Heiratsfrequenz in Europa eine mittlere, dessen Heiratsalter, besonders für erste Ehen, eines der günstigsten ist.

Wenn es wünschenswerth ist, dass eine langsame Volksvermehrung nicht durch eine hohe Sterbeziffer, sondern durch eine niedrige Geburtsziffer herbeigeführt werde, so sehen wir die Geburtsziffer für Tirol und Vorarlberg fort und fort und zwar sehr beträchtlich sinken. Sie war in den Jahren 1785—1790 im ganzen Lande mindestens eben so gross, vielleicht grösser als 1819—1827; denn für jene Zeit fehlen die Daten aus dem geistlichen Fürstenthum Trient, d. h. dem grössten Theil von Wälschtirol, dessen hohe Geburtsziffer wir aus jener der Confinien entnehmen können. Jedenfalls war die Ziffer für 1819—1827 eine etwas abnorme, in Folge der vorausgegangenen Kriegszeiten, und der rasche Abfall in der nächstfolgenden Periode, welcher die Regelmässigkeit und Stetigkeit des Sinkens allein unterbricht, ist eine Folge dieser Abnormität, so dass wir nur je zwei Perioden zusammenzufassen brauchen, um das gleichmässige und rasche Sinken der Geburtsziffer ganz klar hervortreten zu sehen.

Dass die Geburtsziffer sich ganz unabhängig von der Trauungsziffer bewegt, sehen wir auf den ersten Blick, und es tritt diess besonders deutlich in den drei letzten Perioden hervor, wo die letztere rasch steigt, die erstere immerfort sinkt. Dennoch ist der Zusammenhang zwischen beiden ein so selbstverständlicher, dass wir nothwendig auf das Vorhandensein von Factoren schliessen müssen, welche, der Ehefrequenz entgegenwirkend, einen sehr stetigen und sehr mächtigen Einfluss auf das Sinken der Geburtsziffer üben.

Um sicher und ohne Widerspruch zu Werke zu gehen, ist es nothwendig, die eheliche Progenitur von der gesammten auszuscheiden und für sich allein zu betrachten. Die eheliche Fruchtbarkeit lässt sich allerdings mit vollkommener Sicherheit nur durch die individuelle Beobachtung feststellen. Allein um die absolute Genauigkeit der Zahl handelt es sich nicht, wo man bloss die Bewegung derselben feststellen will, und bei Ermittlung der ehelichen Fruchtbarkeit durch Vergleichung der Trauungszahl mit der Geburtenzahl fehlt man um so weniger, wenn man recht grosse Zahlen, recht lange Perioden in's Auge fasst. Wir enthalten daher gewiss in jeder Beziehung genügende Resultate, wenn wir die Zahl der

<sup>8)</sup> Siehe Wappaus I. Band, Seite 150.

Trauungen von je 18 Jahren mit der Zahl der ehelichen Geburten desselben Zeitraums vergleichen, und finden darnach als mittlere Kinderzahl 9) einer Ehe

1819—1836 . . . . . . . . . . . . 5·11 1837—1854 . . . . . . . . . . 4·91 1855—1872 . . . . . . . . . . . 4·42 1819—1872 . . . . . . . . . . . 4·80

Die Ziffern für 1873 und 1874 können, da sie sich eben nur auf zwei Jahre beziehen, nicht wohl einer ähnlichen Berechnung unterzogen werden.

Die mittlere Fruchtbarkeit der Ehen ist in Tirol im Durchschnitt unseres Jahrhunderts und in den zwei ersten Perioden (bis 1854) grösser, als jene irgend eines der von Wap päus (B. II, S. 315) aufgezählten Länder, wenn wir sie mit seiner ersten, nach derselben Methode berechneten Reihe vergleichen. 10) Erst in neuester Zeit sinkt sie auf den vierten Rang herab, sinkt aber beständig und zwar sehr beträchtlich. Auf je zehn Ehen sieben Kinder weniger als im Anfang des Jahrhunderts — verdient gewiss alle Beachtung. Wir wissen keine andere Erklärung als die, welche wir schon einmal 11) gegeben. Nichts geht so parallel mit der Abnahme der ehelichen Fruchtbarkeit, als die Bewegung des mittleren Heiratsalters, daher wir dessen Steigen als Grund ihres Sinkens annehmen; da das Heiratsalter der Männer seit 1819 um volle 2 Jahre, jenes der Frauen um 11/2 Jahre stieg, und bei ersten Ehen allein, auf welche es hier ganz vorzüglich ankommt, noch beträchtlicher anwuchs, so ist es kein Wunder, dass schon fast auf jede Ehe ein Kind weniger entfällt.

Freilich steht diese Erklärungsweise in scheinbarem Widerspruch mit der Thatsache, dass Länder mit viel niedrigerem Heiratsalter, als Tirol, dennoch eine viel geringere eheliche Fruchtbarkeit zeigen. Doch wer wird behaupten, dass die eheliche Fruchtbarkeit nur von dem Heiratsalter abhänge, dass nicht vielmehr manche andere mitbestimmende Verhältnisse auf dieselbe einwirken? Aber in einem und demselben Lande, insbesondere in Tirol, wo sich im Laufe der Zeiten so wenig ändert, dass der Enkel im Ganzen seines Grossvaters getreues Conterfei darstellt, mag der Schluss wohl sehr berechtigt erscheinen, dass zwei Erscheinungsreihen, die naturgemäss zusammengehören und in der That parallel gehen, in einem Causal-

nexus stehen.

Bisher haben wir das Land im Ganzen betrachtet; seine einzelnen Theile zeigen sich auch hier ganz disparat, und zwar noch mehr, als bei den Trauungen. Die Geburtsziffern verhalten sich:

Deutschtirol Wälschtirol Vorarlberg wie 100 149.4 128.1,

wenn wir den Durchschnitt von 1830-1848,

und wie 100 141.5 121.5,

wenn wir den Durchschnitt der Lebendgeborenen von 1871 bis 1874 nehmen.

Deutsch- und Wälschtirol zeigen gegen einander sehr constante Verhältnisse, während es höchst seltsam ist, dass Vorarlberg in neuester Zeit, wo seine Heiratsfrequenz so bedeutend erscheint, eine nicht nur absolut, sondern auch gegenüber den anderen Landestheilen sinkende Geburtsziffer zeigt. Diess bestärkt die oben ausgesprochene Ansicht, dass jene hohe Ehefrequenz der neuesten Zeit für Vorarlberg keinesfalls typisch geworden sein kann. Die Geburtsziffer Wälschtirol's

<sup>9)</sup> Vergleicht man die Zahl der erstgeborenen ehelichen Kinder des Jahres 1851, für welches allein sie angegeben ist, mit dem Jahresdurchschnitt der ehelichen Geburten von 1846-1854, so erscheint die Zahl 4·88, welche der auf die obige Weise gefundenen ehelichen Fruchtbarkeit sehr nahe kommt.

10) Hierbei ist noch zu bemerken, dass die Ziffer für 1819-1834 etwas zu klein

oder jene für die späteren Perioden zu gross genannt werden muss, indem dort die Todtgeborenen (bei denen Eheliche und Uneheliche in jener Zeit nicht ausgeschieden wurden)
nicht berücksichtigt werden konnten, wohl aber hier.

11) Siehe "Statistische Monatschrift" I. Jahrgang, S. 230.

ist eine der höchsten in Europa, während jene Deutschtirol's noch weit unter Frankreich sinkt, welches bei Wappäus den untersten Platz einnimmt; Vorarlberg liegt wieder ziemlich in der Mitte zwischen beiden.

Auf eine Trauung treffen im Durchschnitt von 1830-1848 Kinder:

Deutschtirol Wälschtirol Vorarlberg 4·52 5·12 4·91

also eine eheliche Fruchtbarkeit, die in Deutschtirol sehr gross, in den anderen Landestheilen enorm genannt werden kann, besonders wenn man bedenkt, dass unsere Berechnungsart sie, bei der Zunahme der absoluten Zahl der Trauungen, noch zu klein erscheinen lässt.

### B. Uneheliche Geburten.

Die Zahl der unehelichen Geburten steht in einem sehr natürlichen Zusammenhange mit der Ehefrequenz. Da die gewerbsmässige Prostitution mit ihrer Tendenz zur Unfruchtbarkeit in Tirol eine höchst unbedeutende Rolle spielt, wäre man in Anbetracht der äusserst geringen Heiratsfrequenz und des sehr hohen Heiratsalters, in Anbetracht ferner der bei den Süddeutschen durchaus herrschenden hohen Ziffer der unehelichen Geburten wohl zu der Erwartung berechtigt, dass Tirol in dieser Beziehung nichts weniger als günstige Zustände aufweisen könne. Allein, obwohl alle diese Umstände das Gegentheil zu fordern scheinen, steht Tirol in Bezug auf die unehelichen Geburten in einem ganz ausserordentlich günstigen Lichte da. Man vergleiche die von Oettingen gebrachten Zahlen mit den folgenden, und bedenke, dass die wenigen Länder, die noch günstigere Zahlen aufweisen, nicht gleich Tirol an denjenigen Verhältnissen zu leiden haben, welche die uneheliche Progenitur am meisten fördern. In Tirol und Vorarlberg kommen auf 1000 Geborene überhaupt:

|           |  |   |   |  | Uneheliche |             |  |  |  | Uneheliche |
|-----------|--|---|---|--|------------|-------------|--|--|--|------------|
| 1819-1827 |  |   | * |  | 40         | 1855—1863   |  |  |  | 56         |
| 1828-1836 |  |   |   |  | 50         | 1864-1872   |  |  |  | 59         |
| 1837-1845 |  | 4 |   |  | 45         | 1819-1872   |  |  |  | 50         |
| 1846-1854 |  |   |   |  | 49         | 1873 u.1874 |  |  |  | 45 12)     |

Ist der Typus des Landes hierin ein glücklicher, so lässt sich das Gleiche nicht auch von der Tendenz sagen, die sich in der Bewegung der Zahlen ausdrückt. Abgesehen von der zweiten Periode, welche in allen Beziehungen eine Ausnahme macht, und den zwei letzten Jahren, welche eben nur zwei einzelne Jahre sind, zeigt sich ein stetiges und ziemlich regelmässiges Wachsen der Zahl unehelicher Geburten, und zwar wieder ganz unabhängig von der Bewegung der Trauungsziffer. Diese steigt seit 1846 fortwährend und sehr rasch, dennoch mehrt sich die Zahl der unehelichen Geburten nicht nur relativ zu den abnehmenden ehelichen, sondern auch absolut. Ein Gleiches wies man in vielen Ländern Europa's für die neueste Zeit nach und wollte darin das Abbild der sittlichen Degeneration der Völker in unseren Tagen erblicken, die hervorgegangen sei aus der wachsenden Gleichgiltigkeit in religiösen Dingen, aus Indifferentismus und Unglauben. Wie schwer eine solche Erklärungsweise in der Wissenschaft wiegt, darüber möchte ich die Entscheidung am liebsten der Zukunft anheimgeben, auf Tirol dürfte sie jedenfalls nicht wohl anwendbar sein. Die unehelichen Kinder gehen hier, wie überall, vorzüglich aus den untersten Schichten der Gesellschaft hervor, d. h. in Tirol aus den Kreisen bäuerlicher Arbeiter. Nun aber steht, nach den Versicherungen der geistlichen Presse, das ganze Landvolk auf Seite der Kirche, war niemals in so vielfacher unmittelbarer Berührung mit der Geistlichkeit, und besass niemals

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Von 1785 bis 1790 kamen auf 1000 Kinder bloss 22 uneheliche und dabei fehlt Trient, welches die Zahl noch herunterdrücken würde.

eine solche Menge geistlicher Lenker wie heutzutage 11): Mangel an Kirchlichkeit kann also mit der Vermehrung der unehelichen Geburten wohl kaum irgend etwas zu schaffen haben. Wir möchten, sowie wir die Abnahme der chelichen Fruchtbarkeit durch das steigende Heiratsalter begründet haben, die Zunahme der unehelichen auf dieselbe Weise begründen: je später die Menschen durchschnittlich zur Ehe kommen, desto mehr Gelegenheit und Veranlassung zur unerlaubten Geschlechtsverbindung ist vorhanden. — Schliesslich füge ich bei, dass das Schicksal der unehelichen Kinder in Tirol im Allgemeinen kein schlechtes sei, dass viele durch nachfolgende Verehelichung der Aeltern legitimirt werden und die meisten jenes Mass von Erziehung erhalten, welches in den Kreisen, denen ihre Aeltern angehören, überhaupt gang und gäbe ist.

Wie nicht anders zu erwarten, zeigen auch in der Frequenz der unehelichen Geburten die drei Landestheile eine sehr verschiedene Physiognomie. Auf 1000 Kinder überhaupt kommen uneheliche im Durchschnitt von 1830-1848;

|     | Deutscht<br>80 | irol      |      | Wälschtirol<br>9 |   | Vorarlberg<br>65 |
|-----|----------------|-----------|------|------------------|---|------------------|
| Die | Zahlen         | verhalten | sich | wie              |   |                  |
|     | 100            | :         |      | 11.25            | : | 81.25            |

Das Verhältniss stimmt nur in seiner allgemeinen Form mit den übrigen Verhältnissen der Landestheile überein. Die Intensität der Abweichungen ist hier viel grösser, und wenn man auch alle Umstände, welche in Wälschtirol auf eine geringere Zahl unehelicher Kinder hinwirken, im höchsten Masse berücksichtigt, so bleibt doch immer noch eine bedeutende Differenz, welche durch dieselben nicht gedeckt und erklärt, übrigens in allen vorzugsweise von Italiänern bewohnten Ländern stets wahrgenommen wird. Man darf jedoch nicht allzuviel Gewicht auf dieses Minus legen. Höchst wünschenswerth ist es ohne Zweifel, dass die Percentzahl der unehelichen Kinder möglichst gering sei, aber einen Massstab für die Beurtheilung des materiellen und moralischen Zustands der Völker gibt sie keineswegs ab, weil sie nicht das Product weniger leicht fassbarer Factoren, sondern des gesammten Volkslebens ist.

# C. Todigeburlen.

Die Zahl der Todtgeborenen lässt sich für einen längeren Zeitraum mit Sicherheit nicht angeben. Wir besitzen zwar fortlaufende Daten seit 1819, doch ist denselben bis 1851 wenig Vertrauen zu schenken; denn mit dem Jahre 1851, mit welchem die amtliche Statistik einen plötzlichen Aufschwung nahm, steigen die Zahlen der Todtgeborenen mit einem Male auf mehr als das Doppelte, und so bedarf es wohl keines weiteren Beweises, dass die früheren Angaben viel zu gering waren. Die im ganzen Zeitraume seit 1819 ermittelten Ziffern sind:

Verhältniss zu allen Geborenen Todtgeborene 1819—182**7**. 18**2**8—1836. 892 38 958 42 1837-1845 . 1.082 45 1846—1854. 1.596 67 : 10.000 2.394 2.225 1855—1863. 104 1864-1872. 95 1819-1872 . 66 1873 u.1874. 630

<sup>13)</sup> Die Zahl der Mönche stieg von 1830—1875 um 47 Percente, die der Nonnen um 336. Nur der Secularklerus blieb im Wachsthum hinter dem der Bevölkerung zurück; doch stieg dafür sein Eifer und seine Thätigkeit um so mehr und wir können über die Versorgung Tirol's mit kirchlicher Belehrung und Leitung beruhigt sein, wenn wir vernehmen, dass im Jahre 1870 schon auf 226 Einwohner ein Mitglied des männlichen Klerus trift, während in Oesterreich ob der Enns zur selben Zeit 677 Einwohner sich in die Thätigkeit eines Geistlichen zu theilen hatten.

Im Durchschnitt von 1830—1848 kommen auf 10.000 Geborene Todtgeborene:

Deutschtirol Wälschtirol Vorarlberg 55 24 63

Darnach käme Tirol und Vorarlberg selbst in der ungünstigsten Periode noch hinter jedem anderen Lande zu stehen und diess ist so unwahrscheinlich, dass wir auch die neueren Daten nicht wohl als vollkommen verlässlich anzuerkennen vermögen. Geschickte Hebammen, Pflege der Frauen während der Schwangerschaft, tüchtige ärztliche Hilfe bei der Geburt, günstiges Alter der Mutter bei Erstgeburten, — Alles diess fehlt; was eine besonders kräftige Natur, wie sie wohl, wenigstens in Deutschtirol, häufig vorausgesetzt werden kann, für sich allein vermag, ist freilich nicht zu eruiren, jedenfalls aber mag man bedenken, dass in Norwegen und Dänemark, welche Länder gewiss von keinem schwächlichen Volke bewohnt sind, Todtgeburten sehr häufig vorkommen.

Im Ganzen zeigen die Zahlen der Todtgeborenen eine steigende Tendenz, auch vor der Verbesserung der amtlichen Statistik, wo man wohl annehmen kann, dass bei der Zählung von Jahr zu Jahr gleichmässig vorgegangen wurde.

Es lässt sich also auf diesem Gebiete der Bevölkerungs-Statistik in Tirol noch wenig leisten, da kein hinreichend verlässliches Material zu Gebote steht. 14) Bemerken will ich desshalb nur noch, dass durch die verhältnissmässig grössere Genauigkeit in Aufzeichnung der Todtgebornen seit 1851 die Geburtsfrequenz der letzteren Zeit im Verhältniss zur früheren noch mehr (freilich nicht beträchtlich) sinkt, als wir es schon oben gefunden haben.

#### D. Geburten nach dem Geschlechte.

Wie sich das numerische Verhältniss der beiden Geschlechter bei der Geburt ohne den Einfluss äusserer Umstände gestalten würde und inwieferne nebst dem überall und zu allen Zeiten gleichen Wesen auch gewisse der Veränderung unterliegende Qualitäten der menschlichen Natur dabei eine Rolle spielen, darüber sind schon mannigfaltige Hypothesen aufgestellt worden, aber noch hat keine die Probe der Erfahrung in dem Grade bestanden, dass daraus ein dauernder Besitz für die Wissenschaft geworden wäre.

Wohl hat man schon 70 Millionen Geburten untersucht, um das Verhältniss der Geschlechter dabei festzustellen, und eine Durchschnittszahl gefunden. Aber um diese Durchschnittszahl als unabänderliches Gesetz hinzustellen, müsste man die 70 Millionen mit anderen und abermals anderen 70 Millionen vergleichen können, um für den Inductionsschluss einige Sicherheit zu gewinnen. Eine gleiche Durchschnittszahl kann sich überdiess aus sehr grossen und sehr wechselnden Differenzen bilden, und wenn die Natur mit einem bestimmten numerischen Verhältniss der Geschlechter etwas Bestimmtes erreichen sollte, so müsste dasselbe nicht erst in einer ganz ungeheuren Zahl, der Summe aus einer Menge von Ländern und einer langen Reihe von Jahren, sondern auch in kleineren Kreisen, in welchen das wirkliche Leben noch eine reelle Ausgleichung herbeiführen kann, und kürzeren Zeiträumen klar zu Tage treten. Nun zeigt jedes Land, jedes Volk ein anderes, ihm eigenthümliches Verhältniss, welches sich mit der Zeit mehr oder weniger, rascher oder langsamer verändert. Dass auch auf diesem Gebiete sich typische Zahlen zeigen, dass in den Veränderungen derselben bestimmte, bleibende Tendenzen

<sup>14)</sup> Selbst in den einzelnen Landestheilen wurde wenigstens früher diessfalls nicht gleichförmig vorgegangen, wie man daraus ersieht, dass für 1830 bis 1848 in Deutschtirol die Jahresziffer zwischen 37 und 85, in Wälschtirol zwischen 8 und 64 schwankt.

erscheinen <sup>16</sup>), ist ein Beweis der modificirenden Kraft der Verhältnisse, in denen die verschiedenen Völker leben und zu dem wurden, was sie sind.

Tirol zeigt in dieser, wie in so vielen anderen Beziehungen, extreme Verhältnisse, wie die folgenden Relativzahlen darthun.

Auf 100 Mädchen wurden Knaben geboren:

|                                                  |                                                                                                           | en (die Todt-<br>n inbegriffen)                       |                                                     |                              | nzen (die Todt-<br>nen inbegriffen)                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1819—1827<br>1828—1836<br>1837—1645<br>1846—1854 |                                                                                                           | 106·9<br>108·2<br>107·6<br>107·0<br>en<br>unchelichen | 1855—1863                                           |                              | 107.6<br>106.9<br>107.4<br>106.1<br>den<br>unchelichen |
| 1830—1836<br>1837—1845<br>1846—1854              | Geburten (sam<br>(seit 1830, weil le<br>dieser Zeit nac<br>und Abkunft<br>werd<br>108-1<br>107-7<br>107-2 | tztere erst seit<br>h Geschlecht<br>anterschieden     | 1855—1863<br>1864—1872<br>1830—1872<br>1873 u. 1874 |                              | 105·2<br>106·6<br>105·7<br>102·5                       |
|                                                  |                                                                                                           |                                                       | ehelichen                                           | den<br>unehelichen<br>burten |                                                        |
| 183                                              | 0—1872                                                                                                    |                                                       | 157:1                                               | 130.5                        | •                                                      |

Tirol zeigt einen grösseren Knabenüberschuss, als irgend eines der von Wappäus aufgezählten 15 Länder. Nur Hannover kommt ihm diessfalls nahe, welches überhaupt in seiner verhältnissmässig dünnen, überwiegend ländlichen, ackerbauenden, sehr langsam sich vermehrenden Bevölkerung, in seiner geringen Geburtsund Sterbeziffer Analogien mit Tirol aufweist. In Bezug auf Ehefrequenz, Heiratsalter und insbesondere Fruchtbarkeit der Ehen hingegen zeigt es ganz andere Verhältnisse, so dass man zu dem Gedanken verleitet wird, dass die Grösse des Knabenüberschusses von den letztgenannten Factoren, in welchen man ihre Begründung so gerne sucht, vielleicht am wenigsten abhängt.

Eine entschiedene Tendenz der Bewegung zeigt sich in den neunjährigen Perioden noch nicht, die Zahlen steigen und fallen ganz unregelmässig. Offenbar sind die absoluten Zahlen noch zu klein; wenn wir Perioden von je 18 Jahren annehmen, so verschwinden sowohl die grossen Differenzen, als auch die Regellosigkeit der Bewegung, und es zeigt sich ein stetiges, aber sehr langsames Abnehmen der Knaben-Mehrgeburten. Sie betragen in Percenten:

| von | <b>1819—1836</b> | 107.5 |
|-----|------------------|-------|
| 77  | 1837—1854        | 107:3 |
| n   | 1855—1872        | 107.2 |

Die Jahre 1873 und 1874 stellen eine zu kurze Periode dar, als dass sie diesen Berechnungen an die Seite gestellt werden könnten.

Man vergleiche mit diesen Ziffern die Altersdifferenzen bei den Trauungen, so weit es möglich ist, und man wird in beiden Verhältnissen keine Bestätigung der Hofacker-Sadler'schen Hypothese finden.

Das Verhältniss der Knaben-Mehrgeburten bei den ehelichen und unehelichen, bei den Lebend- oder Todtgeborenen hingegen ist ein ganz normales. Wie überall, finden sich unter den unehelichen Kindern weniger Knaben als unter den ehelichen; wie überall, ist der Knabenüberschuss bei den Todtgeborenen viel grösser

<sup>15)</sup> Siehe meinen Aufsatz: "Die Hofacker-Sadler'sche Hypothese" in der "Statistischen Monatschrift" I. Jahrgang, S. 451.

als bei den Lebendgeborenen. Die Verhältnisszahlen bei den Todtgeborenen können freilich nicht als typische angesehen werden, weil der Fälle viel zu wenige sind, selbst wenn wir die Relativzahlen für einen Durchschnitt von 43 Jahren berechnen. Grosse Zahlen sind hier mehr als irgendwo nothwendig, wenn man etwas Typisches oder die Tendenz einer Bewegung mit einiger Sicherheit finden will; für 1873 und 1874 allein wurde desshalb gar keine Berechnung gemacht. In Ermanglung der grossen Zahlen können wir in unserem Falle nicht einmal mit Bestimmtheit entscheiden, ob wirklich der Knabenüberschuss bei den unehelichen Todtgeborenen geringer sei als bei den ehelichen, obwohl wir diess aus anderen Gründen glauben möchten.

Man könnte erwarten, dass die Landestheile, dasie in allen möglichen Beziehungen so verschiedene Verhältnisse aufweisen, auch in Bezug auf die Knaben-Mehrgeburten recht deutliche Differenzen ergeben würden. Diess ist aber nicht der Fall und muss sonach die Begründung der wechselnden Grösse des Knabenüberschusses, wenn sie überhaupt gefunden werden kann, jedenfalls tiefer gesucht werden, als in beliebigen, mehr oder weniger von dem Willen des Menschen abhängigen Aeusserlichkeiten.

Auf 100 Mädchen wurden Knaben geboren:

|             |  |  |  |  | Deutschtirol | Wälschtirol | Vorarlberg |
|-------------|--|--|--|--|--------------|-------------|------------|
| 1830—1835   |  |  |  |  | 108.4        | 108.4       | 103.7      |
| 1836 - 1841 |  |  |  |  | 106.4        | 107.8       | 107.3      |
| 1842—1848   |  |  |  |  | 107.4        | 107.6       | 1078       |
| 1830-1848   |  |  |  |  | 107.4        | 107.9       | 106.4      |
| 1871-1874   |  |  |  |  | 105·8        | 106.0       | 107.4      |

Deutsch- und Wälschtirol stehen sich jedenfalls bei genügend grossen Zahlen sehr nahe. Auch Vorarlberg dürfte ganz ähnliche Zahlen aufweisen, denn hier ist auch der Durchschnitt von 19 Jahren noch zu klein, um die typische Verhältnisszahl zu finden. Die vier letzten Jahre sind aus demselben Grunde für das gegenseitige Verhältniss der Landestheile zu einander kaum von Bedeutung; das Einzige, was man daraus entnehmen mag, ist die sinkende Tendenz der Zahlen in neuerer Zeit, die wir auch sonst schon gefunden.

Wenn die grössere Sterblichkeit der Knaben eine selbstverständliche Sache ist, und wenn dennoch, wie man jetzt allgemein annimmt, beide Geschlechter in der Heirats- oder Reifezeit einander numerisch möglichst gleich gegenüberstehen sollen, so musste wohl das Zahlenverhältniss bei der Geburt demgemäss festgestellt und der grösseren Mortalität der Knaben ein Uebergewicht männlicher Geburten entgegengesetzt werden. Alles Weitere hängt von der Absterbeordnung ab, nicht bloss von jener der Kinder, sondern von der allgemeinen Absterbeordnung, und da dieser Process nicht schon mit der menschlichen Natur an und für sich vollständig bestimmt ist, sondern von den gesammten, langsam gewordenen und stetig sich verändernden Culturverhältnissen abhängt, so müsste jene Absicht der Natur bald mehr bald weniger erreicht und verfehlt werden, je nachdem die künstlich herbeigeführte Absterbeordnung der natürlichen mehr oder weniger entspricht oder widerspricht. Die natürliche Absterbeordnung müsste nach dieser Anschauung diejenige sein, in Folge deren die beiden Geschlechter sich in der Propagationsperiode vollkommen das Gleichgewicht hielten, und das Mass der Annäherung oder Entfernung der wirklichen Absterbeordnung von der natürlichen wäre in den Alters-Verhältnissen der Bevölkerung zu suchen. Wir können auch in Tirol und Vorarlberg sehen, wie verschieden sich diese Verhältnisse gestalten.

#### E. Die Geburten nach Monaten.

Die Daten liegen hier, wie bei den Trauungen, für die Jahre 1851 bis 1874 vor, doch nicht in durchaus gleicher Detaillirung. Für jedes Jahr des

bezeichneten Zeitraums sind die Geborenen in den einzelnen Monaten wenigstens dem Geschlechte nach unterschieden. Für die Jahre 1851—1859 und für das Jahr 1865 sind ausser dem Geschlechte auch die Rubriken ehelich und unehelich, lebendgeboren und todtgeboren durchgeführt. Die Unterscheidung des Geschlechts hat hierbei keine Bedeutung, indem mit Sicherheit nachgewiesen ist, dass die Jahreszeiten auf das Geschlecht der Geborenen keinen Einfluss üben. Interessant wäre es wohl zu untersuchen, welchen Typus die Vertheilung der Todtgeburten nach Jahreszeiten aufweist; allein hierfür sind die Daten noch immer nicht verlässlich genug und können die Relativzahlen auch bei einem zehnjährigen Durchschnitt den Typus des Landes sicherlich nicht darstellen 16), weil der Fälle zu wenige sind. Wir müssen uns daher begnügen, den 22jährigen Zeitraum in dieselben drei Perioden, wie bei den Trauungen, einzutheilen und die Vertheilung sämmtlicher Geburten nach Jahreszeiten in diesen Perioden und im Durchschnitt des ganzen Zeitraums darzustellen, endlich für den zehnjährigen Durchschnitt die ehelichen und unehelichen Geburten zu unterscheiden und beide nach Monaten und Jahreszeiten zu behandeln. 17)

Das Bild, welches sich uns darbietet, ist demnach folgendes:

|          | 1851—1858              | 1859—1865     | 1866—1872     | 1851—1872             | 1873 u. 1874 |
|----------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Frühling | <b>25</b> ·03          | 24.75         | 24.51         | <b>24·7</b> 6         | 24.60        |
| Sommer   | <b>25</b> ·08          | <b>25</b> 30  | <b>25·3</b> 8 | 25·25                 | 25.47        |
| Herbst   | <b>24·44</b>           | <b>24</b> ·91 | 25·22         | <b>24</b> ·8 <b>5</b> | 25.30        |
| Winter   | <b>25</b> · <b>4</b> 5 | <b>2</b> 5·04 | 24.89         | <b>25</b> ·14         | 24.60        |
|          | 100.00                 | 100.00        | 100.00        | 100.00                | 100:00       |

Hieraus lässt sich ersehen, dass von einem entscheidenden Einfluss der Jahreszeiten auf die Geburten, wenn man die ehelichen von den unehelichen nicht unterscheidet, gar keine Rede ist. Im Durchschnitt des 22jährigen Zeitraums und eben so in jenem der Jahre 1873 und 1874 scheint es, als ob Herbst und Frühling der Conception etwas günstiger wären, als Winter und Sommer. diess widerspricht vollkommen anderen bisherigen Erfahrungen und bei Betrachtung der einzelnen Perioden zeigt sich, dass jener Durchschnittseinfluss durchaus kein typischer ist, indem die gegenseitige Stellung der Jahreszeiten fast von Periode zu Periode wechselt. Sollten vielleicht die absoluten Zahlen noch zu klein sein? Der Berechnung liegen 622.347 Fälle zu Grunde. Ferner zeigt sich bei einer Vergleichung unserer Relativzahlen mit den von Villermé, Wappäus und Newmarch berechneten, dass diese letzteren viel grössere Differenzen nach Monaten und Jahreszeiten aufweisen, was entschieden nicht dafür spricht, dass unsere absoluten Zahlen zu klein sind. Endlich ist jener schon bemerkte Wechsel in der Vertheilung der Geburtsfrequenz nach Jahreszeiten kein regelloser, sprungweiser, wie ihn zu kleine Zahlen leicht hervorbringen können, sondern er hängt mit einem im gleichen Falle schon bei den Trauungen bemerkten zusammen. Richten wir unser Augenmerk auf die Conceptionszeit, so finden wir, dass die relative Menge der Conceptionen im Herbst und Winter steigt, im Frühling und Sommer fällt, - ganz wie bei den Trauungen. Freilich sollten hier eigentlich nur die ehelichen Conceptionen berücksichtigt werden; allein da die Daten derselben nicht für den ganzen Zeitraum vorhanden sind und die unehelichen Geburten in Tirol nur einen kleinen Theil der Gesammtzahl bilden, so ist wohl zweifellos, dass jener Wechsel in der Vertheilung der Geburten nach Jahreszeiten mit dem entsprechenden

<sup>16)</sup> In den obbezeichneten 10 Jahren ist die Vertheilung der ehelichen Todtgeburten nach Jahreszeiten folgende:

<sup>&</sup>quot;) In Bezug auf unsere Relativzaulen ist zu bemerken, dass wir hier wie bei den Trauungen verfuhren und sie nach dem Tagesmittel berechneten.

in der Vertheilung der Trauungen zusammenhängt. Diess ist um so mehr anzunehmen, da die ehelichen Erstgeburten mehr als den fünften Theil der ehelichen Geburten ausmachen und überall die Empfängnisse in den ersten Monaten der Ehe sehr häufig sind.

Scheiden wir aber die ehelichen Kinder von den unehelichen, so ergibt sich für den Durchschnitt der obbezeichneten 10 Jahre, für welche die betreffenden Daten vorliegen, folgendes Bild:

| Geburt    | Eheliche          | Uneheliche   | Conception |
|-----------|-------------------|--------------|------------|
| Januar    | 8.65              | 8.74         | April      |
| Februar   | 8· <b>65</b>      | 9.67         | Mai        |
| März      | 8.49              | 9.19         | Juni       |
| April     | 8.11              | 9.68         | Juli       |
| Mai       | 8.36              | 8.85         | August     |
| Juni      | 8.52              | 8.72         | September  |
| Juli      | 8.47              | 8:39         | October    |
| August    | 8.17              | 7.23         | November   |
| September | 8.35              | 7.26         | December   |
| October   | 8.05              | 7:31         | Januar     |
| November  | 8.14              | <b>7</b> ∙51 | Februar    |
| December  | $8.\overline{04}$ | 7.45         | März       |
|           | 100.00            | 100.00       |            |

Bei den unehelichen Geburten beträgt der grösste Unterschied zwischen den Percentzahlen zweier Monate 0.61, bei den unehelichen 2.45, jener zwischen den Percentzahlen zweier Jahreszeiten dort 0.80, hier 5.64. Der Frühling ist den ehelichen Conceptionen am günstigsten, trotz des auffälligen Einflusses der Fastenzeit (März); der Winter ist ihnen am ungünstigsten. Der Herbst erweist sich fruchtbarer als der Sommer, was mit Arbeits- und Nahrungsverhältnissen, jedenfalls nicht mit klimatischen Einflüssen, zusammenhängen mag. Sicher ist es, dass auch hier der Einflüss der Jahreszeiten nicht klar hervortritt, besonders wenn man die Bewegung von Monat zu Monat betrachtet, und dass er im Falle seiner Existenz jedenfalls nur gering sein kann.

Man hat schon längst bei Untersuchung des Einflusses der Jahreszeiten auf die Conceptionen den Unterschied zwischen ehelichen und unehelichen hervorgehoben und gefunden, dass dieser Einfluss bei den unehelichen Conceptionen viel deutlicher hervortritt. Ich möchte aber noch hinzufügen, dass dieser Einfluss nicht nur dem Grade nach, sondern auch der Art nach bei beiden verschieden ist. Es handelt sich hier nämlich bei den ehelichen Conceptionen in ganz vorzüglichem Masse um ein rein physisches Moment, bei den unehelichen um ein rein moralisches.

Das eheliche Zusammenwohnen wird in den meisten Fällen das ganze Jahr hindurch fortgesetzt und ermöglicht also an und für sich stets eine Empfängniss; sind nun die Conceptionen zu einer Jahreszeit häufiger als zu einer anderen, so ist es nicht im Geringsten selbstverständlich, dass diese Thatsache auf den Reiz zurückgeführt werden muss, welchen der Stand der Erde gegen die Sonne mittelbar oder unmittelbar auf den Willen des Menschen übt, sondern es ist sehr wohl möglich, dass der Einfluss der Jahreszeit hier ein tiefer gehender ist, dass er die Möglichkeit der Conceptionen, die Conceptions-Fähigkeit oder Conceptions-Wahrscheinlichkeit selbst, betrifft.

Bei unehelichen Conceptionen ist die Sache anders. Hier handelt es sich vorzüglich nur um die Zahl solcher temporärer geschlechtlicher Verbindungen. Wird die Zahl der unehelichen Conceptionen zu einer Jahreszeit regelmässig viel grösser als zu einer anderen, so kann man mit Sicherheit annehmen, dass in derselben viel mehr solche Verbindungen (Paare) existiren. Die Wirkung der Jahreszeit geht also hier auf die Begierde nach Befriedigung des Geschlechtstriebs, auf die moralische Natur des Menschen, auf seinen Willen.

Natürlich kommen beide Arten von Wirkungen bei beiden Arten von Conceptionen vor; aber die eine tritt — hinsichtlich ihrer in den Geburten ermöglichten Sichtbarkeit — jedesmal sehr in den Hintergrund gegen die andere, so dass die ehelichen Conceptionen zur Untersuchung der ersten Art von Wirkungen, die unehelichen zur Untersuchung der zweiten Art ganz geeignet erscheinen. Absolut isoliren kann man diese Einflüsse freilich nicht; aber — welche kann man?

Ob nun der Grad der geschlechtlichen Erregung mit der Conceptions-Wahrscheinlichkeit zusammenfalle oder nicht, können wir nicht untersuchen. In unseren Daten würde sich ein solcher Causalnexus jedenfalls nicht zeigen. Allein wir können unmöglich alle Neben- und Zwischenursachen, die noch mitwirken mögen, finden und messen, was zur sicheren Entscheidung ohne Vergleichung vieler Daten aus vielen Ländern und Zeiten nothwendig wäre.

Die unehelichen Conceptionen steigen und fallen - mit zwei Ausnahmen, nämlich März (Fasten) und Juni (?) - von Monat zu Monat ganz regelmässig; sie steigen vom November bis Juli und fallen vom Juli zum November, sie steigen vom Winter zum Frühling, vom Frühling zum Sommer, und fallen vom Sommer zum Herbst, vom Herbst zum Winter. Doch auch hier ist die ganze Grösse der Differenzen nicht ausschliesslich auf den Einfluss der Jahreszeiten zurückzuführen, wie wir an den auffälligen Sprüngen vom October zum November herab und vom März zum April hinauf schen. Im November nämlich zieht sich der Bauer in's Haus zurück, die gemeinsamen Arbeiten auf dem Felde hören auf, und was noch im Freien gethan wird, nämlich die Holzarbeit, geschicht von Männern allein, erst im April beginnt wieder die Arbeit im Freien. Im Freien aber ist ungleich viel mehr Gelegenheit zu geheimen Verbindungen und Zusammenkünften, als im engen Raum des Hauses, wo Jeder unter der Controle Aller steht. Nehmen wir den Durchschnitt der Relativzahlen derjenigen Monate, in welchen die Arbeit vorzüglich im Freien vollbracht wird (April bis October), und vergleichen wir ihn mit dem Durchschnitt der Monate, welche die Menschen grösstentheils an das Haus fesseln (November bis März), so verhalten sich die Mittel wie 122: 100. Diesem Umstande muss jedenfalls Rechnung getragen werden, wenn man durch die Zittern die Wahrheit finden will. Dr. J. Platter.

# Mittheilungen und Literaturbericht.

Der Unterricht in den österreichischen Strafanstalten während der Jahre 1870—1874. Nachdem seit dem Jahre 1869 durch Vermehrung der Zahl der angestellten Lehrer und durch Aufstellung eines genaueren Lehrplanes dem Unterrichte eine festere Grundlage und ein bestimmteres Ziel zu geben versucht wurde, werden alle im lernfähigen Alter stehenden Sträflinge, welche entweder gar keine oder nur ungenügende Kenntnisse in den Lehrgegenständen der Volksschule besitzen, zum regelmässigen Schulbesuche angehalten, und an allen Sonn- und Feiertagen müssen sämmtliche Sträflinge durch je zwei Stunden populären Vorträgen über Gegenstände gemeinnützigen Wissens beiwohnen. Die Strafanstaltsschulen werden seither auch durch die Landes- und Bezirks-Inspectoren für Volksschulen von Zeit zu Zeit einer Besichtigung unterzogen, damit etwaige Gebrechen im Unterrichtswesen beseitigt und wünschenswerthe Verbesserungen eingeführt werden können.

Welche Erfolge der Unterricht in den österreichischen Strafanstalten seit dieser Reorganisirung nahm, welche erfreuliche Fortschritte in den Männer-Strafanstalten, welche Gegensätze in den Weiber-Strafanstalten sich ergaben, sollen folgende Daten beleuchten.

Nachdem seit dem 1. Januar 1870 sämmtliche Männer-Strafanstalten in die staatliche Regie übergingen, theilt sich das Lehrpersonale derselben in drei Kategorien: Seelsorge-Geistliche, wirklich angestellte Lehrer und Mitsträflinge, welche zufolge ihrer Kenntnisse zur Bildung der andern Sträflinge herangezogen werden.

In dem Quinquennium 1870—1874 stellt sich der Stand dieses Lehrpersonales,

wie folgt:

|               | 1870 | 1871       | 1872      | 1873       | 1874 |
|---------------|------|------------|-----------|------------|------|
| Geistliche    | 22   | 22         | 23        | 24         | 24   |
| Lehrer        | . 9  | 11         | 13        | 14         | 17   |
| Mitsträflinge | . 53 | <b>4</b> 9 | <b>46</b> | 3 <b>7</b> | 25   |

Wie sehr der Verwaltung des Staates an dem Unterrichtswesen gelegen ist, beweist die stetige Vermehrung der angestellten Lehrer, welche die Theilnahme der Sträflinge als Unterrichtgebende immer mehr und mehr entbehrlich erscheinen lässt.

Anders gestaltet sich diese Organisirung in den Weiber-Strafanstalten. Selbe stehen noch unter der Verwaltung einer Ordens-Congregation, welcher nicht bloss der Strafvollzug, sondern auch die Sorge für den Unterricht, für die Verpflegung und Beschäftigung der Sträflinge übertragen ist. Demgemäss theilt sich das Lehrpersonale auch nur in Seelsorge-Geistliche und Ordensschwestern als Lehrerinen. In dem Quinquennium 1870—1874 wirkten in den Weiber-Strafanstalten:

|            | 18  | 70 1871 | 1872 | 1873 | 1874 |
|------------|-----|---------|------|------|------|
| Geistliche | . 1 | 1 11    | 11   | 11   | 11   |
| Lehrerinen | . 1 | 1 11    | 13   | 14   | 10   |

Nach dieser Zusammenstellung ergibt sich für das Jahr 1874 gegenüber dem Vorjahre ein Abgang von 4 Lehrerinen, weil die Strafanstalt Neudorf im Jahre 1874 gar keine Ordensschwester als Lehrerin (gegen 2 des Vorjahres) und jede der beiden Strafanstalten Lankowitz und Lemberg eine Ordensschwester weniger als im Vorjahre als Lehrerin aufzuweisen hatten

Diesem Lehrpersonale stellt sich folgende Gesammtzahl der in den Strafanstalten angehaltenen Sträflinge gegenüber:

|                        | 1870            | 1871            | 1872            | 1873            | 1874            |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hiervon entfielen auf: | 14.762          | 14.599          | 14.589          | 15.104          | 15.649          |
| Männer<br>Weiber       | 12.415<br>2.347 | 12.298<br>2.301 | 12.274<br>2.315 | 12.786<br>2.318 | 13.268<br>2.381 |

Von dieser Gesammtzahl nahmen als Schüler an dem Unterrichte Theil:

|          |  |  | 1870  | 1871          | 1872  | 1873  | 1874  |
|----------|--|--|-------|---------------|-------|-------|-------|
|          |  |  |       |               |       |       |       |
| Männer . |  |  | 2.964 | 3.176         | 3.325 | 2.817 | 3.005 |
| Weiber . |  |  | 574   | <b>577</b>    | 646   | 621   | 623   |
| Zusammen |  |  | 3.538 | 3. <b>753</b> | 3.971 | 3.438 | 3.628 |

oder, in Percenten ausgedrückt, ergeben sich für die Gesammtzahl der Sträflinge als Contingent von Schülern:

|                       | 1870  | 1871                  | 1872          | 1873          | 1874          |
|-----------------------|-------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                       |       |                       |               |               |               |
| Männer-Strafanstalten |       | 25.82                 | 27.08         | 22.03         | 22.64         |
| Weiber-Strafanstalten | 25.32 | <b>25</b> ·0 <b>7</b> | <b>27</b> ·90 | <b>26·7</b> 8 | <b>26</b> ·16 |

Der scheinbare Rückgang in der Zahl der Schüler des Jahres 1873 und 1874 rührt daher, weil die relative Zahl jener Sträflinge, welche entweder ohne alle Kenntniss oder nur mit mangelhafter Kenntniss der Elementargegenstände eingeliefert wurden, geringer war. Unter 100 eingelieferten Sträflingen männlichen Geschlechts:

|                                              | 1870  | 1871          | 1872  | 1873  | 1874  |
|----------------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| Hatten früher gar keinen Unterricht genossen | 37.88 | <b>35 8</b> 0 | 37.47 | 34.58 | 33.69 |
| Konnten nur lesen                            | 4.87  | 14.45         | 8.15  | 4.82  | 5:38  |
| Konnten lesen und schreiben                  | 54.91 | 46.93         | 51.67 | 56.65 | 57.15 |
| Hatten eine höhere Ausbildung erhalten       | 2.31  | 2.82          | 2.71  | 3.95  | 3.78  |

Unter 100 eingelieferten weiblichen Sträffingen:

|                                              | 1870         | 1871  | 1872         | 1873          | 1874  |
|----------------------------------------------|--------------|-------|--------------|---------------|-------|
| Hatten früher gar keinen Unterricht genossen | <b>50·19</b> | 50.68 | 49.04        | <b>52·5</b> 6 | 51.42 |
| Konnten nur lesen                            | 10.68        | 10.40 | 11.22        | <b>10·8</b> 8 | 13.62 |
| Konnten lesen und schreiben                  | 35.53        | 35.82 | 36.26        | 32·13         | 33:26 |
| Hatten eine höhere Ausbildung erhalten       | 3.60         | 3.10  | <b>3·4</b> 8 | 4.43          | 1.70  |

Wenn auch die Zahl der Sträffinge, welche gar keine Schulbildung genossen haben, noch mehr als den dritten Theil der Eingelieferten männlichen Geschlechts und mehr als die Hälfte jener weiblichen Geschlechts bildet, so zeigt sich doch bezüglich des männlichen Geschlechts einiger Fortschritt, indem die Percentzahl jener Sträffinge, welche gar keinen Unterricht genossen haben, in stetem Sinken begriffen ist.

Berücksichtigt man das Alter der Schüler, so waren unter 100 Schülern in den

| Männer-S | Strafan | stalten: |
|----------|---------|----------|
|----------|---------|----------|

|                                        | 1870 | 1871           | 1872           | 1873           | 1874           |
|----------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Unter 20 Jahren Von 20 bis 40 Jahren . |      | 11·65<br>83·28 | 15·43<br>81·41 | 16·19<br>81·47 | 18·94<br>78·60 |
| Ueber 40 Jahren                        |      | 5.07           | 3.16           | 2.34           | 2.46           |

In den Weiber-Strafanstalten standen unter 100 Schülerinen in dem Alter:

|                                      | 1870 | 1871           | 1872           | 1873           | 1874           |
|--------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Unter 20 Jahren Von 20 bis 40 Jahren |      | 19·25<br>77·81 | 16·56<br>75·70 | 19·98<br>74·55 | 18·46<br>77·69 |
| Ueber 40 Jahren                      |      | 2.94           | 7.74           | 5.47           | 3.85           |

Die überwiegende Mehrzahl gehörte also im ganzen Quinquennium sowohl bei den männlichen als bei den weiblichen Schülern der Altersstufe von 20 bis 40 Jahren und in zweiter Linie der Altersstufe unter 20 Jahre an, während der geringste Percentantheil auf jene Schüler entfällt, die über 40 Jahre alt sind. Bemerkenswerth ist auch das ziemlich constante Sinken der Percentualziffer jener Schüler, die über 40 Jahre alt sind, und zwar sowohl bei den männlichen als bei den weiblichen Sträflingen, von welchem bei den Weiber-Strafanstalten nur das Jahr 1872 eine zufällige Ausnahme macht.

Stellt man eine Vergleichung mit dem Alter der Sträflinge überhaupt au, so

| waren | in | den | Männer-Strafanstalten | Sträflinge | in | dem | Alter: |
|-------|----|-----|-----------------------|------------|----|-----|--------|
|-------|----|-----|-----------------------|------------|----|-----|--------|

|                                                      | • | 1870  | 1871                   | 1872                   | 1873                    | 1874                   |
|------------------------------------------------------|---|-------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Unter 20 Jahren Von 20 bis 40 Jahren Ueber 40 Jahren |   | 73.56 | 9·07<br>69·15<br>21·78 | 9·12<br>70·76<br>20·12 | 10·44<br>69·71<br>19·85 | 9·49<br>69·54<br>20·97 |

## In den Weiber-Strafanstalten Sträflinge in dem Alter:

|                                                      | 1870    | 1871                    | 1872                    | 1873                    | 1874                    |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Unter 20 Jahren Von 20 bis 40 Jahren Ueber 40 Jahren | . 68.86 | 10.53<br>67.59<br>21.88 | 10·76<br>64·63<br>24·61 | 12·77<br>63·85<br>23·38 | 10·66<br>64·95<br>24·39 |
| Ogner 40 lamien                                      | · TA.99 | XI.00                   | <b>24.01</b>            | <b>%0.00</b>            | <b>%4 00</b>            |

Während somit in den Männer-Strafanstalten der Percentsatz von Sträflingen unter 20 Jahren mit Ausnahme von 1870 ein ziemlich gleichmässiger  $(9-10^{\circ})_{\circ}$  blieb, thut die constant steigende Percentzahl der Schüler in diesem Alter dar, mit welchem Eifer und Sorgfalt der Unterricht gepflegt und insbesondere darauf gesehen wird, dass die im lernfähigen Alter stehenden Sträflinge zum regelmässigen Schulbesuche angehalten werden.

Auch bei der Altersstufe von 20 bis 40 Jahren finden wir noch den Percentsatz des Alters der Sträflinge von jenem der Schüler im gleichen Alter um 10 Percente überschritten, während das reife Alter, wie schon erwähnt, ein nahezu constantes Sinken der Schülerzahl aufweiset.

Wenn auch in den Weiber-Strafanstalten ein ziemlich ähnliches Verhältniss sich herausstellt und bei der viel grösseren Anzahl von weiblichen Sträflingen mit gänzlichem Mangel eines Unterrichts die Percentsätze der Schülerinen in der Altersstufe unter 20 Jahren sich bedeutend höher stellen, als bei den männlichen Sträflingen, so zeigt sich doch kein eigentlicher Fortschritt in der Theilnahme am Unterrichte.

Was den Erfolg in den einzelnen Unterrichts-Gegenständen betrifft, so wurden in den Männer-Strafanstalten von je 100 Schülern unterrichtet:

|                               |                                                                           | 1870                    | 1871                    | 1872                    | 1873                    | 1874                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| In der<br>Religion            | mit gutem Erfolge mit mittelmässigem Erfolge mit schlechtem Erfolge       | 58·67<br>35·56<br>5·77  | 57·69<br>36·34<br>5·97  | 52·85<br>39·37<br>7·78  | 59·83<br>32·21<br>7·96  | 68·45<br>26·40<br>5·15 |
| In Elementar-<br>Gegenständen | mit gutem Erfolge mit mittelmässigem Erfolge mit schlechtem Erfolge       | 54·58<br>29·27<br>16·15 | 47·64<br>35·43<br>16·93 | 56·52<br>30·27<br>13·21 | 64·24<br>23·84<br>11·92 | 69·32<br>23·62<br>7·06 |
| In anderen<br>Kenntnissen     | mit gutem Erfolge<br>mit mittelmässigem Erfolge<br>mit schlechtem Erfolge | 56·35<br>29·42<br>14·23 | 42·38<br>43·18<br>14·44 | 53·78<br>34·54<br>11·68 | 56·92<br>30·39<br>12·69 | 81.65<br>13.98<br>4.37 |

In den Weiber-Strafanstalten wurden von je 100 Schülerinen unterrichtet:

|                               |       |                                                         | 1870                    | 1871                    | 1872                    | 1873                    | 1874                    |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| In der<br>Religion            | { mit | gutem Erfolge mittelmässigem Erfolge schlechtem Erfolge | 56·14<br>34·73<br>9·13  | 51·30<br>38·65<br>10·05 | 44·58<br>36·22<br>19·20 | 56·68<br>28·66<br>14·66 | 50·40<br>31·78<br>17·82 |
| In Elementar-<br>Gegenständen | { mit | gutem Erfolge mittelmässigem Erfolge schlechtem Erfolge | 51·47<br>34·74<br>13·79 | 54·05<br>30·98<br>14·97 | 42·15<br>36·61<br>21·24 | 51·85<br>30·91<br>17·24 | 40·45<br>39·96<br>19·59 |
| In anderen<br>Kenntnissen     | mit   | gutem Erfolge mittelmässigem Erfolge schlechtem Erfolge | 41·54<br>41·84<br>16·62 | 34·63<br>44·88<br>20·49 | 23·64<br>37·93<br>38·43 | 26·47<br>33·08<br>40·45 | 31 91<br>32·48<br>35·61 |

In den Männer-Strafanstalten stellt sich ein namhafter Erfolg des Unterrichts heraus, indem die Zahl der mit gutem Erfolge unterrichteten Sträflinge im steten Wachsen

begriffen ist, in dem zuletzt angeführten Jahre aber sich sogar für alle Unterrichts-Gegenstände bedeutend gehoben hat. In den Weiber-Strafanstalten tritt in dieser Beziehung die gegentheilige Erscheinung zu Tage; nicht bloss unterliegt die Zahl der mit gutem Erfolge unterrichteten Sträflinge einem constanten Schwanken bezüglich aller Unterrichts-Gegenstände und sinkt seit der Reducirung der Lehrstellen in erheblichem Masse, sondern die mit schlechtem Erfolge unterrichteten Sträflinge erreichen von Jahr zu Jahr und selbst in dem Gegenstande der Religion eine nicht zu unterschätzende Quote.

Die Lehrgegenstände zerfallen in sogenannte obligate Lehrgegenstände (Religion und Elementar-Kenntnisse) und in Gegenstände gemeinnützigen Wissens. Zu ersteren sollen alle jene Sträflinge, die ohne alle Schulbildung eingeliefert werden, angehalten werden, letztere werden theils in Sonntags-Stunden, theils als förmlicher Schulunterricht "in gemeinnützigen Kenntnissen" gelehrt welchem beizuwohnen den einzelnen Sträflingen freisteht

nützigen Kenntnissen" gelehrt, welchem beizuwohnen den einzelnen Sträflingen freisteht.

Vergleicht man die Schüleranzahl nach den Unterrichts-Gegenständen mit der Gesammtzahl der Sträflinge, so entfallen solche in den Männer-Strafanstalten auf einen Sträfling, der Unterricht genossen hat:

|                                                            | 1870         | 1871         | 1872         | 1873         | 1874         |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                            |              |              |              |              |              |
| In obligaten Gegenständen<br>In gemeinnützigen Kenntnissen | 7·14<br>7·90 | 6·25<br>5·78 | 5·48<br>5·42 | 6·14<br>4·51 | 5·55<br>3·95 |

In den Weiber-Strafanstalten entfallen Sträflinge auf eine Schülerin, welche Unterricht genoss:

|                               | 1870 | 1871 | 1872 | 1873         | 1874          |
|-------------------------------|------|------|------|--------------|---------------|
| In obligaten Gegenständen     | 4.31 | 4 35 | 3.67 | 3 73         | 3.82          |
| In gemeinuützigen Kenntnissen | 7.22 | 6.93 | 5.70 | <b>5</b> ·68 | 6· <b>7</b> 8 |

Auch diese Zusammenstellung zeigt uns den Erfolg des Unterrichts in den Männer-Strafanstalten, indem von Jahr zu Jahr trotz der stets steigenden Zahl der Straflinge immer weniger Sträflinge auf einen Schüler entfallen, eine Erscheinung, welche bezüglich der freiwilligen Theilnahme am Unterrichte in gemeinnützigen Kenntnissen sich noch eclatanter offenbart, wie auch die nachfolgende Zusammenstellung der einzelnen nichtobligaten Gegenstände durch ihre von Jahr zu Jahr anwachsende Schülerzahl ersichtlich macht. In den Männer-Strafanstalten wurden unterrichtet:

|                        | 1870  | 1871  | 1872        | 1873        | 1874  |
|------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------|
| In der Landwirthschaft | 519   | 835   | 1.181       | 1.185       | 1.460 |
| In der Viehzucht       | 340   | 713   | 809         | <b>7</b> 95 | 842   |
| In der Obstbaumzucht   | 519   | 765   | 555         | 667         | 1014  |
| In der Bienenzucht     | 431   | 765   | 445         | 531         | 804   |
| In der Geographie      | 1.415 | 1,230 | 1.175       | 1.235       | 1.632 |
| In der Geschichte      | 1.196 | 1.028 | 987         | 1.117       | 1,330 |
| In modernen Sprachen   | 206   | 317   | <b>28</b> 8 | 259         | 218   |
| In der Musik           | 460   | 464   | 514         | <b>48</b> 9 | 626   |
| Im Zeichnen            | 341   | 198   | 255         | 310         | 514   |
| In der Handelsrechnung | -43   | 41    | 15          | 10          | 7     |

In den Weiber-Strafanstalten, in welchen allerdings die geringere Anzahl der Sträflinge (1 weiblicher Sträfling entfällt auf 6 männliche) die Beurtheilung erschwert, finden wir diese erfreuliche Wendung zum besseren Erfolge nicht; im Gegentheile, während vom Jahre 1870 bis 1872 ein Fortschritt in der Zahl der Schülerinen beobachtet werden konnte, äusserte sich von diesem Jahre an wieder ein Rückschritt.

Gebäude-, Wald- und Feidbrände im Jahre 1874. Nach Inhalt der von sämmtlichen Gemeinden der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder gelieferten Nachweisungen belief sich die Zahl der im Laufe des Jahres 1874 vorgekommenen Gebäudebrände auf 5.244 (gegen 5.501 im Vorjahre), die Zahl der durch dieselben ganz oder theilweise beschädigten Gebäude auf 16.823 (um 1.411 mehr als im Vorjahre), von welchen 10.547 mit Stroh, Rohr oder Schilf, 5.380 mit Schindeln oder Bretern, 692 mit Ziegeln, 201 mit Schiefer und 3 mit Metall gedeckt waren. Von den beschädigten Gebäuden waren nur 8.107 oder 48.2 Percente versichert, ein ziemlich ungünstiges Durchschnitts-Verhältniss, welches hauptsächlich auf Rechnung Galizien's, der Bukowina und Dalmatien's zu stellen ist, wo das Versicherungswesen leider bis heute noch wenig Eingang bei der Bevölkerung

gefunden hat; denn wählend in Nieder-Oesterreich 89.7, in Ober-Oesterreich 75.8, in Salzburg 82.2, in Steiermark 70, in Böhmen 70, in Mähren nahezu 66 und in Schlesien noch 46.5 Percente der beschädigten Gebäude versichert waren, sinkt diese Quote in der Bukowina auf 266, in Galizien auf 217 und in Dalmatien sogar auf 52 Percente herab! Der durch obige 5.244 Brandfälle herbeigeführte Schaden an Gebäuden und Mobilien zusammen betrug 22,046.742 Gulden (gegen 20,859.900 Gulden im Vorjahre), die von den verschiedenen Versicherungs-Anstalten und Vereinen geleistete Entschädigung dagegen 7,281.676 fl. (gegen 6,793.040 fl. im Vorjahre) oder 33 Percente des Schadenbetrags, wovon 5,861.764 fl. auf Immobiliar und 1,419.912 fl. auf Mobiliar-Entschädigung entflelen.

Bei 3.402 Brandfällen (64.8 Percenten der Gesammtzahl) blieb die Entstehungsursache des Brandes unaufgeklärt; von den übrigen 1.842 Brandfällen waren 811 (44.0 Percente) durch Brandlegung, 587 (31.8 Percente) durch Fahrlässigkeit, 250 (13.5 Percente) durch Blitz und 194 durch verschiedene andere Ursachen, namentlich durch mangelhafte Feuer-Blitz und 194 durch verschiedene andere Ursachen, namentich durch mangenative rederanlage (in 76 Fällen), durch ungenügende Reinigung der Kamine (in 28 Fällen), feuergefährlichen Geschäftsbetrieb (in 20 Fällen), durch Funkenfug, Selbstentzündung und durch Spielen von Kindern mit Zündhölzchen, durch Wahn- und Blödsinnige voranlasst. Die bedeutendsten, im Laufe des Jahres 1874 vorgekommenen Feuersbrünste waren jene zu Gorlice (Galizien, 3. October, 1,100.850 fl. Schaden, 238 beschädigte Gebäude), Braunau (Ober-Oesterreich, 28. März, 830.000 fl. Schaden, 120 beschädigte Gebäude), Falkenau (Böhmen, 22 Juni: 205 150 fl. Schaden, 154 beschädigte Gebäude), Braunseifen (Mähren, Ryk Römer, 23. Juni, 805.150 fl. Schaden, 154 beschädigte Gebäude), Braunseifen (Mähren, Bzk. Römerstadt, 30. September, 400.000 fl. Schaden, 144 beschädigte Gebäude), Ležaisk (Galizien, 388.720 fl. Schaden, 263 beschädigte Gebäude), Skole (Galizien, 21. April und 11. Mai, 290.000 fl. Schaden, 112 beschädigte Gebäude), Deutschhausen (Bzk. Sternberg in Mähren, 2. August, 278.000 fl. Schaden, 90 beschädigte Gebäude), Jaworzno (Galizien, 30. Juli, 246.860 fl. Schaden, 365 beschädigte Gebäude), Mühlbach (Tirol, 1. November, 200.900 fl. Schaden, 48 beschädigte Gebäude), Kulikow (Galizien, 194.540 fl. Schaden, 10 beschädigte Gebäude), Johannesberg (Bzk. Gablonz in Böhmen, 19. October, 180.000 fl. Schaden, Fabriksbrand), Hlinsko (Bzk. Chrudim in Böhmen, 2. October, 130.000 fl. Schaden, 116 beschädigte Gebäude), Kammern (Steiermark, 28. u. 31. März, 125.000 fl. Schaden, 39 beschädigte Gebäude), Plan (Böhmen, 1. Juni, 166.000 fl. Schaden, 44 beschädigte Gebäude), Zwittawka (Bzk. Boskowitz in Mähren, 10. Juli, 120.000 fl. Schaden — Schafwollspinnerei), Minichthal bei Eisenerz (Steiermark, 26. April, 129.000 fl. Schaden — Papierstofffabrik), Porschnitz bei Trautenau, (3. Juni, 233.000 fl. Schaden — Spinnerei).

Auf die einzelnen Länder vertheilten sich die oben angegebenen Gesammtziffern in nachstehender Weise: 23. Juni, 805.150 fl. Schaden, 154 beschädigte Gebäude), Braunseifen (Mähren, Bzk. Römer-

in nachstehender Weise:

|                      | Brände     | Beschädigte<br>Gebäude | Versicherte<br>Gebäude | Schaden-<br>Betrag fl.  | Entschädigungs-<br>Betrag fl. |
|----------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nieder-Oesterreich   | 357        | 988                    | 886                    | 1,725.752               | 877.591                       |
| Ober-Oesterreich     | 162        | 517                    | 392                    | 1,994.650               | 966.250                       |
| Salzburg             | 32         | 62                     | 51                     | 183.5 <b>3</b> 0        | <b>64</b> .0 <b>30</b>        |
| Steiermark           | 298        | <b>520</b>             | 36 <b>4</b>            | <b>874.66</b> 0         | 321.360                       |
| Kärnten              | 108        | 202                    | <b>154</b>             | 303 970                 | 119.0 <b>4</b> 0              |
| Krain ·              | 94         | 326                    | 136                    | 206.030                 | <b>5</b> 0.5 <b>5</b> 0       |
| Küstenland           | 58         | 108                    | <b>59</b>              | 1 <b>47.24</b> 0        | <b>8</b> 8 170                |
| Tirol und Vorarlberg | 119        | 456                    | 3 <b>2</b> 2           | 927.400                 | 277.520                       |
| Böhmen               | 1.230      | 3.096                  | 2.239                  | 7,113 330               | 2,594.365                     |
| Mähren               | 676        | 2.645                  | 1.740                  | 2,900.670               | 849 630                       |
| Schlesien            | 123        | 228                    | 106                    | <b>325</b> .690         | 141.200                       |
| Galizien             | 1.838      | 7.474                  | 1.625                  | 5 270.460               | 911.680                       |
| Bukowina             | 73         | 105                    | <b>2</b> 8             | <b>56</b> .3 <b>5</b> 0 | 19.130                        |
| Dalmatien            | <b>7</b> 6 | 96                     | 5                      | 17.010                  | 1.160                         |

Die Zahl der im Laufe des Jahres 1874 vorgekommenen Waldbrände belief sich auf 254 (gegen 117 im Vorjahre), von welchen 39 durch Brandlegung, 79 durch Fahrlässigkeit, 9 aus verschiedenen anderen und 127 aus unaufgeklärt gebliebenen Ursachen entstanden waren. Die durch obige 254 Brände ganz oder theilweise beschädigte Waldfläche betrug 889 6 Hektaren (gegen 583 7 des Vorjahres), der dadurch veranlasste Schaden 106.827 Gulden (gegen 64.271 Gulden im Vorjahre). Die meisten Waldbrände zählte im Jahre 1874 Galizien — 64 mit 302.6 Hektaren beschädigter Fläche und 18.157 fl. Schaden, — dann Tirol und Vorarlberg — mit 72.5 Hektaren beschädigter Fläche und 10.566 fl. Schaden — endlich Böhmen — 38 Brände mit 103 Hektaren beschädigter Waldfläche und 37.825 fl. Schaden.

Feld brände — an stehenden Früchten und im Freien gelagerten "Mandeln", "Schobern", "Tristen" u. dgl. — kamen, wie in allen früheren Jahren, so auch während des Jahres 1874 verhältnissmässig nur wenige — 156 (gegen 182 des Vorjahres) vor, davon die meisten in Dalmatien (47), Böhmen (40), Galizien (26) und Nieder-Oesterreich (13). 44

dieser Feldbrände, mit welchen ein Gesammtschaden von 58.834 Gulden verbunden war, wurden durch Brandlegung, 20 durch Fahrlässigkeit, 6 durch verschiedene andere und 86 durch unbekannt gebliebene Ursachen herbeigeführt.

Die Volkszählung im Polizei-Rayon Wien 1875. Die Polizei-Direction in Wien liess bekanntlich am 17. April 1875 durch die Sicherheitswache eine summarische Erhebung der Hänser und Einwohner des Polizei-Rayons vornehmen, deren Ergebnisse auch einige Tage später in die Oeffentlichkeit gelangten. Die detaillirten Aufnahmen wurden nach einer neuerlichen eingehenden Ueberprüfung lithographisch für administrative Zwecke verwielfältigt. Diesem hochinteressanten Operate entnehmen wir die nachfolgenden Mittheilungen.

Die Zählung wurde durch 250.000 Meldzettel für die Wohnparteien und 24.600 für die Geschäftslocale ins Werk gesetzt, mit deren Vertheilung, Wiedereinsammlung und ersten Eintragung in die Sammellisten 943 Mann der Sicherheitswache im Laufe von fünf Tagen zu Stande kamen. Obwohl man es, dem angestrebten Zwecke gemäss, bei den einfachsten Angaben bewenden liess, die Wohnpartei — nicht die Individuen — zum Ausgangspuncte der Zählung nahm und für Afterparteien, Dienstleute u. dgl. nur summarische Angaben forderte, so wurde mit dieser Zählung doch der erste Versuch einer Verwendung von Zählkarten für Oesterreich in größerem Massstabe durchgeführt und ergab so entsprechende Resultate, dass hiermit jedenfalls ein guter Fingerzeig für die Vorbereitung zur nächsten allgemeinen Volkszählung gegeben ist.

Der Wiener Polizei-Rayon erfahr wiederholt Aenderungen seines Umfangs und wurde namentlich in jüngster Zeit durch Einbeziehung einer Anzahl von Ortschaften der Umgebung, darunter dem stark bevölkerten Simmering (18.319 Bewohner), erheblich orweitert. Wird von diesem Umstande abgesehen, so stellt sich die im Operate gebrachte Uebersicht des Anwachsens der Bewohnerzahl seit 1820 ausserordentlich interessant dar. Die Volksmenge einschließlich der Garnison betrug:

|      | im Gemeindegebieto<br>Wien | iu den Vororten | Zusammen im Polizei-<br>Rayon |
|------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1820 | 260.244                    | 38.515          | 298.739                       |
| 1830 | 317.768                    | 48.312          | <b>3</b> 66.08                |
| 1840 | 356.870                    | 59.996          | 416.866                       |
| 1843 | <b>37</b> 5.933            | 69.338          | 445.271                       |
| 1846 | 407.980                    | 83.264          | 491.244                       |
| 1850 | 431.147                    | 92.543          | 523.690                       |
| 1857 | 516.105                    | 130.006         | 646.111                       |
| 1869 | 632.127                    | 222.337         | 854.464                       |
| 1872 | <b>628.05</b> 3            | 277.625         | 905.678                       |
| 1875 | 673.865                    | 346.905         | 1,020.770                     |

Während der genannten 55 Jahre hat also die Bevölkerung im Weichbilde von Wien um 158.9 Percente zugenommen oder sich mehr als verdoppelt, jone der Vororte ist aber um 800.7 Percente, also auf das Neunfache der Ziffer des Jahres 1820, angewachsen. Im Ganzen ergibt sich für den Polizei-Rayon eine Vermehrung von 241.6 Percenten. Die Bevölkerung Wien's wuchs während des ganzen Zeitraumes ziemlich gleichförmig an, jene der Vororte aber stieg stets rascher. Die durchschnittliche jährliche Zunahme berechnet sich nämlich folgendermassen:

| Bourges manner . | in Wien      | in den Vororten |
|------------------|--------------|-----------------|
| 1820—1830        | 22 Percente. | 2.5 Percente,   |
| 1831 1840 .      | 1.2 "        | 2.4 "           |
| 1841—1843 .      | 1.5 ,        | 5.2             |
| 18441846         | 2·1 ,        | 6.7 ",          |
| 1847—1850        | 14           | 2.5             |
| 1851—1857        | 1.2          | <b>5</b> ·8 ",  |
| 1858—1869        | <b>2·3</b> " | 5·9 <u>"</u>    |
| 1870—1872        | 0.2          | 8·3 "           |
| 1873—1875        | 2.7          | 8.0 ,           |

Der Aufschwung der Vororte beginnt schon nach dem Jahre 1840, nimmt aber namentlich in den unmittelbar an die Stadt gränzenden Orten nach 1857, als die Wohnungsnoth in Wien hoch stieg, ganz ausserordentliche Dimensionen an. Diess zeigt sich namentlich in den Jahren 1870 bis 1872, wo die durch Mangel und hohe Miethen der Wohnungen hervorgerufenen Uebersiedlungen "vor die Linie" so massenhaft waren, dass die Bevölke-

rungszahl des Stadtgebietes sogar einen Rückgang erlitt, jene der Vororte dagegen jährlich um mehr als 8 Percente stieg. Vom Jahre 1857 bis 1875 stieg die Einwohnerzahl in Unter-Meidling von 5.882 auf 28.737, in Fünfhaus von 13.639 auf 39.786, in Rudolfsheim von 15.211 auf 26.553, in Ottakring von 12.468 auf 30.304, in Herrnals von 14.437 auf 56.662, in Neu-Lerchenfeld von 9.052 auf 21.264, in Währing von 5.107 auf 35.714, in Simmering von 6.467 auf 18.319.

Für die innere Stadt bringt der Bericht noch ausführlichere, bis zum Schlusse des vorigen Jahrhunderts zurückgehende Mittheilungen. Dieselbe zählte:

| im | Jahre | 1794 |   |  |  | 1.340 | Häuser     | und | 53.277         | Einwohner, |
|----|-------|------|---|--|--|-------|------------|-----|----------------|------------|
| ,  | n     | 1796 |   |  |  | 1.311 | "          | **  | <b>59</b> .303 | •          |
| ** | 27    | 1799 |   |  |  | 1.313 | • "        | •1  | 57.413         | n          |
| ;  |       | 1810 |   |  |  | 1 316 | <b>5</b> 7 | **  | 47.304         | ,,         |
| •, | ;1    | 1820 |   |  |  | 1.322 | 17         | ;;  | 52.498         | ,,         |
| ٠, | "     | 1834 |   |  |  | 1.214 | 11         | ••  | 54.075         | 23         |
| ٠, | ;;    | 1837 |   |  |  | 1.212 | 22         | "   | 53.640         | ;;         |
| *7 | **    | 1840 |   |  |  | 1.218 | n          | **  | 52.593         | ,,         |
| ** | ")    | 1843 |   |  |  | 1.218 | "          | **  | 56.828         | **         |
| ٠, | 7     | 1846 |   |  |  | 1.198 | 17         | *;  | 56.648         | <b>2</b> 7 |
| 79 | "     | 1857 | • |  |  | 1.134 | n          | n   | 53.187         | n          |
| 79 | ,,    | 1869 |   |  |  | 1.172 | n          | 11  | 63.901         | n          |
| "  | "     | 1872 |   |  |  | 1.316 | n          | 77  | 67.624         | n          |
| n  | 17    | 1875 |   |  |  | 1.350 | ת          | "   | <b>72</b> .399 | я          |

So lange der Ringpanzer der Befestigungsmauern die alte Stadt umschloss, blieb die Volkszahl stationär, ja es fehlte nicht an bedeutenden Rückgängen derselben, wie im Jahre 1810, welches unmittelbar auf die französische Invasion folgte und daher ausnahmsweise wenig Fremde in Wien zählte. Die Häuserzahl ging sogar bis 1857 sehr erheblich zurück, indem durch Umbauten die alten kleinen Häuser zu grösseren zusammengezogen wurden, aber kein Raum für Neubauten gegeben war. Durch Grösse und Höhe ersetzen jedoch die neuen Häuser die abnehmende Zahl, so dass die durchschnittliche Bewohnerzahl völlig die gleiche blieb; auf 1 Haus entfielen im Jahre 1794 39.4, 1796 45.3 Bewohner, und nach dem Räckschlage durch die Franzosenkriege (1810 35.9) im Jahre 1834 wieder 44.5 und so fort fast ohne Aenderung bis 1857, in welchem auf 1 Haus 46.9 Bewohner entfielen. Erst die Stadterweiterung brachte eine gründliche Aenderung, indem auf dem Raume der Wälle und Gräben und des Glacis zahlreiche Neubauten entstanden und hierdurch nicht nur Häuser- und Bewohnerzahl stieg, sondern auch die relative Zahl der letzteren sich hob, 1869 auf 1 Haus 54.5, 1875 53.6 Bewohner entfielen.

Im ganzen Gemeindegebiete und in den Vororten wurden Häuser gezählt:

|      |  |  |  | _ |  |    |      |         |    |     |          | _      |
|------|--|--|--|---|--|----|------|---------|----|-----|----------|--------|
| 1857 |  |  |  |   |  | in | Wien | 8.946,  | in | den | Vororten | 3.849, |
| 1869 |  |  |  |   |  | 11 | 77   | 10.249, | 77 | •   | n        | 6.427, |
| 1872 |  |  |  |   |  | "  | 22   | 10.826, | "  | ,,  | n        | 7.488, |
| 1875 |  |  |  |   |  | "  | "    | 11.763, | "  | 37  |          | 9.951. |

Die Zahlen des letzten Jahres theilen sich wieder:

| bewohnte Häuser in Wien          | 11.191, | in | den | Vororten |  |  | 9.466, |
|----------------------------------|---------|----|-----|----------|--|--|--------|
| unbewohnte Häuser in Wien        | 230,    | 22 | 77  | n        |  |  | 297,   |
| in Bau begriffene Häuser in Wien | 342.    | _  | _   | _        |  |  | 188.   |

Durchschnittlich ergeben sich daher Bewohner auf 1 Haus:

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |       |    |   | Vororten |       |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-------|----|---|----------|-------|
| 1869 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | n  | n  | 61.7, | 27 | n |          | 34.5, |
| 1872 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | "  | "  | 58.0, | 77 | n | "        | 37.1, |
| 1875 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ., | ** | 57.3. |    |   | 77       | 34·9. |

1875, wenn nur die wirklich bewohnten Häuser in Rechnung gezogen werden, in Wien 60.2, in den Vororten 36.6.

Der Umschlag der Wohnungsverhältnisse in Wien von der vor einem Jahrzehent hochgradigen Wohnungsnoth zu erträglicheren Zuständen ist unverkennbar. Noch deutlicher würde er sich zeigen, wenn aus den älteren Jahren eine Nachweisung zu Gebote stünde, wie sie der Bericht für 1875 gibt, nämlich eine Nachweisung der Häuser und Bewohner der einzelnen Gassen und Plätze.

Das Gemeindegebiet Wien hat 62 Gassen und Plätze, in welchen durchschnittlich mehr als 100 Bewohner auf 1 Haus kommen. Bei mehreren derselben geschieht diess allerdings durch die Grösse und dichte Bevölkerung einzelner öffentlicher Gebäude, Anstalten und Casernen,

so beim Burgring (194 Bewohner auf 1 Haus) durch die Hofburg, bei der Hofstallstrasse (327) durch den Marstall, beim Neuthor (326), Heumarkt (268) und der Rahlgasse (230) durch die Casernen, bei der Rathhausstrasse (233) durch das Criminalgebäude, bei der Alserstrasse (466), Schwarzspanierstrasse (477), Spitalgasse (233), Lazarethgasse (172) und Van Swietengasse (132) durch die Kranken- und Versorgungshänser. Eine nicht geringe Anzahl anderer Strassen besitzt überhaupt eine ausserordentlich dicht gedrängte Bevölkerung, und zwar sind diess zum geringern Theile ältere Strassen mit grösseren Häusern, sondern zumeist neuerbaute, wo die geringe Bauarea durch Uebereinanderthürmen vieler Stockwerke mit kleinen Quartieren ersetzt wird, welche letztere von wenig bemittelten Wohnparteien und ihren Aftermiethern aufs Aeusserste ausgenützt werden. Mit den grössten durchschnittlichen Bewohnerzahlen auf 1 Haus gehören hierher: im I. Bezirke die Schottengasse (159), der Lazenhof (150), die Freiung (144); im II. Bezirke die Robertgasse (170), die Pfeffergasse (154), die Nordbahnstrasse (147); im III. Bezirke die Blechthurmgasse (177), die Kleinschmiedgasse (156); im V. Bezirke der Einsiedlerplatz (148); im VI. Bezirke die Engelgasse (174), die Bettlerstiege (134), die Kurzgasse (133); im VII. Bezirke die Mölkergasse (135), die Lederergasse (104), die Spindlergasse (103); im VIII. Bezirke die Mölkergasse (135), die Lederergasse (102); im IX. Bezirke die Viriolgasse (158); im X. Bezirk die Simmeringer-Strasse (215), die Berthagasse (156), die Johannitergasse (114), die Quellengasse (107).

(215), die Berthagasse (156), die Johannitergasse (114), die Quellengasse (107).

Häuser mit mehr als 300 Bewohnern wurden im Gemeindegebiete von Wien 42 gezählt. Das grösste darunter ist das Starhemberg'sche Freihaus im IV. Bezirke, mit 1.256 Bewohnern. Ihm zunächst rangirte bei der Zählung von 1869 das Bürgerspitalsgebäude in der innern Stadt mit 1.022 Bewohnern, welches jetzt parcellirt und im Umbau begriffen

st. Weiter fanden sich

```
1 Haus mit 809 Bewohnern im VIII. Bezirke (Mölkerhof),
                                               (Fischerhaus 1),
             748
                                  III.
                                          "
          "
             638
                                  III.
                                               (Kölblhaus),
             635
                                    I.
                                               (Schottenhof),
3 Häuser zwischen 500 und 600 Bewohnern,
                     400
10
                              500
24
                     300
                              400
```

Die gleichzeitig vorgenommene Erhebung der Geschäftslocale, welche nicht zugleich als Wohnung dienen, ergab 4.812 in der inneren Stadt (I. Bezirk), 8.296 in den übrigen Stadtbezirken und 4.716 in den Vororten, zusammen 17.824. Am zahlreichsten darunter fanden sich: 1.486 Gasthäuser, 1.342 Localitäten von Fragnern, 692 von Vermischtwaarenhändlern, 672 von Branntwein-Erzeugern und Schänkern, 595 Schuhwaarenniederlagen, 469 Geschäftslocale von Fleischern, 405 Kleidermagazine, 404 Localitäten von Trödlern, 370 von Friseuren, 370 von Commissionsgeschäften, 332 Tabaktrafiken, 315 Verkaufslocale von Milchmaiern etc.

Für eine Grossstadt mit so raschem Aufschwunge wie Wien genügen die mit eingehenden Volksbeschreibungen verbundenen, daher nur nach längeren Perioden wiederkehrenden Staats-Zählungen nicht, es wird daher allenthalben Vorsorge getroffen, in Zwischenperioden die Volkszahl nebst einigen anderen wichtigen Momenten zu constatiren. Auch in Wien wurde ein solcher Versuch 1864 durch die Gemeindeverwaltung, leider mit ungünstigem Erfolge, gemacht. Nunmehr hat die Polizeibehörde die Sache in die Hand genommen und die Häuser- und Volkszahl schon zweimal (1872 und 1875) für ihren ganzen Rayon mit bestem Erfolge conscribirt. Der sehr verdienstvolle Verfasser des Berichtes, Ober-Polizeirath und Central-Inspector Rauscher, liess es aber nicht bei der Zusammenstellung der Daten bewenden, sondern schuf durch Vergleichung derselben mit jenen früherer Perioden, soweit Daten zu gewinnen waren, ein Bild der Entwicklung Wien's, welches ihm zu hoher Ehre gereicht.

Die Vereine Stelermark's. Der Bestand der Vereine Stelermark's, eines Landes, welches rücksichtlich der Entwicklung des Vereinswesens in den Jahren 1872, 1873, 1874 und 1875 und der Betheiligung der Bevölkerung nächst Nieder-Oesterreich, Böhmen und Mähren am meisten hervorragt, ergibt sich aus folgender Tabelle:

<sup>&#</sup>x27;) Dieses ausgedehnte Zinshaus in der Schimmelgasse war 1869 mit 1.372 Bewohnern belegt, also das dichtest bewohnte Privathaus in Wien. Dass die Zahl der zumeist sehr armen Miether und Aftermiether so weit herabging, gibt wieder einen Beleg der Verbesserung, welche in den Wohnverhältnissen Wien's eingetreten ist und namentlich in dem genannten Falle durch Sanitätszustände dringend geboten war.

| Vereins-Gruppe                              | Z    | hl der   | Vereir | 10   | Zahl        | der Mitg | lieder  |  |
|---------------------------------------------|------|----------|--------|------|-------------|----------|---------|--|
| A creme-graphe                              | 1872 | 1873     | 1874   | 1875 | 1872        | 1873     | 1874    |  |
| Bildungs-Vereine                            | 19   | 19       | 19     | 20   | 2.793       | 1.754    | 1.59    |  |
| Casino-Vereine                              | 6    | 6        | 6      | 7    | 1.675       | 1.484    | 1.41    |  |
| Consum-Vereine                              | 14   | 13       | 10     | 10   | 5.846       | 5.707    | 4.90    |  |
| Fach-Vereine                                | 19   | 27       | 25     | 25   | 3.668       | 3.175    | 2.29    |  |
| Feuerwehr-Vereine                           | 46   | 60       | 79     | 88   | 4.062       | 5.609    | 7.42    |  |
| Gesang-Vereine                              |      | 46       | 47     | 43   | 2.589       | 3.098    | 2.89    |  |
| Geselligkeits-Vereine                       |      | 23       | 25     | 26   | 1.185       | 1.330    | 1.87    |  |
| Vereine zur Förderung von Handel            |      | ""       | ~~     | "    |             |          |         |  |
| und Industrie                               | 5    | 5        | 5      | 4    | 933         | 943      | 87      |  |
| Krankenunterstützungs - u. Leichen-         |      | •        | ١,٠    | 1 -  | , ,,,,      | 010      | "       |  |
| bestattungs-Vereine                         | 55   | 62       | 75     | 83   | 18.986      | 20.557   | 21.10   |  |
| Kunstvereine                                |      | 3        | 3      | 3    | 870         | 1.048    | 1.10    |  |
| Vereine zur Förderung der Land-             | "    | "        |        | "    | l ""        | 1.010    | 1       |  |
| wirthschaft                                 | 7    | 22       | 21     | 20   | 6.004       | 6.563    | 6.68    |  |
| Lehrer-Vereine                              | 28   | 34       | 34     | 35   | 1.216       | 1.469    | 1.58    |  |
| Lese-Vereine                                | 26   | 24       | 25     | 24   | 1.362       | 1.246    | 1.24    |  |
| Musik-Vereine                               | 1    | 4        | 8      | 13   | 489         | 452      | 55      |  |
| Pensions - und Alterversorgungs-            | •    | <b>T</b> | "      | 1.0  | 700         | ₹0~      | ١ ٠٠    |  |
| Vereine                                     | 2    | 2        | 2      | 2    | <b>2</b> 61 | 260      | 25      |  |
| Politische Vereine                          | 123  | 119      | 118    | 112  | 22.110      | 21.267   | 20.86   |  |
| Productiv-Associationen u. Magazius-        | 120  | 119      | 110    | 112  | ZZ.110      | 21.201   | 20.00   |  |
|                                             | 7    | 9        | 3      | 3    | 518         | 149      | 7       |  |
| Vereine                                     | 7    | 8        | 8      | 10   | 157         | 226      | 19      |  |
|                                             | 10   | ıî       |        | 111  | 630         | 631      | -57     |  |
| Spar- und Losankaufs-Vereine                | 10   | 1 1      | 12     | 1 1  | 200         | 150      | 15      |  |
| Stenographen-Vereine                        | 1    | 1        | 1      | 1    | 200         | 190      | 10      |  |
| Turn- und ähnliche Vereine zur              |      |          |        |      | i           |          |         |  |
| Förderung der körperlichen Ge-<br>wandtheit | 11   | 12       | 11     | 10   | 970         | 1.001    | 1.42    |  |
|                                             |      | 7        | 7      |      | 909         | 1.001    | 1.42    |  |
| Verschönerungs-Vereine                      | 6    |          |        | 6    | 2.182       |          |         |  |
| Vorschusscassen-Vereine                     | 24   | 24       | 13     | 13   |             | 2.677    | 1.49    |  |
| Wechselseitige Versicherungs-Vereine        | 9    | 18       | 8      | 11   | 86.202      | 91 635   | 93.21   |  |
| Wissenschaftliche Vereine                   |      | 15       | 17     | 18   | 1.864       | 2.074    | 1.89    |  |
| Wohlthätigkeits-Vereine                     | 30   | 35       | 37     | 40   | 7.520       | 8.252    | 8.09    |  |
| Soustige Vereine                            |      | 4        | 8      | 9    | 2.188       | 3.019    | 2.25    |  |
| Zusammen                                    | 539  | 603      | 627    | 647  | 177.389     | 186.848  | 1187.26 |  |

Man ersieht hieraus, dass sowohl die numerische Entwicklung der Vereine Steiermark's als auch der Mitgliederzahl — soweit dieselbe bekannt ist, da die Nachweisungen für 1875 erst später einlangen können — in Zunahme begriffen.

Nebst den Versicherungs-Vereinen mit einer Anzahl von 93.000 Theilnehmern stellen das grösste Contingent zu den Vereinen die politischen, sowie die Krankenunterstützungs- und Leichenbestattungs-Vereine.

Die ersteren zählten 112 Vereine und 20.862 Mitglieder, wie wohl nicht zu übersehen ist, dass die politischen Vereine, nachdem die Heftigkeit des Parteienkampfes schon im Jahre 1870 und 1871 den Höhepunct erreicht hat, seit dem Jahre 1872 einem

mässigen, aber constanten Rückschritte entgegengehen.

Die Kranken-Vereine erfuhren durch Bildung von Veteranen-Vereinen einen Zuwachs, welcher für die Beliebtheit der Form der Kranken-Unterstützung und Leichenbestattung in gewissen Kreisen, sowie für die erspriessliche Thätigkeit derselben spricht. Steiermark zählte nämlich im Jahre 1875 nebst 8 Filialen 83 Kranken-Vereine, unter denen 37 Veteranen-Vereine erschienen; die Landeshauptstadt selbst besass 3 Veteranen-Vereine. Nebst den Veteranen-Vereinea verdient in dieser Kategorie noch die Gratzer allgemeine steiermärkische Invalidencassa einige Beachtung, welche in den Jahren 1872, 1873, 1874 und 1875 abwechselnd 7 und 8 Filialen mit einer Gesammt-Mitgliederzahl von durchschnittlich 5.000 besass.

Die Fouerwehr-Vereine weisen, wenn sie auch quantitativ noch nicht die Bedeutung der vorhergehenden Gruppen erreicht haben, verhältnissmässig den kräftigsten Aufschwung nach; ihre Auzahl hat sich seit dem Jahre 1872 beinahe verdoppelt, die Mitgliederzahl um mehr als 3.000 zugenommen, und für ihre Nützlichkeit und Nothwendigkeit spricht auch die Thatsache, dass im Verlaufe der Jahre 1872, 1873 und 1874 kein einziger dieser Vereine der Auflösung verfallen ist.

Die Zahl der activen Feuerwehrmänner lässt sich allerdings von den unterstützenden Mitgliedern der Feuerwebren nicht streng sondern, da die Vereinsberichte diess nicht thun; immerhin bleibt das Verdienst der steiermärkischen Bevölkerung, den grösseren Schutz des Privat-Eigenthums anzustreben, ein unbestrittenes, zumal sämmtliche Vereine

auf freiwilliger Entstehung beruhen und unentgeltliche Leistungen bedingen.

Die lebhafteste Bewegung zeigten im Jahre 1875 die Gratzer Geselligkeits-Vereine, wiewohl sie scheinbar nur I Neubildung dem Vorjahre gegenüber aufweisen. In Gratz wurden nämlich 1875 19 Geselligkeits-Vereine, und zwar sämmtlich Studenten-Vereine, neu concessionirt, von denen jedoch schon im Frühjahre 1875 6 und 12 ältere Studenten-Vereine wieder aufgelöst wurden. Der heutige Stand ergibt 26 Vereine mit 1871 Mitgliedern.

Auffallen dürfte der erhebliche Rückgang in dem Bestande der Vorschuss-Vereines der Vereine, welcher jedoch nur bezüglich des "Marbarger Spar- und Vorschuss-Vereines der Arbeiter an der Südbahu-Werkstätte" auf einer Auflösung beruht, während andere 10 Vereine sich nach dem Gesetze vom 9. April 1873 in registrirte Genossenschaften umwandelten,

Die im Jahre 1875 bestandenen Vereine Steiermark's scheiden sich nach ihrer Entstehungszeit in folgende Gruppen:

| Ent-<br>stehungs-<br>Jahr | Zahl<br>der<br>Vereine | Ent-<br>stehungs-<br>Jahr | Zahl<br>der<br>Vereine | Ent-<br>stehungs-<br>Jahr | Zahl<br>der<br>Vereine | Ent-<br>stehungs-<br>Jahr | Zahl<br>der<br>Vereine | Ent-<br>stehungs-<br>Jahr | Zahl<br>der<br>Vereine |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1817                      | 1                      | 1847                      | 1                      | 1855                      | 3                      | 1862                      | 13                     | 1869                      | 68                     |
| 1819                      | 3                      | 1848                      | 3                      | 1856                      | 2                      | 1863                      | 16                     | 1870                      | 75                     |
| 1828                      | 1                      | 1850                      | 2                      | 1857                      | 2 3 9                  | 1864                      | 5                      | 1871                      | 75                     |
| 1837                      | 1                      | 1851                      | 1                      | 1858                      | 9                      | 1865                      | 11                     | 1872                      | 77                     |
| 1839                      | 1                      | 1852 .                    | 1                      | 1859                      |                        | 1866                      | 6                      | 1873                      | 63                     |
| 1843                      | 1                      | 1853                      | 8                      | 1860                      | 3                      | 1867                      | 12                     | 1874                      | 71                     |
| 1846                      | 2                      | 1854                      | 2                      | 1861                      | 9                      | 1868                      |                        | 1875                      | 65                     |

Als der älteste noch bestehende Verein Steiermark's entstand im Jahre 1817 der steiermärkische Musikverein in Gratz; einen namhafteren Aufschwung gewann die Vereinsbildung Steiermark's erst im Jahre 1868, in welchem Jahre 31 bis Ende 1875 noch bestehende Vereine entstanden, und erreichte ihren Höhepunct im Jahre 1872 mit 77 solchen Vereinen.

Unter den 20 bestehenden Bildungsvereinen erscheint als der älteste der im Jahre 1853 entstandene katholische Gesellenverein in Gratz; diese Vereinsgruppe erfuhr die stärkste Entwicklung in den Jahren 1869 und 1874, in welchen je 4 Vereine

Der älteste unter den Casino-Vereinen fällt in das Jahr 1839, nämlich der Verein "Ressource" in Gratz; die verhältnissmässig stäkste Entwicklung brachte das Jahr 1857 mit zwei solchen Vereinen, von den übrigen Vereinen entfällt je einer auf das Jahr 1864, 1867, 1868 und 1875. Die Casino-Vereine erfreuen sich überhaupt in Steiermark einer geringen Beliebtheit und treten seit dem Jahre 1869 mit Ausnahme des im Jahre 1875 neugegründeten Casino-Vereins in Voitsberg ausschliesslich als Geselligkeits- und Lesevereine auf.

Was diese beiden letzteren Kategorien anbelangt, so finden wir unter den Geselligkeitsvereinen den ältesten im Jahre 1863 und die stärkste Entwicklung mit der Zahl von fünf Vereinen im Jahre 1872, wogegen unter den Lesevereinen als der älteste der im Jahre 1854 entstandene katholische Leseverein in Eisenerz und die stärkste Gründung von vier Vereinen im Jahre 1874 erscheint.

Die bestehenden Consum-, Fach-, Gewerbe-, Spar-, und Los- sowie Vorschuss-Vereine, die wir unter dem Sammelnamen der wirthschaftlichen Vereine zusammenfassen wollen, beginnen, abgesehen von dem im Jahre 1837 gegründeten "Steiermärkischen Gewerbevereine" sowie der im Jahre 1859 als Vorschussverein entstandenen Gewerbebank in Gratz, durchgehends erst im siebenten Decennium dieses Jahrhunderts ihre Thätigkeit, und fällt die Bildung von je acht Vereinen dieser Art auf die im Jahre 1872 gegründeten Fach- und Vorschussvereine. Die hervorragendste Bedeutung in der gesammten Gruppe gewinnen die land wirthschaftlichen Vereine und insbesondere die in Steiermark zweitälteste, im Jahre 1819 gegründete "k. k. Steiermärkische Landwirthschafts-Gesellschaft" in Gratz, die nebst einer namhaften Mitgliederzahl einen Bestand von 55 Filialen aufweist.

Was die für körperliche Ausbildung sorgenden Vereine, nämlich die Feuerwehr-, Schützen- und Turnvereine, anbelangt, so zählen die Turnvereine in Steiermark bereits zu den antiquirten; selbst in ihrer Blüteperiode, nämlich im Jahre 1862, hatten sie that note as to in Table 1905 the many 1 Personal strapes afforeness or proper and that a so to the Table 1975 we show the stronger Air has Neutrinous this and property of a so to the Albert of the show the few manual Loss bivers in the straight of the or table to the control of the straight of the to the few that the few the transfer and the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the strai

Further not be streemeder Entring sich ber Weltlichtgeressin erweiht in der Beiter not besterhältigen das Belärfils pepulseniger Threewitting in Association talk beschildigen beschildigen bei das Beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen beschilt beschilt beschildigen beschildigen beschildigen beschildigen

Note minier manifemen sick die zwielmende Priege des geistigen Lebens in den Altheim Musik- und Wisselnschlafte-Vereinen namentick in den beiden denzenen deren stärkene Entwicklung in die Jahre 1974 und 1977 fällt. Zo

R. M. Klar: Statistische Tabelle der in Böhmen sich aufhaltenden Blinden. Prag 1876 Be. dem im Jahre 1878 zu Wien abgehaltenen ersten eurspälschen Blinden-Leiserbittgreise wurde zwar manche tüchtige. die Zweike der Versammlung fürdernde Arbeit burgelegt, nach einer der Hauptrichtungen aber, zur Genstahrung der Zahl der Blinde ihrich entepreihende statistische Erhebtungen, war wenig Virsitrag getragen. Nur für Genterreich zunzte durch einen Separat-Abirnik des Abschnittes über Blinde und Taubstumme aus dem Vilkazählungs-Operate vom 31. Deternber 1809 eine bis zu den einzelnen Bezitzen beratgehende Nachweisung solicher Unglicklichen geliefert werden. Der Congress sprach berahalt aus, dass als Grundlage ausreichender Obstrage für die des Augenlichtes Entweisen in insbestndere zur Virsorge für den Unterricht der im Jupenflichen Alter Stehenden, vor Allem genate Kunde über die Zahl derselben, also eine statistische Erhebung, inderheid in erpitielte.

Diese Mahnung blieb nicht ihne Beachtung und bei den Obngressen der Blindenlehrer weiche für das Jahr 1876 in Philadelphia und in Dresden ausgeschrieben sind, wird auch die Statistik der Billien sibon reichlicher vertreten sein. Eine der ersten dieser Arleiten der Zeit und auch dem Gehalte nach bildet die vom k. R. Bezirks-Commissar R. M. Lei in Prag verfasste. Statistische Tabelle der im Böhmen sich aufhaltenden Billieht. Durch Ausgabe von Fragebogen an sämmtliche Spoß Gemeinlen des Landes wirde das Material gesammelt, welches nicht nur weit vollstänliger ist, als das durch die Vollstänling gewinnene, sondern auch Einblicke in die Verhältnisse der Blinden nach Geschweit. Alter, Erziehung Beschäftigung und Art der Erklindung erlauft. Nur für Prag kinnten zufolge der Schwierigkeit der Erhebung keine Nachweisungen erlangt werden, der mitwite er daher für sie bei den summarischen Angaben der Volkszähung sein Beweiten haben.

Mit Ausnahme dieser Stadt ergab die Enquête in Böhmen 3801 Blinde in Bohmen, gegen 2005 bei der Zahlung zu Ende des Jahres 1869 Nachgewiesene: im Ganzen fehrt daher Klar für Bohmen 4031, die Zählung 2895 Blinde auf, sonach Klarl auf 1267 Bewonner, wahrend nach der Zahlung I auf 1764 getunden wurde. Nur lei zwei Benirken, Anch und Falkenau, stimmen die Zahlen beider Erhebungen überein, wogsgen vielfach sehr erhebiene Differenzen auftreten, wie Klar in Böhmisch-Leiga 71 Blinde gegen 44 der Zahlung in Chotébor 36 gegen 5, in Hohenmaut 47 gegen 16, in Jicin 1/3 gegen 42, in Koniggratz 70 gegen 19, in Leitmeritz 70 gegen 22, in Pilgram 90 gegen 42, in Pisek 74 gegen 37 auff.hrt.

Mit Absnahme der Stäfte Prag und Reichenberg, deren Blinde nicht nach dem Geschlechte specialisirt sind, fand Klar 2015 männliche und 1774 weibliche Blinde, also das Verhältniss von 542 zu 468 Percenten, wie es ziemlich allgemein vorkommt, da die anstrengenderen Beschäftigungen des Mannes auch dem Augenlichte häufiger nachtheitig werden, als jene der Frau.

Weiter theilen sich nach dem Alter die Blinden Bohmen's (einschliesslich Reichenberg's aber ohne Prag) folgendermassen

|                                                |   | Zahl | Percente |
|------------------------------------------------|---|------|----------|
| im Kindesalter (bis zu 6 Jahren)               |   | 112  | 3.0      |
| " schulpflichtigen Alter (über 6 bis 14 Jahre) |   | 196  | 5.2      |
| " Jugendalter (über 14 bis 20 Jahre)           |   | 157  | 4.1      |
| " vollkräftigen Alter (über 20 bis 45 Jahre).  | 4 | 933  | 24.5     |
| " reifen und Greisenalter (über 45 Jahre) .    |   | 2403 | 63.2     |

Nach Abrechnung der im Kindesalter stehenden ergibt sich der Bildungsgrad der übrigen;

|                                               |   | Zahl | Percente |
|-----------------------------------------------|---|------|----------|
| Erziehung in einem Blinden-Institute genossen |   | 89   | 2.4      |
| Volksschul-Unterricht genossen                | 4 | 1239 | 33.6     |
| Ohne allen Unterricht verblieben              | 4 | 2361 | 64.0     |

Die Beschäftigung und Ernährungsweise ist von 3849 Blinden (einschliesslich von 70 in den beiden Prager Blinden-Instituten Versorgten) nachgewiesen und gliedert sich folgendermassen:

|                                   | Zahl | Percente |
|-----------------------------------|------|----------|
| Musiker                           | 111  | 2.9      |
| Häusliche Arbeiten                | 41   | 1.1      |
| Stricker, Spinner, Weber, Spuler  | 38   | 1.0      |
| Andere Handwerke und Handarbeiten | 18   | 0.5      |
| In Blinden-Instituten Befindliche | 70   | 1.8      |
| Pfründner der Heimatsgemeinden    | 210  | 5.3      |
| Drehorgelmänner                   | 118  | 3.1      |
| Ohne jede Beschäftigung           | 2415 | 62.8     |
| Bettler                           | 828  | 21.5     |

Die Consequenzen, welche der Bericht aus diesen Zahlen zieht, sind traurig genug. Von den 196 blinden Kindern im schulpflichtigen Alter sind nur 30 im Prager Blinden-Institute untergebracht, über 84 Percente derselben wachsen also ohne genügenden, zumeist ohne jedweden anderen Unterricht auf. Dasselbe gilt von den 157 Blinden im Jugendalter, welche — da die 42 in der Prager Blinden-Versorgungsanstalt Befindlichen nicht einbezogen sind — sämmtlich der Anleitung entbehren, sich später ihr Brot zu schaffen, und daher der öffentlichen Mildthätigkeit anheimfallen. Nur 5.5 Percente der Blinden Böhmen's sind daher im Stande, sich selbst zu erhalten, für 7.1 Percente ist in den Instituten und durch die Gemeinden gesorgt, vom Reste aber, einschliesslich der Drehorgelmänner, ist ein volles Vierttheil auf das Betteln angewiesen und in Wirklichkeit wird diess mit einer noch weit grösseren Anzahl der Fall sein, weil unter der erheblichen Zahl der Blinden ohne bestimmte Beschäftigung gewiss noch sehr Viele zu finden sind, welche gleichfalls von der öffentlichen Wohlthätigkeit leben.

Die bis nun bestehenden Blinden-Anstalten haben wohl auch in Oesterreich zum Theile ein respectables Alter, speciell das Blinden-Institut in Prag ist im Jahre 1807, die Versorgungsanstalt für Blinde daselbst im Jahre 1832 gegründet worden, aber erst in neuerer Zeit hat sich die Ueberzeugung allgemein Bahn gebrochen, dass mit diesen Anstalten noch viel zu wenig gethan sei und, wenn die Verpflichtung des Gemeinwesens anerkannt wird, jedem Kinde den nöthigen Unterricht zu bieten, diess noch viel mehr in Bezug der Unglücklichen gelte, welchen der Mangel des wichtigsten Sinnes ohnediess die Mehrzahl der Erwerbsarten versperrt. Damit aber auch nur das Nöthigste für diese Armen geschehe, muss die Erkenntniss der dermaligen unzureichenden Zustände vorausgehen und daher verdienen so fleissige, von reinster Humanität getragene Leistungen, wie jene Klar's, die allseitigste Verbreitung und wärmste Anerkennung.

E. Levasseur: Atlas physique, politique, économique de la France. Paris 1876. Wenn früherhin die wissenschaftliche Behandlung der Geographie und ihrer Theile in Frankreich unleugbar zwar einzelne hervorragende Leistungen aufzuweisen hatte, im Allgemeinen aber doch sehr stark hinter den Erfolgen anderer Culturländer zurückblieb, so trat im jüngsten Quinquennium auch nach dieser Richtung ein erfreulicher Umschwung ein. Von demselben die vollste Ueberzeugung zu gewinnen, bot der geographische Congress im Herbste 1875 und die mit demselben verbundene Ausstellung mehr als genügenden Anlass. Ebenso geben manche literarische Erscheinungen der jüugsten Vergangenheit dafür Zeugniss.

Der Professor am collège de France, E. Levasseur, Mitglied des Instituts, der erste Delegirte Frankreich's zur Petersburger Versammlung des internationalen statistischen

Congresses, befasst sich bekanntlich seit Jahren mit Verfassung von Lehrbüchern für den Mittele hul-Unterricht in Geographie, mit Erneuerung und Verbeseerung der Brud'schen Atlanten mel Schul-Wan laarten, endlich mit Herausgabe eigener theils stummer, theils mit Nomenclatte vervelener Karten in grösserem Massstabe. Das geographische Institut von Delagenave, iem Buchhäniler der geographischen Gesellschaft, erwirbt sich um die entsprechenie Ausstattung aller dieser Publicationen ein wesentliches Verdienst.

Vir Kurzem erschien eine neue Ausgale von Leitassenris "La France arec ses obniert welche nicht nur als vollstänlige Umarbeitung ier früher unter demselben Titel erschlenenen Schulbücher auf Grund der neuesten und verlässlicheten Quellenwerke nich nahmt auf den Stanigung deutscher Wissenschaft erhebt, stniern auch von dem Hilfsmittel der Elizetration wichtiger physikalischer, populationistischer oder nationalökonomischer Thatsachen einen eben soumfassenden als sachgemässen Gebrauch macht.

In einem gewissen Zusammenhange mit liesem Brihe steht der Atlas, welcher auf 13 Blattern 125 Karten enthält. Wenn er nach Grisse und Ausstattung der Karten weit hinter lem Prachtwerke Walker's zurütklieiten masste. Iessen Kosten von der norlameri anischen Union getragen warden, so entschäligt hierfür einigermassen die grosse Zahl der Darstellungen, die selbst einem nicht-französischen Leser durchgehends Interesse abzugewinnen geeignet sind. Einer wichtigen Anforderung der geographischen Wissenschaft hulligt der Atlas darin, dass die Massstäbe der einzelnen Karten commensurabel und leicht vergleichbar sind, nämlich I: 3,5,0,0,0,0, I 7,0,0,0,0, und I: 14,000,000, und dass der letztere zugleich für die dem Buche eingeschalteten Karten-Skizzen in Verwendung kam, welche nur hin und wieder einmal mit dem Atlas nicht in voller Uebereinstimmang stellen.

So wie bei Walkert, folgt bei Lewasseur die Aneinanderreihung der Karten im Atlas gewissen ausseren Rücksichten, wesshalb es gestattet sein dürfte, von dieser An-elnatierreihung bei der Besprechung Umgang zu nehmen, und diess um so mehr, als der beschrunkte Raum der Monatschrift ohnehin das nähere Eingehen in jedes einzelne Blatt

zur Unreiglichkeit macht.

Eine historische Karte im engeren Sinne des Wortes fehlt im Atlas, indem das füntte Blatt desselben und die im Buche erwähnten und einige andere topographische Namen angibt jedisch keine Uebersicht des allmäligen Auwachsens von Frankreich gewährt; ih- Mangel wirl lurch die zwei dürftigen Skizzen auf S. 271 und 286 des Buches nicht ersetzt. Es ist eten die historische auch jene Partie des Textes, welche den begründetsten Ansstellungen sich nicht zu entziehen vermag. Die Theorie z. B., dass der Name der Gallier als ein für Kelten und Gadlen gemeinsamer aufzufassen sei, dürfte vor der deutschen Wissenschaft kann Gnade finien: die Verschweigung des Germanenthums der Belgen, die Verweiheltung der Sarmaten mit den Slaven, die Verdechtung der Barganier-Uebersiedlung mit dem Einfalle der Vandalen. Alanen mit Sueven, die Versetzung des Syagrias an den Schluss der ersten Hälfte des V. Jahrhunderts und vor die Versetzung ies Syagrus an den Schlass der ersten Hälfte des V. Jahrhunderts und vor die Versetzung ies Mauriacum u. a. sind Verstüße, wellhe von den statistischen Partien des Buthes sehr unvertheilhaft abstechen. Das Ellit unzweismässig angelegte Tatteau der allmätigen Ansdehnung des kapetingischen Kringuts über ganz Frankreich betont bei aller seiner Kürze doch insbesondere, was innerhalt und was auss-rhalb der Granzen des Verduner Vertrags erworben wurde. Mit der grossen Belentung, welche in jungster Vergangenheit eben von Frankreich aus dem Nationalitätsprinzip beigelegt wurde, reimt sich diese Betonung schlecht zusammen; der Versinge war ein Privigering in ersen Union aus Rücksichten auf nersönliche Verlinner Vertrag war ein Privistrium, in erster Linie ans Rücksichten auf persönliche Verlintuisse hervirgegangen, welches den Friesen an der Norlisee zum Reichsgenossen des Languarien in Benevent machte, die Burgunder diesseits und jenseits der Sabne auseinan ierries n. s. w. erst die Meersener Theilung von 570 trug einigermassen den Stammes-uni Sprach-Unterschieden Rechnung und kann mit besserem Recht zum Ausgangspuncte

the Sprache deersineden Rechning und Kann mit besseren Recht zum Ausgangspuncte einer Ehnlichen Gruppfrung der späteren Annexionen Frankreich's gemacht werden. Die Geschichte des leutsch-franzisischen Krieges von 1872-1871, wie sie auf S. 320-322 zu ieren ist scheint eher aus dem Jahre 1871, als aus dem Jahre 1875, zu datiren.

Sehr werthvoll sind die inmitten dieser historischen Cebersicht gegebenen Kartelen uner die kirchliche, gerichtliche politische und militärische Eintheilung Frankreichs von 1789, denen sich im gleichem Massstade die Karten 13 und 14 der Evangelische und Israelitene im deppelten die Karten 15 für Katholiken. 1 und 10 militärische und serichtliche Firthelmen des Riartes XII im Atie anschliessen. Nobst mit vereille und gerichtliche Eintheilungs des Blattes XII im Atlas anschliessen. Nebst Angele der torte, in denen sich eine evangelische Consistorialkirihe oder israelitische Consistorialkirihe oder israelitische Consistorialkirihe oder israelitische Consistorialkirihe pidcesen enthalten diese Marten zigleich die Gruppirung der Departements nach der Stärke ihrer evangelischen wier erweituschen bewihnerschaft (Maximum: Departement der Seine mit 17.00) Lutheranson ini Galvinisten uni 24.500 Israeliten: Minima: das Departement des Cantal — in der Auvergne — mit 17 Evangelischen, sieben Departements ohne israelitische Bevöl-

<sup>.</sup> Vgl. statistische Monatschrift, H. Jahrgang, S. 41-46 f. a. a. 0.8% 4

kerung), und nach der Kopfzahl ihres katholischen Secular- und Regular-Clerus (Maxima: Nieder-Pyrenäen — Béarn — mit 1772 Weltgeistlichen und Seine mit 6900 Mönchen und Nonnen; Minima: See-Alpen — Nizza — mit 205 Weltgeistlichen und Landes — Gascogne —

mit 213 Mönchen und Nonnen).5)

Nach einer sehr gedrängten Uebersicht der geologischen Verhältnisse, zu deren Beleuchtung zwei etwas phantastische Kärtchen des Lias- und des Tertiär-Meers dienen sollen, wird im Texte eingehendst die verticale Gliederung des Bodens von Frankreich besprochen und durch 24 Kärtchen, deren grössten Theil der Genie-Hauptmann Prudent nach dem Generalstabswerke entwarf, durch 19 Profile und drei recht charakteristische Landschaftsbilder sehr gut erläutert. Prudent ist auch der Antor der Karte 1 auf dem ersten Blatte des Atlas, welche den Verlauf der Isohypsen von 100, 200, 300, 500, 1000, 1500 und 2000 Mètres ersichtlich macht und auf die Meerestiefen von 10, 50, 100, 500, 1000 und 2000 Mètres fortsetzt, und des grösseren Blattes Nr. III., welches auch die Nachbargebiete berücksichtigt und mit Profilen ausgestattet ist. Sehr interessant erscheint es, dass die Linie von Montmédy zur Bidassoa-Mündung Frankreich fast genau in zwei Theile scheidet, deren nordwestlicher keinen Punct mit einer Seehöhe von mehr als 500 Mètres in sich schliesst, und dass die Meerestiefe an der Küste von Guyenne und Gascogne sehr rasch bis zu den obgedachten 2000 Mètres abfällt. Das Departement Savoyen, wenn auch der Montblanc nicht innerhalb seiner Gränzen liegt, umschliesst die grösste Massenerhebung, während auf dem entgegengesetzten Puncte der Stufenleiter das Departement der unteren Loire mit Nantes und St. Nazaire sich findet. Nach den Arbeiten von Gand und Heuzé erscheinen die Gränzen der immergrünen Laubhölzer, der Kastanie und Korkeiche, des Oelbanms und der Orange eingetragen.

Das zweite Blatt des Atlas ist vollständig der Geologie gewidmet. Die Karte im Massstabe von 1: 3,500.000 ist der besten Quelle entnommen, nämlich der Karte von Dufrénoy und Elie de Beaumont nachgebildet, in einzelnen Partien nach neueren Ermittlungen verbessert, durchgehends über die Landesgränzen fortgesetzt, um den Zusammenhang der geologischen Formationen innerhalb und ausserhalb Frankreich's klar zu machen, und mit einer Reihe geologischer Durchschnitte in Verbindung gebracht. Auch die Geologie des Meeresgrundes an den französischen Küsten ist nach Delesse Lithologie du fond des mers dargestellt.

Schon das dritte Blatt des Atlas enthält zugleich orographische und hydrographische Daten: die Massenvertheilung des Landes nach einzelnen grösseren Gruppen und die im Buche erwähnten Gewässer. Ganz der Orographie und Hydrographie Frankreich's gehört das vierte Blatt im Massstabe von 1:3,500.000 an, ein sehr schönes kartographisches Bild sämmtlicher Gebirgs- und Wasser-Systeme. Im Buche finden sich überdiess 7 zweckmässige Karten der Flussgebiete, ferner Diagramme der Fluss-Längen,

10 Kärtchen interessanter Quell-Gebiete, Fluss-Vereinigungen u. dgl. m.

Dem meteorologischen Atlas des Observatoire von Paris sind die Karten 2-15 des ersten Blattes nachgebildet. Wir entnehmen daraus, dass die mittlere Jahrestemperatur Frankreich's 11° beträgt, zugleich den Durchschnitt für Frühling und Herbst bildet, im Sommer aber um 8° überschritten wird, während der Winter um 7° zurückbleibt, dass Perpignan und Nizza die höchsten Jahresmittel aufzuweisen haben, jedoch nur Perpignan in allen vier Jahreszeiten auf der obersten Stufe steht, dass die durchschnittliche Regenmenge eines Jahres sich für Gesammt-Frankreich mit 80 Centimetern ergibt und im grossen Ganzen auf die vier Jahreszeiten nahezu gleich vertheilt, dass das Departement der Ardeche (zwischen Cevennen und Rhône) die doppelte Höhe jenes Durchschnitts noch überschreitet, aber fast nur in Folge der massenhaften Herbstregen, während die Niederschläge des Sommers und Winters unter dem Landesdurchschnitte bleiben, jene des Frühjahrs ihn nur sehr wenig überschreiten, dass endlich der nordöstliche Theil des Departements der Seine und Marne (ostwärts von Paris) mit den anstossenden Stücken von Champagne und Brie unter 20 Centimeter jährlichen Regenfalls herabgeht. Auch die Zonen gleichen mittleren Luftdrucks sind für die Monate Januar und Juli ersichtlich gemacht, die herrschenden Winde jedes Departements nach Richtung und Häufigkeit durch etwas

<sup>3)</sup> Diese Ziffern, statt deren gewiss zweckmässiger die Relativzahlen zum Gegenstande der Darstellung gewählt worden wären, entsprechen einer Dichtigkeit von 0's Percenten für die Evangelischen, 1'8 für die Israeliten, 0'3 für die Mönche und Nonnen des Seine-Departements, 0'005 für die Evangelischen im Cantal, 0'4 für die Weltgeistlichen in den Nieder-Pyrenëev, 0'1 für jene in Nizza, 0'07 für die Mönche und Nonnen in den Landes. Das Departement der Seine lässt sich allenfalls mit dem Wiener Polizei-Rayon vergleichen; doch ist nur für die Bevölkerung innerhalb der Linien der censusmässige Percentsatz der Evangelischen mit 3'2, der Israeliten mit 6'6, der Mönche und Nonnen mit 0'17 festzustellen. Die politischen Bezirke Oesterreich's stehen den Arrondissements näher, als den Departements; doch dürfte es zur Würdigung der französischen Ziffern nicht überflüssig sein, zu erinnern, dass die relative Zahl der Evangelischen ihr Maximum mit 73'4 in Asch erreicht, jene der Israeliten in den Städten Krakau, Lemberg und Czernowitz zwischen 35'5 und 25'2 sehwankt und im Bezirke Brody bis an 22 steigt, jene des katholischen Clerus mehr als 2 Percente der Gesammtbevölkerung nur in der Stadt Innsbruck bildet, jene der Mönche und Nonnen (für sich betrachtet) nur im Bezirke Brixen sich zu 1 Percent derselben erhebt.

complicirte Zeichen dargestellt, die Bewegungen von sechs der bedeutendsten Orcane aus

den Jahren 1866-1870 durch ganz Frankreich versinnlicht.

Hauptsächlich nach der Jahres-Temperatur theilt Levasseur Frankreich in klimatische Regionen, deren eine nach dem massiv central benannt erscheint, wogegen Armorica, die Seine, Rhone und Gironde, das Mittelmeer und die Vogesen den sechs anderen die Namen geben. Eine Linie von der Mündung der Vire — an der Gränzscheide der Departements Manche und Calvados — zum Col di Tenda scheidet beiläufig die Landestheile im Nordosten, deren Jahres-Wärme die Mittel-Temperatur Frankreich's durchschnittlich nicht erreicht, von den südwestlich gelegenen, einer höheren Mittel-Wärme sich erfreuenden. 4)

Das ganze dreizehnte Blatt des Atlas ist der Bevölkerung und ihrer Be-

wegung gewidmet.
Obwohl die Ceusus-Daten für Frankreich nicht cantonsweise veröffentlicht werden, unterzog sich Levasseur der höchst dankenswerthen Mühe, die Volksdichtigkeit für jene Verwaltungsgebiete dritter Ordnung zu berechnen. Die entsprechende kartographische Darstellung (Nr. 1 des genannten Blattes) verliert nur durch die principielle Nichtausscheidung der grösseren Städte einigermassen am Werthe; auch wird bei Ausmittlung der Dichtigkeits-Gruppen grösstentheils nach einer willkürlich festgestellten Norm (nach dem beliebten Fortschreiten in runden oder nächstverwandten Zablen) und nur theilweise nach der hauptsächlich von mir vertretenen Methode der Gruppenbildung an der Hand der gegebenen Zifferreihen selbst vorgegangen, welche sich sofort durch den geographischen Zusammenhang der hiernach entstehenden Gruppen rechtfertigt und noch klarer rechtfertigen würde, wenn sie allgemein durchgeführt worden wäre.

Departementsweise wird die Volksdichtigkeit auf den Kärtchen 2—4 für die Jahre 1789, 1866 und 1872 nebeneinandergestellt. Im erstgenannten Jahre betrüg die durchschnittliche Volksdichtigkeit 50 und stieg seither auf 68:3; noch mehr wuchs das Maximum (im Departement der Seine) von 1.530 auf 4.670, während das bei Beginn der Revolution dünnst-bevölkerte Departement von Corsica (mit 14 Bewohnern auf dem Quadrat-Kilometer) diesen Platz dem provençalischen Departement der Nieder-Alpen räumte (mit 20 solchen Bewohnern, während Corsica sich bis zu 30 erhob). — Bei Grappirang der Departements hat allerdings die Hervorhebung der Inseln dichtester Bevölkerung stattgefunden (nebst den Departements der Seine und der Rhône mit ihren Grossstädten das französische Flandern und Hennegau, Departement du Nord); aber die zweite Gruppe, jene sehr dichter Bevölkerung — das Departement der Seine und Oise mit Versailles, der unteren Seine mit Rouen, der Strasse von Calais (Artois), der Loire mit St. Etienne, der Rhone-Mündungen mit Marseille, durchaus Gebiete mit sehr vorgeschrittener industriell-commercialler Thätigkeit, umfassend — ist durch das Festhalten an der Dichtigkeitsziffer 100 als unterer Granze eines wichtigen Gliedes, des Departements la Manche mit Cherbourg, beraubt, und dasselbe abermals durch die Einschachtelung der Gruppe ziemlich dichter Bevölkerung zwischen den Relativzahlen 100 und 75 nicht nur mit jenen Departements, auf welche die Verhältnisse augränzender von dichtester oder sehr dichter Bevölkerung heräberwirken - auf Calvados die Unter-Seine und eben la Manche, auf Somme (Picardie) das erstgenannte und jenes der Strasse von Calais, auf Aisne (mit Laon) Flandern und Hennegau — sondera auch mit fast der ganzen Bretagne zusammengekittet, welche sich keineswegs durch Gewerbsund Handels-Thätigkeit auszeichnet. 6)

<sup>&#</sup>x27;i In der österreichischen Monarchie, welche zwischen den Jahres-Isothermen von 7 und 14" und den Isohyetosen von 35 und 106 Centimetern liegt, lassen sich im Grossen doch nur drei klimatische Regionen unterscheiden, denen zugleich die Vegetation ihren charakteristischen Typus matische l aufdrückt.

aufdrückt.

') Die Vergleichung der französischen Scala, welche von 10 bis zu 4700 Bewohnern auf dem Quadrat-Kilometer aufsteigt, mit der österreichischen wird eben durch die dortige Nichtausscheidung der grösseren Agglomerationen von ihrer Umgebung nach der einen Seite hin unthunlich, nach der anderen lässt sich wohl nur bemerken, dass unter den cisleithanischen Gerichtsbesirken — welche allerdings grösser sind, als die Cantone — der dünnstbevölkerte, Mittersill in Ober-Pinzgan, 9 Bewohner auf dem Quadrat-Kilometer zählt und dass bei Durchführung der Trennung des Bakewinaer Gerichtsbezirks Itadautz in zwei der hochgebirgige Theil desselben bis unter 5 herabseben wirde.

winaer Gerichtsbezirks Radautz in zwei der hochgebirgige Theil desselben bis unter 5 herabgehen würde.

6) (Sanz ähnlich in Oesterreich, wo übrigens die Ausscheidung der autonomen Städte einer richtigeren Auffassung der Bevölkerungsdichtigkeit sehr zu Hilfe kömmt. Will man klar sehen, so mnss man als Gruppe dichtester Bevölkerung (von Herrnals und Sechahaus abgesehen) die Bezirkshauptmannschaften Schluckenau und Rumburg einerseits, Gablonz und Reichenberg underseits — welche durch einen Streifen gleich dicht bevölkerten sächsischen Gebiets susammenhängen —, folglich durchgehends Bezirke hochentwickelter Industrie, mit mehr als 200 Bewohnern auf dem Quadrat-Kilometer ausscheiden. Eine Gruppe mit sehr dichter Bevölkerung bildet sodam Asch mit Eger, Grasslitz und Falkenau; eine zweite derartige reicht von Teplitz durch ganz Nord-Böhnen bis zu dem mährischen Hohenstadt; inselartig tritt die Dichtigkeit von mehr als 110 Bewohnern auf dem Quadrat-Kilometer in Smichow und Karolinenthal (vor den Thoren Prag's), in Kolin, Kuttenberg, Caslau und Chrudim, in Prossnitz, in Neutischein, Mistek und Freistadt, in Jägerndorf. in Bisla, in Krakau, Wieliczka und Bochnia auf, also durchgehends in Bezirken, welche den erstgenannten in Beziehung auf Ausdehnung und Erfolg der gewerblich-commerciellen Thätigkeit zweifellos zunächst stehen, u. s. w.

Im Texte des Levasseur'schen Buches ist von einer Nationalitäts-Ver-schiedenheit der gegenwärtigen Bewohner Frankreich's keine Rede, wohl aber gesteht die Karte den Vlämen einen Theil von Französisch-Flandern (unter dessen Namen ich weiterhin stets auch Französisch-Hennegau mitbegreife) und ein Stückchen von Artois zu, lässt die bretonische Sprache noch über die Departements Morbihan und Finistère herrschen, die baskische im Südwesten von Béarn, die catalonische im Departement der Ost-Pyrenäen (Roussillon) vorwalten, erkennt die Verbreitung des Italiänischen in Corsica an 7), setzt jedoch mittelst einer Anmerkung alle diese Sprachen ungeachtet ihrer dritthalb Millionen Angehöriger auf den Aussterbe-Etat.

Mehr als ein Zehnttheil der Bewohner Frankreich's ist in den 23 grössereu Städten (über 50.000 Bewohner) zusammengedrängt, deren Bevölkerungsstärke mittelst der Proportional-Kreise eben nicht allzu leicht überschaubar gemacht wird. Dass die Gemeinde Paris nahe an 2 Millionen Angehörige zählt (mehr als jedes der Königreiche Württemberg, Dänemark, Norwegen, Griechenland), dass Lyon und Marseille die Ziffer von je 300.000 derselben übersteigen, lässt sich wohl nahezu errathen; aber schon die Abstufungen der sechs Gemeinden zwischen 200.000 und 100.000 Bewohnern (Bordeaux, Lille, Toulouse, Nantes, St. Etienne und Rouen) sind schwer unterscheidbar, und noch mehr gilt diess von den 14 Gemeinden, deren absolute Bevölkerung zwischen 100.000 und 50.000 sich bewegt.<sup>e</sup>) Das Verhältniss der städtischen zur ländlichen Bevölkerung eines Departements schwankt zwischen 61.5 (Seine) und 0.08 (Ober-Savoyen): 1, das Verhältniss der im Departement zu den ausserhalb desselben Geborenen, also im weiteren Sinne Zugewanderten, zwischen 42.5 (Côtes du Nord) und 0.56 (Seine): 1.

Bezüglich der physischen Tüch tigkeit werden nach den Arbeiten Boudin's

die während der Jahre 1850—1859 zum Militärdienste untauglich Befundenen (Durchschnitt 59%) und speciell die Untermässigen (Durchschnitt 46%) kartographisch dargestellt, die ersteren zugleich mit den durch die öffentliche Wohlthätigkeit Unterstützten verglichen, mit denen sie, im grossen Ganzen, in umgekehrtem Verhältnisse stehen. Die Departements mit weniger als der Hälfte Untermässiger gehören hauptsächlich dem Osten und Nordosten an, wo nur Französisch-Flandern und ein Theil von Französisch-Lothringen mehr als die Hälfte Untermässiger zur Militärstellung brachte; auch der grössere Theil der Normandie, Saintonge und das Mittelland von Poitou, endlich das Departement der Rhone-Mündungen reiht sich hier an. Innerhalb jenes erstgenannten Territorium's stellen vier Departements die relativ grösste Zahl von Recruten zu den Carabiniers und Cuirassieren, wozu aber auch noch das lothringische (neugeschaffene) der Meurthe und Mosel, obwohl sonst zahlreiche Untermässige aufweisend, tritt. 9)

Die Thatsachen der Bevölkerungs-Bewegung (Durchschnitt 8 Eheschliessungen, 26 Geburten, 23 Todesfälle auf 1000 Bewohner) werden, dem nächsten Zwecke des Buchs entsprechend, ziemlich summarisch abgethan, die Einrichtungen und Erfolge des öffentlichen Unterrichts hingegen einer besonderen Aufmerksamkeit gewürdigt. Eine Karte im Massstabe von 1:7,000,000 veranschaulicht nicht nur die Abgränzung der 16 Akademie-Gebiete (Paris, Donai, Nancy, Besançon, Dijon, Chambéry, Lyon, Clermont, Grenoble, Aix, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Poitiers, Rennes, Caen), sondern auch die Sitze sämmtlicher höhern Lehranstalten und Mittelschulen 10); auf anderen Kärtchen sind die Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinen und die Privat - Lehranstalten der Unter- und Mittelstufe

ersichtlich gemacht.

Der Antheil der Analphabeten an der Gesammtbevölkerung wird in zweierlei Richtungen dargestellt: nach den Ergebnissen des Census von 1872 (für beide Geschlechter vereint und für jedes gesondert) und nach den Resultaten der Recrutenstellungen von 1831 und 1872.

Nach der ersteren befindet sich die relativ grösste Menge von Personen im Alter über 5 Jahre ohne Kenntniss des Lesens im Limousin (Departements der Ober-Vienne und der Corrèze) mit 60 Percenten der Gesammtbevölkerung; aber auch Berri (Dept. des Cher-und der Indre), die Departements der Dordogne, des Lot und der Garonne, und der Landes

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Gleich den Italiänern in Nizza sind hierbei die Basken in den Bergen von Bigorre (Departement der Hoch-Pyrenäen) und die Catalanen in jenen von Foix (Departement der Arriège) in die Brüche gefallen. Auch die Reste der lothringischen Deutschen im Maas-Departement traf dieses Schicksal. dieses Schicks

dieses Schickal.

9) Oesterreich zählt nur eine Gemeinde mit fast 706.000 Bewohnern, eine audere, welche nahe an 200.000 umfasst, fünf (Triest vom Landgebiete ausgeschieden) mit 100.000—50.000 solchen.

9) Innerhalb der im Reichsrathe vertretenen Länder wurden im Jahre 1872, allerdings bei sehr rigoroser Untersuchung, 75 Percente der Wehrpflichtigen zurückgestellt oder gelöscht (darunter 32 als "derzeit zu schwach"); im Küstenlande, in Tirol und Vorarlberg und in den dalmatinischen Kreisen Zara und Spalato war jeder dritte ärztlich Untersuchte diensttauglich, im Neu-Sandecer Ergänzungsbezirke mu sten 7 Wehrpflichtige ärztlich untersucht werden, um einen zum Kriegsdienste Tauglichen zu finden. Die meisten Untermässigen (29 Percente) kamen aber im Neu-Sandecer Ergänzungsbezirke auf der galizischen Seite der Tatra vor.

10) Sehr intersessant ist das Nebenkärtchen, welches zeigt, dass von 11 besonders hervorgehobenen höheren Lehvanstalten der Hauptstadt 8, von den 12 vorzüglichsten Mittelschulen 6 sich um die Sorbonne zusammendrängen.

in Guyenne-Gascogne, die Vendée, das Morbihan, endlich Foix und Roussillon zählen mehr als die Hälfte solcher Analphabeten, wobei noch dazu die Ziffer derselben bei dem weiblichen Geschlechte im Limousin bis nahe an 70 Percente steigt. Das Minimum von Analphabeten erscheint in dem zur Franche-Comté gehörigen Departement des Donbs mit 7 Percenten; auch erreicht die Percentualziffer derselben in Französisch-Lothringen und im burgundischen Departement des Jura noch nicht 10 Percente, so dass in diesen Erschei-nungen der Einfluss schweizerischer und deutscher Nachbarschaft unleugbar hervortritt, so wie im Departement der Seine die hauptstädtischen Verhältnisse den günstigen Ausschlag geben.

Die Vergleichung des Ergebnisses der Recrutenstellungen von 1831 und 1872 ist höchst interessant. Die Durchschnittszahl der Analphabeten ging im Laufe dieser vier Decennien von 52 bis auf 8 herab, das Maximum, welches sich im erstgenannten Jahre mit 82 Percenten aller Recruten im Limousin fand, sank dort bis unter 50 Percente, auf deren Höhe im Jahre 1872 die Dichtigkeit der Analphabeten nur im bretagnischen Departement Finistère sich hielt; das Minimum, welches im Jahre 1831 — von Elsass abgesehen — nur in den Departements des Doubs, des Jura, der Ober-Marne und Maas nicht über 20 Percente der Recruten sich erhob, steigt gegenwärtig im ganzen Osten, von der Rhône bis zur Maas, nirgends über 5 Percente und ist im Departement der Maas selbst kaum mehr ziffermässig nachzuweisen.11)

Den eigentlichen Glanzpunct des Atlas bilden seine nationalökonomischen Darstellungen. Das Blatt VI. enthält alle Namen von Localitäten, welche für Landbau, Montan-Industrie oder Gewerbe von besonderer Erheblichkeit sind, alle Land- und Wasserstrassen, Eisenbahnen, Telegraphenlinien, Häfen, Leuchtthürme u. s. w.; fünf weitere Blätter analysiren den Inhalt dieser Generalkarte.

Zwei Blätter sind der Landwirthschaft gewidmet. Das eine stellt - nebst einer Uebersicht der Weizen-Production (mit gewissenhaftem Fleisse für jedes Arrondissement berechnet und nachden Ernteberichten von 1872 und 1873 rectificirt)<sup>12</sup>), der Brod-Consumtion in den Departements-Hauptstädten 18) und der Richtungen des Getreidehandels, des landwirthschaftlichen Unterrichts und der Erzeugung landwirthschaftlicher Maschinen - die departementsweise Production an Halbfruchti4), Roggen 15), Hafer 16), Gerste17), Kukuruz 18),

gestellt, die meisten in Oesterreich wurden im Jahre 1872 über 54 Percente, die wenigsten in Dalmatien (noch dazu abgesehen vom ragnasanischen Festland und den Boeche), nämlich 2-3 Percente. Das Verhältniss der Lesekundigen dürfte sich noch günstiger gestalten.

B) Der Durchschnitts-Ertrag für den Quadrat-Kilometer hat sich seit 1815 verdreifacht und beträgt gegenwärtig nahezu 200 Hectolitres; er schwankt in einem nicht sehr breiten Landstreifen, welcher von Chartres über Paris, Méaux, Beauvais, St. Quentin nach Arras läuft und das gesammte französische Flandern umfasst, ferner an der Seeküste nächst Havre, in Anjou und Vendée, endlich an der Loire-Mündung zwischen 500 und 600 Hectolitres, und sinkt in der Landschaft Marche (Dep. der Creuze) erheblich nnter 50 Hectolitres herab, steigt aber auch in den angränzenden Stücken des Limousin und der Auvergne (Dep. der Corrèze und des Cantal) sowie im grösseren Theile der Departements der Gironde und der Landes, in den Bergen von Gascogne, Foix und Roussillon, im Departement der oberen Loire, in Savoyen, einem Theile der Dauphine (Dep. der Hoch-Alpen) und Nizza's nicht über diesen Betrag.

D) Die Hauptstädte, in welchen die Consumtion 250 Kilogramme für den Kopf der Bevölkerung überschreitet, sind: Laon im Norden, Chartres und St. Lö im Nordwesten, Vannes, Nantes und Rochelle im Westen, Périgueux, Montauban, Auch, Alby, Caroassonne, Foix und Perpignan im Südwesten, Aurillac und Nevers im Centrum.

D) Der kurz zuvor erwähnte Landstreifen, mit Ausschluss Flandern's, also von der Loire bis nach Artois reichend, sammt Angoumois (Dep. der Charente) ist der Hauptstiz des Anbaues von Halbfrucht, wogegen diese Getreideart vielen Theilen des Centrums, des Westens und Südens fast unbekannt bleibt.

D) Der Durchschnitts-Ertrag an Roggen berechnet sich für den Quadrat-Kilometer mit 50 Hectolitres und erreicht sein Marimum in Rourbananis in ter Letelliten.

Halbfrucht, wogegen diese Getreideart vielen Theilen des Centrums, des Westens und Südens fast unbekannt bleibt.

B) Der Durchschnitts-Ertrag an Roggen berechnet sich für den Quadrat-Kilometer mit 50 Hectolitres und erreicht sein Maximum in Bourbonnais mit 177 Hectolitres, ist aber auch in Marche, Limousin, Auvergne, in der Bretagne, namentlich and dem Granitboden der Departements Morbihan und Finistère, sowie in einzelnen Gegenden der Champagne bedeutend, wogegen er in einem Theile Lothringens und der Normandie, in Saintonge, dem Binnenlande von Guyenne und Gaseogne, an den Pyrenäen, im ganzen Süden (Savoyen, Nizza und Corsica inbegriffen), sowie längs der Schweizer Gränze unter 10 Hectolitres sinkt, im Departement der Rhöne-Mündungen sogar bis auf 0'6 Hectolitres herabgeht.

B) Der Hafer, früherhin und zum Theile selbst jetzt noch, ein Hauptnahrungsmittel vieler Bewohner Frankreich's, gedeiht vorzüglich in den weizenreichen Landschaften, überhaupt aber im Orléanais, in Isle de France, in der Picardie, in Artois, Französisch-Eindenner, Französisch-Lothringen und der Champagne, einem Theile von Franche-Comté und Bourgogne sehr gut; das Maximum des Ertrags für den Quadrat-Kilometer beträgt 850 Hectolitres. Sehr gering ist hingegen die Hafer-Production im Süden und sinkt bis auf 0'3 Hectolitres in Corsica.

"D) Die Gerste, deren Anban hanptsächlich in einem grossen Theile des Weizen-Gebietes gedeiht, sich aber auch nach Berri und Potton, der Normandie und Bretagne erstreckt, wirft einen Durchschnitts-Ertrag von 38 Hectolitres für den Quadrat-Kilometer ab (mit einem Maximum von 150 im Departement la Manche), ist hingegen südwärts vom 46. Breitegrade fast unbekannt, so dass im Departement der Gironde nur eine Ernte von etwas mehr als 0'05 Hectolitres auf den Quadrat-Kilometer entfällt.

B) Der Mais wird nordwärts der Loire und Saöne nur hier und da gartenmässig angebaut, fehlt auch in manchen anderen Landestheilen nahezu gänzlich, so dass er nur im Südwesten (Saintonge, Angoumois, Limousin, Guyenne und Gascogne, Bé

Buchweizen 10), Kartoffeln 20), Gemüsen 21), Zuckerrüben 22), Raps 25), Hanf 24), Lein 26), Tabak 26) — jedesmal für den Quadrat-Kilometer berechnet — die Sitze der Gewinnung von Safran (Departements der Seine und Marne, des Loiret und der Vanclase) und Krapp (Gard und Rhône-Mündungen), die Ausdehnung des Wies- und Weide-landes in jedem Departement 11), in gleicher Weise den Ertragswerth des gesammten bearbeiteten Landes nach den Ergebnissen des Jahres 1862 18), die jeder Culturart gewidmete Fläche, die Zahl der landwirthschaftlichen Besitzer und Hilfsarbeiter, den Werth jedes Theils des Ernte-Ertrages dar; die Rechtecke, welche den Aussenhandel mit den meisten der genaunten Producte, dann die agricole Bevölkerung, die Ausdehnung jeder der bisher aufgeführten Culturarten und ihren Ertrag versinnlichen sollen, leiden an dem Gebrechen vieler Diagramme, dass ihr volles Verstäudniss ein allzu mühsames Ausmessen und Berechnen voraussetzt. Das zweite Blatt beginnt mit der Wein-Cultur und macht vor Allem die Gegenden ersichtlich, welche sich in dieser Beziehung auszeichnen, mit Cartons für die vier Hanptgruppen von Champagne, Burgund, Bordelais und der Charente (deren Erzeugung fast ganz zur Destillation von Cognac dient), knüpft aber auch hieran die departementsweise Uebersicht der Productionsmengen nach dem Durchchnitte der Jahre 1862-1872 gemäss den

tebersicht der Productionsmengen nach dem Durchanitte der Jahre 1802—1872 gemäss den 
"") Der Budweisen wird vorzugsweise im grösseren Theile der Bretagne (wo auch das 
Maximum des Ertrags mit 180 Hestolitres auf dem Quadrat-Klometer cereicht wird), im Westen 
der Norm des Ertrags mit 180 Hestolitres auf dem Quadrat-Klometer cereicht wird), im Westen 
der Norm des Ertrags mit 180 Hestolitres auf dem Quadrat-Klometer cereicht wird), im Westen 
der Norm des Ertrags mit 180 Hestolitres auf dem Quadrat-Klometer cereicht wird), im Westen 
der Nordens, der Strasse von Calas, der Massa der Merungsstandes geworden. In den Departements 
des Mordens, der Strasse von Calas, der Massa der Merungsstandes geworden. In den Departements 
des Mordens, der Strasse von Calas, der Massa der Merungsstandes geworden. In den Departements 
des Mordens, der Strasse von Calas, der Massa der Merungsstandes geworden. In den Departements 
des Mordens, der Strasse von Calas, der Massa der Merungsstandes geworden. In den Departements 
des Mordens, der Strasse von Calas, der Massa der Merungsstandes geworden. In den Departements 
des Mordens, der Strasse von Calas, der Massa der Merungsstandes geworden. In den Bepartement 
des Mordens, der Strasse von Calas, der Merungsstandes der Merungsstanden 
des Bepartements der Leier und der Ardehe wurden im Jahre 1875 mehr als je 2,00000 Hestolitres 
für des Departement geerntet, wogsgen allerdings in 21 Departement des Jewoords Hestolitres 
fletchlitres der Bernstande der Merungsstanden der Strasse gemäten 
der Bepartement gerentet, wogsgen allerdings in 21 Departement der einem Kärtchen 
erschwert die Uebersicht einigermassen; doch gewähren beigefügte Buchstaben die Möglichkeit, jene 
Departements auszuscheiden in denen die Production an Bohnen (Flandern, Artois, unter Seine, 
Dies, won als Auszuscheiden in denen die Production an Bohnen (Flandern, Artois, unter Seine, 
Dies, won aus der Bertagen mit der Schalen der Schalen 
der Landes, Umgebung von Lyon und Anvergne), Möhren (Departement der Schalen

Angaben Lunier's 20) und die Wein-Consumtion der Departements-Hauptstädte, 30) Mittelst conventioneller Zeichen wird die Production an Cider (hauptsächlich in der Normandie - mit dem Maximum von 3,000.000 Hectolitres im Departement la Manche - dann in einem Theile der Bretagne, in Picardie und Artois) und Bier (Flandern mit dem Maximum von 3,200.000 Hectolitres leichter Biere an der Spitze, dann Artois, die Departements der Aisne und der Ardennen) auf der Weinkarte angedeutet. Hierauf folgt ein Kärtchen für die Ausdehnung des Waldlands<sup>21</sup>) und ein anderes für die Cultur des Maulbeerbaums (längs der Rhône in der Dauphiné, in der Provence und in Languedoc, im Venaissin und bis zum Var hinüber), des Oelbaums (hauptsächlich in der Provence und im Departement des Gard) und der Kastanie (vorzüglich in den Departements der Ardèche, des Gard, des Aveyron, des Lot und der Garonne und der Dordogne, sowie in Corsica). Endlich sind drei grössere und sechs kleinere Kärtchen den Ergebnissen der Thierzucht gewidmet, und zwar den Pferden<sup>23</sup>), Eseln<sup>25</sup>), Mauleseln<sup>34</sup>), Rindern<sup>25</sup>), Schafen<sup>25</sup>), Ziegen<sup>57</sup>), Schweinen<sup>28</sup>), dem Geflügel<sup>29</sup>) und den Bienen<sup>40</sup>); Consumtion und Verkehr sind durch Rechtecke einigermassen übersehbar gemacht.

ziegen zi, Schweinen zie, dem Geflügel zie und en Bienen einer har wie und Verkehr sind durch Rechtecke einigermassen übersehbar gemacht.

\*\*\*Die grösste Ergiebigkeit hat der Süden aufzuweisen: die Küste von Languedoc (Maximum im Departement des Bierault — um Montpellier — mit 9,000,000 Heotolitres der 1,450 auf dem Quadrat-Kilometer) und der Provence. Doch produciera und die Departements des Gers, der Charente und der unteren Charente mehr als je 2,000,000 Heotolitres, wogegen die burgundischen nur längs der Saöne zwischen 20,000 und 200,000 Heotolitres, wogegen die burgundischen nur längs der Saöne zwischen den Mengen von 400,000 und 200,000 athor zo der Charente und der unteren Charente mehr als je 2,000,000 Herebgen, gegen die burgundischen nur längs der Saöne zwischen den Mengen von 400,000 und 200,000 athor zo der Saint Liebe der Saint Liebe der Sinkt.

\*\*Sinkt Here Sinkt.\*\*

\*\*Oners, Augers längs der Loire; Limoges und Potitiers an der Vienne; la Rochelle; Angoulème; sämmtliebe Departements-Hauptstäde in Guyanne und Gasogna; Lyon; Grenoble; Chambery und Annéor; Die und Vesou! in Des Waldland findet sich in den Landes (22 Hectaren auf dem Quadrat-Klümeter), dann in der Gironde (sowie in den Landes, meist Nachlehleze zur Bindung des Sandbodens), in Foix, in den See-Alpen, in Nivernais, im Departement der Goldürgel, in der Franchs-Comté, in Französisch-Lothringen und einem Theile der Champagne. Die Forste des westlichen Abhangs der Vogesen, jene der Ardennen, der Wald von Argonne u. a. m. behaupten trotz vielfacher Lichtung noch immer ihre Bedeutung. Artois, Picardie, die westliche Normaudie, der grossere Theil der Bretagne, die Vendée und Marche sind waldarm; im Departement der Seine entfallen begreiflicher Weise nur 2º Heckaren Waldland auf dem Quadrat-Klümeter) und Auwerpne, sowie sindwärts der Rhöne die Niederungen der Dauphine ein stärkeres Pferde-Oontingent, auf der Gesammt-Durchschnit für das Decennium 1822–1872 in Frankreide, Weisen auf dem Quadrat-Klümeter, während in Departement Finister en ist au

France, einem Theile der Champagne, der Normanuse und des Grandenser gewonnen.

7) Die Ziege ist hauptsächlich Hoch-Savoyen, dem Rhône-Thale bis gegen Nimes hinab, Nizza und einem Theile von Berri eigen; im Maximum zählte 1872 das Departement der Ardèche 19, im Minimum jenes der oberen Garonne o'i auf dem Quadrat-Kilometer.

7) Im Jahre 1872 zählte Frankreich durchschnittlich 10 Schweine auf dem Quadrat-Kilometer. Im östlichen Lothringen, im Westen der Normandie, im Norden von Bretagne, in einem Theile von Maine und Poitou, im Albigeois, in Marche, um Lyon und Macon steigt ihre relative Zahl bis nahe an und auf 20, während in den Landes nur 1 auf den Quadrat-Kilometer entfällt.

7) In Flandern, Artois, der Picardie, den Departements der Seine (mit dem Maximum von 400 Stück auf dem Quadrat-Kilometer), der Oise und Aisne auf der einen Seite, in jenen des Gers, des Tarn und der Garonne, des Lot und der Garonne auf der anderen wurde im Jahre 1872 das meiste im Census aufgenommene Gefügel (Gänse, Enten, Tanben, Truthühner, Hühner) gezählt. Im Departement des Var ging die Ziffer bis zu 30 auf dem Quadrat-Kilometer herab.

80) Bienenstöcke finden sich am häufigsten in der Bretagne (wo das Departement der Ille

Ertrag

Francs

Nach Levasseur's Angaben entfallen: Anbaufläche Millionen Hectaren auf Getreidebau . . . . . . . 15 -16

6000 auf Brache . auf Wiesen, Anban von Handelspflanzen und Futter-5--6 2500 auf Weiden und Haideland 12 auf Weingärten . . 2.5 1500 auf Waldland und Obstgärten . . . . 11 2000 auf unproductiven Boden . . . 1.5 Thierzucht 6000 53.0 1800041)

Der Verkaufswerth einer Hectare productiven Bodens erreichte in den Jahren 1862-1868 sein Maximum (9000 Francs) im Departement der Seine, bielt sich in einem grossen Theile von Isle de France, in Artois und Flandern. im Rhône-Thale, in der ganzen Provence und in Savoyen über 4000 Francs und sank in Marche bis unter 900 Francs.

In ähnlicher Weise sind zwei Blätter des Atlas mit 24 Karten der Industrie im weitesten Sinne gewidmet. Ohne die Gruppirung in industries extractives, préparatoires und im engsten Sinne productives vertreten zu wollen, gebe ich den Gegenstand der wichtigeren Darstellungen an, de der mir zugemessene Raum nicht gestattet, die Analyse des Inhalts, wie er für die Landwirthschaft gegeben wurde, fortzusetzen. Sie betreffen: Gewinnung von wie er für die Landwirthschaft gegeben wurde, fortzusetzen. Sie betreffen: Gewinnung von Erden und Steinen (mit Sonderung der wichtigsten Kategorien) und Mineral wässer (nach den vier Gruppen der Vogesen — mit Plombières und Luxeuil —, der Alpen — mit Salins und Aix-les-Bains —, des Centrums — mit Vichy — und der Pyrenäen); Salz-Gewinnung <sup>43</sup>); Gewinnung von Mineralkohle <sup>45</sup>); den Eisenstein-Bergbau; die Erzeugung von Roh- und Gusseisen <sup>44</sup>); den Eisen-Umguss; die Production von Stahl (das Departement der Loire — mit Creuzot — lieferte im Jahre 1873 für 34 Mill. Francs); jene von Eisen waaren (eben dort wurden für 41 Mill. Francs erzeugt) sammt der Maschinen-Fabrication; den Besitz von Arbeits-Maschinen für Dampfkraft (die gräcke Zahl von Pferdelrätten 47 000 entfällt auf des Departement du Nord denn ent grösste Zahl von Pferdekräften, 47.000, entfällt auf das Departement du Nord, dann auf jenes der unteren Seine und der Rhône); die Gewinnung anderer Metalle 43); den Werth einer Jahres-Production der gesammten Gross-Industrie 46); die keramische Industrie 47); die Glas-Industrie (überall im Zusammenhange mit den grossen Kohlen-Lagern); die

und Vilaine 13 auf dem Quadrat-Kilometer besitzt), im Nordwesten der Normandie, im Westen von Maine, in den Landes, in einem Theile von Limousin und Auvergne, von Bourgogne und Champagne, fehlen hingegen im Departement der Seine gänzlich.

41) Stellt man Oesterreich wieder Frankreich gegenüber, so entfallen Anbaufläche Ert Millionen Ertrag Hectaren Francs 10 2500 44 800 100 9'4 Thierzucht 1400 30.0 5000

Doch sind hierbei die Ertragswerthe für Oesterreich unzweifelhaft nach einem viel niedrigeren Massstabe veranschlagt, als für Frankreich.

4) Das Steinsalz kömmt fast ganz aus Lothringen, wo im Jahre 1869 das (damalige) Departement der Meurthe für 4 Mill. lieferte; das Meersalz kömmt mit Beträgen von mehr als je t Mill. Francs im Werthe aus den Departements der unteren Loire, der unteren Charente, der Aude und der Phöse Mündneger.

Francs im Werthe aus den Departements der unteren Loire, der unteren Charente, der Aude und der Rhône-Mündungen.

4) Der Verbrauch an fossiler Kohle hat sich in den Jahren 1820—1870 verzwanzigfacht. Die grössten Mengen lieferte im Jahre 1874 das Becken von Valenciennes (in Artois und Flandern) mit mehr als 60,000.000 metrischen Centnern, das Becken von Rive de Gier und St. Etienne (an der Rhône und oberen Loire) mit nahezu 35,000.000 und jenes von Alais (in Languedoc) mit 17,000.000 metrischen Centnern (Centnern)

trischen Centnern.

\*\*) Hauptsitze: Flandern und Artois, ein Theil von Champagne und Lothringen (das neue Departement der Meurthe und Mosel producirte im Jahre 1873 für mehr als 30 Mill. Francs), die Departements der Saöne und Loire, der Rhöne, der Ardeche und des Gard.

\*\*) Im Departement der Eure wurden 1873 solche Metalle für mehr als 14 Mill. Francs, in jenen der unteren Seine, des Nord und der Rhöne-Mündungen für mehr als je 10 Millionen Francs gewonnen (hauptsächlich Kupfer).

\*\*) In den Jahren 1851—1865 wurde er für das Departement der Seine auf 2 Milliarden geschätzt, überstieg aber auch in Flandern und in den Departements der unteren Seine und der Rhöne (mit Lyon) je 400 Mill. Francs, wogegen er im Departement des Cantal bis auf 4 Mill. herabging.

\*\*\*) Die grössten Werthe an Porzellanwauren wurden im Jahre 1873 in Paris, Sevres, Limoges und der Umgebung (die Nähe der Kaolin-Lager steigerte die Production bis auf 10 Mill., Francs), Bordeaux und im Nivernais, an Fayencewaaren im Departement der Oise (Creil) mit 2\*/2 Mill., in den Vogesen u. s. w. erzeugt.

chemische Industrie 45); die Industrie in Nahrungsmitteln 46); die Textil-Industrie mit der Scheidung von Baumwolle 46), Schafwolle 51), Seide 52), Flachs und Hanf 58); die Industrie in Leder 54); die Bekleidungs-Industrie 55); die Industrie in Ameublement und Schmuck (Baugewerbe, Tischlerei, Schreinerei, Korbflechterei, Fabrication von Papiertapeten, Wachstuch, Sieben, Heiz-Apparaten, Wägen, Uhren, Bijouterian 1600 die 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 1610 der 16 Fabrication von Papiertapeten, wacnstuch, Steben, Heiz-Apparaten, wagen, Unren, Bijouterien). die Industrie in Papier 57), wissenschaftlichen und musikalischen Instrumenten, Erzeugnissen des Buch-, Stein- und Kupferdrucks u. s. w. Zur Richtigstellung aller dieser Karten wurden ausser der amtlichen Statistik das Jahrbuch für Industrie und Handel, die Zusammenstellungen aus Anlass der Wiener Ausstellung, die Mittheilungen zahlreicher Fachmänner (Lasson, Pregre, Jumelle, Dommartin, Dubois, Lunier, Rondot, Rhodé, Chaix u. a.) fleissig benützt.

Laut der Zählung von 1872 entfällt - nächst dem Departement der Seine mit nahezu 1,000.000 Industriellen - die relativ stärkste gewerbthätige Bevölkerung (mit mehr als 200.000 Köpfen im Departement) auf Flandern, Artois, Picardie, das Departement der unteren Seine und das von Lyon beherrschte der Rhône; der Durchschnitt für sämmtliche Departements beträgt 100.000; unter je 40.000 zählen: der Osten von Bretagne, das Innere von Limousin und Auvergne, die Departements des Tarn und der Garonne, des Lot, der Hoch-Pyrenäen, Foix, Roussillon, die Departements der oberen Loire und der Lozère, das Departement des Jura, Savoyen und die Departements der Nieder- und der Hoch-Alpen (letzteres mit dem Minimum von 5400).

49) Die grössten Mengen und Werthe entfallen auf Säuren, Farben, Kerzen, Seifen, Oele und Farfumerien; die hervorragendsten Productionscentren sind Paris, Lille und Lyon.

end Parfumerien; die hervorragendsten Productionscentren sind Paris, Lille und Lyon.

6) Selbstverständlich ragen die grossen Bevölkerungs-Aggelmerationen in der Thätigkeit für diesen Productionszweig hervor; neben Paris (welches bezüglich der Fleischwaaren so gut. als bezüglich des Luxusgebäckes, der Chocolade, des Raffinade-Zuckers, der Confituren, anderer Nachtisch-Objecte, des Senfs, des Biers und der Liqueure eine hervorragende Rolle spielt) steht Marseille, wo — ebenso wie in Montpellier und Rochelle — die Seefischerei (Stockisch und Häring) einen sehr hohen Ertrag abwirft, Bordeaux, wo das Gleiche der Fall ist, während es in vielen anderen Objecten Paris sehr nahe steht, ferner Nantes mit Mehlproducten, Fleischwaaren (für die Marine) und Chocolade, Havre mit Seefischerei (so wie Dieppe, Boulogne, Dünkirchen) und Conserven (für den Schiffsbedarf), endlich der östliche Theil von Flandern und Artois und des Departements der Aisne mit den Centren Lille, Valenciennes, Arras und St. Quentin, in denen und deren Umgebung Zuckerraffinerie, Bierbrauerei und Liqueur-Erzeugung grosse Werthe produciren. Die bedeutendsten Productionswerthe in gebrannten Wässern entfallen auf die Departements des Hérault (mit Montpellier), der Charente und der unteren Charente (die Heimat des Cognac).

29 Die Gruppen der bedeutendsten Production sind: die seinerzeit von Mühlbausen an-

<sup>59</sup>) Die Gruppen der bedeutendsten Production sind: die seinerzeit von Mühlhausen angeregte an den Vogesen-Bächen bis unterhalb Montbéliard im Jura, nordwärts mit der Umgebung von Nancy zusammenhängend (Spinnerei und Weberei); die Gruppe von Lille (Spinnerei und St. Quentin (Mousseline, Percails, Piqués, Spitzen); jene in der Normandie (Spinnerei und Weberei, Zwilliche von Fiers); jene um Tarare im Lyonnais (Mousseline, Tarlatane, Gazes u. dgl.); jene von Cholet und Nortes Cholet und Nantes.

<sup>13</sup>) Auch hier sondern sich deutlich die Gruppen aus: Ost-Flandern mit Roubaix und Tourcoing (gemischte Stoffe, Teppiche) und dem Anschlusse im Departement der Aisne mit St. Quentin und Guise (Sommerstoffe); das Departement der unteren Seine mit Elboeuf und Louviers (Tücher); die Departements der Ardennen und der Marne mit Sedan (Tücher) und Rheims (Flanelle); die Gruppe von Limoges (ordinäre Stoffe); jene von Vienne (Tücher); endlich die Departements des Hérault und des Tarn mit Lodève (Militärtücher) und Mazamet (Modestoffe, Loden u. dgl.).

die Spinnerei in den Departements der Dröme, der Ardèche und des Gard, sowie im Venalssin; die Weberei vor Allem in Lyon und seiner Nachbarschaft (der Productionswerth eines Jahres wird auf nahezu eine halbe Milliarde geschätzt), dann in St. Etienne und Nimes.

<sup>53</sup>) Flachs wird vorzüglich in zwei Gruppen versponnen und gewebt: in der flandrischen (mit dem fast in allen Zweigen thätigen Lille, wo auch die Jute-Fabrication von Wichtigkeit ist), Valenciennes und Cambrai, wo die Battist-Erzeugung blüht, und in der picardischen mit Amiens (Leinwanden aller Art und dichte Gewebe) und St. Queutin (Damaste); Hanf und Flachs gleichmässig in der Normandie und Maine (Mans Hauptsitz der Production grober Leinwanden); Hanf überwiegend in Anjou (Angers und Chemillé, das Centrum der Fabrication von Sacktüchern) und im Osten der Bretague (Schiffstaue).

Bretagne (Schiffstaue).

34) Hauptsitze der Lederbereitung sind: Paris und Meung, Evreux und Pont-Audemer in der Normandie, Annonay an der Rhône und Grenoble (Handschuhleder), Millau im Departement des Aveyron.

36) Hervorgehoben werden (von Paris abgesehen): die Spitzen von Le Puy an der obersten Loire (die ganze Gruppe erzeugt massenhaft sogenannte Spitzen von Auvergne), von Bailleul (die sogenannten Valenoienner), von Bayeux (schwarzseidene), von Mirecount, von Alençon; die Tulle von Calais und Lyon; die Stickereien des Ostens von Französisch-Lothringen, von St. Quentin, von Paris und Lyon (in Gold und Silber); die Mützen von Romilly (und fast ganz Champagne), von Ranagny, Amiens und der ganzen Picardie, von Lyon und Nimes (seidene); die Hüte von Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux; die Knöpfe von Briare, Bernay u. s. w. Die Lederwaaren-Erzeugung schliesst sich hauptsächlich an Paris, nur Handschuhe werden auch in Grenoble und im ganzen gebirgigen Theile des Departements der Isère in grossen Mengen und zu hohen Werthen erzeugt.

\*\*) Nur bezüglich der Uhren möge erwähnt werden, dass neben Paris noch Besançon eine grosse Rolle spielt, weil es den hauptsächlichsten Bezugsorten von Uhren-Bestandtheilen (Beaucourt, Montbéliard, Morez und überhaupt die Jura-Thäler) sehr nahe liegt.

<sup>57</sup>) Der höchste Productionswerth entfällt auf das Departement der Isère (mit 10,500,000 Francs), der niedrigste auf einen Theil von Berri (mit 2.500 Francs).

Das Blatt für Darstellung des Handels versinnlicht auf 12 Karten: die relative Länge der Reichs-, Departemental- und Vicinalstrassen, der Eisenbahnen und Wasserstrassen, der Telegraphen-Linien, die Masse der auf Eisenbahnen und Wasserstrassen beförderten Frachten für verschiedene Jahre; den Stand der Handelsflotte und den Schifffahrts-Verkehr; die Vertheilung der wichtigsten Zollämter und Entrepots; die Sitze französischer Consuln im Auslande; den Ertrag der Post im Jahre 1873, des Octroi im Jahre 1871 u. a. Rechtecke stellen die Summe der Handelswerthe von 1872 und 1873 für den Verkehr mit jedem fremden Laude und die Escomptirungen der Bank und ihrer Succursalen an den vorzüglichsten Handelsplätzen dar. Nur die Departements der Seine, der Rhône und der Rhône-Mündungen (mit Paris, Lyon, Marseille) zählten im Jahre 1872 mehr als 60.000 Handelsleute (das erstgenannte fast 500.000), der Durchschnitt der Departements betrug 33.000, das Minimum fand sich wieder im Departement der Hoch-Alpen mit 3500.

Der gesammte Aussenhandel Frankreich's stieg von 1 Milliarde im Anfange der Regierung I.udwig Philipp's schon bis zum Beginne des Kaiserreichs auf 4 Milliarden und überschreitet gegenwärtig 9 Milliarden (über 5 Einfuhr, über 4 Ausfuhr). Als Haupt-Verkehrsländer hebt Levasseur hervor:

Werth der
Einfahr nach Ausfahr aus
Frankreich
in Millionen Francs.

|                         | in Millionen Francs. |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Grossbritannien         | . 800 1200           |  |  |  |  |
| Belgien                 | . 500 500            |  |  |  |  |
| Dentschland             | . 445 455            |  |  |  |  |
| Schweiz                 | . 380 375            |  |  |  |  |
| Italien                 | . 450 350            |  |  |  |  |
| Spanien                 | . 150 175            |  |  |  |  |
| Russland                | . 152 48             |  |  |  |  |
| Türkei                  | . 180 120            |  |  |  |  |
| Algérien                | . 140 160            |  |  |  |  |
| Aegypten                | . 55 55              |  |  |  |  |
| Britisch-Indien         | . 115                |  |  |  |  |
| China                   | . 122 27             |  |  |  |  |
| Nordamericanische Union | . 200 400            |  |  |  |  |
| Brasilien               | . 65 95              |  |  |  |  |
| Uruguay                 | . 50 55              |  |  |  |  |
| Argentinische Republik  | . 105 125            |  |  |  |  |

Fast scheint es, als ob Levasseur, so wie ich diese Anzeige hier abzubrecheu genöthigt bin, durch äussere Verhältnisse bestimmt worden wäre, im Atlas die Ergebnisse der Justiz-, Finanz- und Militär-Statistik auf die Karten 1—12 des Blattes XII zu beschränken (relative Zahl der verhandelten Civilsachen und der wegen strafbarer Handlungen Angeschuldigten nach Arrondissements, der vor Geschworenen Angeklagten nach Departements; Ertrag der gesammten Staatseinnahmen und speciell der Grundsteuer, der Gobändesteuer, der Patentsteuer, der indirecten Abgaben, nach Departements, Ertrag der Communalsteuern nach Departements; Zahl der 1872 in jedem Departement gezählten Angehörigen des Landheers, der Gendarmerie und Sicherheitswachen, der Kriegsmarine) und im Buche die gesammte Staatsverwaltung und ihre Resultate auf 58, die Bevölkerungsstatistik auf 18 Seiten abzuthun, während dem Territorium 357, den nationalökonomischen Verhältnissen 262 Seiten gewidmet wurden, beiden noch die vortreffliche Uebersicht der physischen und ökonomischen Geographie für jedes Departement mit 92 Seiten zu gute kömmt und selbst die Colonien 73 Seiten in Anspruch nehmen. — —

Einen Atlas von dem Umfange und der Ausstattung des Walker'schen hat Oesterreich in naher Zukunft wohl nicht zu erwarten; ein solcher in Levasseur's Weise dürfte aber doch möglich sein? F.

Das Volksschulwesen in Norwegen. Der schwedische Statistiker Dr. Sidenbladh macht in den aus Anlass des geographischen Congresses in Paris herausgegebenen Notices sur la Suède die Bemerkung, dass jeder erwachsene Schwede lesen und fast jeder schreiben könne. Mit gleich berechtigtem Stolze vermag das Schwesterland Norwegen auf sein Schulwesen zu blicken; denn die jüngst veröffentlichte officielle Statistik des Volksachal-

wesens für das Jahr 1873 1) thut dar, dass Norwegen diessfalls von manchem weit günstiger situirten Lande mit Grund beneidet werden kann.

Das Land ist in 6381 Schulkreise getheilt, deren jedem eine Schule entspricht; nur im Stifte Drontheim finden sich in drei Schulkreisen Doppelschulen. Für den Unterricht bestehen 1980 eigene und 2373 gemiethete Schulgebäude, in 2031 Schulkreisen wird der Unterricht der Reihe nach in den einzelnen Gehöften gegeben, für 511 einsam gelegene Wohnstellen ist abgesondertes Schulbalten angeordnet. In Verbindung mit diesen Volksschulen bestehen 129 Handarbeitsschulen für Mädchen, 14 Arbeitsschulen für beide Geschlechter, 16 Schulen für kleine Kinder und 238 Curse für ältere verwahrloste Kinder, von den letztern 70, die meisten, im nördlichsten Stifte Tromsö.

Alle übrigen Gattungen von Schulen sind mit bewunderungswürdiger Gleichmässigkeit über das ganze Land vertheilt, denn es finden sich Schulen (ohne jene separaten Schulhaltungen):

| im | Stifte | Christiania   |  |  |  |  |  |      |
|----|--------|---------------|--|--|--|--|--|------|
| n  | **     | Hamar         |  |  |  |  |  | 725  |
| "  | n      | Christiansand |  |  |  |  |  | 1350 |
| 22 | 77     | Bergen        |  |  |  |  |  | 1386 |
| "  | 77     | Drontheim .   |  |  |  |  |  | 911  |
| "  |        | Tromsö        |  |  |  |  |  | 1138 |

In Vergleichung zur Bodenfläche und Bevölkerung ergeben sich daher:

|    |        |        |      |    |    |  |  |  | ulen auf<br>ogr. M. |   | Bewohner<br>uf 1 Schule |
|----|--------|--------|------|----|----|--|--|--|---------------------|---|-------------------------|
| im | Stifte | Christ | ian  | ia |    |  |  |  | 1.9                 |   | 513                     |
| ** | "      | Hama   | r    |    |    |  |  |  | 09                  |   | 338                     |
| ** | n      | Chris  | tian | 88 | nd |  |  |  | 19                  | • | 243                     |
| "  | "      | Berge  |      |    |    |  |  |  | <b>2</b> ·0         |   | 195                     |
| ** | n      | Dront  | heir | m  |    |  |  |  | 1.0                 |   | 282                     |
| "  | n      | Trom   | 8Ö   |    |    |  |  |  | 0.6                 |   | 136                     |
| In | Norwe  | gen    |      |    |    |  |  |  | 1.3                 |   | 267                     |

Was diese Zahlen zu bedeuten haben, wird erst bei Vergleichung derselben mit jenen anderer Staaten völlig klar Denn nach den jüngsten Erhebungen aus Oesterreich<sup>2</sup>) und in dieser Zeitschrift angestellten Berechnungen für Bayern<sup>3</sup>), im Uebrigen mit Verwendung der in Brachelli's "Staaten Europa's" angeführten Zahlen 1) kommen

|    |                       | •   |    |      |   |         |   |     |   |        |                    |          |
|----|-----------------------|-----|----|------|---|---------|---|-----|---|--------|--------------------|----------|
| in | Frankreich            | ι.  |    |      |   |         |   | auf | 1 | Schule | 514                | Bewohner |
| "  | Schweden              |     |    |      |   |         |   | "   | 1 | n      | <b>52</b> 3        | n        |
| n  | der Schwe             | iz  |    |      |   |         |   | "   | 1 | n      | 524                | n        |
| "  | Preussen              |     |    |      |   |         |   | 77  | 1 | "      | 525                | n        |
| 27 | Spanien .             |     |    |      |   |         |   | 77  | 1 | n      | 605                | n        |
| "  | Bayern .              |     | •  |      | • |         | • | ,,  | 1 | "      | 648                | 77       |
| 19 | Italien .             | •   | •  |      | • | •       | • | 77  | ļ | "      | 655                | n        |
| "  | Württembe             | rg  | •  | •    | ٠ | •       | • | n   | i | 77     | 727                | 77       |
| 79 | Baden .               | •   | ٠  | •    | ٠ | •       | ٠ | 27  | Ţ | n      | 739<br><b>92</b> 5 | n        |
| n  | Belgien .             |     |    |      | • | •       | ٠ | n   | 1 | n      | 1021               | n        |
| "  | den Nieder<br>Sachsen | lan | ue | n    | ٠ | •       | • | **  | 1 | "      | 1051               | n        |
| "  | Portugal .            | •   | •  | •    | ٠ | •       | • | "   | 1 | n      | 1248               | "        |
| "  | Oesterreich           | •   | •  | •    | • | •       | • | "   | 1 | "      | 1344               | "        |
| "  | Grossbritan           | nie | 'n | nnd. | Ť | rlan    | ä | 77  | i | n      | 1415               | "        |
| "  | Russland              | 10  |    | иши  | - | 1 10011 | • | n   | i | n      | 2992               | "        |
| "  | 144001044             | •   | •  | •    | • | •       | • | 77  | - | n      | ~~~                | "        |

<sup>1)</sup> Beretning om skolvaesenets tilstand i kongeriget Norges landdistrikt or aaret 1878.

<sup>1)</sup> Beretning em skolvaesenets tustana i kongeriget holyes.
2) Eben rechtzeitig kommt die Bearbeitung der Erhebung über die Volksschulen Oesterreich's 1875 so weit zum Abschlusse, um die Gesammtzahl der Schulen verwenden zu können. Oesterreich zühlte nach dieser Erhebung 14.257 öffentliche Volksschulen, 379 Privat-Volksschulen mit Oeffentlichkeitsrecht. Die Drucklegung dieses Operates ist im Zuge und wird bereits das Juliheft der Monatschrift eine eingehende Mittheil ung über die Ergebnisse desselben bringen können.
2) Statistische Monatschrift, 1. Jahrg. S. 444.
3) Die Staaten Europa's und die übrigen Länder der Erde. Vergleichende Statistik.
5. Heft der III. Aufläge, 1876, dessen Inhalt über Volksschulen der Herr Verfasser noch vor der Ausgabe gefälligst mitgetheilt hat.

Allerdings ist mit diesen Zahlen allein noch kein Massstab für die Zustände des Volksschulwesens gegeben. In Sachsen, Württemberg und Baden, wie in Belgien genügt bei der dichten, in grösseren Orten zusammengedrängt wohnenden Bevölkerung eine weit geringere Zahl von Schulen, als in Ländern mit dünner, zerstreut wohnender Bevölkerung, wie dieselbe eben in Norwegen sich findet. Doch bleibt es immer bemerkenswerth, dass dieses Land mit seiner Schulenzahl in Vergleichung zur Bevölkerung allen andern Europa's so weit vorangeht.

Solche Obsorge für den Volksunterricht hat auch ihren Erfolg. Von den 214.897 Kindern im schulpflichtigen Alter erhalten 172.061 in den festen Schulen (faste skoler, nämlich solche mit hierzu bestimmten Gebäuden), 35.463 in den Umgangsschulen (Omgangs skoler, jene in den Gehöften) und 3128 ausserhalb der Kreisschulen Unterricht. Nur 4245 Kinder, d. i. 20 Percente der Schulpflichtigen, bleiben ohne Unterricht; nach den einzelnen Stiften ist diess in Christiania mit 1.6, in Hamar mit 3.1, in Christiansand mit 2.2, in Bergen mit 0.2, in Drontheim mit 1.8 und in Tromsö mit 3.3 Percenten der Fall.

Betrachten wir wieder nach den bezogenen Quellen, so weit sie hierüber Auskunft geben, die gleichen Ergebnisse anderer Länder, so finden sich in Schweden 14 Perc, in Sachsen 6 Perc., in Bayern 87 Perc., in Preussen 18 Perc., in Frankreich 33 Perc., in Oesterreich 34.2 °) Perc., in England und Wales 37 Perc., in Italien 66 Perc. der im schulpflichtigen Alter stehenden Kinder, welche ohne Unterricht bleiben. Mit Ausnahme Schweden's und Sachsen's kommt also keines der grösseren Länder dem Schulbesuche Norwegen's nur annähernd gleich.

Diese Unterrichtserfolge Norwegen's nehmen um so mehr Wunder, als die Zahl der bestellten Lehrer im Verhältnisse zu den Schulen eine sehr geringe ist. Als solche werden 3239, also kaum auf jede zweite Schule 1 Lehrer, aufgeführt. Wird aber in das Auge gefasst, dass auch bei dieser Zahl nur 66:4 Schüler auf 1 Lehrer kommen, so bessert sich das Verhältniss.

Der Unterricht in Norwegen ist nach Schulwochen festgesetzt, deren die Lehrer zusammen 90.922 gesetzlich vorgezeichnete und 11.669 freiwillige abhielten. Durchschnittlich entfällt daher auf 1 Schule eine Lehrzeit von 16 Wochen oder 4 Monaten; thatsächlich etwas mehr, da für 31.349 Kinder, davon 21.675 im Stifte Tromsö, aus localen oder andern Gründen ein kürzerer Unterricht mit 12 bis 9 Wochen bewilligt wurde.

localen oder andern Gründen ein kürzerer Unterricht mit 12 bis 9 Wochen bewilligt wurde.

Auf jeden einzelnen Lehrer entfallen 31.7 ertheilte Unterrichtswochen, davon 28.1 gesetzliche und 3.6 freiwillig gegebene. Dabei ist bemerkenswerth, wie die Anforderungen an den Lehrer steigen, je mehr die Stifte gegen Norden liegen. Denn es kommen auf 1 Lehrer:

|    |        |               |  |   | Uı           | aterrichtswoch | wochen       |  |  |  |
|----|--------|---------------|--|---|--------------|----------------|--------------|--|--|--|
|    |        |               |  | g | enetzliche   | freiwillige    | zusammen     |  |  |  |
| im | Stifte | Christiania . |  |   | 26.7         | 9.6            | 36.3         |  |  |  |
| 77 | n      | Hamar         |  |   | <b>2</b> 9·0 | <b>3</b> ·0    | <b>32</b> ·0 |  |  |  |
| n  | n      | Christiansand |  |   | 24.5         | <b>4</b> ·5    | <b>29</b> ·0 |  |  |  |
| 77 | 27     | Bergen        |  |   | 30.0         | 0.7            | 30.7         |  |  |  |
| 79 | n      | Drontheim .   |  |   | <b>29</b> ·1 | 1.1            | 30.2         |  |  |  |
| n  | "      | Tromsö        |  |   | 32·3         | 0.3            | 32.6         |  |  |  |

In Tromsö liegt also dem einzelnen Lehrer die stärkste obligate Leistung ob. Wohl lässt sich dafür nur mehr jeder vierte Lehrer zu einer Woche Unterricht aus freiem Antriebe herbei, was aber bei dem vom 65. bis 71. Grad Nordbreite sich dehnenden Stiftsgebiete, in welchem ungeachtet der Einflüsse des Seeklima's einen beträchtlichen Theil des Jahres hindurch starre Winterkälte herrscht, sehr erklärlich wird.

Jahres hindurch starre Winterkälte herrscht, sehr erklärlich wird.

Unter solchen Umständen ist das Amt des Volksschullehrers in Norwegen kein leichtes und müssen wohl genügende Einkommensquellen zum Mittel werden, ihm Leute zuzuführen? Auch hierüber gibt der Bericht Bescheid. Das gesammte Jahreseinkommen der Schullehrer Norwegen's beträgt 311.593 Speciesthaler baar und 81.149 an Naturalgaben, in welcher Summe schon 37.123 Speciesthaler inbegriffen sind, welche 800 der Lehrer für ihre Dienstleistung als Cantoren erhalten. Diess macht in runder Summe 982.000 Gulden Silber, also auf den einzelnen Lehrer 303 Gulden. Wahrlich, wenn irgendwo zu dem "von den Göttern gehassten" Lehramte Entsagung gehört, ist es in Norwegen der Fall.

<sup>4)</sup> Mit Berücksichtigung jener Schulkinder, welche öffentliche Volksschulen oder mit Oeffentlichkeitsrecht versehene Privatschulen besuchen. Werden auch jene an den Privat-Volksschulen ohne Oeffentlichkeitsrecht einbezogen, so finden sich unter den Kindern im schulpflichtigen Alter 70'3 Percente schulbesuchende, wormach nur 29'7 Percente des Unterrichtes entbehren.

# Werke,

welche der Bibliothek der k. k. statistischen Central-Commission seit Mitte April 1876 zugewachsen sind.

#### L. Statistik.

#### A. Allgemeines.

Statistique internationale. Etat de la population. I. Tableaux. Receuillis conformément aux voeux du congrès international de statistique par le bureau central de statistique de la Suède. Stockholm 1875—1876.

### B. Oesterreich-Ungarn.

#### a) Beide Staaten.

G. Leonhardt: Compass. Finanzielles Jahrbuch für Oesterreich-Ungarn 1876, 9. Jahrgang, II. Theil. Wien 1876. Officielles Jahrbuch; die Finanzen Oesterreich-Ungarn's; statistische Beiträge; Versicherungs-Gesellschaften; Baugesellschaften; Industrie-Gesellschaften; Genossenschaften; Vorschussvereine und Volksbanken; Fonds- und Lotterie-Papiere.

H. Ziller: Bericht über die Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften in Oesterreich-Ungarn für das Jahr 1873. Wien 1876.

### b) Oesterreich.

Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr aus dem statistischen Departement im k. k. Handels-Ministerium. III. Band, 4. Heft. Statistik der österreichischen Industrie. E. Industrie in Nahrungsmitteln und sonstigen Verzehrungs-Gegenständen. Wien 1876.

Fr. Starr: Ergänzungsband (1872—1875) des Sach- und Nachschlage-Begisters zum österreichischen Reichsgesetzblatte, mit einem alphabetischen Index über sämmtliche Bände des österr. Reichsgesetzblattes 1849—1875. Wien 1876.

Movimento commerciale di Trieste all 1875. Triest 1876. Importazione via mare da singoli stati; esportazione via mare per singoli stati; valore delle merci importate ed esportate via mare secondo baudiere e stati; importazioni ed esportazioni via terra e valori complessivi delle stesse; totali valori delle merci importate ed esportate via mare 1845 al 1875; quantità delle merci importate ed esportate via terra 1845 al 1875; prospetto della marina mercantile 1866 al 1875.

R. M. Klar: Statistische Tabelle über die in Böhmen sich aufhaltenden Blinden nach dem Geschlecht, der genossenen Erziehung, der Art ihrer Beschäftigung und der Ursache ihrer Erblindung. Prag 1876.

Ueber den Braunkohlen-Borgbau in Böhmen. Denkschrift der Handelsund Gewerbekammer in Prag. Prag 1876.

### c) Ungarn.

Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Budapest über die Handels- und Verkehrsverhältnisse des Kammerbezirks im Jahre 1874. Budapest 1876.

Budapest föváros statisztikai hivatalának hari kimutatásai (Monatliche Mittheilungen des statistischen Bureau's der Hauptstadt Budapest). März 1875. Az 1876 évi népszámlálás (Volkszählung in Budapest 1876); monatliche Mittheilungen.

#### C. Andere Staaten.

Census of Ireland 1871. Part I: Area, houses and population, also the ages, civil condition, occupations, birthplaces, religion and education of the people. Vol. I. Province of Leinster, Nr. 1—13. Dublin 1872—1873. Vol. II. Province of Munster, Nr. 1—7. Dublin 1873—1874. Vol. III. Province of Ulster, Nr. 1—10. Dublin 1874—1875. Vol. IV. Province of Connought, Nr. 1—7. Dublin 1874—1875. Part II: Vital statistics. Vol. I. Report and tables relating to the status of diseases. Dublin 1873. Vol. II. Report and tables relating to deaths. Dublin 1875. Part III: General report, with illustrative maps and diagrams, summary tables and appendix. Dublin 1876.

Bidrag till Sreriges officiela statistik (Beiträge zur amtlichen Statistik von Schweden). C. Bergshandteringen 1870—1874 (Bergwerksbetrieb 1870—1874) Stockholm 1875. — E. Inrikes sjöfart och handel 1874 (Schifffahrt und Handel im Innern 1874). Stockholm 1875. — F. Utrikes handel och sjöfart 1874 (Schifffahrt und Handel mit dem Auslande 1874). Stockholm 1875.

Swod statistitschenkich zwedeni podelam ugolowim, proswodiwtimce w 1874 godu. W sudejnich utzreżdenich, dejstwitschich na osnowani ustawow 20. noewra 1864 (Nachweisung der Ergebnisse der Strafrechtspflege, nach den Untersuchungen im Jahre 1874, durchgeführt auf Grundlage der am 20. November 1864 in Wirksamkeit getretenen Gerichtsordnung). St. Petersburg 1875.

Obzor wneschnef torgowli po Ewropejskoj i Aziaetskoj granitzami za 1874 god (Uebersicht des auswärtigen Handels Russland's über die europäischen und asiatischen Gränzen für das Jahr 1874). St. Petersburg 1875.

Prenssische Statistik. Herausgegeben vom königl. statistischen Bureau in Berlin. XXX. Die Ergebnisse der Volkszählung und Viehbeschreibung im preussischen Staat vom 1. Dec. 1871. Berlin 1875. — XXXI. Definitive Ergebnisse der Viehzählung im preussischen Staate am 10. Januar 1873. Berlin 1876. — XXXIV. Monatliche Mittel des Jahrganges 1874 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Berlin 1875. — XXXV. Finaustatistik der Kreise und Provinzialverbände für das Jahr 1869. Berlin 1875. — XXXVI. Die Bewegung der Bevölkerung im preussischen Staate während der Jahre 1873 und 1874. I. Band. 1. Erwerb und Verlust der Reichs- und Staatsangehörigkeit, 2. Geburten, Eheschliessungen und Sterbefälle. Berlin 1876.

Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hilfscassen für Arbeitsnehmer, mit Ausschluss der Knappschaftscassen, und die Versicherung gewerblicher Arbeitsnehmer gegen Unfälle im preussischen Staate. Bearbeitet im Auftrage des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1876.

Breslauer Statistik, herausgegeben vom städtischen statistischen Bureau.
1. Serie, 2. Heft. Breslau 1876. Armenpflege und Sterblichkeit 1872—1873; Cholera-Epidemie 1873; Sterblichkeit 1874; Thätigkeit der Standesämter 1875; Zählung vom
1. December 1875; städtische Bauk 1875; städtische Sparcasse 1875.

Zeitschrift des k. sächsischen statistischen Bureau's. XXI. Jahrgang, 1875. Heft III und IV. Dresden 1876. Erkrankungen des Beamtenpersonals der Eisenbahnen 1874; Wohnungsmiethe und Einkommen in Leipzig im Sommer 1875; Statistik der Gesundheitspflege; Grundlagen der Statistik der Bevöllgerungsbewegung in Sachsen; Leipziger Messeu 1835—1876; Ostermesse 1875; Lohnstatistik; Einkommensteuer-Schätzungen; Telegraphenverkehr 1875; Repertorische Rückblicke auf die wichtigsten Begebenheiten im 2. Halbjahr 1874; Literatur.

Mittheilungen des statistischen Bureau's der Stadt Dresden, Heft III. Dresden 1876. Wohnungsverhältnisse 1874; Geburten und Sterbefälle 1873 und 1874; Sterblichkeit der Wohnbevölkerung 1873 und 1874 nach Polizeibezirken und Strassen; Eheschliessungen 1873 und 1874.

E. Hasse: Statistische Wanderungen durch Leipzig. Vortrag, gehalten am 8. März 1876 in dem Vereine von Freunden der Erdkunde. Leipzig 1876.

Zeitschrift des königl. bayerischen statistischen Bureau's.
7. Jahrgang, 1875, Nr. 4, October bis December. München 1875. Die bayerische Jugend nach der Farbe der Augen, der Haare und der Haut; Verkauf von Getreide auf den bayerischen Schrannen und Durchschnittspreise October bis December 1875; Durchschnittspreise auf den 6 hauptsächlichsten Schrannen; Verkauf von Getreide und Durchschnittspreise im Kalenderjahre 1875; Victualienpreise Bayern's October bis December 1875 und im Kalenderjahr 1875.

Statistischer Abriss für das Königreich Bayern. Herausgegeben vom kön. statistischen Bureau in München. 2. Lieferung. München 1876, III. Grundeigenthum, IV. Landwirthschaft, V. Viehzucht, VI. Weinbau, VII. Forstwirthschaft, VIII. Fischerei.

34. Nachweisung über den Betrieb der grossherzoglich Badischen Staats-Eisenbahnen und der unter Staatsverwaltung stehenden Badischen Privat-Eisenbahnen 1874. Karlsruhe 1876

Schweizerische Statistik. Herausgegeben vom statistischen Bureau des eidgenössischen Departement des Innern. XXVIII. Eidgenössische Volkszählung vom 1. December 1870. 3. Band. Die Bevölkerung nach Beschäftigungsarten. Bern 1876. — XXIX. Handel Frankreich's mit der Schweiz von 1862 bis 1874. Bern 1876. — Zeitschrift für schweizerische Statistik, 12. Jahrgang, 1876, 1. Quartalheft. Criminalanstalten 1874; Gutachten über Einführung einer schweiz. Handelsstatistik; Gehaltsverhältnisse in Sachsen; Exportation suisse aux Etats-Unis 1864—1874; Emigration suisse 1868—1874; Primärschulen 1871—1872; Typhus-Epidemie in Bern 1873—1874; Sterblichkeitsverhältnisse der Fabriks- und der agricolen Kantone; Miscellen, Literaturanzeigen.

Documents statistiques réunis par l'administration des douanes sur le commerce de la France. Trois premiers mois de l'année 1876. Paris 1876.

|               |         |      |   |   |  | Spielei     | inlagen                 | Spielge   | winnste                 |
|---------------|---------|------|---|---|--|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|               |         |      |   |   |  | Zahl        | Geldbetrag in<br>Gulden | Zahl      | Geldbetrag in<br>Gulden |
| Ιm            | Jahre   | 1828 |   |   |  | 29,669.203  | 4,744.875               | 429.219   | 2,791.433               |
| 77            | ,,      | 1844 |   |   |  | 48,443.576  | 8,059.664               | 650.815   | 4,636.812               |
| "             | "       | 1854 |   |   |  | 58.353.432  | 10,607.890              | 836.848   | 6.123.565               |
| "             | ,       | 1864 |   |   |  | 75,385.149  | 15.225 580              | 1.064.826 | 8.427.003               |
| "             | "       | 1865 |   |   |  | 75.851.533  | 16.399.170              | 1,225,208 | 9.841.461               |
| n             | "       | 1866 |   |   |  | 70.825.305  | 13.080.116              | 1.031.593 | 7.452.791               |
| "             | "       | 1867 |   |   |  | 75,883,948  | 14.145.159              | 1,086.120 | 8.361.443               |
| "             | n       | 1868 |   |   |  | 75,996,069  | 13,775.513              | 1.080.405 | 7,665.455               |
|               | "       | 1869 |   |   |  | 73.571.110  | 13.618.735              | 1.096.179 | 7,225.071               |
| <b>n</b><br>n | η<br>11 | 1870 |   |   |  | 74.012.600  | 13.722.244              | 1,065.944 | 7.835.444               |
| "             | "       | 1871 | - |   |  | 80,695.350  | 15,213.130              | 1,208.532 | 8,393.106               |
|               |         | 1872 |   |   |  | 84.486.270  | 16.002.780              | 1.262.532 | 9.003.121               |
| <i>n</i>      | "       | 1873 | • | : |  | 96.737.050  | 19,299,883              | 1.604.228 | 11.628.812              |
| 77            | "       | 1874 |   |   |  | 100,136.650 | 20,199.572              | 1,599.873 | 12,345.771              |

Vergleicht man die Einnahmen dieses Gefälles vom Verwaltungs-Jahre 1828 mit jenen des Sonnenjahres 1874, so zeigt sich für das letztere Jahr eine Vermehrung um 15,427.859 fl.

Vergleicht man ferner jeden hier nachgewiesenen Zeitabschnitt mit dem vorhergehenden, so ergibt sich:

| _    | Im Jal | are  |    | Ver<br>oder V | mehrung (-<br>erminderun | <b>F)</b><br>g (−) |     | _    | Im Jal | hre  |    | Vermehrung (+) oderVerminderung (-) |                   |  |  |
|------|--------|------|----|---------------|--------------------------|--------------------|-----|------|--------|------|----|-------------------------------------|-------------------|--|--|
| 1844 | gegen  | 1828 | um | +             | 3,431.601                | fl.                | i   | 1869 | gegen  | 1868 | um |                                     | 160.234 fl.       |  |  |
| 1854 | n      | 1844 | ,, | ÷             | 2,471.562                | 27                 | 1   | 1870 | ,      | 1869 | "  | +                                   | 103.370 "         |  |  |
| 1864 | ,      | 1854 | "  | +             | 4,534.530                | n                  | :   | 1871 | "      | 1870 | ,, | +                                   | 1,507.177         |  |  |
| 1865 | 77     | 1864 | n  | +             | 1,169.099                | n                  | i   | 1872 | n      | 1871 | 37 | +                                   | <b>775.8</b> 13 " |  |  |
| 1866 | n      | 1865 | n  | _             | 3,316.628                | n                  |     | 1873 | "      | 1872 | 77 | +                                   | 3,300.942 "       |  |  |
| 1867 | "      | 1866 | n  | +             | 1,067.316                | n                  | 1   | 1874 | n      | 1873 | 77 | +                                   | 910.589 "         |  |  |
| 1868 | **     | 1867 |    | _             | · <b>367.27</b> 8        |                    | - 1 |      |        |      |    |                                     |                   |  |  |

Werden ebenso die Ausgaben verglichen, so ergibt sich:

|      |       |      |    |              |                           | ,            | - ,  | 6     | _,   | 0                                    |   |           |     |
|------|-------|------|----|--------------|---------------------------|--------------|------|-------|------|--------------------------------------|---|-----------|-----|
| ,    | Im Ja | hre  |    | ve<br>oder v | rmehrung (<br>Verminderur | +)<br>og (-) |      | Im Ja | hre  | Vermehrung (+) oder Verminderung (-) |   |           |     |
| 1844 | gegen | 1828 | um | +            | 2,059.516                 | fl.          | 1869 | gegen | 1868 | um                                   |   | 470.451   | fl. |
| 1854 | 7     | 1844 | n  | ÷            | 1,637.700                 | ,,           | 1870 | ,     | 1869 | **                                   | + | 605.798   | 2   |
| 1864 | ,,    | 1854 | 77 | +            | 2,447.197                 | ,,           | 1871 | 77    | 1870 | "                                    | + | 633.298   | "   |
| 1865 | "     | 1864 | 77 | +            | 1,481.869                 | ,,<br>,,     | 1872 | 77    | 1871 | • 7                                  | + | 631.396   | "   |
| 1866 | 27    | 1865 | "  | -            | 2,532.022                 | ,            | 1873 | "     | 1872 | 77                                   | + | 2,742.318 | "   |
| 1867 | "     | 1866 | "  | +            | 916.544                   | ,            | 1874 | n     | 1873 | 27                                   | + | 814.784   | 17  |
| 1868 | ,     | 1867 | ** | _            | 728.773                   | .            |      |       |      |                                      |   |           |     |

Das Jahr 1874 weist daher gegen das Jahr 1828 im Ganzen eine Vermehrung der Ausgaben von 10,239.174 fl. nach; man ersieht zugleich, dass die Ausgaben nur in einem sehr mässigen Verhältniss zu den Einnahmen sich hoben, endlich dass den gegenüber den Vorjahren geringeren Einnahmen der Jahre 1866, 1868 und 1869 auch mindere Ausgaben gegenüberstehen.

Wird der Ueberschuss des Jahres 1828 mit jenem des Jahres 1874 verglichen, so ergibt sich für das letztere Jahr eine Vermehrung desselben von 5,188.685 fl.

Die Ueberschüsse der einzelnen Zeitabschnitte, je dem vorausgegangenen Zeitabschnitte gegenübergestellt, ergeben folgendes Resultat:

|      | Im Jahre  |      |    |   | rmehrung (-<br>erminderun | +)<br>g(-) |      | Im Jah  | ire  | Vermehrung (+) oderVerminderung (-) |          |           |    |
|------|-----------|------|----|---|---------------------------|------------|------|---------|------|-------------------------------------|----------|-----------|----|
| 1844 | gegen     | 1828 | um | + | 1,372.085                 | fl,        | 1869 | gegen   | 1868 | um                                  | +        | 310.217 f | i. |
| 1854 | <b>39</b> | 1844 | ** | + | 833.862                   | "          | 1870 |         | 1869 | 17                                  | <u>.</u> | 502.428   |    |
| 1864 | n         | 1854 | ,, | + | 2,087.333                 | ,,         | 1871 | "       | 1870 | ,<br>19                             | +        | 873.879   |    |
| 1865 | "         | 1864 | 77 | _ | 312.770                   | "          | 1872 | "       | 1871 | "                                   | ÷        | 144.417   |    |
| 1866 | n         | 1865 | "  | _ | 784.606                   | ,,         | 1873 | ,,<br>n | 1872 | ,                                   | ÷        | 558.624   | ,  |
| 1867 | n         | 1866 | n  | + | 150.772                   | ,,         | 1874 | ,,      | 1873 | "                                   | +        | 95.805    |    |
| 1868 | n         | 1867 | "  | + | 361.495                   | ,          |      |         |      |                                     | •        | _         | •  |

Die Verminderung in den Jahren 1865 und 1870 trat ungeachtet einer höheren Einnahme durch die noch mehr erhöhten Ausgaben ein, nur im Jahre 1866 fand eine Verminderung sowohl der Einnahmen als der Ausgaben statt.

Auch die Zahl der Spieleinlagen stieg vom Jahre 1828 bis zum Jahre 1874 um 70,467.447. Jeder in der Nachweisung gewählte Zeitabschnitt, mit dem vorhergehenden verglichen, zeigt bei den Spieleinlagen:

|      | im Jal | hre  |    | eine<br>odery | Vermehrung<br>Verminderun | g (—)    |      | im Jal | ıre  |    | eine<br>oder V | Vermehrun<br>erminderu | ig (十)<br>ig (一) |
|------|--------|------|----|---------------|---------------------------|----------|------|--------|------|----|----------------|------------------------|------------------|
| 1844 | gegen  | 1828 | um | +             | 18,774.373                | fl.      | 1869 | gegen  | 1868 | um |                | 2,424.959              | fl.              |
| 1854 | ,      | 1844 | n  | +             | 9,909.856                 |          | 1870 | ,      | 1869 | 22 | +              | 441.490                | ) "              |
| 1864 | 77     | 1854 | ** | <b>J</b> -    | 17,031.717                | 77       | 1871 | 77     | 1870 | "  | +              | 6,682.750              | ) "              |
| 1865 | "      | 1864 | "  | +             | 466.384                   | n        | 1872 | <br>71 | 1871 | "  | +              | 3,790.920              | ) "              |
| 1866 | "      | 1865 | n  | _             | <b>5,026.2</b> 48         | "        | 1873 | 77     | 1872 | n  | +              | 12,250.780             | ) ",             |
| 1867 | n      | 1866 | 77 | +             | 5,058.643                 | <b>P</b> | 1874 | "      | 1873 | 27 | +              | 3,399.600              | ) "              |
| 1868 | ,,     | 1867 | ** | +             | 112.121                   | 70       | 1    |        |      | ., | •              |                        |                  |

Hieraus geht hervor, dass die Verminderung der Spieleinlagen des Kriegsjahres 1866 und jene des Jahres 1869 verhältnissmässig klein gegen die in allen übrigen Jahren vorkommende grösstentheils sehr bedeutende Zunahme dieser Einlagen erscheint, von denen namentlich jene der Jahre 1867, 1871, 1872 und 1873 hervorgehoben zu werden verdient.

Auf den Kopf der Bevölkerung entfielen Spieleinlagen:

| Im Jahre         | mithin gegen den vorausgeg.<br>Zeitabschnitt<br>mehr (+)<br>weniger () | Im Jahre  | mithin gegen den vorausgeg. Zeitabschnitt mehr (+) weniger () |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 1828 1.93        |                                                                        | 1869 3.64 | <del>- 0.15</del>                                             |
| 1844 2.81        | + 0.88                                                                 | 1870 3.63 | <b>—</b> 0·01                                                 |
| 1854 3.26        | + 0.45                                                                 | 1871 3.92 | + 0.29                                                        |
| <b>1864</b> 3.85 | + 0.59                                                                 | 1872 4.08 | ÷ 0·16                                                        |
| 1865 3.84        | <b>— 0</b> ·01                                                         | 1873 4.61 | + 0.53                                                        |
| 1866 3.60        | <b>—</b> 024                                                           | 1874 4.73 | + 0.12                                                        |
| 1867 3.82        | + 0.22                                                                 | im Ganzen | ÷ 2·80                                                        |
| 1868 3.79        | <b></b> 0.03                                                           | 1         | -                                                             |

Somit erfreut sich die Zahlen-Lotterie einer fortwährend und beinahe stetig zunehmenden Beliebtheit bei dem spielenden Publicum, und die Annahme, dass vorzugsweise die untere, ärmere, minder intelligente Volksschichte sich diesem Spiele regelmässig wiederkehrend ergibt, dürfte kaum auf Widerspruch stossen.

Betrachtet man die Spieleinlagen nach ihrem Geldwerthe, so ergibt sich:

|      |        |      | Ve<br>Vebo | rmehrung (-<br>Verminderun | +)<br>g () | 1     |         |       |      | oder <u>V</u> | rmehrung<br>Ferminderu | (一)<br>(十) |
|------|--------|------|------------|----------------------------|------------|-------|---------|-------|------|---------------|------------------------|------------|
| 1844 | gegen  | 1828 | +          | 3,314,789                  | fl.        | 1869  | gegen   | 1868  |      | _             | 156.778                | fl.        |
| 1854 | ,      | 1844 | ÷          | 2,548.226                  | ,,         | 1870  | , n     | 1869  |      | +             | 103.509                | ,          |
| 1864 | ,,     | 1854 | +          | 4,617.690                  | ,,         | 1871  | ,,<br>w | 1870  |      | ÷             | 1,490.886              | "          |
| 1865 | <br>n  | 1864 | +          | 1,173.590                  | "          | 1872  | ,,      | 1871  |      | +             | 789.650                | ,,         |
| 1866 | "      | 1865 | <u>.</u>   | 3,319.054                  | "          | 1873  | "       | 1872  |      | +             | 3,297.103              | n          |
| 1867 | 77     | 1866 | +.         | 1,065.043                  | ,,         | 1874  | "       | 1873  |      | +             | 899.689                | n          |
| 1868 | "<br>" | 1867 | _          | 369.646                    | n          | somit | 1874    | gegen | 1828 | +             | 15. <b>454</b> .697    | n          |

Sonach vermehrten sich mit Ausnahme des Kriegsjahres 1866 und der Jahre 1868 und 1869 die eingelegten Spielbeträge in jedem nachgewiesenen Zeitraum namhaft, während der Rückgang der Jahre 1868 und 1869 ziemlich unbedeutend blieb.

Von den gesammten im Laufe eines Jahres gemachten Spieleinlagen entfallen auf den Kopf der Bevölkerung:

```
1866.
                                                                 1871.
            31 kr. öst. W.
                                             66 kr. öst. W.
                                                                              74 kr. öst. W.
                                1867.
1844 . . .
            47
                                             71
                                                                 1872.
                                                                             77
                                       .
                "
                         "
                                                 "
                                                     "
                                                         "
                                1868.
                                                                             92
1854 . . .
                                          . 69
            59
                                                                 1873.
                 77
                    "
                         "
                                                 "
                                                     "
                                                         "
                                                                                          77
1864 . . .
            78
                                1869 .
                                             67
                                                                 1874.
                                        .
                                          •
                                                     "
1865 .
            83
                                1870.
                                             67
```

so dass sich im Jahre 1874 gegen 1828 eine Vermehrung um 64 kr. auf den Kopf oder um mehr als 206 Percente ergibt.

Die durchschnittliche Höhe einer einmaligen Spieleinlage betrug:

```
1828 . . 15.99 kr.
                    öst. W.
                                 1866 . . 18.46 kr. öst.
                                                                   1871 . . 18.85 kr. öst. W.
                                 1867 . . 18.64
1844 · · 16.64
                                                                   1872 . . 18.94
1854 . . 18·18
                                 1868 · · 18·12
                                                                   1873 . . 19.95
1864 . .
         20.20
                                 1869 . . 18.51
                                                                   1874 . . 20.17
                                                           "
                     77
                         77
                                                  77
1865 . . 21.62
                                 1870 . . 18·54
```

woraus hervorgeht, dass auch hierin eine Tendenz zum Steigen stattfand.

Vergleicht man die Zahl der Spieleinlagen und der Spielgewinnste mit den unmittelbar vorausgegangenen Zeitabschnitten, so ergibt sich, dass nicht immer einer Vermehrung der Spieleinlagen eine Vermehrung der Spielgewinnste und einer Verminderung der ersteren auch eine Verminderung der letzteren entspricht, da im Jahre 1868 gegenüber 1867 einer Vermehrung von 112.121 Spieleinlagen eine Verminderung von 5.715 Spielgewinnsten und im Jahre 1870 gegenüber 1869 einer Vermehrung von 441.490 Spieleinlagen eine Verminderung von 30.235 Spielgewinnsten, endlich im Jahre 1874 gegenüber 1873 einer Vermehrung von 3,399.600 Spieleinlagen eine Verminderung von 4.355 Spielgewinnsten, hingegen im Jahre 1869 gegenüber 1868 einer Verminderung von 2,424.959 Spieleinlagen eine Vermehrung von 15.774 Spielgewinnsten entgegensteht. Im Uebrigen ergeben sich nachstehende Resultate:

Auf einen Gewinnst entfielen:

| 1828     | 69 Spieleinlagen | 1866 69 Spieleinlagen |        | 67 Spieleinlagen |
|----------|------------------|-----------------------|--------|------------------|
| 1844 · · | 74 "             | 1867 <b>7</b> 0 "     | 1872   | 67 "             |
| 1854     | <b>7</b> 0 ,     | 1868 70 ,             | 1873   | 60 ,             |
| 1864     | 71 ,             | 1869 6 <b>7</b> "     | · 1874 | 63 "             |
| 1865     | 62 "             | 1870 69 ,             |        |                  |

Der durchschnittliche Betrag eines Gewinnstes stellte sich:

```
1866.
                                               7.22 fl. öst. W.
                                                                    1871 .
                                                                             auf 6.94 fl. öst. W.
1828 .
        auf 6.50 fl. öst.
                          W.
                                           auf
                                               7.69 "
                                                                                  7.13 "
1844.
             7.12 ,
                                  1867.
                                                                    1872 .
                                            n
         "
                                                         "
                                                             77
                                                                              "
                                               7.09
                                                                                  7.25
1854.
             7.32
                                  1868.
                                                                    1873
         "
                  "
                          "
                                            77
                                                     77
                                                         77
                                                             "
                                                                              •
                                                                                       ,,
1864 .
                                  1869.
             7.91
                                               6.59
                                                                                  7.71
                                                                    1874 .
                                  1870.
1865.
             8.03
                                               7.35
```

Selbstverständlich machten die Gewinner von Ternen etc. viel höhere Gewinnste, als die hier berechneten, anderseits erreichten aber viele Gewinnste diese berechneten Beträge nicht, weil die am häufigsten vorkommenden Gewinnste eben Amben und Extraten sind.

Wenn man von den Spieleinlagen die Spielgewinnste abzieht, so ergibt sich die Netto-Einhebung, welche sich folgendermassen darstellt:

| 1828 . |   |  | 1,953.942 fl. | 1   | 1866 | 5,627.325 fl. | 1871 | 6,820.024 fl. |
|--------|---|--|---------------|-----|------|---------------|------|---------------|
| 1844 . |   |  | 3,422.852 "   | i   | 1867 | 5,783.716 ,   | 1872 | 6,999.659 "   |
|        |   |  |               |     | 1868 |               | 1873 |               |
|        |   |  | 6,798.577 "   |     |      |               | 1874 | 7,853.801     |
| 1865 · | • |  | 6,557.709 "   | - 1 | 1870 | 5,886.800 "   |      |               |

Nach den Ländern vertheilen sich die bisher besprochenen Ergebnisse folgendermassen:

| 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | -             | j<br>j               | A 25.                  | 1.040.1            | To Mermiorovico | 1                    | Spreigo           | nami wo diardo                            | Votte              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Gulden in österr. Wahr.  Gulden in österr. Wahr.  1828 1,254.241 855.696 398.545 6,500.550 1873 7,657.643 4,676.614 2,981.029 36,315.900 1874 8,604.373 6,343.380 2,2660.993 40,702.500 1878 952.978 560.316 292.662 4,763.450 1878 192.89 580.771 328.518 4,953.750 1878 1015.909 690.918 324.991 3,962.800 1874 852.624 469.968 343.747 4,323.900 1874 852.624 183.366 4,542.600 1874 848.424 183.366 165.058 2,315.450 1874 793.742 133.443 376.242 4,022.950 1874 793.742 513.443 376.242 4,022.950 1873 569.931 430.548 139.413 2,107.950 1874 5,071.839 2,988.876 2,082.963 5,142.750 1874 5,071.839 2,988.876 2,082.963 5,142.750 1874 1,525.754 935.389 590.366 8,285.400 1874 1,525.754 935.389 590.366 8,285.400 1874 1,525.754 935.389 590.366 8,285.400 1874 1,525.754 935.885 690.366 8,285.400 1874 1,525.754 935.885 90.366 8,285.400 1874 1,525.754 935.885 90.396 1,186.50 9,456.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · <u>-</u>                              | <del></del> . | nshmen               | gaben                  | schuss             | Zabl            | Geld-<br>betrag      | Zahl              | Geld-<br>betrag                           | Kinhebung          |
| 1828   1,254.241   855.696   398.545   6,500.550     1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |               | Gulden               | ı in österr.           | Währ               | · ·<br>:<br>    | , <b>:</b> ċ         |                   | Galden öst                                | öst. W             |
| 1874 8,604.373 6,343.380 2,260.993 4,707.510 1873 199.289 580.771 338.518 4,707.2500 1873 199.289 580.771 338.518 4,707.2500 1874 1,015.909 690.918 324.991 3,962.800 1873 137.715 469.968 334.747 4,323.900 1873 131.510 79.647 173.861 2,268.300 1873 347.800 173.948 175.800 1873 347.800 173.948 1873 752.093 375.841 376.242 4,022.950 1873 752.093 375.841 376.242 4,022.950 1873 752.093 375.841 376.242 4,022.950 1873 752.093 375.841 376.242 4,022.950 1873 752.093 375.841 280.376 6,521.650 1873 569.931 430.518 139.413 2,107.950 1873 5,094.7190 676.153 280.290 4,747.050 1874 5,017.890 4,19.034 2,28.783 5,142.750 1873 5,094.7190 676.153 2,082.963 5,142.750 1873 1,558.421 1,118.161 540.260 8,285.400 1874 1,525.774 2,255.130 90.797 1,986.450 1874 1,525.774 2,255.130 90.797 1,986.450 1874 1,413.291 830.961 582.330 8,283.300 1874 1,413.291 830.961 582.330 8,283.300 1874 1,413.291 830.961 582.330 8,283.300 1874 1,413.291 830.961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |               | 1,254.241            | 855.696                | 398.545            | 9               | 1,200.883            | 96.181            | 710.285                                   | 490.598            |
| nd Salzburg         1828         852.978         560.316         292.662         4,763.450           1873         919.289         580.771         338.518         4,953.750           1874         1,015.909         690.918         324.991         3,962.800           1878         813.715         469.968         343.747         4,953.900           1874         852.624         519.468         333.156         4,642.600           1873         347.809         173.948         173.861         4,642.600           1873         347.809         173.948         173.861         4,642.600           1873         348.424         183.366         1,650.88         2,915.450           1873         346.244         183.366         1,67.38         2,916.45           1874         793.742         513.443         280.299         4,747.050           1873         569.931         430.518         139.413         2,107.950           1874         569.931         430.518         2,125.160         6,521.650           1874         5,071.839         2,988.876         2,082.93         2,125.150           1874         5,054.774         2,988.876         2,082.96         3,142.750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oesterreich unter der Enus              | -:            | 3,604.373            | 4,070.014<br>6,343.380 | 2,260.993          | 38              | 8,595.141            | 706.448           | 5,904.480                                 | 2,690.661          |
| 1874   1,015.909   690.918   324.991   3,962.800   1828   302.674   184.697   117.977   2,005.807   1874   852.624   194.68   343.747   4,323.900   1874   852.624   194.68   343.747   4,323.900   1874   1873   348.424   183.366   165.058   1,027.382   1873   752.093   375.851   376.242   4,022.950   1874   1873   569.931   430.518   139.413   2,107.950   1873   5,054.719   419.034   142.275   2,125.150   1873   5,054.719   4,022.960   4,022.950   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382   1,027.382 | nd Salzburg .                           |               | 852.978<br>919.289   | 560.316<br>580.771     | 292.662<br>338.518 | 4,763.450       | 850.686<br>918.882   | 79.269            | 499.076<br>523,466                        | 351.610<br>395.416 |
| 1825   302.5/4   184.697   117.977   2,000.307   1874   813.715   469.968   343.747   4,323.900   1874   813.715   19.468   343.747   4,522.600   1874   348.424   183.366   165.058   184.429   188.21   188.21   188.429   173.948   173.861   2,268.300   1874   348.424   183.366   165.058   1,027.382   1873   752.093   375.843   376.242   4,022.950   1874   569.931   439.637   1,207.842   1,027.950   1874   569.931   419.034   142.275   2,107.950   1874   5,037.190   479.034   142.275   2,107.950   1874   5,037.190   4,527.190   4,022.950   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.950   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   1,027.190   | ,                                       | -             | 1,015.909            | 690.918                | 324.991            | 3,962.800       | 1,014.101            | 85.065            | 626.915                                   | 387.186            |
| 1874   852.624   519.468   333.156   4,542.600   1873   347.809   173.815   51.863   884.429   1874   347.809   173.845   165.058   1874   348.424   183.346   165.058   1.027.382   1873   1872   752.093   375.851   376.242   4.022.950   1874   793.742   513.443   280.299   4.747.050   1874   561.309   419.034   142.275   2.107.950   1874   5.071.839   2.988.876   2.082.963   5.142.750   1874   5.071.839   2.988.876   2.082.963   5.142.750   1874   5.071.839   2.988.876   2.082.963   5.142.750   1874   1.422.75   2.032.963   5.142.750   1874   1.525.754   3.846.877   2.032.963   5.142.750   1874   1.525.754   3.988.876   2.082.963   5.142.750   1874   1.525.754   3.988.876   2.082.963   5.142.750   1874   1.525.754   3.988.876   2.082.963   5.142.750   1874   1.525.754   3.988.876   5.00.500   1874   1.525.754   3.98.876   5.00.500   1874   1.525.754   3.98.888   5.00.500   1874   1.525.754   3.98.888   5.00.500   1874   1.413.291   5.00.500   5.82.390   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.350   5.263.35 |                                         |               | 302.674<br>813.715   | 184.697<br>469.968     | 343.747            | 4,323.900       | 301.255<br>811.833   | 28.469            | 158.055<br>423.872                        | 387.961            |
| 1973 347.809   73.948   73.861 2,288.300   1873 347.809   73.948   173.861 2,288.300   1828   188.21   89.543   78.668   1,027.382   1873 752.093   375.851   376.242 4,022.950   1874 793.742   513.443 280.299 4,747.050   1873 5,054.751   39.593   37.192 2,102.950   4,747.050   1873 5,054.751   3,846.877   1,207.874 25,775.200   1874 5,071.839 2,988.876 2,082.963 25,209.950   1874 5,071.839 2,988.876 2,082.963 25,209.950   1874 5,071.839 2,988.876 2,082.963 25,209.950   1874 1,1525.754 935.388 590.366 8,000.500   1874 1,413.291 2,223.130 90.797   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,98 |                                         |               | 852.624              | 519.468                | 333.156            | 4,542.600       | 851 677              | 72.106            | 468.918                                   | 382.759            |
| 1874         348.424         183.366         165.058         2,315.450           1828         168.211         89.543         776.668         1,027.382           1873         793.742         375.851         376.242         4,022.950           1874         793.742         513.443         280.299         4,727.050           1873         569.931         430.518         139.413         2,107.950           1874         561.309         419.034         142.275         2,125.150           1873         5,054.751         3,846.877         1,207.874         25,775.200           1874         5,071.90         676.153         2,082.963         25,209.950           1873         5,054.751         3,846.877         1,207.874         25,775.200           1874         683.082         454.299         22.88.783         5,142.750           1873         1,658.421         1,118.161         540.260         8,285.400           1873         1,525.774         935.388         590.366         8,000.500           1874         1,525.774         935.388         590.366         8,285.400           1874         1,525.774         958.604         958.604         9,450.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |               | 347.809              | 173.948                |                    | 2,268.300       | 347.022              | 23.786            | 157.712                                   | 189.310            |
| Istrion         1873         752.093         375.851         376.242         4,022.950           1874         793.742         513.443         280.299         4,747.050           1828         136.785         99.593         37.192         4,747.050           1873         569.931         430.518         139.413         2,107.950           1874         561.309         676.153         281.037         6,721.50           1873         5,054.719         676.153         281.037         6,521.650           1873         5,054.719         1,207.874         2,125.150           1874         5,071.839         2,988.876         2,082.963         25,209.950           1873         1,658.421         1,118.161         540.260         8,285.40           1873         1,585.774         935.388         500.366         8,285.40           1874         1,525.774         935.388         500.366         8,000.500           1873         1,684.297         225.130         90.797         1,986.450         9,450.400           1874         1,413.291         830.961         582.330         8253.350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                       |               | 348.424              | 183.366                |                    | 2,315,450       | 347.040              | 22.649<br>6.138   | 167.384                                   | 179.656            |
| 1874   793.742   513.443   280.299   4,747.050   1828   136.785   99.593   37.192   752.900   1874   561.309   676.153   281.037   281.07.850   1874   5.054.7190   676.153   281.037   6.521.650   676.153   281.037   6.521.650   676.153   281.037   6.521.650   676.153   681.037   6.521.650   682.965   683.082   454.299   2.28.763   5.142.750   676.153   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   676.853   | Istrien                                 |               | 752.093              | 375.851                |                    | 4.022.950       | 751.205              | 35.584            | 328.230                                   | 422.975            |
| 1828   136.785   99.593   37.192   752.900   1874   569.931   430.618   139.443   2,107.950   1874   561.309   676.153   281.037   2,125.150   1878   5,054.751   3,846.877   1,207.874   25,775.200   1874   5,071.839   2,988.876   2,082.963   25,209.950   1874   1,525.754   935.388   590.366   8,285.400   1874   1,525.754   935.388   590.366   8,005.500   1874   1,542.299   525.130   90.797   1,986.450   1873   1,514.229   525.130   90.797   1,986.450   1873   1,514.229   525.130   90.797   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1 |                                         |               | 793.742              | 513.443                |                    | 4,747.050       | 792.912              | 47.145            | 462.991                                   | 329.921            |
| 1874   561.309   419.034   143.2415   2,120.150   1874   561.309   419.034   142.275   2,125.150   1878   5,054.751   3,846.877   1,207.874   25,775.200   1874   5,071.839   2,988.876   2,082.963   25,209.950   1874   1,525.754   935.388   590.366   8,285.400   1874   1,525.754   935.388   590.366   8,000.500   1874   1,525.754   935.388   590.366   8,000.500   1874   1,542.299   526.045   1,986.450   956.045   1,986.450   958.045   1,986.450   958.045   1,986.450   958.045   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,9 |                                         | _             | 136.785              | 99.593                 |                    | 752.900         | 136.578              | 10.718            | 80 223<br>329<br>329<br>329<br>329<br>329 | 56.355             |
| 1828   957.190   676.153   281.037   6,521.650     1873   5,054.751   3,846.877   1,207.874   25,775.200     1874   5,071.839   2,988.876   2,082.963   25,209.950     1828   683.082   454.299   228.783   5,142.750     1873   1,658.421   1,118.161   540.260   8,285.400     1874   1,525.754   935.386   590.366   8,000.500     1874   1,413.299   938.604   558.330   8,289.350     1874   1,413.291   830.961   582.330   8,289.350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |               | 561.309              | 450 518                |                    | 2,107,950       | 560.532              | 40.443            | 358.676                                   | 201.856            |
| 1873 5,054.751 3,846.877 1,207.874 25,775.200   1874 5,071.839 2,988.876 2,082.963 25,209.950   1874 1,525.775 200   1873 1,525.775   1,118.161 540.260   8,285.400   1,1874 1,525.775   1,118.161 540.260   8,285.400   1,1874 1,525.775   1,185.161 540.260   8,285.400   1,986.450   1,986.450   1,874 1,413.291   830.961 582.330   8,289.350   8,289.350   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450   1,986.450    |                                         |               | 957.190              | 676.153                |                    | 6,521.650       | 950.910              | 98.605            | 602.877                                   | 348.033            |
| 12/4   2,0/1.839   2,350.56   2,682.950   25,203.909   18,287.83   2,142.750   18,287.83   2,142.750   18,287.83   2,142.750   18,287.83   2,142.750   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500   1,100.500 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |               | 5,054.751            | 3,846.877              | (                  | 25,775,200      | 5,046.898            | 461.935           | 3,606.456                                 | 1,440.442          |
| 1873: 1,658.421 1,118.161 540.260 8,285.400 1874 1,525.754 935.388 590.366 8,000.500 1828 315.927 225.130 90.797 1,986.450 1873 1,504.229 958.604 545.625 9,450.400 1874 1,413.291 830.961 582.330 8,289.350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |               | 5,071.839<br>683.082 | 2,956.876<br>454.999   |                    | 5 142.750       | 5,001.157<br>678.545 | 303.408<br>75.335 | 2.754.715<br>403.333                      | 2,520,444          |
| ( 1874 1,525.754 935.388 590.366 8,000.500 1       ( 1828 315.927 225.130 90.797 1,986.450 1873 1,504.229 958.604 545.625 9,450.400 1       ( 1874 1,413.291 830.961 582.330 8.289.350 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | <u>-:</u> .   | 1,658.421            | 1,118.161              |                    | 8,285.400       | 1,656.009            | 182.677           | 1,023.478                                 | 632.531            |
| 1628 515.927 225.130 90.797 1,985.450.<br>1873 1,504.229 958.604 545.625 9,450.400 1874 1.413.291 830.961 582.330 8.289.350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |               | 1,525.754            | 935.388                | 590.366            | 8,000.500       | 1,519.401            | 150.091           | 838 121                                   | 681.280            |
| (1874 1.413.291 830.961 582.330 8.259.350)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |               | 315.927              | 220.130                | 90.797             | 1,986.450       | 314.042              | 43.684            | 195 184                                   | 118.858            |
| 1.410.401 000.001 004.000 0.400.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Galizien and Bukowina                   |               | 1,504.229            | 938.604                | 545.625            | 9,450.400       | 1,499.711            | 156.033           | 870.177                                   | 657.460            |
| 13.362 4.685 8.677 83.835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |               | 13.362               | 4.685                  | 8.677              | 83.835          | 13.331               | 427               | 3.625                                     | 902.6              |
| 55,349 22,837 32,512 233,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dalmatien                               | _ :           | 55,349               | 22.837                 | 32.512             | 233.300         | 55.206               | 1.639             | 18.596                                    | 36.610             |
| 56.554 44.099 12.455 241.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                       | -             | 56.554               | 44.099                 | 12.455             | 241.300         | 56.381               | 1.514             | 39,803                                    | 16.578             |

Hiernach nahmen im Jahre 1874 gegenüber dem Jahre 1828 zu:

| Länder                                                                                                                                                                                                           | Einnahmen                                               | Ausgaben                                                                                                      | Ueberschüsse                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  | 10.10                                                   | n Gulden öst. 1                                                                                               | W                                                                                                           |
| Oesterreich unter der Enns Oesterreich ob der Enns und Salzburg Steiermark Kärnten und Krain Triest, Görz und Gradisca, Istrien Tirol und Vorarlberg Böhmen Mähren und Schlesien Galizien und Bakowina Dalmatien | 625.531<br>424.524<br>4,114.649<br>842.672<br>1,097.364 | 5,487.684<br>130.602<br>334.771<br>103.719<br>423.900<br>319.441<br>2,312.723<br>481.089<br>605.831<br>39.414 | 1,862.448<br>32.329<br>215.179<br>113.195<br>201.631<br>105.083<br>1,801.926<br>361.583<br>491.533<br>3.778 |

Ebenso nahm die Zahl der Spieleinlagen, mit Ausnahme von Oesterreich ob der Enns und Salzburg, in allen Ländern bedeutend zu, und die Zahl der eingelegten Geldbeträge hob sich in allen Ländern bedeutend. Reiht man die Länder nach der Grösse dieser Zunahme, so betrug sie:

| für die Zahl der Spieleinlagen:  Oesterreich a. d. Enns | für die eingelegten Geldbe Oesterreich u. d. Enns                    | 7,394.258 fl. 4,110.247 , 1,087.188 , 840.856 , 625.679 , 550.422 , 423.954 , 215.628 , |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Kärnten und Krain<br>Oesterreich o. d. Enns u. Salzburg<br>Dalmatien | 163.415 "                                                                               |

# Die Zahl der Spieleinlagen auf den Kopf der Bevölkerung betrug:

|                                         | im Jahre     | im Jahre<br>1828 | somit im J | Jahre 1874 |
|-----------------------------------------|--------------|------------------|------------|------------|
|                                         | 1874         | 1020             | grösser um | kleiner um |
| Oesterreich unter der Enns              | 19·49        | 5.42             | 14.07      | _          |
| Triest, Görz und Gradisca, dann Istrien | 7.77         | 2.44             | 5.33       | _          |
| Böhmen                                  | 4.76         | 1.72             | 3.04       |            |
| Oesterreich ob der Enns und Salzburg    | 4.42         | 5· <b>7</b> 7    | _          | 1.35       |
| Steiermark                              | <b>3∙9</b> 0 | 2∙39             | 1.51       |            |
| Mähren und Schlesien                    |              | 2·56             | 0.51       | •          |
| Kärnten und Krain                       |              | 1.23             | 1 63       |            |
| Tirol und Vorarlberg                    |              | 0· <b>9</b> 6    | 1.42       | ,          |
| Galizien                                |              | 0.45             | 0.85       |            |
| Dalmatien                               | 0.52         | 0.24             | 0.28       |            |

Nur für Oesterreich ob der Enns und Salzburg ergab sich sonach eine Verminderung der Spieleinlagen (1.35), während unter den übrigen Ländern Oesterreich unter der Enns mit 14.07, Küstenland mit 5.33 Vermehrung an Spieleinlagen für den Kopf hervortritt.

Die durchschnittliche Höhe einer einmaligen Spieleinlage betrug in Kreuzern ö. W.:

|                                      | im Jahre<br>1874 | im Jahre<br>1828 | Mithin im Jahre<br>1874 mehr |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Oesterreich unter der Enns           | 21.11            | 18:47            | 2.64                         |
| Oesterreich ob der Enns und Salzburg | 25.59            | 17.86            | 7.73                         |
| Steiermark                           | 18· <b>74</b>    | 15·0 <b>2</b>    | 3.72                         |
| Kärnten und Krain                    | 1 <b>4·9</b> 8   | 14.86            | 0.12                         |
| Triest, Görz und Gradisca, Istrien   | 16·70            | 16· <b>2</b> 8   | 0.42                         |
| Tirol and Vorarlberg                 | 26.37            | 18·14            | 8· <b>23</b>                 |
| Böhmen                               | 20.07            | 14.58            | <b>5·4</b> 9                 |
| Mähren und Schlesien                 | 18 <b>·9</b> 9   | 13·19            | <b>5</b> ·80                 |
| Galizien und Bukowina                | 16·9 <b>0</b>    | 15.81            | 1.09                         |
| Dalmatien                            | 23.35            | 15.99            | <b>7·4</b> 5                 |

Sonach nahm auch die durchschnittliche Höhe einer einmaligen Spieleinlage im Jahre 1874 gegen 1828 in allen Ländern zu, und zwar am meisten in Tirol und Vorarlberg, nämlich um 8.23 kr.

Vergleicht man den auf jeden Kopf der gesammten Bevölkerung entfallenden Geldbetrag aller Spieleinlagen vom Jahre 1874 mit jenem vom Jahre 1828, so ergeben sich folgende Resultate:

| -                                    | 1874 | 1828 | mithin im Jahre<br>1874 mehr um |
|--------------------------------------|------|------|---------------------------------|
| Oesterreich unter der Enns           | 4·12 | 1.00 | 3.12                            |
| Triest, Görz und Gradisca, Istrien   | 1.30 | 0.40 | 0 90                            |
| Oesterreich ob der Enns und Salzburg | 1.13 | 1.03 | 0.10                            |
| Böhmen                               | 0.96 | 0 25 | 0.71                            |
| Steiermark                           | 0.73 | 0.35 | 0.38                            |
| Tirol und Vorarlberg                 | 0.63 | 0.17 | 0.46                            |
| Mähren und Schlesien                 | 0.21 | 0.34 | 0.17                            |
| Kärnten und Krain                    | 0.43 | 0.18 | 0.25                            |
| Galizien und Bukowina                | 0.22 | 0.07 | 0.15                            |
| Dalmatien                            | 0.12 | 0.04 | 0.08                            |
| im Ganzen                            | 0.95 | 0.31 | 0.64                            |

Sonach nahmen auch die eingelegten Spielbeträge für den Kopf in sämmtlichen Ländern im Jahre 1874 gegen 1828 bedeutend zu und tritt besonders Oesterreich unter der Enns mit dem namhaften Betrage von 4 fl. 12 kr. im Jahre 1874 gegenüber 1 fl. im Jahre 1828 hervor.

Bei einer ähnlichen Vergleichung des Jahres 1874 mit 1828 stellt sich in Bezug auf Oesterreich ob der Enns und Salzburg heraus, dass einer Verminderung von 800.650 Spieleinlagen eine Vermehrung von 5.796 Spielgewinnsten gegenübersteht; übrigens entfällt auf:

|                                      | eine Vermehrung<br>der Spieleinlagen um | eine Vermehrung<br>der Spielgewinnste um |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Oesterreich unter der Enns           | . 34,201 950                            | 610.257                                  |
| Böhmen                               | 18,688.300                              | <b>254</b> .8 <b>6</b> 3                 |
| Galizien und Bukowina                | 6,302.900                               | 97.260                                   |
| Triest, Görz und Gradisca, Istrien . | 3.719.668                               | 41.007                                   |
| Mähren und Schlesien                 | . 2,857.750                             | 74.756                                   |
| Steiermark                           | . 2,536.793                             | <b>4</b> 3.6 <b>37</b>                   |
| Kärnten und Krain                    | . 1,431.021                             | 12.256                                   |
| Tirol und Vorarlberg                 | . 1,372.250                             | 29.725                                   |
| Dalmatien                            | . 157.465                               | 1.087                                    |

Bezüglich der Spielgewinnste ergibt sich der durchschnittliche Betrag für Einen Gewinnst:

|                           | im Jahre<br>1874 mit | im Jahre<br>1828 mit |                            | im Jahre<br>1874 mit | im Jahre<br>1828 mit |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Dalmatien                 | . 26.29              | 8.49                 | Kärnten und Krain          | 7:39                 | 7.06                 |
| Triest, Görz und Gradisca |                      |                      | Oesterreich o. d. Enns und |                      |                      |
| Istrien                   | 9.82                 | 10.65                | Salzburg                   | 7:37                 | 6.30                 |
| Tirol und Vorarlberg .    | . 8·8 <b>7</b>       | <b>7·4</b> 8         | Steiermark                 | 6.50                 | 5.55                 |
| Oesterreich unter der Enn | 8.36                 | <b>7</b> ·38         | Galizien und Bukowina .    | 6.12                 | 8.24                 |
| Böhmen                    | . 7.74               | 6.11                 | Mähren und Schlenien       | 5.58                 | 2.32                 |

Die Zahl der Lotto-Collectanten betrug in den im Reichsrathe vertretenen Ländern:

|    |                                   | im Jahre<br>1874 | im Jahre<br>1828 | mithin im Jahre<br>1874 mehr um |
|----|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| in | Böhmen                            | 1.129            | 293              | 836                             |
|    | Oesterreich unter der Enns        | 777              | 235              | 542                             |
| "  | Galizien                          | 456)<br>27       | 110              | 373                             |
| "  | Mähren                            | 374)<br>94)      | 180              | 288                             |
| "  | Steiermark                        | 203              | 63               | 140                             |
| "  | Kärnten                           | 36)<br>67        | 43               | 60                              |
| "  | Tirol und Vorarlberg              | 107              | 56               | 51                              |
| "  | Triest, Görz u. Gradisca, Istrien | 81               | 35               | $4\overline{6}$                 |
| "  | Oesterreich ob der Enns Salzburg  | 184)<br>32)      | 207              | 9                               |
| "  | Dalmatien                         | 9                | 5                | 4                               |
| ., | Im Ganzen                         | 3.576            | 1.227            | 2.349                           |

### d. i. mehr als 191 Percente Zunahme.

# Ziehungen wurden abgehalten:

|     | •       |    |  |    |   | _  |    |    |  |   |      |      | ir | J. 1874 | im J. 1828 |
|-----|---------|----|--|----|---|----|----|----|--|---|------|------|----|---------|------------|
| i n | Wien    |    |  |    |   |    |    |    |  |   |      |      |    | 26      | 30         |
| 79  | Linz.   |    |  |    |   |    |    |    |  |   |      |      |    | 26      | 30         |
| 77  | Gratz   |    |  |    |   |    |    |    |  |   |      |      |    | 26      | 30         |
| 79  | Triest  |    |  |    |   |    |    |    |  |   |      |      |    | 26      | 30         |
| "   | Innsbru | ck |  |    |   |    |    |    |  |   |      |      |    | 17      | 9          |
| **  | Bozen   |    |  |    |   |    |    |    |  |   |      |      |    | 9       | 18         |
| "   | Trient  |    |  |    |   |    |    |    |  |   |      |      |    | 8       | 8          |
| 27  | Prag    |    |  |    |   |    |    |    |  |   |      |      |    | 26      | 30         |
| **  | Brünn   |    |  |    |   |    |    |    |  |   |      |      |    | 26      | 30         |
| 7)  | Lember  | g  |  |    |   |    |    |    |  |   |      |      |    | 26      | 30         |
|     |         |    |  | In | 1 | Ga | ŊZ | en |  | • | <br> | <br> |    | 216     | 245        |

F. Bruckner.

# Nachtrag zu der Abhandlung Seite 197.

Am Schlusse des ersten Alinea auf S. 199 ist vor der Berufungsziffer ") einzuschalten:
"Es gibt nun freilich auch einen Verzicht auf Progenitur, welcher die Befriedigung
des Geschlechtstriebs nicht ausschliesst. Und auf diese müssen Diejenigen, welche allen
Menschen ein gleiches Mass von Glück verschaffen wollen, ohne dass Land um Land und
Nation um Nation durch Uebervölkerung und Pauperismus zu Grunde gehen soll, fast
nothwendig verweisen."

# Der Unterricht in der Statistik an den österreichischen Mittelschulen

# und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875.1)

Bis zum Schuljahre 1753 gab es keinen allgemein verbindlichen Lehrplan für die österreichischen Gymnasien; die Jesuiten hielten sich an die ratio et institutio studiorum Aquaviva's, die Piaristen an die von ihrem Ordensstifter entworfene, von den Provinzial-Vorständen innerhalb der Monarchie nach Localverhältnissen modificirte "Lehrart", die übrigen Orden adoptirten im Allgemeinen einen jener oder dieser nahe stehenden Lehrgang. Die im Jahre 1752 erlassene "Vorschrift wegen künftiger Einrichtung der humanistischen und philosophischen Studien", welche sich vorwiegend der "Lehrart" der Piaristen näherte, wurde zwar einer nachdrücklichen Unterstützung der politischen Landesbehörden empfohlen und vom Jahre 1765 an durch Herausgabe neuer Schulbücher gefördert, stiess aber fortwährend auf das Widerstreben der Gesellschaft Jesu<sup>2</sup>), welches nur allmälig durch Errichtung der Studien-Hofcommission und der Provinzial-Studiencommissionen, Uebertragung der Beaufsichtigung aller Gymnasien eines Kreises an den Kreishauptmann, Entsendung eigener Commissüre gebrochen werden konnte, erst mit Aufhebung des Ordens (21. Juni 1773) vollständig erlosch. 3)

Bei der geistigen Erregtheit jener Tage fehlte es nicht an Vorschlägen für sofortige Neubildung des Gymnasialwesens und nach Zurückweisung der genialen, seiner Zeit stark vorangeeilten Anträge des l'rofessors J. M. v. Hess 1) wurde mit kaiserl. Entschliessung vom 13. October 1775 der Lehrplan des Piaristen-Directors Gratian Marx für alle österreichischen Gymnasien vorgezeichnet, so wie bereits am 3. October 1774 Martini's Lehrplan für die philosophischen Obligat-Studien die kaiserliche Genehmigung erhalten hatte. Die Einbeziehung der Geographie in den Kreis der Unterrichtsgegenstände war schon ein Verdienst der alten Lehrweise der Piaristen, and die kaiserlichen Resolutionen vom 16. October und 24. November 1717 empfahlen die Pflege derselben auch den Jesuiten, welche aber nur sehr ungerne ihre Anstalten des Charakters reiner Lateinschulen entkleideten. 5) Hess nahm die

<sup>1)</sup> Vgl. meine Darstellung der Geschichte des österreichischen Mittelschulwesens in Schmid's Encyklopädie des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens. Bd. V., Gotha 1866, S. 355-520, und im I. Bande des Berichts über die Collectiv-Ausstellung des k. k. Unterrichts-Ministeriums, Linz 1873, S. 113-225, sowie im II. Bande desselben Berichts S. 335-350 Herr-Steinhauser's Bericht über gesetzliche Bestimmungen, Lehrbücher und Lehrmittel für den geographischen Unterricht an Mittelschulen.

<sup>2)</sup> M. Theresia hatte, dasselbe voraussehend, schon am 25. Juni 1752 resolvirt; "Die Gesellschaft habe jene Vorschriften ohne weitere Rückfragen, Bedenken oder berichtliche Anzeigen unfehlbar sogleich zu vollziehen, widrigens die Kaiserin widerspänstige Professoren unnachsichtlich abzusetzen entschlossen sei."

3) Die Mängel und Gebrechen des Unterrichtssystems der Jesuiten nahmen be-

kanntlich unter den Motiven der Aufhebungsbulle einen hervorragenden Platz ein.

<sup>4)</sup> Auszug unter dem Titel "Entwurf zur Einrichtung der Gymnasien in den k. k. Erblanden", Wien 1774; vollständig in Hess hinterlassenen Schriften über Schule und Erziehung, I. Theil: "Gedanken über die Einrichtung des Schulwesens", Halle 1778.

1) Die von Wagner in einer aus schlechtem Latein und nicht minder schlechtem

Deutsch gemischten Sprache verfassten Schulbücher behandelten die Geschichte in Fragen und Antworten nach dem Systeme der "vier Monarchien", "welche schon in der Volksschule vom Propheten Daniel her den Schülern bekannt werden", und schlossen derselben die Elemente der Geographie, der Genealogie und Heraldik an. Erst kurz vor Aufhebung des Ordens brachte Wurz den Inhalt jener Bücher mit mancherlei Verbesserungen in eine fortlaufende Darstellung von erträglicherer Form. Im Wesentlichen hiess "Geographie" in diesen Büchern nichts als ein kahles Register zahlreicher Flüsse, Berge, Städte, Flecken, Dörfer, dessen nothgedrungenes Auswendiglernen jede Lust am Gegenstande schon im Keime ersticken musste. Die allgemeine Einleitung beschränkte sich auf Beantwortung

Elementar-Geographie (mit 6 wochentlichen Unterrichtsstunden) als Gegenstand der untersten Classe 6) auf, wollte im weiteren Verlaufe des Gymnasialcurses den erdkundlichen Unterricht mit dem historischen in Form kurzer Einleitungen zu jedem Abschnitte des letzteren verschmolzen und in beiden Semestern der obersten Classe (der zweiten einer sogenannten "Akademie", welche an die Stelle der philosophischen Obligat-Studien treten sollte) für künftige Juristen im Anschlusse an eine Uebersicht der Geschichte aller einzelnen europäischen Staaten einen wochentlich sechsstündigen Unterricht in der Statistik — welche eben erst an den österreichischen Universitäten aufzutauchen anfing - nach Achenwall oder Tozen eingeführt sehen. Marx kehrte zu dem gesonderten Unterrichte in der Geographie durch alle fünf Classen seines Gymnasium's zurück und proponirte: nach der nothwendigsten allgemeinen Einleitung I. Deutschland, mit besonderer Rücksicht auf die österreichischen Länder, II. West- und Süd-Europa, III. Nord-Europa, IV. Ost-Europa und die ungrischen Länder, V. fremde Erdtheile; aus den philosophischen Obligat-Studien blieb Geschichte sammt ihren Hilfswissenschaften ausgeschlossen, da mittlere und neuere, deutsche und vaterländische Geschichte, sowie Statistik, in den juridischen Studienabtheilungen gelehrt wurde. Doch mussten Marx und sein Ordensbruder J. Schmidt als Verfasser der neuen Gymnasial-Lehrbücher der Statistik im Gymnasial-Unterrichte insoferne einen kleinen Raum zugestehen, als dürftige statistische Daten über Flächeninhalt, Bevölkerungsmenge und Zahl der Wohnorte nach den Kategorien von Städten, Märkten, Dörfern, Schlössern und Edelsitzen u. s. w. den einzelnen Abschnitten der Geographie einverleibt wurden.7)

Der Marx'sche Lehrplan erlitt in der josephinischen Zeit nur unbedeutende Modificationen <sup>3</sup>) und sah eingreifenderen Aenderungen erst zufolge der leopoldinischen Einrichtungen zu Gunsten einer Autonomie des Lehrstandes (Lehrerversammlungen, Studienconsesse) entgegen, als mit dem Regierungsantritte des Kaisers Franz (1. März 1792) jene Tendenzen in den Vordergrund traten, welche ihren prägnantesten Ausdruck in einem Gutachten des Kanzlers Grafen Rottenhann <sup>3</sup>) über die Nothwendigkeit einer Revision aller Gesetze in Schulund Studiensachen fanden. Doch erkannte dasselbe die Superiorität Norddeutschland's im Gymnasial-Unterrichte ausdrücklich an und rief hierdurch den in pädagogisch-

folgender Fragen: Was ist Geographie? Ist dieses eine nutzbare Wissenschaft? Ist die Geographie eine harte Wissenschaft? Was ist zum Verständniss deren Charten vorzuwissen? Was ist ferners vorzuwissen? nämlich "etwelche geographische Wörter".

<sup>&</sup>quot;) Der Gedanke, für diesen Elementar-Unterricht die "Reise-Methode" zu wählen, lag in der Zeitströmung, ist aber auch nicht anders gemeint, als dass der Schüler, nach rasch gemachter Bekanntschaft mit Globus und Landkarte, von der Heimat ausgehend die Länder und Staaten des Erdballs in ihrem geographischen Zusammenhange nach einander kennen lerne. Im Gegensatze zu der früheren Methode des geographischen Unterrichts betonte Hess nachdrücklichst die Forderung, dass sich schon auf dieser Stufe jedem Namen eine beschreibende Erläuterung der "Merkwürdigkeiten" aus allen Gebieten der Länd"r-, Völker- und Staatenkunde anschliesse. — Das grosse Gewicht, welches Hess dem historisch-geographischen Unterrichte beilegte, bildete einen der Haupteinwürfe gegen seinen Lehrplan.

<sup>7) &</sup>quot;Erdbeschreibung zum Gebrauche der studirenden Jugend in den k. k. Staaten", 6 Theile mit einem Anhange von der alten Erdkugel, von der Chronologie und Heraldik — doch wurde bei Verfassung der Lehrbücher die gesammte österreichische Monarchie der I. Classe, das übrige Deutschland der II., Nord-, West- und Süd-Europa der III., Ost-Europa der IV. zugewiesen.

<sup>\*)</sup> Doch entstand in dieser Zeit der "Regulirungen" unter dem Titel: "ordo et distributio docendorum et agendorum per singulas classes" jene bis 1848 immer wieder aufgetauchte allgemein verbindliche Stundeneintheilung, welche den Lehrstoff jeder vormittägigen und nachmittägigen Unterrichtsstunde durch das ganze Schuljahr genau abgränzte.

<sup>9)</sup> Späterhin sammt allen daran geknüpften weiteren Ausarbeitungen veröffentlicht in Freih. v. Eggers Nachrichten von der beabsichtigten Verbesserung des öffentlichen Unterrichtswesens in den österreichischen Staaten mit authentischen Belegen, Tübingen 1808.

didaktischer Hinsicht vorzüglichen, dem Hess'schen vielfach ebenbürtigen Gymnasial-Lehrplan des Piaristen-Präfecten F. J. Lang hervor, welcher den geographischen Unterricht des künftighin sechsclassigen Gymnasium's nach den Fähigkeiten und Bedürfnissen dreier Altersstufen in eben so viele Curse gliederte und demgemäss folgendermassen ordnete: I. Elementarcurs der topischen mit einer leichtfasslichen Einleitung von den Grundbegriffen der mathematischen und physischen Geographie; (II. alte Geographie); III. erweiterter Unterricht in der mathematischen und physischen Geographie, neuere Geographie von Mittel-, West- und Süd-Europa; IV. Nord- und Ost-Europa und die fremden Erdtheile; V. und VI. vervollständigter Unterricht in allen Theilen der Geographie mit Berücksichtigung statistischer Daten über Grösse, Volksmenge, Klima, Producte, Industrie, Regierungsform, Machtstellung u. dgl. m. Lang verwarf zugleich die von Rottenhann ursprünglich befürwortete Vorzeichnung der lateinischen Sprache für den Unterricht in der Geographie, betonte die Wichtigkeit des physischen Moments in der Geographie und forderte auch bei dem historischen Unterrichte stete Beachtung der Geographie. Neben der erwähnten Berücksichtigung statistischer Daten bei dem geographischen Unterrichte wollte Rottenhann im dritten Jahrgange der "Lyceal-Classe" europäische und österreichische Statistik für die Candidaten aller Facultäten gelehrt sehen.

Allein nach Uebergabe der Rottenhann'schen Schlussanträge an den Monarchen (1799) verflossen sechs Jahre, bis die neuen Lehrpläne (für die Gymnasien am 16. August, für die philosophischen Obligat-Studien am 12. Juli 1805) die kaiserliche Sanction erhielten, und die genehmigten wichen von den wohldurchdachten, vielfältig berathenen Entwürfen erheblich ab. Die Mehrzahl der Gymnasien blieb fünfclassig und sollte doch dasselbe Lehrziel erreichen, als die sechsclassigen an Orten, wo Lyceen oder Universitäten bestanden. Der untersten Classe wurde der Elementareurs über Geographie zugewiesen, dem Unterrichte der höheren Classen ein vom Gymnasialpräfecten Raimund Zobel entworfenes und von Rittmannsberger ausgearbeitetes "Lehrbuch der neuesten Geographie" zu Grunde gelegt, welches zuerst die europäischen Kaiserthümer und das deutsche Reich, dann die Königreiche, den Kirchenstaat, Lucca, Parma und Malta, ferner die Republiken Europa's ohne alle Rücksicht auf irgend einen territorialen Zusammenhang, endlich die fremden Erdtheile behandelte und im Detail eine unsystematische Aufzählung von Orten mit ihren Einwohnerzahlen, Behörden, öffentlichen Anstalten und Manufacturen bot, denen schliesslich "einige statistische Bemerkungen" über Lage, Gränzen, Flächeninhalt, Administrativ-Eintheilung, Beschaffenheit des Bodens und der Producte, Zahl, Nationalität und Confession der Bewohner, geistige und materielle Cultur, Verfassung und Verwaltung beigegeben waren. Doch bildeten die einzelnen Theile des Lehrbuchs einen grossen Fortschritt gegen die früher übliche "Erdbeschreibung", und die gleichfalls von Zobel verfasste Instruction für die Lehrer 10) enthielt manche treffliche Bemerkung über die Behandlung jener Schulbücher, sprach mit grossem Verständnisse über die Verbindung des geographischen Unterrichts mit dem historischen und warnte sehr nachdrücklich davor, die Geographie als blosse Hilfswissenschaft der Geschichte zu betrachten oder nur als Gedächtnisssache anzusehen, "wodurch der ganze Endzweck des Unterrichts verfehlt wird". Auch in den philosophischen Obligateursen fand, ungeachtet der Schaffung ihrer dritten Jahrgänge und der Einbeziehung der allgemeinen Geschichte

<sup>10)</sup> Diese Instruction erschien im Jahre 1808 mit dem Lehrplane und der Disciplinar-Ordnung zu einer "Sammlung der Verordnungen und Vorschriften über die Verfassung und Einrichtung der Gymnasien" vereinigt, welche unter dem Namen des Gymnasial-Codex bekannt ist und von einem Recensenten der "neuen Annalen der Literatur des Kaiserthums" (f. 1808—1809) im Style joner Zeit als ein "monumentum dere perennius" gefeiert wurde.

in den Kreis der unbedingt, der österreichischen Geschichte in jenen der relativ obligaten Lehrfächer, doch die Statistik keine Aufnahme.

Der Verlag und Verschleiss der Gymnasial-Schulbücher, welchen bisher hauptsächlich die Firma von Trattnern in Wien besorgt hatte, ging zufolge kaiserlicher Entschliessung vom 4. October 1807 an den "Schulbücher-Verlag" über, wodurch eine Stabilität in dieselben kam, welche sie immer weiter hinter den Anforderungen der Zeit zurückbleiben liess. 11) Verbesserungen durfte der Lehrer nicht selbst vornehmen, sondern nur beantragen, und die oberste Studienbehörde musste selbst als Consequenz des Systems anerkennen, dass die Lehrer der Geographie noch im Jahre 1815 an den Länderabgränzungen u. s. w. aus der Blütezeit napoleonischer Uebermacht festhielten 12), bis die Studien-Hofcommission die erforderlichen Abänderungen des Lehrbuchs genehmigt hatte.

Ungeachtet dieser Hemmnisse würde der Unterricht in der Geographie an den österreichischen Gymnasien durch den Umstand, dass der Lehrplan von 1805 für denselben eigens vorgebildete Fachlehrer verlangte, bei dem allmäligen Eintreten solcher Lehrkräfte statt der aus dem Stande der früheren Classenlehrer entnommenen nach und nach eine bessere Gestalt gewonnen haben, wenn nicht die Tage des Lehrplans selbst in Folge der seit 1815 principiell durchgeführten geistigen Absperrung von vorgeschritteneren Ländern gezählt gewesen wären.

Den Vorwand bot die inzwischen (1809-1817) eingetretene Errichtung der fünf Realschulen von Wien, Triest, Brünn, Lemberg und Brody, welche zwar bei aller ihnen zugewandten Gunst nur mühsam eine wenig fruchtbare Existenz fortspannen, aber doch benützt wurden, um den Gymnasial-Unterricht in Realien, "den man früher des Bürgerstandes wegen aufzunehmen nöthig fand", möglichst einzuengen. Dieses Schicksal traf im Lehrplane vom 10. Juli 1819 auch die Geographie, welcher trotz der Verwandlung sämmtlicher Gymnasien in sechsclassige einige wochentliche Unterrichtsstunden entzogen wurden. Zudem brachte es die Rückkehr zum Classenlehrer-System mit sich, dass die meist früher ausschliessend mit philologischem Unterrichte beschäftigt gewesenen Lehrkräfte den sogenannten "Nebengegenständen" ganz fremd waren, die wenigen vorhandenen Fachlehrer der Geographie wieder ihre gründlichere Kenntniss derselben fortan nur in einer einzelnen Classe zu verwerthen in der Lage waren, von den neu anzustellenden Lehrkräften endlich, sobald sie für den Latein-Unterricht befähigt waren, nur eine verständige Aneignung des Inhalts der Schulbücher für die "Nebengegenstände" verlangt werden konnte.

Form und Inhalt der Schulbücher selbst aber bildete gegenüber den bis dahin üblichen einen unleugbaren Rückschritt. Für die Geographie gab der Lehrplan die widersinnige Aneinanderreihung der Staaten nach ihren Verfassungsformen auf; dem Elementarcurse folgte in II. die Geographie des österreichischen Kaiserstaats, in III. jene Deutschland's, Frankreich's, der Schweiz und Italien's, in IV. die der anderen europäischen Staaten, in V. der fremden Erdtheile. 13) Längere Zeit hindurch wollte jedoch Niemand die Verfassung der entsprechenden Bücher

<sup>11)</sup> Wie langsam die durch das Monopol geschützten Bücher der raschlebigen Zeit nachhinkten, zeigt z.B. die Ausgabe von 1807 und 1808, worin das deutsche Reich und die batavische Republik noch ungestört fortbestehen, die preussischen Besitzungen nach dem Umfange von 1805 aufgezählt werden, Parma und Piacenza als selbstständiger Staat erscheint, die Holländer das Capland "besitzen" u. s. f.

<sup>12)</sup> Das vorgeschriebene Elementarbuch der Geographie und Geschichte enthielt nämlich in seiner Auflage von 1815 noch dieselben Gebiets-Abgränzungen, welche im Jahre 1812 bestanden hatten, somit sogar für Oesterreich die Einengung durch den Schönbrunner Frieden u. s. w., u. s. w., ohne die leiseste Andeutung des seither eingetretenen Umschwungs.

<sup>13)</sup> Die bisher stets dem Elementarcursus zunächst angereiht gewesene "alte Geographie" wurde in die VI. Classe hinaufgeschoben und mit ihr, so wie Classe für Classe der historische Unterricht dem Objecte des geographischen länderweise sich anschloss, die Geschichte des Alterthums in dieses Schlussjahr des eigentlichen Gymnasial-Studium's verlegt!

auf sich nehmen, bis sie Em. Th. Hohler 14) lieferte (1822-1828), die Zweckwidrigkeit der Anlage noch durch die Häufung von Auslassungen und Verstössen überbietend. Eine Einsicht in den Zusammenhang auch nur der horizontalen und verticalen Gliederung, der Wasserstrassen und Meerestheile, der Pflanzen- und Thier-Geographie für grössere Ländergruppen oder für ganz Europa konnte aus den Büchern für die II-IV. Classe Niemand gewinnen; ja selbst innerhalb desselben Staates wurde sie durch das Untertheilen der Topographie nach den politischadministrativen, nicht nach den natürlichen Bezirken ungemein erschwert. Dabei blieb das topographisch-statistische Materiale in den bis 1847 stets wiederkehrenden neuen Auflagen doch immer ohne eine durchgreifende Umgestaltung. 15) Sogar die damalige österreichische Journalistik fand es angezeigt, über diese literarischen Productionen Auch die Instructionen, auf welche der neue Lehrplan übrigens zu schweigen. wenig Gewicht legte, trugen den Charakter eines gewaltigen pädagogisch-didaktischen Rückschritts an sich. 16)

Der Gymnasial-Lehrplan von 1819, durch den eben so einschränkenden, die Geschichte aus dem Kreise der allgemein verbindlichen Fächer verweisenden Lehrplan für die (wieder zweijährigen) philosophischen Obligat-Studien vom 28. September 1824 ergänzt, bestand ungeachtet zwanzigjähriger Bestrebungen hervorragender Vertreter der Wissenschaft nach seiner Beseitigung bis zum Jahre 1848 fort. Doch trugen die Reformkämpfe zweier Decennien, wenn sie sich auch bis in die Schlussjahre hinein nur in actenmässigen Gutachten, commissionellen Berathungen und darauf gegründeten Anträgen abspielten, wenigstens die eine Frucht, dass in keinem anderen Zweige des öffentlichen Unterrichts das sich verjüngende Oesterreich einer Reorganisation so vielseitig und tüchtig vorgearbeitet fand, als im Gymnasialwesen. Feuchtersleben, Exner und Bonitz konnten desshalb rasch die Grundzüge der Neugestaltung feststellen, und der am 16. September 1849 veröffentlichte Entwurf zur Organisation der österreichischen Gymnasien, welcher Gymnasial- und philosophische Obligat-Studien zu einem fernerhin untrennbaren Ganzen verschmolz, sofort vom Papier in die Wirklichkeit hinübergeführt werden.

Der Organisations-Entwurf, dessen Bestimmungen in den beigegebenen Instructionen ihre authentische Interpretation fanden, brach bezüglich des geographischen Unterrichts mit der bisherigen Tradition, indem er einen zweifachen Lehrgang, jedesmal durch Umfang, Gründlichkeit und Betrachtungsweise dem durchschnittlichen Lebensalter und Bildungsstande der Lernenden angepasst, für das Unter- und für das Ober-Gymnasium unterschied.

14) Seine Schulausgaben verschiedener Classiker, welche zu den verderblichsten Faulenzern auf diesem Gebiete gehören, hätten ihn allein schou als unfähig für eine solche Arbeit bezeichnen sollen.

15) Schlägt man z. B. den III. Band auf, so ist noch für 1847 der Flächeninhalt Spanien's mit 8446 (statt 9076) Quadrat-Meilen angegeben, die Sierra von Guadarama beharrlich Quadrama getauft, der Name des Thäler-Complexes im Süden der Nevada "las Alpujarras" zu jenem einer Gebirgskette gestämpelt, kein Wort vom centralen Tafelland und den zwei Bergterrassen gesagt, der Kaisercanal und die Gesammtheit der Bewässerungssysteme übergangen, bei der Bevölkerungsziffer die sonst bei Seite gelassenen Canarien eingerechnet, die schon seit 1843 volljährig erklärte Königin unter eine Regentschaft gestellt, statt der politischen Eintheilung in 47 Provinzen und die Balearen die militärische in General-Capitanerien und Intendanzen der Topographie zu Grunde gelegt u. s. w., u. s. w. und diess nur auf den ersten sieben Seiten.

16) In jener für den Elementar-Curs wird z. B. gefordert, dass der Jugend von allen Gegenständen der Erde, welche in das Gebiet der Geographie gehören, genaue Definitionen gegeben werden; das Kartenzeichnen "kann" nur "nach Umständen" in Anwendung kommen; die Lehrer haben sich gegenwärtig zu halten, dass "im Schulbuche nicht Alles und nicht bloss zum wörtlichen Memoriren bestimmt ist" u. s. w. Späterhin wurden aber auch diese Instructionen fallen gelassen, der "Sammlung der Verordnungen und Vorschriften" nicht mehr einverleibt.

Hiernach hat die I. Classe sich auf eine Beschreibung der Erdoberfläche nach ihrer natürlichen Beschaffenheit und auf die allgemeinsten Scheidungen nach Völkern und Staaten zu beschränken, wobei es Sache des Lehrers bleibt, die Namen und Umrisse durch interessante Beschreibungen und Schilderungen zu beleben. Für den weiteren Unterricht des Unter-Gymnasium's ist sodann die Geographie mit der Geschichte in engste Beziehung zu bringen, ohne dass durch diese Verbindung einer der beiden Gegenstände beinträchtigt werde. Der zweite Semester der IV. Classe hat die Ergebnisse des gesammten historisch-geographischen Unterrichts am Unter-Gymnasium zu einer Uebersicht des gegenwärtigen Zustands zu vereinigen. Diess geschieht am ausführlichsten für Oesterreich durch die "populäre Vaterlandskunde", d. h. eine Schilderung des Kaiserstaats nach seinen wichtigsten und leicht fasslichen erdkundlichen Verhältnissen, mit welcher ein wiederholender Ueberblick der Geographie der übrigen Staaten und Länder in Verbindung gesetzt werden soll, ergänzt durch Hinzufügung der massgebendsten (nicht allzu gehäuften) statistischen Angaben.

Noch mehr Gewicht auf Verbindung des geographischen Unterrichts mit dem historischen legte der Organisations-Entwurf bezüglich des Ober-Gymnasium's, so dass er nur die Sicherung und Erweiterung der mitgebrachten geographischen Kenntnisse bei Besprechung des "Schauplatzes der Begebenheiten" in das Auge fasst und der Geographie bloss so weit Raum gibt, als sie zum Verständnisse der geschichtlichen Entwicklungen nothwendig ist. In den zweiten Semester der VIII. Classe aber verlegt er "die Hauptpuncte der Statistik des österreichischen Staates". Durch diesen Unterricht "sollen die Schüler genaue Kenntniss über die Angehörigen des Kaiserstaats nach Abstammung, Sprache und Religion, über die Landesproduction, über Gewerbe und Handel nach ihren Hauptbeziehungen zu den einzelnen Theilen des Staats und zu auswärtigen Ländern, über die Verfassung des Reichs, über die Organisation, die Verwaltung und Rechtspflege und über die wichtigsten damit zusammenhängenden Puncte erlangen", wobei Zahlenangaben wirklich belehrender Art ohne überbürdende Häufung selbstverständlich nicht entbehrt werden können.

So einmüthig sich alle Fachmänner für den Organisations-Entwurf aussprachen, hatte doch die Verschmelzung des geographischen Unterrichts mit dem historischen vom Anfang herein ihre Gegner, welche in der eben in jener Zeit hervortretenden grossartigen Entwicklung der geographischen Wissenschaft <sup>17</sup>) und der vielfachen Vervollkommnung des Unterrichts in derselben ein Moment kräftigster Unterstützung fanden. Ungeachtet gewiegte Vertreter des Unterrichtszweigs die Aufrechthaltung der Combination beider Gegenstände befürworteten <sup>18</sup>), neigte sich die grosse Mehrheit der Festsetzung eigener Lehrstunden und eines selbstständig bemessenen Pensums des geographischen Unterrichts für jede Classe wenigstens am Unter-Gymnasium zu, damit derselbe sich nicht auf gelegentliche Einflechtung geographischer Notizen ohne Rücksicht auf ihren inneren Zusammenhang auflöse und mit seinem mehr statistischen Theile ganz in die Brüche falle. Es war diess der einzige Punct der sogenannten Modifications-Anträge vom 10. October 1857 <sup>19</sup>), welcher allgemeinen Beifall erntete. Auch die vom Lehrerverein "Mittelschule"

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Auch die Wiener Universität gewann an F. Simony einen der hervorragendsten Vertreter der neu sich gestaltenden geographischen Wissenschaft; aus seiner Schule sind die meisten jetzt fungirenden Gymnasial-Lehrer für Geographie hervorgegangen, die statistische Central-Commission zählt ihn seit 2. Mai 1874 unter ihre correspondirenden Mitglieder.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Das Beste in dieser Richtung brachte Ptaschnik's Aufsatz über die gedachte Combination in der Zeitschrift für österreichische Gymnasien, IV. Jahrgang, Wien 1853, S. 455 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Dass sie eigentlich Anträge auf den Umsturz des Organisations-Entwurfs waren, hat das einstimmige Votum der Urtheilsberechtigten bald klar gemacht.

gleich nach Beginn der constitutionellen Aera (1861) an den Reichsrath gerichtete Denkschrift wünschte eine Präcisirung der Bestimmungen des Organisations-Entwurfs über die Verschmelzung des geographischen Unterrichts mit dem historischen dahin, dass nausdrücklich ausgesprochen würde, für welche Partien der Geographie bei jedem Pensum des historischen Unterrichts die vorgeschriebene Wiederholung und Erweiterung einzutreten habe". Einzelne Anstalten begannen auch sofort mit Zuweisung eines besonderen Pensums und besonderer Lehrstunden für den geographischen Unterricht der II.—IV. Classe; seit Entstehung zahlreicher Real-Gymnasien (von 1864 an) wurde in die meist nach dem Muster der Wiener Communal-Anstalten geordneten Lehrpläne derselben jene Zuweisung imperativ aufgenommen. Die im Herbste 1870 tagende Enquête-Commission dehnte jenen Wunsch der "Mittelschule" auf den Unterricht im Ober-Gymnasium aus; da aber in der V.—VII. Classe jedenfalls die historische Geographie in den Vordergrund zu treten hat, verfügte endlich die Ministerial-Verordnung vom 12. August 1871 nur für die II.—IV. Classe der Unter- und Real-Gymnasien allgemein die Zuweisung besonderer Lehrstunden an den geographischen Unterricht. 20)

An dem Unterrichte in der "Vaterlandskunde" wurde nichts geändert und die Gestaltung desselben kann als befriedigend bezeichnet werden, seit über Begriff und Methode allmälig eine Einigung eintrat und insbesondere unter dem Einflusse der Simony'schen Schule eine feste Tradition in Auswahl und Behandlung des Lehrstoffs sich bildete. Viel mindere Klarheit und Uebereinstimmung herrscht noch gegenwärtig über die "österreichische Statistik" der VIII. Gymnasialclasse. Der Organisations-Entwurf gab bloss das Wort "Statistik" und in den kurzen beigefügten Erläuterungen wurde der Zahlenwelt und ihrer Schlüsse und Anwendungen nur nebenbei gedacht. Jene Ueberschwänglichkeit der Hoffnungen, mit welcher Hain bei Herausgabe des I. Bandes seines "Handbuchs der Statistik des österreichischen Kaiserstaates 21) die Lehrer des Fachs an den Gymnasien begrüsste und namentlich die baldige ausschliessliche Einführung der mathematischen Methode für dasselbe prognosticirte, theilten desshalb schon damals jene Lehrer nicht. Ihnen konnte es nicht entgehen, dass die Stellung dieses Unterrichts am Schlusse des gesammten geographisch-historischen ihm auch den entsprechenden Charakter aufdrücke und seine Verweisung in die unmittelbar der Maturitäts-Prüfung vorangehenden Monate bei allem Bestreben, jede specielle Vorbereitung der Schüler auf dieselbe unnöthig erscheinen zu lassen, doch ihre nur einigermassen erhebliche Inanspruchnahme für den neuen Lehrstoff selbst dann ausschliesse, wenn es dem Lehrer gelungen ist, den Unterricht in der Geschichte schon mit dem ersten Semester jener Classe der Gegenwart so nahe zu führen, als sein Zweck erheischt. So wurde denn der Lehrstoff bald mehr bald minder eingeengt, bis die erwähnte Ministerial-Verordnung vom 12. August 1871 ihn dahin präcisirte: "Eingehende Schilderung der wichtigsten Thatsachen über Land und Leute, Verfassung und Verwaltung, Production und Cultur der österreichisch-ungrischen Monarchie mit steter Vergleichung der heimischen Verhältnisse und derjenigen anderer Staaten, namentlich der europäischen Grossstaaten."

So wie durch die Einführung des Fachlehrer-Systems, bahnte der Organisations-Entwurf auch dadurch der ferneren Selbstentwicklung für die begründete

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Das Classen-Pensum wurde dahin festgesetzt, dass in der II. (mit Rücksicht auf den dieser Classe zugewiesenen Unterricht in der alten Geschichte) die specielle Geographie von Asien und Africa, von Süd- und West-Europa — nach vorausgehender detaillirter Schilderung der verticalen und horizontalen Gliederung des gesammten Erdtheils, — in der III. jene des übrigen Europa (mit Ausschluss der österreichisch-ungrischen Monarchie), dann America's und Australien's zu behandeln ist.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Band I, Wien 1852; Band II, nach des Verfassers Tode durch F. Schmitt fortgesetzt, aber nicht beendet, Wien 1853.

Studien-Reform den Weg, dass er an die Stelle der Vorschreibung von Lehrbüchern die Zulassung derselben setzte. In und ausser den Kreisen der österreichischen Lehrerwelt wurde die Bearbeitung von solchen Büchern für die "Vaterlandskunde" und für "österreichische Statistik" in Angriff genommen und die Zulassung derselben für den Lehrgebrauch theils allgemein, theils mit Beschränkung auf einzelne Anstalten angesucht.

Im ersten Lustrum der Studien - Reform erschienen folgende Bücher dieser Art:

a) Für die populäre Vaterlandskunde:

Schmidl Ad., Handbuch der Geographie des österreichischen Kaiserstaats, Wien 1850, und Abriss der österreichischen Vaterlandskunde für Unter-Gymnasien, Wien 1852. 22)

Heufler, Ludwig Ritter v., österreichische Vaterlandskunde, Wien 1854. 93)

β) Für die österreichische Statistik:

Pütz W., Lehrbuch der österreichischen Vaterlandskunde, Coblenz 1851, — trotz seines Titels hauptsächlich für das Ober-Gymnasium berechnet.

Vaniček Fr., Handbuch der österreichischen Vaterlandskunde für Ober-Gymnasien, Wien 1852.

Prasch Vincenz, Handbuch der Statistik des österreichischen Kaiserstaats, Brünn 1852, zweite Auflage, Brünn 1853.

Schmitt Friedr., Statistik des österreichischen Kaiserstaats, nach Hain's Handbuch bearbeitet, Wien 1854. 24)

So erfreulichen Fortschritt gegenüber den Hohler'schen Schulbüchern jedes dieser Werke bildete, fehlten doch den sechs Verfassern selbstverständlich noch so gut als alle Erfahrungen über den möglichen und wünschenswerthen Umfang und Inhalt des Unterrichts in Vaterlandskunde und Statistik an den Gymnasien, Alle experimentirten eben, eine Verbesserung späteren Auflagen ihres Buchs vorbehaltend. Schmidl und Vaniček kamen zu keiner solchen, die Umarbeitung des Pütz'schen Buchs durch einen österreichischen Fachlehrer gelangte nicht unter die Presse, die dritte Auflage des Prasch'schen stockte nach den ersten Bogen, und so behaupteten Heufler und Schmitt, wenn sich auch gegen beide noch Manches einwenden liess, um so ausschliessender das Feld, da Brachelli's Statistik der österreichischen Monarchie (Wien 1857) weit über den Schulzweck hinaus-Von beiden Büchern erschienen verbesserte Ausgaben, von Schmitt im Jahre 1860, von Heufler in den Jahren 1858 und 1859 unter dem Titel: "Kurze Reichs- und Länderkunde des Kaiserthums Oesterreich", als deren Bearbeiter auf dem Titel der ersten Auflage Prof. Wilh. Warhanek genannt, auf jenem der zweiten nicht erwähnt wurde. Die höchste Unterrichtsbehörde gestattete den Landesbehörden, provisorisch die Einführung eines oder des anderen dieser Werke dort, wo sie gewünscht wurde, zu bewilligen.

Erst im Jahre 1861 trat ein neuer Concurrent auf, V. F. Klun 25),

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Das gleichzeitig erschienene grössere Werk Schmidl's "Oesterreichische Vaterlandskunde", Wien 1852, war für den Lehrstand und zugleich für das gebildete Publicum überhaupt bestimmt. Die Einleitung bespricht ganz gut die Verlegenheit, in welcher sich die Schul-Literatur gegenüber der "Vaterlandskunde" befand.

<sup>23)</sup> Eine Erweiterung dieses Buchs, zunächst ebenfalls für Lehrer bestimmt, ist Heufler's "Oesterreich und seine Kronländer", in fünf Theilen, Wien 1854—1856.
24) S. 2—61 stammen ganz aus meiner Feder, S. 273—319 sind zum Theile von mir, grösstentheils aber von Brachelli verfasst. <sup>25</sup>) Vgl. Statistische Monatschrift, Jahrgang II., S. 124.

dessen geographisch-statistischer Abriss "das Kaiserthum Oesterreich" (Separat-Abdruck aus dem "Leitfaden für den geographischen Unterricht an Mittelschulen") bald das Heufler'sche Buch verdrängte und durch rasch sich erneuernde Ausgaben stets auf dem Standpuncte der Gegenwart erhalten wurde (2. Aufl., die erste für Gymnasien approbirte, 1861; 3. Aufl. 1866; 4. Aufl. 1868; 5. Aufl. 1869; 6. Aufl. 1872).

Gleich diesem Buche erhielten das ebenfalls kurz gefasste "Handbuch der Geographie und Statistik des Kaiserthums Oesterreich für Unter-Gymnasien" von J. Neuhauser und desselben Verfassers "Handbuch der Geographie und Statistik des Kaiserthums Oesterreich für die oberen Classen von Mittelschulen" die allgemeine Zulassung, traten aber durch den baldigen Tod des Verfassers allmälig wieder aus der Concurrenz.

Bei der vierten Auflage, welche im Jahre 1872 an das Licht trat, erfuhr das Schmitt'sche Buch 26) durch Gust. Ad. Schimmer eine vollständige Umarbeitung mit theilweiser Reducirung des Umfangs, welcher bisher das für den letzten Semester der VIII. Classe zulässige Ausmass namhaft überstiegen hatte. In dieser Gestalt wurde es für sämmtliche Gymnasien approbirt.

Auch Brachelli's "Statistische Skizze der üsterreichisch-ungarischen Monarchie", welche aus den Ergänzungsheften zu der siebenten Auflage des Handbuchs der Geographie und Statistik von Stein-Hörschelmann-Wappäus erwuchs, fand Eingang in den Ober-Gymnasien, zumal sie sich in jüngster Zeit jahrweise verjüngt (5. Aufl. 1875).

Endlich machte Em. Hannak den Versuch, das gleiche Buch durch verschiedene Druckeinrichtung sowohl für die IV. als für die VIII. Classe verwendbar zu gestalten. Seine "Oesterreichische Vaterlandskunde", welche zuerst im Jahre 1869 erschien, fand so allgemeinen Anklang, dass bereits im Jahre 1870 die zweite, 1873 die dritte Auflage folgte. Bei der vierten Auflage, welche im Jahre 1874 erschien, trennte Hannak wieder den für die IV. und den für die VIII. Classe bestimmten Theil. Auch diesem Buche wurde die allgemeine Zulassung bewilligt.

In jüngster Zeit schloss Ferd. Grassauer, Custos der Wiener Universitäts-Bibliothek, den Reigen mit seiner "Landeskunde von Oesterreich-Ungarn", Wien 1875, welche gleich der Hannak'schen einen historischen Theil mit dem geographisch-statistischen verbindet und zahlreiche Literatur-Angaben enthält.

Unter den nicht-deutschen Büchern über österreichische Statistik für Ober-Gymnasien wurden mir nur bekannt:

Křižek V. Statistika čisařstvi Rakouskeho, Prag 1872, mit einem recht brauchbaren kleinen statistischen Atlas verbunden.

Lepař J. Popis monařství Rakouskeho, na podřebu středních škol nižších, Troppau 1863.

Die Zahl der Schüler, welche dergestalt an dem Unterrichte über österreichische Statistik in den VIII. Classen der Gymnasien Theil nehmen, ergibt sich aus folgender Tabelle <sup>27</sup>):

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Die dritte erschien im Jahre 1867. Ein eigenthümliches Geschick brachte es mit sich, dass jede Auflage unmittelbar vor einem unvorhergesehenen wichtigen Wendepuncte im Staats-Organismus unter die Presse ging (die erste vor Durchführung der Bach'schen Administrations-Organisirung, die zweite vor dem October-Diplome und Februar-Patente, die dritte vor dem österreichisch-ungrischen Ausgleiche, die vierte vor der Wahlreform) und dadurch fast sofort einen Theil ihrer Benützbarkeit einbüsste.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Sie beginnt mit dem Schuljahre 1851, mit welchem erst die VIII. Classen Unterricht in der Statistik erhalten sollten, und bezieht sich durchgehends auf den Schluss der Schuljahre, da erst in den zweiten Semestern Statistik gelehrt wird. Einzelne Löden der Primitiv-Eingaben wurden nach Möglichkeit ergänzt.

| Schul-<br>jahr | Oesterreich<br>u. d. Enns                                                                                                                                     | Oesterreich<br>ob d. Enns                                                                                                                                                              | Salzburg                                                                                                                                                  | Steiermark                                                                                                                                               | Kärnten                                                                                                                                                                                            | Krain                                                                                                                                                                                              | Küstenland                                                                                               | Tirol and<br>Vorariberg                                                                                                                                                                                                                                                       | Böhmen                                                                                                                                                 | Mähren                                                                                                                                                              | Schlesien                                                                                                                                                                                    | Galizien                                                                                                                                                                    | Bukowina                                                                                                                         | Dalmatien                                                                      | Summe                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1851           | 206<br>188<br>168<br>157<br>157<br>165<br>158<br>144<br>161<br>163<br>203<br>209<br>203<br>239<br>251<br>251<br>221<br>227<br>227<br>225<br>227<br>225<br>227 | 58<br>54<br>52<br>43<br>39<br>52<br>39<br>45<br>54<br>46<br>67<br>70<br>72<br>69<br>66<br>63<br>51<br>50<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65 | 344<br>27<br>24<br>32<br>26<br>25<br>21<br>20<br>29<br>27<br>22<br>21<br>22<br>21<br>22<br>21<br>22<br>21<br>22<br>21<br>22<br>21<br>22<br>21<br>22<br>22 | 105<br>73<br>81<br>82<br>59<br>46<br>43<br>56<br>60<br>68<br>98<br>100<br>89<br>98<br>97<br>104<br>113<br>98<br>144<br>96<br>116<br>70<br>73<br>97<br>88 | 26<br>28<br>19<br>21<br>26<br>28<br>14<br>21<br>22<br>11<br>26<br>33<br>22<br>42<br>26<br>35<br>22<br>42<br>28<br>31<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42 | 39<br>49<br>38<br>41<br>46<br>35<br>34<br>42<br>42<br>46<br>52<br>71<br>60<br>55<br>65<br>65<br>65<br>56<br>53<br>39<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80 | 222<br>211<br>277<br>304<br>444<br>39<br>355<br>388<br>297<br>669<br>577<br>80<br>71<br>58<br>655<br>563 | 220<br>180<br>150<br>191<br>127<br>138<br>147<br>119<br>125<br>141<br>150<br>134<br>132<br>167<br>159<br>168<br>150<br>157<br>154<br>157<br>136<br>150<br>128<br>128<br>150<br>128<br>141<br>141<br>150<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168 | 412<br>389<br>340<br>361<br>365<br>344<br>319<br>355<br>341<br>359<br>443<br>488<br>474<br>477<br>495<br>585<br>585<br>594<br>574<br>618<br>591<br>473 | 126<br>145<br>143<br>124<br>142<br>125<br>121<br>105<br>99<br>136<br>132<br>175<br>199<br>186<br>194<br>191<br>203<br>231<br>207<br>220<br>231<br>248<br>228<br>205 | 61<br>52<br>61<br>47<br>53<br>36<br>36<br>38<br>53<br>52<br>58<br>56<br>66<br>98<br>98<br>57<br>85<br>75<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>88 | 223<br>247<br>248<br>237<br>229<br>228<br>233<br>258<br>211<br>242<br>289<br>318<br>316<br>307<br>338<br>400<br>448<br>508<br>535<br>530<br>547<br>444<br>485<br>436<br>374 | 34<br>26<br>32<br>26<br>39<br>26<br>21<br>23<br>28<br>43<br>40<br>37<br>48<br>45<br>77<br>77<br>66<br>57<br>63<br>39<br>42<br>68 | 613<br>4945<br>3934<br>4236<br>37753<br>3859<br>5842<br>6450<br>44935<br>51039 | 1.627<br>1.533<br>1.433<br>1.435<br>1.355<br>1.355<br>1.270<br>1.294<br>1.283<br>1.381<br>1.568<br>1.858<br>1.933<br>2.074<br>2.294<br>2.2194<br>2.348<br>2.225<br>2.158<br>2.214<br>1.1858 |

Als im Jahre 1809 in Oesterreich die erste Realschule entstand <sup>28</sup>), war der Gedanke, welchen Kanzler Graf Rottenhann bei ihrer Gründung in das Auge fasste — "sie sollten Lyceen für den höheren Bürgerstand sein, welcher die gelehrten Sprachen und die Facultätsstudien zu seiner Ausbildung nicht nöthig hat" — sammt dem darauf gegründeten zweckmässigen Lehrplane des Professors Fr. Gerstner längst über Bord geworfen und die neue Schule durch den Lehrplan vom 10. Februar 1804 nur als Zweig des Volksschul-Unterrichts mit vorwiegend praktischer Tendenz zugelassen. Wenn übrigens dieser Plan dem Unterrichte in der Geographie mit besonderer Rücksichtnahme auf Landwirthschaft, Industrie und Handel in jeder der drei Realschul-Classen drei wochentliche Unterrichtsstunden einräumte <sup>29</sup>), so dauerte diess nur bis zum Schuljahre 1810, mit

<sup>28</sup>) Die "Real-Handlungs-Akademie" Wolf's, welche von 1770 bis 1809 in Wien bestand, war mehr eine specielle Handelsschule als eine Mittelschule allgemeiner Bildung; den Ersatz für eine solche, so weit nicht die classischen Sprachen dabei in's Spiel kamen, sollten die (damaligen) vierten Classen der Hauptschulen bieten.
<sup>29</sup>) Nach diesem Plane sollte gelchrt werden: im ersten Semester der I. Classe die

mathematische Geographie mit besonderer Rücksicht auf Globuslehre, auf die Mittel zur Bestimmung geographischer Länge und Breite, auf Kenntniss der Windrose, der Boussole und der gebräuchlichsten nautischen Instrumente, im zweiten Semester die allgemeine topische Geographie, eine Uebersicht der politischen Erdbeschreibung mit speciellerem Eingehen in die wichtigsten Staaten; in der II. Classe eine vollständige Vaterlandskunde mit eingehender Würdigung der Hilfsquellen und Production jedes Landes; im ersten Semester der III. Classe die Geographie des übrigen Europa, bezüglich der Nachbarstaaten Oesterreich's mit statistischen Daten über Ausdehnung, Flächeninhalt, administrative Eintheilung, Bevölkerung, Production und Verk hr, im zweiten Semester die fremden Erdtheile mit eingehender Behandlung der europäischen Colonien. — Für die Productions-Statistik wurfen Ehrmann's geographisch-statistische Tabellen anempfohlen.

welchem die Zahl der Realschul-Classen auf zwei, jene der Unterrichtsstunden für Geographie auf 7 beschränkt wurde.

Doch war der Eintritt in die Realschule nicht, wie jener in das Gymnasium, nach zurückgelegter (damaliger) dritter, sondern erst nach absolvirten beiden Jahrgängen der (damaligen) vierten Hauptschul-Classe gestattet, so dass diese letzteren eine Art Unter-Realschule bildeten, an denen Geographie in 2 wochentlichen Stunden für jede Classe gelehrt wurde.

Das Lehrbuch, welches in den bis 1805 ungetheilten vierten Hauptschul-Classen im Gebrauche stand, war bezüglich der österreichischen Staaten (einschliesslich Toscana's) neu bearbeitet, bezüglich der übrigen Länder, nach Beseitigung einer theilweisen eigenthümlichen Bearbeitung, Fabri's "kurzem Abrisse der Geographie" (Halle 1786) fast wortgetreu nachgebildet, demselben Buche auch eine Einleitung mit den wichtigsten Puncten der mathematischen und physischen Geographie entlehnt. Bei Einführung der "politischen Schulverfassung" wurden beide Schulbücher für ungeeignet erklärt, weil sie mehr enthielten, als "was zur Bildung für den Bürgerstand hierinfalls nöthig ist". Doch dauerte es bis zum Jahre 1820, bevor die neue "Anleitung zur Erdbeschreibung für österreichische Hauptschulen" in zwei Theilen zu Stande kam.

Auch diese Schulbücher wurden dem Schulbücher-Verlage einverleibt und das strengste Festhalten an ihrem Inhalte verlangt.

Für die eigentliche Realschule war kein Lehrbuch der Geographie allgemein vorgezeichnet; allmälig gelangte zum Ansehen eines solchen das Werk des Wiener Professors F. M. Reisser.

Bis zum Jahre 1817 entstanden fünf Realschulen, während die vier unter der bairischen Regierung in Tirol und Vorarlberg bestandenen sofort nach der Reoccupation erloschen. Erst seit 1834 erwachte mit dem Aufhören der gewerblich-commerciellen Stagnation das Streben nach Vermehrung der Realschulen, deren bis 1848 noch drei begründet wurden.

Das verjüngte Oesterreich fand bezüglich der Reorganisation der Realschulen weitaus nicht so viel vorgearbeitet, als bezüglich der Gymnasien, wesshalb sich Feuchtersleben mit der Andeutung begnügte, dass sich die zwei Jahrgänge der vierten Hauptschul-Classen in dreiclassige Bürgerschulen verwandeln, die Lehrgegenstände der Volksschulen in unmittelbar praktischer Weise fortsetzen und zugleich eine medere Fachbildung ertheilen sollten, der Eintritt in die Realschule aber nach Absolvirung der Bürgerschule oder des Unter-Gymnasium's stattzufinden habe. Exner nahm in den Organisations-Entwurf vom 16. September 1849 auch die Realschulen auf, welche er zu Anstalten allgemeiner Bildung auf der Grundlage der modernen Literatur, mit einer gewissen Mannigfaltigkeit der Detail-Einrichtung, zu gestalten beabsichtigte. 30) Noch war aber das Widerstreben gegen

Ÿ

<sup>30)</sup> Da dieser Lehrplan nicht in das Leben trat, so seien hier nur seine Hauptbestimmungen bezüglich des Unterrichts in der Geographie erwähnt: "Die dreiclassige Unter-Realschule lehrt in der I. Classe (mit 2 wochentlichen Stunden) die allgemeine topische Erdbeschreibung und die specielle Geographie der fremden Ertheile, in der II. (mit 3 Stunden) jene Europa's, in der III. Vaterlandskunde d. i. Uebersicht der Geschichte Oesterreich's, Verfassungskunde, Statistik, besonders in Beziehung auf Gewerbe und Handel. An der Ober-Realschule wird in der IV., V. und einem Semester der VI. Classe der geographische Unterricht mit dem historischen wiederholend und ergänzend verschmolzen, in den Schluss-Semester aber Statistik Oesterreich's in Beziehung auf Verfassung und Verwaltung, Gewerbe und Handel, unter steter Vergleichung der Monarchie mit den übrigen Hauptstaaten aufgenommen." "Wo vierclassige Unter-Realschulen errichtet werden, ist der Lehrgang der drei unteren bezüglich der Geographie jenem des Unter-Gymnasium's gleich zu halten, in die IV. (mit 2 wochentlichen Stunden) populäre Vaterlandskunde zu verlegen, d. h. specielle Geographie Oesterreich's mit Hervorhebung der engeren Heimat, Verfassungskunde, populäre Gewerbs- und Handels-Statistik, und daran eine zusammenstellende und ergänzende Wiederholung der übrigen Geographie, nebst den Hauptpuncten der Statistike der wichtigsten Staaten, besonders in ihren gewerblichen und commerciellen Beziehungen zu Oesterreich, zu schliessen."

den Gedanken, der Realschule den Charakter einer allgemeinen Bildungsanstalt aufzudrücken, so gross, dass im Realschul-Statute vom 13. August 1851 auf die fachliche Vorbereitung theils für die technischen Studien theils für gewisse Gewerbszweige das Hauptgewicht gelegt und zwischen beiden Arten der Mittelschulen in Oesterreich eine unübersteigliche Scheidewand geschaffen wurde.

Dem geographischen Unterrichte war seither die Unter-Realschule fast ausschliessend gewidmet, indem der historische sich an derselben auf die Einwebung historischer Notizen, einzelner Erzählungen oder anderer passender Einschaltungen bei dem ersteren beschränken sollte (I. topische Geographie und Hauptpuncte der politischen, II. Geographie Oesterreich's und Mittel-Europa's, III. Geographie des übrigen Europa und der fremden Erdtheile). Auch an der Ober-Realschule erhielt jede Classe ein bestimmtes Lehr-Pensum aus der Geographie zugewiesen (IV. Geographie der fremden Erdtheile, V. Geographie Europa's, VI. Geographie des österreichischen Kaiserstaats). Die im Jahre 1853 erlassenen Instructionen für die Fachlehrer gaben überdiess sehr zweckmässige Andeutungen über die Methode des geographischen Unterrichts, bei welchem auf das Landkartenlesen besonderer Nachdruck gelegt wurde.

Wenn zunächst die rasche Vermehrung der Zahl österreichischer Realschulen energisch in Angriff genommen wurde, so brach sich doch auch gleichzeitig die Ueberzeugung Bahn, dass das Statut auf die Dauer unhaltbar sei und durch Erweiterung der allgemein bildenden Elemente eine Annäherung der Realschule an das Gymnasium gesucht werden müsse. Der im Jahre 1861 gebildete Lehrerverein "Mittelschule", der im Jahre 1864 in das Leben getretene Unterrichtsrath und die Fachpresse nahmen die Reformfrage in die Hand, zumal einerseits die Entstehung zahlreicher gewerblich-commercieller Schulen die Beseitigung des sachlichen Ballastes aus der Realschule erleichterte, andererseits die Reorganisation der technischen Hochschulen die Ansprüche an die Vorbildung der Aufnahmswerber steigerte. Die Ministerial-Verordnung vom 21. August 1867 brachte den ärgsten Gebrechen einige Abhilfe 31), und gleich nach der grundgesetzlichen Ueberweisung der Realschul-Angelegenheiten an die Landtage legte das Ministerium denselben Gesetz-Entwürfe vor, durch welche alle Unter-Realschulen in vierclassige, somit die vollständigen Realschulen in siebenclassige Anstalten allgemeiner Bildung auf Grund der modernen Cultursprachen und der mathematisch-naturwissenschaftlichen Disciplinen verwandelt werden sollten. Dort, wo die Vereinbarung mit dem Landtage nicht zu erzielen war 32), wurde durch Ministerial-Verordnungen ein Provisorium in gleichem Sinne geschaffen, an den Staats-Anstalten sofort durchgeführt, von den übrigen nach und nach adoptirt.

So mannigfaltig die Realschul-Gesetze der einzelnen Länder auseinandergingen, fand doch bezüglich des geographisch-historischen Unterrichts zufolge der gewonnenen Erfahrungen eine grosse Uebereinstimmung Statt, welche sich auch in der fast wörtlich gleichlautenden Stylisirung der Lehrpläne kundgab. Das Landesgesetz für Oesterreich unter der Enns vom 3. März 1870 erklärte die "Erdkunde" für einen eigenen, vom Lehrfache der Geschichte getrennten Gegenstand, welchem auch in den Ober-Classen besondere Lehrstunden zugewiesen sind. In sämmtlichen anderen Ländern findet diess bezüglich der Unter-Classen Statt, so dass überall in der I. nach den zum Verständniss der Karte unentbehrlichen Fundamentalsätzen des geographischen Wissens die Beschreibung der Erdoberfläche nach ihrer natürlichen Beschaffenheit und den allgemeinen Scheidungen von Völkern und Staaten,

gesetzes über Realschulen.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Die Vermehrung der Stundenzahl für den geographisch-historischen Unterricht der Unterclassen kam hauptsächlich der Geschichte zu Gute, welche hierdurch eigentlich erst in den Kreis der Unterrichtsgegenstände derselben eingeführt wurde.

52) Noch gegenwärtig entbehren Krain, Triest und Görz-Gradisca eines Landes-

in der II. die specielle Geographie Asien's und Africa's, die detaillirte Orographie und Hydrographie Europa's, die specielle Geographie von West- und Süd-Europa, in der III. jene des übrigen Europa, in der IV. nebst der Geographie America's und Australien's die "populäre Vaterlandskunde" gelehrt wird. An den Ober-Classen kömmt die Geographie (ausserhalb Nieder-Oesterreich's) nur im Zusammenhange mit der Geschichte zur Geltung, doch ist als Abschluss des geographisch-historischen Unterrichts in allen VII. Classen eine Uebersicht der Statistik Oesterreich-Ungarn's mit eingehender Behandlung des gesammten Verfassungswesens zu geben.

Die reorganisirte Realschule hatte schon seit 1850 bezüglich der Unter-Classen mit dem Mangel eines geeigneten Lehrbuchs für die "Vaterlandskunde" weniger zu kämpfen, als das Gymnasium, weil die Vertheilung des Lehrstoffs es mit sich brachte, dass dieselbe nur im Contexte der gesammten Geographie jener Lehrstufe zu behandeln kam. Für diesen Unterricht wurden zum Theile die für das Gymnasium zugelassenen Lehrbücher verwendet, unter welchen namentlich Klun's Leitfaden für den geographischen Unterricht an Mittelschulen (für Unter-Realschulen schon im Jahre 1861, als er noch "allgemeine Geographie" hiess, zulässig erklärt) grosse Verbreitung erlangte, zumal er gleichzeitig in italiänischer Sprache erschien. Auch Neuhauser's Buch wurde mehr an Unter-Realschulen gebraucht, als an Unter Gymnasien. Zunächst für Unter-Realschulen waren bestimmt:

Hauke Fr., Leitfaden für den Unterricht in der Geographie, mit besonderer Rücksicht auf Oesterreich, Wien 1851; 2. Aufl. 1852; 3. und 4. Aufl. 1853; 5. und 6. Aufl. 1854; 7. und 8. Aufl. 1855; 9. und 10. Aufl. 1856; 11. und 12. Aufl. 1858; 13. Aufl. 1859; 14. Aufl. 1862; 15. Aufl. 1865; 16. Aufl. 1866; 17. Aufl. 1867; 18. Aufl. 1868; 19. Aufl. 1869; 20. Aufl. 1870; 21. Aufl. 1873.

Schubert Fr., Grundzüge der allgemeinen Erdkunde, für die unteren Classen der Realschulen bearbeitet, Wien 1856; 2. Aufl. 1856; 3. Aufl. 1860; 4. Aufl. 1865.

Schubert Ferd., Kurzgefasste Darstellung des österreichischen Kaiserstaates, für Unter-Realschulen, Wien, 1. und 2. Aufl. 1852; 3. und 4. Aufl. 1853; 5. Aufl. 1854; 6. Aufl. 1857; 7. Aufl. 1860; 8. Aufl., von K. Schubert bearbeitet, 1865; 9. Aufl. 1865. Warhanek Wilh., Leitfaden für den geographischen Unterricht an

Unter-Realschulen, 3 Bdchn., Wien, I. und II. 1861, III. 1863.

Zapp K. Wlad., Lehrbuch der Geographie für die dritte Classe der Unter-Realschulen, Wien 1854; 2. Aufl. 1862.

In den Ober-Classen behalf man sich theils mit Beibehaltung der Bücher von Hauke und Warhanek, theils mit Benützung von Neuhauser's grösserem Werke und Schmitt's Statistik, bis im Jahre 1861 die Klun'sche "Allgemeine Geographie" die Approbation erhielt, welche durch besondere Berücksichtigung der Geographie und Statistik von Oesterreich auch für die oberste Classe der Realschulen genügte (3. Aufl. 1868; 4. Aufl. 1875).

Eigens für Ober-Realschulen bestimmt wurden:

Trampler Rich., Geographie und Statistik der österreichischungarischen Monarchie, Wien 1874.

Warhanek Wilh., Leitfaden für den geographischen Unterricht an Ober-Realschulen, Wien 1868.

Da in neuerer Zeit die Statistik Oesterreich's in den VII. Classen in den Vordergrund trat, so werden an denselben nebst Klun und Steinhauser (allgemeine Geographie) besonders das Schmitt-Schimmer'sche Buch, ferner Hannak's Vaterlandskunde und Brachelli's Skizze zu diesem Unterrichte verwendet.

Wenn man speciell dem Unterrichte in der österreichischen Statistik die

266

Aufmerksamkeit zuwenden will, so stellen sich folgende Zahlen der Schüler der obersten (anfänglich VI., späterhin VII.) Realschul-Classen heraus:

| Schul-<br>jahr.                                                                                                                                                                              | Oesterreich<br>u. d. Enns                                                                                                             | Oesterreich<br>ob d. Enns                                                                                                                                                          | Salzburg | Steiermark | Kärnten                                                                                      | Krain | Küstenland | Tirol and<br>Vorarlberg                                                                         | Вбһшеп                                                                                                                          | Mähren | Schlesien                                                                                    | Galizien M | Bnkowina                                                 | Dalmatien | Summe                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860<br>1861<br>1862<br>1863<br>1864<br>1865<br>1868<br>1868<br>1869<br>1870<br>1871<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 127<br>92<br>57<br>96<br>124<br>111<br>112<br>139<br>211<br>173<br>130<br>148<br>126<br>161<br>180<br>175<br>158<br>159<br>108<br>159 | -<br>5<br>4<br>11<br>20<br>20<br>14<br>15<br>22<br>18<br>22<br>17<br>12<br>18<br>17<br>9<br>14<br>17<br>22<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11 |          |            | 9<br>13<br>11<br>17<br>22<br>22<br>14<br>17<br>18<br>19<br>9<br>9<br>8<br>8<br>13<br>10<br>9 |       |            | 9<br>84<br>14<br>8<br>17<br>9<br>12<br>13<br>10<br>14<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>20<br>20 | 45<br>130<br>133<br>91<br>119<br>145<br>156<br>205<br>288<br>288<br>248<br>348<br>348<br>348<br>363<br>348<br>453<br>508<br>480 |        | 25<br>26<br>23<br>29<br>26<br>32<br>24<br>40<br>27<br>30<br>32<br>44<br>42<br>26<br>19<br>46 |            | 23<br>28<br>26<br>30<br>19<br>33<br>30<br>11<br>17<br>18 |           | 4557<br>2557<br>2255<br>187<br>275<br>3644<br>429<br>471<br>6022<br>692<br>676<br>674<br>579<br>7746<br>8814<br>798<br>794<br>746<br>8817<br>987<br>974<br>932<br>1.082 |

Die Handels-Mittelschulen, welche in neuester Zeit zu entstehen beginnen und namentlich für Oesterreich unter der Enns auf dem Landesgesetze vom 27. Februar 1873 beruhen, stehen im Allgemeinen den Ober-Classen der Realschule gleich und setzen nur an die Stelle des Zeichnens die kaufmännischen Fachgegenstände. Der Lehrplan der best-organisirten, der akademischen Handels-Mittelschule in Wien, welche aus dem Vorbereitungseurse und dem ersten Jahrgange der Wiener Handels-Akademie erwuchs, räumt der Geographie (und Statistik) in drei Classen zusammen sieben wochentliche Lehrstunden ein und gruppirt den Lehrstoff folgendermassen: I. Elemente der mathematischen und physikalischen Geographie; Uebersicht der Continente und Meere, Schilderung der physikalischen und Bevölkerungs-Verhältnisse von Oesterreich-Ungarn und Deutschland, ihrer Naturproducte und Verkehrswege; II. in ähnlicher Weise vorgehende Schilderung des übrigen Europa, Asien's, Africa's, America's und Australien's, Production und Verkehrswege dieser Länder; III. eingehende Erörterung der Urproduction, der Industrie und des Handels von Oesterreich-Ungarn und Deutschland, übersichtliche Behandlung der für den Handel wichtigsten europäischen und aussereuropäischen

<sup>33)</sup> Die Realschule in Krakau besass, so lange sie mit der technischen Akademie verbunden war, eine eigenthümliche Organisation, und kann demgemäss erst seit 1871 in Rechnung gebracht werden, mit welchem Jahre sie zu einer vollständigen Realschule neuer Art ergänzt war.

<sup>31)</sup> Der Rückgang dieser beiden Jahre rührt daher, weil im Jahre 1871 in den meisten Ländern die im Vorjahre vorhandenen Schüler der dritten Classen nach dem Masse ihrer Fortschritte zwischen den neuen vierten und fünften Classen getheilt wurden, im Jahre 1872 diess noch bei einzelnen andern Ländern der Fall war.

Staaten mit besonderer Hervorhebung ihrer Beziehungen zu Oesterreich-Ungarn, Zusammenstellung der im Welthandel wichtigsten Artikel nach Productions- und Absatzgebieten, der internationalen Verkehrs- und Telegraphen-Linien. Als Lehrbuch dient: Zehden Handels-Geographie auf Grundlage der neuesten Forschungen und Ergebnisse der Statistik, 2. Auflage, Wien 1873.

Da die Schüler des Unter-Gymnasium's und der Unter-Realschule dem Lebensalter nach durchschnittlich den obersten Jahresstufen der allgemeinen Nolksschule und der Bürgerschule seit dem Reichsgesetze vom 14. Mai 1869 entsprechen, so schliessen sich die Lehrpläne letzterer bezüglich des geographischen Unterrichts im Allgemeinen dem Lehrgange jener beiden an. Für Bürgerschulen (sowohl selbstständige dreiclassige als die VI., VII. und VIII. Classe einer achtelassigen darstellende) wurde demgemäss mit Ministerial-Verordnung vom 18. Mai 1874 die Vertheilung des geographischen Lehrstoffs dahin festgestellt, dass die unterste Classe die Elemente der mathematischen und physikalischen Geographie behandeln und eine allgemeine Uebersicht der Erdtheile nach horizontaler und verticaler Gliederung geben, die mittlere zur politischen Geographie mit besonderer Berücksichtigung Mittel-Europa's übergehen, die oberste endlich mit einer eingehenden Betrachtung der österreichisch-ungrischen Monarchie und ihrer Bezichungen zu anderen Ländern, namentlich in Betreff von Industrie und Handel, abschliessen soll.

Bis jetzt sind wohl Bücher für die Heimatkunde im engsten Sinne (Geographie des speciellen Landes) zulässig erklärt, aber noch keines für die Geographie des Gesammtstaats approbirt, so dass nur jener Theil des Lehrstoffs, welcher in den geographischen Lehrbüchern von K. Haselbach, J. Knappe und namentlich B. Kozenn (4. Aufl., von H. Vogel bearbeitet, Wien 1875) sich auf Ocsterreich-Ungarn bezieht, dem Unterrichte zum Grunde liegt.

In ähnlicher Weise stehen zufolge der an die Aspiranten gestellten Anforderungen die Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinen an Volksschulen mit den Ober-Classen der Mittelschulen in einiger Verwandtschaft. Das Organisations-Statut vom 26. Mai 1874 behandelt den geographischen Unterzicht vom historischen getrennt und weist jedem Jahrgange ein bestimmtes Lehrgensum zu: I. Hauptlehren aus der mathematischen und physikalischen Geographie, abersichtliche Kenntniss der Erdobersläche nach ihrer natürlichen und politischen Gruppirung, specielle Geographie Asien's, Africa's und Süd-Europa's; II. specielle Geographie des übrigen Europa, America's und Australien's; III. specielle Geographie der österreichisch-ungrischen Monarchie; IV. vergleichende Wiederholung des gesammten Lehrstoffs; Methodik des geographischen Unterrichts, insbesondere der "Heimatkunde".

Ein besonderes Lehrbuch für den Unterricht in der Geographie (und Statistik) der österreichisch-ungrischen Monarchie ist bis jetzt nicht im Gebrauche; am häufigsten steht Klun's Leitfaden in Verwendung.

Die bis jetzt einzig bestehende Lehrer-Fortbildungsanstalt zu

Die bis jetzt einzig bestehende Lehrer-Fortbildungsanstalt zu Wien (Lehrer-Pädagogium) bezeichnet in ihrem definitiven Lehrplane (vom 15. September 1871) den Unterricht in der "Welt- und Heimatskunde" für sämmtliche Zöglinge der I. und II. Classe als obligatorisch, wobei in der I. nebst der Wiederholung aller Theile der Geographie die Theorie der Landkartenprojectionen in ihren wichtigsten Sätzen, die beschreibende und vergleichende Behandlung der physischen Geographie, in der II. die Völker- und Staatenkunde Europa's mit steter Berücksichtigung der Geschichte und Statistik und specieller Hervorhebung der österreichisch-ungrischen Monarchie den Gegenstand des Unterrichts bilden. Die III. Classe beschäftigt sich, ausschliessend für Candidaten des Bürgerschul-Lehramts erster Gruppe (der sogenannten humanistischen Fächer), mit Lecture passender Stücke aus der geographischen Literatur und knüpft hieran einen kurzen Ueberblick der Entwicklungsgeschichte der geographischen Wissenschaft.

Dr. Adolf Ficker.

# Mittheilungen und Literaturbericht.

Aus den Sitzungen der statistischen Central-Commission vom 8. April, 13. Mai und 9. Juni. Nachdem die auf Antrag der statistischen Central-Commission in's Leben zu rufende "Permanenz-Commission zur Erhebung der Handelswerthe" noch nicht in Wirksamkeit ge'reten ist'), war die statistische Central-Commission, um dem in ihrer Sitzung vom 5. Juni 1874 gefassten Beschlusse, "die Handelswerthe sind für alle der Nachweisung unterliegenden Waaren alljährlich durch Einvernehmung von Sachverständigen zu erheben", treu bleiben zu können, genöthigt, auch die Ermittlung der Handelswerthe für den Waaren-Verkehr des Jahres 1875 durch ein zu diesem Zweck bei ihr selbst eingesetztes Special-Comité vornehmen zu lassen.

Diesem Comité gehörten an: als Vorsitzender Sectionschef Dr. Ficker, als dessen Stellvertreter Regierungsrath Rossiwall, als Vertreter der n. ö. Handels- und Gewerbekammer kais. Rath und Handelskammer-Secretär Dr. Holdhaus, als Vertreter des Wiener Hauptzollamts Oberamts-Official Schillerwein, und als Protokollführer

Rechnungsrevident Pizzala, endlich die einvernommenen Experten.

In 19 Sitzungen mit einem Zeitaufwande von 51 Stunden wurde die Bewerthung der im Jahre 1875 zur Ein- und Ausfuhr gelangten Waaren grösserentheils

durchgeführt. 3)

Bei der Wahl der einzuvernehmenden Sachverständigen wurde namentlich auf jene Personen Rücksicht genommen, welche schon bei der Erhebung der Handelswerthe des Jahres 1874 thätig waren und durch ihr persönliches Erscheinen oder durch die Abgabe schriftlicher Gutachten ihre Bereitwilligkeit zur Unterstützung dieser Erhebung bekundet hatten. 3)

Im Ganzen wurden 171 Experten geladen, wovon 89 persönlich einvernommen wurden, während 16 andere schriftliche Gutachten theils einsendeten, theils zusagten. Von den 82 Geladenen, welche nicht persönlich erschienen, waren 5 durch Krankheit, 11 durch Geschäfte und 14 durch Abwesenheit von Wien verhindert, an dieser hauptsächlich im Interesse der Handels- und Gewerbetreibenden eingeleiteten Erhebung theilzunehmen.

Angesichts der Bildung der obgedachten Permanerz-Commission erscheint es angemessen, ein Bild jener Waarengruppirung wiederzugeben, welche sich bei der gepflogenen Erhebung bezüglich der zu bewerthenden Waaren als sehr zweckmässig bewährt hat.

Vor Allem handelte es sich darum, die sämmtlichen Ein- und Ausfuhrwaaren in wenige grosse Gruppen zusammenzuziehen, welche das Zusammengehörige und Verwandte in sich vereinigen, um auf diese Art die mehrmalige Vorladung desselben Sachverständigen zu vermeiden, welche bei Einhaltung der vom Zolltarife gegebenen Ordnung der Waaren unvermeidlich gewesen wäre. So fanden sich häufig der Rohstoffhändler, der Erzeuger des Halbfabricats und jener des Finalfabricats zugleich am grünen Tische, und die sich gegenseitig ergänzenden und berichtigenden Angaben über die Fluctuationen der Preise während des Jahres, über besondere Vorkommnisse in der bezüglichen Branche etc. trugen nicht wenig dazu bei, die oft höchst schwierige Aufgabe der Ermittlung eines Durchschnittswerths, welcher der Wirklichkeit möglichst nahe kommt, in befriedigender Weise zu lösen.

<sup>&</sup>quot;) Am 10. und 12. Juni 1876 fanden Berathungen zur Feststellung des Statuts dieser nunmehr principiell genehmigten Permanenz-Commission statt.

\*\*Jim Vorjahre wurden 25 Sitzungen abgehalten, welche nahezu 100 Stunden beanspruchten.

\*\*Jim Vorjahre wurden 25 Sitzungen abgehalten, welche nahezu 100 Stunden beanspruchten.

\*\*Jim Vorgl. statistische Monatschrift, L Jahrgang, Seite 387—340.

Die in 44 Sitzungen zweier Jahre gesammelten Erfahrungen sprechen dafür, dass diese Erhebungen ganz befriedigend nur im Wege des mündlichen Ideenaustausches gepflogen werden können. Diess gilt namentlich insolange, als nicht der Antrag der statistischen Central-Commission, "die im Verkehre mit dem Auslande zum Austausch gelangenden Waaren sollen nicht allein nach ihrer tarifmässigen, sondern auch nach ihrer handels-üblichen Benennung declarirt und nachgewiesen werden", durchgeführt wird, weil die Erhebung von Handelswerthen für jene Positionen der Nachweisung, welche zahlreiche verschiedenwerthige Waaren in sich vereinigen, ausserordentliche Schwierigkeiten bietet. Für solche Positionen wäre im Wege der Correspondenz in keinem Falle ein Werthsatz zu ermitteln. Es erscheint bei diesen vielmehr nothwendig, zuerst annäherungsweise durch gegenseitig sich ergänzende Mittheilungen vieler an dem Verkehre mit solchen Waaren Betheiligter den Percentsatz zu ermitteln, mit welchem die einzelnen der cumulirten Artikel an der Gesammtmenge des bezüglichen Jahres participiren, dann erst die Preise der einzelnen Waaren zu erheben und auf diesem Wege einen Mittelwerth für die ganze Position zu gewinnen, welcher für manchen mit der Genesis dieses Werthsatzes nicht Vertrauten in unlösbares Räthsel bleibt. Derartige Erhebungen erheischen nicht allein die Anwesenheit mehrerer Sachverständiger, welche in den Preisverhältnissen der cumulirten Artikel bewandert sind, sondern auch jene eines versirten Zollbeamten, der in der Lage ist, den Percentualantheil der einzelnen Waaren an der Totalmenge der Cumulativpost mit einiger Sicherheit zu fixiren.

Alle der Nachweisung unterliegenden Ein- und Ausfuhrwaaren wurden in fünfzehn Gruppen<sup>4</sup>) zusammengefasst. Da die Titel dieser Gruppen nicht ihren ganzen Inhalt erschöpfen, so folgen hier auch die Angaben über alle in jeder einzelnen Gruppe enthaltenen Waaren.<sup>5</sup>)

I. Gruppe: Colonial - und Specerei - Waaren.

Cacao, Caffee, Gewürze, Reis, Sago, Tapioca, Sago-Surrogate, Arrow-Root, getrocknete Cichorien, Fleischwürste, fette Oele in Flaschen, Olivenöl zum menschlichen Genusse, Leinöl, Senfpulver, Kappern, getrocknete Feigen, Caffee-Surrogate, Honig, Thee, Arrak, Rhum, Zucker, Fleisch-Extract, Thunfische und Aale in Oel eingelegt, Tabak und Tabak-Fabricate.

II. Gruppe: Getreide und Fabricate daraus.

Getreide, Hülsenfrüchte, Mahlproducte, Brod, Teigwerk, Hopfen, Bier, künstliche Hefe, Oelsaat, Rüböl, Oelkuchen, Sämereien aller Art, gebrannte geistige Flüssigkeiten und Essig.

III. Gruppe: Approvisionirungs-Gegenstände.

Südfrüchte, Gartengewächse, Obst, Nüsse, Fische, Schal- und sonstige Wasserthiere, Wachs und Erzeugnisse daraus, Meth, feine Esswaaren, Butter, Schweinfett, Speck, Käse, Milch, Rahm, Topfen, Geflügeleier, Wein und Weintrauben, Fleischwürste.

IV. Gruppe: Materialwaaren.

Zucker, Zuckermehl, Zuckersyrup, getrocknete Runkelrüben, diverse Pflanzentheile, diverse Mineralien im rohen, gemahlenen und geschlämmten Zustande, auch Erzeugnisse daraus, Blutegel, Arzenei- und Parfumerie-Stoffe und Waaren, Gummen und Harze, Mineralöle, Kochsalz, chemische Hilfsstoffe und chemische Producte, Zündwaaren, verschiedene Fette und alle Fettwaaren, Cocosnuss- und Palmöl, Fabriksöl.

V. Gruppe: Thiere und verschiedene thierische Producte.

Schlacht-, Stech- und Zugvieh, Fleisch und Fleischwürste, Wildpret, ausgestopfte Thiere, Darmsaiten und verschiedene thierische Producte (Blasen, Därme etc.).

VI. Gruppe: Leder, Felle, Kautschuk und Guttapercha.

Felle, Häute, Pelzwerk, Gärbestoffe, Leder, Lederwaaren, Kürschnerwaaren, Kautschuk und Guttapercha und Erzeugnisse daraus, Gewebe mit Wachs oder Kautschuk überzogen.

VII. Gruppe: Holz und Holzwaaren.

Ausser diesen wurden hier die Holzkohlen und Mineralkohlen eingereiht.

<sup>4)</sup> Selbstverständlich wurde diese Gruppirung eben nur für den speciellen Zweck adoptigt, für welchen eben so sehr der Zusammenhang der Personen als der Gegenstände in Betracht kam.

<sup>9)</sup> Manche Waaren erscheinen in mehreren Gruppen und wurden auch die Wertherhebungen von verschiedenen Sachverständigen vorgenommen; so beispielweise die Werthe für Zucker, wo bei der Rinfuhr der Preis des Rohrzuckers, bei der Ausfuhr dagegen jener des Rübenzuckers in Betracht kommt.

#### VIII. Gruppe: Drechslerwaaren:

Borsten, Bürstenbinder- und Siebmacherwaaren, Waaren aus Bast, Binsen, Cocus-nussfasern, Schilf, Span und Stuhlrohr, Drechsler- und Schnitzstoffe, Beinwaaren, Instrumente, Darmsaiten, diverse kurze Waaren.

IX. Gruppe: Literarische und Kunstgegenstände.

Bücher, wissenschaftliche Karten, Musikalien, Bilder, Gemälde, Buchdruckerlettern, Stereotypplatten, Bilddruckplatten, Papier, Papierarbeiten und Rohstoffe zur Papierfabrication.

X. Gruppe: Steine und Steinwaaren.

Baumaterialien aus Stein, gemeine Steinarbeiten, Schleif- und Wetzsteine, Glasund Glaswaaren, Thonwaaren.

XI. Gruppe: Metalle, unedle.

Alle unedlen Metalle und Waaren aus solchen, Maschinen, Maschinenbestandtheile, Transportmittel aller Art.

XII. Gruppe: Metalle, edle.

Alle edlen Metalle, Gold- und Silbermunzen, Edelsteine, Perlen, Korallen, Waaren aus Gold, Silber, Edelsteinen etc. und diverse kurze Waaren.

XIII. Gruppe: Baumwolle und Flachs.

Baumwolle, Baumwollgarne und Baumwollwaaren, Flachs, Hanf, Jute, Waldwolle, Seegras, Leinengarne, Leinenwaaren, Seiterwaaren.

XIV. Gruppe: Schafwolle und Seide.

Schafwolle, Wollengarne und Wollenwaaren, Maulbeerblätter, Seidenwurmeier, Seide und Seidenwaaren aller Art.

XV. Gruppe: Bekleidung.

Haare (natürliche und künstliche), Bettfedern und alle anderen Federn, Hüte und Kappen aller Art, mittelfeine, feine und feinste Waaren aus Bast, Stroh, Span etc., Kleidungen und Putzwaaren aller Art.

Wie im Vorjahre, haben auch bei den diesjährigen Erhebungen viele der erschienenen Experten den Wunsch geäussert, dass die Nachweisung der Waaren detaillirter gegeben werden möge, wodurch nicht allein die Wertherhebung ungemein vereinfacht würde, sondern auch die Handels-Ausweise an und für sich bedeutend an Werth gewinnen müssten. Die statistische Central-Commission, welche schon zu wiederholten Malen die detaillirtere Nachweisung der im Tarife cumulirten Waaren angeregt hat, erachtet es für ihre Pflicht, diese, sowie andere von den Experten vorgebrachte, theils auf den Zolltarif, theils auf die Zollgesetzgebung Bezug habende Wünsche zur Kenntniss derjenigen Behörden zu bringen, von welchen allein Abbilfe gehofft werden kann.

Desshalb mögen hier nur die wichtigeren Waaren erwähnt werden, deren getrennte Nachweisung von den Experten als unerlässlich nothwendig bezeichnet wurde. Es sind diess die nachbenannten: 1. Gerste, 2. Malz, 3. Chamotteziegel, 4. Weisskalk, 5. hydrausind diess die nachdenannten: 1. Gerste, 2. Maiz, 5. Chamotteziegel, 4. Weisskalk, 5. hydraulischer Kalk, 6. Portland-Cement, 7. animalisches Wachs, 8. Pflanzenwachs, 9. Juchtenleder, 10. Sämischleder, 11. Handschuhleder, 12. Fassdauben, 13. Schnittmaterial (Sägewaaren), 14. nicht-vorgearbeitetes Werkholz, 15. vorgearbeitetes Werkholz, 16. Menschenhaare, 17. Rosshaare, 18. Hasenhaare, 19. Ziegenhaare, 20. Zinkwaaren, 21. Zinnwaaren, 22. Nähmaschinen, 23. Goldwaaren, 24. Silberwaaren, 25. Blattgold, 26. Blattsilber, 27. rohe Schafwolle, 28 gekämmte Schafwolle, 29. Schafwollabfälle, 30. Jutewaaren, 31. Hausenblase, 32. rohe Baumwolle, 33. Baumwollabfälle etc. Dessgleichen wurde es als in holem Grade wönschangwarth herziehent, dass bei den Metallen und den Urachslar, und in hohem Grade wünschenswerth bezeichnet, dass bei den Metallen und den Drechsler- und Schnitzstoffen die Abfälle getrennt von den Rohstoffen zur handelsstatistischen Aufschreibung gelangen möchten.

So werden gegenwärtig beispielsweise Bernstein roh, Bernsteinmasse und Bernsteinabfälle bei den Zollömtern auf einem Conto verbucht; der Zollcentner Bernstein repräsentirt aber einen Werth von 2000—4000 fl., der Zollcentner Bernsteinabfälle einen solchen von 16 fl. Wie ist in solchen Fällen eine richtige Wertherhebung denkbar, wenn die genauen Anhaltspuncte dafür mangeln, wie viel von einer gegebenen Mengen-

Summe auf den einen und wieviel auf den anderen Artikel entfällt?

In dem gegebenen Falle war wohl eine annäherungsweise richtige Werthschätzung durch die Aussagen der Sachverständigen ermöglicht, da für den Import an Bernstein der Wiener Platz massgebend ist, die Experten somit constatiren konnten, dass die Bernstein-Abfälle beim Importe keine Rolle spielen, wohl aber bei der Ausfuhr, indem derlei Abfälle nach Italien versendet werden, dass von der Ausführmenge nur der fünfte Theil auf rohen Bernstein entfällt, dieser aber einen sehr hohen Werth darstellt, da nur sehr schöne Stücke versendet werden, wogegen die anderen vier Fünfttheile in Abfällen bestehen. Auf Grund dieser Angaben wurde der Handelswerth der in Rede stehenden NachweisungsPosition in der Einfuhr mit 2000 fl. und in der Ausfuhr mit 800 fl. für den Zollcentner

sporco festgesetzt.

Die Zahl jener Waaren, welche ebenso, wie die besprochene Position, wesentlich differirende Werthsätze für die beiden Verkehrsrichtungen aufweisen, ist eine sehr bedeutende, und verdienen einige derselben eine nähere Beleuchtung, welche in möglichster Kürze hier folgt:

1. Caffee-Surrogate bewerthen sich im Export höher als in der Einfuhr, weil die Ausfuhr zum Theil in Feigencaffee besteht, während beim Import Cichoriencaffee vorherrscht.

2. Ein gleiches ist der Fall bei Hopfen, da Saazer Hopfen dem ausländischen in

Güte vorangeht.

- 3. Für Samen von Waldbäumen stellt sich der Werth der Ausfuhr doppelt so hoch wie jener des Imports, welcher zumeist in Birken-, Ahorn- und Fichten-Samen besteht, wogegen im Exporte Fichten-, Akazien- und Lerchen-Samen vorherrscht.
- 4. Ein ähnliches Verhältniss der Werthsätze zeigt sich bei der Position "Schweine", indem meist nur schwere zur Ausfuhr und leichte zur Einfuhr gebracht werden.
- 5. Ebenso ist es bei der Position "Schaf-, Lämmer- und Ziegenfelle." Im Export treten die hochwerthigen Kitzselle in den Vordergrund, in der Einfuhr dagegen die billigen italiänischen Lammfelle, wogegeu
- 6. bei unzubereiteten Schmuckfedern der Ausfuhrwerth (150 fl.) verschwindend klein ist gegen den Werth der Einfuhr (8000 fl. für den Centner sporco), indem die letztere zumeist in den theuren Straussen-, Elstern- und Spielhahn-Federn, der Export vorherrschend in Hahnen- und Fasan-Federn besteht.
- 7. Sehr belangreich ist auch die Differenz zwischen dem Einfuhrwerth der künstlichen Blumen und Blätter (5.500 fl. für den Centner netto) und deren Ausfuhrwerth (400 fl. für den Centner sporco). Die hochfeine französische Waare im Entgegenhalt zu der nur für das Landvolk berechneten ordinären einheimischen Waare 6), welche grossentheils in Rumäuien und Serbien Absatz findet, rechtfertigen den wesentlichen Preisunterschied.

8. Der Werth der exportirten Wassen und Wassenbestandtheile (140 fl. für den Centner sporco) stellt sich gegen den Einfuhrwerth (225 fl. für den Centner netto) aus dem Grunde so niedrig haraus, weil in der Ausfuhr Wassenbestandtheile, in der

Einfuhr fertige Waffen (namentlich Revolver) dominiren.

9. Waaren aus Gold, Silber, gefassten Edelsteinen und echten Perlen bewerthen sich in der Einfuhr mit 40.000 fl. für den Zollcentner netto, im Exporte mit 25.000 fl. für den Zollcentner sporco. Ausser der Differenz zwischen Sporco- und Netto-Gewicht wurde hier noch in Rechnung gestellt, dass bei der Einfuhr etwa 55 Percente, bei der Ausfahr dagegen 80 Percente der ganzen Menge in Waaren aus Silber bestehen.

Diese wenigen Beispiele mögen genügen, um darzuthun, dass selbst bei einer wesentlich detaillirteren Nachweisungsmethode die Schwierigkeiten der Werthserhebung noch immer bedeutende bleiben werden, da sich in der Qualität der Ein- und Ausfuhrwaaren bei Hunderten derselben namhafte Unterschiede herausstellen, die im Werthsatze zum Ausdruck kommen müssen.

Die österreichischen Handelsausweise leiden an zwei Gebrechen, deren Beseitigung die statistische Central-Commission schon seit Jahren anstrebt, ohne bisher zu einem

günstigen Resultate gelangt zu sein.

Das eine besteht darin, dass viele verschiedenwerthige Waaren in CumulativPosten zur Nachweisung gelangen, hierdurch der klare Einblick in die Bezugs- und Absatz-Verhältnisse der einzelnen Artikel erschwert und die Festsetzung richtiger Handelswerthe unmöglich gemacht wird. Zur Beseitigung dieses Uebelstands wurde der schon im Vorstehenden erwähnte Antrag dem k. k. Finanz-Ministerium zur Berücksichtigung unterbreitet, "alle Ein- und Ausfuhrwaaren mögen nicht allein nach ihrer tarifmässigen, sondern auch nach ihrer handelsüblichen Benennung declarirt und nachgewiesen werden,

Das zweite Gebrechen der österreichischen Handelsausweise besteht darin, dass selbst jene Waaren, deren detaillirte Verbuchung auf Anregung der statistischen Central-Commission den k. k. österr. und königl. ungr. Zollämtern schon vor Jahren aufgetragen

wurde, mitunter nicht richtig nachgewiesen werden.

Nachdem der Importeur und Exporteur verpflichtet ist, die Waare nach der tarifmässigen Benennung zu declariren, so ist, insolange diese Gesetzes-Bestimmung nicht abgeändert wird, nur der die Waaren-Beschau vollziehende Zollbeamte in der Lage,

e) Hiermit will nicht gesagt sein, dass unsere heimische Fabrication an künstlichen Blumen auf so niedriger Stufe steht, sondern nur, dass die Exportwaare eine ordinäre ist, da die Felueren Erzeugnisse dieses Industriezweigs im Inlande Absatz fluden und ein Export der letzteren nicht stattfludet.

die Declaration derart zu erganzen, dass dem die Auszugsbogen verfassenden Zollbeamten die Moglichkeit gehoten ist, die nach den bestehenden Vorschriften detaillirt nachzuweisende Waare als solche zu verbuchen.

Soweit en nich um Einfuhrwaaren handelt, welche detaillirt nachzuweisen sind, nurde es vollkommen genügen, wenn der Beschau-Beamte an die tarifmässige Bezeichnung in der "Erklarung" z. B. "Seidenwaare, gemeine", den Zusatz der handelsüblichen Benennung, in diesem Falle z. B. "Shawls", anreihen wurde. In dieser Richtung wurde auch im Jahre 1874 dem & k. Finanz-Ministerium das Ansuchen unterbreitet, "die Beschaubeamten mogen en derlei Erganzungen der Declarationen im Interesse der Richtigkeit der Waaren-Verkehrs Nachweisung verpflichtet werden."

West schwieriger ist die Constatirung der Ausfuhrwaaren, da bei diesen aus Verkehrs und Handelsrücksichten eine Beschau nicht stattfindet, der Zollbeamte sonach auch nicht in der Lage ist, durch den Augenschein die Kenntniss zu erlangen, ob die declaritte Waare in einer separat nachzuweisenden besteht oder nicht. In diesem Falle musete der Waaren-Führer um nahere Auskünfte befragt werden, was wohl kaum immer our Erlangung richtiger Daten fuhren würde.

Einige Reispiele mögen hier zu dem Zwecke angeführt werden, um zu constaturen, dass die einfache Anordnung, diese oder jene Waare sei getrennt von den übrigen ihrer Tarus Post nachzuweisen", durchans nicht genügt.

So wurde im Jahre 1866 angeordnet, dass die in die Tarifs-Position Lieine Eisenwaaren" eingereihten Hakel. Tambour und Strick-Nadeln vom 1. April 1866 an getrennt von den anderen feinen Risenwaaren nachzuweisen sind. Der nach den Aufschreibungen der Follamter erfolgte Import an derlei Nadeln ist gleich Nu.l. Pagegen erklarten die einvernommenen Sachverstandigen, dass an Stricknad in allein mindistens 1900 Centrer allcahelich eingeslichts werden und dass sie dieselben, wie diese die Zeilgesetze verschreiben, als Leinie Nielen waaren johne nahere Angabel deelariren. Wurde nun der Zeilbeamte gelegent-lich der Boschan den Susats "Stricknadeln" auf die Deelaratien setzen was wohl kanm ale sent ander it de genehnet werden kann, so konnte die Verbuildung auch erfinnungemassing geschelter. Da diess jedoch nicht regelmassig geschieht, so werten viele zur Einfuhr gelasgende liakel. Tambour und Stricknadeln nicht als selehe, sondern als Lalle anderen teinen Biserwaaren, nachgewiesen

Mis servolden Andräuung wurde verfagt, dass die zur Aussinkt gelangenden "Fes-johre Schergussten" gewondert von den landeren mittelfeinen Wellenwaaren nachgewiesen werden so en. Die Randelschisten weisen einen Kapper von 3 (1-50), Cantiern im Jahre or Wicklichkeit beiragt frem Auslicht aber nach ben geglogenen. Erbebungen über SAV Oct bet Anch diese Pufferens findet ihre Erklanung in der Det amtite. Der Warten-Volk in Neuer Palite im Spelitent der mit den verschiederüsten Firmen in Verbin-teile Sieb in der die im Ansahr gelnighen Pis als mitte feine Willieware aus Scooling trees and source and Armerstoppe exclusion of Scotlery as career materials of the company analysis of

And we make Setrecher is Jo Naciwa sing misses to Ericanize for Extensive World additional Rockets of general ways and Argest are interpreted in Englishing Rockets of the Nacional Section Wildle at the Erican Section 12 Engine as we have a Note of the Nacional Section Wildle at the Erican Section 12 Engine as west for Note of the Communities of the National Section Notes of the Rocket of Section 12 Engine Community of the National Section 12 Engine Section 13 Notes of Section 13 Notes of the Rocket of Section 14 Notes of the National Section 14 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of the National Section 15 Notes of t And hold to be supposed by the images in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

9167 f (1941 \$4 ) 1 975 (11 291 : • • • in an Signal and in Standard and had been a 1977 personal PARTITION OF THE RESERVE TO

Committee of the second Acres Nationals

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

```
Bauer Anton, städtischer Markt-Commissär (für Hülsenfrüchte etc.).
 Blažinčic Johann, k. k. Hof-Posamentierwaaren-Fabricant.
 Boschan Wilhelm, Fabriksbesitzer (für unedle Metalle).
 Bösendorfer Ludwig, k. k. Hof-Pianoforte-Fabricant.
 Brunner Franz, Bürsten-Fabricant.
 Elsinger's Söhne, Fabricanten (für Wachstuch, Gewebe aus Kautschuk etc.).
 Erban Fr., Steinhändler.
Exinger Johann, Wildprethändler, vertreten durch Herrn Pleininger.
 Fasching Karl Franz, Proc. der Firma Anton Ig. Krebs (für Kurzwaaren etc.).
 Fischer v. Röslerstamm E., Fabriksbesitzer (für Teigwerk).
Frankl L., Möbelhändler.
 Fulda Moriz, Kaufmann (für Blonden und Spitzen).
 Hanusch Alois, k. k. Hof-Broncewaaren-Fabricant.
 Hartl Georg, Seifen- und Kerzen-Fabricant.
Hein Eduard v., Vertreter der Neunkirchner Druckwaarenfabriks-Actiengesellschaft
 Henneberg Bruno R. v., Vertreter der Pottendorfer Baumwoll-Spinnerei und Weberei.
 Himmler Heinrich, Vorsteher der Putzwaaren-Erzeuger.
Hölder Alfred, k. k. Universitäts-Buchhänder.
 Kirschner Anton, Schleifsteinhändler.
 Kneppel Ph., Haarhändler.
 Kohn Arminio, Seidenhändler.
Kohn L., Edelsteinhändler.
Kolbenheyer E., Fabriks-Besitzer (für unedle Metalle).
Koller Joseph städtischer Markt-Commissär der Grossmarkthalle (für Eier etc.).
Koblitz Franz, städtischer Markt-Commissär (für Butter, Schmalz, Käse etc.).
Kramer Oscar, k. k. Hof-Kunsthändler.
Krickl L., Putzwaaren-Fabricant.
Kruess Stefan, Kaufmann (für Colonialwaaren).
Kunz (Firma Kunz und Winkler) Wirkwaaren-Fabricant.
 Künstler Gustav, städtischer Markt-Commissär (für Obst, Gemüse etc.).
Leinkauf Moriz, Referent der Wiener Frucht- und Mehlbörse.
Lihotzky Moriz, städtischer Markt-Commissär (für Fische).
Mahler Julius, Materialwasren-Händler.
Mandelblüh W., Kaufmann (Zündwaaren).
Mark l Franz, Materialwaaren-Händler (für Sämereien).
Matscheko Michael, öffentlicher Fabriks-Gesellschafter (für Petroleum und Fettwaaren).
Mayer Alois, Meerschaumwaaren-Fabricant.
Mayer Sigmund, Kleider-Exporteur.
Mayer's Vincenz Söhne, k. k. Hofjuweliere.
Medinger Johann, Farbwaarenhändler.
Milde C. v., Eisenhändler.
Muralt Daniel, Kaufmann (für Korallen und Muscheln).
Musil Ed., Director der Neusiedler Actiengesellschaft (für Papier).
Neumann Franz, k. k. Hofkürschner.
Neumann H., städtischer Markt-Commissär (für Schlachtvieh und Fleisch)
Neuss Theodor, Kaufmann (für Nadeln etc.).
Obermayer Joseph jun., Holzhändler.
Obermayer L., städtischer Markt-Commissär (für Schlachtvieh und Fleisch).
Oppenheim H. N., Schwammhändler.
Orel Johann, Kaufmann (für Metalle und Metallwaaren).
Pauli J., Bettwaaren-Fabricant.
Pecher Robert, Korkwaaren-Fabricant.
Peitelschmid A., Kaufmann (für Kurzwaaren).
Pessi Moriz, Productenhändler (für Flachs, Hauf etc.).
Pietschmann Josef, Specereiwaarenhändler.
Pink L. (Firma Pink & Neumann), Productenhändler (für Oelsaat).
Pischinger Leopold, Zuckergalanteriewaaren-Fabricant.
Pollak R. v. Borken au Moriz, Lederfabricant.
Poy Joseph, Geschirrhändler.
Reibestein (Firma Reibestein & Stützer), Exporteure (für Kurzwaaren).
Riemerschmied Anton, Fabriksbesitzer (für Spiritus).
Röder Gustav, Vertreter des Papier-Industrie-Vereins.
Römer Theodor jun., Weingrosshändler.
Rosthorn Gustav v., Fabriksgesellschafter (für Metalle).
Ruhmann A. D., Kaufmann (für Hadern etc.).
Saborsky E., Vertreter der Firma Saborsky & Söhne, Vieh-Commissionsgeschäfts-Inhaber.
```

Schachinger Alois, Mübelfabricant.
Schaffarik & Schindler, Kaufieute (für Seidenwaaren).
Schawel Jaques, k. k. Hof-Pferdelieferant.
Schmidl Wolf, Productenhändler (für Felle und Häute).
Schmek Isidor (Firma Schnek & Kohnberger), Gummiwaarenfabricant.
Schrödinger Josef, k. k. Hoflieferant und Wachstuch-Fabricant.
Stephan L., Guttapercha- und Kautschukwaaren-Fabricant.
Stiassny H., Liqueur-Fabricant.
Till's Franz Neffe, k. k. Hof-Posamentierwaaren-Fabricant.
Trautmann Moriz, städtischer Markt-Commissär (für Mehl etc.).
Trebitsch Arnold. Meerschaumwaaren-Fabricant.
Trebitsch J., Kaufmann (für Leinenwaaren).
Voigt Gustav, Materialwaarenhändler.
Wahliss Ernst, Kaufmann (für Porcellan etc.).
Weiss Adolf (Firma Weiss & Grohmann), Kaufmann (für Leinengarne und Leinenwaaren).
Weitmann V. E., Verwaltungsrath der "Elbemühl-Papierfabriks-Actien-Gesellschaft-.
Wiesenburg Anton (& Söhne), Seidenwaaren-Fabricant.
Wild Josef, Schmalz- und Käsehändler.
Winterstein M., Seidenhändler.
Zimmermann Victor, k. k. Hof-Tapetenfabricant.
Zipperling Hugo, Director der Simmeringer Maschinen- und Waggonbaufabrik

Alphabetisches Verzeichniss der Herren Sachverständigen <sup>5</sup>), welche anlässlich der Ermittlung der Handels-Werthe für 1875 schriftliche Gutachten abgegeben haben:

Breitenfeld Friedrich. Cigarren-Importeur.
Fasching Karl Franz\*, Proc. der Firma Anton Ig. Krebs (für Drechsler- und Schnitzstoffe).
Kaiser Eduard. k. k. Baurath (für Baumaterialieu).
Kirschner Anton.\* Schleifsteinhändler (für gemeine Steinarbeiten).
Kraft E. & Sohn. k. k. land. priv. Mechaniker (für wissenschaftliche Instrumente).
Leisching Eduard. Commissionswaarenhändler (für Fes).
Lobmayer Ludwig, k. k. Hoflieferant (für Glas und Glaswaaren).
Lohner Jakob, königl. schwedischer Hof-Wagen-Fabricant.
Mahler Julius,\* Materialwaarenhändler.
Müller Anton, Vorsteher der Genossenschaft der Goldschäger.
Pecher Robert,\* Korkwaaren-Fabricant.
Peitelschmid A.,\* Kaufmann (für Metallperlen).
Schawel Jaques.\* k. k. Hof-Pferdelieferant.
Seutter Karl Friedrich v.. Chef der Firma Seutter & Comp. (für Baumwolle).
Trebitsch Arnold,\* Meerschaumwaaren-Fabricant.
Waldheim R. v., Buchdruckerei-Besitzer.
Wickede Karl, k. k. Hof-Lieferant (für Lederwaaren).
Winterstein M.,\* Seidenhändler (für Fes).
Hiermit ist das Verzeichniss jener Sachverständigen. welchen die Erhebung der

Hiermit ist das Verzeichniss jener Sachverständigen, welchen die Erhebung der Handels-Werthe für 1875 zur Aufgabe gemacht wurde, noch lange nicht erschöpft, indem im Momente diese Erhebung noch keineswegs als abgeschlossen betrachtet werden kann.

Das Ausb.eiben einzelner, zur Theilnahme an dieser Werths-Enquête Eingeladener nüthigte nämlich die statistische Central-Commission, eine neuerliche Auswahl von Sachver-tändigen zu treffen, welche theils zur persönlichen Theilnahme, theils zur Abgabe schriftlicher Gutachten eingeladen wurden. Manche der letzteren stehen noch aus. Es seien hier nur die wichtigeren erwähnt:

- 1. über Getreide, von Herrn Moriz Leinkauf, Reserent der Mehl- und Fruchtborse;
- 2. über Mahiproducte und Brot, von Herrn Roman Uhl, k. k. Hotbäcker;
- über Schafwolle. Wollengarne. Wollenwaaren und Seiden-Shawls, von Herrn Rudolf Isbary, Fabriksbesitzer;
- 4. über Zucker, Zuckermehl. Zuckersyrup und getrocknete Runkelrüben, vom Verein der östern. Rüben zucker-Industrie;
- 5. über Bier und künstliche Hefe, vom Verein der Branherren;
- C. über Leinengarne, von Herrn Adolf Weiss (Firma Weiss und Grohmann) Currentwaarenhändier:
- 7. ü: er Wassen und Wassenbestandtheile, von Herrn R. v. Maurer, Wassenhändler:

ine mit i bezeichneten Experten wurden überdiess auch persönlich einvernommen und ihre schriftlichen Gutachten bezogen sich auf solche Artikel, über deren Preise dieselben noch eingehendere Erhebungen pdogen.

8. über Seilerwaaren, von Herrn Johann Petzl, k. k. Hofseiler; 9. über Hüte aus Filz, von Herrn Johann Scrivan, k. k. Hof-Hutmacher; 10. über Braunkohlen, von Herrn J. Pechar, Director der Dux-Bodenbacher-Bahn, und 11. über Steinkohlen, von Herrn W. Guttmann, k. k. priv. Grosshändler.

Morbilität und Mortalität in den österreichischen Strafanstalten während der Jahre 1870 bis 1874. Die Nachweisungen über das Sanitätspersonale thuen dar, dass die Sanitätspflege in allen Strafanstalten geordnet ist. Jede Strafanstalt besitzt einen vom Staate mit Jahresgehalt angestellten Arzt; nur an der Weiber-Strafanstalt zu Schwatz wird der Arzt von den Ordeusschwestern je nach seiner Thätigkeit bezahlt. Vier Strafanstalten (Göllersdorf, Capo d'Istria, Prag und Lemberg) ist überdiess ein vom Staate bezahlter Hilfsarzt zugewiesen. Der Arzt hat die Verpflichtung, die ihm zugewiesene Anstalt täglich zu besuchen und den Gesundheitszustand der Sträflinge fortwährend zu beaufsichtigen.

Stellt man eine Vergleichung der Anzahl der erkrankten Sträflinge mit der Gesammtzahl der Inhaftirten an, so entfallen auf 100 derselben erkrankte:

|          |  |  | 1870          | 1871                  | 1872          | 1873  | 1871  |
|----------|--|--|---------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| Männer . |  |  | 43.30         | <b>42</b> ·0 <b>9</b> | 44.85         | 49.89 | 45.50 |
| Weiber . |  |  | <b>54</b> ·30 | 46.37                 | <b>52</b> ·13 | 45.90 | 44.46 |

Der Gesundheitszustand der Sträflinge bietet im Jahre 1874 gegenüber den früheren Jahren im Allgemeinen ein befriedigendes Bild, indem bei den Männern und vorzüglich bei den Weihern die Zahl der Erkraukungen abnahm. Die höheren Krankenpercente der Jahre 1870 und 1872 in den Weiber-Strafanstalten und des Jahres 1873 in den Männer-Strafanstalten hatten ihre Ursache nicht in einer allgemeinen Verschlechterung der sanitären Zustände in den betreffenden Anstalten, sondern hauptsächlich in ausserordentlichen Verhältnissen, mit welchen einzelne Strafanstalten zu kämpfen hatten; die Weiber-Strafanstalten in Folge der Ungunst der Witterung, welche eine Vermehrung der Krankheitsfälle der Athmungsorgane zu Neudorf und Lemberg herbeiführten, und die Männer-Strafanstalten in Folge einer Vermehrung der Skorbutfälle in Prag und Capo d'Istria und des Auftretens der Blattern- und Durchfallsepidemie in Lemberg. Auch wurde eben in jenen Jahren in den Strafanstalten zu Stein, Laukowitz und Neudorf ein ungünstiger Gesundheitszustand der eingelieferten Sträflinge wahrgenommen.

Nimmt man auf die Dauer der einzelnen Krankheitsfälle Rücksicht, so war die Gesammtzahl der Sträflinge mit einer durchschnittlichen Krankheitsdauer von Tagen behaftet:

|                              | 1870  | 1871  | 1872          | 1873  | 1874  |
|------------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| in den Männer-Strafanstalten | 33.30 | 35.22 | 34.66         | 33.66 | 34 01 |
| in den Weiber-Strafenstalten | 32.70 | 33 71 | <b>29 7</b> 9 | 31.17 | 30.64 |

Wenn man die Zahl der Krankheitstage in Betracht zieht, so ergibt sich die höchste durchschnittliche Krankheitsdauer sowohl bei den Männern als auch bei den Weibern für das Jahr 1871 und in Vergleichung mit der Auzahl der Erkrankten die geringste für das Jahr 1873, das nur vom Jahre 1874 in den Weiber-Strafenstalten noch übertroffen wird.

Im Allgemeinen waren also durch alle Jahre die Sanitätsverhältnisse in den österreichischen Strafanstalten befriedigende; denn berücksichtigt man, dass seit dem Jahre 1872 die Blatternepidemie unter der freien Bevölkerung der ganzen Monarchie stark verbreitet war, im Jahre 1872 selbst in einzelnen Ländern der Monarchie noch die Cholera- und Typhus-Epidemie heftig auftrat und fast das ganze Jahr 1873 hindurch fortdauerte, die Strafanstalten von letzteren Krankheiten nahezu ganz verschont blieben, so bieten die gegebenen Daten gewiss ein sehr günstiges Resultat.

Was den Ausgang der Krankheit en betrifft, so wurden unter 100 Erkrankten in den Männer-Strafanstalten:

|              |   |  |  |  | 1870         | 1871           | 1873          | 1878          | 1874               |
|--------------|---|--|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|
| geheilt      |   |  |  |  | 74.81        | 71.00          | 73.05         | <b>74</b> ·16 | . 71.39            |
| gebessert .  |   |  |  |  | 8· <b>72</b> | 11.39          | 9.58          | 9.57          | 10 <sup>.</sup> 96 |
| nicht geheil | t |  |  |  | 8: <b>87</b> | 9· <b>34</b>   | 10· <b>42</b> | 8.74          | 9.72               |
| starben .    |   |  |  |  | 7:60         | . 8·3 <b>7</b> | 6.95          | <b>7</b> ·53  | <b>7</b> ·93       |

In den Weiber-Strafanstalten waren unter 100 Erkrankten:

|               |   |  |  | 1870  | 1871          | 1872         | 1878  | 1874          |
|---------------|---|--|--|-------|---------------|--------------|-------|---------------|
| geheilt       |   |  |  | 69.90 | 65.13         | 66 63        | 71.89 | 72.34         |
| gebessert .   |   |  |  | 13.81 | 14·45         | 17:88        | 10.63 | <b>12</b> ·18 |
| nicht geheilt | • |  |  | 9 78  | 10.12         | 8· <b>96</b> | 7.80  | 8.02          |
| starben       |   |  |  | 6 51  | <b>10·3</b> 0 | 6· <b>53</b> | 9.68  | <b>7·46</b>   |

Während also durchschnittlich in den Männer-Strafanstalten ungefähr drei Vierttheile der Erkrankten geheilt werden, dieses Verhältniss in den Weiber-Strafanstalten sich in Betreff des Heilungsprocesses niedriger stellt, dagegen ein höherer Percentsatz der Gebesserten sich vorfindet, 8 bis 9 Percente in den Männer- und Weiber-Strafanstalten nicht geheilt werden oder sterben, weiset nur das Jahr 1871 eine bedeutende Differenz aus, indem weit ungünstigere Verhältnisse sich ergeben. Die Ursachen sind in der rauhen Herbstwitterung des Jahres 1871 und in dem Umstande zu suchen, dass im Jahre 1871 der Gesundheitszustand der in die Strafanstalten neu eingelieferten Sträflinge ein durchschnittlich schlechterer war, als in den übrigen Jahren, indem von dem Zuwachse des Jahres 1871 nicht weniger als 29:33 Percente (gegen 23:20 des Jahres 1870, 24:89 des Jahres 1872, 22:74 des Jahres 1873 und 23:20 des Jahres 1874) sich in unbefriedigenden Gesundheitsverhältnissen befanden.

Vergleicht man die Sterbefälle mit der Gesammtzahl der angehaltenen Sträflinge, so sind von der gesammten Sträflingszahl mit Tod abgegangen:

|                              |  | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| in den Männer-Strafanstalten |  | 2.70 | 3.58 | 3.12 | 3.75 | 3.61 |
| in den Weiber-Strafanstalten |  | 3-05 | 4.78 | 3.41 | 4.44 | 3.33 |

Diese niedrige Sterbezisser durch alle Jahre liesert einen Beweis für die guten sanitären Vorkehrungen in den Strafanstalten, da selbst in den erkraukungsreichsten Jahren die Mortalitätszisser sich nicht höher stellte.

Einen noch erfreulicheren Gegensatz zu dem Vorgesagten bilden die Gesundheitsverhältnisse der seit dem Jahre 1873 in Einzelhaft gehaltenen Sträflinge, da Erkrankungen sich nur bei 30·13 Percenten der Zellengefangenen im Jahre 1873 und bei 24·46 Percenten im Jahre 1874 ergaben, die durchschnittliche Krankheitsdauer nicht mehr als 16·09 Tage im Jahre 1873 und 20·89 Tage im Jahre 1874 betrug und von den erkrankten Sträflingen in Einzelhaft:

| geheilt wurden .                      |  |  |  |  |  | 77.45         |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| sich besserten .<br>ungeheilt blieben |  |  |  |  |  | 12·36<br>6·18 |
| gestorben sind .                      |  |  |  |  |  | 4.01          |

Die sanitären Verhältnisse der Zellengefangenen waren daher nach jeder Richtung entschieden günstiger, als jene der Sträflinge der Gemeinschafthaft, und im Jahre 1874 selbst noch besser als jene des Vorjahrs. Wohl hat im Jahre 1874 die durchschnittliche Krankheitsdauer bei den Zellengefangenen zugenommen und auch der Erfolg der Krankenbehandlung einen kleinen Rückschritt gemacht; diese Thatsache findet jedoch ihre Erklärung darin, dass im Jahre 1874 auch die durchschnittliche Dauer der erst im Mai 1873 eingeführten Einzelhaft stieg und dieser Umstand naturgemäss auf die Gesundheit der Verhafteten seine Rückwirkung üben musste.

Sind die Sanitätsverhältnisse in den Strafanstalten durchaus keine ungünstigen, so stellen sich für den grösseren Theil der einzelnen Strafanstalten noch bedeutend günstigere Resultate heraus; denn von der Gesammtzahl der Sträflinge erkrankten in der Strafanstalt:

|            |     |   |   |   |   |   |   |   | 1870   | 1871          | 1872          | 1873           | 1874          |
|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Stein      |     |   |   |   |   |   |   |   | 38.99  | <b>44</b> ·91 | 44.56         | 46.47          | 33.37         |
| Garsten .  |     |   |   |   |   |   |   |   | 26.16  | 14·18         | <b>2</b> 8·38 | 24.89          | 20.51         |
| Suben .    |     |   |   |   |   |   |   |   | 18.99  | 17.68         | 30 27         | 34.24          | 28.06         |
| Karlau .   |     |   |   |   |   |   |   |   | 23.67  | 30.21         | 43·5 <b>7</b> | <b>72</b> ·87  | 57:66         |
| Laibach .  |     |   |   |   |   |   |   |   | 15.05  | <b>2</b> 8·91 | 24.05         | 19∙8Շ          | 17.81         |
| Gradisca   | •   |   |   |   |   |   |   |   | 104.83 | 96·36         | 94.23         | 106.96         | 92.30         |
| Capo d'Ist | ria |   |   |   |   | • | • | • | 70.06  | 70 32         | 70.73         | 8 <b>9</b> ·99 | 88·3 <b>7</b> |
| •          |     |   | • |   |   | • |   |   | 44.80  | 32.12         | 36∙03         | 44.94          | 42.51         |
| Karthaus   | •   |   | • | • | • | • | • | • | 37.02  | <b>27</b> ·60 | 24.20         | 27.79          | 21-06         |
| Mürau .    | •   | • | ٠ | • | • | ٠ | • | ٠ | 29.37  | 42·24         | 40.40         | 33.95          | 39.05         |

|           |      |   |  |  |  | 1870          | 1871              | 1872   | 1873                   | 1874          |
|-----------|------|---|--|--|--|---------------|-------------------|--------|------------------------|---------------|
| Lemberg   |      |   |  |  |  | <b>51.2</b> 8 | 45.96             | 45.44  | 45.23                  | 47·28         |
| Wisznicz  | •    |   |  |  |  | <b>7</b> 9·11 | 92:31             | 98.01  | 98.46                  | 87.32         |
| Neudorf   |      |   |  |  |  | 36.09         | 28.05             | 23.16  | 30.19                  | 32.68         |
| Lankowitz |      |   |  |  |  | 53·09         | 49 14             | 64.16  | <b>44·48</b>           | 47.69         |
| Schwatz   |      |   |  |  |  | 14·28         | <b>4</b> ·76      | 6.93   | 7.60                   | 10.00         |
| Řеру .    |      | • |  |  |  | 33.06         | <b>34 5</b> 6     | 52.41  | 46.91                  | 39.62         |
| Wall. Mez | eřic | ; |  |  |  | 50.75         | 37· <b>4</b> 6    | 41.83  | <b>44</b> ·93          | <b>42</b> ·32 |
| Lemberg   |      |   |  |  |  | 91.23         | 98·4 <del>4</del> | 100.67 | <b>7</b> 3· <b>4</b> 9 | <b>7</b> 3·31 |

Hiernach sind, abgesehen von der neuen Strafanstalt Göllersdorf, die wegen ihres erst einjährigen Bestehens nicht in die Vergleichung einbezogen werden konnte, in den Männer-Strafanstalten Gradisca, Capo d'Istria, Wisznicz und Karlau und in den Weiber-Strafanstalten Lemberg und Lankowitz die meisten Erkrankungen, und in den Männer-Strafanstalten Laibach, Garsten, Karthaus und Stein und in den Weiber-Strafanstalten Schwatz und Neudorf die wenigsten Morbilitätsfälle vorgekommen.

Der Grund der grossen Morbilität in den Strafanstalten Capo d'Istria, Wisznicz, Lankowitz und Lemberg liegt theils in ungünstigen örtlichen Verhältnissen, theils darin, dass diese Anstalten zumeist mit Sträflingen bevölkert sind, welche nach ihrer früheren Lebensweise die Gefangenschaft besonders schwer ertragen. In Karlau ist der hohe Krankenstand der beiden letztangeführten Jahre den vorerwähnten Ursachen zuzuschreiben und daher als eine vorübergehende Erscheinung anzusehen.

In Gradisca scheint der hohe Percentsatz der geheilt Entlassenen mit 90 Percenten gegen den durchschnittlichen aller Strafanstalten mit 70 Percenten, so wie die geringe Sterblichkeit mit 0.50 Percenten gegen die durchschnittliche aller Strafanstalten mit 7.50 Percenten darauf hinzuweisen, dass in den Krankenverzeichnissen auch geringfügige Indispositionen als Krankheitsfälle behandelt werden; ausserdem wäre bei den günstigen klimatischen und Verpflegsverhältnissen dieser Austalt der hohe Krankenstand nicht erklärlich. Hierfür spricht auch die kurze durchschnittliche Krankheitsdauer in diesem Strafhause, die in den einzelnen Strafanstalten während des Quinquennium's folgende Zahl von Tagen umfasste:

|     |             |     |     |   |   |   |   |   | 1870          | 1871                   | 1872                  | 1873                  | 1874          |
|-----|-------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| in  | Stein       |     |     |   |   |   |   |   | 29·0 <b>9</b> | 27.13                  | 32.91                 | 30· <b>9</b> 0        | 35.92         |
| ,   | ~ .         |     |     |   |   |   |   |   | 17.85         | 18.25                  | 15.47                 | 19·1 <b>4</b>         | 17.03         |
| ,   | Suben       |     |     |   |   |   |   |   | 63.55         | 68· <b>5</b> 6         | 32.06                 | 28.89                 | 40.70         |
| "   | Karlau      |     |     |   |   |   |   |   | 64.12         | 43.22                  | 29.46                 | <b>24</b> ·86         | 31·10         |
| 77  | Laibach .   |     |     |   |   |   |   |   | 30.92         | 31.63                  | 36.20                 | <b>35·3</b> 8         | 71:49         |
| 77  | Gradisca .  |     |     |   |   |   |   |   | 27.67         | 29.76                  | <b>27</b> ·31         | <b>2</b> 9·8 <b>5</b> | <b>2</b> 6·99 |
| ,   | Capo d'Istr | ria |     |   |   |   |   |   | <b>37·7</b> 0 | <b>46·4</b> 0          | 51·15                 | <b>47·9</b> 0         | <b>35·3</b> 8 |
| 77  | Prag        |     |     |   |   |   |   |   | <b>23·56</b>  | <b>3</b> 0·08          | 33.29                 | 30· <b>3</b> 8        | 31·13         |
| ,,  | Karthaus .  |     |     |   |   |   |   |   | <b>35</b> ·03 | <b>40</b> ·0 <b>3</b>  | <b>4</b> 6·1 <b>7</b> | 3 <b>7</b> ·44        | <b>44</b> ·18 |
| 77  | Mürau       |     |     |   |   |   |   |   | 31.21         | 23.33                  | 25.97                 | 23.99                 | <b>26</b> ·59 |
| n   | Lemberg .   |     |     |   |   |   |   |   | <b>42</b> ·25 | 44.22                  | 38·3 <b>5</b>         | <b>35</b> ·50         | <b>36</b> ·88 |
| n   | Wisznicz .  |     |     |   |   |   | • |   | 31.44         | <b>3</b> 8· <b>4</b> 9 | 35.60                 | 45.01                 | <b>49·3</b> 8 |
| _   | Neudorf .   |     |     |   |   |   |   |   | 31.43         | 36.92                  | 46:36                 | 37.50                 | 40.14         |
| ••• | Lankowitz   |     |     | - |   | - |   | - | 27.36         | 32.75                  | 23.62                 | 29.74                 | 26.97         |
| "   | Schwatz .   |     | Ċ   |   | Ċ |   |   |   | 61.07         | 123.40                 | 56.29                 | 60.43                 | 66.00         |
| "   | Řepy        |     |     |   |   |   |   |   | 31.54         | 27.72                  | 22.65                 | 16.34                 | 15.84         |
| "   | Wall, Meze  | řic | : . |   |   |   |   |   | 41.73         | 37.19                  | 27.88                 | 27.33                 | 24.57         |
| 'n  | Lemberg .   | •   |     |   |   | • | • |   | 31.56         | 33.57                  | 32.08                 | 40.21                 | 38.84         |

Die Krankheitsdauer war also durch alle Jahre am höchsten in den Strafanstalten zu Schwatz und Capo d'Istria, während einzelner Jahre in den Strafanstalten zu Suben, Karlau, Laibach und Neudorf. Am günstigsten stellt sich die Krankheitsdauer in Garsten, Stein, Gradisca, Repy und Lankowitz, während die übrigen Strafanstalten der Durchschnittsziffer von 33 Krankheitstagen ziemlich nahe kommen.

Was den Heilerfolg anbelangt, so ergeben sich im Allgemeinen für die einzelnen Strafanstalten keine grossen Differenzen gegenüber der Durchschnittsziffer aller Strafanstalten; wo sich solche finden, betreffen sie hauptsächlich die Sterbefälle, welche wir desshalb nach den einzelnen Strafanstalten noch einer Betrachtung unterziehen wollen. Von der Gesammtzahl der Sträffinge starben:

|        |               |   |  |  | 1870 | 1871  | 1872                        | 1873  | 1874         |
|--------|---------------|---|--|--|------|-------|-----------------------------|-------|--------------|
| in     | Stein         |   |  |  | 3.87 | 3.89  | 3.89                        | 3.95  | 2.71         |
|        | Garsten       |   |  |  | 1.05 | 0.91  | 1.79                        | 1.57  | 1.03         |
|        | Suben         |   |  |  | 1.89 | 0.78  | 1.04                        | 1.49  | 1.38         |
| ,,     | Karlau        |   |  |  | 2.57 | 1.56  | 3.34                        | 1.91  | 3.23         |
| ~      | Laibach       |   |  |  | 0.55 | 2.54  | 1.25                        | 0.92  | 1 25         |
| "      | 0 11          | Ċ |  |  | 1.93 | 2.18  | 1.55                        | 1.39  | 2.56         |
| 7      | Capo d'Istria |   |  |  | 6.55 | 3.94  | 5.01                        | 5.14  | 5.37         |
| n      | Prag          |   |  |  | 2.62 | 3.31  | 3.43                        | 4.80  | 3.74         |
| n      | Karthaus .    |   |  |  | 3.31 | 3.06  | 3.56                        | 4.79  | 3.02         |
|        | Mürau         |   |  |  | 2.93 | 7.51  | 4.28                        | 4.55  | 6.18         |
| "      | <b>-</b> .    | : |  |  | 5·10 | 4.58  | 2.14                        | 4.46  | 4.38         |
| ת<br>א |               | : |  |  | 4.59 | 3.04  | $\tilde{3}\cdot \tilde{57}$ | 4.61  | 5.54         |
| _      | Neudorf       |   |  |  | 2.39 | 3.61  | 2.21                        | 2.96  | 2.48         |
| "      | Lankowitz .   |   |  |  | 4.45 | 10.92 | 4.44                        | 10 67 | 5.76         |
| *      | Schwatz       |   |  |  | 5 50 | 1.90  | 2.97                        | 4.35  | 5 45         |
| n      | Řepy          |   |  |  | 0.49 | 0.70  | 1.11                        | 1.39  | 1.71         |
| "      | Wall. Mezeri  |   |  |  | 2.11 | 1.81  | 1.72                        | 3.70  | 2.47         |
| n      |               | : |  |  | 7.51 | 10.24 | 8.54                        | 6.46  | 5 <b>2</b> 0 |

Die Strafanstalten Garsten, Suben, Laibach und Řepy weisen sonach eine Sterblichkeit von weniger als 2 Percenten der Gesammtzahl der Sträflinge aus, blieben daher stark unter der allgemeinen Durchschnittsziffer von 3.50 Percenten zurück, während in Mürau, Capo d'Istria, Lankowitz und Lemberg, zum Theile auch in Schwatz, sich die Sterblichkeit auf 5 bis 6 Percente sämmtlicher Sträflinge dieser Anstalten erhob.

Was die Todesursachen aubelangt, so starben:

|   |             |                            | 1870          | 1871         | 1872         | 1878         | 1874          |
|---|-------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|   |             | der Athmungsorgane         | <b>55</b> ·61 | 63.41        | 59.53        | 51.47        | <b>57</b> ·53 |
|   | a           | der Verdauungsorgane       | 10.79         | 7.79         | 8:01         | 9.27         | 8.97          |
|   | Ħ           | des Gehirnes               | 5.09          | 5· <b>43</b> | <b>4</b> ·55 | 2.74         | 5.21          |
|   | ä           | des Herzens und der Drüsen | 3.87          | 3.09         | <b>3</b> ·89 | 4.80         | 3.77          |
| • | <b>1</b>    | der Knochen                | 3.05          | 2.89         | 4.33         | 4.97         | 2.14          |
|   | Krankheiten | des Unterleibs             | 1.22          | 1.63         | 1.73         | 2 23         | 2.33          |
|   | H           | des Rückenmarks            | 0.61          | 1.45         | 1.51         | 1.37         | 1.07          |
|   | B.D         | der Haut                   | 0.41          | 1.09         | 1:30         | 2.06         | 1.42          |
|   | -           | der Gelenke                | 0.61          | 1.26         | 0.43         | 1.03         | 0.71          |
|   | ar          | allgemeinen Krankheiten .  | 16.70         | 11.06        | 13.21        | 18 70        | 14.71         |
|   | an          | Skorbut                    | 1.43          | 0.36         | 0.65         | 0.17         | 0.71          |
|   | ďυ          | rch Selbstmord             | 0.61          |              | 0.43         | <b>6</b> ·85 | 0.36          |
|   | du          | rch Verwundungen           | _             | 0.54         | 0.43         | 0.34         | 1.07          |
|   |             |                            |               |              |              |              |               |

Von den durch den Tod hinweggerafften Sträflingen starben daher mehr als 50 Percente an Krankheiten der Athmungsorgane, von welchen vorzüglich junge, schon herabgekommene und zumeist bei der Einlicferung in die Strafanstalt mit diesem Leiden behaftete Sträflinge betroffen wurden, 15-16 Percente an allgemeinen Krankheiten, 8-10 Percente an Krankheiten der Verdauungsorgane, 4-5 Percente an Krankheiten des Gehirns, des Herzens und der Knochen, 1—2 Percente an Krankheiten des Unterleibs, des Rückenmarks und der Gelenke und der geringste Antheil an der manchen Strafanstalten anhaftenden Krankheit des Skorbuts, so wie durch Selbstmord oder zugefügte Verwundungen.

Die gewerblichen Schulen in Oesterreich sind entweder Sonntags- und Abendschulen oder Tagesschulen. Erstere theilen sich in Vorbereitungs-, Fortbildungs- und Fachcurse. Letztere sind entweder Fachschulen für eine bestimmte Gruppe zusammengehöriger Gewerbe oder nur für einen einzelnen Gewerbs zweig.

Von ersteren gibt es Fachschulen für folgende Gruppen: 1. Baugewerbe, 2. Maschinengewerbe, 3. chemische Gewerbe, 4. Kunstgewerbe. Zwei oder mehrere solcher Fachschulen beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen der Schale beschinen schulen können unter einer Oberleitung vereinigt sein; die Anstalt führt dann den Namen Gewerbeschule. Die Fachschulen der zweiten Kategorie ertheilen Tagesunterricht für

einen einzelnen Zweig der Kunstgewerbe oder der gewerblichen Technik.
Fachschulen für eine Gruppe von Gewerben bestehen: zu Wien (k. k. Kunstgewerheschule und k. k. Bau- und Maschinengewerbeschule); zu Salzburg (k. k. Staatsgewerbeschule mit Fachschulen für Baugewerbe und für Kunstgewerbe); zu Gratz (wie bei Salzburg); zu Prag (k. k. Staatsgewerbeschule mit Fachschulen für Baugewerbe, Maschinengewerbe und Kunstgewerbe); zu Bielitz (k. k. Staatsgewerbeschule für Baugewerbe und Maschinengewerbe); zu Krakau (k. k. Staatsgewerbeschule mit Fachschulen für Baugewerbe, Maschinen-Gewerbe und chem. Gewerbe); zu Czernowitz (k. k. Staats-

gewerbeschule mit Fachschulen für Bangewerbe und für chemische Gewerbe).

Die kleineren Fachschulen für einen einzelnen Gewerbs zweig zerfallen naturgemäss in zwei Arten, in technisch-gewerbliche, d. i. solche, bei welchen technische Fortigkeit und tüchtige Arbeit die Hauptbedingnisse bilden, und in kunstgewerbliche, d. i. solche, für die nebst diesen Bedingnissen noch ein selbstthätiger und schöpferischer künstlerischer Geschmack erforderlich ist. Die Grundlage für die Ansbildung des letzteren ist der Zeichnen-Unterricht und bei allen jenen Gewerben, welche sich nicht auf blosse Flächen-Decoration beschränken, auch der Unterricht im Modelliren, wesshalb die meisten Fachschulen für Kunstgewerbe in erster Linie Fachzeichnen- und Modellirschulen für ein bestimmtes Gewerbe oder für mehrere verwandte Gewerbe sind, denen sich dann in Lehrwerkstätten etc. der praktische Unterricht anschliesst. Die Fachschulen werden ob ihres höheren Interesses auch nebst dem länderweisen Bestande gewerblicher Schulen überhaupt, nach ihren einzelnen Hauptarten zusammengestellt, hier aufgeführt werden.

Der örtliche Bestand der gewerblichen Schulen überhaupt ergibt sich in folgen-

der Weise.

Oesterreich unter der Enns. In Wien; 1. Die im Jahre 1868 gegründete Kunstgewerbeschule des k. k. österreichischen Museums, mit 14 Professoren, einer Vorbereitungsclasse (figurale und ornamentale Abtheilung), welche von 117 Schülern besucht war, dann 4 Fachschulen, nämlich für Architektur mit 19, für Bildhauerei, Blumen-, Thierund Ornamenten-Malerei mit 16 und für figurales Zeichnen und Malen mit 53 Schülern. 2. Die k. k. Bau- und Maschinen-Gewerbeschule, seit dem Jahre 1870 bestehend, mit 18 Lehrkräften, einer Vorbereitungs- (72 Schüler), einer bautechnischen (89 Schüler) und einer maschinentechnischen (35 Schüler) Abtheilung. 3. Die erste österreichische Baugewerkschule im IX. Bezirk unter der Ober-Aufsicht des Unterrichtsministeriums stehend, gegründet 1864, mit 12 Lehrkräften, einem Vorbereitungscurse (25 Schüler), der eigentlichen Baugewerkschule (147 Schüler), einem Abendcurse (41 Schüler) und einem Sonntagscurse als gewerbliche Fortbildungsschule (77 Schüler). 4. Die pharmacentische Schule des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereins mit 3 Lehrern und 24 Schülern. 5. Die Schule für Zahn-Technik mit 3 Lehrern und 28 Schülern. 6. Die Fachschule für Maurer und Steinmetze mit 3 Lehrern und 28 Schülern, für Buchdruckerei-Lehrlinge mit 9 Lehrern und 167 Schülern, der Uhrmacher-Genossenschaft mit 4 Lehrern und 204 Schülern, der Posamentier-Genossenschaft mit 2 Lehrern und 56 Schülern, der Genossenschaft der Wiener Kleidermacher mit 7 Lehrenn und 269 Schülern, der Genossenschaft der Wiener Kleidermacher mit 7 Lehrenn und 269 Schülern, der Genossenschaft der Wiener Kleidermacher mit 7 Lehrenn und 269 Schülern. 7. Die Schule des k. k. Handels-Ministeriums für höhere Kunststickerei mit 6 Lehrkräften und 40 Schülerinen. 8. Die öffentliche Manufacturzeichnen und 30 Schülern. 9. Die höhere Arbeitsschule des Wiener Frauen-Erwerb-Vereins mit 13 Lehrkräften und 73 Schülerinen. 10. Eine private Zeichnen mit zusammen 4 Lehrern und 80 Schülern. Fortbild ungsschulen für gewerbliches Zeichnen mit zusammen 4 Lehrern und

Auf dem Lande: Die öffentliche Uhren-Industrieschule zu Karlstein mit 4 Lehrern und 30 Schülern, die Genossenschaftsschule der Drucker und Formstecher zu Ober-Meidling mit 2 Lehrern und 40 Schülern und die Maschinenschule an der Landes-Ober-Realschule zu Wiener-Neustadt mit 11 Lehrern und 7 Schülern; die Fortbildungsschule zu Wiener-Neustadt mit 11 Lehrern und 7 Schülern; die Fortbildungsschule zu Wiener-Neustadt mit 2000 Korneuburg, Neu-Lerchenfeld, Neunkirchen, Ober-Döbling, Ober-Hollabrunn, Ottakring, St. Pölten, Rudolfsheim, Sechshaus, Stockerau, Währing, Waidhofen an der Ips und Wiener-Neustadt mit zusammen 86 Lehrern und 1.138 Schülern.

Oesterreich ob der Enns: Die kunstgewerbliche Schule des Vereins bildender Künstler und Kunstgewerbetreibender in Linz, bestehend seit 1870, mit 2 Jahrgängen, 3 Lehrern und 75 Schülern; zu Gmunden eine Zeichnen- und Modellirschule mit 1 Lehrer und 26 Schülern, die Fachschule für Holz-Industrie und Marmorbearbeitung zu Hallstatt mit 2 Lehrern und 49 Schülern; die öffentliche Fachschule für Holzschnitzerei und Kuusttischlerei zu Mondsee mit 1 Lehrer und 22 Schülern; eine solche für Stahl- und Eisen-Industrie zu Steier mit 3 Lehrern und 152 Schülern; 2 private Schulen für gewerbliches Zeichnen zu Gmunden und Steier mit je 1 Lehrer und 20 Schülern; die Fortbildungsschule nzu Linz, Braunau, Freistadt, Gmunden, Kirchdorf, Mattighofen, Mondsee, Ried, Uttendorf und Wels mit zusammen 27 Lehrern und 475 Schülern.

Salzburg: In Salzburg die k. k. Staatsgewerbeschule (mit Fachschulen für Baugewerbe und für Kunstgewerbe), verbunden mit einer gewerblichen Fortbildungs-

schule mit 3 Abtheilungen, 7 Lehrern und 348 Schülern; zu Hallein eine öffentliche Holzschnitzereischule mit 1 Lehrer und 18 Schülern.

Steiermark: Die vom steiermärkischen Gewerbe-Verein unterhaltenen Schulen in Gratz: Gewerbeschule in 4 Abtheilungen mit 9 Lehrern und 293 Schülern, winterliche Baugewerbeschule mit 6 Lehrern und 41 Schülern, Mädchen-Arbeits- und Fortbildungsschule in 3 Abtheilungen mit 6 Lehrern und 72 Schülerinen; erste steiermärkische Schuhmacher-Lehrwerkstätte mit 1 Lehrer und 10 Schülern und 3 Vorbereitungs-Curse für die Gewerbeschule mit 5 Lehrern und 211 Schülern; der in Gratz bestehende Curs für Maschinen-Strickerei wurde im October 1875 eröffnet.

Kärnten: Zu Klagenfurt 1. die vom kärntnerischen Industrie und Gewerbe-Vereine begründeten Schulen: öffentliche Fachzeichnen- und Modellirschule mit 2 Lehrern und 71 Schülern, sonntägliche gewerbliche Zeichnenschule mit 3 Lehrern und 87 Schülern, dann gewerbliche Fortbildungsschule mit 5 Lehrern und 69 Schülern; 2. die Industrieschulen des Frauen-Erwerb-Vereins mit 11 Lehrern und 109 Schülerinen; 3. eine mechanische Lehrwerkstätte der kärntnerischen Handels- und Gewerbekammer mit 2 Lehrern und 17 Schülern; zu Ferlach eine communale öffentliche Gewerbeschule mit 2 Lehrern und 54 Schülern; zu Gmünd eine öffentliche Fachschule für Zeichnen, Modelliren und Holzschnitzerei mit 1 Lehrer und 18 Schülern; zu Wolfsberg eine solche für Tischler, Schlosser und Steinmetze mit 1 Lehrer und 41 Schülern. Fort bild ungsschulen bestanden noch zu Feistritz, Viktring und Villach mit zusammen 5 Lehrern und 101 Schülern.

Krain hatte nur 2 Fort bildungsschulen zu Laibach mit 7 Lehrern und 225 Schülern und zu Rudolfswerth mit 4 Lehrern und 23 Schülern.

Küstenland: In Triest eine private Gewerbe- und Zeichnenschule mit 13 Lehrern und 522 Schülern, dann 2 private Schulen für gewerbliches Zeichnen mit zusammen 2 Lehrern und 30 Schülern; in Görz eine communale Sonntagschule für Zeichnen und Modelliren mit 1 Lehrer und 40 Schülern.

Tirol: In Innsbruck eine Lehrwerkstätte für Holzschnitzerei mit 1 Lehrer und 14 Schülern; zu Ala eine Holzschnitzereischule mit 2 Lehrern und 2 Schülern, dann eine gewerbliche Zeichnenschule mit 1 Lehrer und 10 Schülern; zu Cortina d'Ampezzoeine Communal-Zeichnenschule mit 1 Lehrer und 18 Schülern in Verbindung mit einer Industrieschule für Kunsttischlerei mit 2 Lehrern und 61 Schülern; zu Cles eine Tischlerei-Holzschnitzerei-, Bildhaueri- nnd Modellirschule mit 1 Lehrer und 39 Schülern; zu Imst eine Lehrwerkstätte für Bildhauer, Schnitzer und Tischler mit 1 Lehrer und 20 Schülern; zu Innichen eine communale gewerbliche Zeichnenschule mit 1 Lehrer und 18 Schülern; zu Inzing eine Spitzen-Industrieschule mit 1 Lehrer und 13 Schülern; zu Laas eine Fachzeichnen- und Modellirschule sammt Lehrwerkstätte für Marmor-Industrie mit 3 Lehrern und 15 Schülern; zu Proveis eine Spitzen-Industrieschule mit 1 Lehrer und 13 Schülern; zu Reutte eine k. k. Zeichnen- und Fortbildungsschule mit 2 Lehrern und 34 Schülern; zu Rietz eine Spitzen-Industrieschule mit 1 Lehrer und 22 Schülern; zu Tione eine Schule für Zeichnen, Holzschnitzerei und Marmorarbeiten mit 1 Lehrer und 22 Schülern; zu Tione eine Schule für Zeichnen, Holzschnitzerei, Bildhauerei und Tischlerei mit 2 Lehrern und 35 Schülern; endlich zu St. Ulrich in Gröden eine Holzschnitzereischule mit 1 Lehrer und 27 Schülern. Die Gesammtzahl der Lehrer belief sich demnach auf 22, jene der Schüler auf 372. Im December 1875 wurde weiters zu Predazzoeine Schule für Marmorbearbeitung eröffnet.

Vorarlberg besass zu Feldkirch eine öffentliche Fachzeichnenschule für Weiss- und Bunt-Stickerei, Weberei, Zugdruck und Ornamentik mit 1 Lehrer und 160 Schülern.

Böhmen. In Prag: 1. die Gewerbeschule des Gewerbe-Vereins mit 3 Abtheilungen, 20 Lehrern und 1.088 Schülern; 2. die erste Prager Bierbrau-Fachschule der Prager Bierbrauer-Genossenschaft mit 2 Abtheilungen, 13 Lehrern und 39 Schülern; 3. eine Fachzeichnen- und Modellirschule für Gold- und Silber-Arbeiten mit 2 Lehrern und 25 Schülern; 4. die Gewerbeschulen des deutschen und des čechischen Frauen-Erwerb-Vereins und des Vereins "Scta. Ludmilla" für katholische Mädchen mit zusammen 16 Lehrern und 129 Schülerinen.

und des dechischen Frauen - Erwerb-Vereins und des Vereins "Scta. Ludmilla" für katholische Mädchen mit zusammen 16 Lehrern und 129 Schülerinen.

Auf dem Lande: Die Webe-, Wirk- und Zeichnenschule zu Asch mit 5 Lehrern und 79 Schülern; die Webeschule sammt Lehrwerkstatt des Weber-Fortbildungs-Vereins zu Aussig mit 3 Lehrern und 47 Schülern; zu Brüx eine gewerbliche Sonntag-Zeichnenschule mit 1 Lehrer und 35 Schülern; zu Grasslitz eine Schulmacher-Lehrwerkstatte mit 1 Lehrer und 18 Schülern; zu Grasslitz eine Schule für Musik-Instrumenten-Fabrication mit 3 Lehrern und 55 Schülern; zu Grulich eine Schule für Kunsttischlerei, Bildhauerei und Drechslerei des k. k. Handels-Ministeriums mit 2 Lehrern und 59 Schülern; zu Haid die städtische, subventionite, Zeichnen-, Modellir- und Holzschnitzereischule mit 2 Lehrern und 139 Schülern; zu Hain dorf eine Fachzeichnenschule und Lehrwerkstätte für Drechsler und Holzschnitzer mit 3 Lehrern und 54 Schülern; zu Hohen bruck eine Zeichnen- und Modellirschule mit 1 Lehrer und 86 Schülern; zu

Hohenelbeeine städtische Webeschule mit 1 Lehrer und 8 Schülern; zu Jung-Bunzlau eine Gewerbeschule der Stadtgemeinde mit 4 Lehrern und 60 Schülern; zu Karlsbad eine Schule für keramische Industrie mit 2 Lehrern und 68 Schülern; zu Karlsbad eine Schule für keramische Industrie mit 2 Lehrern und 62 Schülern; zu Katharinaberg eine Fachschule für Spielwaaren-Erzeugung mit 1 Lehrer und 24 Schülern; zu Komotau eine mechanische Lehrwerkstätte mit 5 Lehrern und 32 Schülern; zu Königsberg eine Schule für Tischler mit 1 Lehrer und 84 Schülern; zu Kralowitz die Gewerbeschule des Gewerbeschul-Vereins mit 2 Lehrern und 45 Schülern; zu Landskron die städtische Webeschule mit 1 Lehrer und 21 Schülern; zu Leitmeritz eine Abendund Sonntag-Gewerbeschule mit 7 Lehrern und 121 Schülern; zu Lomnitz eine Webe schule mit 1 Lehrer und 16 Schülern; zu Mnischek eine Gewerbeschule des Schulbezirks Smichow mit 1 Lehrer und 22 Schülern; zu Neu-Bistritz eine Webeschule mit 1 Lehrer und 28 Schülern; zu Nouhaus eine communale Abend- und Sonntagschule mit 2 Lehrern und 13 Schülern; zu Reichen au eine Fachzeichnen- und Modellirschule für Malerei mit 1 Lehrer und 75 Schülern; zu Reichen berg eine kunstgewerbliche Zeichnen- und Modellirschule des Gewerbe-Vereins mit 3 Abtheilungen, 2 Lehrern und 70 Schülern, und eine höhere Webereischule der Tuchmacher-Genossenschaft mit 2 Abtheilungen, 5 Lehrern und 59 Schülern; zu Rochlitz eine Webeschule mit 1 Lehrer und 15 Schülern; zu Rum burg die communale Fachzeichnen- und Webeschule mit 2 Lehrern und 78 Schülern; zu Saaz eine Schule für gewerbliches Zeichnen mit 1 Lehrer und 8 Schülern; zu Schönbach, Schule für Musik-Instrumente mit 1 Lehrer und 73 Schülern; zu Schönlinde eine Fachschule für Wirkerei mit 1 Lehrer und 16 Schülern; zu Schönwald eine Filiale der Aussiger Webeschule mit 5 Lehrern und 16 Schülern; zu Starkenbach eine Webereischule mit 1 Lehrer und 20 Schülern; zu Stein-Schönau eine Zeichnen- und Modellirschule für Glasindustrie mit 1 Lehrer und 396 Schülern; zu Tachau eine Schule zur Hebung der Tischlerei und Drechslerei mit 1 Lehrer und 9 Schülern; zu Teplitz eine Fachzeichnen- und Modellirschule mit 1 Lehrer und 50 Schülern; zu Tetschen eine gleichartige Schule mit 1 Lehrer und 28 Schülern; zu Theusing eine Schuhmacher-Lehrwerkstätte mit 1 Lehrer und 9 Schülern; zu Turnau die städtische Gewerbeschule mit 5 Lehrern und 132 Schülern; zu Wallern eine Fachzeichnen- und Modellirschule mit einer Lehrwerkstätte für Tischlerei, Bildhauerei und Drechslerei mit 4 Lehrern und 54 Schülern, und zu Warnsdorf eine Webereischule mit 4 Lehrern und 35 Schülern; die Wanderschulen für Glas-Spinnerei und Flechterei in Josefsthal, Maxdorf und Morchenstern; endlich die Fortbildungsschulen zu Anssig, Bensen, Böhmisch-Kamnitz, Jičin, Ober-Leutensdorf, Raudnitz, Tepl, Teplitz und Tetschen mit zusammen 38 Lehrern und 750 Schülern.

Mähren. Zu Brünn: 1. die 1873 gegründete k. k. Gewerbeschule mit 3 Abtheilungen, 8 Lehrern und 58 Schülern; 2. die höhere mährische Webereischule mit 3 Abtheilungen, 5 Lehrern und 75 Schülern; 3. ein Curs für Maschinen-Strickerei mit 1 Lehrer und 6 Schülern; 4. eine Fortbildungsschule der Handels- und Gewerbekammer mit 15 Lehrern und 628 Schülern. Die weiters in Brünn bestandene Fachzeichnen- und Modellirschule für Kunstgewerbe war 1875 nicht in Thätigkeit. Ausserhalb Brünn's: Die Webereischule zu Bärn mit 1 Lehrer und 47 Schülern; eine Webereischule zu Rothmühl mit 1 Lehrer und 11 Schülern; eine gleichartige Schule sammt Lehrwerkstatt zu Sternberg mit 2 Lehrern und 113 Schülern; zu Wallachisch-Meze'i eine Schule für Holzschnitzerei und Tischlerei mit 3 Lehrern und 38 Schülern; zu Znaim eine Fachzeichnen- und Modellirschule für Thon-Industrie mit 3 Lehrern und 106 Schülern, und zu Zwittau eine Webeschule mit 2 Lehrern und 35 Schülern; endlich die Fortbildungsschulen zu Dačic, Kremsier, Olmütz und Wallachisch-Meze'ic mit zusammen 16 Lehrern und 407 Schülern.

Schlesien: K. k. Staatsgewerbeschule in Bielitz (Fachschulen für Baugewerbe und für Maschinengewerbe) mit 12 Lehrern und 51 Schülern; ebendaselbst die Bielitz-Bialaer Webeschule des k. Handels-Ministerium's mit 2 Lehrern und 34 Schülern, dann eine Zeichnen- und Fortbildungsschule des Bielitz-Bialaer Gewerbe-Vereins mit 7 Lehrern und 167 Schülern; zu Jägern dorf eine Webeschule mit 5 Lehrern und 29 Schülern; zu Weidenau ein Fortbildungscurs mit 1 Lehrer und 30 Schülern.

Galizien: Zu Lemberg eine städtische Gewerbeschule mit 2 Abtheilungen, 15 Lehrern und 160 Schülern, die 6 Schulen des Frauen-Erwerbvereins mit 12 Lehrern und 201 Schülerinen; eine gewerbliche Abendschule für israelitische Knaben mit 2 Lehrern und 30 Schüleru; ferner zu Kwaczala und Sciejawice Lehrwerkstätten für Korbflechterei u. z. erstere mit 1 Lehrer und 3 Schülern, die letztere mit 1 Lehrer und 14 Schülern.

Bukowina: Zu Czernowitz eine k. k. Staatsgewerbeschule mit 3 Abtheilungen, 7 Lehrern und 43 Schülern.

Im Ganzen waren somit an den gewerblichen Schulen 751 Lehrer thätig und betrug die Zahl der dieselben besuchenden Schüler 16.825.

Die Fachschulen nach ihren Haupt-Arten geordnet, ergeben folgende

Uebersicht: ')

A. Fachschulen für Textil- und Bekleidungs-Industrie: 1. WebeSchulen zu Wien\*, Asch\* (zugleich Wirkereischule), Aussig\*, Hohenelbe\*, Landskron\*,
Lomnitz\* (bei Semil), Neu-Bistritz\*, Neuhaus\*, Polička\*, Reichenberg\* (höhere), Rochlitz\*,

Charlesbach\* und Warnsdorf Brünn\* (höhere). Bärn\*. Rothmühl\* Lomnitz\* (bei Semil), Neu-Bistritz\*, Neuhaus\*, Policka\*, Reichenberg\* (höhere), Rochlitz\*, Rumburg\*, Schönwald\*, Starkenbach\* und Warnsdorf, Brünn\* (höhere), Bärn\*, Rothmühl\* Sternberg und Zwittau\*, Bielitz und Jägerndorf\*; 2. Wirkerei-Schulen zu Asch\* (mit der dortigen Webeschule vereinigt) und Schönlinde\*; 3. Posamentier-Schule zu Wien\* (der Posamentier-Genossenschaft); 4. Stickerei-Schule zu Wien (höhere, zum Zwecke der Heranbildung von Lehrkräften für die höhere Kunststickerei, vom k. k. Handels-Ministerium erhalten); 5. Curse für Maschinen-Strickerei zu Gratz\*, Klagenfurt\*, Prag\*, Brünn\* und Lemberg\* (mit Beginn des Schulen zu Linz\* creirt); 6. Spitzen Industrie Schulen zu Linzing\*, Proveis\* und Bietz\*. 7. Strohfecht Schule zu 6. Spitzen-Industrie-Schulen zu Inzing\*, Proveis\* und Rietz\*; 7. Strohfiecht-Schule zu Hochstadt\* in Böhmen (zu Anfang 1875 wieder aufgelassen); 8. Glasspinnerei- und Flechterei-Wanderschulen, im Jahre 1875 zu Josephsthal\*, Maxdorf\* und Morchenstern\*; 9. Schule für Kleidermacherei zu Wien (der Genossenschaft der Wiener Kleidermacher); 10. Lehr-werkstätten für Schuhmacherei zu Gratz\*, dann zu Duppau\* und Theusing\*; 11. Fachschulen für weibliche Arbeiten: die Mädchen-Industrie-Schulen der Frauen-Erwerb-Vereine zu Wien\*, Klagenfurt\*, Prag\* (des deutschen und des čechischen Frauen-Erwerb-Vereins) und Lemberg; des steiermärkischen Gewerbe-Vereins zu Gratz\* und des Vereins "Scta. Ludmilla" zu Prag.

B. Fachschulen für Glas-, Porzellan- und Thon-Industrie zu Haida\* (für Glas, zugleich auch Holzschnitzerei-Schule), Karlsbad \* (für Porzellan) und Stein-Schönau\*

(für Glas), dann zu Znaim (für Thon).

C. Fachschulen für Holz- und Marmor-Industrie u. dgl.: 1. Holzschnitzerei-Schulen zu Hallstatt \* (zugleich für Marmor-Bearbeitung) und Mondsee \*, Hallein \*, Gmünd \*, Ala, Imst\* (Lehrwerkstätte), Taufers\* (Lehrwerkstätte, zugleich für Marmor-Bearbeitung), Tione\* (in Verbindung mit einer Lehrwerkstätte für Tischlerei und Holzschnitzerei) und St. Ulrich in Gröden\* (Lehrwerkstätte); 2. Schulen für Kunst-Tischlerei zu Wolfsberg\*, Cles\* (mit Lehrwerkstätte für Tischlerei, Intarsia-Arbeiten, Holz- und Elfenbeinschnitzerei) und Cortina d'Ampezzo\* (mit Lehrwerkstätte für Holzschnitzerei und Filigran-Arbeiten), Grulich\* (mit Lehrwerkstätte für Holzschnitzerei und Dreherei), Königsberg\*, Tachau\* und Wallern \* (mit Lehrwerkstätte für Holzschnitzerei und Dreherei), dann Wallachisch-Mezeric\* waitern "ditt Lehrwerkstätte für Holzschnitzerei und Dreiterei), dahn waitenisch-nezeric (mit Lehrwerkstätte für Tischlerei und Holzschnitzerei); 3. Schulen für Drechslerei zu Wien (für Lehrlinge der Wiener Drechsler-Genossenschaft und zu Haindorf\* (mit Lehrwerkstätte für Holz-Dreherei); 4. Schulen für Marmor-Bearbeitung zu Hallstatt 2)\*, Laas\* (Lehrwerkstätte), Predazzo\* und Taufers 3)\*; 5. Schule für Kinder-Spielwaaren-Erzeugung zu Katharinaberg\*; 6. Lehrwerkstätten für Korbflechterei zu Kwaczala\* und Sciejowice\*.

D. Fach zeich nen- und Modellir-Schulen für verschiedene Kunst-

gewerbe: zu Wien, k. k. Kunstgewerbeschule des österr. Museums (mit einem Curs' für Ciselleure und Bronzearbeiter und für keramische Decoration), Manufactur-Zeichnenschule\*, dann kunstgewerbliche Lehranstalten des Frauenerwerb-Vereins\*; Linz kunstgewerbliche Schulen; Gmunden k. k. Zeichnen- und Modellir-Schule; Salzburg k. k. Staatsgewerbeschule; Gratz (eben so), Klagenfurt Fachzeichnen- und Modellirschule des kärntnerischen Industrie-Gewerbe-Vereins; Görz Communalschule für Zeichnen und Modelliren; Innsbruck für Gewerbe und Kunstgewerbe (in Verbindung mit einer Lehrwerkstätte für Holzschnitzerei); Reutte, k. k. Zeichnenschule; Feldkirch für Stickerei, Weberei und Buntdruck\*; Prag kunstgewerbliche Fachschule der k. k. Staatsgewerbeschule, Fachzeichnen- und Modellir-schule für Gold- und Silber-Arbeiten\*; Reichenau für Malerei; Reichenberg\* und Tetschen\* für Kunstgewerbe überhaupt; Hohenbruck\* für Gewerbe und Kunstgewerbe (Schlosserei) und Teplitz\* für verschiedene Gewerbe, insbesondere aber für Keramik, namentlich Siderolith-Industrie. 3)

E. Fachschulen für Bau- und Metall-Gewerbe u. dgl.: zu Wien die k. k. Bauund Maschinen-Gewerbeschule, die erste österreichische Baugewerk-Schule\*, die Baugenossenschafts-Schule für Maurer und Steinmetze, eine Baugewerks-Zeichnenschule, dann eine Fachschule für Uhrmacher\*; Karlstein eine Fachschule für Uhrmacher\*; Wiener-Neustadt eine Maschinenschule an der Landes-Ober-Realschule; Steier eine solche für Eisen- und Stahl-Industrie\*; Salzburg und Gratz baugewerbliche Fachschule an der k. k. Staatsgewerbeschule; Klagenfort mechanische Lehrwerkstätte \*; Grasslitz\* und Schönbach\*, Schulen für Musik-Instrumenten-Erzeugung; Komotau\* eine mechan. Lehrwerkstätte; Prag baugewerbliche und mechan.-

<sup>1)</sup> Die mit \* bezeichneten Anstalten sind vom Staate subventionirt.
2) Siehe "Holzschnitzerei-Schulen".
3) Ausserdem bestanden Schulen für gewerbliches Zeichnen: 2 zu Wien (1 für Tischler, 1 für Tischler und Tapezierer); zu Steier 1 für Gewerbe-Lehrlinge überhaupt; zu Triest 3 private: zu Ala, Ampezzo und Innichen in Tirol je 1, zu Brüx und zu Saaz in Böhmen gleichfalls je 1 private.

techn. Fachschule an der k. k. Staatsgewerbeschule; Brünn baugewerbliche und mechanischtechn. Fachschule an der k. k. Staatsgewerbeschule; Bielitz und Krakau baugewerbliche und mechanisch-techn. Fachschule an der k. k. Staatsgewerbeschule; Czernowitz baugewerbliche Fachschule an der k. k. Staatsgewerbeschule.

F. Verschiedene sonstige Fachschulen: Die pharmaceutische Schule des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereins\*, die Schule für Zahn-Technik und die Fachschule für Buchdruckerei-Lehrlinge in Wien; die Genossenschafts-Fachschule der Drucker und Formstecher der Gerichtsbezirke Hietzing, Sechshaus und zu Ober-Meidling, die Bierbrau-Fachschule der Prager Bierbrauer-Genossenschaft in Prag; chemisch-technische Fachschule an den k. k. Staatsgewerbeschulen in Krakau und Czernowitz.

| Geldgebarung der Gemeinden von Kärnten im Jahre 1873 | Geldgebarung | der | Gemeinden | von | Kärnten | 1m | Jahre | 1873. | ) |
|------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-----|---------|----|-------|-------|---|
|------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-----|---------|----|-------|-------|---|

|                             | Eigenes<br>Ein-        | Erforder-                | Bei den einzel-<br>nen Gemeinden<br>ergaben sich |                  | Nie-<br>drig-<br>ster ster Kie-<br>drig-<br>ster bier ster ster<br>Percentsatz der Gemeinde-<br>Umlagen |                                                        |                   |                         |  |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| Bezirk                      | kommen                 | niss                     | Ueber-<br>schüsse                                | Ab-<br>gänge     | auf die<br>ten St                                                                                       | direc-                                                 | auf die           | Verzeh-<br>steuer       |  |
|                             | Gu                     | lden                     | im Gesammt-<br>betrage v. fl.                    |                  | Percente                                                                                                |                                                        |                   |                         |  |
| Stadt Klagenfurt .          | 17.572                 | 74.653                   |                                                  | 57.081           | 25                                                                                                      | 25                                                     | 33 <sup>1</sup> / | $\{\frac{33^{1}}{40}\}$ |  |
| Hermagor Klagenfurt, Umgeb. | 1.521<br>2.916         | 10.073<br>21.926         | 89                                               | 8.641            | $7$ $4^{1/2}$ )+ $6^{9}$ )                                                                              | 90 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2) u. <sup>3</sup> ) 34 | . 5               | 25<br>12                |  |
| Spittal                     | 3.444                  | 18.539                   | 100                                              | 15.195           | 6                                                                                                       | 69                                                     | 10                | 15                      |  |
| St. Veit Villach            | 11 935<br>14.008       | 42 388<br>56.873         | 117                                              | 30 453<br>42.982 | 10°)+10°)                                                                                               | 65<br><b>4</b> 0                                       | 6                 | 17<br>40                |  |
| Völkermarkt<br>Wolfsberg    | 8.660<br><b>6 42</b> 9 | 28 946<br>25 85 <b>7</b> | _                                                | 20.286<br>19.428 |                                                                                                         | 3v<br>40                                               |                   | 20<br>25                |  |
| Summe                       |                        | 279.255                  | <b>3</b> 06                                      | 213.076          |                                                                                                         |                                                        |                   | 40                      |  |
|                             | I.                     | l                        |                                                  | 212.770          | 1                                                                                                       | i .                                                    | 1                 | 1 :                     |  |

Der Abgang der Stadt Klagenfurt wurde gedeckt durch Einhebung einer 25°/, Umlage auf die directen Steuern mit 23.425 fl., durch Einhebung einer 33¹/, º/, Umlage auf die Verzehrungssteuer für Fleisch und Wein mit 8.889 fl., durch Einhebung einer 40% Umlage auf die Verzehrungssteuer für Bier und Branntwein mit 14.362 fl., zusammen mit 46.676 fl.; durch Einhebung einer 2½% Umlage auf den Zinsertrag von 345.400 fl. mit 8.635 fl., durch ein Darlehen von 2.000 fl., im Ganzen 57.311 fl., wornach sich ein Ueberschuss von 230 fl. ergibt.

In dem Bezirke Hermagor wurden die Umlagen zur Deckung der Gemeindebedürfnisse auf sehr verschiedene Weise hereingebracht, und zwar:

In Mitschig mit 7%, von allen directen Steuern, in Sct. Lorenzen (im Lechachthale) mit  $9^{1}/_{2}^{0}$  von der Grund-, Gebäude- und Einkommensteuer, in Guggenberg mit  $10^{0}/_{0}$  bloss von der Grundsteuer, in Reisach mit  $10^{0}/_{0}$  von allen directen Steuern, in Mau-10°/<sub>o</sub> bloss von der Grundsteuer, in Reisach mit 10°/<sub>o</sub> von allen directen Steuern, in Mauthen mit 10°/<sub>o</sub> von der Grund- und 10°/<sub>o</sub> von der Verzehrungssteuer, in Liesing mit 10°/<sub>o</sub> von der Grund-, Gebäude- und Erwerbsteuer und 6°/<sub>o</sub> von der Einkommensteuer, dann 5°/<sub>o</sub> von der Verzehrungssteuer, in Dellach mit 12°/<sub>o</sub> von der Grund-, Gebäude- und Erwerbsteuer, in Möschach mit 12°/<sub>o</sub> von allen directen Steuern, in Kötschach mit 12°/<sub>o</sub> von allen directen Steuern und 12°/<sub>o</sub> von der Verzehrungssteuer, in Luggau mit 15°/<sub>o</sub> von der Grund- und Gebäudesteuer, 8°/<sub>o</sub> von der Erwerb- und Einkommensteuer, in Lorenzen (im Gitschthale) mit 15°/<sub>o</sub> von allen directen Steuern, in Kirchbach mit 25°/<sub>o</sub> von allen directen Steuern und 25°/<sub>o</sub> von allen directen Steuern und 25°/<sub>o</sub> von der Verzehrungssteuer, in Rattendorf mit 30°/<sub>o</sub> von allen directen Steuern und 25°/<sub>o</sub> von der Verzehrungssteuer, in Rattendorf mit 30°/<sub>o</sub> von allen directen Steuern 20°/<sub>o</sub> Umlage auf die directen Steuern zum Schulhausbaue und einer Quote von 95 fl. für Schulerfordernisse, welch' letzterer Betrag auf alle Gemeindemitglieder zu vertheilen ist, in Sct. Stephan mit welch' letzterer Betrag auf alle Gemeindemitglieder zu vertheilen ist, in Sct. Stephan mit  $30^{\circ}/_{\circ}$  von allen directen Steuern und  $20^{\circ}/_{\circ}$  von der Verzehrungsteuer, in Weissbriach mit  $34^{\circ}/_{\circ}$  von allen directen Steuern, in Waidegg mit  $40^{\circ}/_{\circ}$  von der Grundsteuer, in Görtschach mit  $50^{\circ}/_{\circ}$  von der Grundsteuer und Erwerbsteuer, in Egg mit  $50^{\circ}/_{\circ}$  von allen directen

Vgl. Statistische Monatschrift, I. Jahrgang, S. 317 ff.
 Von der Grundsteuer. — ) Von der Erwerbsteuer.

Steuern und 20% von der Verzehrungssteuer, in Hermagor mit 90%, von allen directen

Nur Vordernberg hatte einen Ueberschuss von 88 fl. 65 km., in Folge dessen die

Einhebung einer Umlage nicht nothwendig war.

8 Gemeinden hatten kein eigenes Einkommen, und zwar: Mitschig bei einem Erfordernisse von 1002 fl., Waidegg bei einem Erfordernisse von 156 fl., Reisach bei einem Erfordernisse von 350 fl., Weissbriach bei einem Erfordernisse von 410 fl., Rattendorf bei einem Erfordernisse von 477 fl., Mauthen

bei einem Erfordernisse von 410 n., Nattendorf bei einem Erfordernisse von 477 n., matten bei einem Erfordernisse von 1896 fl.

Im Landbezirke Klagen furt wurden die Gemeindebedürfnisse theils durch Umlagen auf die directen Steuern und theils auf diese und die Verzehrungssteuer hereingebracht, jedoch kamen diese Umlagen in so verschiedenem Ausmasse vor, dass für 46 Gemeinden 31 verschiedene Percentsätze bestanden, indem sich manche Gemeinden bei der Einhebung entweder nur Percente von einer oder von einigen oder auch allen directen Steuern mit oder ohne Verzehrungssteuer bedienten, wornach sich nachstehende Resultate ergaben:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uml                                  | age auf<br>Ster                      | die dire                             | cten                                 | Umlage auf<br>die Ver- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grund-<br>steuer                     | Ge-<br>bäude-<br>steuer              | werb-                                | Ein-<br>komm<br>steuer               | zehrungs-<br>steuer    |
| ALS CONTROL DATE: CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE L | ļ- <u>-</u> -                        | Ре                                   | r c e                                | n t                                  | 0                      |
| Ottmanach Glanegg und Lendorf Viktring Sct. Peter am Bichl Ponfeld Keutschach und Sct. Martin bei Klagenfurt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5<br>7<br>7                          | 5<br>5<br>7                          | 6<br>5<br>7                          | 5<br>5<br>—                          | 6<br>3<br>             |
| Toppelsdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8<br>9                               | 8 -                                  | 8<br>8<br>9                          | 8 9                                  | -<br>8<br>9            |
| Annabichl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10<br>10<br>10                       | $\frac{10}{10}$                      | 10<br>10                             |                                      |                        |
| Grafenstein und Sct. Michael (Windisch) Sct. Urban und Zell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                   | 10<br>10                             | 10<br>10                             | 10                                   | 10<br>-<br>-           |
| Mieger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                   | 12<br>12                             | 12<br>12<br>12                       | 12                                   | 12 _                   |
| Maria Feicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12<br>14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12<br>14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 15<br>14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 15<br>14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | _<br>                  |
| Ebenthal, Himmelberg, Sct. Martin am Techels-<br>berg, Sct. Peter bei Klagenfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15                                   | 15                                   | 15<br>15                             | _                                    | 10                     |
| Sct. Ruprecht und Unter-Loibl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15<br>20                             | 15 20                                | 15<br>20<br>20                       | 15<br>20                             | -<br>  -               |
| Klein-Sct. Veit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20<br>20                             | 20<br>20                             | 20                                   | 20<br>20                             | _<br>_<br>_            |
| Reichenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30                                   | 25<br>30<br>—                        | 25<br>30<br>34                       | 30                                   | 10                     |

In Köttmannsdorf wurde keine Umlage eingehoben, weil das eigene Einkommen und Erforderniss gleich war, in Radsberg ungeachtet eines Abgangs von 6 fl. nicht, weil derselbe in anderer Weise gedeckt werden konnte.

Von obigen 46 Gemeinden hatten 25 kein eigenes Einkommen.

Im Bezirke Spital schwankten die Gemeindeumlagen zwischen 6% (Zwickenberg) und 69% (Steinfeld) von den directen Steuern und wurden in einigen Gemeinden nur von einer oder einigen Gattungen der directen Steuern und in 5 Gemeinden auch noch von der Verzehrungssteuer eingehoben. — Das Umlage-Percent stellte sich folgendormassen:

| in Gemeinden   | Percente der<br>directen<br>Steuern | Percente d.<br>Ver-<br>zehrungs-<br>steuer | in Gemeinden  | Percente der<br>directen<br>Steuern | Percente d.<br>Ver-<br>zehrungs-<br>steuer |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 Zwickenberg  | 6                                   |                                            | 2             | 156)                                |                                            |
| 1              | 104)                                |                                            | 2             | 15⁴́)                               |                                            |
| 3              | 10 ′                                | _                                          | 5             | 15                                  |                                            |
| 2 Irschen und  |                                     |                                            | 1 Kremsbrücke | 20                                  | 10                                         |
| Seeboden       | 10                                  | 10                                         | 1             | 25                                  |                                            |
| 2              | 124)                                |                                            | 1             | 284)                                | _                                          |
| 1 Ober-Vellach | 12                                  | 12                                         | 1 Rennweg     | 33                                  | 15                                         |
| l Radenthein   | 13 <sup>5</sup> )                   |                                            | 1             | 504)                                |                                            |
| 2              | 14 <b>'</b> )                       |                                            | 1 Steinfeld   | 69 <del>1</del> )                   |                                            |

Keine Umlagen waren nothwendig in Millstatt, weil sich ein Ueberschuss von 100 fl. ergab — und in Flaschberg, wo der Abgang mit 100 fl aus dem Cassareste des Vorjahrs gedeckt wurde.

Die geringste Einnahme per 10 fl. 50 kr. kam in Ober-Vellach vor, bei einer Ausgabe von 1418 fl. 7 krn. und einer 12percentigen Umlage auf die directen Steuern und einer 12percentigen auf die Verzehrungssteuer. — Dagegen kam die grösste Einnahme mit 818 fl. 16 krn. bei Gmünd vor, welcher eine Ausgabe von 1280 fl. gegenüberstand, so dass der Abgang durch eine 15percentige Umlage auf die directen Steuern gedeckt wurde.

- 11 Gemeinden hatten kein eigenes Einkommen.
In dem Bezirke St. Veit wurden die Gemeinde-Erfordernisse auf so verschiedene Weise durch Umlagen auf die directen Steuern und die Verzehrungssteuer hereingebracht, dass unter 29 Gemeinden mit Umlagen sich 24 verschiedene Percentsätze ergaben. Dieselben

betrugen Percente:

|                                   | Grund-<br>steuer | Gebäude-<br>steuer | Erwerb-<br>steuer | Ein-<br>kommen<br>steuer | Ver-<br>zehrungs-<br>steuer |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| St. Johann am Brückl              | 4                | $\overline{4}$     | -4                | 4                        | 4                           |
| Für Bier-Einfuhr pr. Eimer        | _                | _                  | _                 |                          | 15 kr.                      |
| Glödnitz                          | 6                | 6                  | 6                 | 6                        | _                           |
| Herzendorf und Ober-Mühlbach      | 9                |                    | 9                 | _                        | 15                          |
| Klein-St. Paul                    | 10               |                    | _                 | _                        | 10                          |
| Limmberg                          | 10               |                    | 10                |                          | _                           |
| Lölling                           | 10               | _                  | 10                | 10                       | _                           |
| Schaumboden und St. Salvator      | 10               | 10                 | 10                |                          |                             |
| Friesach                          | 10               | 10                 | 10                | -                        | 10                          |
| Eberstein und Hardegg             | 10               | 10                 | 10                | 10                       | _                           |
| Wieting                           | 10               | 10                 | 10                | 10                       | 10                          |
| Für Biereinfuhr pr. Eimer         |                  | _                  |                   | _                        | 7 kr.                       |
| Pulst, Rabing7), St. Veit (Stadt) | 10               | 10                 | 10                | 10                       | 15                          |
| Althofen                          | 10               | 10                 | 10                | 10                       | 15                          |
| Für Bier-Einfahr pr. Eimer        | _                | _                  |                   |                          | 12 kr.                      |
| Guttaring                         | 12               | 12                 | 12                | 12                       | 15                          |
| Strassburg                        | 14               | 14                 | 14                | 14                       | 10                          |
| Krasta                            | 15               |                    | _                 |                          |                             |
| Pissweg ·                         | 15               | 12                 | 12                |                          |                             |
| Metnitz                           | 15               | 15                 | 15                | _                        | _                           |
| Pfannhof                          | 15               | 15                 | 15                |                          | 15                          |
| Deutsch-Griffen                   | 15               | 15                 | 15                | 15                       | 15                          |
| St. Georgen am Längsee            | 15               | 15                 | 15                | 15                       | 17                          |
| Grades *)                         | 17               | 17                 |                   |                          |                             |
| Hüttenberg                        | 25               | 25                 | 25                | 25                       | 15                          |
| Gurk                              | 34               | 34                 | <b>34</b>         | 34                       | _                           |
| Abfindungs-Pauschale              | _                | _                  |                   |                          | 70 fl.                      |
| St. Johann am Pressen             | 40               |                    |                   |                          | 15                          |
| Weitensfeld                       | 65               | 65                 | 65                | 65                       | 15                          |
|                                   |                  |                    |                   |                          |                             |

<sup>9)</sup> Bloss von der Grund-, Gebäude- und Erwerbsteuer.
2) Bloss von der Grund- und 10 Percente von der Erwerbsteuer.
3) Bloss von der Grundsteuer.
7) Meiselding leistet einen 5º/oigen und Gunzenberg einen 13º/oigen Schulbeitrag von der Grund-, Gebäude- und Erwerbsteuer, und St. Stephan einen 5º/oigen von der Grund-, Gebäude-. Erwerb- und Elnkommensteuer.
8) Ausserdem 10º/o von der Gebäudesteuer für Schulerfordernisse, zu welchem Zwecke auch Metnitz cº/o, dann Oberhof und St. Salvator 5º/o beitrugen.

In der Gemeinde Glantschach wurde ungeachtet eines Erfordernisses von 278 fl. keine Umlage eingehoben, weil dieser Abgang durch den Cassarest aus dem vorausgegangenen Jahre gedeckt werden konnte.

Die Gemeinden Althofen, Eberstein, Herzendorf, Lölling, Pfannhof und Pulst

hatten keine eigenen Einkünfte.

Ein Ueberschuss ergab sich in keiner Gemeinde dieses Bezirkes. Im Bezirke Villach wurden die Gemeindeumlagen auf die einzelnen Steuergattungen folgendermassen vertheilt: Percente der Umlagen von der

|                                             | Grund-<br>steuer | Gebäude-<br>steuer | Erwerb-<br>steuer | Ein-<br>kommen-<br>steuer | Ver-<br>zehrungs-<br>steuer |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Maria-Gail                                  | 10               |                    | <u>10</u>         |                           | =                           |
| Arriach, Treffen und Wernberg               | 10               | 10                 | 10                |                           |                             |
| Hohenthurn, St. Martin und Stockenboi       | 10               | .10                | 10                | 10                        |                             |
| Arnoldstein                                 | 10               | 10                 | 10                | 10                        | 10                          |
| Finkenstein                                 | 10               | 10                 | 10                | _                         | 15                          |
| Feld                                        | 13               | 13                 | 13                |                           |                             |
| Emmersdorf                                  | 14               | 14                 | 14                | 14                        | _                           |
| Mooswald                                    | 15               | _                  |                   | _                         |                             |
| Afritz, Fresach und Velden                  | 15               | 15                 | 15                | _                         |                             |
| Leopoldskirchen, Paternion und Weissenstein | 15               | 15                 | 15                | 15                        |                             |
| Tarvis                                      | 15               | 15                 | 15                | 15                        | 6                           |
| Landskron, Malborget und Saifnitz           | 15               | 15                 | 15                | 15                        | 15                          |
| Rosegg                                      | 20               | 20                 | 20                |                           |                             |
| Bleiberg ?)                                 | 25               | 25                 | 25                | 25                        | 20                          |
| Uggowitz                                    | 40               | 40                 | 15                | 15                        | -                           |
| Villach                                     | 40               | 40                 | <b>4</b> 0        | 40                        | 40                          |
|                                             |                  |                    |                   |                           |                             |

Die Ortsgemeinde Pontafel hatte ein eigenes Einkommen von 1343 fl., ein Erforderniss von 1226 fl., somit einen Ueberschuss von 117 fl., und bedurfte desshalb keiner Umlage.

Von den vorstehenden 27 Gemeinden hatten 11 kein eigenes Einkommen, und zwar: Feld bei einem Erfordernisse von 148 fl., Arriach bei einem Erfordernisse von 301 fl., Ugowitz bei einem Erfordernisse von 475 fl., Arnoldstein bei einem Erfordernisse von 580 fl., Emersdorf bei einem Erfordernisse von 641 fl., Hohenthurn bei einem Erfordernisse von 716 fl., Landskron bei einem Erfordernisse von 860 fl., Treffen bei einem Erfordernisse von 1.000 fl., Finkenstein bei einem Erfordernisse von 1.072 fl., Tarvis bei

einem Erfordernisse von 1.098 fl., Paternion bei einem Erfordernisse von 1.300 fl.

Die Stalt Villach hatte 10.232 fl. eigene Einkünfte, 35.857 fl. Erforderniss, daher einen Abgang von 25.625 fl., welcher durch die 40% ige Umlage auf die directen

Steuern und die Verzehrungssteuer gedeckt wurde.

Im Bezirke Völkermarkt traten besonders hervor: die Gemeinde Völkermarkt mit einer Einnahme von 2.921 fl. bei einer Ausgabe von 3.810 fl., Bleiburg mit einer Einnahme von 1.160 fl. bei einer Ausgabe von 2.460 fl., Kappel mit einer Einnahme von 1.421 fl. bei einer Ausgabe von 3.805 fl; dagegen hatte Prevali eine Ausgabe von 3.573 fl. bei einer Einnahme von nur 43 fl.

Keine Einnahmen hatten die Gemeinden Galizien, Haimburg, Tainach, Vellach und Waisenberg, während ihre Ausgaben 280 fl., 800 fl., 297 fl., 1.439 fl. und 1.300 fl. betrugen.

Ueberschüsse kamen bei keiner Gemeinde vor.

Die Abgänge wurden durch Umlagen entweder auf eine oder mehrere der directen Steuern und in 7 Gemeinden überdiess noch auf die Verzehrungssteuer gedeckt, und zwar:

|                                            | Grund-<br>steuer | Gebäude-<br>steuer | Erwerb-<br>steuer | stener | Ver-<br>zehrungs-<br>steuer |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                            |                  | P                  | ercent            | , ———  |                             |
| Waisenberg                                 | 7                | 7                  | 7                 |        | 10                          |
| Haimburg                                   | 8                | 8                  | 8                 |        |                             |
| Eberndorf                                  | 9                |                    | _                 |        |                             |
| Leifling                                   | 10               | _                  | _                 |        | _                           |
| Mons                                       | 10               | 10                 |                   |        | _                           |
| Feistritz, Galizien, Pustriz, Völkermarkt. | 10               | 10                 | 10                | 10 .   |                             |
| Diex                                       | 11               | _                  |                   | _      | _                           |

<sup>9)</sup> Ausserdem 25% Massengebühr.

|                          | Grund-<br>steaer | Gebäude-<br>stener | Erwerb- | Ein-<br>kommen-<br>steuer | Ver-<br>zehrungs-<br>steuer |
|--------------------------|------------------|--------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|
|                          | •                | ·P                 | ercente | •                         | •                           |
| St. Kanzian              | 12               | 12                 | 12      |                           | 6                           |
| Griffen 16)              | 15               | 15                 | 15      | -                         | _                           |
| Fettengupf, Tainach      | 15               | 15                 | 15      | 15                        | _                           |
| Kappel und Schwarzenbach | 15               | 15                 | 15      | 15                        | 10                          |
| Gutenstein und Prevali   | 15               | 15                 | 15      | 15                        | 15                          |
| Vellach                  | 20               | 20                 | 20      | _                         |                             |
| Bleiburg                 | 20               | 20                 | 20      | 2011)                     | 20                          |
| Loibach                  | 26               | 26                 | 26      | <b>2</b> 6                | _                           |
| Seeland                  | 32               | 32                 | 32      |                           |                             |

Im Bezirke Wolfsberg kamen die grössten Einnahmen in den Gemeinden St. Margarethen mit 1.862 fl. bei einer Ausgabe von 1.997 fl., in Gösel mit 604 fl. bei einer Ausgabe von 936 fl., in St. Georgen mit 460 fl. bei einer Ausgabe von 470 fl. vor; die geringste Einnahme mit 29 fl. hatte die Gemeinde Pölling bei einer Ausgabe von 250 fl. — Dagegen hatten Forst, Lading, St. Marein, St. Michael, Reisberg und die Stadt Wolfsberg keine eigenen Einnahmen bei 1.318 fl., 766 fl., 320 fl., 350 fl., 99 fl. und 1.263 fl. Ausgaben. Die geringste Ausgabe pr. 99 fl. kam bei Reisberg vor, welche Gemeinde, wie eben bemerkt, keine eigenen Einnahmen hatte; die grösste Ausgabe 4.923 fl. hatte die Ortsgemeinde Wolfsberg bei einer Einnahme von 455 fl.

Ueberschüsse ergaben sich bei keiner Gemeinde; die grössten Abgänge in der Ortsgemeinde Wolfsberg mit 4.468 fl., in St. Leonhardt mit 1.659 fl., in der Stadt St. Andrä mit 1.390 fl., in Forst mit 1.318 fl., in der Stadt Wolfsberg mit 1.263 fl., in Unter-Drauburg mit 982 fl., in der Ortsgemeinde St. Andrä mit 924 fl. u. s. w.

Die Gemeinde-Erfordernisse wurden durch Umlagen auf zwei oder mehrere oder alle directen Steuern und in 13 Gemeinden noch überdiess auch auf die Verzehrungssteuer

alle directen Steuern und in 13 Gemeinden noch überdiess auch auf die Verzehrungssteuer hereingebracht, und zwar in folgendem Ausmasse:

|                                     | von der          |                    |                   |                           |                             |  |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
|                                     | Grund-<br>stener | Gebäude-<br>steuer | Erwerb-<br>steuer | Ein-<br>kommen-<br>steuer | Ver-<br>zehrungs-<br>steuer |  |
| in der Gemeinde:                    | •                |                    | Percent           | . 0                       | -                           |  |
| Schönweg                            | 11,2             | 11/2               | 11/2              | 11/2                      |                             |  |
| St. Margarethen                     | 3 '2             | 3 '3               | 3 ′3              | 3 12                      | 10                          |  |
| St Stephan                          | Š                | 5                  | 3<br>5            | _                         | 5                           |  |
| St. Michael                         | õ                | 5                  | 5                 |                           | 10                          |  |
| Wölch                               | 5                | 5                  | 5<br>5            | 5                         | 19.68 Abnad.                |  |
| Legerbuch                           | 6                | 6                  | 6                 | 6                         | _                           |  |
| St. Georgen                         | 8                | 8                  | 8                 | 8                         |                             |  |
| Ettendorf                           | 10               |                    |                   | 10                        | _                           |  |
| Kamp                                | 10               | _                  | 10                |                           | <del></del>                 |  |
| St. Marein und Granitzthal          | 10               | 10                 | 10                | 10                        | _                           |  |
| Göşel                               | 10               | 10                 | 10                | 10                        | 10                          |  |
| Kollnitz                            | 11               | 11                 | 11                | 11                        | _                           |  |
| St. Andra (Ortsgemeinde)            | 12               | 12                 | 12                | 12                        | 15                          |  |
| Lindhof                             | 14               | 14                 | 14                | 14                        |                             |  |
| Thürn                               | 15               | 15                 | 15                | _                         | 10                          |  |
| Unter-Drauburg                      | 15               | 15                 | 15                |                           | 15                          |  |
| Reisberg, Wolfsberg (Stadt) Walden- |                  |                    |                   |                           |                             |  |
| stein und Lavamund                  | 15               | 15                 | 15                | 15                        | -                           |  |
| St. Leonhard                        | 15               | 15                 | 15                | 15                        | 10                          |  |
| St. Paul                            | 15               | 15                 | 15                | 15                        | 15                          |  |
| Preitenegg                          | 20               | 20                 | 20                | 20                        |                             |  |
| Wolfsberg (Ortsgemeinde)            | 20               | 20                 | 20                | 20                        | 25                          |  |
| Reichenfels                         | <b>24</b>        | 30                 | 24<br>30          | 30                        | 10                          |  |
| Pölling                             | 30               | 30<br>31           | . 31              | 30<br>31                  | -                           |  |
| Lading                              | 31<br>40         | <b>4</b> 0         | 40                | 40                        | 10                          |  |
| Forst                               | 40<br>40         | 40<br>40           | 40<br>40          | 40                        | 10<br>15                    |  |
| •                                   |                  |                    |                   |                           |                             |  |

<sup>10)</sup> Für den Schulhausbau in Unter-Mittersdorf wurde überdiess eine 25% ige Umlage auf die Grund-, Erwerb- und Gebäudesteuer eingehoben.

1) Statt der 20% oigen Umlage führt der Verzehrungssteuer-Pächter ein Abfindungspausehale jährl. 500 fl. in Monatsraten an die Gemeinde ab.

Brk.

Bevölkerung des dermaligen Militär-Gränzlands. Vom k. k. General-Commando in Agram geht uns eine kleine, aber sehr bemerkenswerthe Publication zu. Aufmerksam gemacht durch die ausserordentlich geringe Zunahme der Volkszahl, welche sich bei Richtigstellung der Volkszählungslisten aus Anlass über die Kopfzahl der Bewohner der Recrutirung ergab, sah sich die genannte Gränz-Landesverwaltungs-Behörde veranlasst, besondere Erhebungen im Wege der Curat-Geistlichkeit vornehmen zu lassen. Nach denselben fanden sich zu Ende 1873 im Militär-Gränzlande:

 Lateinisch-Katholische
 339.142

 Griechisch-Katholische
 6.854

 Griechisch-Orientalische
 345.968

 Evangelische
 5.071

 Israeliten
 438

 Zusammen
 697.473

Das General-Commando findet, dass die Bevölkerung des Gränzlands seit der letzten Zählung bis Ende 1873 durchschnittlich im Jahre um 194 Seelen oder 0.03 Percente, und wenn das Cholerajahr 1873 ausser Rechnung bleibt, um 1368 Seelen oder 0.19 Percente zugenommen hat. Nach Confessionen beträgt die durchschnittliche Zunahme:

Lateinisch-Katholische . . 37 Seelen oder 0.01 Percente
74 , , 1.08 , Griechisch-Katholische . . " 0.35 Griechisch-Orientalische . 1236 77 " " Evangelische . . . . . 13 0.2677 8 1.82 Israeliten

Der Bericht führt die Zahlen, welche der Vergleichung mit den neuen Aufnahmen zu Grunde gelegt wurden, nicht auf. Nach den im Druck veröffentlichten Ergebnissen der Zählungen 1857 und 1869 stellt sich die Bewegung der Bevölkerung im dermaligen Militär-Gränzlande folgendermassen:

|                                                                       | Ве                                                                                                              | völkeruı                                                          | ı g                                                                                           | Zunahme (+) oder Abnahme ()<br>in Percenten                                                                         |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Districte und Com-<br>munitäten                                       |                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                               | 1869 geg                                                                                                            | gen 1857                                                           | 1873 gegen 18 <b>69</b>                                                                                                    |                                                                        |  |
| Mullion in the second                                                 | 1857                                                                                                            | 1869                                                              | 1878                                                                                          | im<br>Ganzen                                                                                                        | jähr-<br>lich                                                      | im<br>Ganzen                                                                                                               | jähr-<br>lioh                                                          |  |
| Licca-Ottočaner District Communität Carlopago Ogulin-Sluiner District | 139.339<br>660<br>131 847<br>115.519<br>3.222<br>2.093<br>57.246<br>74.932<br>2.736<br>75.730<br>8.746<br>4.354 | 729 152.150 130.186 3.657 2.095 61.572 79.144 3.120 83.834 10.069 | 1.371<br>161.131<br>124.213<br>5.033<br>4.767<br>55.344<br>70.867<br>2.439<br>75.358<br>9.459 | $     \begin{array}{r}       + 7.6 \\       + 5.6 \\       + 14.0 \\       + 10.7 \\       + 15.1     \end{array} $ | + 0.8<br>+ 1.3<br>+ 1.1<br>+ 1.3<br>+ 0.6<br>+ 0.5<br>1.2<br>+ 1.3 | $\begin{array}{r} - & 4.6 \\ + & 37.6 \\ + & 127.5 \\ - & 10.1 \\ - & 10.5 \\ - & 21.8 \\ - & 10.1 \\ - & 6.1 \end{array}$ | + 219<br>+ 12<br>- 11<br>+ 319<br>- 25<br>- 26<br>- 54<br>- 25<br>- 15 |  |
| Communitat Rariowitz                                                  | 3.695                                                                                                           | 5.134<br>4.364                                                    |                                                                                               | + 17.9 + 18.1                                                                                                       |                                                                    | -15.9 + 4.5                                                                                                                |                                                                        |  |
| Im Ganzen                                                             | 620.119                                                                                                         | 698.332                                                           | 697.463                                                                                       | + 12.61                                                                                                             | + 1.05                                                             | <u> — 0·12 </u>                                                                                                            | 0.03                                                                   |  |

Nach dieser Berechnung ergibt sich wohl gleichfalls für 1869—1873 eine durchschnittliche Quote von 0.03, aber nicht als Zunahme, sondern als Rückgang der Bevölkerung. Im Jahre 1851 wurden im Bereiche des jetzigen Militär-Gränzlands 578.351 Bewohner gezählt, daher sich 1857 gegen 1851 eine Vermehrung von 24.5 oder im jährlichen Durchschnitte eine solche von 4.1 Percenten berechnet. Zwischen 1857 und 1869 ist dieselbe schon auf 1.05 Percente jährlichen Zuwachses zurückgegangen, und 1869 bis 1873 tritt ein Rückgang der Bevölkerung auf. Jedenfalls ist daher das General-Commando in vollem Rechte, wenn es die Bevölkerungszustände des Gränzlands als "sehr ungünstig, in einigen Theilen des Landes die Gefahr der Entvölkerung in Aussicht stellend" betrachtet. Dasselbe lässt es aber nicht bei dieser Erkenntniss bewenden, sondern thut das Mögliche, dem Uebelstande abzuhelfen. Die gewonnene Uebersicht mit den daraus abgeleiteten Zahlen der Zuoder Abnahme in den einzelnen Bezirken (früheren Compagnie-Rayons) wurde an sämmtliche Magistrate, Bezirks-, Pfarr- und Gemeindeämter vertheilt, mit einem Circulare, welches die Ursachen des Bevölkerungs-Rückgangs nennt und zur Bekämpfung derselben ansporut. Als solche erscheinen dem General-Commando: stehende Gewässer und Sümpfe, schlechte

Pflege der Kinder, übermässiger Genuss geistiger Getränke, Mangel gesunder, luftiger Wohnungen und Ueberheizung im Winter, Misstrauen gegen Aerzte und Hebammen, Ueberhandnehmen der Sittenlosigkeit, namentlich dort, wo die sogenannten siela (Sitzgesellschaften)

und prela (Spinnabende) zur Winterszeit im Gebrauche sind.

"Diese Uebelstände", fährt das Circular fort, "sind grossentheils solche, welche sich in keiner Weise durch Verfügungen und Verordnungen wegdecretiren lassen. Belehrungen werden nicht oft zu dem gewünschten Ziele führen und sogar öffentliche Rügen nicht von Erfolg sein. Die wichtigsten und wirksamsten Mittel zur Beseitigung dieser Uebel herauszufinden und anzuwenden, muss daher zumeist dem gewissenhaften und unermüdlichen patriotischen Streben der einzelnen Seelsorger, Bezirksvorsteher und Gemeindebeamten überlassen bleiben und werden sich denselben mitunter ganz unvorhergesehen Gelegenheiten bieten, um durch Anwendung irgend eines zeitlich oder örtlich wirksamen Mittels einen förmlichen Umschlag zum Bessern zu bewirken. Wenn Geburt, Erhaltung, Pflege und Sittlichkeit der Kinder schon im Allgemeinen sogar durch Strafsanctionen geschützt werden, um wie viel weiter soll und kann die Wachsamkeit und Ingerenz der Seelsorger und Gemeindevorstände reichen!"

Wir wünschen aus vollem Herzen, dass dieser warme, humane Appell der Landesbehörde allseitige Beachtung und Förderung bei den Unter-Organen finde, können uns aber des Gedankens doch nicht entschlagen, dass die eigentliche Grundursache der misslichen Bevölkerung-zustände neuester Zeit noch tiefer liege. Bis zum Jahre 1869 sind die Bevölkerungs-Verhältnisse des Gränzlands ganz gedeihliche, es steht mit einer jährlichen Zunahme von 1°05 Percenten zwischen 1857 und 1869 noch über jener der österreichischen Länder (0°91), mit Ungarn nahezu gleich (1°03) und über Siebenbürgen (0°76) Also erst mit den letzten vier Jahren tritt der Rückschlag auf. Müssen darin nicht die Folgen des raschen Ueberganges der früher in strammer militärischer Zucht gehaltenen Bevölkerung zu einem Seljgovernment erblickt werden, für welches dieselbe nach ihrem ganzen Culturgrade noch nicht reif ist? Aehnliche Erscheinungen ergaben sich allenthalben bei gleichen Ursachen.

Selbstmorde in Italien. Das königlich italiänische statistische Bureau bringt eben die Nachweisungen über die Bewegung der Bevölkerung Italien's vom Jahre 1874 zur Veröffentlichung, einen stattlichen Band, welcher die hauptsächlichsten Ergebnisse der Trauungen, Geburten und Sterbefälle in den einzelnen Gemeinden entnehmen lässt, die weiteren Details nach Geschlecht, Civilstand, Alter, Stadt und Land, Monaten etc. in besondern Tabellen vorführt und als Anhang jene sehr eingehenden Nachweisungen über die gewaltsamen Todesfälle bringt, welche bis zum Jahre 1870 abgesondert herausgegeben wurden, seither aber den Ausweisen über die Bewegung der Bevölkerung angeschlossen sind. Wie immer, geht auch den Tabellen dieses Bandes eine analytische Einleitung voraus, welcher wir, mit Herbeiziehung ihrer Vorgänger gleicher Art, die nachfolgenden Mittheilungen entnehmen. Im Königreiche Italien wurden seit dem Jahre 1867 nachstehende Zahlen von

Selbstmördern registrirt:

| 5-D-1-1-4 | • |  |  | м | annlich     | Weiblich | Zusammen    |
|-----------|---|--|--|---|-------------|----------|-------------|
| 1867      |   |  |  |   | 610         | 143      | 753         |
| 1868      |   |  |  |   | 619         | 165      | 784         |
| 1869      |   |  |  |   | <b>483</b>  | 150      | 633         |
| 1870      |   |  |  |   | 616         | 172      | <b>7</b> 88 |
| 1871      |   |  |  |   | <b>6</b> 84 | 152      | 836         |
| 1872      |   |  |  |   | <b>704</b>  | 185      | 890         |
| 1873      |   |  |  |   | 788         | 187      | 975         |
| 1874      |   |  |  |   | 762         | 253      | 1015        |

Auch in Italien ergibt sich hiernach die in den meisten übrigen Culturstaaten beobachtete regelmässige Steigerung der Selbstmordsfälle. Dieselbe wird in der achtjährigen Periode von 1867 bis 1874 nur im Jahre 1869 durch eine Abnahme unterbrochen, zeigt aber dabei die Eigenthümlichkeit, dass Selbstmordfälle bei dem weiblichen Geschlechte mit grösserer Stetigkeit zunehmen als bei dem männlichen. Namentlich werden die Ergebnisse des Jahrs 1874 bemerkenswerth; denn die Vermehrung der Selbstmorde resultirt in demselben nur aus der Zunahme bei dem weiblichen Geschlechte (um 35:3 Percente gegen das Vorjahr), während jene des männlichen sogar um ein Kleines sich mindern. Das Jahr 1874 stellt sich mit diesem Ergebnisse als ein ganz exceptionelles dar, denn der Antheil des weiblichen Geschlechts an der Gesammtzisser der Selbstmörder beträgt in demselben 25 Percente, während er in den übrigen 7 Jahren zwischen 19 und 22 Percenten oscilirt. Die Einleitung geht auf diese auffällige Erscheinung nicht näher ein, lässt aber entnehmen, dass dieser Ausschwung der Selbstmörderinen fast in allen Provinzen Italien's vorkömmt, am erheblichsten in den nördlichen, in welchen überhaupt die Selbstmorde am häusigsten stattsinden. In der Emilia wurden 181 Selbstmorde registrirt, sonach 1 auf 11.600 Bewohner.

in der Lombardie 155, 1 auf 21.900 Bewohner, in Venedig 145. 1 auf 18.200 Bewohner, in Piemont 135. 1 auf 22.600 Bewohner, in Toscana 100, 1 auf 21.000 Bewohner. In keiner der übrigen Provinzen erreicht die Zahl der Selbstmorde 50, in Calabrien geht sie auf 12, in Sardinien auf 10, in der Basilicata auf 9 herab, so dass in diesen Provinzen 100.500, 63 610 und 55.800, und weiters in Sicilien mit 41 Selbstmordsfällen 92.300, in den Abruzzen mit 17 Selbstmordsfällen 75.500 Bewohner auf 1 Selbstmörder kommen.

Für ganz Italien ergab sich 1 Selbstmordsfall auf 26.400 Bewohner und da diesem Resultate gegenüber in Oesterreich, bei 2150 Selbstmordsfällen im Jahre 1874, 1 solcher auf 9500 Bewohner entfällt, so kommen die Selbstmorde in unserem Vaterlande an und für sich zweimal, im Verhältnisse zur Bevölkerung aber dreimal so häufig vor, als in Italien.

Nach dem Civilstande vertheilen sich die Selbstmörder Italien's im Jahre 1874:

|                |   | ¥           | annlich        | W          | Weiblich       |  |  |
|----------------|---|-------------|----------------|------------|----------------|--|--|
| Ledige         |   | Zahl<br>313 | Percente<br>41 | Zahl<br>75 | Percente<br>30 |  |  |
| Verheiratete . |   | 347         | 46             | 125        | 50             |  |  |
| Verwitwete .   |   | 90          | 12             | 51         | 20             |  |  |
| Unbekannt .    |   | 12          | 1              | 2          | _              |  |  |
| Zusammen       | • | 762         | 100            | 253        | 100            |  |  |

Bei Männern und Frauen stellen sonach die Verheirateten das grösste Contingent, die Frauen noch intensiver, woneben auch die Zahl der Witwen, welche Selbstmorde verüben, hoch ansteigt, während bei den Männern die Quote der Ledigen jener der Verheirateten nahe kömmt. Anders stellt sich die Sache, wenn das Verhältniss der Geschlechter in jeder der obigen Civilstandsclassen betrachtet wird. Hierbei finden sich:

| Unter | den | ledigen             | Selbstmördern | 81        | Percente | Männer | und | 19 | Percente | Frauen |
|-------|-----|---------------------|---------------|-----------|----------|--------|-----|----|----------|--------|
| 77    | 77  | verheirateter       | , n           | 74        | *        | n      | ,   | 26 | 77       | ,      |
| 77    | ×   | <b>verw</b> itweten | *             | <b>57</b> | 79       | ,      | 77  | 43 | 77       | *      |

Nach Altersperioden scheiden sich die Selbstmörder in Italien:

|          |      |         |      |         |  | Männlich |      | nnlich   | w    | eiblic <b>h</b> |
|----------|------|---------|------|---------|--|----------|------|----------|------|-----------------|
|          |      |         |      |         |  |          | Zahl | Percente | Zahl | Percente        |
| Unte     | r 1  | 5 J.    | thre | n       |  |          | 2    | 0.3      | 1    | 0.4             |
| Von      | 15   | bis     | 20   | Jahre   |  |          | 36   | 4.7      | 14   | 5· <b>5</b>     |
| ,,       | 20   | 77      | 25   |         |  |          | 70   | · 9·2    | 24   | 95              |
| 77       | 25   | <br>n   | 30   | n       |  |          | 67   | 8.8      | 30   | 11.9            |
|          | 30   | 'n      | 35   | ,,      |  |          | 139  | 18·3     | 55   | 21.7            |
| 77       | 35   |         | 40   | ,,      |  |          | 158  | 20.7     | 47   | 18.6            |
| "        | 40   | ,.<br>W | 50   | <br>2   |  |          | 174  | 22.8     | 46   | 18.2            |
| ,,       | 50   | n       | 60   | "       |  |          | 85   | 11.1     | 27   | 10.7            |
| ,,<br>,, | 60   | <br>**  | 70   | ,,<br>n |  |          | 22   | 2.9      | 9    | 3.5             |
| ~        | 70   | "       | 80   | ,,      |  |          | 5    | 0.7      | _    |                 |
| Uebe     | er 8 | • ''-   | ahre |         |  |          | 4    | 0.5      | _    |                 |

Bis zum 35. Lebensjahre überwiegen also die Selbstmörderinen und namentlich ist diess vom 25. bis 35. Jahre sehr erheblich der Fall, jedenfalls im Zusammenhange mit dem Uebergewichte verheirateter Frauen, welche Selbstmorde begehen. In den weiteren Altersperioden nehmen sich relativ mehr Männer das Leben, selbst noch im hohen Greisenalter. Ueberhaupt stellt das männliche Geschlecht in der Altersstufe von 40 bis 50 Jahren, das weibliche in jener von 30 bis 35 Jahren das stärkste Contingent.

Einen Beleg der Genauigkeit, mit welcher die italiänischen Erhebungen vorgenommen werden, gibt die Nachweisung der muthmasslichen Ursachen der Selbstmorde. Die missliche, aber unvermeidliche Rubrik "unbekannte Ursache", welche bei ähnlichen Erhebungen bis an und über die Hälfte der Selbstmordfälle anzusteigen pflegt, findet sich bezüglich des Jahrs 1874 in Italien nur durch den vierten Theil (218 = 286 Percente bei den Männern und 62 = 245 Percente bei den Frauen) vertreten. Von diesen abgesehen, erscheinen als muthmassliche Ursachen der Selbstmorde:

|                                 | Má   | innlich      | Weiblich |                      |  |
|---------------------------------|------|--------------|----------|----------------------|--|
| A 13 Tr 11 3 1                  | Zahl | Percente     | Zahl     | Percente             |  |
| Armuth, Vermögensverlust .      | 152  | 28.0         | 22       | 11.5                 |  |
| Lebensüberdruss, häusl. Unglück |      | 132          | 14       | 7.3                  |  |
| Unglückliche Liebe, Eifersucht  | 25   | 48           | 13       | <b>6</b> ·8          |  |
| Furcht vor Strafe und Schande   | 32   | <b>5</b> ·8  | 10       | 5.2                  |  |
| Trunksucht                      | 10   | 1.8          | _        | _                    |  |
| Körperliche Krankheiten         | 146  | <b>26</b> ·7 | 77       | 40· <b>4</b>         |  |
| Geisteskrankheiten              | 107  | 19.7         | 55       | <b>2</b> 8· <b>8</b> |  |

Es ist bemerkenswerth, dass die Männer Vermögensverlust weit weniger ertragen, als die fügsameren Frauen, wogegen diese weit mehr durch körperliche und geistige Krankheiten veranlasst werden, dem Dasein mit eigener Hand ein Ziel zu setzen. Unter den Körperkraukheiten erscheint speciell bei 92 Selbstmorden von Männern und 53 von Frauen die Mailändische Rose (pellagra, lepra lombardica oder italica) als Ursache angegeben, jene fürchterliche, der oberitalischen Ebene eigenthümliche Krankheit, für welche die Heilkunst noch kein Mittel gefunden hat, so dass die davon Ergriffenen durch die Ueberzeugung von ihrer Unheilbarkeit nicht selten zum Aeussersten gebracht werden. Nur im Norden Italien's, am häufigsten in Venedig mit 49, in der Emilia mit 43 und in der Lombardie mit 35 Fällen, kommen Selbstmorde aus diesem Motive vor.

Als Mittel zur Ausführung wählten die Selbstmörder Italien's im Jahre 1874:

|                            | M          | anner      | F    | Frauen         |  |  |
|----------------------------|------------|------------|------|----------------|--|--|
| <b></b>                    | Zahl       | Percente   | Zahl | Percente       |  |  |
| Schnitt- und Stichwaffen . | 48         | 6.3        | 9    | 3.6            |  |  |
| Feuerwaffen                | 234        | 30.7       | 6    | 2·4            |  |  |
| Ertränken                  | 176        | 23·1       | 131  | <b>52</b> ·9 . |  |  |
| Gift                       | 41         | <b>5·4</b> | 20   | <b>7</b> ·9    |  |  |
| Erhängen                   | 137        | 18.0       | 40   | 15·8           |  |  |
| Ersticken                  | 11         | 1.4        | 3    | 1.2            |  |  |
| Sturz von einer Höhe       | <b>7</b> 5 | 9·9        | 33   | 13.0           |  |  |
| Sturz unter Eisenbahnzüge  | 29         | 3⋅8        | 5    | 2.0            |  |  |
| Sonstige Mittel            | 11         | 1·4        | 3    | 1.2            |  |  |

Auffallend stark zeigt sich der Gebrauch von Schusswaffen bei dem männlichen und das Ertränken bei dem weiblichen Geschlechte, wogegen die Anwendung des Stricks in Italien weit seltener vorkommt als in den meisten Ländern.

Höchst interessant ist die Tabelle, welche mit grosser Detaillirung die Berufsarten der Selbstmörder in Verbindung mit den muthmasslichen Ursachen der That darstellt. Die Combination ist vielfach so charakteristisch, dass eine eingehendere Wiedergabe zum Schlusse unserer Mittheilungen wohl gerechtfertigt erscheint.

|                               |      |                               |                                         | Muthn                                  | assliche                            | Urs        | ache                       |                         |           |
|-------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| Bernfsart                     | Zahl | Armuth, Ver-<br>mögensverlust | Lebensüber-<br>druss, hänsl.<br>Unglück | Unglückliche<br>Liebe, Eifer-<br>sucht | Furcht vor<br>Strafe und<br>Schande | Trunksucht | Körperliche<br>Krankheiten | Geisteskrank-<br>heiten | Unbekannt |
| Land- und Forstwirthe         | 290  | 29                            | 14                                      | 4                                      | 5                                   | 1          | 131                        | 57                      | 49        |
| Gewerbliche Industrie         | 213  | 55                            | 21                                      | 14                                     | 8                                   | 4          | 29                         | 29                      | 53        |
| Handel, Transport             | 98   | 29                            | . 11                                    | 3                                      | 1                                   | 2          | 12                         | 14                      | 26        |
| Besitzer, Rentiers            | 90   | 12                            | 10                                      |                                        |                                     | _          | 15                         | 23                      | 23        |
| Dienstpersonale               | 31   | 3                             | 5                                       | 5<br>2<br>2<br>2                       | 5 5                                 | -          | 2                          | 4                       | 10        |
| Militärs                      | 50   |                               | 18                                      | 2                                      | . 5                                 | -          | - 1                        | 3                       | 21        |
| Beamte                        | 41   | 10                            | 7                                       | 2                                      | 6                                   | -          | 3                          | 4                       | 9         |
| Geistliche                    | 4    | 100                           | -                                       | -                                      | -                                   | _          | 1                          | 2                       | 1         |
| Rechtsgelehrte                | 6    | 2                             | 1                                       | -                                      | -                                   | -          | 1                          | 2                       | -         |
| Sanitätspersonen              | 10   | -                             | 3                                       | _                                      | 1                                   | _          | 2                          | 2 3                     | 2 3       |
| Lehrpersonale                 | 14   | 1                             | 5                                       | 1                                      | -                                   | -          | 1                          | 3                       | 3         |
| Musiker, Künstler             | 5    | 2                             | 1                                       | -                                      | 1                                   | -          | -                          | -                       | 2         |
| Sonstige Personen mit höherer | V    |                               |                                         |                                        |                                     |            | 7-1                        |                         |           |
| Bildung                       | 25   | 11                            | 2                                       | 1                                      | 2                                   | _          | 2                          | -                       | 7         |
| Strolche (girovaghi)          | 8    | 3                             | 1                                       | -                                      | 1                                   | -          | -                          | -                       | 3         |
| Taglöhner                     | 29   | 3                             | 1                                       | _                                      | 1                                   | 3          | 6                          | 2                       | 13        |
| Unselbstständige Personen     | 79   | 12                            | 4                                       | 4                                      | 4                                   | -          | 17                         | 15                      | 23        |
| Personen unbekannten Berufs . | 22   | 2                             | 1                                       | -                                      | 1                                   | _          |                            | 2                       | 16        |

Frauen sind nach Berufsarten unter den Selbstmördern am stärksten vertreten bei der Urproduction (95), den unselbstständigen Personen (70), den Gewerben (37), den Besitzern (19) und bei dem Dienstpersonale (16).

### Werke,

welche der Bibliothek der k. k. statistischen Central-Commission seit Mitte Mai 1876 zugewachsen sind.

#### I. Statistik.

### A. Allgemeines.

V. Ellena: Della emigrazione e delle sue leggi. Estratto dall' archivio

di statistica, 1. fascicolo dell 1876. Rom 1876.

Dr. G. Mayr: Ueber die Statistik der in der grossen Industrie zu Gunsten der arbeitenden Classen getroffenen Einrichtungen. Ein Beitrag zu den vorbereitenden Arbeiten für die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses in Budapest München 1876.

Notizie intorno all' ordinamento bancario e al corso forzato negli Stati Uniti di America, in Russia, nell' impero Austro-Ungarico e in Francia. Parte prima: Stati Uniti e Russia. Rom 1876.

### B. Oesterreich-Ungarn.

### a) Beide Staaten.

Statistische Nachrichten von den Oesterreichisch-ungarischen Eisenbahnen. Bearbeitet vom statistischen Departement im k. k. Handels-Ministerium. IV. Band. Statistik der den beiden Reichshälften gemeinsamen und der österreichischen Eisenbahnen in den Jahren 1872 bis einschliesslich 1874. Wien 1876. I. Entwicklung; II. Anlage, Bau und Kosten; III. Stand der Fahrbetriebsmittel; IV. Leistungen der Fahrbetriebsmittel; V. financielle Betriebs-Ergebnisse; VI. Vermögensstand; VII. aussergewöhnliche Ereignisse (Verspätungen, Störungen, Unfälle); VIII. Beförderte Verkehrsgegenstände.

11. Anlage, Bau und Kosten; 111. Stand der Fahrbetriebsmittel; IV. financielle Betriebs-Ergebnisse; VI. Vermögensstand; VII. aussergewöhnliche Ereignisse (Verspätungen, Störungen, Unfälle); VIII. Beförderte Verkehrsgegenstände.

Tabellen zur Statistik des österreichischen Tabak-Monopols für die Jahre 1861 bis 1865. Von der k. k. Central-Direction der Tabakfabriken und Einlösungsämter. Wien 1867. — Dieselben für die Jahre 1867 bis 1871. Wien 1873. —
Tabellen zur Statistik des österreichischen Tabak-Monopols der im Reichsrathe vertretenen Kronländer für das Jahr 1872. Von der General-Direction der k. k. Tabak-Regie. Wien 1876.

### b) Oesterreich.

Die Staatsgrundgesetze, die Verfassung für die Gesammtheit, dann die Landesordnungen und Landtags-Wahlordnungen für die einzelnen der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, sammt allen ergänzenden Gesetzen und Verordnungen. 19. Band der Manz'schen Gesetzes-Ausgabe. Wien 1870.

Die Amtsthätigkeit der k. k. Sicherheitswache in Wien im Jahre

1874. Bericht des Central-Inspectors ber k. k. Sicherheitswache. Wien 1876.

Wiadomosci statystyczne o strosunkach krajowych wydane przez krajowe bióro statystyczne (Statistische Mittheilungen über die Verhältnisse Galizien's, herausgegeben vom statistischen Bureau des galizischen Landesausschusses). Polnisch, mit deutscher Einleitung und Uebersetzung der Tabellen-Ueberschriften. 2. Jahrgang, Lemberg 1876. Zustand der Darlehencassen in Galizien; Propinations-Verhältnisse in Galizien.

3. Jahrgang. 1. Heft. Missernte 1875 in Galizien.

Wiadomosci statystyczne o mieście Lwowie (Statistische Mittheilungen der Hauptstadt Lemberg). 2. Jahrgang. Lemberg 1876. Bewegung der Bevölkerung 1874; Vereine; Preise, Consumtion, Handel, Verkehr; Gemeindefonds-Gebarung; öffent-

liche Schulen.

Ernte-Statistik des Herzogthums Bukowina für das Jahr 1875, mitgetheilt vom Vereine für Landescultur im Herzogthume Bukowina. Czernowitz 1876.

### C. Andere Staaten.

21. annual report of the Registrar-General on the births, deaths and marriages registered in Scotland during the year 1875, and 11. annual report on vaccination. Edinburg 1876.

Dr. G. Wolffhügel: München eine Peststadt. Statistische Studie. Braunschweig 1876. Separatabdruck aus der deutschen Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege.

\_ \_ - ავთ- - - -



### Abhandlungen.

### Gefälls-Uebertretungen

## in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern in den Jahren 1870—1875.

Das Strafgesetz über Gefälls-Uebertretungen trat laut dem Einführungsgesetze vom 11. Juli 1835 für alle im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, mit Ausnahme von Dalmatien, mit 1. April 1836 in Wirksamkeit.

Dasselbe versteht unter Gefälls-Uebertretungen im Allgemeinen Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die zur Handhabung der indirecten Abgaben — Gefälle — erlassenen Gesetze und Vorschriften übertreten werden, zählt aber zu den Gefälls-Uebertretungen auch noch die Uebertretungen aller jener Verbote, durch welche die Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr bestimmter Gegenstände im Verkehre zwischen dem Zollgebiete und dem Auslande oder zwischen dem Zollgebiete und den Zollausschlüssen untersagt ist.

Unter Gefällen oder indirecten Abgaben versteht die österreichische Gesetzgebung das Staatseinkommen:

- 1. aus Zöllen;
- 2. aus Verbrauchsabgaben und zwar: Verzehrungssteuer, Salz-, Tabak- und Schiesspulver-Monopol, Verbrauchs-Abgabe von Spielkarten, Kalendern und Zeitungen, Gold- und Silber-punzirung;
- 3. aus Abgaben, die aus Anlass der Verleihung, Erwerbung, Uebertragung, Bekräftigung, Geltendmachung oder Vertheidigung von Rechten und Befugnissen eingehoben werden (Taxen [wie für landesfürstliche Gnadenverleihungen, Dienst- und Gewerbs-Privilegien-Verleihungen, für Verwahrung gerichtlicher Depositen] und unmittelbar oder mittelst des Stämpels eingehobene Gebühren);
- 4. aus Auflagen bei dem Personen- und Sachentransporte, wie Schifffahrts-Gebühren, Weg- und Brücken-Mäuthe, und aus der Post-
- 5. aus ausschliessenden Rechten des Staatsschatzes in Absicht auf Glücksverträge oder Abgaben von denselben (Lotto-Gefälle).

Hiernach werden mit Rücksicht auf das übertretene Gesetz die Gefälls-Uebertretungen unterschieden in Zoll-, Verzehrungssteuer-, Salz-, Tabak- u. s. w. Gefälls-Uebertretungen. Von der Anwendung des Strafgesetzes über Gefälls-Uebertretungen sind jene Uebertretungen, welche die Taxen und die unmittelbar erhobenen Gebühren betreffen, ausgenommen. Auf Uebertretungen des Punzirungsgesetzes haben nur die Bestimmungen des zweiten Theils des genannten Strafgesetzes (über den Strafprocess) Anwendung.

Im Hinblicke auf die unmittelbare Wirkung unterscheidet man die Gefälls-Verkürzungen, durch welche dem Staatsschatze oder derjenigen Person, welcher das Recht zum Bezuge mit den Befugnissen des Staatsschatzes eingeräumt wurde, eine Gebühr entzogen oder ein Verkehrs-Verbot verletzt wird, von anderen Uebertretungen der Gefälls-Vorschriften; in Rücksicht auf die Beschaffenheit und

Wichtigkeit der Folgen:

1. Schleichhandel,

2. Schwere Gefälls-Uebertretungen,

3. Einfache Gefälls-Uebertretungen.

Dieser Eintheilung liegt die Wichtigkeit des gefährdeten Gefälls, die Gefährlichkeit der Thäter und der angewandten Mittel, daher auch die grössere Strenge in dem Ausspruche über Zurechnung, über Strafbarkeit der Mitschuld und Theilnahme und des Versuchs, endlich auch die Höhe des Strafausmasses und die weitergreifende Haftung für die Strafe zu Grunde. Das Gesetz gibt daher auch wegen Mangels eines gemeinsamen und eigenthümlichen Merkmals der einzelnen Gattungen der Gefälls-Uebertretungen keine Definition derselben und begnügt sich mit der Anordnung, dass Schleichhandel und schwere Gefälls-Uebertretungen diejenigen Uebertretungen seien, welche das Gesetz ausdrücklich als Uebertretungen der einen oder der andern Gattung erklärt. Frevelhafter Schleichhandel ist dann vorhanden, wenn er mit gewaffneter Hand, mit Zusammenrottung, mit Gewaltthätigkeit, mit Bestechung, mit falschen, verfälschten oder unterschobenen Urkunden, mit Verletzung des amtlichen Verschlusses, mit fremdem Eigenthume, wiederkehrend oder versichert verübt wird. Auch die Errichtung oder Fortsetzung von Schleichhandels-Gesellschaften, sowie der Beitritt zu und die Mitschuld und Theilnehmung an einer solchen Gesellschaft werden unter den frevelhaften Schleichhandel gereiht und gleich diesem einer strengeren Strafe unterzogen. Die schweren Gefälls-Uebertretungen sind, wenn sie unter jenen erschwerenden Umständen begangen werden, welche den Schleichhandel als frevelhaft qualificiren, mit besonderen Strafverschärfungen bedroht.

Die Strafen, welche von dem Gesetze gegen die Gefälls-Uebertretungen angedroht werden, sind theils Vermögensstrafen und zwar Geldstrafen und Verfall von Waaren und anderen Gegenständen, theils Arreststrafen.

Die Vermögensstrafen dürfen mit demselben Straferkenntnisse gegen denselben Uebertreter nicht unter 2 Gulden und nicht über 10.000 Gulden bemessen werden (wobei jedoch im letzteren Falle der Werth eines in Verfall gesprochenen oder in Vollziehung der sachlichen Haftung veräusserten Gegenstands nicht einzurechnen kömmt) und bilden die Regel. Ihr Ertrag wird, nach Abzug der Kosten des gesetzlichen Verfahrens und des Lohns für Anzeiger und Ergreifer, einem wohlthätigen öffentlichen Zwecke, und zwar hauptsächlich dem für Erziehung von Kindern der bei der Finanzwache und den ausübenden Gefällsämtern Angestellten gegründeten Fonde, zugewendet.

Der Arrest (welcher wieder strenger oder einfacher im Sinne des allgemeinen Strafgesetzes sein kann) wird entweder als selbstständige Strafe, unahhängig von der gleichzeitig ausgesprochenen Geldstrafe, bei den oben bezeichneten besonders gefährlichen oder unter erschwerenden Umständen ausgeführten Arten des Schleichhandels oder schwerer Gefälls-Uebertretungen oder als Ersatz des das zulässige Maximum überschreitenden Betrags oder der in eine Freiheitsstrafe umgeänderten Vermögensstrafe verhängt. Dieser letztere Fall tritt vorzugsweise dann ein, wenn der zur Geldstrafe Verurtheilte dieselbe wegen Mittellosigkeit nicht oder doch nur in einem sehr langen Zeitraume oder nur mit sehr schwerer Beeinträchtigung seiner Erhaltung oder des Unterhalts seiner Familie leisten kann. Die Dauer des selbstständigen und suppletorischen Arrestes darf nicht weniger als 24 Stunden betragen und den Zeitraum von 4 Jahren nicht überschreiten. Die nach dem allgemeinen Strafgesetze zulässigen Verschärfungen des Arrestes greifen auch hier Platz.

Zur Ausübung der Strafgerichtsbarkeit wegen Gefälls-Uebertretungen sind in jenen Ländern, für welche das Strafgesetz in Wirksamkeit besteht,

theils die Finanzbehörden theils die Gefällsgerichte berufen.

Den Finanz-Bezirksdirectionen steht das Verfahren bei allen Gefälls-Uebertretungen zu, insoferne die gesetzlich bestimmte Vermögensstrafe für Einen Beschuldigten den Betrag von 100 Gulden nicht übersteigt, und der weitere Rechtszug geht an die Finanz-Landesdirectionen als zweite Instanzen und an das Finanz-Ministerium als dritte Instanz. — In den Ländern, in denen Finanz-Directionen bestehen, steht den Finanz-Inspectoren der Wirkungskreis der Bezirksdirectionen, den Finanz-Directionen jener der Landesdirectionen bezüglich der Gefälls-Uebertretungen zu.

Alle übrigen Straffälle werden durch die Gefällsgerichte entschieden, die aus Mitgliedern der Finanzbehörden und der Gerichte zusammengesetzt sind. Wo also eine Finanz-Bezirksdirection oder Finanz-Direction besteht, besteht auch ein Gefälls-Bezirksgericht. Die Competenz der Gefälls-Bezirksgerichte erstreckt sich nur auf solche Gefälls-Uebertretungen, wider welche das Gesetz nicht eine den Betrag von 3000 Gulden übersteigende Vermögensstrafe verhängt: In allen jenen Fällen, in denen das Strafausmass ein höheres ist, treten die für die Entscheidungen der Gefälls-Bezirksgerichte als zweite Instanzen fungirenden Gefälls-Obergerichte schon als erste Instanzen ein. In letzter Instanz entscheidet stets das oberste Gefälls-Gericht, das seinen Sitz in Wien hat.

In Dalmatien stehen bezüglich der Gefälls-Uebertretungen und der Gerichtsbarkeit über dieselben besondere Vorschriften in Wirksamkeit, wornach über Gefälls-Uebertretungen in erster Instanz bald von den Bezirkshauptmannschaften (Zoll-, Salz-, Palver-, und ein Theil der Stämpel-Gefälls-Uebertretungen), bald von den Finanz-Bezirksdirectionen (Tabak und der Rest der Stämpel-Gefälls-Uebertretungen), bald von der Statthalterei (Lotto-Gefälls-Uebertretungen) zu entscheiden ist. Von beiden ersteren kann eine Berufung an die Finanz-Laudesdirection und weiter an das Finanz-Ministerium, von letzterer unmittelbar an das genannte Ministerium stattfinden.

Die Entdeckung und Constatirung verübter Gefälls-Uebertretungen ist in der Regel Sache der ausübenden Gefälls-Organe und der Finanzwache.

Der Gefälls-Strafprocess ruht mit dem im allgemeinen Strafgesetze über Verbrechen und schwere Polizei-Uebertretungen vom 3. September 1803 geregelten Processe auf derselben Grundlage. Er ist somit inquisitorisch, schriftlich und nicht-öffentlich; das Erkenntniss wird bloss von Organen des Staates gefällt, wobei diese an bestimmte Beweisregeln gebunden sind. Die Urtheilsformen sind: "nicht schuldig", "nicht straffällig", "schuldig" und "die Aufhebung der Untersuchung aus Abgang rechtlicher Beweise". Die Beweggründe werden auf Verlangen hinausgegeben und das Urtheil ist sowohl in der That-, als in der Rechtsfrage appellabel.

Das Verfahren bei Gefälls-Uebertretungen ist entweder das ordentliche oder das abgekürzte. Das abgekürzte Verfahren tritt bei minderen, von dem Gesetze als solche bezeichneten Straffälligkeiten ein und besteht in der Hauptsache darin, dass die Thatumstände, auf die es ankommt, dem Beschuldigten punctweise eröffnet werden, mit der Aufforderung, dieselben in angemessener Weise aufzuklären, beziehungsweise sich zu verantworten, widrigens das Stillschweigen des Beschuldigten als Geständniss behandelt und in diesem Sinne mit dem Schlusse der Untersuchung vorgegangen würde. In dem weiteren Fortgange des Erkenntnissverfahrens und in der Vollstreckung des Urtheils bietet das abgekürzte Verfahren keine weiteren Unterschiede von dem ordentlichen Verfahren.

Wesentlich verschieden hiervon ist das Ablassen vom Verfahren. Ablassung vom gesetzmässigen Verfahren vor dem ordentlichen Verhöre kann nur bei solchen Gefälls-Uebertretungen, welche weder mit selbstständiger Arreststrafe zu ahnden noch von erheblichen und erschwerenden Umständen begleitet sind, gewährt werden, wenn der Uebertreter unter Verzichtleistung auf die Vertheidigung den mindesten gesetzlich normirten Strafbetrag, (welcher auch noch gemildert werden kann) entweder sogleich erlegt oder seine Einbringung innerhalb eines Monats sicherstellt. Die Ablassung eintreten zu lassen, sind theils die einhebenden Gefälls-Aemter, theils die ausser dem Sitze der Finanz-Bezirksdirection oder Finanz-Direction zur Untersuchung der Gefälls-Uebertretungen bestellten Beamten, endlich bei Straffällen, in denen das Gesetz eine Vermögensstrafe von nicht mehr als 200 Gulden androht, die Finanz-Bezirksdirectionen, bei höheren Strafsätzen die Finanz-Landesdirectionen und Finanz-Directionen ermächtigt. Hierbei können schon die ersteren Strafbeträge bis zu 200 Gulden auf den vierten Theil, Strafbeträge bis zu 25 Gulden noch weiter herabsetzen, Strafbeträge bis zu 10 Gulden ganz nachsehen. Ueber Ansuchen zahlungsunfähiger Beschuldigter kann von dem ordentlichen Verfahren auch gegen Arrest abgelassen werden.

Zur Gewährung des Ansuchens um Ablassung vom Verfahren nach dem Anfange des ordentlichen Verhöres sind nur die Finanz-Bezirks- und Landes-Directionen und Finanz-Directionen ermächtigt, wobei sie das Ausmass des zu erlegenden und sicherzustellenden Strafbetrags den Umständen gemäss, sowie den Ersatz der Untersuchungskosten auszusprechen berechtigt sind.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen sollen die statistischen Ergebnisse in Ansehung der Gefälls-Uebertretungen während des Sexenniums 1870 bis 1875 einer eingehenden Erörterung unterzogen werden.

Die Gesammtzahl der in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern wegen Gefälls-Uebertretungen Beschuldigten belief sich auf:

| 1870   | 1871          | 1872   | 1873   | 1874   | 1875   |
|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 61.703 | <b>64.239</b> | 59.128 | 61.038 | 65.950 | 64.682 |

Vergleicht man diese Anzahl mit der Gesammtbevölkerung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, so entfiel ein wegen Gefälls-Uebertretung Beschuldigter auf Bewohner:

| 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 |
|------|------|------|------|------|------|
| 331  | 319  | 351  | 343  | 321  | 330  |

Zwei aufeinanderfolgende Jahre bieten somit die stärksten Gegensätze; während nämlich das Jahr 1871 die relativ grösste Anzahl der wegen Gefälls-Uebertretungen Beschuldigten aufzuweisen hat, weiset das nachfolgende Jahr 1872 die relativ geringste Anzahl von Beschuldigten aus, von welchem Jahre an wieder eine Erhöhung der Ziffer eintritt und continuirlich bei fast allen einzelnen Gefällen im Steigen begriffen ist.

Von der Gesammtzahl der Beschuldigten ist die Gesammtzahl der Untersuchungen wegen Gefälls-Uebertretungen zu unterscheiden, da ein und derselbe Beschuldigte wegen mehrerer Gefälls-Uebertretungen in Untersuchung gezogen werden kann, und umgekehrt. Die Gesammtzahl der Untersuchungen belief sich auf:

| 1870                | 1871   | 1872   | 1873   | 1874   | 1875   |  |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 62.7 <sup>9</sup> 2 | 65.174 | 58.923 | 61.726 | 66.632 | 65.350 |  |

Diese Ziffern vertheilen sich nach den einzelnen Gefällen so, dass von je 100 zur Untersuchung gelangten Straffällen betrafen:

|          |                               | 1870  | 1871          | 1872  | 1873  | 1874  | 1875  |
|----------|-------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| eib      | Verzehrungssteuer             | 27.87 | 28.29         | 30.54 | 30.22 | 27.11 | 27.95 |
| das      | Zollgefäll                    | 19·19 | <b>20</b> ∙56 | 19.73 | 18:43 | 19.05 | 18.83 |
| 77       | Salzgefäll                    | 5·99  | 5.03          | 5·23  | 6.47  | 5.51  | 3.75  |
| ,,       | Tabakgefäll                   | 21.90 | 21.18         | 20.14 | 20.82 | 22.17 | 22.54 |
| "        | Lottogefäll                   | 0.09  | 0 90          | 0.85  | 1.15  | 1.28  | 1.91  |
| <i>"</i> | Postgefäll                    | 1.85  | 1.58          | 1.54  | 1.27  | 1.36  | 0.96  |
| "<br>"   | Pulvergefäll                  | 0.12  | 0.14          | 0.17  | 0.18  | 0.25  | 0.29  |
| <i>"</i> | Stämpelgefäll                 | 15.06 | 15.86         | 14.33 | 13.19 | 13.87 | 14.68 |
| die      | Punzirung                     | 0.11  | 0.11          | 0.13  | 0.14  | 0.26  | 0.37  |
| ,,       | Weg- und Wassermauth          | 2.26  | 1.56          | 1.85  | 2.32  | 1.92  | 1.92  |
| "<br>**  | übrigen Uebertretungs-Objecte | 5.53  | 4.79          | 5.49  | 5.81  | 7.22  | 6.80  |

Unter den 4 bis 7 Percenten der anderen Uebertretungs Objecte sind 0.02 bis 0.10 Percente Untersuchungen wegen Verkürzung des ständischen Aufschlags in Tirol, 2.45 bis 5.83 Percente Untersuchungen wegen Uebertretung des Hausier-Patents, der Rest an Untersuchungen wegen Uebertretung anderer Verordnungen enthalten.

Im Allgemeinen stellt sich durch alle Jahre und für alle Gefälle eine ziemliche Gleichmässigkeit in der Anzahl der Untersuchungen heraus. An der Spitze sämmtlicher Gefälls - Uebertretungen stehen jene gegen die Verzehrungssteuer, welche eine ungewöhnliche Höhe 1872 und 1873 erreichten. Diesem Gefälle reihen sich das Tabak-, Zoll- und Stämpelgefäll an; überhaupt überschreiten Uebertretungen dieser vier Gefälle in ihrer Summe die Ziffer von vier Fünfttheilen aller Untersuchungen wegen Gefälls-Uebertretungen beträchtlich. Auch die übrigen Untersuchungen unterliegen nur geringen Schwankungen und die bedeutendste Steigerung in den Jahren 1873 und 1874 ergibt sich in den Untersuchungen wegen Uebertretungen gegen das Hausier-Patent, welche sich in dem Weltausstellungs- und in dem darauf folgenden Jahre um 2 bis 3 Percente gehoben haben.

Die Beendigung einer Untersuchung wegen Gefälls-Uebertretungen im Gegenstandsjahre fand regelmässig bei mehr als vier Fünfttheilen statt. Es wurden nämlich im Jahre:

| 1870  | 1871  | 1872  | 1873  | 1874  | 1875  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 83.09 | 84.82 | 82.40 | 82.11 | 82.48 | 84.97 |

von je 100 Untersuchungen wegen Gefälls-Uebertretungen beendet.

Nach den Arten der Beendigung trat unter je 100 Fällen einer beendigten Untersuchung wegen Gefälls-Uebertretung ein:

|                                                               | 1870 | 1871                             | 1872           | 1873           | 1874           | 1875           |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| eine Ablassung vom Verfahren ein Abschluss der Untersuchung . |      | 76· <b>2</b> 5<br>23· <b>7</b> 5 | 72·84<br>27·16 | 76.09<br>23.91 | 74·35<br>25·65 | 70·76<br>29·24 |

Drei Vierttheile der Fälle werden also durch Ablassung vom Verfahren beendigt und mit Ausnahme von 1872 und 1875 zeigt sich eine ziemliche Gleichmässigkeit durch alle beobachteten Jahre. Der Ausnahmsfall ist auf jene erhöhte Anzahl von Untersuchungen wegen Uebertretungen gegen die Verzehrungssteuer zurückzuführen, welche durch Abschluss der Untersuchung ihre Erledigung fand.

Will man die Ablassung vom Verfahren etwas näher erörtern,

so muss man vor Allem jenen Betrag in's Auge fassen, gegen dessen Erlag oder Sicherstellung die Ablassung bewilligt wurde. Derselbe betrug für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder:

| 1870    | 1871    | 1872    | 1873    | 1874    | 1875    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 113.700 | 118.433 | 114.157 | 115.725 | 127.786 | 149.146 |

Gulden österr. Währung.

Obgleich diese Ziffern eine von Jahr zu Jahr sich steigernde Zahl auswiesen, so beruht die Bedeutung derselben erst in dem Betrage, welcher auf einen einzelnen mittelst Ablassung von dem weiteren gesetzlichen Verfahren Losgesprochenen entfällt. Dieser Betrag stellt sich auf folgende Ziffern:

|                                  | 1870 | 1871 | 1872          | 1873 | 1874 | 1875          |
|----------------------------------|------|------|---------------|------|------|---------------|
| Oesterreich unter der Enns       | 2.65 | 3.16 | 2.75          | 2.78 | 2.75 | 2.95          |
| Oesterreich ob der Enns          | z·39 | 1.12 | 3.61          | 3.11 | 4.23 | 4.89          |
| Salzburg                         | 6.03 | 5.31 | 6.70          | 3.53 | 4.78 | 6· <b>3</b> 3 |
| Steiermark                       | 2.77 | 2.54 | 3.09          | 2.97 | 3 02 | 3.25          |
| Kärnten                          | 184  | 2.08 | 2.24          | 2.44 | 3.29 | 2.07          |
| Krain                            | 1.99 | 2.56 | 2.20          | 2.38 | 2.09 | 2.45          |
| Küstenland                       | 3.15 | 3.05 | 4.54          | 2.45 | 2.26 | 3.21          |
| Tirol und Vorarlberg             | 1.78 | 2.14 | 2.17          | 1.87 | 2.70 | 2.87          |
| Böhmen                           | 3 24 | 3.79 | 3 89          | 3.79 | 4.25 | 5.12          |
| Mähren                           | 4.05 | 4.58 | 4· <b>9</b> 6 | 4·64 | 3.80 | 4.40          |
| Schlosien                        | 2.86 | 2.54 | 2.36          | 3.90 | 3.23 | 3.79          |
| Galizien                         | 2.35 | 2.28 | 2.61          | 2.74 | 2.77 | 2.99          |
| Bukowina                         | 5.05 | 3.37 | 4.37          | 4.41 | 4.47 | 5.64          |
| Dalmatien                        | 3.86 | 4.30 | 4.66          | 4.55 | 3.82 | 3.85          |
| im Reichsrathe vertretene Länder | 2.84 | 2.95 | 3.12          | 3 02 | 3.19 | 3.26          |

Bezüglich Galizien's, welches nebst Kärnten, Krain, Tirol und Vorarlberg in dieser Uebersicht durch alle Jahre den untersten Platz einnahm, gaben ohne Zweifel die durchschnittlichen Vermögensverhältnisse der Individuen, bezüglich deren die Ablassung vom Verfahren am häufigsten zugestanden wurde, den Ausschlag. Aus ähnlichen Gründen dürfte sich diesen Ländern einerseits Oesterreich ob der Enns, andererseits Schlesien anschliessen. Nicht aus derselben Ursache darf man aber Oesterreich unter der Enns in diese Kategorie rechnen und die niedrigen Ziffern sind hauptsächlich dem Umstande zuzuschreiben, dass die Uebertretungen hier vorzugsweise gegen die Verzehrungssteuer-Vorschriften gerichtet sind und desshalb an sich schon geringe Beträge der Gefälls-Verkürzungen mit sich bringen.

Aus diesem Grunde stehen auf dem entgegengesetzten Puncte vorzugsweise jene Länder, welchen eine ausgedehnte Zollgränze angehört, und zwar Salzburg und die Bukowina, dann Böhmen, Mähren, Dalmatien und zum Theile das Küstenland, in welchen Ländern die nahe Zollgebietsgränze nur zu leicht Gelegenheit gibt, bedeutendere Gefälls-Uebertretungen begehen zu können.

Für den regelmässigen Abschluss ergaben sich 20 bis 30 Percente aller beendeten Untersuchungen. Doch stellt sich die Zahl der Beschuldigten mit geschlossener Untersuchung weit höher als die Zahl der Urtheile wegen Gefälls-Uebertretungen, welche in erster Instanz theils von den Finanzbehörden, theils von den Gefällsgerichten gefällt wurden; denn es ergaben sich in den Jahren:

|                                             | 1870   | 1871   | 1872         | 1873   | 1874   | 1873   |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| Beschuldigte mit geschlossener Untersuchung | 12.105 | 13.172 | 13.320       | 11.653 | 13.887 | 14.216 |
| in I. Instanz Verurtheilte                  | 6.219  | 5.473  | <b>5.287</b> | 5.021  | 5.356  | 5 .452 |
| der anderweitigen Untersuchung Enthobene    | 655    | 457    | 447          | 269    | 395    | 383    |

Diese mehr als doppelte Anzahl von Beschuldigten mit geschlossener Untersuchung gegen die Anzahl der Verurtheilten erklärt sich einerseits dadurch, häufig Unbekannte durch die Flucht der Untersuchung entziehen, den

Gegenstand der Gefälls-Ubertretung jedoch zurücklassen, worauf die Untersuchung eingeleitet und abgeschlossen, jedoch wegen Abgang des Beschuldigten kein Urtheil geschöpft wird, andererseits dadurch, dass Individuen, welche gleichzeitig wegen Uebertretungen gegen verschiedene Gefälle sich in Untersuchung befinden, bezüglich dieser Untersuchung, die nach jedem einzelnen Gefälle gesondert nachgewiesen werden muss, mehrfach gezählt werden, nicht aber bezüglich der Urtheilsschöpfung, welche sie der Untersuchung enthob oder für straffällig erklärte.

Fasst man sonach jene Beschuldigten in's Auge, gegen welche ein Urtheil erster Instanz geschöpft wurde, so wurden unter je 100 derselben freigesprochen, d. i. wegen Abgangs rechtlicher Beweise entlassen:

| 1870                                  | 1871         | 1872               | 1878         | 1874         | 1875                  |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Oesterreich unter der Enns 2.91       | 3.62         | 3.45               | 2.08         | 2.44         | 1.07                  |
| Oesterreich ob der Enns 5.66          | 4.55         | 5.77               | 6.94         | 4.17         | 6.00                  |
| Salzburg —                            | _            |                    |              |              | 3 <b>3·3</b> 3        |
| Steiermark 4.61                       | 3.95         | 3.50               | 0.94         | 1.76         | 4.62                  |
| Kärnten                               | 10.00        | 10 <sup>.</sup> 34 | <b>4</b> ·00 | _            | 4.00                  |
| Krain 4.84                            | 4.89         | 6· <b>8</b> 6      | 4.58         | 2·13         | <b>15</b> ·90         |
| Küstenland 16.28                      | 4.25         | 7.40               | 5.00         | 9.09         | <b>7</b> ·75          |
| Tirol und Vorarlberg 2.86             | 2.04         | 2.75               | 1.75         | 3.35         | <b>3</b> · <b>3</b> 0 |
| Böhmen 4.44                           | 4.52         | 2.91               | 3·6 <b>7</b> | <b>9·2</b> 0 | 4.96                  |
| Mähren 819                            | 0.75         | 2.63               | 9.78         | 5·19         | 10·3 <b>4</b>         |
| Schlesien 8.27                        | 4.51         | 8.99               | 0.90         | 5· <b>77</b> | 1.75                  |
| Galizien 4.66                         | 5.57         | 5·21               | 3·3 <b>7</b> | 1.82         | 2 03                  |
| Bukowina 4.09                         | 4.24         | 3.71               | 6· <b>54</b> | 10.86        | 18·18                 |
| Dalmatien                             | 8 <b>·98</b> | 35·54              | 0.62         | _            |                       |
| im Reichsrathe vertretene Länder 5.61 | 4.55         | 5· <b>4</b> 3      | <b>2</b> ·98 | <b>4</b> ·63 | 4.73                  |

Während in Salzburg bei der ohnediess geringen Zahl von Verurtheilten im Jahre 1875 der dritte Theil der Beschuldigten, in den übrigen Jahren aber keiner freigesprochen wurde, wurde von dieser Art der Urtheilsschöpfung früher in Dalmatien in ausgiebigem Masse Gebrauch gemacht, wozu aber nicht wenig die dortigen Landessitten mitwirkten und eine strengere Handhabung der Gesetze erst allmälig ermöglichten, wie diess die nun geregelteren Verhältnisse und grössere Wachsamkeit in den Jahren 1873, 1874 und 1875 erweisen. Die sporadisch in einzelnen Jahren auftretende grössere Anzahl von Freigesprochenen (1870 im Küstenlande, 1871 in Kärnten, 1872 in Kärnten und in Schlesien, 1873 in Mähren, 1874 im Küstenlande, in Böhmen und in der Bukowina und 1875 in Krain, in Mähren und in der Bukowina) beruht auf Zufälligkeiten.

An diese Freisprechungen reihen sich die Lossprechungen. Diese finden sich in zweifacher Form vor, indem die Losgesprochenen entweder wegen Mangels des objectiven Thatbestands für nicht-schuldig oder wegen eingetretener Erlöschung der Strafe für nicht-straffällig erklärt werden.

Von je 100 Beschuldigten, wider welche ein Urtheil geschöpft wurde, waren nicht-schuldig:

| · ·                        | 1870 | 1871 | 1872 | 1878  | 1874  | 1875  |
|----------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Oesterreich unter der Enns | 1.94 | 5.08 |      |       | 4.87  |       |
| Oesterreich ob der Enns    | 0.94 | 6.06 | 1.92 |       |       |       |
| Salzburg                   |      |      | 3·45 |       | 8.33  | 33.33 |
| Steiermark                 | 3.74 | 0.79 | 1.91 | 1.56  | 1.89  | 2.78  |
| Kärnten                    | 9.75 | 1.43 | _    | 16.00 | 2.22  |       |
| Krain                      | 7.66 | 6.52 | 2.94 | 0 91  |       | 2.27  |
| Küstenland                 | 4.65 | 1.06 | 9.26 | 14.00 | 12.98 | 7.75  |
| Tirol und Vorarlberg       | 0.60 | 1.13 | 1.32 | 1.36  | 0.09  | 0.68  |
| Böhmen                     | 4.89 | 4.41 | 2.18 | 4.30  | 4.45  | 4.55  |
| Mähren                     | 2.46 | 0.75 | 2.63 | 3.26  | 18.18 | 12.64 |
| Schlesien                  | 4.51 | 3.00 | 8.99 | 5.40  | 6.73  | _     |
| Galizien                   | 1.63 | 2.30 | 1.50 | 0.77  | 1.14  | 0.62  |
| Bukowina                   | 0.18 | 0.61 | _    | _     | 0.45  | 1.21  |

|                                            | 1870 | 1871         | 1872         | 1873         | 1874                  | 1875         |
|--------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Dalmatien im Reichsrathe vertretene Länder |      | 9·38<br>2·76 | 2·37<br>1·81 | 1·25<br>1·75 | 0· <b>7</b> 7<br>2·05 | 0 75<br>1 74 |

Von je 100 Beschuldigten, wider welche ein Urtheil geschöpft wurde, erscheinen als nicht-straffällig:

|                                 | 1870  | 1871         | 1872  | 1878         | 1874         | 1875         |
|---------------------------------|-------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| Oesterreich unter der Enns      | 1.94  | 1.45         |       |              | _            |              |
| Oesterreich ob der Enns         | _     |              | 1.92  | 5.56         | -            | 6.00         |
| Salzburg                        | _     | <del>-</del> | _     |              |              |              |
| Steiermark                      |       | 1.05         | 2.55  | _            | 2·5 <b>2</b> | 3.09         |
| Kärnten                         | 1.22  | 2.85         | 3·45  | _            | _            | _            |
| Krain                           | 2.01  |              | _     | _            |              | _            |
| Küstenland                      | _     | 1.06         | 1.85  | 5.00         | -            | 0.78         |
| Tirol und Vorarlberg            |       | _            | 0.12  |              | 0.09         | 0.29         |
| Böhmen                          | 1.15  | 1.32         | 0.12  | 0.50         | 0.28         | 0.13         |
| Mähren                          | 4.09  | 0.75         | 0.87  | 2.17         | -            | _            |
| Schlesien                       | 2.25  | 2.25         | 1.12  | <b>2·7</b> 0 | -            |              |
| Galizien                        | 0.73  | 0.75         | 0.16  | 0.38         | 0.95         | <b>0·3</b> 8 |
| Bukowina                        | 0.18  | 0.61         | 2.27  |              | 0.45         | 1.01         |
| Dalmatien                       | 21.20 | 6.53         | 16·11 | 2.51         | 1.54         | 1.55         |
| im Reichrathe vertretene Länder | 1.88  | 1.04         | 1.21  | 0.61         | 0.69         | 0.58         |

Aehnliche Verhältnisse wie bei den Freisprechungen finden sich somit auch bei den Lossprechungen. Dalmatien und Salzburg stehen als Ausnahmsfälle obenan, während in den anderen Ländern sporadisch ein oder das andere Jahr durch eine hohe Percentziffer die allgemeine Durchschnittsziffer um ein Bedeutendes überragt.

Endlich wurden von je 100 Beschuldigten, wider welche ein Urtheil geschöpft wurde, zu einer Strafe verurtheilt:

| 1870     | 1871                                                                                                                        | 1872                                                                                                                                                                                                             | 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1875                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| . 93.21  | 89.85                                                                                                                       | 96.55                                                                                                                                                                                                            | 97.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98.93                                                 |
| . 93.40  | 89.39                                                                                                                       | 90.39                                                                                                                                                                                                            | 87.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88.00                                                 |
| . 100.00 | 100.00                                                                                                                      | 96.55                                                                                                                                                                                                            | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.34                                                 |
| 91.65    | 94 21                                                                                                                       | 92.04                                                                                                                                                                                                            | 97.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89.51                                                 |
| . 89.03  | 85.72                                                                                                                       | 86.21                                                                                                                                                                                                            | 80.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96.00                                                 |
| . 85.49  | 88.59                                                                                                                       | 90.20                                                                                                                                                                                                            | 94.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81.83                                                 |
| . 79.07  | 93.63                                                                                                                       | 81.49                                                                                                                                                                                                            | 76.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83.72                                                 |
| . 96.54  | 96.83                                                                                                                       | 95.81                                                                                                                                                                                                            | 96.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95.73                                                 |
|          | 89.75                                                                                                                       | 94.79                                                                                                                                                                                                            | 91.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90.36                                                 |
| . 85.26  | 97.75                                                                                                                       | 93.87                                                                                                                                                                                                            | 84.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77.02                                                 |
| . 84 97  | 90.24                                                                                                                       | 80.90                                                                                                                                                                                                            | 91.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98.25                                                 |
| . 92.98  | 91:38                                                                                                                       | 93.13                                                                                                                                                                                                            | 95.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96.97                                                 |
| . 95.55  | 94.54                                                                                                                       | 94.02                                                                                                                                                                                                            | 93:46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79 60                                                 |
| . 41.56  | 75.11                                                                                                                       | 45.98                                                                                                                                                                                                            | 95.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97.70                                                 |
| 89.47    | 91.65                                                                                                                       | 91.55                                                                                                                                                                                                            | 94 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92.95                                                 |
|          | 93·21<br>93·40<br>100·00<br>91·65<br>89·03<br>85·49<br>79·07<br>96·54<br>89·52<br>85·26<br>84·97<br>92·98<br>95·55<br>41·56 | 93·21 89.85<br>93·40 89·39<br>100·00 100·00<br>91·65 94 21<br>89·03 85·72<br>85·49 88·59<br>79·07 93·63<br>96·54 96·83<br>89·52 89·75<br>85·26 97·75<br>84·97 90·24<br>92·98 91·38<br>95·55 94·54<br>41·56 75·11 | . 93:21     89.85     96:55       . 93:40     89:39     90:39       . 100:00     100:00     96:55       . 91:65     94:21     92:04       . 89:03     85:72     86:21       . 85:49     88:59     90:20       . 79:07     93:63     81:49       . 96:54     96:83     95:81       . 89:52     89:75     94:79       . 85:26     97:75     93:87       . 84:97     90:24     80:90       . 92:98     91:38     93:13       . 95:55     94:54     94:02       . 41:56     75:11     45:98 | 93:21         89.85         96:55         97:92           93:40         89:39         90:39         87:50           100:00         100:00         96:55         100:00           91:65         94:21         92:04         97:50           85:93         88:79         86:21         80:00           85:49         88:59         90:20         94:51           79:07         93:63         81:49         76:00           96:54         96:83         95:81         96:89           89:52         89:75         94:79         91:83           85:26         97:75         93:87         84:79           92:98         91:38         93:13         95:48           95:55         94:54         94:02         93'46           41:56         75:11         45:98         95:62 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

### Ein solcher Verurtheilter entfiel sonach auf Bewohner:

|                                  |   | 1870   | 1871   | 1872   | 1873   | 1874   | 1575   |
|----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Oesterreich unter der Enns       |   | 23.267 | 14.497 | 23.267 | 21.463 | 25.462 | 22.749 |
| Oesterreich ob der Enns          |   | 14.183 | 11.146 | 14.183 | 10.275 | 15.456 | 14.480 |
| Salzburg                         |   | 5.262  | 3.106  | 5.262  | 8.052  | 12.782 | 17.087 |
| Steiermark                       |   | 3.663  | 3.018  | 3.663  | 3.629  | 3.673  | 3.615  |
| Kärnten                          |   | 11.634 | 4.815  | 11.634 | 13.509 | 7.512  | 13.535 |
| Krain                            |   | 4.569  | 2.528  | 4.569  | 4.285  | 9.959  | 10.659 |
| Küstenland                       |   | 5.534  | 6.302  | 5.534  | 6.050  | 7.934  | 4.781  |
| Tirol und Vorarlberg             |   | 905    | 1.004  | 905    | 867    | 830    | 868    |
| Böhmen                           |   | 6.312  | 5.704  | 6.312  | 10.715 | 7.596  | 7.338  |
| Mähren                           |   | 17.815 | 15.187 | 17.815 | 22.220 | 26.702 | 23.769 |
| Schlesien                        |   | 5.943  | 3.932  | 5.943  | 4.844  | 2.617  | 4 835  |
| Galizien                         |   | 3.022  | 2.980  | 3.022  | 2.765  | 2.655  | 2.858  |
| Bukowina                         |   | 1.084  | 1.579  | 1.084  | 3.169  | 2.433  | 1.097  |
| Dalmatien                        | - | 2.144  | 1.834  | 2.144  | 1.416  | 1.784  | 3.156  |
| im Reichsrathe vertretene Länder |   | 3.920  | 3.755  | 3.920  | 4.177  | 3.952  | 4.000  |

In diesen Ziffern zeigt sich neuerdings der Einfluss, welchen die Häufigkeit der Anlässe zu einzelnen Arten der Gefälls-Uebertretungen bietet. Oesterreich unter der Enns, welches vollständig Binnenland ist, bietet die niedersten Ziffern. Aufsteigend folgen die Länder an den Zollvereins-Gränzen, in denen die Handhabung des Zollgefälls und der Staats-Monopole sich in meist geregeltem Gange befindet, also: Mähren, Oesterreich ob der Enns, Böhmen, Schlesien und Salzburg. Hierauf kommt das Gebiet der russischen Gränze, Galizien, und dann die Gränzen jener Länder, deren Nachbarschaft den meisten Anlass zu grossen Zoll-Defraudationen bieten, die Gränzen der Türkei, Italien's, der Schweiz und die Seeküste, wesshalb auch Dalmatien und vor Allem Tirol und Vorarlberg den obersten Platz auf der Stufenleiter behaupten.

Zieht man die Strafen, auf welche die Verurtheilungen lauteten, näher in Betracht, so traf von je 100 Verurtheilten eine Vermögensstrafe:

|                             | 1870                                    | 1871 1872     | 1873 1874           | 1875          |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Oesterreich unter der Enns  | $8 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 94.18$ | 92.75 87.37   | 94.79 93.91         | 98.93         |
| Oesterreich ob der Enns .   |                                         | 68.19 50.00   | 83.33 87.50         | 92.00         |
| Salzburg                    | 100.00                                  | 65.31 89.66   | 73.69 33.34         | 100.00        |
| Steiermark                  | 80.70                                   | 83.65 92.68   | 87.47 91.81         | 90.13         |
| Kärnten                     |                                         | 97.15 96.56   | 80 00 84.44         | 80.00         |
| Krain                       |                                         | 84.24 80.40   | 77.99 87.24         | <b>79</b> ·55 |
| Küstenland                  |                                         | 95.75 93.52   | 92.00 94.81         | 86.82         |
| Tirol und Vorarlberg        |                                         | 99.09 97.76   | 99.32 98.61         | 98· <b>45</b> |
| Böhmen                      |                                         | 61.30 67.52   | 87.67 79.74         | 80.86         |
| Mähren                      | 7 7 7 7                                 | 93.23 91.22   | 94.57 84.43         | 88.51         |
| Schlesien                   |                                         | 51.89 92.14   | 22.88 80.77         | 86.84         |
| Galizien                    |                                         | 90.73 86.75   | 93.17 92.99         | 94.59         |
| Bukowina                    |                                         | 70.61 80.00   | <b>25.60</b> 5.88   | 68.48         |
| Dalmatien                   |                                         | 100.00 100.00 | 100.00 100.00       | 100.00        |
| im Reichsrathe vertretene L | Länder . 90·58                          | 84.53 85.97   | 89·53 88 <b>2</b> 1 | 90.35         |

### Von 100 Verurtheilten traf dagegen:

| I. | eine | ein: | fache | Arrest | tstrafe |
|----|------|------|-------|--------|---------|
|    |      |      |       |        |         |

| _18                                  | 1871                     | 1972          | 1878          | 1874          | 1875              |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Oesterreich unter der Enns 5         | ·82 5·80                 | 8.04          | 5.21          | 6.09          | 1.07              |
| Oesterreich ob der Enns              | ·6 <b>9</b> 30·30        | 44.23         | 16.67         | 12 50         | 8.00              |
| Salzburg                             | <b>- 34</b> ·69          | 10.34         | <b>26</b> ·31 | 58.33         |                   |
| Steiermark 8                         | ·93 <b>7</b> ·1 <b>2</b> | 4.14          | 8.77          | 7.25          | 9.56              |
| Käruten 10                           | 97 2.85                  | 3.44          | 20 00         | 15.56         | 20.00             |
| Krain 21                             | ·37 15·76                | <b>19·6</b> 0 | 22.01         | 12.76         | 18.18             |
|                                      | 65 4.25                  | 6·48          | 8.00          | 5.19          | 13.13             |
|                                      | 0.68                     | 2.24          | 0.68          | 1.39          | 1.55              |
|                                      | ·38 34·34                | 21.45         | 19.60         | 12.07         | 11.02             |
|                                      | ·55 3·01                 | 3.51          | 2.17          | 5.19          | 11:49             |
|                                      | ·02 31·57                | 6.74          | 15.31         | <b>7</b> ·69  | 9.65              |
|                                      | · <b>07</b> 9·01         | 10.41         | 5.82          | 5·8 <b>7</b>  | 4.20              |
|                                      | ·48 <b>29</b> ·39        |               | 48.21         | <b>47</b> ·06 | 15.76             |
| im Reichsrathe vertretene Länder . 8 | ·06 13·45                | 9 02          | 8.18          | 7.65          | 6 <sup>.</sup> 51 |

### II. eine strenge Arreststrafe

|                            | 1870  | 1871          | 1872  | 1873 | 1874  | 1875 |
|----------------------------|-------|---------------|-------|------|-------|------|
| Oesterreich unter der Enns |       | 1.45          | 4.59  |      |       |      |
|                            |       |               |       |      |       |      |
| Oesterreich ob der Enns    | 0.94  | 1.21          | 5.77  |      |       | _    |
| Salzburg                   |       |               |       | _    | 8·33  |      |
| Steiermark                 | 10:37 | 9.23          | 3.18  | 3.76 | 0.94  | 0.31 |
| Krain                      | 0.40  | _             | _     | _    |       | 2.27 |
| Tirol und Vorarlberg       |       | 0.23          | _     | _    |       | _    |
| Böhmen                     | 1.95  | <b>4</b> ·30  | 11.03 | 6.73 | 8.19  | 8.12 |
| Mähren                     | 1.64  | 3·76          | 5.27  | 3.26 | 10·38 | -    |
| Schlesien                  | 6.01  | 16· <b>54</b> | 1.12  | 1.81 | 11.54 | 3.21 |

|                                    | 1870 | 1871 | 1872  | 1878          | 1874  | 1875  |
|------------------------------------|------|------|-------|---------------|-------|-------|
| Galizien                           | 084  | 0.26 | 2.84  | 1.01          | 1.14  | 1.21  |
| Bukowina                           | _    |      | 20.00 | <b>2</b> 6·19 | 47.06 | 15.76 |
| im Reichsrathe vertretene Länder . | 1.36 | 2:02 | 5.01  | 2.29          | 4.14  | 3.14  |

Mit Ausnahme Dalmatien's, in welchem Lande Niemand wegen einer Gefälls-Uebertretung zu einer Arreststrafe verurtheilt wurde, weisen vor Allem jene Länder die meisten Arreststrafen auf, in welchen als Gränzländern der Schleichhandel sehr stark betrieben wird, somit Oesterreich ob der Enns, Salzburg und die Bukowina, so wie Böhmen und Schlesien, während die übrigen Länder fast durchgehends unter der Durchschnittsziffer ihren Platz finden.

Vergleicht man die einzelnen Jahre unter einander, so finden wir in zwei Ländern, Kärnten und Schlesien, grosse Differenzen, die aber auf Zufälligkeiten zu beruhen scheinen. Was den strengen Arrest betrifft, so fand solcher, abgesehen von Dalmatien, in Kärnten und im Küstenlande gar nicht, in Salzburg, Krain und Tirol, Nieder- und Oberösterreich nur vereinzelt statt.

Was die Gesammtsumme der Vermögensstrafen betrifft, zu denen der Verfall von Waaren und Feilschaften als ein nur unbeträchtlicher Theil hinzugerechnet werden kann, so betrugen in den im Reichsrathe vertretene Ländern die Geldstrafen in Gulden österreichischer Währung:

| Jahr | Gulden  | Jahr | Gulden  |
|------|---------|------|---------|
| 1870 | 618.054 | 1873 | 506.248 |
| 1871 | 662.515 | 1874 | 569.099 |
| 1872 | 677.271 | 1875 | 551.614 |

Von diesen Summen wurde aber durchschnittlich nur ein Dritttheil wirklich eingebracht, ein grosser Theil durch Berufung an eine höhere Instanz oder im Gnadenwege der Strafmilderung oder Nachsicht behoben, ein noch grösserer Theil aber wegen Mittellosigkeit der Verurtheilten in Arreststrafe umgewandelt, deren Ziffer selbstverständlich in der Zahl der oben zu Arrest Verurtheilten nicht inbegriffen ist.

Die Vermögens- und Arreststrasen können noch durch sogenannte Strasverschärfung en erschwert werden. Als solche sind in Anwendung: Verlust von Rechten und Besugnissen, Abschaffung aus dem Lande, Stellung unter Polizeiaufsicht und Bekanntmachung des Namens. Von diesen Strasverschärfungen wurde jedoch nur geringer Gebrauch gemacht, deun unter 100 Verurtheilten versielen solchen Strasverschärfungen:

| J                                  | 1870 | 18/1 | 1872          | 1873 | 1874 | 1875  |
|------------------------------------|------|------|---------------|------|------|-------|
| Oesterreich unter der Enns         |      | _    | z·30          |      |      |       |
| Oesterreich ob der Enns            |      |      |               | 2.78 | 6.22 | 2.00  |
| Salzburg                           | -    |      |               |      |      | 11.11 |
| Steiermark                         |      |      | 0.63          |      |      | 0.31  |
| Kärnten                            | 4.88 |      |               |      | 222  | 8.00  |
| Krain                              | _    |      |               | 0.91 | 2.13 | 4.54  |
| Küstenland                         |      | 1 06 | 0 92          | 4.00 | 3.90 | 4.65  |
| Tirol und Vorarlberg               | 0.09 | 1.25 | 0.51          | 0.48 |      |       |
| Böhmen                             | 1.06 | 0.44 | ()· <b>24</b> | 0.81 | 8.62 | 0.69  |
| Schlesien                          | -    | 0.75 | _             | _    |      |       |
| Galizien                           | 0.11 |      |               | _    | _    | 1.11  |
| im Reichsrathe vertretene Länder . | 0.31 | 0.31 | 0.22          | 0.31 | 1.27 | 0.41  |

In Mähren, in der Bukowina und in Dalmatien wurde also von dem Rechte, eine Strafverschärfung auszusprechen, gar kein Gebrauch gemacht; am häufigsten wurden im Küstenlande, in Tirol und Böhmen wegen Gefälls-Uebertretungen Abgeurtheilte von dieser Massregel betroffen und zwar wurde fast Allen ihre Strafe durch Verlust ihres Rechtes oder Befugnisses verschärft.

Bratassević.

# Der Besuch der österreichischen Universitäten in den Jahren 1861—1875.

Im Jahre 1861 besass Oesterreich 8 Universitäten; da aber jene zu Padua im Jahre 1866 aus dem österreichischen Staate ausgeschieden wurde und die Universität in Pest im Jahre 1867 in andere Verhältnisse trat, können nur die 6 Anstalten zu Wien, Gratz, Innsbruck, Prag, Krakau und Lemberg den ganzen Zeitraum hindurch verglichen und beurtheilt werden. Schon zu Anfang desselben besassen die Anstalten zu Wien, Prag und Krakau alle 4 Facultäten; den anderen fehlte damals die medicinische, welche Gratz schon im Wintersemester 1863/64, Innsbruck im Wintersemester 1869/70 erhielt, Lemberg aber noch entbehrt.

Um ein deutlicheres Verständniss für den Universitätsbesuch und seine Wandlungen zu gewinnen, dürfte es nicht ohne Werth sein, einen Blick auf das Verhältniss der Zahl der Universitäten zur Gebietsgrösse und zur Einwohnerzahl Gesterreich's zu werfen.

Das Gebiet, für welches die 6 Universitäten zu wirken berufen waren und sind, umfasst gegenwärtig einen Flächenraum von 5451·78 Quad.-Meilen oder 300190·9 Quad.-Kilometer¹), sonach entfällt eine Universität auf 908·63 Quad.-Meilen oder 50031·8 Quad.-Kilometer, eine Zahl, welche etwa dem Flächeninhalte von Böhmen gleichkömmt. Mit der erfolgten Errichtung der Universität in Czernowitz ist dieses Verhältniss dahin geändert, dass eine Anstalt auf 778·83 Quad.-Meilen oder 42884·4 Quad.-Kilometer entfällt. Schon auf den ersten Blick wird es offenbar, dass bei einem so ausgedehnten Kreise, aus welchem die einzelne Universität ihren Besuch schöpft, der Zuzug sehr erschwert werden muss, während z. B. in Deutschland die Beherrschung eines kleinen Terrains²) durch eine Universität einer der Gründe des überhaupt zahlreicheren Besuchs ist.

Was das Verhältniss zur Einwohnerzahl betrifft, so entfielen im Jahre 1861, wo Oesterreich annähernd 19,029.405 ³) Einwohner zählte, 3,171.567 Menschen, im Jahre 1869 hingegen schon 3,386.255 und im Jahre 1875 gar 3,561.044 Menschen auf eine Universität. Durch die Errichtung der Universität zu Czernowitz ist dasselbe zwar etwas zurückgeschraubt worden — es kommen jetzt 3,052.323 Menschen auf eine Universität —, aber in Kürze wird das alte Verhältniss durch die Bevölkerungszunahme hergestellt sein, so dass der Andrang an eine Universität sehr gross und die Vertheilung der Studirenden auf mehrere Lehrkräfte sehr erschwert bleibt. Im Gegensatze dazu kommen in Deutschland 2 Millionen Menschen auf eine Universität, welches Verhältniss in Oesterreich durch den Bestand von 10 Universitäten noch nicht vollständig hergestellt werden könnte.

<sup>1)</sup> Statist. Jahrbuch für 1875 S. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In Preussen kommt 1 Universität auf 632·62 QM., im übrigen Deutschland auf 317·47 QM.

<sup>3)</sup> Tafeln zur Statistik der österr. Monarchie N. F. V. B. 1 Heft, Tafel 2. Seite 4.

Im Allgemeinen hat der Universitäts-Besuch in den 15 beobachteten Jahren ausserordentlich rasch zugenommen. Es besuchten die Universitäten:

| in den Winter-<br>Semestern | Studirende | in den Sommer-<br>Semestern | Studirende           | in den<br>Jahren | Studirende |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------|
| 1860 61                     | 5294       | 1861                        | 4699                 | 1861             | 9 993      |
| 1861/62                     | 5393       | 1862                        | 4870                 | 1862             | 10.263     |
| 1862/63                     | 5677       | 1863                        | 5079                 | 1863             | 10.756     |
| 1863/64                     | 6034       | 1864                        | 5599                 | 1864             | 11.633     |
| 1864/65                     | 6126       | 1865                        | 5782                 | 1865             | 11.908     |
| 1865.66                     | 6881       | 1866                        | 6376                 | 1866             | 13.257     |
| 1866/67                     | 6914       | 1867                        | 6672                 | 1867             | 13.586     |
| 1867/68                     | 7899       | 1868                        | 7274                 | 1868             | 15.173     |
| 1868/69                     | 8202       | 1869                        | 7676                 | 1869             | 15 878     |
| 1869/70                     | 8992       | 1870                        | 8155                 | 1870             | 17.147     |
| 1870/71                     | 8532       | 1871                        | 8676                 | 1871             | 17.208     |
| 1871/72                     | 9028       | 1872                        | 8566                 | 1872             | 17.594     |
| 1872/73                     | 8871       | 1873                        | 8318                 | 1873             | 17.189     |
| 1873/74                     | 8957       | 1874                        | 8628                 | 1874             | 17 585     |
| 1874.75                     | 9227       | 1875                        | 8664                 | 1875             | 17.891     |
| Zusammen                    | 112.027    | Zusammen                    | $105.03\overline{4}$ | Zusammen         | 217.061    |

Gegenüber der Besuchszahl des Jahrs 1861 nahm jene des Jahrs 1875 um 7.898 d. i. um 79·04 Percente oder jährlich um 4·25 Percente <sup>4</sup>) zu, während die Bevölkerung in derselben Zeit nur um 0·91 Percente <sup>5</sup>) sich jährlich vermehrte! 1861 entfielen durchschnittlich auf 1 Universität 1666 Studenten, 1875 dagegen 2982; erst bei einem Bestande von 10 Universitäten würde ein ähnlicher Stand wie 1861, nämlich 1789 Studirende für je eine Anstalt, erreicht werden.

In den Besuchszahlen der einzelnen Jahre fällt sofort auf, dass die Zunahme gegenüber den unmittelbar vorangehenden Jahren in den geradziffrigen Jahren eine weit grössere ist als in den ungeradziffrigen. Wir finden nämlich:

| Zn- oder                                             | Zu- oder Abnahme (+ oder —) gegenüber dem<br>vorangehenden Jahre |                                                                                       |                                                      | Zu- oder Abnahme (+ oder —) gegenüber dem<br>vorangehenden Jahre |                                                                                               |  |  |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| im<br>Jahre                                          | um Köpfe                                                         | um Percente                                                                           | im<br>Jahre                                          | um Köpfe                                                         | um Percente                                                                                   |  |  |  |
| 1862<br>1863<br>1864<br>1865<br>1866<br>1867<br>1868 | + 270<br>+ 493<br>+ 877<br>+ 275<br>+1.349<br>+ 329<br>+1.587    | $\begin{array}{c} +2.7 \\ +4.8 \\ +8.1 \\ +2.3 \\ +11.3 \\ +2.5 \\ +11.7 \end{array}$ | 1869<br>1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | + 705<br>+1 269<br>+ 61<br>+ 386<br>- 405<br>+ 396<br>+ 306      | $ \begin{array}{r} + 4.6 \\ + 8.0 \\ + 0.4 \\ + 2.2 \\ - 2.3 \\ + 2.3 \\ + 1.74 \end{array} $ |  |  |  |

Kein geradziffriges Jahr zeigt eine Abnahme der Besuchszahl oder auch nur eine geringere Zunahme als das vorhergehende ungeradziffrige, die höchsten Percentsätze der Besuchszunahmen fallen auf die geradziffrigen Jahre, die niedrigsten dagegen und der einzige Abnahmefall auf die ungeradziffrigen. Die Besuchszahlen der geradziffrigen Jahre nehmen im Durchschnitte jährlich um 6.62 Percente, die der anderen um 2.0 Percente zu.

Die Untersuchung der Besuchszahlen der einzelnen Jahre lehrt weiter die

<sup>1)</sup> Wenn man die percentuelle Zunahme jährlich zur Besuchszahl hinzuschlägt und die Percenten-Vermehrung der so erhöhten Zahl sucht.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nach Schimmer in Schmitt's Statistik des österr.-ungar. Kaiserstaates. 4 a. S. 39,

Thatsache, dass in der ersten Hälfte des beobachteten Zeitraums die Zunahme des Besuchs eine percentuell bedeutend stärkere ist, als in der zweiten. Die stärksten Zunahmen weisen nämlich die Jahre 1866 und 1868, dann 1864 und 1870 auf, in einer grossen Distanz folgen die übrigen Jahre. Diese Erscheinung dürfte darin ihre Erklärung finden, dass mit dem Aufleben der geistigen und politischen Freiheit sich ein mächtiger Bildungstrieb entwickelte, welcher nachhaltig Alles mit sich riss, was nur eben fähig war, hierdurch aber ein weiteres percentuell gleich starkes Wachsthum aus Mangel an befähigten Elementen unmöglich wurde. Hierzu kömmt seit 1870 der grosse Aufschwung des industriellen Geistes, durch welchen viele Elemente anderen Berufsstudien, als jenen der Universitäten, zugeführt wurden.

Die obigen Besuchszahlen bestehen aus zwei ungleichen Elementen, aus dem Besuche der Wintersemester und jenem der Sommersemester, von welchen jedes verschiedenen Einflüssen unterliegt und daher in verschiedenem Masse wächst oder abnimmt. Der Wintersemester 1874/75 hat gegen jenen von 1860/61 um 3.933 d. i. um 74·29 Percente zugenommen, während der Sommersemester 1875 gegen jenen von 1861 um 3964 d. i. um 84·36 Percente anwuchs, für je einen Wintersemester eine Zunahme von 4·05 Percenten, für je einen Sommersemester aber eine solche von 4·46 Percenten sich ergab. Die Zunahme des Besuchs der Sommersemester war somit eine weit grössere, als jene des Besuchs der Wintersemester, was sowohl aus verringertem Abströmen der Inländer an ausländische Universitäten als aus vermehrtem Einströmen der Ausländer herrührt.

Zur näheren Analyse dieser Ziffern diene folgende Tafel:

| Zu- oder Abnahme                                                                                                                                       | Zu- oder Abnahme (+ oder —) des Universitätsbesuchs gegenfiber dem zunächst vorangegangenen Sewester gleicher Art:     |                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| im Winter-<br>Semester                                                                                                                                 | um Köpfe                                                                                                               | um Percente                                                                                               | im Sommer-<br>Semester                                                                                       | um Köpfe                                                                                                                  | um Percente                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 1861,62<br>1862,63<br>1863,64<br>1864,65<br>1865,66<br>1866,67<br>1867,68<br>1868,69<br>1869,70<br>1870,71<br>1871,72<br>1872,73<br>1873,74<br>1874,75 | + 99<br>+ 284<br>+ 357<br>+ 92<br>+ 755<br>+ 33<br>+ 985<br>+ 303<br>+ 790<br>- 460<br>+ 496<br>- 157<br>+ 86<br>+ 270 | + 19<br>+ 5·3<br>+ 6·3<br>+ 1·5<br>+ 12·4<br>+ 0·5<br>+ 14·3<br>+ 9·6<br>- 5·1<br>+ 5·8<br>- 1·7<br>+ 3·0 | 1862<br>1863<br>1864<br>1865<br>1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | + 171<br>+ 209<br>+ 520<br>+ 183<br>+ 594<br>+ 296<br>+ 602<br>+ 402<br>+ 479<br>+ 521<br>- 110<br>- 248<br>+ 310<br>+ 36 | + 3·6<br>+ 4·3<br>+ 10·2<br>+ 3·3<br>+ 10·2<br>+ 4·6<br>+ 9·1<br>+ 5·5<br>+ 6·2<br>+ 6·4<br>- 1·3<br>- 2·9<br>+ 0·4 |  |  |  |  |  |

Vorerst erkennen wir aus dieser Tafel die Ungleichartigkeit der Besuchsschwankungen in den beiden Semestergattungen. Während die höchsten Percentsätze bei den Wintersemestern in die Jahre 1865/66, 1867/68 und 1869/70 fallen, treffen sie bei den Sommersemestern auf die Jahre 1863, 1864, 1866 und 1868; während unter den Wintersemestern jener von 1863/64 einen mittleren Percentsatz besitzt, hat denselben unter den Sommersemestern jener von 1870. Ebenso zeigt die bedeutendste percentuelle Abnahme der Wintersemester von 1870/71, während der entsprechende Sommersemester eine mittlere Zunahme aufweist; umgekehrt hat der Sommersemester 1873 die grösste percentuelle Abnahme, während der entsprechende Wintersemester 1872/73 nur eine kleine Abnahme darstellt.

Zu bemerken käme nur noch, dass bei den Wintersemestern bedeutend

grössere Schwankungen vorkommen, als bei den Sommersemestern, indem die Oscillation bei ersteren 19.4, bei letzteren 13.1 Percente beträgt. Diese grössere Veränderlichkeit der ersteren dürfte in der Unmittelbarkeit der Besuchsveränderungen in den Wintersemestern durch das Zuströmen aus den Mittelschulen ihren Grund haben. Nach Ablauf eines Wintersemesters wird theils durch Aufgeben des Studiums, theils durch Abgang in's Ausland der grössere Zuwachs auch verhältnissmässig mehr vermindert als der kleinere und die Besucher des Sommersemesters sind meist schon durch einen Destillirapparat hindurchgegangen, so dass schon darum der Wellenschlag der Bewegung für sie ein schwächerer sein muss. Ferner weisen die Sommersemester verhältnissmässig mehr Besuch von Ausländern auf, als die Wintersemester, und die Bewegung desselben unterliegt, wie sich später zeigen wird, anderen Regeln, als jene des Besuchs der Inländer, welche geringere Besuchsschwankungen der Sommersemester nach sich ziehen.

Vergleicht man die durchschnittliche Percentzunahme der Semester der geradund der ungeradziffrigen Jahre, so findet man für den Wintersemester der ersteren eine Besuchszunahme von 7.33 Percenten, für jenen der letzteren aber eine Besuchsabnahme von 1.05 Percenten und für den Sommersemester der ersteren eine Besuchszunahme von 6 Percenten, der letzteren eine solche von bloss 3 Percenten.

Die oben aufgestellte Regel wird somit von beiden Zahlenreihen vollständig eingehalten; aber auch an einer beweisenden Ausnahme fehlt es nicht. Der Sommersemester 1872 weist gegenüber jenem von 1871 eine Abnahme nach, während der Sommersemester 1871 eine mehr als mittlere Zunahme hat; sie kömmt auf Rechnung des deutsch-französischen Krieges von 1870—1871, in dessen Folge natürlich 6) im Sommersemester 1871 das Abfluten der Inländer aufgehalten wurde und sonach eine ungewöhnliche Zunahme des Besuchs eintrat, wogegen 1872 nicht bloss der gewöhnliche Percentsatz abfloss, sondern auch ein grosser Theil jener, welche das Jahr zuvor zurückgehalten worden waren, so dass also der Sommersemester 1872, welcher vom vorangehenden Wintersemester mehr Studirende übernehmen konnte, als jener von 1871 besass, hinter dem Sommersemester 1871 zurückbleiben musste.

Wenn man die beiden Reihen der gerad- und ungeradziffrigen Jahre sondert, so findet man:

eine beschleunigte Zunahme für die Wintersemester der geradziffrigen Jahre von 1861/62 bis 1867/68,

eine verzögerte Zunahme für die Wintersemester der anderen geradziffrigen Jahre, ungeradziffrigen Jahre von 1862/63 bis 1868/69,

Abnahme anderen ungeradziffr. Jahre. Sommersemester , Zunahme geradziffrigen Jahre,

beschleunigte ungeradziffrigen Jahre

und nur 1873 und 1875 machen davon eine Ausnahme.

Auch aus dieser Betrachtung ergibt sich, dass die erste Hälfte des beobachteten Zeitraums ein weitaus schnelleres Wachsthum besass als die zweite, welche sogar Abnahmen enthält. Nicht im Widerspruch damit steht die Thatsache, dass Winter- wie Sommersemester ihr Besuchs-Maximum (wenn man von dem unnatürlich angewachsenen Sommersemester 1871 absieht) am Ende des Zeitraums mit 9227 und 8664 Köpfen besitzen.

Eine andere allgemeine Erscheinung, welche uns die erste Tafel lehrt,

<sup>6)</sup> Auf den Sommersemester 1870 konnte der Krieg wegen seines späten Aufangs keinen Einfluss üben; die Wintersemester werden aber selten zum Besuche ausländischer Universitäten benützt.

ist der schwächere Besuch der Universitäten in den Sommersemestern. Von dem Gesammtbesuche in den beobachteten Jahren entfallen nämlich 112.027 Studirende auf die Wintersemester, und nur 105.034 auf die Sommersemester, welche Zahlen für den durchschnittlichen Besuch eines Wintersemesters 7469, für jenen eines Sommersemesters aber 7002 Studirende ergeben. Die Abnahme des Besuchs in den Sommersemestern ist eine beständige (1871 ausgenommen); ihr Verhältniss in den einzelnen Jahren zeigt folgende Tafel:

| Gegenüber dem<br>vorangehenden<br>Wintersemester<br>nimmt d. Besuch<br>im Sommer-<br>semester | um Köpfe<br>zu oder ab<br>+ | Je 100 Besuchern<br>des nachfolgenden<br>Sommersemesters<br>entsprechen im<br>vorangehenden<br>Wintersemester<br>Besucher | Gegenüber dem<br>vorangehenden<br>Wintersemester<br>nimmt d. Besuch<br>im Sommer-<br>semester | um Köpfe<br>zu oder ab<br>+ – | Je 109 Besuchern<br>des nachfolgenden<br>Sommersemesters<br>entsprechen im<br>vorangehenden<br>Wintersemester<br>Besucher |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1861                                                                                          | - 595                       | 112.66                                                                                                                    | 1869                                                                                          | - 526                         | 106.72                                                                                                                    |
| 1862                                                                                          | - 523                       | 110.74                                                                                                                    | 1870                                                                                          | - ×37                         | 110.26                                                                                                                    |
| 1863                                                                                          | - 598                       | 111.77                                                                                                                    | 1871                                                                                          | + 144                         | 98.34                                                                                                                     |
| 1864                                                                                          | - 435                       | 107.77                                                                                                                    | 1872                                                                                          | - 462                         | 105-39                                                                                                                    |
| 1865                                                                                          | - 344                       | 105 95                                                                                                                    | 1873                                                                                          | - 553                         | 106.64                                                                                                                    |
| 1866                                                                                          | - 505                       | 107.92                                                                                                                    | 1874                                                                                          | - 329                         | 103.81                                                                                                                    |
| 1867                                                                                          | - 242                       | 103.63                                                                                                                    | 1875                                                                                          | 563                           | 106.50                                                                                                                    |
| 1868                                                                                          | - 625                       | 108.59                                                                                                                    | im Durchschnitt                                                                               | - 466                         | 107-11                                                                                                                    |

Die Erklärung für diese Erscheinung liegt einerseits darin, dass von den regelmässig in den Wintersemestern zuwachsenden Neulingen der Universitäten ein Theil schon im nächsten Sommersemester entfällt, ohne dass die gleiche Quelle (die Mittelschulen) einen entsprechenden Ersatz gewähren könnte, andrerseits darin, dass der Abfluss der Inländer nach dem Auslande in den Sommersemestern ein grösserer ist, als der Zufluss der Ausländer. Nur im Sommersemester 1871 hinderten die Folgen des Kriegs das Ausströmen der Inländer, ohne dass sich der Zufluss der Ausländer veränderte, woraus eine Zunahme gegenüber dem Wintersemester hervorging.

In den geradziffrigen Jahren entfallen 100 Studirende der Sommersemester auf 107.78, in den ungeradziffrigen auf 106.53 der entsprechenden Wintersemester. In den Sommersemestern also, welche rasch anwachsenden Wintersemestern folgen, ist die Abnahme viel stärker als in den anderen, solche Sommersemester selbst wachsen aber rascher als die anderern an und ebenso ist das Umgekehrte der Fall.

Dieser Regel entspricht es dann, dass die Abnahme des Besuchs der Sommersemester andauernd geringer wird. Im ersten Triennium kommen nämlich 100 Besucher eines Durchschnitts - Sommersemesters auf 111·72 eines solchen Wintersemesters, im zweiten auf 107·21, im dritten auf 106·31, im vierten auf 104·66, im fünften auf 105·65. Die Besuchszahlen der Sommersemester nähern sich stets mehr jenen der Wintersemester, weil die Gründe, welche die Abnahme des Besuchs der Sommersemester bewirken, stets weniger einflussreich wirken oder von Gegengründen geschwächt werden.

Die beiden Classen der ordentlich und der ausserordentlich inscribirten Universitätsbesucher bieten im Grossen und Ganzen das gleiche Bild wie die Universitätsbesucher im Allgemeinen.

Den Grundstock der Universitätshörer bilden bei gewöhnlichen Verhältnissen die ordentlich Inscribirten, bei ihnen müssen sich daher alle vorausgehend angeführten Thatsachen am schärfsten ausprägen. Wir sehen diess schon bei den in folgender Tafel gegebenen absoluten Besuchszahlen. Es besuchten die österreichischen Universitäten:

| 11             | ordentlich | T                  | 1              |            |                |
|----------------|------------|--------------------|----------------|------------|----------------|
| in dem         | ordentiich | ausserordentl.     | in dem         | ordentlich | ausserordenti. |
| Wintersemester | inscribi   | rte Hö <b>re</b> r | Sommersemester | inscribi   | rte Hörer      |
| 1860/61        | 4.221      | 1.073              | 1861           | 3.912      | 787            |
| 1861/62        | 4.594      | 799                | 1862           | 4.364      | 506            |
| 1862/63        | 4.894      | 783                | 1863           | 4.473      | 606            |
| 1863/64        | 5.017      | 1.017              | 1864           | 4.833      | 766            |
| 1864/65        | 5.063      | 1.063              | 1865           | 4.901      | 881            |
| 1865/66        | 5.802      | 1.079              | 1866           | 5.553      | 823            |
| 1866/67        | 5.897      | 1.017              | 1867           | 5.886      | 786            |
| 1867/68        | 6.685      | 1.214              | 1868           | 6.330      | 944            |
| 1868/69        | 7.015      | 1.187              | 1869           | 6.720      | 956            |
| 1869/70        | 7.904      | 1.088              | 1870           | 7.283      | 872            |
| 1870/71        | 7.501      | 1.031              | 1871           | 7.542      | 1.134          |
| 1871/72        | 7.931      | 1.097              | 1872           | 7.688      | 878            |
| 1872/73        | 7.864      | 1.007              | 1873           | 7.557      | 761            |
| 1873/74        | 7.838      | 1.119              | 1874           | 7.609      | 1.019          |
| 1874/75        | 7.616      | 1.611              | 1875           | 7.305      | 1.359          |
| Zusammen       | 95.842     | 16.185             | Zusammen       | 91.956     | 13.078         |

Der Besuch in den Wintersemestern wächst um 3395 Köpfe, d. i. um 80·43 Percente oder durchschnittlich um 4·3 Percente, während der Sommersemester-Besuch zwar auch um 3393 Köpfe sich vermehrt, diese Vermehrung aber einer Zunahme von 86·74 Percenten oder 4·6 Percenten für den Semester entspricht. In dieser Weise läuft das Wachsthum der ordentlich Inscribirten jenem der Gesammtmasse in allen Theilen parallel. Die Zahl der ordentlich Inscribirten nahm gegenüber dem vorangegangenen gleichartigen Semester:

| im<br>Wintersemester                                                                                                                        |                                                                                                      | um Percente zu<br>(+) od. ab (-)                                                                                                            | im<br>Sommersemester                                                                                         |                                                                                                                          | um Percente zu<br>(+) od. ab (-)                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1861/62<br>1862/63<br>1863/64<br>1864/65<br>1865/66<br>1866/67<br>1867/68<br>1868/69<br>1869/70<br>1870/71<br>1871/72<br>1872/73<br>1873/74 | + 373<br>+ 300<br>+ 123<br>+ 46<br>+ 739<br>+ 95<br>+ 788<br>+ 330<br>+ 430<br>- 67<br>- 26<br>- 222 | + 8.84<br>+ 6.53<br>+ 2.51<br>+ 0.91<br>+ 14.60<br>+ 1.63<br>+ 13.36<br>+ 4.93<br>+ 12.67<br>- 5.10<br>+ 5.73<br>- 0.84<br>- 0.33<br>- 2.83 | 1862<br>1863<br>1864<br>1865<br>1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | + 452<br>+ 109<br>+ 360<br>+ 68<br>+ 652<br>+ 333<br>+ 444<br>+ 390<br>+ 563<br>+ 259<br>+ 146<br>- 131<br>+ 52<br>- 304 | + 11·55<br>+ 2·50<br>+ 8·04<br>+ 1·40<br>+ 13·30<br>+ 6·00<br>+ 7·54<br>+ 6·16<br>+ 8·38<br>+ 3·55<br>+ 1·93<br>- 1·72<br>+ 0·69<br>- 3·99 |

Wieder ist die durchschnittliche Zunahme des Besuchs im Winter- und Sommersemester der geradziffrigen Jahre eine weit grössere, nämlich 8·20 Percente und 7·35 Percente, als jene der ungeradziffrigen, welche nur 0·75 Percente und 1·99 Percente beträgt. Dagegen trifft das Maximum der Besuchszahl auf das Jahr 1872, während das 1875 und 1871 auftretende Maximum des Gesammtbesuchs durch das Anschwellen der ausserordentlichen Inscription hervorgerufen erscheint.

Keineswegs in Uebereinstimmung mit den ordentlichen Inscribirten nämlich, aber doch denselben Gesetzen unterworfen, erscheint die Bewegung der ausserordentlichen Hörer. Aus obiger Tafel finden wir, dass dieselben von 1860 auf 2970, also um 1110 Köpfe, angewachsen sind, was einer Zunahme von 59.68 Percenten entspricht. Für die Besuchszunahme der Wintersemester ergibt sich eine solche von 50.14, für jene der Sommersemester von 72.68 Percenten, oder

für den Semester 2.95 und 3.98 Percenten. Der Grund für die schwächere Zunahme liegt somit hauptsächlich in den Wintersemestern, jene der Sommersemester steht mit der Zunahme der ordentlichen Hörer auf gleichem Fuss.

| Die Bewegung des Besuchs in den einzelnen Semestern zeigt folgende Tafe | Die | Bewegung | des | Besuchs | in | den | einzelnen | Semestern | zeigt | folgende | Tafe | 1: |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|---------|----|-----|-----------|-----------|-------|----------|------|----|
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|---------|----|-----|-----------|-----------|-------|----------|------|----|

| i | Winter-<br>semester                                                                                                                                    | Zu- oder Ab-<br>nahme<br>(+ oder)<br>um Köpfe                                                                                         | Zu- oder Ab-<br>nahme<br>(+ oder —)<br>um Percente                                                                                            | Sommer-<br>semester                                                                                  | Zu- oder Ab-<br>nahme<br>(+ oder)<br>um Köpfe                                                                                | Zu- oder Ab-<br>nahme<br>(+ oder —)<br>nm Percente                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1861/62<br>1862/63<br>1863/64<br>1864/65<br>1865/66<br>1866/67<br>1867/68<br>1868/69<br>1869/70<br>1870/71<br>1871/72<br>1872/73<br>1873/74<br>1874/75 | $\begin{array}{c} -274 \\ -16 \\ +234 \\ +46 \\ +16 \\ -62 \\ -197 \\ -27 \\ -99 \\ -57 \\ +66 \\ -90 \\ +112 \\ +492 \\ \end{array}$ | - 25·54<br>- 2·00<br>+ 29·88<br>+ 4·52<br>+ 1·50<br>- 5·75<br>+ 19·37<br>- 2·22<br>- 8·35<br>- 5·24<br>+ 6·40<br>- 8·20<br>+ 11·12<br>+ 43·97 | 1862<br>1863<br>1864<br>1865<br>1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874 | $\begin{array}{c} -281 \\ +100 \\ +160 \\ +115 \\ -58 \\ -37 \\ +158 \\ +262 \\ -256 \\ -117 \\ +259 \\ +340 \\ \end{array}$ | $\begin{array}{c} -35.71 \\ +19.76 \\ +26.40 \\ +15.01 \\ -6.59 \\ -4.50 \\ +20.10 \\ +1.27 \\ -8.79 \\ +30.04 \\ -22.57 \\ -13.32 \\ +35.21 \\ +33.37 \end{array}$ |

Die Schwankungen im Besuche der ausserordentlichen Hörer sind also sehr gross; die Wintersemester bewegen sich zwischen einer Zunahme von 43.97 und einer Abnahme von 25:54 Percenten, die Sommersemester zwischen einer Zunahme von 35.21 und einer Abnahme von 35.71 Percenten. In den geradziffrigen Jahren ergibt sich eine durchschnittliche Zunahme für die Wintersemester von 4.91, für die Sommersemester von 1.15 Percenten; in den ungeradziffrigen Jahren von 0.19 und von 10.20 Percenten. Der Abstand zwischen den gerad- und unge radziffrigen Wintersemestern dürfte sich daraus erklären, dass die Hauptursache der ausserordentliehen Inscription, die bis October nicht abgelegte Maturitätsprüfung, am stärksten auf die Wintersemester wirkt, und bei einem grösseren Andrang von Studirenden überhaupt, wie ihn die geradziffrigen Jahre besitzen, stärker hervortritt als bei einem kleineren Andrang, wornach die regelmässige Zunahme in den geradziffrigen, die regelmässige Abnahme in den ungeradziffrigen Jahren erscheint. Für die Sommersemester entfällt grossentheils dieser Grund der ausserordentlichen Inscription; andere Factoren, insbesondere der Besuch von Ausländern, treten in's Spiel, und die Schwankungen von Semester zu Semester sind noch bedeutender, hauptsächlich, weil die absolute Zahl eine geringere ist, aber die Regelmässigkeit geht verloren. Ihr Maximum erreichen die ausserordentlich Inscribirten für die Winter- und Sommersemester erst im Jahre 1875.

In den Sommersemestern ergibt sich bei den ordentlich wie bei den ausserordentlich Inscribirten eine grosse Abnahme der Besuchszahlen, weit überwogen aber wird in allen 15 beobachteten Jahren die Abnahme der ordentlichen Hörer von jener der ausserordentlichen, was besonders auf Rechnung des genannten Hauptgrunds der ausserordentlichen Inscription, Nichtablegung der Maturitätsprüfung, zu setzen ist, da derselbe meist durch die Ablegung der Prüfung am Schlusse des nächsten ersten Semesters behoben wird.

Auf je 100 ordentliche Hörer der Sommersemester kommen 104.23 der Wintersemester, auf je 100 ausserordentliche der ersteren aber 123.76 der Wintersemester. Man vergleiche folgende Tafel:

Statistische Monatschrift. 1976.

2

| Der Besuch<br>im Sommer-<br>semester                                                         | ordentlichen                                                                                  | nimmt bei der<br>ausser-<br>ordentlichen                                                                 | gegon den<br>Besuch im<br>Winter-                                                                                     | bei den<br>ordentlichen<br>entsprechen je                                                                           | bei den ausser-<br>ordentliehen                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acmester                                                                                     | um Köpfe zu oder ab<br>(+ oder)                                                               |                                                                                                          | semester                                                                                                              | nachfolgenden Bes                                                                                                   | Sommersemesters<br>ochern                                                                                           |
| 1861<br>1862<br>1863<br>1864<br>1865<br>1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870<br>1871<br>1872 | - 309<br>- 230<br>- 421<br>- 184<br>- 162<br>- 249<br>- 11<br>- 355<br>- 621<br>+ 41<br>- 243 | - 286<br>- 293<br>- 277<br>- 251<br>- 182<br>- 256<br>- 231<br>- 270<br>- 231<br>- 216<br>+ 103<br>- 219 | 1860/61<br>1861/62<br>1862/63<br>1863/64<br>1864/65<br>1865/66<br>1866/67<br>1867/68<br>1868/69<br>1869/70<br>1870/71 | 107-90<br>105-27<br>109-41<br>103-80<br>103-32<br>104-48<br>100-18<br>105-60<br>104-39<br>108-52<br>99-58<br>103-08 | 136·34<br>157·9J<br>145·70<br>132·77<br>120·66<br>131·10<br>149·39<br>128·49<br>124·16<br>125·92<br>90·92<br>124·92 |
| 1873<br>1874<br>1875                                                                         | — 307<br>— 229<br>— 311                                                                       | - 246<br>- 100<br>- 252                                                                                  | 1872/73<br>1873/7 <b>4</b><br>1874/75                                                                                 | 104·06<br>103·00<br>104·26                                                                                          | 132 32<br>109:81<br>118:54                                                                                          |

Die Abnahme im Besuche des Sommersemesters ist bei beiden Classen von Universitätshörern gleich regelmässig; ebenso regelmässig ist die stärkere Abnahme auf Seite der ausserordentlich Inscribirten. Bei beiden bildet eine Ausnahme der Sommersemester 1871, die Ursache für den überwiegenden Besuch dieses Sommersemesters muss also bei beiden Theilen vertreten sein. Die Abnahme des Sommersemester-Besuchs der ungeradziffrigen Jahre ist eine geringere als jene der geradziffrigen, und zwar gleichmässig bei beiden Classen von Universitätshörern. Durchschnittlich entfallen von dem Wintersemester-Besuch:

| der Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | auf je 100 ordentliche Hörer<br>der folgenden Sommer-<br>semester | auf je 100 ansserordentlich<br>Hörer der folgenden Somme<br>semester |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th | H ö                                                               | rer                                                                  |  |
| 1860/61, 1862/63, 1864/65,<br>1866/67, 1868/69, 1870/71, 1872/73,<br>1874/75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104·14                                                            | 124 <b>·7</b> 5                                                      |  |
| 1861/62, 1863/64, 1865/66, 1867/68,<br>1869/70, 1871/72, 1873/74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104.82                                                            | 130·13                                                               |  |

Das Verhältniss, welches zwischen dem Universitätsbesuche der ordentlichen und jenem der ausserordentlichen Hörer besteht, unterliegt übrigens in den beobachteten Jahren verschiedenen Schwankungen; denn auf 100 ordentliche inscribirte Hörer kommen:

| Winter-<br>semester | ausser-<br>ordentlich<br>Inscribirte | Sommer-<br>semester | ausser-<br>ordentlich<br>Inscribiste | Winter-<br>semester | anseer-<br>ordentlich<br>Inscribirte | Sommer-<br>semester | ansser-<br>ordentlich<br>Inscribirte |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1860/61             | 25.42                                | 1861                | 20.12                                | 1868/69             | 16 95                                | 1869                | 14.28                                |
| 1861/62             | 17:39                                | 1862                | 11 59                                | 1869/70             | 13.77                                | 1870                | 12                                   |
| 1862/63             | 18                                   | 1863                | 13.5                                 | 1870/71             | 13.74                                | 1871                | 15                                   |
| 1863/64             | 20.3                                 | 1854                | 15.9                                 | 1871/72             | 13.84                                | 1872                | 11.16                                |
| 1864,65             | . 21                                 | 1865                | 18                                   | 1872/73             | 12.9                                 | 1873                | 10.07                                |
| 1865/66             | 18.6                                 | 1866                | 14.46                                | 1873 74             | 14.27                                | 1874                | 13.4                                 |
| 1866/67             | 17.2                                 | 1867                | 133                                  | 1874/75             | 21.15                                | 1875                | 18.60                                |
| 1867/68             | 18.16                                | 1863                | 15                                   |                     |                                      |                     |                                      |

Durchschnittlich entfallen also in den Wintersemestern der geradziffrigen Jahre 16.62, der ungeradziffrigen 18.30, in den Sommersemestern der ersteren 13.33, der letzteren aber 15.36 ausserordentliche Hörer auf je 100 ordentliche. Das Verhältniss der ordentlichen Hörer zu den ausserordentlichen ist daher in den Sommersemestern regelmässig ein für die ersteren günstigeres.

Aus obiger Tafel ersehen wir ferner, dass der Percentsatz der ausserordentlichen Hörer bis 1873 regelmässig von Sommer- zu Sommer-, von Winterzu Winter-Semester sinkt, erst die letzten zwei Jahre bringen wieder ein Auwachsen. Durchschnittlich kommen:

| Winter-Semester         | auf je 100 ordent-<br>liche Hörer ausser-<br>ordentliche | Sommer-Semester  | anf je 100 ordent-<br>liche Hörer<br>ausserordentliche |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 1860/1, 1861/2, 1862/3  | 20·27                                                    | 1861, 1862, 1863 | 15·07                                                  |  |
| 1863/4, 1864/5, 1865/6  | 19·97                                                    | 1864, 1865, 1866 | 16·12                                                  |  |
| 1866/7, 1867/8, 1868/9  | 17·44                                                    | 1867, 1868, 1869 | 14·19                                                  |  |
| 1869/70, 1870/1, 1871/2 | 13·78                                                    | 1870, 1871, 1872 | 12·72                                                  |  |
| 1872/3, 1873/4, 1874/5  | 16·11                                                    | 1873, 1874, 1875 | 13·69                                                  |  |

Der Besuch der Universitäten durch ausserordentliche Hörer befindet sich also im Verhältnisse zu jenem der ordentlichen Hörer in einer beständigen verzögerten Abnahme. Darnach kann zwar die absolute Besuchszahl der ausserordentlich Inscribirten abnehmen oder anwachsen, aber im ersteren Falle muss die absolute Besuchszahl der ordentlich Inscribirten weniger stark abgenommen oder selbst zugenommen haben, im zweiten Falle jedenfalls stärker angewachsen sein, als diess bei der absoluten Besuchszahl der ausserordentlichen Hörer in demselben Semester der Fall ist.

Die Hauptmasse der Universitätshörer sind Inländer; ihre Bewegungen sind grundlegend für jene der Gesammtheit, die Ausländer, als der geringere Theil, verstärken bloss dieselben oder schwächen sie ab, selten verändern sie den Grundcharakter selbst. Die Zahl der die Universitäten besuchenden Inländer vermehrte sich:

| 1 | vom<br>Semester     | mit einer<br>Kopfzahl<br>von | zu dem<br>Semester | mit einer<br>Kopfzahl von            | um Köpfe                                                 | um<br>Percente                                   | um Percente<br>in je<br>1 Semester |
|---|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 1860/61<br>1861     | 5114<br>4525                 | 1874/75<br>1875    | 7131 (3047)7)                        | 2408 (3382) <sup>7</sup> )<br>2606 (3522) <sup>7</sup> ) | 47 (66) <sup>7</sup> )<br>57 (79) <sup>7</sup> ) |                                    |
|   | vom Jahre<br>1861 . | 9639                         | zum Jahre<br>1875  | 1465 <b>3</b> (16543) <sup>†</sup> ) | 5014 (6904)7)                                            | 52 (72)7)                                        | 3 04 (3 94)7)                      |

Das Zurückbleiben des Wachsthums des inländischen Besuchs gegenüber jenem der Gesammtheit weist auf eine starke Vermehrung der Ausländer hin; das verhältnissmässig grössere Zurückbleiben beim Wachsthum der Wintersemester auf ein energischeres Streben des inländischen Besuchs, den Unterschied zwischen Sommer - und Wintersemesterbesuch auszugleichen, einerseits, auf eine stärkere Einflussnahme des ausländischen Besuchs auf die Wintersemester andererseits.

Die Zahl der Inländer, welche die Universitäten besuchten, nahm

Die Zahl der Inländer, welche die Universitäten besuchten, nahm gegenüber dem zunächst vorangegangenen gleichartigen Semester:

<sup>7) 1872/73</sup> und 1873 erscheinen die ungrischen Staatsangehörigen zum ersten Male unter den Ausländern aufgeführt. Die Zahlen in den Klammern geben aber die Vermehrung an, welche sich gezeigt hätte, wenn die Ungarn auch fortan als Inländer betrachtet worden wären.

| im Winter- | um Köpfe zu oder<br>ab (+ —)         | um Percente zu<br>oder ab (+ -)                                                                                                                                        | im<br>Sommer-<br>semester | um Köpfe zu oder<br>ab (+ —)                          | um Percente zu<br>oder ab (+ -) |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1873/74    | - 142 (- <b>■</b> 48) <sup>8</sup> ) | - 0·33<br>+ 4·16<br>+ 8·19<br>+ 2·24<br>+ 14·15<br>- 1·10<br>+ 15·17<br>+ 2·92<br>+ 10·30<br>- 6·35<br>+ 5·30<br>- 4·48(-0·55)*)<br>- 1·74(-0·56)*)<br>- 6·26(+0·50)*) |                           | + 451<br>+ 545<br>290<br>436 (100.*)<br>+ 24 (+ 11)*) | $+0.31(+0.14)^{\circ}$          |

Durchgehends haben die Semester der geradziffrigen Jahre grössere Zunahmezahlen, als diess bei dem Anwachsen des Gesammtbesuchs der Fall ist, und umgekehrt erscheinen hier für die Semester der ungeradziffrigen Jahre häufiger und grössere Abnahmezahlen oder doch geringere Zunahmezahlen. 9)

Das Maximum der Besuchszahl fällt in den Wintersemester 1869/70 mit 8669 Köpfen, von da ab sinkt die Kopfzahl beständig, so dass der Wintersemester 1874/75 nur mehr 7522 (8496) 8) inländische Besucher zählt. In den Sommersemestern tritt das Maximum erst 1871 mit 8363 inländischen Besuchern ein. Die folgenden vier Semester zeigen wieder eine Abnahme; 1875 hat bloss 7131 (8047) 8) inländische Besucher. Hier liegt ein Fall vor, wo der Charakter der Bewegung bei den Inländern durch jene bei den Ausländern im Gesammtresultate verändert wird; eine starke Zunahme des Besuchs der Ausländer verschiebt allein das Maximum der Besuchszahlen in der Gesammtheit auf das Jahr 1875.

| Die Aczahl de                   | r die Universitäte<br>Inländer nimmt | Auf je 100 die Universitäten besuchende Inländer der nachfolgenden<br>Sommersemester kommen |                      |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| gegenüber dem<br>Wintersemester | im<br>Sommersemester                 | um Köpfe<br>zu oder ab (+ -)                                                                | im<br>Wintersemester | Besucher          |
| 1860/61                         | 1861                                 | <b>589</b>                                                                                  | 1860/61              | 112.50            |
| 1861/62                         | 1862                                 | <b>– 4</b> 66                                                                               | 1861/62              | 110.06            |
| 1862/63                         | 1863                                 | 470                                                                                         | 1862/63              | 109.71            |
| 1863/64                         | 1864                                 | — <b>359</b>                                                                                | 1863/64              | 106.68            |
| 1864/65                         | 1865                                 | <b>— 293</b>                                                                                | 1864/65              | 105.25            |
| 1865/66                         | 1866                                 | 496                                                                                         | 1865/66              | 107.99            |
| 1866/67                         | 1867                                 | 215                                                                                         | 1866/67              | 103.35            |
| 1867/68                         | 1868                                 | 619                                                                                         | 1867/68              | 108.82            |
| 1868/69                         | 1869                                 | - 492                                                                                       | 1868/69              | 106.67            |
| 1869/70                         | 1870                                 | - 851                                                                                       | 1869/70              | 110.88            |
| 1870/71                         | 1871                                 | ' <b>+ 245</b>                                                                              | 1870/71              | 97.07             |
| 1871/72                         | 1872                                 | - 476                                                                                       | 1871/72              | 105.89            |
| 1872/73                         | 1873                                 | - 529 (429) *)                                                                              | 1872/73              | 106.92 (105·31)°) |
| 1873/74                         | 1874                                 | - 363 (371) °)                                                                              | 1873/74              | 104.73 (104.59)   |
| 1874/75                         | 1875                                 | - 391 (449) <sup>8</sup> )                                                                  | 1874/75              | 105.48 (105.58)*) |
| 1860/71-1874/75                 |                                      | - 6364 (6388) <sup>(*)</sup>                                                                | durchschnittlich     | 106.80            |

e) Mit Zurechnung der Ungarn zu den Inländern.

<sup>9)</sup> Für die Wintersemester der ersteren beträgt die durchschnittliche Zunahme 6:40, für jene der letzteren 5:29 Perceute, für die Sommersemester 0:26 und 3:15 Perceute, die ungrischen Staatsangehörigen stets den Inländern beigerechnet.

Die Abnahme des Besuchs geht bei den Inländern mit der grössten Regelmässigkeit vor sich; nur 1871 macht entsprechend der früher gegebenen Erklärung eine Ausnahme. Die Abnahmezahlen selbst sind kleiner als beim Gesammtbesuche, offenbar also ist die Abnahme des Besuchs in den Sommersemestern bei den Ausländern eine viel grössere. Aber nicht bloss dadurch werden die gegebenen Regeln vom Anwachsen des Besuchs bei den Inländern schärfer ausgeprägt, sondern auch dadurch, dass die Reihe der geradziffrigen Jahre eine höhere, die der ungeradziffrigen eine niedrigere Durchschnittszahl der Abnahme in den Sommersemestern ergibt, als diess bei der Gesammtmasse der Fall ist. Auf je 100 Inländer der Sommersemester kommen in den Wintersemestern der geradziffrigen Jahre 107.8, der ungeradziffrigen 105.8, während die entsprechenden Zahlen der Gesammtmasse 107.7 und 106.5 sind. Auch betreffs der Thatsache, dass die Abnahme in den Sommersemestern von Jahr zu Jahr eine geringere wird, ist der Universitätsbesuch der Inländer für jenen der Gesammtheit charakteristisch.

Die Zahl der die Universitäten besuchenden Ausländer vermehrte sich:

| vom<br>Se-<br>mester | mit<br>einer<br>Kopf-<br>zahl<br>von | zum<br>Se-<br>mester | einer         | mit<br>Kopfzahl<br>von | um           | Köpfe    | Per    | rcente                                               | i     | Perceute<br>n je<br>mester                        |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------|----------|--------|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 1860 61<br>1861      | 180<br>174                           | 1874/75<br>1875      |               | (731)10)<br>(617)10)   | 1525<br>1359 |          |        | (306·11) <sup>10</sup> )<br>(254·60) <sup>10</sup> ) |       | (10·54) <sup>10</sup> )<br>(9·46) <sup>10</sup> ) |
| vom<br>Jahre         | :                                    | zum<br>Jahre         | ı             |                        |              |          |        |                                                      |       |                                                   |
| 1861                 |                                      | 1875                 | 3 <b>2</b> 38 | (1348)15)              | 2884         | (994)10) | 814.69 | (280.79)10)                                          | 17.12 | (10.00)10)                                        |

Das Anwachsen beträgt also mehr als das Fünffache des Universitätsbesuchs der Inländer nach der Jahresvermehrung, das Fünfthalbfache im Sommer- und das Sechsfache im Wintersemester, wobei in der Berechnung die Ungarn, 1875 wie 1861, als Inländer angenommen wurden. Das Wachsthum in den Sommersemestern ist im Allgemeinen etwas langsamer (etwa um 1 Percent) als in den Wintersemestern, wodurch das Uebergewicht des Wachsthums der Inländer im Sommersemester ziemlich stark abgeschwächt wurde. Die Zahl der Ausländer, welche die Universitäten besuchten, nahm gegenüber dem zunächst vorangegangenen gleichartigen Semester:

| im<br>Wintersemester | um Köpfe Percente zu oder ab (+ -) (+ -)  um Percente zu oder ab (+ -) | im<br>Sommersemester                                                                                                                                           | um Köpfe zu oder ab  (+-)  um Köpfe zu oder ab  (+-)  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1861/62              | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                   | 1862          1863          1864          1865          1866          1867          1868          1870          1871          1872          1873          1874 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

<sup>10)</sup> Ohne die Angehörigen des ungrischen Staates.

| im<br>Wintersemester | um Köpfe<br>zu oder ab<br>(+ -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nm<br>Percente<br>zu oder ab<br>(+)                               | im<br>Wintersemester                                                                                                          | um Köpfe<br>zu oder ab<br>(+ -) | um Percente zu oder ab (+ -)                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1874/75              | \[ \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} \begin{aligned} alig | + 82 74<br>(+44 01)")<br>+ 7.23<br>(4 09)<br>+ 36.81<br>(33.01)") | Geradziffrige:<br>1862, 1864, 1866, 1868,<br>1870, 1973, 1874 f.d.<br>Semester:<br>Ungeradziffrige:<br>1868, 1875 1887, 1879, |                                 | + 58·53<br>(+13·42)")<br>+ 17·53<br>(+ 14·41)<br>• 21·90<br>(+2·80)") |

Hier fallen vor Allem die grossen Zahlen der Percente auf, die Schwankungen im Besuche sind oft drei- bis viermal so heftig als bei den Inländern.

Die Vergleichung der Semester der gerad- und ungeradziffrigen Jahre zeigt aber auch, dass der Besuch der Ausländer von ähnlichen Regeln wie jener der Inländer beherrscht wird. Nach den Percentsätzen der Bewegung verglichen, nimmt er in den geradziffrigen Jahren ab oder schwächer zu, als in den ungeradziffrigen. Es ist diess umgekehrt wie bei den Inländern, daraus erklärt es sich, wesshalb die Besuchszahlen der Inländer die Gesetzmässigkeit des Wachsthums schärfer ausprägen, als die der Gesammtmasse.

Die grössten Besuchszahlen haben, anders als beim Besuche der Inländer, die letzten Jahre, und zwar das Maximum der Wintersemester 1874/75 mit 1705 Köpfen, welchem zunächst der Sommersemester 1875 mit 1533 Köpfen kommt. Das Besuchs-Minimum tritt bei den Ausländern nicht wie bei den Inländern im ersten Beobachtungsjahre ein, sondern in dem Wintersemester von 1865/66 mit 177 und im Sommersemester 1866 mit 168 Köpfen. Die Differenz zwischen dem tiefsten Stand des Semesterbesuchs und dem höchsten beträgt 1537, mit Ausschluss der Ungarn von der Gruppe der Ausländer noch immer 563, welche letztere Zahl einer Zunahme von 336 Percenten entspricht! 12) Für das Gedeihen und Wachsen des Rufs der österreichischen Universitäten in der jüngsten Zeit kann wohl kaum etwas Bezeichnenderes beigebracht werden als diese Zahl.

Auch für die Abnahme der Besuchszahlen in den Sommersemestern gelten bei den Ausländern ähnliche Regeln wie für den Besuch der Inländer.

|                                           | Die Universität | en besuchten                            | ,              | Der Besuch                                                | Aufje 100 Besucher                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Winter-<br>semester                       | Ausländer       | Sommer-<br>semester                     | Ausländer      | nahm im<br>Sommer-<br>semester ab ()<br>oder zu (+)<br>um | im Sommer-<br>semester kommen<br>Besucher des vor<br>angehenden<br>Wintersemesters |
| 1860/61                                   | 180             | 1861                                    | 174            | - 6                                                       | 103.45                                                                             |
| 1861/62                                   | 296             | 1862                                    | 239            | <b></b> 57                                                | 123.85                                                                             |
| 1862/63                                   | 368             | 1863                                    | <b>24</b> 0    | 128                                                       | 153:33                                                                             |
| 1863/64                                   | 300             | 1864                                    | 224            | - 76                                                      | 133·9 <b>2</b>                                                                     |
| 1864/65                                   | 253             | 1865                                    | 202            | <b>—</b> 51                                               | 125:24                                                                             |
| 1865/66                                   | · 177           | 1866                                    | 168            | - 9                                                       | 105·36                                                                             |
| 1866 67                                   | 284             | 1867                                    | 257            | - 27                                                      | 110.50                                                                             |
| 1867/68                                   | 263             | 1868                                    | 257            | <b>—</b> 6                                                | 102:33                                                                             |
| 1868/69                                   | 343             | 1869                                    | 309            | <b>– 34</b>                                               | 111.00                                                                             |
| 1869/70                                   | 323             | 1870                                    | 337            | + 14                                                      | 95.84                                                                              |
| 1870/71                                   | 414             | 1871                                    | 313            | <del>-</del> 101                                          | 132.27                                                                             |
| 1871/72                                   | 479             | 1872                                    | 493            | + 14                                                      | 97.16                                                                              |
| 1872/73                                   | 705 (369) 11)   | 1873                                    | 681 (345) 11)  | $-24(-24)^{11}$                                           | 103.52 (107.25) 11                                                                 |
| 1873/74                                   | 933 (502) 11)   | 1874                                    | 967 (544) 11)  | $+ 34(+ 42)^{(1)}$                                        | 96.48 (92.28) 11                                                                   |
| 1874/75                                   | 1705 (731) 11)  | 1875                                    | 1533 (617) 11) | — 172 (—114) <sup>11</sup> )                              | 111 22 (113 48) ")                                                                 |
| in allen Win-<br>tersemestern<br>zusammen | 7023 (5282) 11) | in allen Som-<br>mersemest,<br>zusammen |                |                                                           | 113.70 (111-93) 11                                                                 |

<sup>11)</sup> Mit Zurechnung der Ungarn zu den Inländern.

<sup>12)</sup> Die Vergleichung des niedrigsten Jahresbesuchs (1866 mit 345 Köpfen) mit dem höchsten (1875 mit 3238, ohne Ungarn 1348 Köpfen) liefert ein ähnliches Resultat, nämlich eine Zunahme von 1003 Köpfen oder 291 Percenten.

Die durchschnittliche Abnahme der Sommersemester ist also bei den Ausländern grösser als bei den Inländern. Wie die grössere Auswanderung in den Sommersemestern eintritt, so findet der Zuzug von Aussen meist in den Wintersemestern statt. Mit dem Vorherrschen der grossen Ziffern sind auch die Schwankungen auf und ab grösser.

In der zweiten Hälfte der Beobachtungszeit hat regelmässig das geradziffrige Jahr einen überwiegenden Sommersemesterbesuch, das ungeradziffrige einen solchen Wintersemesterbesuch. Sucht man nun das durchschnittliche Verhältniss der Sommer- zu den Wintersemestern in den gerad- und ungeradziffrigen Jahren, so zeigt sich, dass die durchschnittliche Abnahmezahl der Sommersemester der ersteren eine kleinere ist, als jene der Sommersemester der letzteren.

Wie der Besuch der Inländer, strebt auch jener der Ausländer einer Annäherung der Winter- und Sommersemester zu, nur ist jener seinem Ziele näher und daher trotz grösserer Energie in seinem Annäherungsstreben nicht so rasch wie dieser. Durchschnittlich entsprechen je 100 inländischen oder ausländischen Universitätsbesuchern der folgenden Sommersemester:

| in den Wintersemestern    | inlän-<br>dische Be-<br>sucher | Die Zu-, respective Ab-<br>nahme (+) des<br>Trienniums gegenüber<br>dem vorigen beträgt | 18 mdinaha | Die Zu-, respective Ab-<br>nahme (+ -) des<br>Trienniums gegenüber<br>dem vorigen betragt |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1860/61, 1861/62, 1862/63 | 110.76                         | : -                                                                                     | 126.88     | T :                                                                                       |
| 1863/64, 1864/65, 1865/66 | 106.64                         | <u> </u>                                                                                | 121.51     | <b>—</b> 5·37                                                                             |
| 1866/67, 1867/69, 1868/69 | 106.28                         | — 0·36                                                                                  | 107.94     | <b>— 13·57</b>                                                                            |
| 1869/70, 1870/71, 1871-72 | 104.61                         | 1.67                                                                                    | 108.42     | + 0.48                                                                                    |
| 1872/73, 1873/74, 1874/75 | 105.16                         | +055                                                                                    | 106.00     | <b>— 2·10</b>                                                                             |

Das Verhältniss zwischen dem Universitätsbesache der Inländer und jenem der Ausländer steht durchschnittlich in den Winter- und Sommersemestern ziemlich gleich und jenem allgemeinen Verhältnisse nahe, welches zwischen den die Universitäten besuchenden Inländern und Ausländern besteht. Auf je 100 Inländer kommen im Durchschnitte in den 15 Jahren 4.87 Ausländer 18), und zwar in den Wintersemestern 4.94, in den Sommersemestern 4.70. Der Zuzug vom Auslande ist darnach im Sommersemester ein ziemlich schwächerer, da in den Sommersemestern ein Theil der Inländer nach Aussen abfliesst.

Nicht so gleichmässig gestaltet sich das Verhältniss zwischen den beiden Classen in den einzelnen Jahren. Auf je 100 die österreichischen Universitäten besuchenden Inländer kommen:

| in<br>Winter-<br>semester | Ausländer        | im<br>Sommer-<br>somester | Ausländer        | In den Sommersemestern<br>nimmt die Percentzahl<br>der Ausländer |       |  |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 1                         |                  |                           | <u> </u>         | ab um                                                            | zu um |  |
| 1860/61                   | 3.52             | 1861                      | 3.84             |                                                                  | 0.32  |  |
| 1861/62                   | 5.81             | 1862                      | 5.16             | 0.65                                                             | _     |  |
| 1862/63                   | 6.94             | 1863                      | 4.96             | 1.98                                                             |       |  |
| 1863/64                   | 5.23             | 1864                      | 4.16             | 1.07                                                             |       |  |
| 1864/65                   | 4.30             | 1865                      | 3.62             | 0.68                                                             |       |  |
| 1865/66                   | 2.64             | 1866                      | 2.70             | -                                                                | 0.6   |  |
| 1866/67                   | 4.28             | 1867                      | 4.00             | 0.28                                                             | _     |  |
| 1867/68                   | 3.44             | 1868                      | 3.66             | -                                                                | 0.22  |  |
| 1868/69                   | 4:36             | 1869                      | 4.19             | 0.17                                                             |       |  |
| 1869/70                   | 3.72             | 1870                      | 4.31             | -                                                                | 0:59  |  |
| 1870/71                   | 5.10             | 1871                      | 3.74             | 1.36                                                             | -     |  |
| 1871/72                   | 5.60             | 1872                      | 6.10             | - !                                                              | 0.50  |  |
| 1872/73                   | 8 63 (4.34) 14)  | 1873                      | 8.91 (4.32) 14)  | - (0·02) <sup>14</sup> )                                         | 0.28  |  |
| 1873/74                   | 11.63 (5.94) 14) | 1874                      | 12.62 (5.25) 14) | - (0·71) <sup>14</sup> )                                         | 0.99  |  |
| 1874/75                   | 22.67 (8.60) 14) | 1875                      | 21 59 (7-67) 14) | 11.17 (0.93)14)                                                  | -     |  |

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Die Berechnung wurde so gemacht, dass die ungrischen Staatsangehörigen als Inländer betrachtet werden, wornach 205.534 Inländern 11.527 Ausländer gegenüberstehen.
<sup>14</sup>) Wenn die Ungarn als Inländer gerechnet werden.

Das Minimum der Percentzisser zeigt darnach der Wintersemester 1865,66 mit 2.64, und diesem steht das Maximum im Wintersemester 1874/75 mit 8.6

Percenten gegenüber.

Merkwürdiger Weise überwiegt in den Jahren des ausgesprochenen Sinkens durchgehends und entschieden der Percentsatz der Wintersemester jenen der Sommersemester, in den Jahren der schwankenden Bewegung ist bald der eine bald der andere überwiegend, und erst in der letzten Zeit der Periode der stärksten Zunahme herrscht durchgehends der Percentsatz der Sommersemester vor, d. h. der Besuch der Ausländer nimmt erst in der letzten Zeit im Sommersemester weniger stark ab, als jener der Inländer. Durchschnittlich kommen auf je 100 Inländer:

| Wintersemester            | Ausländer | Sommersemester   | Ausländer      |  |
|---------------------------|-----------|------------------|----------------|--|
| 1860/61, 1861/62, 1862/63 | 4.81      | 1861, 1862, 1863 | 4·65           |  |
| 1863/64, 1864/65, 1865/66 |           | 1864, 1865, 1866 | 3·46           |  |
| 1866/67, 1867/68, 1868/69 |           | 1867, 1868, 1869 | 3·95           |  |
| 1869/70, 1870/71, 1871/72 |           | 1870, 1871, 1872 | 4·72           |  |
| 1872/73, 1873/74, 1874/75 |           | 1873, 1874, 1875 | 9·73 (5·74) 13 |  |

Wie sich die Ungleichheit des Wachsthums bei In- und Ausländern sowohl im Winter- und Sommersemester, als auch im Allgemeinen durch ein Ueberwiegen, beziehungsweise Zurückbleiben der Verhältnisszahl in den Sommersemestern ausdrückt, so erscheint der Unterschied im Wachsthum der gerad- und ungeradziffrigen Jahre durch eine grossere Verhältnisszahl der Ausländer in den ungeradziffrigen Jahren bezeichnet, welche ihrem in diesen Jahren stärkeren Wachsthum entspricht. Auf 100 Inländer kommen nämlich durchschnittlich in den Wintersemestern der ungeradziffrigen Jahre 7·48, der geradziffrigen Jahre 5·44, und in den Sommersemestern 6·85, beziehungsweise 5·39 Ausländer.

Um im Allgemeinen den Antheil der Nationalitäten am Universitätsbesuche festzustellen, müssen natürlich Mittelzahlen gesucht werden. auch nur annähernd richtigen Vergleichung genügen nicht die Zahlen eines oder selbst aller Winter- oder aller Sommersemester, da der Besuch der Nationalitäten in den Winter- und Sommersemestern in verschiedener Weise sich bewegt. So zeigt der Sommersemesterbesuch zwar bei den meisten Nationalitäten eine Abnahme, bei den Magyaren und Romanen aber eine Zunahme, so dass in den Sommersemestern die Verhältnisszahlen für die letzteren beiden sich günstiger stellen, als in den Wintersemestern. Ferner ist auch die Zu- oder Abnahme vom Winter- auf den Sommersemester in jedem Jahre und bei allen Nationen eine merklich ungleiche, so dass dadurch die Verhältnisszahlen geändert wurden. Schliesslich genügte es nicht, den Besuch eines Winter- und Sommer-Semesters zur Vergleichung heranzuziehen, da oft aus einzelnen Ursachen der Besuch von Seiten einer Nation ein stärkerer oder geringerer ist als der gewöhnliche, während die übrigen Nationalitäten die gewöhnliche Besuchsstärke behalten. So ist das ganze Jahr 1863 hindurch der Universitätsbesuch der Polen ein so bedeutender, wie er erst drei Jahre später wieder auftritt, und umgekehrt zu gleicher Zeit jener der Romanen ein exorbitant schwacher, während die übrigen Nationalitäten in diesem Jahre keine unge wöhnliche Besuchszahl besitzen.

Aus diesen Gründen ist es nothwendig, aus den Summen der Besuchszahlen sämmtlicher 30 Semester einen Durchschnitt zu ziehen und dessen Zahlen in Verhältniss zu setzen. Auf diese Art wurde die folgende Tafel entworfen und damit wenigstens annähernd das Verhältniss der einzelnen Nationalitäten im Universitätsbesuche dargestellt:

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Wenn die Ungarn als Iuländer gerechnet werden.

|                                    | An den österreichischen Universitäten waren Hörer<br>eingeschrieben: |                     |                                         |                                                          |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| und zwar nach der<br>Muttersprache | in den 80<br>Semestern von<br>1560/1-1875                            | im<br>Durchschnitte | Universitäten<br>überhaupt<br>entfallen | Ocsterreich's<br>entfallen<br>nach der<br>Nationalität*) |  |  |
| Deutsche                           | 100.774                                                              | 3.359               | 46:43                                   | 35.16                                                    |  |  |
| Čechoslaven                        | 40,604                                                               | 1.353               | 18 71                                   | 23.34                                                    |  |  |
| Polen                              | 28.815                                                               | 960                 | 13 × 7                                  | 12.09                                                    |  |  |
| Ruthenen                           | 12.800                                                               | 427                 | 5.90                                    | 12.80                                                    |  |  |
| Slovenen, Kroaten u. Serben        | 12.125                                                               | 404                 | 5 58                                    | 8.50                                                     |  |  |
| Italianer                          | 7.367                                                                | 246                 | 3.39                                    | <sup>1</sup> 2·91                                        |  |  |
| Romanen                            | 1.692                                                                | 56                  | 0.78                                    | 1 02                                                     |  |  |
| Magyaren                           | 10.607                                                               | 354                 | 4 89                                    | 0.09                                                     |  |  |
| Andere                             | 2.277                                                                | 76                  | 1 05                                    | 0.04<br>(Israelit. 4.05)                                 |  |  |
| Summe                              | 217.061                                                              | 7.235               | 100                                     | 100                                                      |  |  |

Den grössten Antheil am Universitätsbesuche haben die Deutschen, fast die Hälfte der Gesammthörer gehört ihnen zu. Ihnen zunächst, aber in bedeutendem Abstande, befinden sich die Cechoslaven und Polen, aus denen beiläufig <sup>1</sup>/<sub>8</sub> und <sup>1</sup>/<sub>8</sub> der Besucher hervorgeht. Das übrige Fünftel wird von den andern Nationen und den Fremden in ganz kleinen Percentsätzen gebildet.

Vergleicht man nun diesen Antheil der Studirenden einer Nation am Gesammtbesuche der Universitäten mit dem Antheil der Mitglieder einer Nation an der Civilbevölkerung Oesterreich's, so lässt sich daraus annähernd ein Bild von dem verschiedenen Bedürfnisse der einzelnen Nationalitäten nach Universitäts-Bildung entwerfen. Mit einer grösseren Masse an dem Universitätsbesuche, als an der Einwohnerzahl Oesterreich's, betheiligen sich vor Allem die Deutschen, deren Antheil am Besuche jenen an der Volkszahl um 11.26 Percente übersteigt. An die Deutschen reihen sich die Polen und Italianer, bei jenen überwiegt die Percentzahl des Besuchs um 1·18, bei diesen um 0·48, was bei den kleinen Percentsätzen von ziemlicher Bedeutung ist. Auch bei den Magyaren findet sich ein Ueberschuss des Besuchspercents, nämlich einer von 4.8 Percenten, ist jedoch keineswegs auf Rechnung eines ebenso ausserordentlichen Strebens nach Universitäts-Bildung zu setzen, sondern aus dem Zufluss von Ungarn her, welches durch den grössten Theil der Beobachtungszeit nur die Universität Pest besass, zu erklären. In geringerem Grade, als an der Bevölkerungsziffer, nehmen an dem Universitätsbesuche Theil die Čechoslaven, Ruthenen, Slovenen, Kroaten, Serben und Romanen. Letztere sind bloss um 0.24 Percente unter den Einwohnern Oesterreich's stärker vertreten als unter den Universitätsbesuchern; die Slovenen, Kroaten und Serben sind dagegen um 2.92, die Ceohoslaven um 4:63 und die Ruthenen um 6:9 l'ercente unter der Einwohnerzahl stärker vertreten. Bei allen diesen Vergleichungen ist jedoch zu bemerken, dass die Israeliten unter den Percentzahlen der Nationalitäten mit 4.05 angesetzt sind, während sie bei den Percentsätzen der Universitätshörer unter die einzelnen Sprachstämme vertheilt erscheinen. Hierdurch erscheinen jene Sprachstämme, welche verhältnissmässig mehr Israeliten sich zuzählen können als die andern, etwas begünstigt, gewiss jedoch nicht so, dass dadurch die bisher erörterten Erscheinungen sich viel anders darstellen, als bei Ausscheidung der Israeliten. Ebenso dürfte der Umstand, dass bei den Universitätshörern die Ausländer nicht ausgeschieden werden konnten, keinen stark ändernden Einfluss ausgeübt haben, da doch fast alle Nationalitäten in ihren Reihen auch Ausländer zählen.

<sup>&</sup>quot;) Nach Schmitt's Statistik des österr.-ungar. Kaiserstaates. 4. Auflage v. Schimmer 1872. S. 48.

Würde man das Verhältniss der Percentantheile der Nationen am Universitätsbesuche zu ihrem Percentantheile an der Bevölkerungszahl Oesterreich's die relative Stärke ihres Strebens nach Universitäts-Bildung nennen, so könnte man unter absoluter Stärke jene Zahl verstehen, welche angibt, wie viele Mitglieder einer Nation auf einen Universitäts-Studirenden derselben Nation entfallen.

| Ein Universitätsstudent der gleichen Nationalität entfällt |                                                          |                                      |                  |                                           |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--|--|
| bei den                                                    | nach einem<br>durchschnittl.<br>Semester-<br>besuche von | nach der<br>Einwohnerzahl<br>von 17) | auf<br>Einwohner | Strebens nach<br>Universitäts-<br>Bildung |  |  |
| Deutschen                                                  | 3 359                                                    | 7.108.900                            | 2.116            | 1                                         |  |  |
| Čechoslaven                                                | 1.353                                                    | 4,718.800                            | 3.488            | 4                                         |  |  |
| Polen                                                      | 960                                                      | 2,443.500                            | 2.545            | 3                                         |  |  |
| Ruthenen                                                   | 427                                                      | 2,584.600                            | 6.053            | 7                                         |  |  |
| Slovenen, Kroaten u. Serben                                | 404                                                      | 1.718.600                            | 4.254            | 6                                         |  |  |
| Italianern                                                 | 246                                                      | 587.500                              | 2.388            | 2 5                                       |  |  |
| Romanen                                                    | 56                                                       | 207.900                              | 3.713            | 5                                         |  |  |
| Magyaren                                                   | 354                                                      | 17.700                               | 50               | _                                         |  |  |
| Anderen                                                    | 76                                                       | 9.800                                | 129              | -                                         |  |  |
| Israeliten                                                 | _                                                        | 820.200                              |                  | -                                         |  |  |
| In Summe                                                   | 7.235                                                    | 20,217.500                           | 2794             | 3/4                                       |  |  |

Das mittlere Streben der Bewohner Oesterreich's nach Universitäts-Bildung wird durch die Zahl 2794 gegeben; ein stärkeres besitzen sonach die Deutschen und ihnen zunächst die Italiäner und Polen. Von den Verhältnisszahlen der Magyaren und der andern Nationalitäten muss hier ganz abgesehen werden, da für diese die entsprechende Einwohnerzahl Oesterreich's keinen Maasstab abgeben kann.

Was nun das Anwachsen des Antheils der einzelnen Nationalitäten am Universitätsbesuche betrifft, so lässt dasselbe die zweisache Untersuchung zu, in welcher Weise sich die Anzahl der von den verschiedenen Nationalitäten ausgehenden Studenten absolut und in welcher Weise sie sich relativ veränderte.

| Die absolute Besuc          |                                                           |        | Sonach w            | uchs die       | #### J                                   | 16 - B                                   |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                             | betrug in einem<br>Durchschnitts-Seme-<br>ster des Jahres |        | Anzahl in 14 Jahren |                | schni<br>rmeh<br>le Za<br>n ein          | on no no no no no no no no no no no no n |  |
| der                         | 1861                                                      | 1875   | um Köpfe            | um<br>Percente | Darchs<br>lich ven<br>gich d<br>bei 1007 | Rangu<br>nach d<br>centr                 |  |
| Deutschen                   | 2116                                                      | 4101.5 | 1985-5              | 93.81          | 4.84                                     | 3                                        |  |
| Čechoslaven                 | 934.5                                                     | 1662   | 727.5               | 77.85          | 4.20                                     | 4                                        |  |
| Polen                       | 607.5                                                     | 1259   | 651.5               | 107 24         | 5.59                                     | 1                                        |  |
| Ruthenen                    | 333                                                       | 450.5  | . 117.5             | 35.60          | 2 18                                     | 6                                        |  |
| Slovenen, Kroaten u. Serb n | 369.5                                                     | 406    | 36.5                | 9.88           | 0.68                                     | 8                                        |  |
| Italiäner                   | 169                                                       | 344    | 175                 | 103 55         | 5.21                                     | 2                                        |  |
| Romanen                     | 525                                                       | 795    | 27                  | 51.78          | 3.01                                     | 5                                        |  |
| Magyaren                    | 369.5                                                     | 499    | 129.5               | 35.05          | 2.17                                     | 7                                        |  |
| Anderen                     | 45                                                        | 144    | 99                  | 220.00         | 8.66                                     | _                                        |  |
| Zusammen                    | 4996.5                                                    | 8945.5 | 3949                | 79.04          | 4.25 18)                                 | 3/4                                      |  |

Sämmtliche Nationalitäten Oesterreich's haben somit ihre Theilnahme am Universitätsbesuche vermehrt. Eine mehr als mittlere Zunahme des Antheils am

 <sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Nach Schmitt's Statistik des österr.-ung. Kaiserstaates 4. Aufl. S. 47.
 <sup>18</sup>) Die jährliche Durchschnittszunahme der einzelnen Nationalitäten gibt die Zahl 81.64 respective 406.

Universitätsbesuche weisen bloss die Polen, Italianer und Deutschen auf; die unter der Rubrik "Andere" erscheinende Zunahme, hauptsächlich durch das Wachsthum des Ausländerbesuchs bewirkt, kann hier nicht beachtet werden. Das grössere Wachsthum besitzen sonach jene Nationalitäten, welche eine grössere absolute Stärke des Strebens nach Universitäts-Bildung beweisen.

Das absolute Wachsthum des Besuchs bestimmt natürlich das relative und es wird bei diesem bloss die über dem Mittel anwachsende Zunahme als Zunahme erscheinen, jede andere Zunahme als Abnahme auftreten.

| Nach dem stati<br>besu | Der Percentsa<br>am Universitä |              |        |                       |         |
|------------------------|--------------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|
| Von der Nationalität   | auf je 100 Besucher<br>im Jahr |              | im Jal | nach der<br>relativen |         |
| der                    | 1861                           | 1875         | zu um  | ab um                 | Zunahme |
| Deutschen              | 42:34                          | 45.85        | 3 51   |                       | 3       |
| Čechoslaven            | 18.70                          | 18.58        |        | 0.12                  | 4       |
| Polen                  | 12.15                          | 14.07        | 1.92   | l i                   | 1       |
| Ruthenen               | 6.65                           | 5 04         | _      | 1.61                  | 6       |
| Slovenen, Kroaten      | 1                              |              |        |                       |         |
| und Serben             | 7.39                           | 4.24         |        | 285                   | 8       |
| Italiäner              | 3.45                           | <b>3</b> ·84 | 0∙39   |                       | 2       |
| Romaneu                | 1.04                           | 0.89         | _      | 0.15                  | 5       |
| Magyaren               | 7.39                           | 5.58         | _      | 0.81                  | 7       |
| Anderen                | 0.89                           | 1.61         | 0.72   |                       | _       |
|                        | 100                            | 100          | 6.24   | 6.24                  |         |

Ihren Antheil am Universitäts-Besuch im Verhältnisse zu den anderen Nationalitäten vermehrten somit bloss die Deutschen, Polen und Italiäner, alle übrigen Nationalitäten gingen darin zurück.

Die Rangordnung, in welche die einzelnen Nationalitäten nach ihrer relativen Zu- oder Abnahme gebracht werden können, wurde hierbei nicht nach der absoluten Zu- oder Abnahme des Besuchspercents bestimmt, sondern nach dem Verhältnisse, in welchem diese Zu- oder Abnahme zu der Percentziffer der Besuchsantheilnahme im Jahre 1861 steht.

Die Regel, dass der Besuch in den geradziffrigen Jahren stärker anwächst oder weniger stark abnimmt, als in den ungeradziffrigen, in welchen er oft rasch abfällt, gilt, freilich mit manchen Ausnahmen, bei allen Nationalitäten. Ebenso beherrscht den Universitätsbesuch sämmtlicher Nationalitäten die Regel, dass er im Sommersemester ein geringerer ist, als im Wintersemester. Eine Ausnahme von letzterer Regel machen übrigens die Romanen, deren Besuch in den Sommersemestern (mit Ausnahme von 1864, 1869 und 1875) durchgehends stärker ist als in den Wintersemestern, die Italiäner, welche in den Sommersemestern 1865, 1866, 1869, 1871, 1872 und 1873, die Magyaren, welche in den Sommersemestern 1869 bis 1873, die Nationalitäten unter der Rubrik "Andere", welche in den Sommersemestern 1866 und 1871—1874 die Universitäten zahlreicher besuchten als in den unmittelbar vorangehenden Wintersemestern; der Grund für diese Unregelmässigkeiten liegt wohl darin, dass unter diesen Nationalitäten Ausländer in relativ nicht unbedeutender Anzahl vertreten sind. Zwar zeigen auch die anderen Nationalitäten einzelne Ausnahmen von der besprochenen Regel, aber es sind diess bloss vereinzelte Fälle. So ist der Sommersemester des Jahrs 1871, ausser bei den Deutschen, Cechen und Polen, bei sämmtlichen Nationalitäten mit einer stärkeren Besuchszahl vertreten, als der Wintersemester desselben Jahrs; auch der Besuch der Deutschen und der Cechen ist ausnahmsweise im Sommersemester 1871 nur um ein Geringes schwächer als im Wintersemester. Darf man daraus schliessen, dass die Auswanderung an deutsche Universitäten, welche 1871 offenber entfiel, bei den meisten Nationalitäten und zwar in ähnlichen Verhältnissen Platz greift?

Fast nicht weniger interessant ist die Verschiedenheit des Universitätsbesuchs bei den Anhängern der einzelnen Confessionen. Auch hier ist die verhältnissmässige Antheilnahme am Universitätsbesuche und die Veränderung dieser Antheilnahme in der beobachteten Zeit zu beachten. In der gleichen Weise, wie bei den Nationalitäten, wird diess in folgender Tafel dargestellt:

| An österr. Universitäten waren als<br>eingeschrieben:                                                                                        |                                                     | Auf je 190                                                    | Es überwiegt somit die Percentzahl des              |                               |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| In den 30 Se- western nach der Confession von 186 1/1 bis 1875 zu-                                                                           | Im<br>Dorch<br>schnitte                             | Auf je 100<br>örer an den<br>Universi-<br>täten<br>entflelen: | wohner<br>Oester-<br>reich's<br>ent-<br>ficleu 19): | Universi-<br>täts-<br>besuchs | Antheils<br>an der<br>Bevölke-<br>rurg |
| Hammen                                                                                                                                       |                                                     |                                                               | l . <u></u>                                         | u                             | m.                                     |
| Katholiken                                                                                                                                   | 5.986<br>  109<br>  216<br>  834<br>  90<br>  7.235 | 82.73<br>1.51<br>2.98<br>11.54<br>1.21<br>100                 | 91.90<br>2.27<br>1.73<br>4.06<br>0.04<br>100        | 1·25<br>7·48<br>1·20<br>9·93  | 9·17<br>0·76<br>—<br>—<br>—<br>9·93    |
| In den 22 Se- mestern von 1861/2 Katholiken latein. Ritus 116.895 m griech. n 11.353 Evangelische Augsb. Conf 3.959 m Helvet. n 924 In Summe | 5.313<br>516<br>180<br>42                           | 75·41<br>7·32<br>82·42<br>2·42<br>0 56<br>85·71               | 80·37<br>11·53<br>1·22<br>0·51<br>93·63             | 1-20<br>0-05<br>1-25          | 4 96<br>4 21<br>—<br>—<br>9 17         |

Die Hauptmasse der Universitätshörer, mehr als 4/5, sind somit Katholiken, ganz entsprechend dem confessionellen Charakter Oesterreich's. Ihnen folgen die Israeliten, dann die Evangelischen, zuletzt die orientalischen Griechen, obschon letztere in der Bevölkerung Oesterreich's nicht am schwächsten vertreten sind. Auch die Katholiken sind zwar im Universitätsbesuche schwächer vertreten als in der Bevölkerung, aber weitaus nicht so schwach als die Griechen; da sie die Hauptmasse der Bevölkerung bilden, müssen sie auch verhältnissmässig mehr von weniger bildungsfähigen oder bildungslustigen Elementen enthalten.

Stärker im Universitätsbesuche als unter der Bevölkerung vertreten sind bloss (abgesehen von den Confessionen unter der Rubrik "Andere", wohin viele Fremde gehören) die Israeliten und die Evangelischen. Bei Beurtheilung dieses Verhältnisses ist jedoch stets im Auge zu behalten, dass ein grosser Theil der die österreichischen Universitäten besuchenden Unterthanen der ungrischen Krone der israelitischen Confession angehört und bei der absolut geringen Anzahl der Universitätshörer dieser Confession dadurch leicht das Percent - Verhältniss verschoben wird.

Bis 1872 wurde in dem statistischen Jahrbuche bezüglich der Universitätshörer bei den Katholiken der Unterschied zwischen Anhängern des lateinischen (und armenischen) und solchen des griechischen Ritus, bei den Evangelischen der Unterschied zwischen Anhängern der augsburgischen und der helvetischen Confession gemacht. Da die Anhänger dieser Confessionen nicht gleichmässig am Universitäts-

<sup>19)</sup> Nach Schmitt's Statistik des österr.-ungar. Kaiserstaates 4. Auflage. S. 44.

besuche sich betheiligen, so wurde in der Tafel der Unterschied für die 22 Semester von 1861/2 bis 1872, reducirt auf das erstgefundene Percentverhältniss, dargestellt. Die Katholiken des lateinischen und armenischen Ritus repräsentiren darnach nahezu das Mittel des Strebens nach Universitätsbildung in Oesterreich, indem sie sich fast in gleichem Masse am Universitätsbesuche wie an der Bevölkerung betheiligen; die griechischen Katholiken dagegen stehen auf ganz gleicher Stufe mit den orientalischen Griechen. Das Streben nach Universitätsbildung dürfte somit bei den Christen weniger von der Confession als von der Nationalität der Individuen beeinflusst werden. Diess zeigt sich auch bei den Universitätsstudenten beider evangelischer Confessionen, da die Oesterreicher A. C. meist der deutschen, jene H. C. grossentheils der čechoslavischen Nation angehören.

Mit Berücksichtigung dieser Bemerkung würde sich eine Stufenfolge des Strebens der Anhänger der verschiedenen Confessionen nach Universitätsbildung ergeben, welche genau mit jener der absoluten Stärke des Universitätsbesuchs von Seite der einzelnen Confessionen übereinstimmt. Ein Universitätsstudent der gleichen Confession entfällt:

| bei den                                                                                                                       | nach einem<br>durchschnittlichen<br>Semesterbesuche<br>von | nach einer<br>Einwohnerzahl<br>von <sup>20</sup> ) | auf Einwohner |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Israeliten  Evangelischen Augsb. Helvet. Conf.  Katholiken latein. Ritus Griechen  Katholiken griech. Ritus Anderen  In Summe | 834                                                        | 820.200                                            | 983·43        |
|                                                                                                                               | 175 21)                                                    | 247.157                                            | 1.412·33      |
|                                                                                                                               | 41 21)                                                     | 104.017                                            | 2.537·00      |
|                                                                                                                               | 5.456 21)                                                  | 16,248.776                                         | 2.978·15      |
|                                                                                                                               | 109                                                        | 458.128                                            | 4.203·00      |
|                                                                                                                               | 530 21)                                                    | 2,330.421                                          | 4.397·02      |
|                                                                                                                               | 90                                                         | 8 832                                              | 98·13         |
|                                                                                                                               | 7.235                                                      | 20 217.531                                         | 2.794         |

Untersucht man das Wachsthum des Universitätsbesuchs nach den Confessionen, so lassen sich folgende Tafeln aufstellen:

| Die Be                              | suchszahl                           | ļ.               |                |                        | In<br>einem Durch-                                       | Der Pe                                       | rcent-      |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--|
| der                                 | betrug in<br>Durchschni<br>ster des | tts-Seme-        |                | somit in den<br>Jahren | schnitts-<br>semester des<br>Jahrs 1875<br>entfallen auf | theils am Uni-<br>versitäts-<br>besuche nahm |             |  |
| ;<br>;<br>; <u></u> :               | 1861                                | 1575             | um Köpfe       | nm Percente            | 100 Zuhörer<br>überhaupt                                 |                                              | 75<br>ab nm |  |
| Katholiken .                        | 4.175<br>67                         | 7.140·5<br>192   | 2.965 5<br>125 | 71·24<br>286·57        | 79·82<br>2·15                                            | _                                            | 3.70        |  |
| Griechen                            | 196.5                               | 246·5<br>1.187·5 | 50<br>629·5    | 24·81<br>112·82        | 2.76                                                     | 0.81                                         | 1.21        |  |
| Israeliten Anderen Con- fessionen . | 558                                 | 1.1879           | 179            | 11202                  | 13.27                                                    | 2·10                                         | -           |  |
| In Summa                            | (12) <sup>2</sup> ?)<br>4.996·5     | . 8.945 5        | (167)          | (1·391·69)<br>79·04    | 2·00<br>100                                              | 2                                            | _           |  |
|                                     |                                     |                  |                |                        | !:                                                       | i                                            | i           |  |

<sup>27)</sup> Nach Schmitt's Statistik des österr.-ung. Kaiserstaates 4. Auflage. Seite 44.
21) Durchschnittszahlen, welche nach dem Verhältniss, in welchem sie in den 22 Semestern von 1831/62—1874 standen, für alle 3.) Semester berechnet wurden.
22) Besuchszahl des Jahres 1862.

| !                                     | In einer                                                |                                                        | nitts-Seme<br>hrs                                               | ester des                                                               | Der Percentsatz<br>des Antheils am |                                        |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                       | 1861                                                    |                                                        | 18                                                              | 173                                                                     | Universitätabeauche<br>nahm        |                                        |  |
| Confession                            | besuchten entfaller                                     |                                                        | besuchten                                                       | entfallen                                                               |                                    |                                        |  |
|                                       | die                                                     | auf 100<br>Zuhörer                                     | die                                                             | auf 100<br>Zuhörer                                                      | 1872                               |                                        |  |
|                                       | Universi-<br>täten                                      | über-<br>hanpt                                         | Universi-<br>1äten                                              | über-<br>haupt                                                          | eu um                              | ab um                                  |  |
| Katholiken { latein. } Ritus Griechen | 3.843·5<br>331·5<br>67<br>159<br>37·5<br>558<br>4.996·5 | 76·61\3<br>6·64\2<br>1·34<br>3·18\3<br>0·76\8<br>11·17 | 6.629·5<br>642<br>136·5<br>129<br>89·5<br>927·5<br>248<br>8.797 | 75·3] 9<br>7·3] 3<br>1·55<br>1·47] 9<br>1·02] 3<br>10 54<br>2·82<br>100 | 0.21                               | 1·61<br>- 0·95<br>1·71<br>1·45<br>0·63 |  |

Abgesehen von den unter Rubrik "Andere" begriffenen Confessionen, deren besonders durch ausländischen Besuch bewirkte unregelmässige Bewegung hier nicht berücksichtigt werden kann, erfuhr das griechisch-orientalische Glaubensbekenntniss die grüsste Zunahme im Universitätsbesuche; zunächst stehen die Israeliten. Beide Confessionen erscheinen daher am Schlusse der Beobachtungszeit mit einem vergrösserten Percentsatze im Antheil am Universitätsbesuche. Die Katholiken und Evangelischen dagegen wachsen zwar auch ziemlich stark an, aber doch unterhalb des Mittelsatzes, sie waren also am Schlusse der Beobachtungszeit von nicht unbedeutend verminderten Verhältnisszahlen betroffen.

Die Zunahme der orientalischen Griechen ist bedeutender zugleich als jene der griechischen Katholiken. Andererseits zeigt die evangelische Kirche helvetischer Confession in den Jahren 1861—1872 eine relative Zunahme ihres Antheils am Universitätsbesuche, und hatte somit zu einer Zeit, da schon die Mitglieder der evangelischen Kirche Augsburger Confession ihre Besuchszahl nur mehr unter dem Mittelsatze vermehrten, eine über demselben stehende Besuchszahl. Abgesehen vom Wachsthume des Universitäts-Besuchs der Israeliten dürfte man also sagen, dass diejenigen Confessionen, welche durchschnittlich schwächer am Besuche betheiligt sind, ihre Antheilnahme am Besuche stärker vermehren, die Betheiligung aller Confessionen strebt einem gemeinsamen Mittelsatze zu. Der Gegensatz, in welchem diese Bemerkung mit jener bei dem Besuche der Nationalitäten steht, erklärt sich wohl daraus, dass sich Confessionen mit Nationalitäten nicht decken.

Auch bei den einzelnen Confessionen bestätigen sieh die allgemeinen Regeln der Bewegung des Universitätsbesuchs. So hat jede von ihnen in den geradziffrigen Jahren eine grössere Vermehrung der Zahl ihrer Mitglieder, welche Universitätsbörer sind, aufzuweisen, als in den ungeradziffrigen; so ist fast durchaus der Besuch im Sommersemester schwächer, als im Wintersemester. Besonders deutlich erscheint die erste Regel bei den Katholiken ausgeprägt, deren Besuch der Sommersemester auch ausnahmslos geringer ist als jener der Wintersemester; bei den übrigen Confessionen ist der Sommersemester 1871 stärker besucht als der vorangehende Wintersemester. Diese Regelmässigkeit, welche durch vereinzelte Ausnahmen nicht beeinträchtigt wird, thut dar, dass die gedachten Regeln gleicher Weise auf alle Confessionen Anwendung finden und im confessionellem Unterschiede keine Erklärung finden können, da die grössere Regelmässigkeit der Katholiken eben nur durch die grössere Zahl ihrer Mitglieder hervorgerufen wird.

Unter den Universitätshörern lässt sich auch noch darnach eine Unterscheidung machen, je nachdem sie das ganze oder das halbe Collegiengeld

zahlen oder von jeder Zahlung befreit sind oder ein Stipendium erhalten. Diese vier Arten von Universitätshörern zu unterscheiden, ist von bedeutender Wichtigkeit, auch desshalb, weil ihre Bewegung keine gleichmässige, sondern eine verschiedene und eben darum sehr belehrende ist.

Die Entwickelung des Universitätsbesuchs nach diesen Arten von Hörern zeigen folgende Tafeln:

| Es wuchs die Zahl der     | Vom<br>Winter-<br>semester<br>1860/1 | auf den<br>Winter-<br>semester<br>1874/5 | im Allgemeinen              |                  | für<br>jeden<br>Seme-<br>ster um |                   | auf den<br>Sommer-<br>semester<br>1875 |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|                           |                                      | ciner<br>zahl von                        | um<br>Köpfe                 | um %             | %                                | mit einer<br>zahl | Besuchs-<br>von                        |
| das ganze Collegiengeld . | 3593                                 | 7039                                     | 3446                        | 95.91            | 4.92                             | 3056              | 6621                                   |
| lenden                    | 591<br>1115                          | 805<br>1383                              | 214<br>368                  | 36·21<br>36·25   | 2·23<br>2·31                     | 518<br>1057       | 665<br>1378                            |
| Stipendisten              | 672                                  | 1099                                     | 427                         | 63.42            | 3.78                             | 668               | 1156                                   |
| Collegiengelder           |                                      | 150.281<br>186.966                       | um fl.<br>81.967<br>100.727 | 120·00<br>116·80 |                                  | 53.108            | 117.349<br>199.059                     |

| im Allgemeinen    |                  | für jeden<br>Semester<br>um % | 1861               | auf das<br>Jahr<br>1875 | im Allge           | emeinen                  | für jedes<br>Jahr<br>um % | Wachs-<br>thums-<br>Rangor d- |
|-------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| um<br>Köpfe       | um %             |                               |                    | Besuchs-<br>von         | nm<br>Köpfe        | um º/o                   |                           | nung                          |
| 3565              | 116.66           | 5.92                          | 6649               | 13.660                  | 7011               | 105.45                   | 5.30                      | 1                             |
| 147<br>321        | 28·38<br>30·37   | 1.80<br>1.97                  | 1109<br>2072       | 1470<br>2761            | 361<br>689         | 32 50<br>33 × 5          | 2·03<br>2·15              | 4 3                           |
| 488<br>fl.        | 73.07            | 4.36                          | 1340               | 2255                    | 915                | 68·28                    | 3.98                      | 2                             |
| 64.241<br>115.495 | 120·96<br>138·21 | 6·00<br>6·67                  | 121.422<br>169.803 | 267.630<br>386.025      | 146.208<br>216.222 | 120·48<br>1 <b>27</b> 99 | 5·89<br>6·18              | 1 2                           |

Das stärkste Wachsthum haben die das ganze Collegiengeld zahlenden Studenten, und gleichen Schritt mit ihnen hält die Summe des Collegiengelds; doch überragt sein Wachsthum in den Wintersemestern in höherem Grade, weil in denselben zahlreichere und mehrstündigere Collegien gelesen werden und der Einzelne mehr Colllegien belegt. Auch darin ragen die genannten beiden Momente vor den anderen hervor, dass bei ihnen allein die Zunahme im Sommersemester überwiegt, die zahlenden Hörer sind es also, welche die endliche Ausgleichung des Sommer- und Wintersemesterbesuchs anstreben und der Gesammtmasse des Universitätsbesuchs diesen Charakter verleihen. Uebrigens ist das Zurückbleiben des Wachsthums im Sommersemester bei den anderen Classen von Hörern kein scharf ausgesprochenes und durchaus kein beständiges. Diess wird durch die folgende Tabelle ersichtlich gemacht:

| im Winter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | semester                     | 1861/62<br>1862 63<br>1863 64<br>1864 65<br>1865 66<br>1866 67<br>1867/68<br>1868 69<br>1869/70<br>1871/72<br>1872/73<br>1872/73<br>1872/73<br>1873/74<br>1874/75<br>im Sommer-<br>semester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | im Sommer- semester 1862 1863 1864 1865 1867 1867 1869 1870 1871 1872 1872 1873                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Im Ganzen                    | 535   485   882   882   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883   883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135<br>135<br>145<br>145<br>145<br>145<br>145<br>145<br>145<br>145<br>145<br>14                        |
| as ga<br>geld<br>versi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mu<br>de de                  | 110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00-1                                                                                                   |
| Die das ganze Colle-<br>giengeld zahlenden<br>Universitätshörer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nen pei                      | 11.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| olle-<br>iden<br>rer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bei 100                      | 1   0     3   6     4         3   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Im Ganzen                    | 6.421<br>8.21<br>3.352<br>9.353<br>5.436<br>15.978<br>8.014<br>12.496<br>14.897<br>16.151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.486<br>13.269<br>20.130<br>11.308<br>12.814<br>9.380<br>16.635                                       |
| die Collegiengelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nzen<br>um                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |
| ngeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nun<br>Bei                   | 9 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| er er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100<br>mm                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |
| gelder legengedes zahlen. Collegiengel den Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsbörer ten Universitätsborer ten Universitätsborer ten Universitätsborer ten Universitätsborer ten Universitätsborer ten U | Im G                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 68 8 5 1 1 8 8 3 1 5                                                                                |
| Die die Hälfte des Col-Die von Zahlung des legiengeldes zahlen-Collegiengeldes befreiden Universitätsbörer ten Universitätsbörer im Ganzan hei 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Im Ganzen<br>zu ab<br>um um  | 121212121216131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97   22   56   1   40                                                                                  |
| lfte de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d                            | 115.00<br>115.00<br>115.00<br>115.00<br>111.00<br>12.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.00<br>15.0                                                                                                     | 2.00<br>5.00<br>5.00<br>15.00<br>15.00<br>10.00<br>7.00<br>7.00                                        |
| s Col-<br>hlen-<br>hörer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bei 100                      | 7.30<br>7.30<br>7.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77.30<br>0.18<br>8.88<br>8.88<br>14.88                                                                 |
| Die<br>Colle<br>ten I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Im G                         | 197<br>811<br>176<br>176<br>176<br>176<br>176<br>176<br>176<br>176<br>176<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
| von Z<br>gieng<br>Iniver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Im Ganzen                    | 541311111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 M                          | 17.<br>4.4.<br>11.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1.4.<br>1. |                                                                                                        |
| hlung des des befrei- ltätsbörer The Games                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bei 100<br>m um              | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117.3   4                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Im G                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 156<br>256<br>157<br>113<br>124<br>113                                                                 |
| Die Stipendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Im Ganzen<br>au ab<br>um um  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |
| en di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n s be                       | 15.1<br>15.2<br>16.3<br>17.3<br>18.4<br>18.4<br>18.4<br>18.4<br>18.4<br>18.4<br>18.4<br>18.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.5.<br>6.6.<br>0.6.<br>15.3.<br>15.3.<br>11.1.<br>12.3.                                               |
| sten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 100<br>un:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,   3   6     2     1   1                                                                              |
| Die S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 20 765<br>10.923<br>608<br>6934<br>1865<br>1865<br>185<br>35.494<br>39.904<br>39.904<br>15.439<br>4.142<br>22.052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| Die Stipendiengelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Im Ganzen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.770<br>8.362<br>18.471<br>9.706                                                                      |
| bei enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bei<br>zu<br>um              | 118.<br>24.<br>10.<br>5.<br>6.<br>6.<br>7.<br>118.<br>4.<br>27.<br>118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.6<br>21.8<br>21.8<br>21.8<br>21.8<br>19.4<br>19.4                                                   |
| ider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bei 100 fl<br>zu ab<br>um um | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7. <sub>87</sub> 7. <sub>87</sub> 1 13. <sub>53</sub>                                                  |

| Im Durchschi                                                                                                     | itte er                                      | gibt si                  | ch gege               | nüber<br>Sc                              | dem z                   | nnächs<br>emeste                                                    | t voran               | igegang                                                                       | genen 1               | Winter-                         | respec                | tive                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--|
| in den<br>Semestern                                                                                              | bei den das<br>ganze Colle-<br>giengeld zah- | lenden<br>Hörern<br>eine | bei den<br>Collegien- | bei den<br>Collegien-<br>geldera<br>eine |                         | bei den das<br>halbe Colle-<br>giengeld<br>zahlenden<br>Hörern eine |                       | bei den von<br>der Zahlung<br>des Collegien-<br>geldes Be-<br>freiten<br>eine |                       | bei den<br>Stipendisten<br>eine |                       | bei den<br>Stipendien-<br>geldern<br>eine |  |
|                                                                                                                  | Zu-<br>nahme<br>von %                        | Ab-<br>nahme<br>von %    | Zu-<br>nahme<br>von % | Ab-<br>nahme<br>von %                    | Zu-<br>nahme<br>von 0/0 | Ab-<br>nahme<br>von %                                               | Zu-<br>nahme<br>von % | Ab-<br>nahme<br>von %                                                         | Zu-<br>nahme<br>von % | Ab-<br>nahme<br>von %           | Zu-<br>nahme<br>von % | Ab-<br>nahme<br>von %                     |  |
| 1861/62, 1863/64,<br>1865/66, 1867/68,<br>1869/70, 1871/72,<br>1873/74<br>1862/63, 1864/65,<br>1866/67, 1868/69, | 10.53                                        | 1                        | 7.07                  | 1                                        | 40                      | 1.56                                                                | 1.55                  | 1                                                                             | 0.54                  |                                 | 2-19                  | -                                         |  |
| 1870/71, 1872/73,<br>1874/75<br>1862, 1864, 1866,                                                                | -                                            | 0.08                     | 5.01                  | -                                        | 6.71                    | -                                                                   | 2.44                  | -                                                                             | 7.28                  | -                               | 8.00                  | -                                         |  |
| 1868, 1870, 1872,<br>1874                                                                                        | 7.90                                         | -                        | 10.75                 | -                                        | -                       | -                                                                   | 1.58                  | -                                                                             | 3.81                  | -                               | 7.79                  | -                                         |  |
| 1869, 1871, 1873,<br>1875                                                                                        | 3.69                                         | -                        | 2.19                  | -                                        | 4.35                    | 0.02                                                                | 2.23                  | -                                                                             | 4.51                  | -                               | 6.95                  | -                                         |  |

Die schärfste Prägung hat das Wachsthum der das ganze Collegiengeld zahlenden Universitätshörer an sich; bei ihnen springt der Charakter der Bewegung am meisten in die Augen. Abgesehen von 1862 haben alle geradziffrigen Jahre eine bedeutende Zunahme, zwischen 8 und 22 Percenten, die ungeradziffrigen nur geringe Zunahmen, zwischen 0.6 und 6.97 Percenten, oder Abnahmen zwischen 2.12 und 6.5 Percenten. Die einzige Ausnahme bildet der Sommersemester 1872; der Sommersemester von 1871 hatte nämlich aus der oft erwähnten Ursache eine höhere Besuchszahl, als unter gewöhnlichen Verhältnissen, das Jahr darauf konnte also schon desshalb keine regelmässige bedeutende Zunahme jenem gegenüber erringen, es verlor aber noch an der Besuchszahl durch die verdoppelte Auswanderung, so dass schon die höchst geringe Abnahme ein Beweis des stärkeren Zuflusses von Neulingen ist.

Auch darin zeigt sich die grosse Stetigkeit dieser Classe, dass ihre Zunahme sich durch die ganze Beobachtungszeit hindurch erhält; der Wintersemester 1874/75 mit 7039, und der Sommersemester 1875 mit 6621 Besuchern stellen die Maxima dar. Dass sie der reinste Ausdruck der Bewegungen des Universitätsbesuchs ist, rührt daher, weil in ihr nicht bloss die meisten, sondern auch die meisten neuzugewachsenen Universitätsbörer enthalten sind.

Zwar nicht ganz genau, aber doch annähernd, stimmen mit den Veränderungen des Besuchsstands dieser Classe jene des Betrags der Collegien gelder überein. Durchschnittlich wächst nämlich der Betrag der Collegiengelder in gleicher Weise mit der Zahl der das ganze Collegiengeld Zahlenden an, also rascher in den gerad- als in den ungeradziffrigen Jahren; aber einerseits fehlt in den Wintersemestern dieser Erscheinung der scharfe Ausdruck, andererseits stimmt in den einzelnen Jahren das Wachsthum beider Kategorien nur bezüglich der meisten Sommer- und weniger Wintersemester zusammen. Die Wintersemester 1863/64 und 1868/69 zeigen sogar das Gegentheil, da die Professoren mitunter erst durch eine vorausgehende Vermehrung des Universitätsbesuchs angeregt werden, zahlreichere und mehrstündigere Collegien zu lesen. In den jüngstverflossenen Jahren aber wurden der riesig vermehrten Zahl von Besuchern gegenüber diese vielleicht fortbestehenden Einflüsse machtlos, und jede Veränderung dieser Art von Besuchern hat nun eine entsprechende Aenderung des Collegiengeldbetrags im unmittelbaren Gefolge.

Eine andere Abweichung in der Bewegung des Betrags der Collegiengelder besteht darin, dass er schon 1873 das Maximum überschritten hatte, er erreichte dasselbe nämlich für die Wintersemester mit 177.929 fl. im Jahre 1871/72, für die Sommersemester mit 136.370 fl. im Jahre 1872.

Die Ungleichheiten zwischen der Bewegung der Collegiengelder und der Zahl der das ganze Collegiengeld zahlenden Studirenden beruhen auch auf den Abweichungen von der besprochenen Bewegung bei dem Wachsthume der das halbe Collegiengeld zahlenden Studirenden. Diese, sowie die von jeder Zahlung befreiten Universitätshörer und die Stipendisten zeigen ebenso viele Aehnlichkeiten unter einander, als Unterschiede von den das ganze Collegiengeld Zahlenden. Thre Bewegungen sind bei Weitem nicht so scharf ausgesprochen, wie bei der erstbetrachteten Classe, alle haben die stärkeren Zunahmen in den ungeradziffrigen, die schwächeren oder sogar Abnahmen in den geradziffrigen Jahren. Die Bedingungen zur Erlangung der vollen Befreiung oder eines Stipendiums erscheinen erst nach zwei Semestern erfüllt, wesshalb die damit Betheilten in den ungeradziffrigen Jahren schneller anwachsen; die Bedingungen zur Erlangung der Befreiung von dem halben Collegiengelde hingegen werden überwiegend nach einem Semester erfüllt, daher die stärkere Zunahme der das halbe Collegiengeld Zahlenden in den Sommersemestern der geradziffrigen und in den Wintersemestern der ungeradziffrigen Jahre. Demgemäss muss die Unregelmässigkeit der Sommersemester 1871 und 1872 auch um ein Jahr verspätet erscheinen, und in der That erfuhren die das halbe Collegiengeld Zahlenden und die Stipendisten 1872 eine aussergewöhnliche Zunahme, die von der Zahlung Befreiten eine geringe Abnahme, im Sommersemester 1873 aber alle drei Classen eine theilweise bedeutende Abnahme.

Entsprechend dem sprungweisen Gange ihrer Bewegung erreichen diese drei Classen die Maxima ihrer Besuchszahlen weder durch allmäliges Steigen, noch erst am Ende der Beobachtungszeit. Die Ganzbefreiten weisen die höchste Ziffer mit 1963 Köpfen im Wintersemester 1869—1870, im Sommersemester 1871 mit 1935 Köpfen nach. Die das halbe Collegiengeld Zahlenden haben ihr Maximum im Wintersemester 1874/75 mit 805 Köpfen, im Sommersemester 1862 mit 677 Köpfen. Die Stipendisten haben nach einem zweijährigen Rückgange plötzlich 1875, und zwar im Sommersemester, das Maximum mit 1156 Köpfen erreicht, auch

ihr stärkster Wintersemester ist jener von 1874/75 mit 1099 Köpfen.

Mit der Bewegung der Stipendisten steht wenigstens nach der Durchschnittsberechnung in völliger Uebereinstimmung jene des Betrags der Stipendiengelder. Im Gegensatz zu den Veränderungen der Collegiengelder überwiegt bei ihnen die Zunahme der Summe der ungeradziffrigen Jahre. Die einzelnen Semester haben freilich diese Uebereinstimmung zwischen den Stipendiengeldern und Stipendisten nicht; oft entspricht eine bedeutende Zunahme der ersteren einer geringen Zunahme oder sogar einer Abnahme der letzteren, und umgekehrt, je nach der ungleichen Grösse der zur Vertheilung gelangten Stipendien. Trotzdem gilt durchschnittlich die ausgesprochene Bemerkung, und der Unterschied in der Bewegung beider liegt nur darin, dass beide nicht genau mit denselben Percenten zu- oder abnehmen. Erfreulich ist ferner der dem Betrage der Stipendiengelder allein zukommende Umstand, dass er sich durch alle 14 Jahre in der Zunahme befindet und allmälig auf seine Maxima anwächst, die er für die Sommersemester 1875 mit 199.059 fl, und für die Wintersemester 1874/75 mit 186.966 fl. erreicht. Damit verbunden erscheint endlich auch die Thatsache, dass gegenwärtig ein höherer Betrag des Stipendiengelds auf den Einzelnen entfällt als vorher: 1861 belief sich der Durchschnittsbetrag für den Einzelnen im Semester auf 127 fl., 1875 aber auf 171 fl.

Für die Darstellung des Verhältnisses zwischen Winter- und Sommersemestern bei den besprochenen 4 Arten von Studirenden dienen folgende Tafeln:

| Je 100 Besnchern der   | Sommersemester<br>entsprechen somit in<br>den Wintersemestern | 108:34<br>110:69<br>100:17<br>96:15<br>Je 100 ff. der Sommer-<br>semester entspre-<br>semester antspre-<br>semester 125:58<br>02:52 |               | bei d. Stipendiengeldern                                                | nit einem<br>Ueberschuss des<br>auf Winter-Sommer-<br>semesters um      | 108.20   2.675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stärker besucht je ein | Sommer-<br>semester<br>m und zwar um                          | 33 - 37<br>countilich mehr in je einem Semester                                                                                     | 94            | endisten                                                                | mit einem<br>Ueberschuss des<br>Winter Sommer-<br>semesters um<br>Köpfe | 4   %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| stärker l              | Winter-<br>semester<br>und zwer um                            | 400<br>63<br>3<br>a<br>durchschnittlich<br>einem Sem<br>24.346.33                                                                   | rsemester     |                                                                         | auf                                                                     | 100 61<br>100 62<br>100 63<br>100 
| die                    | Sommer-<br>semester<br>and zwar um                            | 519<br>mehr<br>125 819                                                                                                              |               | bei den v. d. Zahlung des<br>Collegiengeld. Befreiten                   | mit einem<br>Ueberschuss des<br>Winter-Sommer-<br>semesters um<br>Köpfe | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| besucht die            | Winter-<br>semester<br>und zwar um u                          | 6.005<br>946<br>42<br><br>absolut mehr<br>365.195                                                                                   | olgender      |                                                                         | inem<br>inss des<br>Sommer auf<br>rs um                                 | 98.67<br>101.87<br>99.36<br>99.41<br>99.41<br>102.88<br>102.88<br>102.86<br>102.86<br>102.86<br>102.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| in den                 |                                                               | 71.994<br>8.847<br>84.193<br>13.478<br>1,427.413                                                                                    | 100 fl. d e s | bei den das halbe Colle-<br>giengeld Zahlenden                          | mit einem<br>Ueberschuss des<br>Winter-Sommer.<br>Röpfe                 | 114-09 72<br>113-13 70<br>118-78 73<br>109-95 52<br>100-62 4<br>100-59 38<br>118-78 80<br>111-27 70<br>126-56 154<br>112-72 70<br>126-56 154<br>112-72 70<br>126-56 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wintersone.            | 8tern<br>1860/1 bis 1874/5                                    | 77-999<br>97-93<br>24-235<br>12-959<br>1,792-608                                                                                    | respective    | Collegiengeldern                                                        | mit einem<br>Ueberschuss des<br>Winter Sommer.<br>semesters um          | 15.206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| in according to the    | waren emgescurrenen<br>Studierende und zwar                   | ganze Collegiengeld Zahlende halbe Collegiengeld Zahlende ndisten le ausgegeben ollegiengeldern                                     | Besnoher,     | bei den das ganze Colle- bei den Collegiengeldern<br>giengeld Zahlenden | mit einem<br>Ueberschuss des<br>Winter Sommer-<br>semesters um<br>Köpfe | 537 — 128-63<br>420 — 119-40<br>534 — 126-55<br>340 — 124-15<br>536 — 124-15<br>626 — 124-15<br>636 — 114-57<br>645 — 167<br>645 — 167<br>346 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186-26<br>586 — 186 — 186-26<br>586 — 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -                      | Studierend                                                    | Das ganze Collegiengeld Das halbe Collegiengeld Z Von der Zahlung Befreite Stipendisten                                             | 3.0           | bei den<br>gienge                                                       | Im Winter-<br>semester auf                                              | 1860/61 117-57<br>1861/62 114-05<br>1862/63 116-74<br>1863/64 112-79<br>1865/66 112-84<br>1865/66 112-84<br>1865/67 112-84<br>1869/70 111-25<br>1870/71 97-27<br>1871/72 107-23<br>1871/72 107-23<br>1873/74 104-40<br>1873/74 104-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Bedeutend stärker ist der Besuch in den Wintersemestern als in den Sommersemestern bei den das ganze und das halbe Collegiengeld Zahlenden, und durch ihre Masse bestimmen die ersteren die Bewegungen des Universitätsbesuchs im Allgemeinen. In ähnlichen Percentsätzen wie die das ganze Collegiengeld Zahlenden verringern sich aber auch die das halbe bezahlenden Studirenden in den Sommersemestern. Für beide Classen sind eben noch die gleichen Factoren massgebend, das Abströmen in's Ausland und das Austreten aus den Studien, ohne dass ein entsprechender Zufluss noch in den Sommersemestern hinzukäme, endlich die Erlangung weiterer Begünstigungen in Bezug auf das Collegiengeld. Bei den von der Zahlung des Collegiengelds befreiten Studenten ist der Besuch der Winterund Sommersemester durchschnittlich fast gleich stark, in den einzelnen Jahren überwiegt meistens der Besuch der Sommersemester; in den Sommersemestern treten nämlich einerseits viele aus den beiden früher besprochenen Classen durch Erfüllung der Bedingungen einer Begünstigung in diese dritte über, andererseits wird von dieser Classe kein bedeutender Abfluss in's Ausland abgegeben. Gänzlich umgekehrt ist das Verhältniss bei den Stipendisten. Die Zahl der Stipendisten ist nahezu durchgehends in den Sommersemestern grösser als in den Wintersemestern derselben Jahre; die Ursachen sind dieselben, wie bei der vorigen Classe, und haben nur hier mehr Stärke.

Das Verhältniss der Stipendiengelder zu den Stipendisten ist ein analoges, wie das der Collegiengelder zu den diese zahlenden Studenten; die Summe der ausgelegten Stipendiengelder vermindert sich nämlich in den Sommersemestern bedeutend stärker als die Zahl der Stipendisten, sowie sich die Summe der eingehobenen Collegiengelder bedeutend stärker vermindert, als die Ziffer der selbe zahlenden Hörer, weil im Allgemeinen die Zahl der gelesenen und belegten Collegien sich in den Sommersemestern bedeutend mehr vermindert, als die Zahl der Universitätshörer selbst.

Die Abnahme des Besuchs in den Sommersemestern bei den das ganze und den das halbe Collegiengeld Zahlenden, sowie jene des Betrags der Collegiengelder, geht in den einzelnen Jahren fast ganz regelmässig und ohne besondere Schwankungen vor sich; die einzige Ausnahme fällt auf Rechnung des Kriegsjahrs 1870/71, durch welches ein Ueberwiegen des Besuchs im Sommersemester von 1871 bei den das ganze Collegiengeld Zahlenden und im Sommersemester 1872 bei den das halbe Collegiengeld Zahlenden bewirkt wurde.

Eine eigenartige Stellung nehmen die Befreiten ein. Nicht bloss ist bei ihnen allein der Besuch in den Sommersemestern durchschnittlich gleich mit jenem in den Wintersemestern, sondern bei ihnen allein ist auch ein grosser Unterschied zwischen der ersten und zweiten Hälfte der Beobachtungszeit gegeben. In den ersten 8 Jahren überwiegt fast durchgehends der Besuch der Sommersemester; unter den letzten 7 Jahren dagegen zeigen bloss zwei ein Ueberwiegen des Besuchs im Sommersemester, stets aber bewegt sich die Besuchsveränderung in ziemlich engen Gränzen.

Einen ausgesprochenen Charakter auch in den einzelnen Jahren hat das Verhältniss der Stipendisten und Stipendiengelder; fast durchgehends überwiegt in jedem Jahre Besuch und Betrag des Sommersemesters.

| Je 100 Besucher, resp. 100 fl.                                | der loikend                                                | ten Somme                            | rsemester                                                  | оппанен                                          | питепвени                     | Ittlich                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| in den<br>Wintersemestern                                     | bei den das<br>ganze Colle-<br>giengeld Zah-<br>lenden auf | bei den Colle-<br>giengeldern<br>auf | bei den das<br>halbe Colle-<br>giengeld Zah-<br>lenden auf | bei den von der<br>Zahlung ganz<br>Befreiten auf | bei den Stipen-<br>disten auf | bei den Stipen-<br>diengeldern<br>auf |
| 1861/62, 1863/64, 1865/66, 1867/68, 1869/70, 1871/72, 1873/74 | 110-77                                                     | 122.97                               | 106.93                                                     | 100-10                                           | 94.94                         | 93.32                                 |
| 1872/73, 1874/75                                              | 108.11                                                     | 126.97                               | 114.00                                                     | 99.98                                            | 97.73                         | 95-08                                 |

Da bei den das ganze Collegiengeld Zahlenden in den Wintersemestern der geradziffrigen Jahre ein weit grösseres Uebergewicht ihres Besuchs sich ergibt als in den Wintersemestern der ungeradziffrigen Jahre, so scheint die Verminderung des Besuchs vom Winter- auf den Sommersemester in den Jahren der grösseren Zunahme gleichfalls eine grössere zu sein. Bei den Collegiengeldern wird von diesem Satze abgewichen, offenbar im Zusammenhange mit jener nachgewiesenen grösseren Zunahme in den ungeradziffrigen Jahren 1865 bis 1869 und in Abhängigkeit von den das halbe Collegiengeld Zahlenden. Die von der Zahlung Befreiten ordnen sich zwar dem Satze nicht ganz ein, aber bei der nahezu gleichen Stärke des Winterund Sommersemesterbesuchs, bei der Kleinheit der Unterschiede und bei dem Umstande, dass mit Hinweglassung eines Jahrs, z. B. 1861, sich das ganze Verhältniss wieder dahin ändert, dass die ungeradziffrigen Jahre mit einem durchschnittlichen Percentsatz von 100·16 jenen der geradziffrigen nach der Regel überwiegen würden, kann man diese Ausnahme als eine zufällige bezeichnen.

In entgegengesetzter Form, aber mit demselben Sinne, erscheint der genannte Satz bei den letzten zwei Kategorien. Das minder starke Ueberwiegen des Sommersemesters in den Jahren der grösseren Zunahme tritt hier an die Stelle des stärkeren Ueberwiegens der Wintersemester. Man müsste also richtig etwa sagen: Die Wintersemester der Jahre mit grösserer Zunahme haben einen stärkeren Ueberschuss oder doch wenigstens ein geringeres Zurückbleiben des Besuchs, respective Betrags gegenüber den folgenden Sommersemestern, als jene der anderen Jahre.

In allen 30 beobachteten Semestern besuchten die Universitäten:

Ganz Zahlende Halb Zahlende Ganz Befreite

149.993 18.640 48.428

69·10 8·59 22·31

Dieses durchschnittliche Verhältniss befindet sich jedoch in einer beständigen Bewegung. Von je 100 Universitätsbesuchern waren:

| Winter- | Sommer- | das  | ganze       | das        | halbe | von der | Zahlung |
|---------|---------|------|-------------|------------|-------|---------|---------|
| Seme    | ester   | (    | Collegienge | ld Zahlend | le    | Befr    | eite    |
| 1860/61 | 1861    | 67.8 | 65.0        | 11.2       | iro   | 21.0    | 24.1    |
| 861/62  | 1862    | 64.6 | 62.7        | 11.2       | 10.9  | 24.2    | 26.4    |
| 862/63  | 1863    | 65.5 | 62.8        | 10         | 9.7   | 24.5    | 27.5    |
| 863/64  | 1864    | 66.5 | 63.5        | 9.5        | 9.4   | 24.0    | 27.1    |
| 1864/65 | 1865    | 66.7 | 64.8        | 9.3        | 9.5   | 24.0    | 25.7    |
| 1865/66 |         | 68.4 | 65.5        | 9.3        |       | 22.3    |         |
| 1866/67 | 1866    | 65.2 |             | 10.1       | 10.0  | 24.7    | 24.5    |
| 867/68  | 1867    | 69.8 | 64.8        | 7.8        | 9.5   | 22.4    | 25.7    |
| 868/69  | 1868    | 67.6 | 67.2        | 8.6        | 7.9   | 23.8    | 24.9    |
| 1869/70 | 1869    | 70.9 | 67.1        | 7.3        | 8:1   | 21.8    | 24.8    |
| 870/71  | 1870    | 69.9 | 70.3        | 8:0        | 7.4   | 22.1    | 22.3    |
| 871/72  | 1871    | 71.4 | 70.6        | 7.3        | 7.1   | 21.3    | 22.3    |
| 872/73  | 1872    | 70.2 | 70.2        | 8.3        | 7.9   | 21.5    | 21.9    |
| 873/74  | 1873    | 75.5 | 70.7        | 7.8        | 7.0   | 16.7    | 22.3    |
| 1874/75 | 1874    | 76.3 | 75.1        | 87         | 7.2   | 15:0    | 17.7    |
| 0.3/10  | 1875    |      | 76.4        |            | 7.7   | 1       | . 15    |

Im Anfange der Periode betrugen somit im Wintersemester die das ganze Collegiengeld Zahlenden zwei Dritttheile, die das halbe Zahlenden über ein Zehnttheil und die Befreiten über ein Fünfttheil der Gesammtmasse; im Sommersemester waren die entsprechenden Zahlen beiläufig 65, 11 und 24 Percente. Am Ende der Beobachtungszeit sind die Differenzen in den Verhältnisszahlen zwischen Sommer- und Wintersemester auf ein Minimum reducirt, und die das ganze Collegiengeld Zahlenden bilden mehr als drei Vierttheile, die anderen beiden Classen bloss ein Zwölfttheil und ein Siebenttheil des Gesammtbesuchs.

Die Unterschiede des Wachsthums der einzelnen Classen in Sommer- und Wintersemestern kommen bei diesen Verhältnisssätzen dadurch zum Ausdruck, dass der Percentsatz der das ganze Collegiengeld Zahlenden fast ausnahmslos im Sommersemester kleiner ist als im Wintersemester, dass bei den von der Zahlung Befreiten regelmässig das Umgekehrte der Fall ist, und endlich, dass bei den das halbe Collegiengeld Bezahlenden die Wintersemester der ungeradziffrigen Jahre und die Sommersemester der geradziffrigen Jahre die höhere Verhältnissziffer besitzen.

Was das Verhältniss zwischen den das (ganze oder halbe) Collegiengeld Zahlenden und dem Betrage des Collegiengelds oetrifft, so stehen sich in den beohachteten 30 Semestern 168.633 Zahler und eine Leistung von 3,220.021 fl. gegenüber. Auf je einen Semester kommen durchschnittlich 5621 Zahler und 107.334 fl. Leistung, ein zahlender Student leistet somit durchschnittlich für den Semester 19 fl. 10 kr. Doch wurde diese Durchschnitts-Leistung keineswegs regelmässig gezahlt, vielmehr unterliegt die wirkliche Leistung den ausserordentlichsten Schwankungen; die Leistung je eines Collegiengeld zahlenden Hörers betrug nämlich:

| im Winter-<br>semester | Gulden | im Sommer-<br>semester | Gulden | im Durch-<br>schnittssemest.<br>des Jahrs | Gulden |
|------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| 1860/61                | 16:33  | 1861                   | 14.86  | 1861                                      | 15.60  |
| 1861/62                | 18.30  | 1862                   | 17.45  | 1862                                      | 17.88  |
| 1862/63                | 17.62  | 1863                   | 16.22  | 1863                                      | 1692   |
| 1863/64                | 17.21  | 1864                   | 17.90  | 1864                                      | 17:55  |
| 1864/65                | 18 95  | 1865                   | 16.54  | 1865                                      | 17.75  |
| 1865/66                | 17.51  | 1866                   | 14.43  | 1866                                      | 15.97  |
| 1866/67                | 21.06  | 1867                   | 18.07  | 1867                                      | 19.56  |
| 1867/68                | 19.21  | 1868                   | 18:45  | 1868                                      | 18.83  |
| 1868/69                | 20.82  | 1869                   | 19.68  | 1869                                      | 20.25  |
| 1869/70                | 20.90  | 1870                   | 19.42  | 1870                                      | 20.16  |
| 1870/71                | 24.35  | 1871                   | 17.76  | 1871                                      | 21.05  |
| 1871/72                | 25.04  | 1872                   | 20 38  | 1872                                      | 22.71  |
| 1872/73                | 22 95  | 1873                   | 19 00  | 1 1873                                    | 20.98  |
| 1873/74                | 21.28  | 1874                   | 16.98  | 1874                                      | 19.13  |
| 1874/75                | 19.16  | 1875                   | 16:10  | 1875                                      | 17.63  |

Mit Ausnahme eines einzigen Jahrs (1864) überwiegt durchgehends die Leistung in den Wintersemestern, weil im Wintersemester mehr Collegien gelesen und belegt werden. Die durchschnittliche Leistung eines Studenten im Wintersemester beträgt etwas über 20 fl., im Sommersemester nicht ganz 18 fl.

Im Uebrigen ist das Wachsthum des von einem Studenten zu zahlenden Betrags ein ganz ungeregeltes. Von 1861 bis 1866 zeigt sich eine ordnungslos abwechselnde Ab- und Zunahme, 1872 wird das Jahr- (Winter- und Sommersemester-) Maximum mit 22 fl. 71 kr. erreicht, seitdem befindet sich der Betrag in einer beständigen raschen Abnahme 23, so dass das Jahr 1875 eine kleinere Leistung ausweist als sogar das Jahr 1865.

Die jährliche Abnahme-Differenz beträgt fast durchgehends 2 fl.

Der Einfluss der gerad- und ungeradziffrigen Jahre ist in den einzelnen Semestern nicht bemerkbar; im Durchschnitte dagegen ist der Betrag in den geradziffrigen Jahren um wenige Zehntel grösser und zwar gilt diess für Winter- und Sommersemester. So gering der Unterschied auch ist, so wird damit doch der Forderung entsprochen, welche das Wachsthum der das ganze Collegiengeld zahlenden Hörer an die Ziffer des Collegiengelds stellt.

Das verschiedene Anwachsen des Besuchs der einzelnen Facultäten zeigt schon eine ganz oberflächliche Gegenstellung des Besuchsstands am Anfang und Ende der Beobachtungszeit, wie ihn folgende Tafel bringt:

| Die Zunahme des Besuchs                                                                              | Theologen | Juristen | Mediciner | Philosophen | Studirenden |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| vom Wintersemester 1860/1<br>mit einer Anzahl von .<br>auf den Wintersemester                        | 692       | 2.675    | 1.026     | 901         | 5.294       |
| 1874/5 mit einer Anzahl von                                                                          | 771       | 3.918    | 2.144     | 2.394       | 9.227       |
| heträgt Köpfe im Ganzen                                                                              | 79        | 1.243    | 1.118     | 1.493       | 3.933       |
| Detragt Percente Ganzen                                                                              | 11.42     | 46.47    | 108-96    | 165.70      | 74.29       |
| durchschnittlich für je 1<br>Semester Percente                                                       | 0.72      | 2.58     | 5.03      | 6.72        | 4.05        |
| vom Sommersemester 1861<br>mit einer Anzahl von .<br>auf den Sommersemester<br>1875 mit einer Anzahl | 662       | 2.421    | 867       | 749         | 4.699       |
| von                                                                                                  | 737       | 3.838    | 1.938     | 2.151       | 8.664       |
| beträgt { Köpfe   im   Ganzen                                                                        | 75        | 1.417    | 1.071     | 1.402       | 3.965       |
| Percente   Ganzen                                                                                    | 11.33     | 58.33    | 123.51    | 187.10      | 84.36       |
| durchschnittlich für je 1<br>Semester Percente                                                       | 0.72      | 3.12     | 5.50      | 7.28        | 4.46        |
| vom Jahre 1861 mit einer<br>Anzahl von auf das Jahr 1875 mit                                         | 1.354     | 5.096    | 1.893     | 1.650       | 9.993       |
| einer Anzahl von                                                                                     | 1.508     | 7.756    | 4.082     | 4.545       | 17.891      |
| beträgt { Köpfe   im   Ganzen                                                                        | 154       | 2.660    | 2.189     | 2.895       | 7.898       |
| Percente   Ganzen                                                                                    | 11.38     | 52.20    | 115.66    | 175.50      | 79.04       |
| durchschnittlich für 1 Jahr<br>Percente                                                              | 0.72      | 2.85     | 5.26      | 7.00        | 4.25        |
| refrente                                                                                             | 0.12      | 200      | 3 20      | 100         | 1 20        |

Während alle weltlichen Facultäten bedeutende Zunahmen ausweisen, hat die theologische nur eine ganz geringe, die in Vergleichung mit der Vermehrung der Bevölkerung (0.91) sogar als Abnahme sich darstellt. Unter der durchschnittlichen Zunahme der Universitätshörer steht auch jene der Juristen. Uebermächtig angewachsen sind hingegen die Mediciner und Philosophen, besonders die Letzteren, welche nahezu die doppelte Stärke der durchschnittlichen Zunahme aller Studirenden besitzen. Das kräftigste Wachsthum dieser Facultäten zeigt die Universität in Wien: 1875 besuchten diese Universität mehr Mediciner und Philosophen, als 1861, ja noch 1863 an sämmtlichen Universitäten inscribirt waren.

So einfach, als die vorliegende Tafel die Zunahme des Besuchs an den einzelnen Facultäten darstellt, entwickelte sie sich jedoch keineswegs, vielmehr finden sich erst bei Untersuchung der Zunahme von Semester zu Semester jene Erscheinungen, wornach dieses Wachsthum der Facultäten richtig gewürdigt werden kann.

Gegenüber dem zunächst vorangegangenen gleichartigen Semester nahm der Besuch:

| im -                                                                                                                                        | an der theologischen<br>Facultät                                                                                                                                                                                                                                                                                  | an der juridischen<br>Facultät                                                                                                                                                                                                                                                       | an der medicinischen<br>Facultät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | an der philosophi-<br>schen Facultät                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Winter-<br>semester                                                                                                                         | im Gan-<br>zen um<br>Köpfe<br>zu ab<br>(+ -) bei 100<br>um Köpfe<br>zu ab<br>(+ -)                                                                                                                                                                                                                                | im Gan-<br>zen um<br>Köpfe<br>zu ab<br>(+ -) bei 100<br>um Köpfe<br>zu ab<br>(+ -)                                                                                                                                                                                                   | im Gan-<br>zen um<br>Köpfe<br>zu ab<br>(+ -) bei 100<br>um Köpfe<br>zu ab<br>(+ -)                                                                                                                                                                                                                                                                       | im Gan-<br>zen um<br>Köpfe<br>zu ab<br>(+) bei 100<br>um Köpfe<br>zu ab<br>(+) |
| 1861/62<br>1862/63<br>1863/64<br>1864/65<br>1865/66<br>1866/67<br>1867/68<br>1868/69<br>1869/70<br>1870/71<br>1871/72<br>1872/73<br>1873/74 | + 93 + 13·44<br>+ 152 + 19·36<br>+ 42 + 4·48<br>+ 4 + 0·40<br>+ 62 + 6·30<br>+ 82 + 7·85<br>+ 119 + 7·85<br>+ 29 + 2·32<br>- 40 - 3·13<br>- 49 - 3·96<br>- 38 - 3·20<br>- 129 - 11·24<br>- 141 - 13·82<br>- 107 - 12·17                                                                                           | $ \begin{array}{ c c c c c } \hline -194 & -7:25 \\ +86 & +3:47 \\ -40 & -1:56 \\ +56 & +2:21 \\ +108 & +4:18 \\ -148 & -5:50 \\ +149 & +5:56 \\ -26 & -0:96 \\ +514 & +19:28 \\ +16 & +0:50 \\ +230 & +7:19 \\ +161 & +4:70 \\ +228 & +6:35 \\ +105 & +2:75 \\ \hline \end{array} $ | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                          |
| Semmer-<br>semester                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 1862<br>1863<br>1864<br>1865<br>1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874                                        | $ \begin{vmatrix} + & 95 & + 14.35 \\ + & 137 & + 18.10 \\ + & 77 & + 8.61 \\ - & 17 & - & 1.75 \\ + & 36 & + & 3.77 \\ + & 76 & + & 7.67 \\ + & 123 & + 11.54 \\ + & 10 & + & 0.84 \\ - & 29 & - & 2.50 \\ - & 44 & - & 3.90 \\ - & 135 & - & 12.44 \\ - & 121 & - & 12.73 \\ - & 92 & - & 11.10 \end{vmatrix} $ | $ \begin{vmatrix} -94 & -3.88 \\ +28 & +1.20 \\ +29 & +1.23 \\ +66 & +2.77 \\ +48 & +1.95 \\ -96 & -3.84 \\ +127 & +5.28 \\ +47 & +1.86 \\ +300 & +11.64 \\ +335 & +11.64 \\ +20 & +0.62 \\ +198 & +6.13 \\ +270 & +7.87 \\ +139 & +3.76 \\ \end{vmatrix} $                          | $ \begin{vmatrix} + & 60 & + & 6.92 \\ + & 141 & + & 1.52 \\ + & 169 & + & 15.82 \\ + & 53 & + & 4.28 \\ + & 268 & + & 20.77 \\ + & 190 & + & 12.83 \\ + & 162 & + & 9.27 \\ + & 304 & + & 15.86 \\ + & 104 & + & 4.70 \\ + & 277 & + & 11.95 \\ - & 263 & - & 10.13 \\ - & 243 & - & 10.42 \\ - & 69 & - & 3.30 \\ - & 82 & - & 4.06 \\ \end{vmatrix} $ | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                          |

Der Besuch der theologischen Facultät vermehrte sich bis 1869 nahezu in jedem Winter- und Sommersemester, so dass in diesem Jahre die beiden Maxima mit 1275 für die Winter-, 1199 Köpfen für die Sommersemester eintraten und die durchschnittliche Zunahme für die ersteren 7.9, für die letzteren 7.7 Percente betrug. Vom Jahre 1870 an sank aber der Besuch beständig bis 1875, und zwar genau in denselben durchschnittlichen Percentsätzen, wie er gestiegen war (7.9 und 7.7), so dass der Besuchsstand von 1875 um ein Geringes kleiner ist, als jener von 1862. 24) Die Besuchs- Minima befinden sich also zwar noch am Anfang der Periode, aber in Kürze dürften sie am Ende zu suchen sein.

Die entgegengesetzte Bewegung zeigt der Besuch an der juridischen Facultät. Bis 1869 fand nur eine kleine Zunahme statt, wiederholt durch Abnahmen (besonders in den Wintersemestern) unterbrochen, während von 1870 an eine ununterbrochene und sehr bedeutende Zunahme Platz griff, der neuerdings verbesserten und gesicherten Lage der Staatsbeamten entsprechend. Sonach hat diese Facultät die Minima ihres Besuchsstands im Jahre 1862 mit 2481 Köpfen im Wintersemester und 2327 Köpfen im Sommersemester, die Maxima aber im Jahre 1875.

<sup>14)</sup> Dieser betrug 785 Köpfe im Winter- und 757 Köpfe im Sommersemester.

Bei der medicinischen Facultät tritt gleich in den ersten Jahren der Beobachtungs-Periode eine bedeutende Zunahme ein, und hält, obwohl öfters unterbrochen, bis zum Wintersemester 1869/70 und zum Sommersemester 1871 an. Von diesem Zeitpuncte ab findet jedoch, wie bei den Theologen, ein ziemlich starker Rückgang statt, so dass die Besuchszahlen des Jahrs 1874 gegenüber den beiden Maxima des Wintersemesters 1869/70 mit 2558 und des Sommersemesters 1871 mit 2595 Köpfen um 526 und 575 Köpfe vermindert erscheinen. Erst 1875 zeigt sich wieder eine bedeutende Zunahme. Die Minima traten im Jahre 1861 ein.

Abermals einen anderen Gang zeigt das Wachsthum des Besuchs an der philosophischen Facultät. Bei ihr nimmt nämlich die Besuchszahl vom Anfange bis zum Ende der Beobachtungs-Periode (mit Ausnahme dreier Jahre) beständig zu, so dass die Minima im ersten, die Maxima im letzten Beobachtungsjahre gelegen sind. Ein Anklang an das Wachsthum des Besuchs der medicinischen und theologischen Facultäten besteht nur darin, dass die ersten Jahre ein theilweise rascheres Wachsthum haben, als die letzten. Wie sich die Bewegung an der medicinischen Facultät aus dem früheren Mangel an Aerzten und wieder aus der folgenden Ueberfüllung dieses Standes erklärt, so wird das ununterbrochene Wachsen des Besuchs der philosophischen Facultät vorzugsweise durch das andauernde Bedürfniss nach Gymnasial- und Realschullehrern bewirkt.

Eine allen Facultäten gemeinsame Erscheinung ist die Veränderung der Bewegung nach geradziffrigen und ungeradziffrigen Jahren. Gegenüber den zunächst vorhergehenden Semestern ergibt die durchschnittliche Veränderung des Besuchsstands:

|                                                                                                                                                                                                        | bei den '       | Theologen       | bei den  | bei den    | bei den          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|------------|------------------|
| in den                                                                                                                                                                                                 | eine<br>Zunahme | eine<br>Abnahme | Juristen | Medicinern | Philo-<br>sophen |
|                                                                                                                                                                                                        | von             | von             | ein      | e Zunahme  | von              |
| Wintersemestern der geradziffrigen Jahre 1861/62, 1863/64, 1865/66, 1867/68, 1869/70, 1871/72, 1873/74 Wintersemestern der ungeradziffrigen Jahre 1862/63, 1864/65, 1866/67, 1868/69, 1870/71, 1875/76 | 1.70%           | -               | 486%     | 10-50°/₀   | 14.95%           |
| 1872/73, 1874/75 Sommersemestern der geradziff-                                                                                                                                                        | 0.35°/°         | -               | 1.02%    | 1.420/0    | 0.58%            |
| rigen Jahre 1862, 1864, 1866,<br>1868, 1870, 1872, 1874<br>Sommersemestern der ungerad-<br>ziffrigen Jahre 1863, 1865,                                                                                 | 2.58%/0         | =               | 3.53%    | 6.29%/0    | 15.93%/0         |
| 1867, 1869, 1871, 1873, 1875                                                                                                                                                                           | -               | 0.17%           | 3.36%    | 4.57%      | 0.63%            |

Alle weltlichen Facultäten weisen durchschnittlich in den Winter- und Sommersemestern der geradziffrigen Jahre eine sehr bedeutende, die theologische Facultät eine verhältnissmässige Zunahme nach. In den ungeradziffrigen Jahren zeigt keine Facultät eine verhältnissmässig starke Zunahme; die philosophische wächst in diesen Jahren durchschnittlich nahezu gar nicht an, die theologische nimmt entschieden ab. Es dürfte daher kaum ungerechtfertigt sein, anzunehmen, dass die Regel von der nach den gerad- und ungeradziffrigen Jahren abwechselnden Bewegung des Universitätsbesuchs für alle Facultäten gleichmässig gelte.

Wir haben damit die Untersuchung über diese Erscheinung vollständig beendet und gesehen, dass sie ebenso im inländischen Universitätsbesuche im Ganzen wie bei den einzelnen Kategorien auftritt, dass sie sich gleichmässig bei den ordentlichen und ausserordentlichen Hörern, bei den meisten Nationalitäten und allen Confessionen, wie bei den Collegiengeld Zahlenden und sämmtlichen Facultäten vorfindet. Sie scheint also eine allgemeine und unbedingte zu sein, deren Grund, da sie das Wachsen des Universitätsbesuchs durch äusseren Zufluss oder Abfluss trifft, kaum durch eine Statistik der Universitäten aufgedeckt werden dürfte. Von grossem Vortheile für die Untersuchung dieser Frage würde es sein, wenn in den statistischen Ausweisen regelmässig die Zahl der alljährlich an den österreichischen Universitäten neu, d. h. in ihren ersten Semester, eingeschriebenen Studirenden besonders aufgezeichnet und hiermit vor Allem sichergestellt würde, ob der blosse Zufluss oder Abgang oder beide zusammen diese Erscheinung erzeugen.

Eine andere allen Facultäten gemeinsame Erscheinung ist auch der stärkere Besuch der Wintersemester gegenüber dem der Sommersemester. Die folgende Tafel stellt dieses Verhältniss im Allgemeinem dar:

| Die österreichischen<br>Universitäten<br>wurden besucht von | in den<br>Winter-<br>semestern<br>der Jahre<br>1860/61 bis<br>1874/75 | in den<br>Sommer-<br>semestern<br>der Jahre<br>1861 bis 1875 | Sonach<br>waren im<br>Ganzen die<br>Winter-<br>semester<br>mehr be-<br>sucht um | Durch-<br>schnittlich<br>wurde je<br>ein Winter-<br>semester<br>mehr be-<br>sucht um | Auf je 100<br>Besucher<br>der Sommer-<br>semester<br>entfallen Be-<br>sucher der<br>vorangehen-<br>den Winter-<br>semester |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Theologen                                                   | 15,306                                                                | 14.570                                                       | 736                                                                             | 49                                                                                   | 105·1                                                                                                                      |
|                                                             | 44,547                                                                | 42.226                                                       | 2.321                                                                           | 155                                                                                  | 105·5                                                                                                                      |
|                                                             | 27,797                                                                | 26.111                                                       | 1.686                                                                           | 112                                                                                  | 106·5                                                                                                                      |
|                                                             | 24,377                                                                | 22.127                                                       | 2.250                                                                           | 150                                                                                  | 110·2                                                                                                                      |
|                                                             | 112,027                                                               | 105.034                                                      | 6.993                                                                           | 466                                                                                  | 107·1                                                                                                                      |

Die grösste Abnahme des Besuchs der Sommersemester tritt bei der philosophischen Facultät ein und hängt offenbar mit der Erleichterung zusammen, welche den an ihr Immatriculirten gewährt wird, ihre Studien im Auslande fortzusetzen und zu vollenden. Bei den Medicinern dürfte die Abnahme hauptsächlich durch den grösseren Zufluss von Ausländern in den Wintersemestern bewirkt werden. Juristen und Theologen werden durch ihre Studien gleichmässig mehr im Inlande festgehalten, als Mediciner und Philosophen, das Verhältniss zwischen ihrem Besuche der Wintersemester und Sommersemester scheint darnach das normale zu sein.

Diese Anschauung wird gestützt durch eine Analyse der Abnahme in den einzelnen Jahren. Je 100 Besucher der nachfolgenden Sommersemester entfallen:

|                           | bei den | Theologen                                                                    | bei de | en Juri                          | sten    | bei der | 1 Medie                          | cinern                            | bei den | Philos                          | sophen                 |
|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------|---------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|
| im<br>Winter-<br>semester | auf     | bei einem<br>Ueber-<br>schuss<br>der Kopf-<br>zahl im<br>Winter-<br>semester | auf    | Ueber<br>der Ko<br>in<br>Winter- | Sommer- | auf     | Ueber<br>der Ko<br>in<br>Winter- | schuss<br>opfzahl<br>m<br>Sommer- | auf     | Ueber<br>der Ko<br>i<br>Winter- | schuss<br>opfzahl<br>m |
|                           |         | um                                                                           |        | Semes                            | ter nm  |         | Semes                            | ter um                            |         | Semes                           | ter um                 |
| 1860/61 .                 | 104.53  | 30                                                                           | 110.49 | 254                              | -       | 118:34  | 159                              | -                                 | 120.30  | 152                             | -                      |
| 1861/62 .                 | 103.57  | 28                                                                           | 106.62 | 154                              | -       | 119.85  | 184                              | =                                 | 118.28  | 157                             | -                      |
| 1862/63 .                 | 104.81  | 43                                                                           | 109.00 | 212                              | -       | 116.48  | 176                              | -                                 | 121.91  | 167                             | -                      |
| 1863/64 .                 | 100.82  |                                                                              | 106.00 | 143                              | -       | 109.46  | 117                              | -                                 | 116.58  | 167                             | -                      |
| 1864/65 .                 | 103.04  |                                                                              | 105:43 | 133                              | -       | 104.50  | 58                               | -                                 | 111.40  | 124                             | -                      |
| 1865/66 .                 | 105.55  | 55                                                                           | 107.72 | 193                              | -       | 110.33  | 161                              | -                                 | 107.22  | 96                              | -                      |
| 1866/67 .                 | 105.72  |                                                                              | 105.91 | 141                              | -       | 97.53   | -                                | 43                                | 105.70  | 83                              | -                      |
| 1867/68 .                 | 104.80  | 57                                                                           | 106.44 | 163                              | -       | 111:20  | 214                              | -                                 | 111.60  | 191                             | -                      |
| 1868/69 .                 | 106:33  | 76                                                                           | 103.50 | 90                               | -       | 102.84  | 63                               | -                                 | 117.60  | 297                             | -                      |
| 1869/70 .                 | 106.23  |                                                                              | 110.57 | 304                              | -       | 110.35  | 240                              | -                                 | 111-98  | 216                             | -                      |
| 1870/71 .                 | 105.04  | 57                                                                           | 99.53  | -                                | 15      | 94.06   |                                  | 154                               | 98.16   |                                 | 32                     |
| 1871/72 .                 | 105.81  | 63                                                                           | 106.03 | 195                              | -       | 105.80  | 135                              | -                                 | 103:59  | 69                              |                        |
| 1872/73 .                 | 107-26  | 69                                                                           | 104.60 | 158                              | -       | 107.56  | 158                              | -                                 | 109.00  | 168                             | -                      |
| 1873/74 .                 | 105.91  | 49                                                                           | 103.13 | -116                             | -       | 100-59  | 12                               | -                                 | 107:30  | 152                             | 1 -                    |
| 1874/75 .                 | 104.62  | 34                                                                           | 102.08 | 80                               | -       | 110.63  | 206                              | 1-                                | 111:30  | 243                             | -                      |

Die Abnahme des Besuchs im Sommersemester findet ausnahmslos nur in der theologischen Facultät mit der geringen Oscillation von 8.44 Percenten statt und wird hauptsächlich durch Austritt bewirkt. Bei den weltlichen Facultäten bildet der Sommersemester 1871 eine gemeinsame Ausnahme, sein Besuch überwiegt bei allen dreien jenen des Wintersemesters 1870/71, am stärksten ist dieses Uebergewicht bei den Medicinern bemerkbar. Wir sehen in dieser Thatsache einen Beweis dafür, dass der Grund der Unregelmässigkeit ein allgemein äusserer, auf die weltlichen Facultäten gleichmässig wirkender sei, und erkennen als einen solchen Grund den in Folge des deutsch-französischen Kriegs gehinderten Abfluss in das Ausland. Diese Erklärung hat um so mehr für sich, als aus ihr unmittelbar hervorgeht, wesshalb die theologische Facultät von der Unregelmässigkeit jenes Sommersemesters gar nicht betroffen wurde. Eine andere vereinzelte Ausnahme tritt im Wintersemester 1866/67 bei der medicinischen Facultät ein, indem der Besuch derselben gegen jenen des Sommersemesters 1867 um 43 Köpfe zurückbleibt; doch beschränkt sich diese Ausnahme auf die Universität Wien, deren medicinische Facultät im Sommersemester 1867 plötzlich um 64 Besucher mehr zählte, während die Verhältnisse an den andern medicinischen Facultäten die gewöhnlichen blieben.

Vergleicht man wieder die Zahlen des Ueberschusses der Wintersemester bei den einzelnen Facultäten in ihrer Beziehung auf 100 Besucher der Sommersemester, so findet man bei der philosophischen Facultät die grössten Zahlen und sehr grosse Schwankungen (um 23.75 Percente), und in dieser Richtung ist sie gewissermassen der Gegensatz der theologischen Facultät; ihr zunächst steht die medicinische, deren Besuchs-Abnahme im Sommersemester durch die Hälfte der Jahre grösser ist als die durchschnittliche Abnahme bei der Gesammtheit. Grössere Stabilität weist die juridische Facultät nach; nur zweimal erreicht sie ein Abnahmepercent, welches bei den Medicinern siebenmal, bei den Philosophen neunmal überschritten wird.

Im Durchschnitte entfallen je 100 Besucher der folgenden Sommersemester:

| in den Wintersemest                                              | ern bei den<br>Theologen<br>auf | bei den<br>Juristen<br>auf | bei den<br>Medicinern<br>auf | bei den<br>Philo-<br>sophen<br>auf | bei den Studi-<br>renden im<br>Allgemeinen<br>auf |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1866/67, 1868/69, 18<br>1872/73, 1874/75<br>1861/62, 1863/64, 18 | 64/65,<br>70/71,<br>            | 105.0                      | 106.4                        | 111-9                              | 106.5                                             |
| 1867/68, 1869/70, 18<br>1873/74                                  | 71/72, 104.8                    | 106.6                      | 109.6                        | 111.0                              | 107-8                                             |

Bei den Juristen und Medicinern wird dem allgemein geltenden Satze, dass der bedeutenden Zunahme in den Wintersemestern der geradziffrigen Jahre eine stärkere Abnahme im Sommersemester-Besuche dieser Jahre folge, als in jenem der ungeradziffrigen Jahren, genau entsprochen. Die theologische und philosophische Facultät weicht jedoch davon ab, bei ihnen überwiegt die Abnahme des Besuchs der Sommersemester, freilich nur um wenige Zehntel, in den ungeradziffrigen Jahren; es scheint, dass der Austritt aus den Studien oder die Auswanderung an ausländische Universitäten bei Studirenden dieser Facultäten häufiger nach dem dritten und siebenten Semester erfolgt, als nach den andern.

Die Abnahme des Universitätsbesuchs in den Sommersemestern tritt somit ebenso im Gesammtbesuche wie bei jeder Kategorie von Universitätshörern auf, obschon in abweichender Form, und es ist auch diese Erscheinung eine allgemein geltende, deren angeführte Ursache zur Erklärung aller Formen genügt. Die weitaus wichtigste Betrachtung der Universitätsbesucher nach den Facultäten ist die Feststellung des Verhältnisses der Besuchszahlen der einzelnen Facultäten unter einander.

| In den 30 beobachteten Semestern    | an der        | an der             | an der        | an der philo- |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| waren eingeschrieben:               | theologischen | juridischen        | medicinischen | sophischen    |
| waten eingeschileben.               |               | Fact               | ltat          | •             |
| Von sämmtlichen 217.061 Studirenden | 29.876        | 86.773             | 53.908        | 46.504        |
|                                     | 13·76         | 39 <sup>.</sup> 98 | 24·84         | 21.42         |

Den relativ stärksten Besuch hat also die juridische Facultät; ihr fallen volle zwei Fünfttheile des gesammten Universitätsbesuchs zu, während die medicinische ein Vierttheil, die philosophische nur ein Fünfttheil und die theologische Facultät gar nur ein Siebenttheil desselben für sich in Anspruch nimmt. Bei einer Theilung der juridischen Facultät in eine besondere rechts- und eine besondere staatswissenschaftliche Facultät könnte noch immer jeder Theil ein Percent des ganzen Universitätsbesuchs besitzen, wie es eine der drei andern Facultäten aufweist.

Die Untersuchung des Verhältnisses der Facultäten in den einzelnen Jahren führt zu folgender Tabelle. Von je 100 Universitätsbesuchern entfallen: <sup>25</sup>)

|                     | dem                 | and  | die   | 9.71 | die      | gnf          | die      | gnf  | die          |
|---------------------|---------------------|------|-------|------|----------|--------------|----------|------|--------------|
| Winter-<br>semester | Sommer-<br>semester |      | logen |      | isten    |              | iciner   |      | ophen        |
| 1860/61             | 1861                | 13·1 | 14.1  | 50·5 | 51·5     | 19·4         | 18.5     | 17.0 | 15-9         |
| 1861/62             | 1862                | 14.6 | 15.6  | 46.0 | 47.8     | 20.6         | 19.0     | 18.8 | 17.6         |
| 1862/63             | 1863                | 16.4 | 17.6  | 45.2 | 46.4     | 22.0         | 21.0     | 16.4 | 15.0         |
| 1863/64             | 1864                | 16.2 | 17.3  | 41.9 | 42.5     | 22.4         | 22.1     | 19.5 | 18.1         |
| 1864/65             | 1865                | 16.0 | 16.5  | 42.2 | 42.4     | <b>2</b> 2·0 | 22.3     | 19.8 | 18.8         |
| 1865/66             | 1866                | 15.2 | 15.5  | 39.1 | 39.2     | 25.0         | 24.4     | 20.7 | 20.9         |
| 1866/67             | 1867                | 16.3 | 16.0  | 36.8 | 36.0     | 24.7         | 26.2     | 22.2 | 21.8         |
| 1867/68             | 1868                | 15.8 | 16.3  | 34.1 | 34·8     | 26:9         | 26.3     | 23.2 | 22.6         |
| 1868/69             | 1869                | 15.5 | 15.6  | 32.5 | 33.6     | 27.8         | 28.8     | 24.2 | 22.0         |
| 1869/70             | 1870                | 13.7 | 14.2  | 35 4 | <br>35·3 | 28.4         | 28.4     | 22.5 | 22.1         |
| 1870/71             | 1871                | 13.9 | 13.0  | 37.5 | 37.0     | 28.6         | 29.9     | 20.0 | 20.1         |
| 1871/72             | 1872                | 12.7 | 12.7  | 38.0 | 37.7     | 27.3         | 27.2     | 22.0 | 22.4         |
| 1872/73             | 1873                | 11.5 | 11.4  | 40.4 | 41.2     | 25·3         | 25·1     | 22.8 | 22.3         |
| 1873/74             | 1874                | 9.8  | 9.6   | 42.6 | 41.2     | 22.7         | 23.4     | 24.9 | 24.1         |
| 1874/75             | 1875                | 8.4  | 8.5   | 42.5 | 44.3     | 23.2         | <br>22·4 | 25.9 | 24·1<br>24·8 |
| Zusammen .          | Zusammen            | 14.0 | 14.3  | 40.3 | 40.8     | 24.4         | 24·3     | 21.3 | 20.6         |

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Die Durchschnittszahlen weichen von den oben gegebenen desshalb ab, weil hier nur die erste Decimalstelle berücksichtigt wurde.

Das Percentverhältniss des Facultätsbesuchs zeigt, dass in den letzten Beobachtungsjahren die theologische Facultät mit einem fast um die Hälfte, die juridische mit einem um etwa 17 Percente verringerten, die medicinische aber mit einem um 12, die philosophische Facultät mit einem um 54 Percente erhöhten Verhältnisssatze bedacht ist. Den Verlust jener zwei Facultäten an Universitätshörern hat fast ganz die philosophische, zu einem geringen Theile die medicinische Facultät gewonnen.

In einem beständigen Sinken, von dem nur die Jahre 1861 und 1862 ausgenommen sind, ist der verhältnissmässige Antheil der theologischen Facultät am Universitätsbesuche begriffen, und zwar selbst in der Zeit der absoluten Zunahme ihrer Hörer, weil diese doch noch immer eine geringere war als jene der weltlichen Facultäten; seit dem Eintritte der absoluten Abnahme geht aber das Sinken der Verhältnissziffer äusserst schnell vor sich.

Auch die juridische Facultät hat einige Percente ihres Besuchsantheils verloren, aber die Zeit der Abnahme ist schon vorübergegangen und der Abfall war niemals so stark, wie bei der theologischen Facultät.

Abweichend von den betrachteten Facultäten stellt sich die Bewegung des Besuchsantheils bei der medicinischen und philosphischen Facultät dar. Erstere erhöhte ihren Antheil bis 1871 ununterbrochen, wogegen in den weiter folgenden vier Jahren eine starke Abnahme eintrat. Die philosophische Facultät erhöhte auch ihre Antheilnahme in den ersten Jahren ununterbrochen sehr stark, auch bei ihr trat in den Jahren 1870 und 1871 eine Abnahme ein, war jedoch unbedeutend und vorübergehend; schon im Jahre 1872 begann die Erhöhung ihrer Verhältnissziffer wieder und das Jahr 1875 zeigt das Maximum derselben. Die Bewegung dieser Facultät hat somit den ausgesprochensten Charakter und weist ebenso auf ein weiteres Wachsthum, wie jene der medicinischen Facultät auf erneute Abnahme hin.

Starke Unterschiede finden sich endlich noch zwischen den Verhältnissziffern der einzelnen Facultäten in den Sommer- und Wintersemestern. Bei der the ologischen und juridischen Facultät, besonders bei der letzteren, überwiegt der Antheil am gesammten Universitätsbesuche in den Sommersemestern fast regelmässig (durchschnittlich bei der ersteren um 0.3, bei der letzteren um 0.5 Percente). Erst in den letzten Jahren bleibt bei der theologischen Facultät, da sie sich in der stärksten Abnahme befindet, dieses Ueberwiegen der Verhältnisszahl im Sommersemester wiederholt aus, der Facultätsbesuch sinkt von Semester zu Semester, wobei nur der Abstand vom Wintersemester zum Sommersemester geringer ist, als der Abstand von einem Wintersemester oder einem Sommersemester zum andern. Im Gegensatze zu diesen beiden Facultäten ist bei der philosophischen fast immer die Verhältnissziffer im Wintersemester grösser (durchschnittlich um 0.7 Percente) und zwar ist dieses Ueberwiegen der Verhältnisszahl besonders regelmässig ausgeprägt in den Jahren der starken Zunahme, während sie in den Jahren des vorübergehenden Rückgangs sogar einem Ueberwiegen der Verhältnissziffer für die Sommersemester Platz macht. Die medicinische Facultät hat in dieser Richtung einen schwach ausgesprochenen Charakter, in sechs Jahren überwiegt die Verhältnisszahl ihres Besuchs für die Sommersemester, in neun für die Wintersemester, so dass sich ein durchschnittliches Ueberwiegen der letzteren um 0.1 Percent ergibt.

Diese Erscheinung ist abermals ein deutlicher Ausdruck für das wiederholt besprochene Verhältniss zwischen dem Besuche der Winter- und Sommersemester überhaupt, wornach Philosophen und Mediciner eine grössere, Juristen und Theologen eine geringere Abnahme im Besuche der Sommersemester aufzuweisen haben.

Dr. Franz Juraschek.

# Mittheilungen und Literaturbericht.

Aus der Sitzung der k. k. statistischen Central-Commission vom 29. Juli 1876. Nachdem die Einladung des königl. ungarischen Handels-Ministeriums zur Entsendung officieller Delegirten zum 9. internationalen statistischen Congress in Budapest an die österreichische Regierung gelangt war, konnte sich ein Special-Comité, an welchem unter Vorsitz des Präsidenten Dr. Ficker, Hofrath Ritter von Schönwald, Ministerialrath Chertek, Professor Dr. Blodig, Regierungsrath Rossiwall und Hof-Secretär Schimmer Antheil nahmen, mit dem bezüglichen Vorschlage an das k. k. Unterrichts-Ministerium beschäftigen. Der in der Sitzung vom 9. Juni von Professor Dr. Blodig erstattete Bericht hob hervor, dass es sehr wünschenswerth sei, dass die österreichische Regierung bei dem Congresse durch möglichst viele Delegirte vertreten und daher zu beantragen sei, dass ausser den in Vor-schlag zu bringenden Delegirten der k. k. statistischen Central-Commission auch den von den übrigen Ministerien ernannten Vertretern, sowie jenen Mitgliedern der Central-Commission, welche sich am Congresse zu betheiligen beabsichtigen, der Charakter als Vertreter der österreichischen Regierung bei diesem Congresse zuerkannt werden möge. Das k. k. Unterrichts-Ministerium stimmte dem in solcher Weise erstatteten Vorschlage zu, und es wurden die von der Central-Commission als Delegirte in Antrag gebrachten Vertreter derselben und der Direction für administrative Statistik, Sectionschef Dr. A. Ficker und Hof-Secretär G. Schimmer, dann der vom Handels-Ministerium zum Delegirten bestimmte Hofrath Dr. Brachelli, die vom Ackerbau-Ministerium in gleicher Weise abgeordneten Delegirten Ministerialrath Dr. Lorenz und Regierungsrath Dr. R. v. Neumann-Spallart, ferner die Mitglieder der Central-Commission Hofrath Ritter von Schönwald, Ministerialrath Chertek, Sectionsrath Dr. Jireček und Ministerial-Secretär Starr, endlich Regierungsrath Rossiwall, welche erklärten, an dem Congresse Antheil nehmen zu wollen, im diplomatischen Wege dem kön. ungarischen Handels-Ministerium als officielle Delegirte der österreichischen Regierung bekannt gegeben.

Wie mit den vorausgehenden Versammlungen des Congresses, wird auch mit jener in Budapest eine Ausstellung von statistischen Karten und Diagrammen verbunden

und eine besondere Jury zur Berichterstattung bestellt werden. In Folge der von der Vorbereitungs-Commission eingelaufenen Einladung zur Beschickung dieser Ausstellung hat die statistische Central-Commission au die Ministerien, die wissenschaftlichen Vereine, die Eisenbahndirectionen, die correspondirenden Mitglieder der Commission und an zahlreiche Persöulichkeiten, von welchen sich eine Betheiligung erwarten liess, Aufforderungen hierzu gerichtet. Ueber das Ergebniss derselben ligung erwarten liess, Aufforderungen hierzu gerichtet. Ueber das Ergebniss derselben berichtet Hofsecretär Schimmer, dass, obwohl mehrere Ministerien, Anstalten und Vereine sich direct an der Ausstellung betheiligen werden und andere wegen Mangel geeigneter Objecte ablehnten, doch die Anmeldungen und Einsendungen im Wege der Central-Commission eine sehr stattliche Zahl darstellen. Von 39 Ausstellern liefen Anmeldungen von 152 Ausstellungs-Objecten, hierunter mehrfach von Sammelwerken, Atlanten und Heften, dann Karten von erheblichem Umfange ein; darunter wird das k. k. Finanzministerium mit 9 Karten und Atlanten der Direction des Katasters, das technisch-administrative Militärcomité durch 15 Karten und Diagramme über Heeresergänzung, Morbilität und Mortalität der Armee, 4 Eisenbahn-Verwaltungen (Staatsbahn, Nordwestbahn, Dux-Bodenbacher Bahn und Karl-Ludwigbahn) durch Karten und Tableaux ihres Betriebs und Verkehrs, ihrer Domänen und Werke vertreten sein. Eine besonders reiche Serie einschlägiger Arbeiten (51 Objecte, graphische Darstellungen, Tableaux und Druckwerke von 28 Ausstellern) wurde aus Böhmen durch Vermittlung des corresp. Mitgliedes Professor J. Er ben zusammengebracht.

Neben diesen Beiträgen zur Ausstellung wird die statistische Central-Commission selbst mit jenen Arbeiten auf dem Felde der Kartographie vertreten sein, welche seit dem

Congresse in St. Petersburg zu Stande kamen. Es sind diess:

1. Die neue, revidirte Auflage der ethnographischen Karte von Oesterreich - Ungarn auf 1 Blatte.

2. Eine Karte des relativen Volksschul-Besuchs.

3. Eine Karte des Verhältnisses der Volksschulen zur Bevölkerung.

Eine Karte des Vorkommens von Schulen mit nur einem Lehrer.
 Eine Karte des Verhältnisses der unehelich Gebornen.

6. Eine Karte der Sparcassen Oesterreich's nach Standorten und nach der Grösse des Interessen-Guthabens.

7. Eine Karte der Dichtigkeit der Sparcassen nach politischen Bezirken.

Die Karten 2 bis 5 sind von Hof-Secretär Schimmer verfasst, und bilden jene 2 bis 4 zugleich Beigaben des Operats über die Conscription der Volksschulen 1875, von demselben Verfasser, welches dem Congresse gedruckt vorliegen wird. Die Karten 6 und 7 sind vom Hof-Concipisten Ehrenberger entworfen, und sämmtliche Karten vom Kartographen der Direction, A. Doležal, ausgeführt. Ausserdem wird die Ausstellung mit einem Cahier beschickt, welches sämmtliche von der Direction der administrativen Statistik seit 1872 ausgeführte Karten und graphische Darstellungen, in 22 Blättern, enthalten wird.

Sämmtlichen Theilnehmern an der nunmehr beendeten Feststellung der Handels-

werthe für 1875 wurde der Dank der Central-Commission ausgesprochen.

Der Appretur-Verkehr im Jahre 1875. Nachdem das mehr als 40 Druckbogen umfassende Tabellenwerk über den auswärtigen Handel der österreichisch-ungrischen Monarchie im Jahre 1875 nicht vor Ende October 1876 publicirt werden kann, die wichtigsten Ziffern über den Umfang des Appretur-Verkehrs im genannten Jahre aber bereits vorliegen, so empfiehlt es sich, dieselben auf diesem Wege bekanntzogeben, da eben das Appretur-Verfahren in den Handelskammern und in den Kreisen der Industriellen letzterer Zeit den Gegenstand eingehender Discussionen bildet und die Kenntniss der auf das Jahr 1875 Bezug habenden Daten mehrseits schmerzlich vermisst wurde.

habenden Daten mehrseits schmerzlich vermisst wurde.

Nach den Bestimmungen über die Verfassung der Waaren-Verkehrs-Nachweisungen haben die Zollämter jene Waaren, welche zur Umgestaltung oder Veredelung eingeführt und ausgeführt werden, in eigens zu diesem Zwecke angelegten Auszugsbogen zu verbuchen. Diese Auszugsbogen haben das Quantum jeder einzelnen derlei Waarensendung nebst der Angabe zu enthalten, welche Art der Appretur an der bezüglichen Sendung vorgenommen werden soll. In letzterer Beziehung ergeben sich jedoch bei Prüfung der zollamtlichen Aufschreibungen

vier verschiedene Methoden der Nachweisung.

Ein Theil der Zollämter widmet jeder Art der Appretur einen eigenen Conto, so dass, um ein Beispiel auzuführen, die zum Bleichen eingeführten rohen Baumwollgarne gauz getrennt von den zum Färben importirten verbucht werden. Diese Art der Nachweisung ist unzweifelhaft die zweckmässigste.

Die zweite Methode besteht darin, dass jeder Waarengattung nur ein Conto gewidmet und auf diesem bei jeder einzelnen Expedition die Art der vorzunehmenden Appretur anmerkungsweise erwähnt ist, z. B.

| Bar | mwollw<br>gemeine | ren |   |   |   | Regi | ister | Exped.          | Meng<br>Pfd. |     | 20.0 E        |
|-----|-------------------|-----|---|---|---|------|-------|-----------------|--------------|-----|---------------|
|     | April             |     |   |   |   | V.   | C.    | 782             | 476          | zum | Bleichen      |
|     | 77                |     |   |   |   | 57   | 77    | 788             | 6390         | 77  | Färben        |
|     | 22                |     | + | * |   | 27   | 27    | 789             | 5460         | 77  | Pressen       |
|     | "                 |     |   |   |   | 29   | 37    | 820             | 655          | 27  | Bedrucken     |
|     | n                 |     |   |   | 4 | 77   | 27    | 832<br>u. s. w. | 9845         | 27  | Kleidermachen |

Nachdem nun aber jene Aemter, welche die Aufschreibung in dieser Art pflegen, beim Jahresabschluss wohl die Summe der Menge ziehen, dagegen den Abschluss auf die einzelnen Arten der Appretur nicht ausdehnen, so ist aus ihren Ausweisen nicht zu ersehen, welches Quantum der Totalmenge zum Bleichen, welches zum Färben etc. ein- oder ausgeführt wurde, und muss die Kenntniss hiervon erst durch eine mühevolle und zeitraubende Gruppirung der bezüglichen Mengen im k. k. statistischen Bureau selbst gewonnen werden.

Die dritte Nachweisungsart, welche von sehr vielen Zollämtern beliebt wird, besteht darin, dass auf dem Kopf jedes Conto's diejenigen Appreturs-Arten angesetzt werden, welche bei dem bezüglichen Amte und der betreffenden Waare am häufigsten vorkommen. So werden z. B. unter dem Conto-Titel: Baumwollwaaren, gemeine, zum Bleichen, Bedrucken und Färben, mehrere hundert Expeditionen im Gewichte von einigen tausend Centnern nachgewiesen, ohne dass ermittelt werden könnte, wie viel von diesem Quantum zum Bleichen, wie viel zum Bedrucken, wie viel zum Färben versendet worden war.

Endlich existirt eine kleine Gruppe von Zollämtern, welche die Angabe der vor-

zunehmenden Appretur gänzlich unterlassen.

Da aber die Kenntniss der Quantitäten, welche zum Zwecke der verschiedenen Appreturs-Arten ein- oder ausgeführt werden, als das wichtigste Moment erscheint, indem darnach ohne Schwierigkeiten von Fachmännern der Verdienst oder Gewinn berechnet werden kann, welcher dem Auslande einerseits und Oesterreich andererseits aus dem Bestande des Appretur-Verfahrens erwächst, so hat die statistische Central-Commission schon im September 1874 an das k. k. Finanz-Ministerium die Bitte gerichtet, dasselbe möge die Zollämter anweisen, die Auszugsbogen über die zur Appretur ein- und ausgeführten Waaren

so zu führen, dass die einzelnen Arten der Appretur streng gesondert werden, wie diess ohnehin von einem Theil der Zollämter thatsächlich geschieht. Gleichzeitig wären aber auch die zur Verfassung der Bezirks- und Landes-Summare verpflichteten Finanz-Behörden zu beauftragen gewesen, die Tabellen über den Appretur-Verkehr mit so vielen Conten zu versehen, als einzelne Appreturs-Arten bei jeder Waare vorkommen, damit nicht die diessbezüglichen detaillirten Angaben der Zollämter in diesen Tabellen und hierdurch auch für die genaue Nachweisung wieder verloren gehen, wie diess gegenwärtig thatsächlich der Fall ist.

Bis jetzt fand sich das k. k. Finanz-Ministerium nicht bestimmt, diesem Ansuchen zu willfahren, und motivirte die Ablehung desselben damit, dass der nach dem strengsten Bedarfe bemessene Personalstand der Zollämter die Schaffung einer neuen nicht unumgänglich nothwendigen Arbeitslast verbietet.

Nicht ohne grosse Mühe wurde daher der Versuch im statistischen Bureau selbst durchgeführt, die Mengen der einzelnen Waaren nach den speciellen Appreturs-Arten zu gruppiren, soweit diess eben auf Grund der vorliegenden Behelfe möglich war.

Im Nachfolgenden wird eine Uebersicht über jene Mengen an Garnen, dann an Webe- und Wirkwaaren geboten, welche im Jahre 1875 zur Appretur ein- und ausgeführt wurden, und diesen Jahresergebnissen die entsprechenden Summen des Vorjahrs zum Zwecke der Vergleichung beigefügt.

|                                | Men    | ge der Ein | ıfuhı        |            | Men       | ge der Au | sfub     | r      |
|--------------------------------|--------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|--------|
| Waarengattung                  | 1875   | 1874       | Diff         | ferenz     | 1875      | 1874      | Di       | ferenz |
|                                |        | in Zo      | ollcer       | tnern è    | 50 Kilogr | simme     |          |        |
| I. Garne.<br>Baumwollgarne:    |        |            | İ            |            |           |           |          |        |
| roh                            | 3.961  | 2.367      | +            | 1.594      | 384       | 235       | +        | 149    |
| gebleicht oder gezwirnt .      | 1.260  | 1.340      | _            | 80         | 18        | 20        | <u> </u> | . 2    |
| gefårbt                        | 21.197 | 22.725     |              | 1.528      | 933       | 565       | +        | 368    |
| Zusammen                       | 26.418 | 26.432     | _            | 14         | 1.335     | 820       | +        | 515    |
| Leinengarne:                   |        |            |              |            |           |           | 1        |        |
| roh                            | 33.918 | 38.441     | i —          | 4.523      | 5.268     | 6.134     | -        | 866    |
| gebleicht                      | 5.034  | 5.164      | —            | 130        | 11        | 7         | +        | 4      |
| gezwirnt                       | 55     | 296        |              | 241        | 9         | 18        | <u> </u> | 9      |
| Zusammen                       | 39.007 | 43.901     | -            | 4 894      | 5.288     | 6.159     |          | 871    |
| Wollengarne:                   |        |            |              |            |           |           |          |        |
| Streichgarn                    | 307    | 678        | l —          | 371        | 336       | 529       | -        | 193    |
| Kamm-   hartes, roh            | 364    |            | +            | 364        | 190       | 10        | +        | 180    |
| garn   weiches, roh            | 12     |            | +            | 12         | 12        |           | +        | 12     |
| gefärbt oder gezwirnt          | 779    | 854        |              | 75         | 1.129     | 1.126     | +        | 3      |
| Zusammen                       | 1.462  | 1.532      | <u> </u>     | <b>7</b> 0 | 1.667     | 1.665     | +        | 2      |
| Garne aller Art                | 66.887 | 71.865     | _            | 4.978      | 8.290     | 8.644     | -        | 354    |
| II. Webe- und Wirk-<br>waaren. |        |            |              |            |           |           |          |        |
| Baumwollwaaren:                |        |            |              |            |           |           |          |        |
| gemeine                        | 8.820  | 4.054      | +            | 4.766      | 67.597    | 56.444    | +        | 11.153 |
| mittelfeine                    | 1.340  | 1.216      | <del> </del> | 124        | 2.360     | 3.411     |          | 1.05   |
| feine                          | 3.732  | 3.438      | 1+           | 294        | 1.433     | 1.541     | -        | 108    |
| feinste                        | 2.345  | 2.636      | -            | 291        | 7         | 14        | -        | •      |
| Zusammen                       | 16.237 | 11.344     | +            | 4.893      | 71.397    | 61.410    | +        | 9.98   |
| Leinenwaaren:                  | 1      |            |              |            |           |           |          |        |
| gemeinste                      | 962    | 675        | +            | 287        | 419       | 599       | -        | 18     |
| gemeine                        | 1.140  | 476        | +            | 644        | 490       | 369       | +        | 12     |
| mittelfeine                    | - ^    | _          | ١.           |            | 5         | 2         | +        | :      |
| Packleinwand, graue            | 8      |            | +            | 8          |           |           |          |        |
| Zusammen                       | 2.110  | 1.151      | 1 +          | 959        | 914       | 970       | ! —      | 56     |

|                                   | Mer    | nge der Ei | nfuhr       | Met        | ige der Au | sfuhr    |
|-----------------------------------|--------|------------|-------------|------------|------------|----------|
| Waarengattung                     | 1875   | 1874       | Differenz   | 1875       | 1874       | Differen |
|                                   |        | in Z       | olloentnern | à 50 Kilog | amme       |          |
| Wollenwaaren:                     |        |            |             |            |            |          |
| gemeinste                         | 823    | 849        | _ <b>26</b> | 74         | 69         | + :      |
| gemeine                           | 5.529  | 5.064      | + 465       | 636        | 831        | 19       |
| mittelfeine                       | 2.958  | 1.065      | +1.893      | 12.468     | 10.520     | + 1.948  |
| bedruckte, dichte '               | 684    | 324        | + 360       | l —        | l —        | -        |
| feine                             |        |            | · —         | 39         | 14         | + 2      |
| feinste                           | 71     | 57         | + 14        | l —        | <b>—</b>   | _        |
| Zusammen                          | 10.065 | 7.359      | + 2.706     | 13.217     | 11.434     | + 1.783  |
| Seidenwaaren :                    |        |            |             | ĺ          |            |          |
| feine                             | 2      | 7          | _ 5         | 303        | 373        | _ 70     |
| gemeine                           | 93     | 86         | + 7         | 280        | 424        | - 14     |
| Zusammeu                          | 95     | 93         | + 2         | 583        | 797        | - 214    |
| Gewebe mit Kautschuk<br>überzogen | 137    | 9          | + 128       | _          |            | _        |
| Alle Webe- und Wirkwaaren         | 28.644 | 19.956     | + 8.688     | 86.111     | 74.611     | + 11.500 |

Gegenüber dem Jahre 1874 ergeben sich, wie aus dieser Tabelle ersichtlich wird, folgende namhafte Differenzen:

Es erhöhte sich: 1. Die Einfuhr an gemeinen Baumwollwaaren von 4.054 Ctrn. auf 8.820 Ctr., d. i. um 4.766 Ctr. oder um 117 Percente. Der Mehrbezug fand zum Bedrucken statt und bestand zumeist in rohen Kattunen, welche für Italien bestimmt waren. Beim Hauptzollamt Wien wurden um 2.193 Ctr., bei jenem in Prag (Expositur Smichow Westbahn 2.039 Ctr. und Buschtiehrader B. 642 Ctr.) um 2.681 Ctr. mehr dem Einfuhr-Appreturs-Verfahren unterzogen.

- 2. Die Ausfuhr der gemeinen Baumwollwaaren von 56.444 Ctrn. auf 67.597 Ctr., somit um 11.153 Ctr. oder um 19 Percente. Ueber das Hauptzollamt Simbach wurden (nach dessen Angaben von Eger, Bregenz und Innsbruck nach Wasserling, Heidenheim und Constanz) um 3.150 Ctr., über Prag um 2.705 Ctr., über Reichenberg um 1.334 Ctr., über Eger um 1.290 Ctr. und über das Nebenzollamt Neusorge (in Böhmen) um 2.430 Ctr. mehr, zumeist zum Bedrucken, exportirt.
- 3. Die Einfuhr der gemeinen Leinenwaaren von 476 Ctrn. auf 1.140 Ctr., also um 664 Ctr. oder um 139 Percente. Von dieser Steigerung entfallen auf das Hauptzollamt Wien 190 Ctr. (zur Kleider- und Zelt-Fabrication mehr bezogen) und auf das Nebenzollamt Rosenhain (in Böhmen) 421 Ctr., welche angeblich zum Bleichen (?) eingeführt wurden.
- 4. Die Einfuhr der mittelfeinen Wollenwaaren von 1.065 Ctrn. auf 2.958 Ctr., d. i. um 1.893 Ctr. oder um 177 Percente. An dieser Steigerung participirt das Hauptzollamt Wien mit 1.622 Ctrn.
- 5. Der Import der bedruckten dichten Webewaaren von 324 Ctrn. auf 684 Ctr., demnach um 360 Ctr. oder um 111 Percente. Beim Hauptzollamt Wien wurden um 288 Ctr. mehr dem Appreturs-Verfahren unterzogen.

Ein bemerkenswerther Rückgang trat blos im Exporte der mittelseinen Baumwollwaaren ein. Derselbe ermässigte sich von 3.411 Ctrn. auf 2.360 Ctr., d. i. um 1.051 Ctr. oder um nahezu 31 Percente. Das Hauptzollamt Rumburg motivirt den Rückgang der Ausfuhr (um 980 Ctr.) damit, dass das neu entstandene Etablissement der Firma Wilhelm Stache und Johann Förster die Versendung in das Ausland entbehrlich macht.

In welcher Weise sich die in der vorstehenden Tabelle enthaltenen, das Jahr 1875 betreffenden Mengen nach den Aufschreibungen der Zollämter auf die einzelnen Appreturs-Arten vertheilen, erhellt aus der folgenden Uebersicht, welche zugleich zeigt, wie vielartig gruppirt die einzelnen Appreturs-Arten zur Nachweisung gelangen, da eine einheitliche Methode der Verbuchung mangelt.

Alle Mengen betreffen Zollcentner netto.

| 1     |               | я                                    | - <u>1</u>                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |               | Ganzen                               | 32.775<br>25.836<br>2.480<br>76 | 5.080<br>2.080<br>2.25<br>2.25<br>2.24                                      | 2.775<br>3.26<br>3.25<br>3.25<br>2.3<br>1.638<br>8.290<br>1.638<br>8.290<br>1.757<br>1.757<br>1.43<br>99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |               | zu-<br>sammen                        | 1153                            | 1223                                                                        | 1.654<br>1.654<br>13<br><br>1.667<br>1.667<br>1.667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | garne         | gefärbt<br>oder ge-<br>zwirnt        | 8 1 8 1 1                       | 22                                                                          | 1.129<br>  1.129<br>  1.129<br>  1.129<br>  1.129<br>  1.129<br>  1.129<br>  1.129<br>  1.129<br>  1.129<br>  1.129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | Wollengarne   | Kamm-<br>gern roh                    | 371                             | "                                                                           | 376 192 100 10 202 202 203 100 110 110 110 110 110 110 110 110 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |               | Streich-<br>garn<br>roh              | 751 28 1 1                      | 118,111                                                                     | 10   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |               | zu-<br>sammen                        | 12.984<br>25.660<br>5           | 311                                                                         | 39.007<br>3.478<br>1.638<br>5.288<br>5.288<br>5.288<br>7.288<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>3.448<br>3.448<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638<br>1.638 |
|       | Leinengarne   | ge-<br>zwirnte                       | ا ( هج                          | 2                                                                           | 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0     | Leiner        | ge-<br>ble:chte                      | . 65                            | 1   88   88   1                                                             | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 2 5 |               | robe                                 | 8 276<br>25.634                 | <u>                                     </u>                                | 33.918<br>3.469<br>1.638<br>5.268<br>5.268<br>5.809<br>5.809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ą     |               | Ru-<br>Summen                        | 18.638<br>176<br>23.26<br>76    | 361<br>4.614<br>227                                                         | 2418<br>27.7<br>2.7<br>31.8<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Baumwollgarne | get                                  | 16.647                          |                                                                             | 260 21.197   24  11 933   15 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Baumw         | ge-<br>bleicht<br>oder ge-<br>zwirnt | 566<br>-45<br>-274              | 166<br>  166<br>  109                                                       | 11 11 260 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |               | rohe                                 | 1.425<br>176<br>2.197<br>76     | <br>5                                                                       | 3.961<br>15<br>27<br>307<br>31<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |               | Appreturs.Art                        |                                 | Schnüremachen Spitzenmachen Spitzenmachen Spulen Nähen Stricken Knopfmachen | II. Ausfuhr: Verweben Bleichen Färben Flammen Bleichen und Färben Verweben und Färben Bleichen und Auskochen Zusammen Appreturs-Art  I. Einfuhr:  Bleichen  Scheen Walken Walken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ì     |               | į.                                   | Zam<br>r r r                    | 2222222                                                                     | Zum<br>Zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Stärken, Glätten u. Scheeren       506       66       572       —       920       —         Stärken, Legen und Pressen       381       —       5502       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                  | 462 213 10.065 95 5.257 75 75 1 474 33 1                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sen                                                                                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 274<br>274<br>274<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Glänzen         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         — </td <td>650 — 155 — 17 — 17 — 42 — 40 — 73</td> | 650 — 155 — 17 — 17 — 42 — 40 — 73                         |

An der Totalmenge der zur Appretur eingeführten Garne participiren die zum Verweben importirten mit 49 Percenten, die zum Bleichen eingeführten mit 39 Percenten. Von den eingeführten Webe- und Wirkwaaren sind je 21 Percente zum Besticken und zur Confection und 20.4 Percente zum Bedrucken importirt worden.

Bei dem Export dieser Waaren dagegen fällt der grösste Antheil auf die zum Bedrucken versendeten, und zwar 31.2 Percente der ganzen Menge, dann folgen die zum Bedrucken und Färben exportirten mit 22.4 Percenten, die zum Bleichen und Färben ausgeführten mit 21.7 Percenten und die zum Färben versendeten mit 6.4 Percenten vom Totale, wornach für alle anderen Arten der Appretur nur 18.3 Percente erübrigen.

Wenn man die Quantitäten der Einfuhr (66.887 Centner Garne und 28.644 Centner Manufacte) mit jenen der Ausfuhr (8.290 Centner Garne und 86.111 Centner Manufacte) vergleicht, bedarf es keines besonderen Scharfblicks, um zu erkennen, ob Oesterreich oder ob das Ausland aus diesem Verkehre grösseren Nutzen zieht.

In welcher Weise sich dieser Verkehr, namentlich aber die Ausfuhr zur Appretur, in Folge des österreichisch-deutschen Handelsvertrags vom Jahre 1868 und der Annexion des Elsasses entwickelte, erhellt aus den folgenden Tabellen.

Mengen der nach Oesterreich-Ungarn in den Jahren 1863—1875 zum Zwecke der Umgestaltung oder Veredlung eingeführten Garne, dann der Webe- und Wirkwaaren in Zollcentnern netto.

| im<br>Jahre | Baumwollgarne  |                                 |               |               |      | Leinengarne |            |                                 |                        |                        | Wollengarne        |               |                                      |                    |
|-------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|------|-------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|
|             | rohe           | gebleichte<br>oder<br>gezwirnte | ge-<br>färbte | Zusam-<br>men |      | rohe        | gebleichte | gezwirnte                       | Zusam-<br>men          | Streich-<br>garn rohes | Kamm-<br>garn, rol |               | Wollgarne<br>gefärbt od.<br>gezwirnt | Zu-<br>sam-<br>men |
|             |                | geb                             | 141000        | III.O.        | 1    |             | gebl       | 296                             |                        | Str                    | hartes             | weiches       | Wol                                  | men                |
| 1863        | 289            | 345                             | 48            | 6             | 32 3 | 3.070       | 19         | 243                             | 33.332                 | 177                    | _                  | _             |                                      | 177                |
| 1864        | 456            | 184                             | 155           |               |      | 5.218       | 13         | -                               | 35.231                 | 109                    | 0-                 | -             | 5                                    |                    |
| 1865        | 157            | 273                             | 680           | 1.1           | 1013 | 0.582       | 290        | 60                              | 30.932                 | 13                     | 109                | -             | 111                                  |                    |
| 1866        | 873            | 415                             | 2.958         | 4.2           | 16 3 | 0.081       | 1.085      | 74                              | 31.240                 | 10                     | 243                | -             | 161                                  |                    |
| 1867        | 725            | 467                             | 2.399         |               |      | 1.217       | 733        | 184                             | 32.134                 | 39                     | 208                | -             | 146                                  |                    |
| 1868        | 924            | 608                             | 2.306         |               |      | 3.031       | 589        | 36                              | 23.656                 | 3                      | 186                | $\overline{}$ | 151                                  |                    |
| 1869        | 2.091          | 638                             | 3.968         | 6.6           | 7 2  | 6.076       | 579        | 43                              | 26.698                 | 264                    | 62                 | _             | 641                                  |                    |
| 1870        | 2.274          | 738                             | 4.723         |               |      | 8.770       | 423        | 43                              | 29.236                 | 214                    | 97                 | _             | 402                                  |                    |
| 1871        | 2.380          | 661                             | 9.638         |               |      | 7.084       | 879        | 61                              | 28.024                 | 544                    | -                  | -             | 584                                  |                    |
| 1872        | 1.650          | 766                             | 13.308        |               |      | 6.216       | 1.930      | 142                             | 38.288                 | 435                    | 19                 | _             | 901                                  |                    |
| 1873        | 2.073          | 906                             | 18.418        |               |      | 6.343       | 3.545      | 576                             | 40.464                 | 577                    | 21                 | -             | 1.224                                |                    |
| 1874        | 2.167          | 1.340                           | 22.725        |               |      | 8.441       | 5.164      | 296                             | 43.901                 | 678                    | -                  | 30            | 854                                  |                    |
| 1875        | 3.961          | 1.260                           | 21.197        | 26.4          | 8 3  | 3.918       | 5.034      | 55                              | 39.007                 | 307                    | 364                | 12            | 779                                  | 1.462              |
|             | Baumwollwaaren |                                 |               |               | 1    |             |            |                                 |                        | einenwaaren            |                    |               |                                      |                    |
| im<br>Jahre | gemein         | e mitte                         |               | ne fe         | nste | Zusa        | m- wa      | iler-<br>aren,<br>nge-<br>eicht | Packle<br>wand<br>grau | 1, g                   | emeinste           | mit           | eine<br>nd<br>tel-<br>ne             | Zusa m-<br>men     |
| 1863        | 32             | 3 1                             | 63 1.7        | 14 1          | .223 | 3.4         | 23         | 5                               | _                      |                        | 590                | 3             | 808                                  | 903                |
| 1864        | 28             |                                 | 36 1.7        |               | .387 |             |            | 67                              |                        | . 1                    | 2.909              |               | 14                                   | 3.790              |
| 1865        | 1.11           |                                 | 06 1.9        |               | .461 |             |            | 5                               | 1 -                    |                        | 1.316              |               | 51                                   | 1.672              |
| 1866        | 85             |                                 | 31 8.5        |               | 757  |             |            | _                               | -                      | 3 1                    | 1.333              |               | 97                                   | 1.630              |
| 1867        | 1.76           |                                 |               |               | .810 |             |            | 13                              | -                      | o 1/3                  | 4.400              | 5             | 70                                   | 4.983              |
| 1868        | 3.78           |                                 |               |               | .015 |             |            | 3                               | 26                     |                        | 536                | 5             | 30                                   | 1.095              |
| 1869        | 1.84           |                                 | 97 4.2        |               | .216 |             |            | 74                              | 555                    |                        | 972                | 6             | 24                                   | 2.225              |
| 1870        | 1.60           | 2 7                             | 76. 2.9       | 66 1          | .999 | 7.3         | 43         | 5                               | 27                     |                        | 939                | 6             | 03                                   | 1.574              |
| 1871        | 1.71           | 8                               | 90 2.6        | 87 2          | 472  | 7.7         | 62         | 91                              | -                      |                        | 605                |               | 63                                   | 759                |
| 1872        | 2.04           | 5 9                             | 27 3.1        | 12, 2         | .852 | 8.9         | 36         | 126                             | 306                    |                        | 622                | 3             | 07                                   | 1.361              |
|             | 2.620          | 7                               | 32 3.1        | 82 2          | .705 | 9.2         | 39         | 109                             | 7                      |                        | 608                |               | 58                                   | 1.082              |
| 1873        | 1 00           | 4 1.2                           | 16 3.4        | 28 9          | .636 | 11.3        | 44         | 6                               |                        |                        | 675                | 4             | 76                                   | 1.157              |
| 1874        | 4.054<br>8.820 |                                 |               |               | 345  |             |            |                                 | 8                      |                        | 962                | 1.1           |                                      | 2.110              |

| im<br>Jahre | ł         | W       | Seidenwaaren     |                                         |                      |               |       |         |               |
|-------------|-----------|---------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-------|---------|---------------|
|             | gemeinste | gemeine | mittel-<br>feine | Webe-<br>waaren,<br>bedruckte<br>dichte | feine und<br>feinste | Zusam-<br>men | feine | gemeine | Zu san<br>men |
|             |           |         | I                |                                         |                      |               |       | <br>}   | <del></del>   |
| 1863        | 1.147     | 403     | 479              | 20                                      | 208                  |               | 11    | 26      | 37            |
| 1864        | 1.091     | 209     | 515              | 29                                      | 291                  |               | ii    | 25      | 36            |
| 1865        | 1.046     | 677     | 697              | 306                                     |                      | 2.726         | 14    | 31      | 45            |
| 1866        | 590       | 481     | 410              | 122                                     |                      | 1.603         | 9     | 63      | 72            |
| 1867        | 957       | 2.696   | 577              | 64   43                                 |                      | 4.337         | 17    | 26      | 43            |
| 1868        | 898       | 4.675   | 886              | 316                                     | 5                    | 6 780         | 17    | 20      | 37            |
| 1869        | 674       | 3.841   | 1.367            | 241                                     | 4                    | 6.127         | 17    | 23      | 40            |
| 1870        | 748       | 4 248   | 629              | 173                                     | $ar{2}$              | 5.800         | 15    | 18      | 33            |
| 1871        | 623       | 5.018   | 813              | 222                                     | 12                   | 6.688         | 13    | 21      | 34            |
| 1872        | 706       | 7.645   | 1.235            | 530                                     | 3                    | 10.119        | 17    | 14      | 31            |
| 1873        | 804       | 4.864   | 813              | 344                                     |                      | 6.825         | Ŕ     | 58      | 66            |
| 1874        | 849       | 5.064   | 1.065            | 324                                     | 57                   | 7.359         | 7     | 86      | 93            |
| 1875        | 823       | 5.529   | 2.958            | 684                                     | 71                   | 10.065        | ż     | 93      | 95            |

Mengen der aus Oesterreich-Ungarn in den Jahren 1863—1875 zum Zwecke der Umgestaltung oder Veredlung ausgeführten Garne, dann der Webe- und Wirkwaaren in Zollcentnern netto.

|             | 1                       |                 |                  | ]                | Baumwo           | lwaaren                 |                  | Le             | Leinenwaaren                       |               |  |
|-------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------|--|
| im<br>Jahre | Baum-<br>woll-<br>garne | Leinen<br>garne | Wollen-<br>garne | gemeine          | mittel-<br>feine | feine<br>und<br>feinste | Zusam-<br>men    | ge-<br>meinste | mittel-<br>feine<br>und<br>gemeine | Zusam-<br>men |  |
| 1863        | 2                       | MEE             |                  | 00 500           | 910              | 1.00=                   | 01.000           | 407            | 1                                  | 0.000         |  |
| 1864        | 3<br>84                 | 755<br>732      | 8<br>6           | 20.509<br>22.206 | 218<br>708       | 1.095                   | 21.822<br>23.429 |                | 1.575<br>1.230                     |               |  |
| 1865        | 178                     | 2.405           | 2                | 21.097           | 546              | 21                      | 21.664           |                | 632                                | 1.910         |  |
| 1866        | 39                      | 2.749           | $4\tilde{0}$     | 22 555           | 383              | 71                      | 23.009           |                | 753                                | 1.097         |  |
| 1867        | 1.410                   | 2.795           | 181              | 31.971           | 923              | 197                     | 33.091           |                | 812                                | 1.513         |  |
| 1868        | 2.252                   | 9.423           | 287              | 44.801           | 916              | 342                     | 46.059           |                | 821                                | 1.621         |  |
| 1869        | 666                     | 7.573           | 556              | 47.096           | 476              | 505                     | 48.077           |                | 737                                | 1.536         |  |
| 1870        | 983                     | 5.052           | 1.679            | 42.659           | 777              | 1.051                   | 44.487           |                | 1.663                              | 1.861         |  |
| 1871        | 1.524                   | 6.810           | 2.895            | 43.440           | 2.244            | 1.172                   | 46.856           |                | 665                                | 1.494         |  |
| 1872        | 1.592                   | 8.776           | 3.082            | 56.558           | 3.316            | 1.841                   | 61.715           |                | 365                                | 1.466         |  |
| 1873        | 854                     | 7.941           | 2.123            | 53.539           |                  | 1.171                   | 58.348           | 903            |                                    | 1.339         |  |
| 1874        | 820                     | 6.159           | 1.665            | 56.444           | 3.411            | 1 555                   |                  |                |                                    | 970           |  |
| 1875        | 1.335                   | 5.288           | 1.667            | 67.597           | 2.360            |                         |                  |                | 495                                | 914           |  |
| 10.0        | ; 1.000<br>:            | 3.200           | 1.001            | 01.001           | 2.000            | 1.440                   | 11.070           | 413            | 1 400                              | 314           |  |
|             |                         | W o             | llenv            | 7 & & F 6        | n                |                         | 8                | e i de r       | w a a 1                            | en            |  |
| im<br>Jahre | ge-<br>meinste          | ge-<br>meine    | mittel<br>feine  |                  | d _              | zu-<br>ammen            | fein             | e m            | ge-<br>eine z                      | usammen       |  |
| 1863        | 8                       | 1               | 50               | 9                |                  | 511                     | 2                | ,              | 14                                 | 16            |  |
| 1864        | 18                      | 18              | 1.85             |                  |                  | 1.888                   | 10               |                | 17                                 | 27            |  |
| 1865        | 85                      | 31              | 2.00             |                  | _                | 2.123                   | 63               |                | 136                                | 199           |  |
| 1866        | 87                      | 6               | 3.02             |                  | _                | 3.121                   | 123              |                | 94                                 | 317           |  |
| 1867        | 87                      | 15              | 5.22             |                  | 3                | 5.333                   | 170              |                | 373                                | 543           |  |
| 1868        | 59                      | 55              | 5.17             |                  |                  | 5.383                   | 224              |                | 193                                | 717           |  |
| 1869        | 96                      | 36              | 5.70             |                  |                  | 5.863                   | 227              |                | 341                                | 568           |  |
| 1870        | 95                      | 94              | 9.27             |                  | $\tilde{9}$      | 9.471                   | 220              |                | sii l                              | 531           |  |
| 1871        | 89                      | 169             | 10.58            |                  |                  | 10.989                  | 362              |                | 340                                | 702           |  |
| 1872        | 75                      | 498             | 10.43            |                  |                  | 11.050                  | 390              |                | 167                                | 857           |  |
| 1873        | 5                       | 409             | 10.89            |                  |                  | 11.340                  | 408              |                | 191                                | 899           |  |
| 1874        | 69                      | 831             | 10.52            |                  |                  | 11.434                  | 373              |                | 24                                 | 797           |  |
| 1875        | 74                      | 636             | 12.46            |                  |                  | 13.217                  | 303              |                | 280                                | 583           |  |
|             |                         |                 |                  |                  |                  |                         |                  |                |                                    |               |  |

|          | 1       | Garn    | •            | Webe- und Wirkwaaren |         |              |  |  |
|----------|---------|---------|--------------|----------------------|---------|--------------|--|--|
| im Jahre | Einfahr | Ausfuhr | Mehr-Einfuhr | Einfuhr              | Ausfuhr | Mehr-Ausfuhr |  |  |
| 1863     | 34.191  | 766     | 33.425       | 6.600                | 24.411  | 17.811       |  |  |
| 1864     | 36.140  | 822     | 35.318       | 9.517                | 27.254  | 17.737       |  |  |
| 1865     | 32.275  | 2.585   | 29.690       | 9.195                | 25.303  | 16.108       |  |  |
| 1866     | 35.900  | 2.828   | 33.072       | 14.986               | 27.544  | 12.558       |  |  |
| 1867     | 36.118  | 4 386   | 31.732       | 16 520               | 40.480  | 23.960       |  |  |
| 1868     | 27.834  | 11.962  | 15.872       | 18.483               | 53.780  | 35.297       |  |  |
| 1869     | 34.361  | 8 795   | 25.566       | 17.308               | 56.044  | 38.736       |  |  |
| 1870     | 37.684  | 7.714   | 29.970       | 14.750               | 56.350  | 41.600       |  |  |
| 1871     | 41.831  | 11.229  | 30.602       | 15.143               | 60.041  | 44.898       |  |  |
| 1872     | 55.367  | 13.450  | 41.917       | 20.447               | 75.088  | 54.641       |  |  |
| 1873     | 63.683  | 10.918  | 52.765       | 17.212               | 71.926  | 54.714       |  |  |
| 1874     | 71.695  | 8.614   | 63.051       | 19.962               | 74.611  | 54.649       |  |  |
| 1875     | 66.887  | 8.290   | 58.597       | 28.644               | 86.111  | 57.467       |  |  |

Aus dem Summarium am Schlusse der vorstehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass sich der Import der Garne zur Umgestaltung und Veredlung seit 1863 um 95 Percente, seit 1868, in welchem Jahre die Bezüge ausnahmsweise gering waren, um 140 Percente, der Import der Manufacte seit 1863 um 334 Percente, seit 1868 um 55 Percente, der Export dieser Waaren aber seit 1863 um 252 Percente und seit 1868 um 60 Percente erhöhte.

# Werke,

welche der Bibliothek der k. k. statistischen Central-Commission seit Mitte Juni 1876 zugewachsen sind.

#### I. Statistik.

#### A. Allgemeines.

Dr. H. F. Brachelli: Die Staaten Europa's. Vergleichende Statistik-3. umgearbeitete Auflage. IV. Heft. Handel und Verkehr, Unterrichtswesen, Kirchenwesen. Brünn 1876.

M. Block: Annuaire de l'économic politique et de la statistique. 1876, 33. année. Paris 1876.

Registrande der geographisch-statistischen Abtheilung des grossen Generalstabes. Neues aus der Geographie, Kartographie und Statistik Europa's und seiner Kolonien. 6. Jahrgang. Quellennachweise, Auszüge und Besprechungen zur laufenden Orientirung. Berlin 1876.

K. v. Riecke: Die internationale Finanz-Statistik, ihre Ziele und Gränzen. Stuttgart 1876.

Dr. G. Stürmer: Geschichte der Eisenbahnen. 2. Theil. Statistische Darstellung der Entwicklung sowie der Verkehrs- und financiellen Verhältnisse sämmtlicher Eisenbahnnetze der Erde während der Jahre 1871 bis 1875. Bromberg 1876.

Ch. T. Bidwell: The cost of living abroad. Reports and statistics showing the prices of houserent, wages, commodities, clerk-hire etc. at the present time, and compared with those of the year 1858, at most of principal places in foreign countries. London 1876.

## B. Oesterreich-Ungarn.

#### a) Oesterreich.

Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbau-Ministeriums für 1875. 4. Heft. Der Bergwerksbetrieb Oesterreich's im Jahre 1875. 1. Lieferung, tabellarischer Theil. Wien 1876.

Tabellen zur Statistik des österreichischen Tabak-Monopols der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder für das Jahr 1873. Von der General-Direction der k. k. Tabak-Regie. Wien 1876. I. Abschnitt: Anschaffung von Tabak-Robstoffen und frem den Fabricaten; II. Abschnitt: Der Betrieb der k. k. Tabak-Fabriken; III. Abschnitt: Personal-Status und Humanitäts-Austalten; IV. Abschnitt: Der Tabak-Verbrauch und Gelderlös; V. Abschnitt: Financielle Ergebnisse.

Bericht über die Geschäftsthätigkeit der k. k. Postdirection für Wien und Umgebung. Solarjahr 1875. Wien 1876.

Die Bewegung der Bevölkerung in Wien im Jahre 1875. Mittheilungen

des städtischen statistischen Bureaus. Wien 1876.

Dr. M. Richter: Die Pflege und Entwicklung der medicinischen

Statistik bei der österreichischen Südbahn. Wien 1876. Statistischer Bericht über die Industrie Schlesien's im Jahre 1870. Erstattet von der schlesischen Handels- und Gewerbekammer in Troppau 1876. Einleitung. Industrie: I. Baugewerb; II. Maschinen, Werkzeuge, Transportmittel und Instrumente; III. Metalle und Metallwaaren; IV. Erzeugnisse aus nicht metallischen Mineralien; V. Chemische Producte; VI. Nahrungsmittel und sonstige Genussgegenstände; VII. Garne, gewebte, gewirkte u. dgl. Stoffe, Arbeiten aus denselben; VIII. Arbeiten aus sonstigen organischen Stoffen; IX. Erzeugnisse der Kunstgewerbe.

b) Ungarn. Budapest föváros statisztikai hivatalának havi kimutatásai (Monatliche Mittheilungen des statistischen Bureaus der Hauptstadt Budapest). April 1876. A budapesti születések és esketések statisztikája az 1874; és 1875 évekröl (Statistik der Geburten und Trauungen in Budapest 1874 und 1875); a budapesti fűrdők 1875 ben (Die Bäder von Budapest 1875); monatliche Mittheilungen. — Mai 1876. Budapesti egyesületek statisztikája az 1874 dik év végéről (Statistik der Vereine in Budapest zu Ende 1874); monatliche Mittheilungen.

### C. Andere Staaten.

W. v. Lindheim: Russland in der neuesten Zeit. Statistische und ethnographische Mittheilungen. Wien 1876.

Beiträge zur Statistik Livland's. Nach dem Material des Livländischen statistischen Comite's, bearbeitet von W. Anders. Riga 1876. Statistik der Ehen 1863 bis 1873; Bevölkerungs-Bewegung 1874; Criminalstatistik 1874; Feuerschäden und gewaltsame Todesfälle 1870—1874; Bevölkerung nach ständischer Gliederung 1870. — Die Geburten und die Sterbefälle in Livland 1863—1872. Nach dem Material des Livländischen stati-

stischen Comité's bearbeitet von W. Anders.

Statistik des deutschen Reichs. Herausgegeben vom kaiserlichen statistischen Amt. Band XVI. Auswärtiger Waarenverkehr des deutschen Zollgebiets im Jahre 1874. Berlin 1875. — Band XVIII. Abth. I. Statistik der Seeschifffahrt. I. Abtheilung. Nachweis der im Jahre 1874 als verunglückt angezeigten deutschen Seeschiffe; Bestand der deutschen Kauffahrteischisse am 1. Januar 1875; Bestandsveränderungen vom 1. Januar 1874 bis 1. Januar 1875; Schiffsunfälle an der deutschen Küste im Jahre 1874. Berlin 1876. - Vierteljahrshefte zur Statistik des deutschen Reichs. 3. Jahrgang, 3. Heft. II. Abthei-— Vierteijahrsneite zur Statistik des deutschen Keichs. 5. Jahrgang, 3. Heft. II. Abtheilung. Statistik der Wahlen für die 1. und 2. Legislaturperiode des deutschen Reichs. Berlin 1875. — 3. Jahrgang, 3. Heft, III. Abtheilung. Die Volkszählung im deutschen Reiche vom 1. December 1871. 2. Theil. Berlin 1875. — 3. Jahrgang, 4. Heft, I. Abtheilung. Geschäftsstatistik der Zollverwaltung des deutschen Reichs für das Jahr 1874; Statistik der Straffälle in Bezng auf die Zölle und Steuern des deutschen Reichs für das Jahr 1874. Berlin 1876. 3. Jahrgang, 4. Heft, II. Abtheilung. Der Tabak im deutschen Zollgebiete, Production, Besteuerung, Ein- und Ausfuhr 1. Juli 1874 bis 30. Juni 1875; Production, und Resteuerung des Rübenzuckers. Zucker-Ein- und Ausfuhr 1. Sentember Production und Besteuerung des Rübenzuckers, Zucker-Ein- und Ausfuhr 1. September 1874 bis 31. August 1875; Betrag der festgestellten Tabaksteuer im deutschen Zollgebiete für das Erntejahr 1875—1876; Ergebnisse der Rübenzucker-Fabrication im Betriebsjahre

1875-1876; versteuerte Rübenmenge September bis December 1875. Berlin 1876.

Dr. Escherich: Die Volksbewegung, Fruchtbarkeit und Sterblichkeit im Königreiche Preussen (nach seinem alten Bestande bis zum Jahre 1866) vom Jahre 1816 bis mit 1871 und im Königreiche Bayern vom Jahre 1826 bis mit 1871.

Würzburg 1876.

Jahrbuch für die amtliche Statistik des preussischen Staates Herausgegeben vom königl. statistischen Bureau. IV. Jahrgang, 1. Hälfte. Berlin 1876, I. Theil, Machtgrundlagen: Staatsgebiet, Bevölkerung. II. Theil, Volkswirthschaft: Erwerbthätige Bevölkerung und juristische Personen, Grundeigenthum, Landwirthschaft, Viehzucht, Forstwirthschaft, Jagd, Fischerei, Bergbau, Salinen- und Hüttenwesen, Industrie, öffentliche Bauten, Verkehr (Post, Eisenbenn, Telegraphie, Schifffahrt), Waarenhandel, Geld- und Creditwesen, Ilandelskammern, gewerbliche Vereinigungen, Versicherungswesen, wirthschaftliche Fischerungswesen, and gezielt Schieffen. wirthschaftliche Fürsorge und sociale Selbsthilfe.

Zeitschrift des königl. preussischen statistischen Bureau's.
15. Jahrgang, 1875. Heft IV. Berlin 1875. Durchschnittspreise der wichtigsten Lebensmittel in den bedeutendsten Marktorten: I. Monats-Durchschnittspreise für Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Rauchfutter Januar bis Juli 1875 und im Erntejahr 1874 bis 1875; II. Detailpreise Januar bis Juli 1875. Lage der arbeitenden Classen in Frank-

reich. Reform des Personenverkehrs auf englischen Eisenbahnen. Veränderlichkeit der Luftwärme in Nord-Deutschland nach 25jährigen Beobachtungen. Hauptresultate der Grundsteuer-Regulirung in Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen-Nassau. Preussische Eisenbahnen 1844, 1854, 1864 und 1874. Russische Leder-Industrie. Französische Gesellschaften zur gegenseitigen Hülfeleistung. Zur Impffrage. Erwerbthätige juristische Personen im preussischen Staate. Statistische Correspondenz.

Breslauer Statistik. Im Auftrage des Magistrates der kön. Haupt- und Residenzstadt Breslau herausgegeben vom städtischen statistischen Bureau. I. Serie, 3. Heft. Breslau 1876. Das Grundwasser von Breslau; die Sterblichkeit im Jahre 1875. Mit 11

graphischen Darstellungen.

Mittheilungen des statistischen Bureau's der Stadt Leipzig. Herausgegeben von E. Hasse. 10. Heft, Leipzig 1876. Bevölkerungswechsel 1875; Nachrichten über die Thätigkeit des Bureau's; über den Einfluss des Alters der Erzeugenden auf die Sexualverhältnisse der Geborenen.

Ergebnisse der Strafrechtspflege bei den Gerichten in den kön. bayerischen Regierungsbezirken während des Geschäftsjahr's 1875. Dargestellt

von den kön. Oberstaatsanwälten der Appellationsgerichte. 6 Hefte. 1876. Mittheilungen des städtischen statistischen Bureau's in München. Die Bevölkerung München's. Geburten, Sterbefälle und Eheschliessungen im Jahre 1875. -

Das Beerdigungswesen in München.

Statistik des Unterrichts- und Erziehungswesens im Königreich Württemberg auf das Schuljahr 1874—1875. Veröffentlicht vom kön. Ministerium des Kirchen- und Schulwesens. Separat-Abdruck aus dem Jahrgang 1875 der württembergischen Jahrbücher. Stuttgart 1876.

Statistisches Jahrbuch für das Grossherzogthum Baden. VII. Jahrgang, 1874. 2. Abtheilung. Karlsruhe 1876. Bürgerliche und Straf-Rechtspflege; Bevölkerungsstatistik; Gesundheitspflege und Wohlthätigkeit; Sparcassen; Strassen; Schifffahrt; Telegraphen; Eisenbahnen; Post; Landwirthschaft; Montanwesen; Salinen; Finanzstatistik;

Militärwesen; meteorologische Beobachtungen.
Ortschafts-Verzeichniss des Grossherzogthums Oldenburg, aufgestellt auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. December 1875. Herausgegeben

vom grossherzoglich statistischen Bureau. Oldenburg 1876.

Bericht des Medicinal-Inspectorats über die medicinische Statistik

des Hamburgischen Staates für das Jahr 1875. Hamburg 1876. Schweizerische Statistik XXX. Waarenverkehr über die Gränze zwischen

Oesterreich und der Schweiz in den Jahren 1866-1874. Bern 1876. E. Janssens: Annuaire de la mortalité ou tableaux statistiques des causes

de décès et du mouvement de la population de la ville de Bruxelles. 1874, 13. année. Brüssel 1875. Mit 2 Stadtplänen und 2 graphischen Tableaux.

Documents statistiques réunis par l'administration des douanes sur le commerce de la France. Quatre premiers mois de l'année 1876. Paris 1876. Cinq premiers mois de l'année 1876. Paris 1876.

Bolletino industriale del regno d'Italia. Anno 1874. 2. Serie, vol. 5. 2 Hefte. Turin 1875. — Anno 1875. 2. Serie vol. 6. 6 Hefte. Turin 1875—1876.

Relazione statistica sulle costruzioni e sull'esercito delle strade jerrate italiane a tutto l'anno 1875, presentata alla camera dal Ministero dei lavori publici nella 2. tornata del 25. giugno 1876. Rom 1876.

Ufficio centrale di statistica del regno d'Italia. Navigazione nei porti del regno. Anno 1875. Parte prima. Movimento della navigazione per opera-

zioni di commerci's nei porti provinciali. Rom 1876.

Notizie sulla statistica sanitaria dell' esercito nel triennio 1871— 1873. Rom-Florenz 1876. — Relazione medica sulle condizioni sanitarie dell' esercito durante l'anno 1874. Rom-Florenz 1876.

Statistica dei bilanci communali per gli anni 1873—1874, confrondati coi bilanci delgli anni precedenti a cominciare dal 1863. Introduzione. Rom 1876.

Direzione comunale di statistica di Roma. Rapporto sul movimento

dello stato civile nel 1874. Rom 1876.

Bogoljub Jovanović: Statistika nastave u kneževini serbiji za 1871-1872 i 1872-1873 školskigodini (Teophil Jovanovitsch: Statistische Ergebnisse des Fürstenthumes Serbien in den Schuljahren 1871—1872 und 1872—1873). Belgrad 1876. I. Elementarschulen: Schulenzahl, Angestellte, Schüler und Schülerinnen, Gehalte, Privatschulen. II. Mittel- und höhere Schulen: Lehrerschulen, höhere Mädchenschulen, Realschulen, Gymnasial-Realschulen, Gymnasien, Untergymnasien, theologische Lehranstalten, Hochschule, allgemeine Uebersicht des Standes aller Schulen. Mit 42 statistischen Karten.

## Abhandlungen.

## Die österreichischen Volksschulen im Jahre 1875.

Schon im Sitzungsberichte der statistischen Central-Commission vom 30. October 1875¹) konnte der Freude Ausdruck gegeben werden, dass dieselbe durch die Gewährung der nöthigen Geldmittel Seitens des h. Ministeriums für Cultus und Unterricht in die Lage versetzt war, mit Nachdruck an die Bearbeitung des durch die Detailerhebungen über die Volksschulen am Schlusse des Schuljahrs 1875 gewonnenen Materials zu gehen. Gleich bereitwilliges Entgegenkommen durch Gewährung eines namhaften Beitrags für die Drucklegung des Operats hat es der Central-Commission auch ermöglicht, mit diesem Werke in weniger als Jahresfrist nach dem Zeitpuncte der Erhebungen vor die Oeffentlichkeit zu treten.

Zu diesem Behufe waren die Angaben aus den von den Schulvorständen gelieferten Fragebogen und den Mittheilungen der Bezirks-Schulinspectoren für mehr als 15.000 Volksschulen in das Contirungsformulare zu übertragen, welches 172 Rubriken umfasst, von denen mindestens 100 für jede einzelne Schule auszufüllen kamen. Obwohl der diessmal eingehaltene Arbeitsgang, die directe Benützung des Urmaterials und die völlige Concentrirung der Zusammenstellungsarbeiten im statistischen Bureau, die Lösung der Aufgabe über alle Erwartung förderte, so machte doch dieses erste mit einer eingehenden Prüfung der Original-Eingaben verbundene Stadium der Zusammenstellung zur Behebung der vorgefundenen Lücken eine zu hunderten von Anfragen anschwellende Correspondenz mit den Bezirksund Orts-Schulbehörden wie mit den Einzelnschulen nothwendig. Die in dieser Weise hergestellten Summare der 374 Schulbezirke wurden mit der dreifachen Scheidung der öffentlichen Volksschulen und der Privat-Volksschulen mit oder ohne Oeffentlichkeitsrecht zu den 17 Landes-Summaren, diese zu den 3 Reichs-Summaren und der General-Uebersicht verarbeitet.

Der statistischen Central-Commission erwuchs, indem sie die Herstellung der Schulbezirks-Summare übernahm, welche bei der Erhebung im Jahre 1871 Aufgabe der Bezirks-Schulinspectoren gewesen war, eine sehr umfangreiche, neben

Statistische Monatschrift 1875, S. 530.
 Statistische Monatschrift 1876.

dem currenten Dienste zu lösende Aufgabe. Sie unterzog sich derselben aber nicht nur in der vollen Ueberzeugung von der Nothwendigkeit und Zweckmässigkeit dieses Vorgangs, sondern diese Ueberzeugung befestigte sich auch in dem Masse, als die Arbeit selbst vorwärts schritt, da die Bearbeitung eines hochwichtigen Zweigs der Statistik unmittelbar aus dem Urmateriale es ermöglichte, zahlreiche Fehler zu vermeiden, welche bei Benützung von Zwischenzusammenstellungen sich ungeachtet aller Vorsichten stets ergeben hatten.

Anderseits aber liessen die allmälig sich gruppirenden Ziffern Resultate entnehmen, welche Anlass zu gerechter Befriedigung gaben. Die erste von den Staats-Schulbehörden im Jahre 1871 vorgenommene Conscription der schulen fiel nur zwei Jahre nach der Verlautbarung des Reichs-Volksschulgesetzes vom 14. Mai 1869, die darauf basirten Landes-Schulgesetze hatten in jenem Zeitpuncte erst theilweise die A. h. Sanction erhalten, die Erhebung konnte also nur das Bild eines Uebergangsstadiums bieten. Am Ende des Schuljahrs 1875 hingegen waren die Landes - Volksschulgesetze in allen Ländern, mit einziger Ausnahme Tirol's und der Stadt Triest, bereits festgestellt und bestanden lange genug in Kraft, um aus den statistischen Ergebnissen - soweit diese es ihrer Natur nach überhaupt zulassen — einen Einblick in die praktischen Erfolge der neuen Ordnung des Volksschulwesens zu gewinnen, und dieser Einblick fällt in jeder Beziehung, mag die Zahl der Schulen oder ihrer Classen, jene der Lehrer oder der schulbesuchenden Kinder in's Auge gefasst werden, gegenüber den Ergebnissen früherer Perioden so befriedigend aus, dass die heilsamen Folgen der neuen Volksschulgesetze selbst in der kurzen Zeit ihres Bestands nicht zu verkennen sind und die Gewissheit erwächst, bei längerer kräftiger Handhabung derselben auch jene Mängel und Schwächen allmälig schwinden zu sehen, an welchen der Zustand der Volksschule, zumal in den Süd- und Ostländern Oesterreich's, derzeit noch leidet.

Fasst man zunächst die Entwicklung der Volksschulen ihrer Zahl nach für einen längeren Zeitraum in's Auge, so ergibt sich folgendes Bild:

| Zahl der Volksschulen im Jahre |                                              |   |              |    |     |     |    |       |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---|--------------|----|-----|-----|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                | <u>.                                    </u> |   | <del>.</del> |    |     |     | ٠. | 1     | 1850   | 1555   | 1860   | 1865   | 1871   | 1875   |
| Nieder-Oesterreich             |                                              |   |              |    |     |     |    | !     | 1.149  | 1.162  | 1.161  | 1.160  | 1.267  | 1.37   |
| Ober-Oesterreich               |                                              |   |              |    |     |     |    | ۱. ٠. | 490    | 493    | 495    | 490    | 506    | 50     |
| Salzburg                       |                                              |   |              |    |     |     |    |       | 147    | 147    | 166    | 149    | 1551   | 16     |
| Steiermark                     |                                              |   |              |    |     |     |    |       | 554    | 703    | 699    | 689    | 690    | 73     |
| Kärnten                        |                                              |   |              |    |     |     |    |       | 305    | 328    | 333    | 317    | 318    | 32     |
| Krain                          |                                              |   |              |    |     |     |    |       | 105    | 240    | 238    | 234    | 234    | 26     |
| Triest und Gebiet              |                                              |   |              |    |     |     |    |       | 30     | 31     | 37     | 43     | 71     | 4      |
| ca ca                          |                                              |   |              |    |     |     |    |       | • 00   | 145    | 156    | 144    | 174    |        |
| Istrien                        |                                              | Ċ | Ċ            | i  |     |     |    |       | 102    | 121    | 126    | 147    |        | 14     |
| Tirol                          |                                              |   |              |    |     |     |    |       | 1.597  | 1.648  |        |        | 1.723  |        |
| Vorarlberg                     |                                              |   |              |    |     |     |    |       |        | 206    |        |        |        |        |
| Böhmen                         |                                              |   |              |    |     |     |    |       | 0 400  | 3 819  |        |        | ,,     | 4.50   |
| Mähren                         |                                              |   |              |    |     |     |    |       | 1.573  | 1.716  | 1.719  | 1.734  | 1 866  | 1.90   |
| Schlesien                      |                                              | - | -            | -  |     |     | -  | ٠.,   | 391    | 418    | 419    |        | 433    |        |
| Galizien                       |                                              | - | -            | -  |     |     | -  |       | 2.219  | 2.167  | 2.422  |        | 2.374  | 2.48   |
| Bukowina                       |                                              | • | •            | •  | •   | •   | •  |       | 50     | 78     | 107    |        | 167    | 18     |
| Dalmatien                      |                                              | • | •            | •  | • • | •   |    | •     | 156    | 176    |        |        |        | 26     |
| Daimavied                      |                                              | • | ٠            | :  | ٠.  | •   | •  | •     | :      |        |        |        |        |        |
|                                |                                              |   |              | ım | G.  | anz | en |       | 12.784 | 15.598 | 14.000 | 14.494 | 14.769 | -15.16 |

Die Zahl der Volksschulen nahm also im letztverflossenen Viertel-Jahrhunderte ohne Unterbrechung zu; namentlich aber finden sich im Ganzen, wie bei der Mehrzahl der Länder, zwei Perioden, in welchen die Zahl der Volksschulen rascher stieg als sonst, nämlich 1855 gegen 1850 und 1875 gegen 1871. In der erstgenannten Periode stieg die Zahl der Volksschulen um 814, in der zweitgedachten um 307. Das letztere Ergebniss aber wird hauptsächlich durch den erheblichen Rückgang der Schulenzahl in Tirol hervorgerufen, von welchem sogleich die Rede sein wird; Tirol ausser Rechnung gelassen, beträgt die Zunahme der Schulenzahl 1855 gegen 1850 763, und 1875 gegen 1871 798. Der Aufschwung in Folge der neuen Schulgesetze war daher in den letzten vier Jahren noch nachhaltiger als in der Periode der allgemeinen Reform des Unterrichtswesens, welche es allerdings nicht bis zu der schon damals dringlichen völligen Umgestaltung des Volksschulwesens brachte, aber doch zur Behebung der grellsten Missstände mehr that, als vorher und nachher bis zum Reichs-Volksschulgesetze vom Jahre 1869 geschehen ist.

Zwölf unter den 17 österreichischen Ländern nehmen an diesem Aufschwunge der Volksschulen-Zahl in der neuesten Zeit einen mehr oder weniger erheblichen Antheil, der Rückgang in jener Zahl wird neben Tirol nur noch in Triest und Gebiet von Bedeutung. Im erstgenannten Lande aber trifft wieder der grösste Abfall den Süden; in Deutsch-Tirol ging die Zahl der Schulen von 878 auf 802, also um 72, in Wälsch-Tirol von 845 auf 520, also um 325 zurück. Diess hängt mit der Schulregulirung zusammen, welche auch in Tirol allmälig vorwärts schreitet, obgleich das Land noch eines Landes-Schulgesetzes entbehrt; nach und nach werden nämlich die vordem nach den Geschlechtern getrennten Schulen als gemischte zusammengelegt und die Nothschulen, welche zumeist mit ausserordentlich geringer Dotation der Lehrer ausgerüstet sind, aufgelassen oder mit grösseren Schulen vereinigt, um durch Erhöhung der Bezüge des Lehrpersonals auch die Anforderungen an dessen Lehrfähigkeit steigern zu können. Namentlich in Wälsch-Tirol und ebenso in Stadt und Gebiet von Triest und in Istrien mindert sich hiernach fortwährend die Zahl der Volksschulen durch Auflassung der sogenannten Bequemlichkeitsschulen in den Fractionen der Gemeinden und macht einer geringeren Zahl besser dotirter und organisirter Schulen Platz, so dass der Rückgang in der Zahl, welcher von einer Vermehrung der Classen und Lehrer begleitet erscheint, keineswegs als ein ungünstiges Zeichen aufzufassen ist.

Wie viel aber gleichwohl in Tirol und Vorarlberg noch zu thun bleibt, mag das Einkommen des Lehrpersonals aus dem Schuldienste zeigen. Dasselbe betrügt:

| in | Nieder-Oesterreich | 2,696.690       | Gulden, | also | für 1 | Lehrer | durchschnittlich | 717         | Gulden, |
|----|--------------------|-----------------|---------|------|-------|--------|------------------|-------------|---------|
|    | Ober-Oesterreich   | 551.985         | ,       | 77   | 1     | "      | n                | 612         | n       |
| ,, | Salzburg           | 139.550         | ,,      | ٠,   | 1     | 77     | n                | 479         | n       |
| n  | Steiermark         | 815.576         | ,       | 77   | 1     | "      | n                | 468         | ,,      |
| 77 | Kärnten            | <b>234.23</b> 8 | "       | "    | 1     | 71     | n                | 452         | "       |
| 4  | Krain              | 131.254         | "       |      | 1     | 27     | • n              | 368         | "       |
| ,  | Triest und Gebiet  | 112.048         | ,,      | 32   | 1     | ,,     | 71               | 619         | "       |
| •  | Görz-Gradisca      | 105 899         | ••      | "    | 1     | 27     | ,,               | 381         | ,,      |
|    | Istrien            | 87.465          | ,       | "    | 1     | n      | n                | 369         | n       |
| ,  | Tirol              | 395.705         | ••      | 77   | 1     | r      | 77               | 167         | "       |
| •, | Vorarlberg         | 88.298          | ,       | ,    | 1     | "      | n                | 257         | ,,      |
| •  | Böhmen             | 4,274.968       | ,,      | 'n   | 1     | **     | ,,               | 490         | ,,      |
| 77 | Mähren             | 1,874,789       | 77      | 27   | 1     | 77     | , ,              | 541         | :       |
| 11 | Schlesien          | 336.448         |         | 19   | 1     | **     | n                | 465         | 79      |
| ,  | Galizien           | 872.960         | 77      | 77   | 1     | "      | n                | 270         | 77      |
|    | der Bukowina       | 85.623          | **      | ,,   | 1     | n      | n                | 377         | 27      |
| ,, | Dalmatien          | 117.149         | "       | ,    | 1     | ,,     | •                | <b>36</b> 6 | "       |

Im Ganzen . 12,920.645 Gulden, also für 1 Lehrer durchschnittlich 467 Gulden.

In Wirklichkeit hat allerdings nur ein sehr kleiner Theil der Lehrer annähernd eben solche Bezüge aus dem Diensteinkommen, denn diese stufen sich schon abgesehen von dem Dienstcharakter, nach den drei bis vier Classen ab, in welche die Schulgemeinden nach den in denselben herrschenden Durchschnittspreisen der wichtigsten Lebensmittel eingetheilt sind, wobei der mindeste Jahresgehalt eines Lehrers an der allgemeinen Volksschule von 800 Gulden der ersten.

(höchsten) Classe in Nieder-Oesterreich, Ober-Oesterreich und Steiermark (Gratz 900 fl.) und den Städten Salzburg und Hallein bis zu 300 Gulden der letzten Classe in Istrien, Vorarlberg, Galizien, Bukowina und Dalmatien herabgeht überdiess aber besondere, wieder nach Ländern verschiedene Bestimmungen die Besoldung der Bürgerschullehrer, der Unterlehrer und der Lehrerinen reguliren, endlich Dienstalters- und Functions-Zulagen hinzutreten. Doch schon jene Durchschnitte sprechen deutlicher, als jedes andere Moment, zur Erklärung der in den einzelnen Ländern so verschiedenen Volksschulzustände.

Wo dem Lehrstande in seinem schweren Berufe so ungenügender Lohn geboten wird, wie in Tirol, kann es mit dem Schulwesen nicht vorwärts gehen, denn selbst die Landeskinder, welche an einer heimischen Anstalt ihre Bildung erlangt haben, werden eifrigst trachten, durch Erringen eines Postens anderwärts ihre Lebensstellung zu verbessern, von einem Zuzug von Aussen aber kann noch viel weniger die Rede sein. <sup>3</sup>) Hier kann nur gründliche Reform helfen, deren Grundlage ein den Landesverhältnissen entsprechendes Landes-Schulgesetz bilden muss.

Der allgemeine gedeihliche Aufschwung des Volksschulwesens ergibt sich namentlich in der Nachweisung der Schulkate gorien und Classen. 1871 wurden 81 Bürgerschulen (davon 46 öffentliche, 21 Privatschulen mit und 14 solche ohne Oeffentlichkeitsrecht) gezählt, von denen 45 für Knaben, 26 für Mädchen und 10 für beide Geschlechter bestimmt waren. Vier Jahre später war die Zahl der Bürgerschulen schon auf 235 gestiegen, 196 öffentliche, 16 Privatschulen mit und 23 solche ohne Oeffentlichkeitsrecht. Nur 6 Länder (Krain, Triest, Görz-Gradisca, Istrien, Bukowina und Dalmatien) entbehren der Bürgerschulen, von welchen nach den Bestimmungen fast aller Landes-Schulgesetze in jedem Schulbezirke mindestens eine errichtet werden soll.

Die erwähnte Zunahme von 397 Schulen seit dem Jahre 1871 gliedert sich in eine Vermehrung der öffentlichen Volksschulen um 442, woran namentlich Böhmen, Galizien, Mähren, Steiermark und Nieder Oesterreich betheiligt sind, dann in eine Zunahme der Privatschulen mit Oeffentlichkeitsrecht um 157, wovon die erheblichsten Zahlen auf Böhmen, Galizien, Schlesien und Nieder-Oesterreich entfallen, während beiden eine Abnahme der Privatschulen ohne Oeffentlichkeitsrecht um 202 gegenübersteht, an welcher fast sämmtliche Länder (am erheblichsten Steiermark, Galizien und Schlesien) theilnehmen. Je mehr durch die öffentlichen Schulen für das Bedürfniss nach Unterricht vorgesorgt wird, desto weniger Boden bleibt für Privatschulen, welche ihren Lehrgang nicht den allgemeinen Unterrichtsnormen entsprechend regeln und daher des Rechts zur Ertheilung staatsgiltiger Zeugnisse entbehren.

Die allgemeinen Volksschulen (ohne Bürgerschulen) theilten sich in beiden Erhebungsjahren nach der Zahl ihrer Classen folgendermassen:

<sup>2)</sup> Dass nicht die Volksschul-Conscription allein zu so misslichen Resultaten gelangt, beweist die kleine aber inhaltsreiche Arbeit des k. k. Landes-Schulinspectors Chr. Schneller: "Ueber den Stand der Lehrergehalte in Tirol," Statistische Skizze. Iunsbruck 1871. Nach dieser hatten von den 1.967 Lehrern und Lehrerinen der öffentlichen Volksschulen in den Landbezirken Tirol's 96 unter 40, 221 von 40 bis 69, 312 von 60 bis 80, 303 von 80 bis 100, 454 von 100 bis 150, 197 von 150 bis 200, 209 von 200 bis 250, 57 von 250 bis 300, 48 von 300 bis 400, 30 von 400 bis 500 und 10 über 500 Gulden Gehalt, wobei das Einkommen aus dem Organisten- und Messnerdienste schon mitgerechnet ist. Als durchschnittliches Einkommen aus dem Schuldienste allein ergaben sich 97 Gulden, mit Einschluss der Nebenbezüge 124 Gulden für einen Lehrer. — Nach der Volksschul-Conscription kommt auf einen Lehrer der Landbezirke durchschnittlich ein Einkommen aus dem Schuldienste von 136 Gulden, somit um 39 Gulden mehr, als Schneller im Jahre 1871 berechnete. Ganz ohne Erfolg blieben somit die Anstrengungen der Schulbehörden selbst in Tirol nicht, obwohl mit dem bis nun Erreichten auch nicht entfernt das Allernöthigste gethan ist.

|         |     |   |         |  |  |  |  |  |            | 1871         |       | 1875        |
|---------|-----|---|---------|--|--|--|--|--|------------|--------------|-------|-------------|
|         |     |   |         |  |  |  |  |  | Zahl       | Percente     | Zahl  | Percente    |
| Schulen | mit | 1 | Classe  |  |  |  |  |  | 8.217      | <u>56·0</u>  | 7.907 | 53.0        |
| "       | 77  | 2 | Classen |  |  |  |  |  | 3.187      | 21.7         | 3.410 | 22.8        |
|         | "   | 3 | *       |  |  |  |  |  | 2.279      | 15· <b>5</b> | 2.287 | 15.3        |
| 77      | n   | 4 | ,,      |  |  |  |  |  | 552        | 3.8          | 676   | <b>4</b> ·5 |
| "       | ,,  | 5 | "       |  |  |  |  |  | 273        | 1.9          | 385   | 2.6         |
| ,,      | ,   | 6 | "       |  |  |  |  |  | <b>154</b> | 1.0          | 184   | 1.2         |
| .,      | 17  | 7 | ,.<br>n |  |  |  |  |  | 20         | 0.1          | 82    | 0.6         |

Neben der Vermehrung der Schulen ihrer Zahl nach ergibt sich also eine noch viel beträchtlichere Erweiterung der Volksschulen durch die Vermehrung der Classen. Diess ist namentlich der Fall mit früher nur einclassigen Schulen, deren Zahl um 310 oder 3·0 Percente abnahm, wogegen jene der Schulen mit 2 Classen um 223 oder 1·1 Percente stieg und eine gleiche Vermehrung auch in den übrigen Kategorien zu bemerken ist. Aehnliche Ergebnisse zeigen sich in den meisten Ländern, die grössten Abnahmen einclassiger Schulen bei gleichzeitiger Vermehrung der Schulen mit 2 oder mehreren Classen finden sich in Kärnten um 54 Schulen oder 18·0 Percente, in Dalmatien um 20 Schulen oder 13·8 Percente, in Nieder-Oesterreich um 128 Schulen oder 13·4 Percente, in Steiermark um 64 Schulen oder 12·0 Percente, in Böhmen um 268 Schulen oder 9·4 Percente, in Mähren um 101 Schulen oder 8·0 Percente. Wo die einclassigen Schulen zunahmen, wie in Krain, Galizien, Istrien und Schlesien, kömmt diess auf Rechnung neugegründeter Schulen, welche bis Ende 1875 nur eine Classe in Wirksamkeit hatten.

In Ansehung der Unterrichtssprache zerfallen die Volksschulen ()esterreich's in:

6.864 deutsche,
3.820 čechische,
1.141 polnische,
1.008 ruthenische,
482 slovenische,
222 serbo-kroatische,

677 italiänische,13 ladinische,13 romanische und4 magyarische,

921 mit gemischter Unterrichtssprache.

Die Schulen mit sprachlich gemischtem Unterrichte zerfallen in eine grössere Reihe von zwei- und selbst drei- oder viersprachigen Schulen, nämlich in:

74 deutsch-čechische,

43 deutsch polnische,

17 deutsch-ruthenische.

192 deutsch-slovenische,

04 James list live in la

34 deutsch-italiänische,

3 deutsch-ladinische,

40 deutsch-romanische,

26 deutsch-polnisch-ruthenische,

2 deutsch-polnisch-romanische,

4 deutsch-ruthenisch-romanische,

3 deutsch - polnisch - ruthenisch - romanische.

2 deutsch-italiänisch-serbo-kroatische,

404 polnisch-ruthenische,

8 ruthenisch-romanische,

37 italiänisch-slovenische und

32 italiänisch-serbo-kroatische.

Ganz oder theilweise in deutscher Sprache wird demnach an 7.304, in slavischer an 7.518, in italiänischer und ladinischer an 798, in (ost)-romanischer an 70 Schulen Unterricht ertheilt.

Nach der Schul- und Unterrichtsordnung vom 20. August 1870 soll an den Volksschulen das ganze Schuljahr hindurch ganztägiger Unterricht ertheilt werden und nur für einclassige Schulen ausnahmsweise halbtägiger Unterricht zulässig sein. Die besonderen Verhältnisse der einzelnen Länder aber brachten es mit sich, dass nicht nur die Bewilligung zu halbtägigem Unterrichte sehr häufig gegeben, sondern noch andere Modalitäten bezüglich der Unterrichtszeit zugelassen werden mussten. Hiernach findet der Unterricht an 10.965 Volksschulen

ganzjährig und ganztägig, an 2.929 ganzjährig und halbtägig, an 1.272 weiteren aber in sonstiger, sehr verschiedener Art statt, besonders in den Alpenländern im Winter ganztägig, im Sommer halbtägig oder nur an einigen Tagen der Woche u. dgl. m.

Eine ähnliche Concession an die abweichenden Verhältnisse einzelner Länder und Landestheile lässt die Wiederholungsschule, welche nach den Uebergangsbestimmungen vom 12. Juli 1869 zur Durchführung des Volksschulgesetzes mit dem Schlusse des Schuljahrs 1872 allgemein aufgehoben werden sollte, theilweise noch immer fortbestehen. Es ist diess besonders in jenen Ländern der Fall, deren Schulgesetze die bis zum vollendeten 14. Lebensjahre vorgezeichnete Schulpflicht nach Zulassung des Reichsgesetzes bis zum 12. oder 13. restringiren und dann noch einen ein- bis zweijährigen Wiederholungs- und Fortbildungs-Unterricht in den Abendstunden oder an Sonntagen zur Pflicht machen, nämlich an den Landschulen Krain's, in Istrien, Galizien, in der Bukowina und in Dalmatien. In Tirol besteht noch die Wiederholungsschule nach alter Art. Sonach fanden sich im Jahre 1875 noch 2.099 Wiederholungsschulen, gegen 10.277 im Jahre 1871.

Die Gesammtzahldes Lehrpersonals an den Volksschulen betrug 31.196. Nach den Arten der Schulen und im Gegenhalte zur Conscription vom Jahre 1871 fanden sich Lehrkräfte:

|    |     |                  |       |       |    |    |  | 1871   | 187 <b>5</b> |               | 175     |
|----|-----|------------------|-------|-------|----|----|--|--------|--------------|---------------|---------|
| an | den | öffentlichen Sch | ulen  |       |    |    |  | 22,431 | 27.677       | mehr<br>5.246 | weniger |
|    |     | Privatschulen n  |       |       |    |    |  |        | 1.713        | 706           |         |
| ,  | "   | <sub>77</sub> 0  | hne , | ,     |    |    |  | 1.821  | 1.806        | _             | 15      |
|    |     |                  |       | Zusan | nm | en |  | 25.259 | 31.196       | 5.937         |         |

Die Zunahme des Lehrpersonals an den öffentlichen Volksschulen um 23·4 und an den Privatschulen mit Oeffentlichkeitsrecht sogar um 70·1 Percente ist eine sehr namhafte, während ihr an den Privatschulen ohne Oeffentlichkeitsrecht, dem Rückgange dieser Anstalten entsprechend, auch ein gleicher des Lehrpersonals um 0·8 Percente entgegensteht. Aber schon in den einzelnen Ländern findet sich in dieser Beziehung grosse Verschiedenartigkeit; nach der Intensität der Fluctuation des Lehrpersonals gereiht, besass im Jahre 1875 gegen 1871 Lehrer:

| Steiermark         | 1.946 gegen     |                   | er eine                                 | Zunahme | von | 44.3 | Percenten |
|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|---------|-----|------|-----------|
| Nieder-Oesterreich | <b>4</b> .751 , | 3.333, "          | "                                       | n       | 77  | 42.5 |           |
| Görz-Gradisca      | 3 <b>24</b> "   | 234, .,           | "                                       | •,      | •,  | 38.5 |           |
| Böhmen             | 9.456 "         | <b>7</b> .151, "  | n                                       | **      | ٠,  | 32.5 |           |
| Kärnten            | 561 "           | 439, "            | "                                       | ,,      | ٠,  | 27.8 | **        |
| Mähren             |                 | <b>2.885</b> , ., | ••                                      | ,,      | ٠,  | 25.7 | "         |
| Salzburg           | 359 "           | 294, "            | "                                       | **      | ٠,  | 22.0 | ••        |
| Schlesien          | 842             | 707, .,           | "                                       | ;;      | .,  | 19.1 | •,        |
| Vorarlberg         | 366 ,           | 324, "            | •,                                      | ,,      | ٠,  | 13.0 | **        |
| Istrien            | 245 "           | 215, ,,           | ,,                                      | **      | .,  | 12.4 | **        |
| Galizien           |                 | 3.453,            | ;1                                      |         | .,  | 11.7 |           |
| Dalmatien          | 354 .,          | 319,              | ٠,                                      | ,,      |     | 11.0 | *1        |
| Tirol              | <b>2.528</b> "  | 2.500,            | "                                       | ••      | ••• | 1.1  |           |
| Ober-Oesterreich   | 1.006 "         | 1.004,            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,       | ٠,  | 0.5  |           |
| Triest             | 306 "           | 316,              | .,                                      | Abnahme |     | 3.2  | .,        |
| Krain              | 414 "           | 450,              | .,                                      | **      | ٠,  | 8.0  |           |
| Bukowina           | 256 "           | 283,              | •                                       | ,,      | ٠,  | 9.5  |           |

In Triest und in der Bukowina wird der Ausfall nur durch den starken Rückgang der Privatschulen hervorgerufen, bei dem Lehrpersonale der öffentlichen Volksschulen zeigt sich gleichfalls eine Zunahme um 10·4 und 26·1 Percente; in Krain aber hat auch dieses einen Ausfall von 4·8 Percenten erfahren. Hiermit tritt das mächtigste und nur sehr allmälig zu behebende Hinderniss für die raschere Entwicklung der Volksschulzustände Oesterreich's hervor, der Lehrermangel, welchen die aus den Lehrer- und Lehrerinen-Bildungsanstalten hervorgehenden Candidaten des Lehramts ungeachtet ihrer stetig steigenden Zahl bis ietzt nicht zu beheben vermochten, so dass im Jahre 1875 nicht weniger als 231

Schulen, davon 187 in Galizien, 14 in Kärnten und 13 in Krain, wegen Mangels an Lehrkräften geschlossen bleiben mussten. Dieses Hemmniss der Volksschule macht sich namentlich in den Ostländern und in den Alpenländern fühlbar und bildet in nicht wenigen Schulbezirken die alleinige Ursache der weniger günstigen Schulzustände.

Nach der lehramtlichen Eigenschaft, welche jedoch nur für die mit Oeffentlichkeitsrecht versehenen Schulen (öffentliche Volksschulen und Privat-Volksschulen mit Oeffentlichkeitsrecht) genau nachweisbar ist, ergibt sich die Bewegung im Stande des Lehrpersonals zwischen den beiden Conscriptionen 1871 und 1875 in folgender Art. Es wurden gezählt:

|                            | 1871 1875 |                                                                | 1     | 875     |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                            | 18/1      | 15/15                                                          | mehr  | weniger |
| Fachlehrer.                |           |                                                                |       |         |
| Directoren                 | 313       | 316                                                            | 3     |         |
| Oberlehrer                 | 2.831     | 3.810                                                          | 979   |         |
| Definitive Lehrer          | 11.688    | { 11.912 }<br>1.337 }                                          | 1.516 |         |
| Unterlehrer                | 5.195     | $\left\{ \begin{array}{c} 2.314 \\ 3.928 \end{array} \right\}$ | 1.047 |         |
| Summe                      | 20.027    | 23.617                                                         | 3.590 |         |
| Fachle hrerinen.           |           |                                                                |       |         |
| Oberlehrerinen             | 149       | 189                                                            | 40    |         |
| Definitive Lehrerinen      | 1 234     | $\left\{\begin{array}{c}1.648\\634\end{array}\right\}$         | 1.048 |         |
| Unterlehrerinen            | 557       | 204<br>458                                                     | 105   | _       |
| Summe                      | 1.940     | 3.133                                                          | 1.193 |         |
| Zusammen Fach-Lehrpersonal | 21.967    | 26.750                                                         | 4.783 |         |
| Arbeitslehrerinen          | 827       | 2.221                                                          | 1.394 |         |
| Nebenlehrer                | (         | 283)                                                           |       |         |
| Kindergärtnerinen          | 644 {     | 66                                                             |       | 275     |
| Nebenlehrerinen            | - {       | 70 J                                                           |       |         |
| · ·                        | 1.471     | 2.640                                                          | 1.169 |         |
| Im Ganzen                  | 23.438    | 29.390                                                         | 5.952 |         |

Die Zahl der Directoren blieb gleich, weil nach dem neuen Volksschulgesetze in der Regel nur die Leiter der Bürgerschulen diesen Titel führen und die noch aus älterer Zeit, welche mit dieser Bezeichnung freigebiger umging, verbliebenen Directoren früherer Normal- und Pfarr-Hauptschulen allmälig aussterben. In allen übrigen Kategorien ist die Zunahme mehr oder weniger stark, und die Ausnahme, welche in der Sammelrubrik "Nebenlehrer beider Geschlechter" eintritt, dürfte nur aus der cumulativen Nachweisung des Jahrs 1871 entspringen, indem damals manche als Aushilfe verwendete Lehrkraft in dieser Rubrik Aufnahme fand. Die erhebliche Zunahme der weiblichen Lehrkräfte, welche sich bei dem steigenden Andrange zu den Lehrerinen-Bildungsanstalten auch für die Folge voraussehen lässt, beweist, dass dieses Geschlecht die mit der Lehrerstellung gebotene Gelegenheit zur Erlangung eines gesicherten Erwerbs eifrig ergriffen hat, und gibt Hoffnung, dass hiermit ein nachhaltiges Mittel zur allmäligen Behebung des Lehrermangels gefunden ist.

Nach dem Stande gehören zum Lehrpersonal der mit Oeffentlichkeitsrecht versehenen Volksschulen: an den öffentlichen Volksschulen:

Lehrer
264 oder 1.7 Percente Weltgeistliche,
62 , 0.4 , Ordensgeistliche,
15.104 , 97.9 , Weltliche,

```
Lehrerinen
                      244 oder 18.1 Percente Nonnen,
                     1.107
                                81.9
                                                Weltliche;
an den Privatschulen mit Oeffentlichkeitsrecht:
                     Lehrer
                        25 oder 4.1 Percente Weltgeistliche,
                                  3.5
                        21
                                                Ordensgeistliche,
                       562
                                                Weltliche;
                   Lehrerinen
                       303 oder 62.3 Percente Nonnen,
                                 37.7
                                                Weltliche.
                                           77
```

An den öffentlichen Volksschulen ist der geistliche Stand - abgesehen von den völlig ausser Rechnung bleibenden Seelsorgern als Religionslehrern der verschiedenen Bekenntnisse — nur schwach vertreten, auch unter den Lehrerinen betragen die Nonnen nicht ein volles Fünfttheil der Zahl. Stärker tritt der geistliche Stand an den Privatschulen mit Oeffentlichkeitsrecht hervor und die Nonnen erlangen sogar unter den Lehrerinen das Uebergewicht; hier kommen nämlich die zahlreichen Klosterschulen für Mädchen in Rechnung, welche sich den Anforderungen der Volksschulgesetze so weit gefügt haben, dass ihnen das Recht der Oeffentlichkeit ertheilt werden konnte. In Tirol steigen die Weltgeistlichen auf 30.0, in Galizien auf 17.6 Percente, die Ordensgeistlichen in Tirol auf 30.0 Percente der Lehrer an, wobei allerdings zu bemerken ist, dass die geringen absoluten Zahlen hohe Percentual-Antheile hervorrufen. Die Nonnen bilden in Nieder-Oesterreich 40.6, in Ober-Oesterreich 67.8, in Steiermark 97.1, in Krain 50.0, in Tirol 84.0, in Böhmen 56.0, in Mähren 95.8, in Galizien 55.2, in Dalmatien 45.4 Percente der Lehrerinen an Privatschulen mit Oeffentlichkeitsrecht, an den gleichen in Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und Schlesien kommen nur Nonnen als Lehrerinen vor.

Ein weiteres Erhebungsmoment bezüglich des Lehrpersonals bildet das Lebensalter, welches jedoch nur bezüglich der öffentlichen Volksschulen vollständig ermittelt werden konnte, weil an den Privatschulen vielfach Lehrer der öffentlichen Schulen und selbst Professoren der Mittelschulen Unterricht ertheilen, aber bei der Altersnachweisung ausser Betracht bleiben müssen, indem dieser Theil der Erhebung zu dem Zwecke stattfand, einerseits in der jüngsten Altersclasse einen Massstab für die Intensität des Nachwuchses, anderseits in der höchsten einen ähnlichen für den Umstand zu gewinnen, wie viele Lehrer in Folge des Mangels an Ersatz noch in einem Lebensalter in Verwendung behalten werden müssen, in welchem sie schon in Ruhegenüssen stehen sollten. Nach den sieben Abstufungen des Alters in den Tabellen ergeben sich:

|                  |            |        |  | _ L            | ehrer    | Lehrerinen |          |  |  |
|------------------|------------|--------|--|----------------|----------|------------|----------|--|--|
|                  |            |        |  | Zahl           | Percente | Zahl       | Percente |  |  |
| bis einschliessl | ich mit 20 | Jahren |  | 1.033          | 4.5      | 485        | 10.4     |  |  |
| von 21 bis mit   | 25 Jahren  |        |  | 3. <b>3</b> 69 | 14·6     | 1.201      | 25.9     |  |  |
| , 26 , .         | 30 "       |        |  | 4.476          | 19.4     | 1.008      | 21.7     |  |  |
| , 31 , ,         | 40 ,       |        |  | 5.926          | 25.7     | 1.169      | 25.2     |  |  |
| , 41 , ,         | 50 "       |        |  | 3.493          | 15.2     | 503        | 10.8     |  |  |
| " 51 " "         | 60 "       |        |  | 2.855          | 12.4     | 223        | 4.8      |  |  |
| mit mehr als     | 60 "       |        |  | 1.866          | 8.2      | 50         | 1.1      |  |  |

Die Quote der in den ersten beiden Alterskategorien stehenden Lehrer ist eine sehr geringe, jene der ersten Kategorie, also die Zahl der unmittelbar aus dem Lernen zum Lehren übertretenden Candidaten, deckt kaum die Hälfte der im Greisenalter stehenden, zum Austritte reifen Lehrer, reicht also noch viel weniger zur Ausfüllung der Abgänge aus allen Altersgruppen durch den Tod oder durch sonstige Ursachen hin. Wird zudem die im Vorausgehenden besprochene Vermehrung der Schulen und Classen in das Auge gefasst, so stellt sich auch in

der Alterstafel wieder jenes Grundgebrechen der österreichischen Volksschule, der Lehrermangel, sehr deutlich heraus. Die meisten Lehrer in jungem Alter, bis einschliesslich 25 Jahre, hat Schlesien, nämlich 27.0 Percente, über 20 Percente kommen noch in Salzburg, Kärnten, Istrien, Vorarlberg, Böhmen und Dalmatien vor. Die meisten hochbetagten Lehrer, mit mehr als 60 Jahren, haben Ober-Oesterreich (11.2 Percente), Böhmen (10.4), Tirol (9.4) und Mähren (9.3).

Weit ausgiebiger sind die jüngeren Alterskategorien bei den Lehrerinen vertreten, indem die allgemeine Zulassung dieses Geschlechts zum Lehramte überhaupt erst eine Errungenschaft der letztverflossenen Jahre ist. Wie daher die Quoten junger Lehrer steigen müssen, wenn einmal ein den Bedürfnissen genügender Lehrerstand beschafft sein wird, so werden jene der jungen Lehrerinen sich mindern, wenn die zuerst Angestellten allgemach zu höherem Alter gelangen.

In Betreff der schulbesuchenden Kinder gelangt die jüngste Volksschul-Conscription gegenüber der vorausgehenden zu nachstehenden Zahlen

nach Schul-Kategorien und Geschlechtern:

| Schul-Rategorien and descineensorn.      |           | er Schul- | Zu- oder Abnahme<br>in Percenten |
|------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| Bürgerschulen.                           | 1871      | 1875      | 1875                             |
| Oeffentliche                             | 9.274     | 64.339    |                                  |
| Privatschulen mit Oeffentlichkeitsrecht. | 3.658     | 2.808     |                                  |
| , ohne ,                                 | 1.202     | 2.436     | + 1027                           |
| Summe                                    | 14.134    | 69.583    | + 392.3                          |
| Allgemeine Volksschulen.                 |           |           | The State of                     |
| Oessentliche                             |           | 1,986.469 | + 13.9                           |
| Privatschulen mit Oeffentlichkeitsrecht. | 20.174    | 41.641    | + 106.5                          |
| " ohne "                                 | 41.889    | 36.990    | - 11.7                           |
| Summe                                    | 1,806.576 | 2,065.100 | + 14.3                           |
| Volksschulen im Ganzen.                  |           |           |                                  |
| Oeffentliche                             | 1,753.787 | 2,050.808 | + 16.9                           |
| Privatschulen mit Oeffeutlichkeitsrecht. | 23.832    | 44 449    | + 86.5                           |
| n ohne "                                 | 43.091    | 39.426    | - 85                             |
| Summe                                    | 1,820.710 | 2,134.683 | + 17'2                           |

Die Frequenz der öffentlichen Bürgerschulen ist also binnen vier Jahren nahezu auf das Siebenfache, jene der Bürgerschulen überhaupt fast auf das Fünffache gestiegen, und der Rückgang des Besuchs der Privat-Bürgerschulen mit Oeffentlichkeitsrecht beweist, dass dem Bedürfnisse nach solchen Schulen, welche nach den Bestimmungen des Reichs-Volksschulgesetzes die Aufgabe haben, den nicht eine Mittelschule Besuchenden eine über das Lehrziel der allgemeinen Volksschule hinausreichende Bildung zu gewähren, durch die errichteten öffentlichen Bürgerschulen, wenn auch noch nicht ausreichend, doch immer mehr abgeholfen wird und die Schüler, welche vordem Privatschulen aufsuchen mussten, nunmehr die öffentlichen Schulen benützen. Es ist diess aber nur bei den Knaben der Fall, deren Frequenz an den Privat-Bürgerschulen mit Oeffentlichkeitsrecht desshalb um 35.8 Percente abnahm, während jene der Mädchen auch an diesen Anstalten um 5.0 Percente stieg.

Der Besuch der allgemeinen Volksschule nahm an den öffentlichen Schulen und namentlich an den Privatschulen mit Oeffentlichkeitsrecht sehr erheblich zu, ging aber an den Privatschulen ohne Oeffentlichkeitsrecht zurück, und beide Geschlechter nahmen an diesem Abfalle Theil, die Knaben mit 17·1, die Mädehen mit 8·4 Percenten. Je mehr eben durch öffentliche Schulen für das allgemeine Bedürfniss nach Unterricht vorgesorgt wird, desto mehr wird den Schulen, deren Unterrichtsplan sich den Normen der Volksschulgesetze nicht fügt, der Boden entzogen.

Auch die einzelnen Länder zeigen ohne Ausnahme einen Aufschwung der schulbesuchenden Kinder, jedoch von sehr verschiedener Intensität; nach dem Grade derselben geordnet, haben:

|                    | schulbesuche | nde Kinder      | Zunahme<br>in  |
|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
|                    | 1871         | 1875            | Percenten 1875 |
| die Bukowina       | 9.815        | 13.345          | 36.0           |
| Görz-Gradisca      | 14.624       | 19.216          | 31.4           |
| Galizien           | 155.763      | 204.429         | ` 31· <b>2</b> |
| Dalmatien          | 10.334       | 13.062          | 26.4           |
| Steiermark         | 100.146      | 124.817         | 24.6           |
| Nieder-Oesterreich | 209.064      | 257.830         | 23.3           |
| Kärnten            | 30.450       | 37.465          | 23.0           |
| Ober-Ocsterreich   | 83.474       | 98.611          | 18·1           |
| Böhmen             | 683.853      | 787.419         | 15-1           |
| Istrien            | 12.107       | 13.914          | 14.9           |
| Mähren             | 260.778      | <b>2</b> 99.091 | 14.7           |
| Salzburg           | 17.274       | 19.265          | 11.5           |
| Schlesien          | 70.196       | 77.741          | 10.7           |
| Vorarlberg         | 13.960       | 15.001          | <b>7·5</b>     |
| Triest und Gebiet  | 10.560       | 11.211          | 6.5            |
| Krain              | 37.144       | 38.454          | 3.5            |
| Tirol              | 102.063      | 103.812         | 1.7            |

Erklärlicher Weise zeigen jene Länder die erheblichste Zunahme des Schulbesuchs, in welchen die Zustände des Volksschulwesens vor der Durchführung der neuen Schulgesetze am weitesten zurückgeblieben waren und daher die auf Grund dieser Gesetze allenthalben mit gleicher Umsicht waltenden Schulbehörden grösseren Spielraum für ihre Thätigkeit, mehr Anlass zu nachhaltiger Einwirkung Dieser Aufschwung muss aber auch ein sehr befriedigender genannt werden; wenn es umsichtiger Durchführung der neuen Volksschulgesetze während der kurzen Spanne Zeit von vier Jahren gelang, den Schulbesuch jener Länder, welche noch fast Alles zu wünschen übrig liessen, um mehr als 20 und selbst um mehr als 30 Percente zu heben, so ist die Gewähr gegeben, dass bei kräftigem Beharren auf dem eingeschlagenen Wege sich schliesslich auch allenthalben genügende Erfolge und damit Zustände des Volksschulwesens einstellen werden, welche sich mit jenen der vorgeschrittensten Länder ausser Oesterreich so gut werden messen können, wie diess innerhalb seiner Gränzen schon jetzt mit dem Volksschulwesen mehrerer Länder, namentlich Nieder- und Ober-Oesterreich's, Salzburg's, Nord-Steiermark's, Böhmen's, Mähren's und Schlesien's, der Fall ist.

Nach dem Geschlechte sind die schulbesuchenden Kinder:

| au den offentlichen Volksschulen:                | 1871           | 1875      | Zu-oder Abnahme<br>1875 in Percenten |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------|
| Knaben                                           | 917.390        | 1,063.153 | + 160                                |
| Mädchen ·                                        | 836.397        | 987.655   | +18.1                                |
| an den Privatschulen mit Oeffentlichkeitsrecht:  |                |           | •                                    |
| Knaben                                           | 8.555          | 14.833    | + 74.0                               |
| Mädchen                                          | 15.277         | 29.566    | + 93.5                               |
| an den Privatschulen ohne Oeffentlichkeitsrecht: |                |           |                                      |
| Knaben                                           | 16.552         | 14.608    | -11.7                                |
| Mädchen                                          | <b>26.53</b> 9 | 24.818    | <b>-</b> 6·5                         |
| an sammtlichen Volksschulen:                     |                |           |                                      |
| Knaben                                           | 942.497        | 1,092.644 | + 159                                |
| Mädchen                                          | 878.213        | 1,042.039 | + 18.5                               |

Bei den mit Oeffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen und somit auch bei der Gesammtheit der Volksschulen weisen wohl beide Geschlechter eine Zunahme des Schulbesuchs nach, jene der Mädchen überwiegt aber erheblich, weil bezüglich ders elben die Erfüllung der Schulpflicht früher noch minder ernstlich geübt wurde, als bei den Knaben, für welche die Erkenntniss vom Nutzen des in der Schule Gelernten selbst bei jenen Stämmen Oesterreich's schon früher zum Durchbruche gelangte, welche der Entwicklung der Volksschule mehr oder weniger indifferent gegenüberstanden. An den Privatschulen ohne Oeffentlichkeitsrecht findet für beide Geschlechter ein Rückgang der Frequenz statt, ist aber bei den Mädchen geringer als

bei den Knaben, weil erstere staatsgiltiger Zeugnisse über den Unterricht im weiteren Lebensgange weit weniger bedürfen, als die Knaben, und daher auch in grösserer Anzahl an solchen Schulen belassen werden, welche des Oeffentlichkeitsrechts entbehren.

Nach der Muttersprache waren die schulbesuchenden Kinder im Jahre 1875.

|         | Machael Marchell Control | dio sonuibo | Buchendon Emilion impanie 1010; |
|---------|--------------------------|-------------|---------------------------------|
| 991.879 | Deutsche,                | 83.308      | Italiäner,                      |
| 717.708 | Čecho-Slaven,            | 883         | Ladiner,                        |
| 145.538 | Polen,                   | 2.715       | Romanen,                        |
| 74.849  | Ruthenen,                | 2.249       | Magyaren und                    |
| 98.565  | Slovenen,                | 385         | Angehörige sonstiger Sprach-    |
| 16.604  | Serbo-Kroaten,           |             | stämme.                         |

In Beziehung des Religionsbekenntnisses wurden registrirt:

| Katholiken des lateinischen und | griechischen Ritus | 2,030,727 |
|---------------------------------|--------------------|-----------|
| Orientalische Griechen          |                    | 7.128     |
| Orientalische Armenier          |                    | 120       |
| Evangelische                    |                    | 45.697    |
| Israeliten                      |                    | 50.944    |
| Angehörige sonstiger Bekenntni  | 886                | 42        |
| Confessionslose                 |                    | 25        |

Das zutreffendste Kriterium für den mehr oder weniger gedeihlichen Zustand des Volksschulwesens liegt in der Berechnung des relativen Schulbesuchs, d. i. jenes Theils der im schulpflichtigen Alter stehenden Kinder, welcher thatsächlich die Schule besucht. Zur Feststellung desselben wurde daher bei der jüngsten Volksschul-Conscription eben so, wie bei jener vom Jahre 1871, die Nachweisung der schulpflichtigen Kinder verlangt, wozu die nach der Bestimmung des Volksschulgesetzes mit Anfang des Schuljahrs 1875 vorgenommenen Orts-Schulbeschreibungen die Grundlage geben sollten. Wie damals, erwiesen sich aber diese Nachweisungen wenig verlässlich, hauptsächlich darum, weil die Kinder mit mehr als 12 bis zu 14 Jahren selbst in den Ländern, wo sie in diesem Alter der Schulpflicht unterliegen, weniger genau ermittelt wurden. In einer sehr erheblichen Zahl von Schulbezirken wurden sogar für 1875 weniger schulpflichtige Kinder nachgewiesen, als durch die Volkszählung vom 31. December 1869 constatirt waren. Ein so weitverbreiteter Rückgang kann nicht als thatsächlich angenommen werden, da die Periode seit jenem Zeitpuncte bis 1875 wohl nicht frei von Seuchen war, aber doch, vielleicht einzelne Bezirke ausgenommen, keine so starke Sterblichkeit der Kinder brachte, dass der Ausfall nicht durch natürlichen Nachwuchs mehr als ersetzt worden wäre. Zudem widersprach die Nachweisung einer regelrechten Zunahme der schulpflichtigen Kinder in mehr als der Hälfte der Schulbezirke, in welchen die Erhebung alle Merkmale sorgsamen Vorgangs an sich trug, einer solchen Annahme. Wie daher bei der Volksschul-Conscription vom Jahre 1871 durchgehends, so musste bei der erneueten vom Jahre 1875 bei jenen Schulbezirken, welche mit der Anzahl der schulpflichtigen Kinder erheblich hinter den Ergebnissen der letzten Volkszählung zurückblieben, auf diese zurückgegriffen werden. Bei der in dieser Art festgestellten Zahl der Kinder im schulpflichtigen Alter stellt sich der Antheil derselben, welche eine mit Oeffentlichkeitsrecht versehene Schule (öffentliche Volksschule oder Privatschule mit Oeffentlichkeitsrecht) besuchen, also wirklich einen den Normen des Schulgesetzes entsprechenden Unterricht erhalten:

|    |                    | • | , |  |  |  |  |     |      |         |
|----|--------------------|---|---|--|--|--|--|-----|------|---------|
| in | Nieder-Oesterreich |   |   |  |  |  |  | auf | 88.9 | Percent |
| •• | Ober-Oesterreich . |   |   |  |  |  |  | ,,  | 946  | .,      |
| ,  | Salzburg           |   |   |  |  |  |  | .,  | 93.3 | 17      |
| ., | Steicrmark         |   |   |  |  |  |  | ٠,  | 71.9 | 7       |
| ٠, | Kärnten            |   |   |  |  |  |  | ٠,  | 72.0 | ;;      |
|    | Krain              |   |   |  |  |  |  |     |      | •       |
|    | Triest und Gebiet  |   |   |  |  |  |  |     |      | 33      |
| "  | Görz-Gradisca      |   |   |  |  |  |  | n   | 51.9 | n       |
|    | Istrien            |   |   |  |  |  |  |     | 42.4 |         |

| in | Tirol      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   | auf | 87.7 | Percente |
|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|---|-----|------|----------|
| 79 | Vorarlberg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |     |      | n        |
| ;; | Böhmen     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |     |      | n        |
| 19 | Mähren     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |     |      | n        |
| 17 | Schlesien  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |     |      | n        |
| "  | Galizien   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |     |      | n        |
| :9 | der Bukow  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |     |      | n        |
| 19 | Dalmatien  | • | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | ٠. | • | •  | • | • | n   | 20.1 |          |
|    |            |   |   |   |   |   |   |   |   | m | D  |   | ha |   |   |     | 66.1 | Damanta  |

im Reiche . . auf 66'1 Percente.

Obgleich der relative Schulbesuch in einer Anzahl der österreichischen Länder noch Manches, in den drei letztgenannten das Meiste zu wünschen übrig lässt, ist doch auch hierin der Fortschritt seit Activirung der Volksschulgesetze gar nicht zu verkennen. Mit Ausnahme Tirol's, dessen ziemlich entsprechender Schulbesuch seit 1871 völlig auf gleicher Stufe blieb, zeigen alle Länder mehr oder weniger ausgiebige Hebung des relativen Schulbesuchs, von 15.5 Percenten in Steiermark an, und mit mehr als 10 Percenten weiter in Nieder- und Ober-Oesterreich, Salzburg, Kärnten, Görz-Gradisca, Mähren und Schlesien, bis zu mehr als 5 Percenten in Istrien, Vorarlberg, Böhmen und Galizien, während nur Triest mit Gebiet, Bukowina und Dalmatien unter dieser Ziffer bleiben und Krain mit 1.6 Percenten den geringsten Aufschwung des relativen Schulbesuchs nachweist. Dazu kömmt aber noch, dass jene Kinder im schulpflichtigen Alter, welche nicht an einer mit Oeffentlichkeitsrecht versehenen Schule unterrichtet werden, nicht etwa sämmtlich ohne Unterricht aufwachsen. Eine nicht geringe Zahl derselben, 17.705, erhält nach den Tabellen des Operats häuslichen Unterricht, 76.688 werden in Privatanstalten unterrichtet, 17.887 besuchen im Alter der Schulpflicht bereits Mittel oder Fachschulen. Weiters kömmt die in mehreren Ländern noch gesetzlich bestehende, auch in den übrigen noch nicht völlig aufgehobene Wiederholungsschule in Betracht, welche im Jahre 1875 102.232 Schüler zählte. dieser Art ergänzt sich die obige Ziffer des relativen Schulbesuchs an den mit Oeffentlichkeitsrecht versehenen Volksschulen noch durch die Quoten, welche die weiter genannten Lehranstalten und der häusliche Unterricht von der Zahl der Schulpflichtigen in Anspruch nehmen; die volle Zahl der Schulpflichtigen, welche Unterricht erhalten, stellt sich daher folgendermassen:

|                    |                                                             | Schulpflicht                                                                                  | ige Kinder                        |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Länder             | in Volks-<br>schulen mit<br>Oeffent-<br>lichkeits-<br>recht | häuslich<br>unterrich-<br>tet, in Pri-<br>vat-Anstal-<br>ten, Mittel-<br>und Fach-<br>schulen | in Wieder-<br>holungs-<br>schulen | zusammen |
| Nieder-Oesterreich | 88.9                                                        | 7.5                                                                                           | 0.2                               | 96.6     |
| Ober-Oesterreich   | 94.6                                                        | 4.7                                                                                           | 0.1                               | 99.4     |
| Salzburg           | 93.3                                                        | 7.1                                                                                           | 0.8                               | 101.2    |
| Steiermark         | 71.9                                                        | 4.0                                                                                           | 0.5                               | 76.4     |
| Karnten            | 72.0                                                        | 4.3                                                                                           | 0.6                               | 76.9     |
| Krain              | 64.3                                                        | 3.7                                                                                           | 15.3                              | 83.3     |
| Triest and Gebiet  | 55.4                                                        | 9.5                                                                                           | 3.6                               | 68.5     |
| Görz und Gradisca  | 51.9                                                        | 3.3                                                                                           | 2.2                               | 57.4     |
| Istrien            | 42.4                                                        | 0.7                                                                                           | 7.8                               | 50.9     |
| Tirol              | 87.7                                                        | 2.6                                                                                           | 23.9                              | 114.2    |
| Vorarlberg .       | 96.9                                                        | 4.0                                                                                           | 11.7                              | 112.6    |
| Böhmen             | 86.0                                                        | 2.0                                                                                           | 0.1                               | 88.1     |
| Mähren             | 88·1                                                        | 3.3                                                                                           | 0.4                               | 91.8     |
| Schlesien          | 83.2                                                        | 9.9                                                                                           | 0.7                               | 93.8     |
| Galizien           | 25∙0                                                        | 3.4                                                                                           | 6.9                               | 35.3     |
| Bukowina           | 15.7                                                        | 2.4                                                                                           | 1.2                               | 19.3     |
| Dalmatien          | 20.1                                                        | 2.2                                                                                           | 1.2                               | 23-5     |
| Im Ganzen          | 66.1                                                        | 3.6                                                                                           | 3.2                               | 72.9     |

Diese Zahlen sind mit Ausnahme weniger Länder durchwegs sehr befriedigend. Denn wird beachtet, dass ein kleiner Theil der im schulpflichtigen Alter stehenden Kinder durch Gebrechen oder Krankheit von der Schule ferne gehalten wird, ja nach der Schul- und Unterrichtsordnung ferne gehalten werden muss, sodann die nicht ganz geringe Zahl von Kindern berücksichtigt, welche noch in der letzten Periode des schulpflichtigen Afters stehen, aber schon als Lehrlinge oder Dienstboten im Hause und bei landwirthschaftlichen Hilfsarbeiten verwendet werden, also zwar im letzten Stadium der Schulpflicht keinen Unterricht geniessen, aber nicht ohne Unterricht aufgewachsen sind, so kann von der Mehrzahl der Länder Oesterreich's gesagt werden, dass bis auf einen sehr kleinen Bruchtheil sämmtliche im schulpflichtigen Alter stehende Kinder auch wirklich Unterricht erhalten. Dass in Tirol und Vorarlberg erheblich mehr Schulbesuchende als Schulpflichtige vorkommen, hat seinen Grund in der häufigen Doppel-Registrirung von Schülern der daselbst theils gesetzlich nach den Normen der älteren Schulverfassung, theils factisch noch bestehenden Wiederholungsschulen, indem Schüler derselben sowohl für den Besuch der Volksschule als für jenen der Wiederholungsschule in Rechnung kamen. In geringerem Masse geschah das Gleiche in Salzburg. Für diese Länder kömmt daher die Quote des relativen Schulbesuchs, welche aus der Frequenz der öffentlichen Schulen und der sonstigen Anstalten und aus der Benützung des häuslichen Unterrichts resultirt, der Wahrheit jedenfalls näher; selbst in dieser Weise ergibt sich für Salzburg der relative Schulbesuch noch immer mit 100.4, in Vorarlberg mit 100.9 Percenten, in Tirol geht er auf 90.3 Percente herab. Minder günstig stellt sich der relative Schulbesuch selbst mit Berücksichtigung aller dieser Factoren in Görz-Gradisca und Istrien, noch viel zu wünschen lässt er in Galizien, in der Bukowina und in Dalmatien. Es sind diess eben jene Länder Oesterreich's, in welchen die Schulverwaltung am meisten nach zuholen hat und bei diesem Streben theilweise des Entgegenkommens der Bewohnerschaft entbehrt, indem der Pole, Ruthene und Romane, noch mehr aber der Südslave der Förderung der Schule überhaupt weniger Interesse entgegenbringt, und namentlich bei der durchgängigen Armuth dieser Länder schwerer zur Leistung erheblicher Geldmittel zu bewegen ist, welche eine gedeihliche Entwicklung der Volksschule fordert.

Alle hier nach Ländern aufgeführten Ergebnisse der jüngsten Volksschul-Conscription werden in dem Operate für die einzelnen Schulbezirke nachgewiesen und erörtert, das Verhältniss der Schulen zur Bevölkerung, die Scheidung der Schulen in solche mit einem und mehr Lehrern und der relative Schulbesuch auch kartographisch dargestellt.

Die Karte des Verhältnisses der Volksschulen zur Bevölkerung stellt die Kopfzahl der letzteren, auf welche je eine mit Oeffentlichkeitsrecht versehene Schule entfällt, in 9 Abstufungen dar, von 1 Schule auf 600 Bewohner oder weniger bis zu 1 Schule auf mehr als 4000 Bewohner. Das erstere günstigste Ergebniss findet sich im grössten Theile von Tirol und Vorarlberg, daneben nur noch in einzelnen Bezirken von Nieder-Oesterreich, Böhmen und Kärnten, und auch die nächste Stufe mit einer Schule auf 600 bis 800 Bewohnern, welcher der übrige Theil Tirol's bis auf zwei Bezirke zufällt, kömmt in den übrigen Ländern nur sporadisch vor. In Nieder-Oesterreich hat die Landeshälfte am linken Donauufer bessere Verhältnisse (1 Schule auf 600 bis 1000 Bewohner) als jene am rechten (1 Schule auf mehr als 1000 bis 1500 Bewohner), in Ober-Oesterreich geht das Donauthal bis zu 1 Schule auf 1500 bis 2000 Bewohner herab, während die gebirgigen Landestheile bessere Verhältnisse zeigen. Salzburg ist mit Schulen in Vergleichung zur Volkszahl gut versehen, bei Steiermark kann diess nur vom Nordosten und dem Murthale des Mittellands gesagt werden, während im slovenischen Landestheile sogar der Grad mit 1 Schule auf 2000 bis 3000 Bewohner vorherrscht.

Ebenso, eine Schattirung besser, in Krain und in der östlichen Landeshälfte von Kärnten, während die westliche, zusammenhängend mit Görz-Gradisca, recht gute Verhältnisse zeigt. Dagegen sind in Istrien die Schulen sparsam gesäet. Böhmen hat auf dem Hochplateau der obern Moldau die wenigsten Schulen (1 auf 1500 bis 2000 Bewohner), in der Landesmitte herrscht der nächste Grad (1 Schule auf 1200 bis 1500 Bewohner) vor und das Verhältniss bessert sich, je näher die Bezirke den Landesgränzen rücken; insbesondere der ehemalige Egerer Kreis hat Noch besser ist es in allenthalben weniger als 1000 Bewohner auf 1 Schule. Mähren bestellt, in welchem nur 3 Bezirke an der Gränze gegen Ungarn 1 Schule auf 1200 bis 1500 Bewohner zeigen, die anderen aber 1 Schule bis zu 1200 und vorwiegend schon bis zu 1000 Bewohnern, 2 Bezirke selbst bis zu 800 Bewohnern haben. In Schlesien scheiden sich beide Landestheile scharf, der westliche mit besseren, der östliche mit ungenügenderen Ergebnissen. In den übrigen Ländern ist es mit dem Verhältnisse der Schulen zur Bevölkerung viel minder gut bestellt; in Galizien hat die Landesmitte noch 1 Schule auf 1000 bis zu 1500 Bewohnern, von ihr weg sinkt das Verhältniss nach Osten bis zu einer Schule auf 2000 bis 3000 Bewohner, nach Westen bis zu einer Schule auf mehr als 3000 und selbst 4000 Bewohner, und ähnlich steht es auch in der Bukowina. Dalmatien besitzt in seinen südlichen Schulbezirken die günstigsten Quoten, während die nördlichen die ungünstigsten aufweisen.

Eine Ergänzung dieser Karte, welche die Zahl der Schulen veranschaulicht, bildet jene andere, welche durch das Verhältniss der Schulen mit einem einzigen Lehrer Einblick in die Qualität der Schulen eröffnet. Denn mit den Schulen, welche einen einzigen definitiv bestellten Fachlehrer haben, ist eben nur das Allernöthigste geleistet und in seltenen Fällen jener wichtigen Bestimmung des Volksschulgesetzes Genüge gethan, welche nur bei 80 oder weniger schulbesuchenden Kindern die Bestellung einer einzigen Lehrkraft zulässt. Die Gruppen beider Karten decken sich nur zum Theile. Wo zu spärlich vorhandenen Schulen noch eine hohe Percentzahl von Schulen mit einem einzigen Lehrer tritt, wie in Galizien und in der Bukowina, in Dalmatien, Istrien und in Krain, dort ist aus dem Zusammenwirken beider Umstände allein der weniger gedeihliche Zustand des Volksschulwesens und der daraus resultirende geringere Schulbesuch sattsam Anders in Tirol, Vorarlberg und Salzburg; dort wurden zwar viele Schulen gefunden, aber der grösste Theil derselben hat einen einzigen Lehrer. Im ganzen Innthale ist diess mit mehr als 80 bis über 90 Percenten der Schulen der Fall, nur in Wälschtirol hat mehr als die Hälfte der Schulen mehr als je 1 Lehrer. Auch in Nord-Steiermark ist es bei genügender Schulenzahl mit den Lehrern schlecht bestellt, Mittel- und Süd-Steiermark nebst Kärnten dagegen stellen sich in dieser Beziehung sehr günstig, die Schulenzahl ist wohl gering, an einer ziemlichen Quote derselben aber findet sich mehr als je ein Lehrer. Nieder-Oesterreich wechseln die Ergebnisse mit jenen der früheren Karte völlig den Platz; die nördliche Hälfte, mit mehr Schulen, hat weniger Lehrer (über 60 bis 90 Percente der Schulen mit 1 Lehrer), die südliche dagegen, mit weniger Schulen, hat in ihren Schulbezirken 40 bis höchstens 60 Percente von Schulen mit 1 Lehrer. Aehnlich verhält es sich mit Böhmen und Mähren. Das letztere, wo mehr Schulen in Vergleichung zur Volkszahl vorkommen als in Bühmen, hat eine grüssere Zahl von Schulen mit nur je 1 Lehrer; in keinem der mährischen Schulbezirke geht die Zahl dieser Schulen unter 50 Percente herab, der vorherrschende Grad ist jener mit 70 bis 80 Percenten solcher Schulen. In Böhmen dagegen finden sich in 14 Bezirken weniger als 40, in 18 Bezirken zwischen 40 und 50 Percente Schulen mit nur 1 Lehrer, nur in 2 Bezirken steigt diese Quote über 80 Percente an.

Das Product der in diesen beiden Karten dargestellten Factoren wird in

der dritten, der Karte über den relativen Schulbesuch, dargestellt. Denn wenn auch auf den Umstand, wie viele von den Kindern im schulpflichtigen Alter thatsächlich die Volksschule besuchen, noch manche andere Motive einwirken, welche sich theilweise der statistischen Erörterung vollständig entziehen, so bleiben jene beiden Momente, genügende Zahl von Schulen und Lehrern, doch immer die wichtigsten, unmittelbar wirksamen Vorbedingungen des Schulbesuchs. Das im Vorausgehenden nach Ländern gegebene Bild wiederholt sich auch auf der Karte, jedoch durch das Eingehen auf die einzelnen Schulbezirke mit mancher charakteristischen Nuance. Innerhalb der Länder, welche den geringsten relativen Schulbesuch haben, finden sich doch im Bezirke Kimpolung der Bukowina 30.4, im galizischen Land-Bezirke Lemberg 45.5, in dem dalmatinischen Curzola 46.7 und in Lesina 46.4 Percente der Schulpflichtigen in den Schulen mit Oeffentlichkeitsrecht. In allen übrigen Schulbezirken dieser Länder ist der Schulbesuch geringer und geht in Storožynetz (Bukowina) bis auf 7.4, in Kolomea (Galizien) auf 14.1, in Benkovac (Dalmatien) auf 1.6 Percente herab. Nur unter dem Einflusse besonderer Umstände hebt sich der Schulbesuch dort, wo im Allgemeinen die Schulen- und Lehrerzahl ganz ungenügend, Bildungsgrad und Bildungstrieb der Bewohner noch gering ist; diess ist in Kimpolung durch die Gewerkschaftsschulen in Jakubeni und Požorita, in Lemberg (Land) durch die Einwirkung der Hauptstadt, in Curzola und Lesina durch die stärkere Vertretung des aufgeweckten, bildungseifrigen italiänischen Elements der Fall. Auch in Istrien steht es um den Schulbesuch noch schlecht, obgleich schon besser als in jenen drei Ländern; die geringste relative Ziffer hat der Bezirk Pisino mit 21.6 Percenten, in Pola steigt sie durch die Schulen der Marineverwaltung auf 52.7, in Lussin wieder durch das Seeleben der in grösserer Zahl vorkommenden Italiäner auf 74.1 Percente. Noch besser ist es in Görz-Gradisca, Kärnten und Krain bestellt, welche selbst in den Bezirken mit dem geringsten relativen Schulbesuche (Sessana in Görz-Gradisca, Rudolfswerth in Krain) bis zur Hälfte der schulpflichtigen Kinder wirklich in der Schule sehen und in jenen mit entsprechendstem Besuche (Hermagor und Villach in Kärnten, Radmannsdorf in Krain) mit dieser Quote bis über 90 Percente ansteigen. Sehr merkwürdig gestaltet sich der relative Schulbesuch in Steiermark, wo er von 40 bis 46 Percenten in einigen südlichen Schulbezirken bis zu 97 Percenten in der Mitte und im Nordwesten des Landes ansteigt. Da der Norden von Steiermark im Verhältnisse zur Bevölkerung wohl besser mit Schulen versehen ist als die Mitte und der Süden des Landes, dafür aber letztere wieder mehr Lehrer bestellt haben, indem Schulen mit mehr als Einem Lehrer weit häufiger als dort vorkommen, so würden die Vorbedingungen eines guten Schulbesuchs mit je einer günstigen und einer ungünstigen in beiden Landeshälften ziemlich gleich stehen, so dass ein ziemlich gleichartiger Schulbesuch zu erwarten wäre. Dessenungeachtet schwankt derselbe aber selbst bei ganz gleich gebotener Gelegenheit zur Benützung der Schule höchst bedeutend; so finden sich 12 Schulbezirke, in welchen 1 Schule auf 1500 bis 2000 Bewohner kömmt, und 22 mit dem Verhältnisse von 1 Schule auf 2000 bis 3000 Bewohner, und doch haben unter den erstern die 6 deutschen Bezirke einen relativen Schulbesuch von 82.8 Percenten, die 6 slovenischen von 59.2 Percenten, unter den letzteren die 9 deutschen Bezirke einen Schulbesuch von 71.8, die 13 slovenischen von 59.2 Percenten. Hier zeigt sich klar, dass auch im Volksschulwesen das ethnographische Element eine wichtigere Rolle spielt, als insgemein angenommen wird, und das in dieser Richtung höchst verschiedenartige Entgegenkommen, welches die Anstrengungen der Schulbehörden finden, besonders durch die grössere oder geringere Bereitwilligkeit in der Gewährung der für die Schule nöthigen Geldmittel, den unmittelbarsten Einfluss auf das Gedeihen der Volksschule äussert.

Die übrigen Länder Oesterreich's haben alle Ursache, auf das Gedeihen ihrer Volksschulen, wie es sich durch den lebhaften Besuch derselben zeigt, mit Befriedigung zu blicken. Nur im einzigen Bezirke Bischofteinitz in Böhmen bleibt der relative Schulbesuch unter 50 Percenten der schulpflichtigen Kinder, dagegen werden in Tirol 3, in Vorarlberg 2, in Salzburg 2, Ober-Oesterreich 8, in Nieder-Oesterreich 6, in Böhmen 12, in Mähren 7, in Schlesien 2 Schulbezirke gefunden, in welchen mehr als 95 Percente der schulpflichtigen Kinder zum Schulbesuche angehalten werden, also, wenn jener Bruchtheil zugerechnet wird, welcher anderweitigen Unterricht erhält, sämmtliche Kinder in der Altersperiode, für welche das Volksschulgesetz den Besuch der Schule vorschreibt, auch thatsächlich Unterricht geniessen. Von den Landestheilen zeigen namentlich Süd-Tirol, Ober-Oesterreich im Inn-, Donau- und Steierthale, Nieder-Oesterreich in den ehemaligen Manhartsvierteln jenseits der Donau, Böhmen an den Abhängen des Erz- und Riesengebirgs und Mähren in dem von Deutschen bewohnten Gesenke sehr guten Schul-Der Umstand, dass in Ost-Schlesien durchgängig ein relativer Schulbesuch zwischen 70 und 80 Percenten, in West-Schlesien dagegen ein solcher von 85 bis zu 97 Percenten vorkommt, muss als ein weiterer Beleg für den Einfluss der Nationalität auf die Schulzustände angesehen werden.

Bemerkenswerth ist das Ergebniss der städtischen Schulbezirke. In diesen entfällt eine Schule erst auf eine grosse Zahl von Bewohnern, dagegen sind sie durchwegs gut mit Lehrern versehen, so dass die Grösse der Schulen und die Zahl ihrer Classen, so wie die leichte Benützbarkeit die Anzahl ersetzt. In den kleineren Städten ist der Schulbesuch zumeist intensiver als jener des sie umgebenden Landbezirks, weil die besseren Stadtschulen ihre Anziehungskraft auch auf die Umgebung üben. In den volkreichen Städten, besonders Wien, Prag, Brünn, Gratz, Innsbruck und Salzburg, steht dagegen der relative Schulbesuch an Intensität gegen die Umgebung zurück, weil die zahlreichen sonstigen Lehranstalten und Mittelschulen dieser Städte viele Kinder in einem Alter aufnehmen, in welchem sie ausserdem noch zum Besuche der Volksschule verpflichtet wären.

Das Volksschul-Elaborat enthält noch weitere Nachweisungen über Schulgebäude, Schuleinrichtung, mit der Schule verbundene specielle Curse, Schulbibliotheken u. dgl. mehr. Auch aus diesen Mittheilungen lässt sich ohne Ausnahme die Entwicklung abnehmen, welche das Volksschulwesen seit der letzten Conscription im Jahre 1871 erfahren hat.

Was Schulgebäude und Schul-Einrichtung betrifft, so sind zur Beurtheilung der Schulzustände nur jene der öffentlichen Volksschulen von Belang, weil nur bei diesen die Widmung geeigneter Baulichkeiten und die Beistellung der nöthigen Unterrichtsmittel der Gemeinde und, wenn deren Kräfte nicht zureichen, dem Lande oder dem Staate obliegt, während die Privatschulen im Allgemeinen entsprechend untergebracht und mit den Schulerfordernissen genügend versehen sind, weil sie hierdurch ihr eigenes Interesse wahren und bei Vernachlässigung desselben eine Abnahme des Besuchs zu fürchten hätten.

Für die öffentlichen Volksschulen ergibt die jüngste Conscription folgende Zahlen:

|               | S           | e h u                   | 1 g e       | bäu                     | đė      | 1                           |                      |                         | Schule                    | in-             |             |                       |
|---------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| Länder        | eige        | ne                      | gemie       | 777                     | gelt    | ent-<br>tlich<br>er-<br>sen | Zahl<br>Seht<br>zimn | il-<br>ner              | richtun<br>und<br>Schulge | räthe           |             | thul-<br>theken       |
|               | in<br>gutem | in<br>mangel-<br>baftem | in<br>gutem | in<br>mangel-<br>haftem | ingutem | in<br>mangel-<br>haftem     | ingutem              | in<br>mangel-<br>haftem | ge-<br>nügend             | nnge-<br>nügend | An-<br>zahl | Zahl<br>der<br>Bücher |
|               | ]           | Bau                     | zust        | tand                    | l e     |                             | Zusta                | nde                     | vorhan                    | aden            | 1000        | 24000                 |
| Nied Oesterr. | 941         | 179                     | 66          | 21                      | 40      | 22                          | 2.700                | 469                     | 940                       | 285             | 966         | 125.041               |
| Ober-Oesterr. | 359         | 50                      | 24          | 10                      | 36      | 12                          | 810                  | 129                     |                           | 64              |             |                       |
| Salzburg      | 68          | 12                      | 21          | 16                      | 26      | 14                          | 181                  | 63                      |                           | 33              |             | 6.144                 |
| Steiermark .  | 446         |                         | 94          | 42                      | 51      | 30                          | 1.031                |                         |                           |                 |             |                       |
| Kärnten       | 176         |                         |             | 23                      | 24      | 19                          | 364                  |                         |                           |                 |             | 12.096                |
| Krain         | 144         | 54                      | 7 7         | 6                       | 28      | 19                          | 240<br>141           | 104                     | 130<br>22                 | 117             | 163         | 8.704<br>608          |
| Görz-Gradisca | 50          |                         | 86          | 32                      | 23      | 9                           | 182                  | 87                      | 150                       | 62              |             | 2.561                 |
| Istrien       | 81          | 7                       | 20          | 3                       | 14      | 1                           | 209                  | 34                      |                           | 19              |             |                       |
| Tirol         | 781         | 126                     |             | 41                      | 182     | 46                          | 1.814                | 457                     | 882                       |                 |             |                       |
| Vorarlberg .  | 132         | 34                      | 11          | 4                       | 9       | 3                           | 227                  | 83                      |                           | 98              |             | 3.037                 |
| Böhmen        | 30.147      | 720                     | 502         | 227                     | 104     | 30                          | 6.937                | 1.346                   | 3.419                     |                 | 2.733       |                       |
| Mähren        | 1.464       |                         |             | 39                      | 28      | 14                          | 2.656                |                         |                           | 448             | 1.303       | 156 424               |
| Schlesien     | 316         | 95                      | 22          | 9                       | 9       | 1                           | 483                  | 182                     | 319                       | 109             |             |                       |
| Galizien      | 1.233       |                         | 89          | 73                      | 47      | 47                          | 1.827                | 1.351                   |                           |                 | 1.178       |                       |
| Bukowina      | 90          |                         | 17          | 10                      | 1       | 4                           | 137                  | 89                      |                           |                 |             |                       |
| Dalmatien     | 32          | 18                      | 116         | 54                      | 12      | 10                          |                      |                         |                           |                 |             |                       |
| Im Ganzen .   | 36.473      | 2.808                   | 1:298       | 610                     | 634     | 282                         | 20.185               | 5.687                   | 10.325                    | 3.969           | 8.821       | 931.896               |

Aus diesen Erhebungen berechnen sich die nachstehenden Relativziffern:

| Länder                                                                                                                                                                     | eige                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | gemie                                                                                                                         | thete                   | un<br>gel<br>ül<br>la                                                                                                | ent-<br>tlich<br>er-<br>ssen                                                                                                 | Zahl<br>Sch<br>zimi                                                                                  | ul-<br>mer                                                                                                         | Schu<br>richtu<br>un<br>Schulge                                                                              | ngen<br>d<br>räthe                                                                                                               |                                                                                      | hul-<br>theken                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | fn<br>gutem                                                                                                                          | in<br>mangel-<br>haftem                                                                                                            | in<br>gutem                                                                                                                   | in<br>mangel-<br>haftem | ingutem                                                                                                              | in<br>mangel-<br>haften                                                                                                      | ingutem                                                                                              | in<br>mangel-<br>haftem                                                                                            | ge-<br>nügend                                                                                                | unge-<br>nügend                                                                                                                  | An-<br>zahl                                                                          | Zahl<br>der<br>Bücher                                                                             |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      | Bau                                                                                                                                | z u s                                                                                                                         | tan                     | d e                                                                                                                  |                                                                                                                              | Zust                                                                                                 | ande                                                                                                               | vorha                                                                                                        | nden                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                   |
| Nied,-Oesterr. Ober-Oesterr. Salzburg Steiermark Kärnten Krain Triest u. Gebiet Görz-Gradisca Istrien Tirol Vorarlberg Böhmen Mähren Schlesien Galizien Bukowina Dalmatien | 84 0<br>87.8<br>85.0<br>79.8<br>76.9<br>72.7<br>86.7<br>84.8<br>92.0<br>86.1<br>79.5<br>97.7<br>78.8<br>76.9<br>58.1<br>62.9<br>64.0 | 16·0<br>12·2<br>15·0<br>20·2<br>23·1<br>27·3<br>13·3<br>15·2<br>8·0<br>13·9<br>20·5<br>2·3<br>21·2<br>23·1<br>41·9<br>37·1<br>36.0 | 75·9<br>70·6<br>56·8<br>69·1<br>62·3<br>53·8<br>100 0<br>72·9<br>87 0<br>74·2<br>73·3<br>68·9<br>64·2<br>71·0<br>54·9<br>63·0 | 35·8<br>29·0<br>45·1    | 64·5<br>75·0<br>65·0<br>63·0<br>55·8<br>59·6<br>71·9<br>93·3<br>79·8<br>75·0<br>77·6<br>66·7<br>90·0<br>50·0<br>20·0 | 35.5<br>25.0<br>35.0<br>37.0<br>44.2<br>40.4<br>100.0<br>28.1<br>6.7<br>20.2<br>25.0<br>22.4<br>33.3<br>10.0<br>50.0<br>45.5 | 86·3<br>74·2<br>76·3<br>73·2<br>69·8<br>95·3<br>67·7<br>86·9<br>73·2<br>83·7<br>78·6<br>57·5<br>60·6 | 147<br>137<br>258<br>237<br>268<br>302<br>47<br>323<br>140<br>201<br>268<br>163<br>214<br>427<br>425<br>394<br>307 | 76·7<br>86·4<br>77·7<br>74·2<br>65·8<br>52·6<br>95·6<br>70·7<br>86·4<br>80·6<br>76·5<br>74·5<br>53·3<br>67·8 | 23·3<br>13·6<br>22·3<br>25·8<br>34·2<br>47·4<br>4·3<br>29·8<br>13·6<br>30·8<br>51·6<br>19·4<br>23·5<br>25·5<br>7<br>28·7<br>28·7 | 78 9 99.5 89.2 62.3 67.0 66.0 13.0 32.5 22.8 46.0 38.9 64.7 68.2 68.4 50.1 36.8 47.9 | 129<br>98<br>46<br>54<br>58<br>53<br>203<br>37<br>81<br>49<br>41<br>152<br>120<br>115<br>51<br>57 |

Der grösste Theil der Schulgebäude besteht aus eigenen, zu Unterrichtszwecken erbauten oder doch hierzu erworbenen und adaptirten Gebäuden, wesshalb auch unter denselben die grösste Zahl von Gebäuden in gutem Bauzustande gefunden

wird. Am besten ist in dieser Beziehung Böhmen bestellt, welches die höchste Zahl eigener Schulgebäude und unter ihnen die meisten in gutem Bauzustande besitzt. Ihm nahe kommen Mähren, Schlesien, Nieder- und Ober-Oesterreich und bezüglich des Besitzes eigener Schulgebäude auch Galizien und die Bukowina, während es mit dem Bauzustande derselben in diesen Ländern am Allerschlimmsten bestellt ist. Die höchsten Zahlen gemietheter Schul-Localitäten finden sich (von Triest abgesehen) in Dalmatien (77 Percente aller Schulgebäude), Görz-Gradisca (erheblich über die Hälfte), Salzburg, Istrien, Steiermark und Kärnten. Dort fehlt es überhaupt an Schulgebäuden und es muss daher zur Miethe gegriffen werden, jedenfalls von minder günstigen Schulzuständen zeigt, aber wenigstens das Gute hat, dass dem Abschlusse des Miethvertrags eine Umschau und, wo möglich, eine Auswahl vorausgeht. Daher werden unter den gemietheten Schul-Localitäten auch wenigere in mangelhaftem Bauzustande gefunden, und zwar in deste geringerem Masse, je höher die Zahl der in solcher Weise gewonnenen Localitäten überhaupt steigt, wie diess namentlich in Görz-Gradisca, Istrien und Dalmatien der Fall ist, in welchem letzteren Lande der Bauzustand der gemietheten Localitäten ein besserer ist, als jener der eigenen. Unentgeltlich überlassene Schulgebäude, zumeist der Gemeinde angehörige Häuser oder Locale, welche vordem anderen Zwecken dienten, Räumlichkeiten in Pfarrgebäuden u. dgl. kommen namentlich in Salzburg, Tirol, Krain und Görz-Gradisca häufig vor und bilden in der Mehrzahl Nothbehelfe, wesshalb es auch mit ihrem Bauzustande übler steht, als mit den eigenen und gemietheten Localitäten. Im Jahre 1871 wurden unter den Gebäuden der öffentlichen Volksschulen 83.0 Percente eigene, 9.0 gemiethete und 8.0 unentgeltlich überlassene vorgefunden, der Bauzustand wurde bei 63.9 Percenten als gut und bei 36.1 Percenten als mangelhaft bezeichnet. Innerhalb vier Jahren vermehrten sich also die eigenen Schulgebäude um 10·3 Percente, die übrigen gingen um eben so viel zurück und zwar die gemietheten um 4.5, die unentgeltlich überlassenen um 5.8 Percente. Nach dem Bauzustande hob sich die Ziffer der in gutem Zustande befindlichen auf 91.2, also um 27.3 Percente. Es ist diess kein geringer Fortschritt zum Bessern, namentlich wenn beachtet wird, dass es sich bei dem Bau von Schulhäusern um grössere Geldsummen handelt, welche bei den im Allgemeinen keineswegs glänzenden wirthschaftlichen Verhältnissen der Gemeinden und Länder nur schwer und mit Opfern aufzubringen sind. Dass daneben noch immer viel zu thun bleibt, zeigen nicht nur die mitgetheilten Zahlen, sondern noch mehr die Angaben in den Originalberichten, aus welchen unter manchem Drastischen nur das Beispiel der Schulorte Czornohuzy und Toraki im Bukowiner Schulbezirke Wisznitz angeführt werden möge, deren Schulen in den Todtenkammern der beiden Gemeinden abgehalten werden.

Die Conscription erhob auch die Zahl der Schulzimmer, gleichfalls mit Unterscheidung des guten oder mangelhaften Zustands derselben. Die Anzahl der Schulzimmer an den öffentlichen Volksschulen beträgt 25.872, durchschnittlich entfallen also auf eine Schule 1.8, d. i. nicht einmal auf jede Schule zwei Schulzimmer, und dieses Verhältniss bleibt sich in allen Ländern ziemlich gleich. Denn dass in Nieder-Oesterreich 2.6 Schulzimmer auf eine Schule entfallen, wird nur durch die Stadt Wien bewirkt, in welcher eine Schule durchschnittlich 8.0 Lehrräume hat, während sich im Lande ohne die Hauptstadt auf eine Schule nur 2.1 Lehrzimmer berechnen. Aehnlich ist es bei Triest, Von den übrigen Ländern haben Ober-Oesterreich, Steiermark und Böhmen mit 2.0 Lehrzimmern auf eine Schule die besten, Galizien, Bukowina und Görz-Gradisca mit 1.3 Schulzimmern auf eine Schule die ungünstigsten Verhältnisse.

In Betreff des Zustands der Schulzimmer wurden im Ganzen 78.0 Percente in gutem und 22.0 Percente in mangelhaftem gefunden. Die grösste Zahl von entsprechenden Schulzimmern besitzt Triest und Gebiet, wo natürlich die städtischen Schulen den Ausschlag geben; ihm zunächst stehen Nieder- und Ober-Oesterreich, Istrien und Böhmen, wogegen die Zahl der in mangelhaftem Zustande befindlichen Schulzimmer in Galizien mit nahezu der Hälfte und in der Bukowina mit mehr als einem Dritttheile der Gesammtzahl zu bedenklicher Höhe steigt, auch in Krain, Görz-Gradisca, Dalmatien, Kärnten und Schlesien noch über ein Vierttheil aller Schulzimmer beträgt.

Die Schuleinrichtung wurde bei der Erhebung vom Jahre 1871 für 58.7 Percente der öffentlichen Volksschulen als genügend, für 41.3 als ungenügend angegeben. Also auch hierin fand ein nicht geringer Fortschritt statt, obwohl bemerkt werden muss, dass in dieser Richtung vielfach individuelle Anschauung der Schulvorstände auf die Angaben einwirkt und die thatsächliche Gränze des "Genügens" im Sinne der nöthigen und vorgezeichneten Lehrmittel eben so oft über als unter diesen Urtheilen der Schulleiter stehen dürfte. Immerhin lassen aber die Durchschnittszahlen so viel entnehmen, dass Schuleinrichtungen und Lehrmittel, wenn nicht allzu hohe Anforderungen gestellt werden, an der Mehrzahl der Schulen in den meisten Ländern ziemlich ausreichend bestellt sind und nur noch Krain, Vorarlberg und Galizien in dieser Beziehung unerfreuliche Vorrichtungen zum Turnen wurden an 1,367 Schulen vorge-Ausnahmen bilden. funden, also nicht einmal am zehnten Theile der Volksschulen. Am besten mit solchen sind die Schulen Schlesien's und Mähren's versehen, während selbst in Nieder-Oesterreich und Steiermark noch nicht jede vierte Schule Turnapparate besitzt, an der Richtigkeit der Angabe für Galizien aber, wo diess bei 32.6 Percenten der Schulen der Fall sein soll, mit Grund gezweifelt werden kann.

Auch die an den Volksschulen vorfindlichen Schulbibliotheken und die Zahl der in denselben vorfindlichen Bücher wurden bei der Conscription 1875 erhoben. Bibliotheken finden sich an der Mehrzahl der Schulen, besonders zahlreich in Nieder- und Ober-Oesterreich, dann in Salzburg, freilich meist von bescheidenstem Umfange, denn die durchschnittlich auf eine Büchersammlung entfallende Bändezahl lässt abnehmen, dass häufig eine geringe Zahl eben vorhandener Lehr- und Hilfsbücher in die Rubrik der Schulbibliothek eingereiht wurde.

G. A. Schimmer.

## Mittheilungen und Literaturbericht.

Zur Reform der Handels-Statistik für Oesterreich-Ungarn. In ihrer Sitzung vom 13. Februar 1875 hatte die statistische Central-Commission den Beschluss gefasst<sup>1</sup>), bei den Ressort-Ministerien die Aufassung der Nachweisung des Waaren-Verkehrs nach den Ein- und Austritts-Gränzen mit dem Ersuchen in Antrag zu bringen, dass an deren Stelle die Angabe der Provenienz (des Herkunftslandes) und der Destination (des Bestimmungslandes) der ein-, beziehungsweise der ausgeführten Waaren treten möge. Am 29. Juni 1876 machte das k. k. Finanz-Ministerium in Uebereinstim-

mung mit dem königl. ungr. Finanz- und Handels-Ministerium dem k. k. Ackerbau- und k. k. Handels-Ministerium sowie der statistischen Central-Commission die Mittheilung, dass diesem Wunsche keine Folge gegeben werden kann, hanptsächlich wegen der Schwierig-keiten, welche aus einer derartigen Aenderung des Nachweisungs-Modus für die zollämtliche Abfertigung der Waaren resultiren würden, jedoch unter Verweisung auf etwaige Beschlüsse des statistischen Congresses zu Budapest über die Modalitäten, unter welchen eine solche Nachweisung vielleicht ausführbar ware.

Ein gleiches Schicksal erfuhr der auf Grund des Beschlusses der statistischen Central-Commission vom 8. Juli 1875 gestellte Antrag, "das k. k. Finanz-Ministerium wolle die Anordnung treffen, dass alle Ein- und Ausfuhrwaaren im Rahmen jener Post, in welche sie der Tarif einreiht, nach ihrer handelsüblichen Benennung zur Nach-

weisung gelangen." 2)

Der Antrag auf Einführung einer statistischen Abgabe, durch deren Einhebung und zweckmässige Verwendung die Erzielung grösserer Verlässlichkeit der handelsstatistischen Aufschreibungen vermittelt werden könnte, fand bei den Finanz-Ministerien beider Reichshälften insoferne Anklang, als dieselben die Zweckmässigkeit im Principe anerkennen, jedoch Vereinbarungen hierüber erst nach Abschluss der Verhandlungen über das österreichisch-ungarische Zoll- und Handelsbündniss in Aussicht stellten.

Einen schr namhaften Erfolg hatten hingegen die Anträge auf detaillirte Nach weisung zahlreicher wichtiger Verkehrsobjecte, welche derzeit cumulirt mit anderen Waaren zur Verbuchung gelangen. Mit Rücksicht auf die gelegentlich der Erhebung der Handelswerthe für 1875

von den einvernommenen Sachverständigen ausgesprochenen Wünsche wurde dem k. k. Finanz-Ministerium ein Verzeichniss jener Waaren vorgelegt, deren getrennte Nachweisung vorzugsweise als nothwendig erscheint. Dieses Verzeichniss erfuhr noch beim k. k. Ackerbau-Ministerium, welches eben so wie das k. k. Handels-Ministerium von der statistischen Central-Commission um Unterstützung aller vorgenannten Anträge angegangen wurde, eine wesentliche Erweiterung.

Das k. k. Finanz-Ministerium verfügte im Einvernehmen mit dem königl. ungr. Finanz- und Handels-Ministerium, dass vom 1. Januar 1877 an folgende Waaren, welche gegenwärtig vereint mit anderen zur Nachweisung gelangen, getrennt zu verbuchen sind: 1. Kartoffeln, 2. Weizen, 3. Spelz ohne Hülsen, 4. Heide, 5. Hirse, 6. Spelz in Hülsen, 7. Halbgetreide, 8. Gerste, 9. Malz, 10. Mohnsamen, 11. Ochsen, 12. Stiere, 13. Schafe, 14. Ziegen, 15. Lämmer, 16. Kitzen, 17. Pferde, 18. Füllen, 19. Honig, 20. Honigwasser, 21. Bienenstücke (sammt dem Honig und Wachs), 22. Butter, 23. Rindschmalz, 24. Schweinefett und Speck, 25. Gänsefett, 26. Chamotteziegel, 27. andere Dach- und alle Mauerziegel, 28. Eigen robes, 29. Eigen altes, 20. Stehl in Bläcken, 21. allen überge Stehl, 29. Kanton 28. Eisen, rohes, 29. Eisen, altes, 30. Stahl in Blöcken, 31. aller übrige Stahl, 32. Kupfer,

Vergl. statist. Monatschrift 1875. Seite 84, Punct 1.
 Vergl. statist. Monatschrift 1875. Seite 337, Absatz 1.

rohes, 33. Kupferasche, 34. gemeine Zinkwaaren, 35. gemeine Zinnwaaren, 36. Nähmaschinen,

37. Knochenmehl, 38. Knochenkohle.

Allerdings erübrigen noch viele Artikel, deren detaillirte Nachweisung im Interresse der Staatsverwaltung und der Gewerbe- und Handelstreibenden erwünscht wäre. Die statistische Central-Commission wird aber schon aus der eben gedachten Detaillirung wesentlichen Nutzen ziehen, und hofft, dass die demnächst in's Leben tretende "Permanenz-Commission zur Erhebung der Handelswerthe" ihr einen wirksamen Beistand zur Beseitigung weiterer Mängel der bisherigen Nachweisungs-Methode gewähren wird.

Pzz.

Waaren-Durchfuhr durch das österreichisch-ungrische Zollgebiet im Jahre 1875. Nach den Bestimmungen des §. 6 der Vorerinnerung zum österr.-ungrischen Zolltarif vom Jahre 1853 können unter gewissen Bedingungen sowohl Einfuhr- und Ausfuhrwaaren, wie auch Transito-Güter bloss durch das Wort "Waare" declarirt werden. Die auf solche Art erklärten Waaren unterliegen dem höchsten im Tarife nach der Bestimmung der Waare festgesetzten Zoll. Es ist demnach erklärlich, dass bei Einfuhr der zum Consum bestimmten Gegenstände nur in äusserst seltenen Fällen von dieser Art der Declaration Gebrauch gemacht wird. Anders ist es aber mit Waaren, welche zum Zwecke der Durchfuhr eingehen, da für diese Waaren seit 1. September 1862 keinerlei Zollgebühr eingehoben wird.

Das Quantum der als "Waaren ohne nähere Bezeichnung der Gattung" declarirten Transito-Güter") war bis zum Jahre 1868 ein verhältnissmässig geringes. Die Jahre 1869—1872 ergaben dagegen solche Mengen derartig erklärter Waaren, dass sich die statistische Central-Commission veranlasst fand, an das k. k. Finanz-Ministerium die Bitte zu richten "die Bestimmungen des §. 6 der Vorerinnerung zum Zolltarif vom Jahre 1853, soweit es sich um den Durchfuhrverkehr handelt, ausser Wirksamkeit zu setzen".

Das k. k. Finanz-Ministerium gab diesem Ansuchen keine Folge, da mit der Gewährung nicht allein eine Abänderung der bestehenden Zollgesetze eingetreten, sondern auch eine längst bestehende Verkehrs-Erleichterung in Wegfall gekommen wäre.

Es konnte daher in der Art der Durchfuhr-Nachweisung keinerlei Aenderung und Vervollständigung platzgreifen und musste die Darstellung dieses Verkehrs nach-

Tarifs - Abtheilungen beibehalten werden.

Da viele der letzteren Rohstoffe und Fabricate in sich vereinigen und alle aus den verschiedenwerthigsten Waaren zusammengesetzt sind, so ist einerseits eine Gruppirung nach Rohstoffen und Fabricaten unmöglich, andererseits die Basis zur Erhebung von Handelswerthen eine derart vage, dass die statistische Central-Commission von der Ermittlung neuer Schätzungs-Preise für die zur Durchfuhr kommenden Waaren Umgang nahm.

Um jedoch die Entwicklung dieses Verkehrs eingehend würdigen zu können, wurden in die letzten Jahrgänge der österr.-ungrischen Handels-Ausweise drei Tabellen aufgenommen, welche die Mengen der zur Durchfuhr gelangten Waaren für das letzte Quinquennium sowohl summarisch wie auch nach den einzelnen Ein- und Austritts-Gränzen zur Anschauung bringen, weil hierdurch ersichtlich wird, welche Concurrenz Oesterreich-Ungarn's Exportwaaren in den benachbarten Consumtions-Gebieten zu bestehen haben und welche Aufnahmsfähigkeit diese selbst zeigen.

Nicht minder wichtig erscheint der Transito-Handel für unsere Transport-Anstalten, welchen hierdurch ein bedeutendes Quantum meist hoch tarifirter Waaren

zugeführt wird.

Das Quantum der durch das österr, ungrische Zullgebiet im Jahre 1875 durchgeführten fremdländischen Waaren <sup>2</sup>) betrug im Ganzen 10,089.348 Zullcentner = 5,044.674 metrische Centner oder 504,467.400 Kilogramme — eine Menge, welche noch in keinem Jahre erreicht wurde. Darunter befanden sich 4,460 357 metrische Centner diverser nach dem Gewichte

|--|

| 1861 |     |   | 6 |    |   | 814   | al. | 1866 |    | O. |    |   | 4 | 536    | 1871 |      |    |   | 10 | ×  | 31,265 |
|------|-----|---|---|----|---|-------|-----|------|----|----|----|---|---|--------|------|------|----|---|----|----|--------|
| 1862 | 12. | 1 | 4 |    | 2 | 1.070 |     | 1867 | -  |    |    |   | * | 1.106  | 1872 | -    | 10 | - | 2  | -  | 40.100 |
| 1863 |     |   |   | v. |   | 1,148 |     | 1868 |    |    |    |   |   | 2.819  | 1873 | - 10 |    | 6 |    |    | 62.696 |
| 1864 | 1   | 0 |   |    |   | 1.016 |     | 1869 | ×  |    |    |   |   | 22.492 | 1874 |      |    |   | *  | 4. | 47.998 |
| 1865 | 4   | - |   |    |   | 1.117 |     | 1870 | 4. | 16 | 10 | 6 |   | 18 426 | 1875 |      |    |   | 1  | 6  | 31.001 |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Es kommt auch vor, dass manchmal österreichische Waaren von den Zollämtern in die Durchfohrnachweisung aufgenommen werden. So wird ein grosser Theil des von böhmischen Zuckerfabriken nach Italien abgesetzten Rübenzuckers mit Benützung bairischer Bahnen via Kufstein-Ala an seinen Bestimmungsort gebracht, kömmt demnach zur Ausfuhr nach Süddentschland und transitirt durch Tirol. Ueber Ersuchen der statistischen Central-Commission hat das k. k. Finanz-Ministerium angeordnet, dass die Verbuchung solcher Transito-Güter österreichischer Provenienz als Durchfuhrwaaren in Zukunft zu unterbleiben hat.

erklärter Waaren, 127.539 Stück Schlacht- und Zugvieh, 34.399 Kubikmeter Brenn-, Bauund Werkholz, 158 Tonnen Wasser- und 700 Stück Land-Fahrzeuge. Der Werth dieser
Waaren berechnet sich nach den officiellen Schätzungspreisen mit 284,425.241 fl.; mit Berücksichtigung der bloss als "Waare" (ohne nähere Bezeichnung) declarirten Transito-Güter,
deren Menge im Jahre 1875 = 31.000 metrische Centner betrug, ergibt sich eine approximative Werthsumme von 296,825.641 fl. oder ein Mittelwerth von 58 fl. 84 kr. für den metrischen Centner. Dagegen ergab sich mit Zugrundelegung gleicher Annahmen für den metrischen Centner Durchfuhrwaaren im Jahre 1874 ein Mittelwerth von 86 fl. 8 kr., woraus
ein Rückgang des Mittelwerths um 27 fl. 24 kr. oder um 31.65 Percente resultirt.

Hieraus erhellt, dass die bedeutende Steigerung des Durchfuhr-Quantum's von 3,193.761 metr. Ctrn. im Jahre 1874 auf 5,044.674 metr. Ctr. im Jahre 1875, d. i. um nahezu 58 Percente, vornehmlich geringwerthige Waaren oder Massengüter treffen müsse. Diess ist in der That auch der Fall. Denn von jenem Mehrquantum mit 1,850.913 metr. Ctrn. entfallen auf die Post "Getreide und Hülsenfrüchte" allein 1,547.043 metr. Ctr., so dass für die Zunahme der Durchfuhr aller anderen Waaren nur mehr 303.370 metr. Ctr. erübrigen. Hiervon absorbiren Gartengewächse und Obst 136.479 metr. Ctr., diverse Pflanzen 39.941 metr. Ctr. und Mahlproducte 54.404 metr. Ctr.

Die Durchfuhr an Getreide russischer und rumänischer Provenienz, welche den galizischen Bahnen sehr zu Statten kömmt, hat in wenigen Jahren einen enormen Aufschwung genommen. Es transitirten nämlich durch Oesterreich an Getreide und Hülsenfrüchten in metrischen Centnern:

|        |   |    | 7. | 4    |   |    |   | to Consum | davon tra | ten ein aus: |
|--------|---|----|----|------|---|----|---|-----------|-----------|--------------|
|        | - | im | 78 | LILI | e |    |   | im Ganzen | Russland  | Rumänien     |
| 1869 . |   |    |    |      | 4 |    |   | 686.724   | 74.630    | 42.464       |
| 1870 . |   |    | -  | 121  |   |    |   | 939.359   | 366.784   | 177.526      |
| 1871 . |   |    |    |      |   | -  |   | 1,047.316 | 667.641   | 140.227      |
| 1872 . |   |    |    |      |   |    |   | 568 524   | 299.305   | 117.732      |
| 1873 . |   |    |    |      |   |    |   | 627.997   | 130.993   | 86.435       |
| 1874 . |   |    |    | -    | - |    | 4 | 662.740   | 250.844   | 131.477      |
| 1875 . |   |    |    |      |   | 14 |   | 2,210.283 | 624.841   | 537.943      |

Die relativ niedrigen Zahlen der Jahre 1873 und 1874 basiren darauf, dass in ersterem Jahre durch drei Monate (October—December), im Jahre 1874 sogar durch nenn Monate (Januar—September) der Einfahrzoll ausser Wirksamkeit war, in dieser Periode sonach das aus Russland und Rumänien nach Oesterreich-Ungarn zum Consum oder zur Durchfahr eingehende Getreide der Einfahr-Amtshandlung, eventuell bei dem Wiederaustritt aus dem Zollgebiete der Ausfuhr-Amtshandlung unterzogen wurde. Mit der am 1. October 1874 erfolgten Reactivirung des Eingangszolls für russisches und rumänisches Getreide trat wieder die Nothwendigkeit ein, die für fremde Staaten sowohl wie die für Oesterreich-Ungarn bestimmten Quantitäten zur Durchfuhr zu erklären; letztere gehen bekanntlich, um die Entrichtung der Zollgebühr zu vermeiden, durch Oesterreich nach Preussen und werden von dort — als Getreide aus dem freien Verkehr des Zollvereins — zollfrei nach Oesterreich eingebracht,

Die nachfolgende Tabelle, welche die Mengen und Werthe der Durchfuhrwaaren für die Jahre 1874 und 1875 zur Anschauung bringt, wird Gelegenheit bieten, die Gestaltung des Transito-Verkehrs der anderen wichtigen Waaren in Kürze zu erwähnen.

| Waaren-Classen        | Menge in 1<br>Cent | netrischen<br>nern | Differenz   | Werth in To | Differenz |   |        |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---|--------|
|                       | 1874               | 1875               |             | 1874        | 1875      | - |        |
| Colonialwaaren und    |                    |                    |             |             |           |   |        |
| Südfrüchte            | 274.221            | 311.445            | + 37.224    | 8.874       | 9.368     | + | 494    |
| Tabak und Tabak-      | 3 7 7 7            |                    |             |             |           |   |        |
| fabricate             | 24.351             | 26.431             | + 2.080     | 4.870       | 5.286     | + | 416    |
| Garten-u. Feldfrüchte | 966.533            | 2,738.175 -        | + 1,771.642 | 9.516       | 22.806    | + | 13.290 |
| Phiere                | 269.207            | 325.416 -          | + 56.209    | 2.272       | 2.682     | + | 410    |
| Thierische Producte.  | 128.735            | 152.473 -          | + 23.738    | 10.578      | 10.811    | + | 233    |
| Fette und fette Oele. | 75.416             | 116.372 -          | + 40.956    | 4.345       | 6.778     | + | 2.433  |
| Getränke u. Esswaaren | 182.409            | 115.550 -          | - 66.859    | 4.999       | 3.299     |   | 1.700  |
| Brenn-, Bau- u. Werk- |                    |                    |             | 1 10000     | 7777      |   | 7000   |
| stoffe                | 330.845            | 373.982 -          | + 43.137    | 890         | 1.001     | + | 111    |

|                        | Menge in 1<br>Cent | netrischen<br>nern |          | Differenz |        | Tausenden<br>ulden | Differenz      |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------|--------|--------------------|----------------|
| <u></u> .              | 1874               | 1875               | !        |           | 1874   | 1875               |                |
| Arzenei-, Parfümerie-, | 1 1                |                    | i -      | ·         |        |                    |                |
| Farb-, Gärbe- und      | 1                  |                    | 1        |           |        | 1                  |                |
| chemische Hilfsstoffe  | 165.130            | 99.558             | _        | 65.588    | 4.447  | 5.050              | + 603          |
| Metalle, vererzt, roh  |                    |                    |          |           |        | i l                | •              |
| und als Halbfabricat   | 77.256             | 36.303             | _        | 40.953    | 3.521  | 2.088              | - 1.433        |
| Webe- u. Wirkstoffe    | 181.944            | 253.632            | +        | 71.688    | 25.253 | 36.438             | + 11.185       |
| Garne                  | 43.707             | 46.260             | ÷        | 2 553     | 11.436 |                    |                |
| Webe- u. Wirkwaaren    | 105.301            | 107.960            |          | 2 659     | 90.183 | 9 <b>2.29</b> 3    | + 2.110        |
| Waaren aus Borsten,    |                    |                    | •        |           |        |                    |                |
| Stroh, Bast etc. Pa-   | i                  | j                  |          | - 1       |        |                    |                |
| pier und Papier-       |                    | 1                  |          | - 1       |        |                    |                |
| waaren                 | 13.011             | 14.464             | +        | 1.453     | 2.191  | 2.347              | + 156          |
| Leder, dann Kürsch-    |                    |                    | •        |           |        |                    | •              |
| ner- u. Lederwaaren    | - 1                | !                  |          |           |        |                    |                |
| und ähnliche Fa-       | ı                  | i                  |          |           |        |                    |                |
| bricate                | 12.652             | 14.872             | +        | 2.220     | 9.112  | 10.756             | + 1.644        |
| Bein-, Holz-, Glas-,   |                    |                    | •        |           |        |                    | ,              |
| Stein- und Thon-       | 1                  | j                  |          |           |        |                    |                |
| waaren '               | 60.456             | 62.325             | +        | 1.869     | 9.851  | 10.297             | + 446          |
| Metallwaaren           | 55.373             | 44.966             | <u> </u> | 10.407    | 10.169 | 8.368              | - 1.801        |
| Land- und Wasser-      |                    |                    |          |           |        |                    |                |
| fahrzeuge              | 4.340 <sup>1</sup> | 3.895              |          | 445       | 260    | 221                | _ 39           |
| Instrumente, Maschi-   |                    | i                  |          |           |        |                    |                |
| nen u. kurze Waaren    | 137.696            | 111.022            | _        | 26.674    | 36.868 | 34.757             | <b>—</b> 2.111 |
| Chemische Producte.    |                    |                    |          |           |        |                    |                |
| Farb-, Fett- und       | 1                  |                    |          | 1         | 1      |                    |                |
| Zündwaaren             | 24.155             | 28.620             | +        | 4.465     | 3.568  | 4.149              | + 581          |
| Literarische u. Kunst- |                    |                    | •        |           |        |                    | ,              |
| gegenstände            | 5.034              | 5.186              | +        | 152       | 2.668  | 2.749              | + 81           |
| Abfalle                | 8.491              | 24.766             |          | 16.275    | 68     | 198                |                |
| Waaren ohne nähere     |                    |                    | •        | 23        | 30     | -30                | , 200          |
| Bezeichnung            | 47.498             | 31.001             | _        | 16.497    | 18.999 | 12.400             | <b> 6</b> .599 |
| Zusammen 3             |                    |                    |          |           |        | 296.825            |                |

Ausser bei Garten- und Feldfrüchten und bei Mahlproducten, von denen schon früher die Rede war, ergeben sich noch bei folgenden wichtigeren Waaren grössere Unterschiede.

Durch Oesterreich-Ungarn transitirten:

| ]                              | im Jahre 1875     | gegen 1874                                                   |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u></u>                        | in metrische      | en Centnern                                                  |
| Baumwolle                      | 155.324           | + 46.875                                                     |
| Oele (meist Olivenöl)          | 95.957            | + 38.546                                                     |
| Zucker und Zuckermehl          | 96.410            | + 27.363                                                     |
| Flachs, Hanf, Seegras, Jute    | 80.596<br>164.252 | $\begin{array}{cccc} + & 25.652 \\ + & 19.973 \end{array}$   |
| Gummen, Harze, Mineralole      | 46.229            | + 15.217                                                     |
| Kohlen                         | 26.982<br>7.342   | $\begin{array}{c c} + & 13.516 \\ + & 2.598 \end{array}$     |
| Zündwaaren                     | 3.715             | + 1.636                                                      |
| Kaffee und Kaffeesurrogate     |                   | - 10.042                                                     |
| Eisenwaaren                    | 40.240<br>88.733  | $ \begin{array}{cccc}  & -11.585 \\  & -26.272 \end{array} $ |
| Eisen und Halbfabricate daraus | 30.177            | <b>- 42.927</b>                                              |
| Spiritus                       | 28.486<br>11.780  | - 65.498<br>- 71.028                                         |
|                                | 11.760            | - 11.020                                                     |

Während das Gesammt-Quantum der Durchfuhrwaaren eine Steigerung um 57.95 Percente zeigt, ergibt sich bei der Werthssumme eine Erhöhung um nicht ganz 8 Percente: dieser Unterschied ist, wie wir aus vorstehendem Verzeichnisse ersehen, nicht allein der Erhöhung der Getreide-Durchfuhr, sondern auch der Abnahme des Transito wichtiger Fabricate (namentlich von Metallen, Metallwaaren, Maschinen, Spiritus und Salz) zuzzschreiben.

Bezüglich der Herkunfts- und Absatzländer der durch das österr.-ungrische Zollgebiet transitirenden Waaren muss sich mit Angabe der Eintritts- und Austritts-Granzen begnügt werden. Immerhin ist aus diesen Angaben zu ersehen, für welche Länder das

Territorium der Monarchie hauptsächlich als Bindeglied dient,

Im Eintritt sind es vornehmlich die Gränzen gegen Süd-Deutschland und Italien, welche die grössten Quoten zu den Durchfuhr-Werthen liefern. Ueber erstere Granze gehen grosse Sendungen an Fabricaten nach dem Süden, von wo andererseits zumeist Robstoffe als Tauschmittel kommen. Die Brennerbahn und der Triester Handel sind die Hauptvermittler dieses Verkehrs. Grosse Quantitäten von relativ geringem Werthe kommen aus Russland und Rumanien und treten zumeist über die Granze gegen Preussen aus.

Mit Ausserachtlassung der bloss als "Waare" declarirten Güter, für welche eine verlässliche Werthsannahme kaum möglich ist, vertheilt sich der Werth der Waaren-Durckfuhr auf die einzelnen Ein- und Anstritts-Gränzen in folgender Weise:

|                                            | Wer                         | th in Tauser              | nden von G                | ulden                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gränzen, über welche der Verkehr stattfand | Eintritt                    | Percente<br>vom<br>Totale | Austritt                  | Percente<br>vom<br>Totale |
| Süd-Deutschland                            | 122.866<br>15.745<br>29.293 | 43·20<br>5·53<br>10·30    | 60.096<br>5.669<br>14.889 | 21·13<br>1·99<br>5·24     |
| Summe                                      | 167.904                     | • 59.03                   | 80.654                    | 28.36                     |
| Russland                                   | 17.510                      | 6.15                      | 31.781                    | 11.17                     |
| Türkei                                     | 14.765                      | 5.19                      | 39.681                    | 13.95                     |
| Italien                                    | 54.412                      | 19.13                     | 77.715                    | 27.32                     |
| Schweiz                                    | 9.385                       | 3.30                      | 13.390                    | 4.71                      |
| Triest                                     | 19.518                      | 6 86                      | 39.863                    | 14.02                     |
| Andere Häfen                               | 931                         | 0.34                      | 1.341                     | 0.47                      |
| Zusammen                                   | 284.425                     | 100.00                    | 284.425                   | 100.00                    |

Der Werth der über die deutschen Gränzen eingehenden Transito-Güter war mehr als doppelt so gross, als der über diese Gränzen ausgehenden derlei Waaren. Das Umgekehrte gilt von den Gränzen Russland, Türkei und Triest. Auch Italien und die Schweiz erhalten mehr als sie liefern.

In welcher Weise sich die Waaren-Durchfuhr während des letzten Decennium's entwickelte, erhellt aus der folgenden Uebersicht:

|      | Werth der Waaren-<br>Durchfuhr in<br>Millionen Gulden | davon entfallen<br>auf Webe- und<br>Wirkwaaren | ausgeführt wur-<br>den dagegen an<br>derlei Waaren um |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1866 | 72:3                                                  | 32.5                                           | 48.6                                                  |
| 1867 | 114.6                                                 | 50.2                                           | 55.2                                                  |
| 1868 | 166.2                                                 | 68.6                                           | 52 3                                                  |
| 1869 | 185.2                                                 | 80.2                                           | 61.4                                                  |
| 1870 | 196.1                                                 | <b>7</b> 8·5                                   | 56.2                                                  |
| 1871 | 235.3                                                 | 88.0                                           | 61 1                                                  |
| 1872 | <b>233</b> 6                                          | 84.9                                           | 61·5                                                  |
| 1873 | 228.3                                                 | 72.9                                           | 56.4                                                  |
| 1874 | 254.2                                                 | 90.2                                           | 62.0                                                  |
| 1875 | 284.4                                                 | 92.3                                           | 64.3                                                  |

Während der Totalwerth seit 1866 eine Erhöhung um 293 Percente und seit 1867 eine solche um 148 Percente erfuhr, steigerte sich die Durchfuhr an Manufacten seither um 184 Percente, beziehungsweise um 84 Percente. Letztere wurden aus dem Grunde hervorgehoben, weil sie den höchsten Beitrag zum Werthstotale liefern. Die Anreihung der entsprechenden Exportziffer zeigt, dass in den Jahren 1866 und 1867 der Export österreichischer Manufacte noch bedeutender war, als die Durchfuhr von derlei Waaren durch die Monarchie, mit dem Jahre 1868 sich aber dieses Verhältniss änderte, der Export zwischen 52:3 Mill. Gulden als dem niedrigsten und 64:3 Mill. Gulden als dem höchsten

Betrag schwankt, wogegen die Durchfuhr rasch von 68.6 Mill. Gulden auf 92.3 Mill. Gulden anwächst. Diese Ziffern repräsentiren überdiess nicht einmal den vollen Werth aller durchgeführten Webe- und Wirkwaaren, da grosse Quantitäten derselben alljährlich bloss als "Waare" declarirt werden. In jenen Consumtionsgebieten, welche Oesterreich-Ungarn näher liegen, als jene fremden Länder, von denen die Monarchie als Durchzugsstrasse benützt werden muss, haben also die aus letzteren stammenden Gewebe eine ungleich grössere Absatzfähigkeit errungen, als derlei Waaren österreichischer Provenienz.

Diess gilt insbesonders von Russland und Italien.

Aus Oesterreich nach Russland wurden im Jahre 1867 um 4.5 Mill. Gulden und im Jahre 1875 um 6.4 Mill. Gulden Manufacte ausgeführt. Dagegen transitirten durch Oesterreich dahin im Jahre 1867 um 6.0 Mill. Gulden, im Jahre 1875 aber schon um 14.0 Mill. Gulden derlei Waaren. — Die Landgränze gegen Italien überschritten im Jahre 1867 Gewebe im Werthe von 5.4 Mill. Gulden, und zwar um 4.0 Mill. Gulden oder 74 Percente österreichischer Provenienz und nur um 1.4 Mill. Gulden oder 16 Percente aus dem Transito-Verkehr stammende, wogegen im Jahre 1875 von den über jene Landgränze ausgeführten Geweben im Werthe von 33.6 Mill. Gulden um 29.5 Mill. Gulden = 89 Percente, aus dem Durchfuhrhandel, aus Oesterreich aber nur um 41 Mill. Gulden = 11 Percente herrührten.

Somit hat der Export an Geweben nach Italien seit 1867 fast gar keinen Fortschritt gemacht, während die Durchfuhr, begünstigt durch die Eröffnung der Brennerbahn, seither um 2007 Percente sich erhöhte.

Pzz.

Die Bewegung der Bevölkerung in Wien im Jahre 1875. Mittheilungen des städtischen statistischen Bureau's. Wien 1876. — Wie seit einer Reihe von Jahren, ist auch für das abgelaufene der Bericht des städtisch-statistischen Bureau's über die Tranungen, Geburten und Sterbefälle erschienen und erfreut gleich seinen Vorläufern ebenso durch das lehrreiche in seinen Tabellen enthaltene Detail, als durch die gründliche Erläuterung derselben in der Einleitung. Derlei sich jährlich wiederholende Mittheilungen über die gleichen Erscheinungen laufen leicht Gefahr, monoton zu werden, weil bei den Vorkommnissen der Bewegung der Bevölkerung nicht allzu häufig besondere Ereignisse eintreten, welche auf die Ziffer der Trauungen, Geburten und Sterbefälle auffällig fördernd oder hemmend einwirken. Das statistische Bureau der Stadt Wien vermeidet solche Gefahr glücklich dadurch, dass es in seiner erläuternden Besprechung stets neue Gesichtspuncte in das Auge fasst. Im vorjährigen Berichte wurde dieselbe durch das Herbeiziehen der gleichen Ergebnisse seit dem Jahre 1865 belebt, eine Periode, in welcher sich die Nachgleichen Ergebnisse seit dem Jahre 1865 belebt, eine Periode, in welcher sich die Nachwirkungen des gesund beginnenden, aber krankhaft ausartenden Aufschwungs aller wirthschaftlichen Zweige, wie seiner schliesslichen Katastrophe und ihrer Nachwirkungen höchst anschaulich auch in den Ziffern der Populationistik wiederspiegeln. Diessmal erscheinen diese Rückblicke nur kurz recapitulirt, dagegen in jedem Abschnitte die gleichen Ergebnisse für eine grössere Zahl in- und ausländischer Grossstädte zu eingehenderer Vergleichung als im Vorjahre herbeigezogen, wodurch sich der Platz erkennen lässt, welchen Wien in der Reihe derselben einnimmt. Ohne alle Selbstüberhebung möchten wir daneben die bereitwillige Benützung einzelner, in unserer Anzeige des vorjährigen Berichts 1) gegebenen Andeutungen, wie z. B. die Nachweisungen der Verstorbenen nach den natürlichen Abschnitten des Lebensalters, hervorheben.

An Trauungen weiset Wien im Jahre 1875 6072 auf; der Rückgang, welcher schon seit dem Jahre 1871, nach einer vorausgehenden ganz ungewöhnlichen Hebung seit Schoff seit dem Jahre 1871, nach einer vorausgenenden ganz ungewohnlichen Hebung seit 1867, zu bemerken war, dauerte also auch im Jahre 1875 fort und betrug im Jahre 1875 gegen das Vorjahr 641 Tranungen oder 9.5 Percente, gegen 1870 aber, in welchem die Ehebündnisse mit der Zahl von 8.586 den Höhepunct erreichten, 2.514 oder 29.3 Percente. Wien's Heiratsfrequenz erscheint hierdurch unter einer Reihe grösserer Städte an die vorletzte Stelle herabgedrückt; denn im Jahre 1875 entfielen auf 1000 Bewohner 9.1 Tranungen, gegen 9.6 in Brüssel, 9.9 in London, 10.2 in Paris, 12.2 in München, 12.7 in Hamburg, 13.1 in Frankfurt a. M. und 14.8 in Berlin. Nur Budapest mit dem Verhältnisse von 8.0 Tranungen, auf 1000 Bewohner staht nech nater Wien 3. Wenn, daher das Comvon 8.0 Trauungen auf 1000 Bewohner steht noch unter Wien. Wenn daher das Communalbureau folgert, dass die stetige Verringerung der Heiratsfrequenz nicht aus dem Zwange materieller Ursachen allein abzuleiten sei, sondern sich auch der Einfluss verständiger Ueberlegung erkennen lasse, welcher in der Masse der Bevölkerung wirksam werde, so ist diess wohl unbestritten wahr, bleibt aber doch nur ein trauriger Trost.

<sup>1)</sup> Statistische Monatschrift, I. Jahrgang S. 347.
2) Budopest fövaros statisztikai hivatalanak havi kimutatasai. Aprilis 1876. S. 46.

Auch bei den Altersverhältnissen der Getrauten von Wien im Jahre 1875 zeigt sich der Rückschlag. Denn wenn die 673 Bräutigame bis zu 24 Jahren 11-1 Percente aller sich verheiratenden Männer betragen, also gegen jene 665 des Vorjahrs um 1-2 Percente gestiegen sind, so liegt diess darin, dass alle höheren Altersclassen, in welchen eben vorsichtiger mit dem Eingehen einer Ehe vorgegangen wird, sehr erheblich abgenommen haben, so z. B. die Bräutigame von 25 bis 30 Jahren um 247, von 31 bis 40 Jahren um 239, von 40 bis 50 Jahren um 117. Bei den Bräuten ergibt sich schon in der jüngsten Altersstufe ein Rückgang; es wurden solcher bis zu 20 Jahren um 93, von 21 bis 24 Jahren um 208, von 25 bis 30 Jahren um 161 weniger registrirt als im Vorjahre.

Ebenso auch nach dem Civilstande. Denn es ergeben sich :

|                    |       | 1875     |       | 1874     |
|--------------------|-------|----------|-------|----------|
|                    | Zahl  | Percente | Zahl  | Percente |
| beide Theile ledig | 4.798 | 79.0     | 5.271 | 78.5     |
| verwitwet.         | 189   | 3.1      | 240   | 3.6      |
| Witwer mit Ledigen | 770   | 12.7     | 861   | 12.9     |
| Witwen , ,         | 315   | 5.2      | 341   | 5.0      |

Auch hier resultirt also die percentuale Zunahme der Ehen zwischen Ledigen nicht aus einer Zunahme der Zahl derselben, sondern aus dem Umstande, dass in Anbetracht der schlechten Zeitverhältnisse selbst mit dem Abschlusse von Nothehen Ver-

witweter, aus Sorge um Haushalt und Familie, vorsichtiger vorgegangen wurde. Lebend geborene Kinder wurden im Jahre 1875 in Wien 26.937 gezählt, also um 328 oder 1.2 Percente weniger als im Jahre 1874; auf 1000 Bewohner entfielen 39.4, gegen 40.7 im Vorjahre. Von anderen Grossstädten wird dieses Verhältniss mit 28.9 in Rom, 29.1 in Paris, 30.0 in Frankfurt a. M., 31.5 in Turin, 33.5 in Brüssel, 35.1 in Amsterdam, 35.3 in Neapel, 35.7 in London, 40.4 in Hamburg, 41.3 in Breslau, 42.4 in Berlin, 42.5 in Budapest, 43.6 in München auf 1000 Bewohner angegeben.

Nach der Abkunft theilen sich die Lebendgeborenen:

|            |   |   |   |   |   |        | 1875     |        | 1874     |
|------------|---|---|---|---|---|--------|----------|--------|----------|
|            |   |   |   |   |   | Zahl   | Percente | Zahl   | Percente |
| Eheliche . |   |   | 4 |   | - | 16.219 | 60.2     | 16.610 | 60.9     |
| Uneheliche | - | - |   | - |   | 10.718 | 39.8     | 10.615 | 39-1     |

Der Rückgang der ehelichen Kinder ist nicht erheblich, aber doch immerhin der erste, welcher seit dem Jahre 1867 auftritt, indem von diesem Jahre bis 1874 die Zahl der Unehelichen in stetiger Abnahme blieb. 1867 kamen auf 100 ehelich Geborene 102 6 uneheliche, 1874 63 7, 1875 wieder 66 1, was freilich zumeist auf das Gebärhaus entfällt, in welchem 7311, also um 173 uneheliche Kinder mehr zur Welt kamen als im Vorjahre; da aber auch an diesen Weiner Mütter beiläufig mit der Hälfte Antheil nahmen, so lässt sich immerhin abnehmen, dass sich die Folgen der durch die schlechten Wirthschaftsverhältnisse seit 6 Jahren abnehmenden Trauungsziffer nunmehr auch bei den Verhältnissen der Geborenen durch eine Abnahme der Ehelichen und Vermehrung der Unehelichen zu äussern beginnen.

Schade, dass sich die Ergebnisse der Trauungen und Geburten nicht ebenso, wie die Mortalität, nach Stadtbezirken verfolgen lassen. Bei der ziemlich scharf ausgesprochenen Scheidung derselben nach dem Grade der allgemeinen Wohlhabenheit müsste sich manche interessante Consequenz, zumal in Bezug der Tranungsfrequenz, ableiten lassen. Das städtische Bureau vermag diese Scheidung bezüglich der Trauungen und Geburten nicht zu geben, weil es dabei noch immer auf die Nachweisungen der Seelsorger aus den Matrikelbüchern als Quelle angewiesen ist, diese aber nur nach Pfarren geliefert

werden, deren Gränzen mit jenen der Stadtbezirke nicht zusammenfallen.

Für die Sterblichkeit dagegen stehen dem Bureau die Ausweise der städtischen Beschauärzte und der Spitaler zu Gebote, es verwendet daher diese weitaus eingehenderen, fachmännisch genauen Nachweisungen als Grundlage der besonders ausführlich

gearbeiteten Mortalitäts-Statistik von Wien <sup>a</sup>).

Im Jahre 1875 betrug die Zahl der in Wien verstorbenen Civilpersonen 20.045, demnach um 517 mehr als im Vorjahre. Von diesen starben 6908 oder 34.5 Percente in

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Dass Nachweisungen der Beschauärzte den Auszügen der Seelsorger aus den Matrikenbüchern vorzuziehen und verlässlicher sind, ist eine unbestreitbare Thatsache. Nur müssen sie eben auch vollständig und nicht allzu verspätet zu erlangen sein. Die statistische Central-Commission vermochte die Sterblichkeit in Oesterreich nach den Nachweisungen der Seelsorger für das Jahr 1873 (1. Heft des Jahrbuchs 1874) im Mai 1875, nach den Aufzeichnungen der

den Krankenhäusern und darunter 2424 oder 12·1 Percente sämmtlicher Verstorbenen, welche vor oder zur Zeit ihrer Erkrankung nicht in Wien domicilirten. Hierdurch mindert sich die Anzahl der auf die Wiener Bevölkerung zu repartirenden Todesfälle auf 17.621, gegen 17.316 im Jahre 1874. Mit Rücksicht auf die Bewohnerzahl, welche vom städtischen Bureau für das Jahr 1875 auf 683.500, für 1874 auf 670.200 angenommen wird, entfielen daher in Wien 1875 auf 1000 Einwohner 25·78, im vorausgehenden Jahre 25·84 Verstorbene. Diese Abnahme ist an sich eine sehr geringe, gewinnt aber an Wichtigkeit, wenn erwogen wird, dass die Sterblichkeit des Jahrs 1874, welches unmittelbar auf drei von Epidemien heimgesuchte Jahre folgte, eine ungewöhnlich geringe war, es sich also nicht erwarten liess, dass sich dieselbe auch im nächstfolgenden Jahre 1875 auf gleich niedrigem Niveau erhalten werde. In sonstigen Grossstädten wurde für das gleiche Jahr in London eine Sterblichkeitsquote von 23·7, in Brüssel von 24·3, in Paris von 25·1, in Turin von 25·8, in Hambuug von 26·5, in New-York von 29·5, in Amsterdam von 30·5, in Rom von 30·7, in Berlin von 31·5, in Neapel von 32·9, in Mailand von 34·9, in Triest von 35·5, in München von 37·4 und in Budapest von 40·0 beobachtet, von diesen 14 Städten haben daher im Jahre 1875 nur drei eine geringere Sterblichkeit als Wien.

Der Bericht erörtert die Sterbefälle weiter nach Geschlechts- und Altersverhältnissen der Verstorbenen, nach der zeitlichen und räumlichen Vertheilung, dann nach dem den Tabellen zu Grunde liegenden sehr detaillirten Schema der Todesursachen mit jener Gründlichkeit, welche sowohl den Arbeiten des städtischen Physikats, wie des städtisch-statistischen Bureau's unter ihren jetzigen Leitern eigen ist. Viel Beachtenswerthes, Hochwichtiges ist in diesen Mittheilungen für den Fachmann, wie für die Stadtverwaltung zu finden. Welch' ernste Mahnung liegt darin, dass sich die Sterblichkeit des Jahrs 1875 für Wien wohl im Allgemeinen günstig stellt, aber dabei ganz ungemeine Unterschiede für die einzelnen Stadttheile zeigt; z. B.

Gemeinde-Beschauärzte ohne Dalmatien (10. Heft des Jahrbuchs 1873) im Mai 1876 zu veröffentlichen. Nach denselben stellt sich die Sterblichkeit (ohne Todtgeborene):

|                      | Pfarr-<br>matriken | Sanitäts-<br>berichte der<br>Gemeinden |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pfarr-<br>matriken | Sanitäts-<br>berichte der<br>Gemeinden |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Nieder-Oesterreich . | 80.003             | 78.518                                 | Tirol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,207             | 19.354                                 |
| Ober-Oesterreich     | 22.646             | 21.506                                 | Vorarlberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.003              | 2,686                                  |
| Salzburg             | 4.950              | 4.467                                  | Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 172.767            | 168,866                                |
| Steiermark           | 32.651             | 30.872                                 | Mähren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71.857             | 70.960                                 |
| Kärnten              | 9.694              | 9.657                                  | Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17.792             | 17.808                                 |
| Krain                | 15.741             | 14,154                                 | Galizien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 309.619            | 204.789                                |
| Triest und Gebiet    | 5.042              | 5.099                                  | Bukowina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.118             | 16.911                                 |
| Görz-Gradisca        | 6.414              | 6,309                                  | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                    |                                        |
| Istrien              | 9.484              | 8,580                                  | Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 799,388            | 780.626                                |

Die Nachweisungen der Seelsorger enthalten demnach für 15 unter den österreichischen Ländern im Ganzen um 18.762 mehr Gestorbene, als die Sanitätsausweise, und da doch nicht anzunehmen ist, dass die Seelsorger um so viel mehr Verstorbene, als ihre Matriken enthalten, erfunden und genau nach Alter, Geschiecht und Todesursache specificir hätten, so bleibt nur die auch von Fachautoritäten der Medicinal-Verwaltung acceptirte Alternative übrig, dass die seit dem Jahre 1871 bestehenden, für 1873 ausser Dalmatien zum ersten Male veröffentlichten Sanitätsausweise der Gemeinden noch nicht jene Vollständigkeit erreicht haben, welche sie geeignet machen, die Matrikenauszüge zu ersetzen. Es ist diess auch gar nicht zu verwundern. Denn wer da weiss, wie es mit der Todtenbeschau in den Landgemeinden – selbst der ganz der vorzugsweise deutsehen Länder, von jenen der Ost- und Südländer ganz zu schweigen – bestellt ist, wie sparsam gradnirte Aerzte in den Landgemeinden gesäct sind, der wird zugeben, dass es noch für geraume Zeit unmöglich sein wird, die Auszüge der Pfarrmatriken zu entbehren. Wenn daher der scharfe Recensent der Leistungen der Direction der administrativen Statistik über Sanitäts-Statistik in Nr. 4232 der N. Fr. Presse verlangt, dass an die Stelle der Ausweise der Seelsorger über Trauungen, Geburten und Sterbefälle künftig von Standesämtern geführte Register gesetzt werden oder dem Pfarrer nur gestattet sei, auf Grund eines von der Gemeinde ausgestellten Documents die Eintragungen vorzunehmen, so wird ihm im Principe völlig zuzustimmen, aber doch zu erwägen sein, ob er derzeit Mögliches verlange. Der Recensent würde eine höchst dankenswerthe Aufklärung geben, wenn er seine Ansicht, dass es "unschwer zu vermeiden wäre, den Pfarrer durch Entgang der Matrikengebühren zu verkützen", näher erwiese, noch mehr aber, wenn er einen Weg fände, das nöthige Menschen-Material, abgesehen von den Mitteln, zu Standesbeamten in den Ländern beizustellen, wo 1 graduirter Arzt in Galizien anf 29 Wohnorte oder 16 Ortsgemeinden, in

|    |       |         |   |   |   | 4 4 4000 Do                                     |                    |     |                        | estorbene      |                           |                                   |
|----|-------|---------|---|---|---|-------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|
|    |       |         |   |   |   | Auf 1000 Be-<br>wohner kommen<br>Sterbefälle 4) | bis mit 1 Jahre 5) | 2 b | von<br>is mit<br>ahren | an<br>Blattern | an<br>brandiger<br>Bräune | an Magen-<br>und Darm-<br>katarrh |
|    |       |         |   |   |   |                                                 |                    |     | Percent                | e der Gesi     | ammtzahl                  |                                   |
| im | I.    | Bezirke |   |   |   | <b>14</b> · <b>2</b> 8                          | 15· <b>7</b>       |     | <b>7</b> ·8            | 2.7            | 0.4                       | 3.4                               |
| 77 | 11.   | **      |   |   |   | 33.17                                           | 30.5               | ]   | 13.8                   | 4.0            | 0.5                       | 8.1                               |
| "  | III.  |         |   |   |   | 26.30                                           | 29.6               | 1   | 13.8                   | 3.0            | 1.7                       | 9.2                               |
|    | IV.   | 77      | • |   |   | 21.38                                           | 26.4               |     | 2.3                    | 4.5            | 1.0                       | 8.5                               |
| "  | v.    |         | • | • | • | 30.42                                           | <b>3</b> 3·0       |     | 15·8                   | 7.4            | ī·ž                       | 10.4                              |
| :9 | VI.   | "       | • | • | • | 22.41                                           | <b>26</b> ·6       |     | 15.2                   | 2.6            | 1.8                       | 7.0                               |
| ;7 | VII.  | •       | • | • | • | $\tilde{2}\tilde{1}\cdot\tilde{7}\tilde{7}$     | 24.8               |     | 10.5                   | 2.2            | <b>i</b> ∙ž               | 6· <b>7</b>                       |
| •1 |       | •       | • | ٠ | • |                                                 |                    | _   |                        |                |                           |                                   |
| :, | VIII. | ٠,      | • | ٠ | • | <b>22·4</b> 5                                   | 23.6               | 1   | l0·4                   | 2.7            | 1.3                       | 7.1                               |
| 79 | IX.   | ***     |   |   |   | 3006                                            | 18.5               |     | 9.0                    | 1.7            | 0 <b>·9</b>               | 8·1                               |
| "  | X.    | "       |   |   |   | 42.95                                           | 38.9               | 2   | 25·4                   | 11.5           | 3.0                       | 11.2                              |

Wie ausserordentlich ungünstig stellen sich die Sterblichkeits-Verhältnisse des X. Bezirks, wo eine arme, vorwiegend aus Arbeitern bestehende Bevölkerung dicht gedrängt haust, den übrigen Bezirken gegenüber heraus und wie richtig bemerkt der Bericht, dass die sanitären Zustände dieses Bezirks eine besondere Aufmerksamkeit von Seite der Communalverwaltung erheischen! Es wird geschehen, wie in neuerer Zeit so Vieles und Grosses zur Assanirung der Grossstadt geschehen ist. Die Grundlagen zum Fortschritt in solcher Richtung aber geben die gründlichen, eingehenden Darstellungen der factischen Vorkommnisse, wie sie in den trefflichen Arbeiten des Stadtphysikats und des städtischstatistischen Bureau's geboten werden.

Zur Statistik Wien's im Jahre 1782 und 1783. Aus den Erhebungen, welche Kaiser Joseph II. zum Zwecke der Pfarrregulirung über die Zahl der Katholiken und der Geistlichen jedes Alters vornehmen liess, stammen folgende Daten bezüglich Wien's: Weltgeistlich keit 1782.

| Erzbischof und Domherren           | 26<br>19<br>7<br>12 | Beneficia<br>Messlese | ten o<br>r aus<br>aus | uraten be<br>hne und<br>der Diöc<br>fremden | mit<br>ese<br>Diöd | Seelsorg<br><br>esen .<br>Su | e . 116<br>261<br>309<br>mme 837 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Personalstand der Regular- un      |                     | cularge<br>r Stadt:   | istli                 | chkeit                                      | a m                | 31. Ju                       | 111 1782                         |
| Benedictiner zu den Schotten       |                     |                       | 38,                   | Clerici                                     |                    | Summe                        | 38                               |
|                                    | •                   |                       | 17                    | Clerici                                     | _,                 |                              | 17                               |
| Canonici reg. zu St. Dorothea      |                     | "                     | 19                    | "                                           |                    | 77                           | 19                               |
| Barnabiten bei St. Michael         |                     | n                     | 20                    | n                                           | 4                  | "                            | 24                               |
| Dominicaner                        |                     | 17                    | 31                    | מ                                           | $1\overline{3}$    | "                            | 44                               |
| Piaristen bei St. Ivo              |                     | n                     | 7                     | "                                           | _                  | **                           | 7                                |
| Augustiner, unbeschuhete           |                     | 77                    | 52                    | .,                                          | 1                  | n                            | 53                               |
| Minoriten zum h. Kreuz             |                     | 77                    | 30                    | n                                           | 3                  | "                            | 33                               |
| Cajetaner oder Theatiner, hohe Brü |                     | "                     | 7                     | "                                           | _                  |                              | 7                                |
| Hieronymitaner im Köllnerhof       |                     | n                     | 7                     | n<br>"                                      |                    | "                            | ż                                |
| Capuziner, neuer Markt             |                     | »<br>"                | 58                    | **                                          |                    | "                            | 58                               |
| Franciscaner                       |                     | "                     | 67                    | "                                           | 24                 | "                            | 91                               |
|                                    |                     | ·                     | 358                   |                                             | 45                 |                              | 398                              |
| b) In                              | den                 | Vor <b>st</b> ädten   |                       |                                             |                    |                              |                                  |
| Benedictiner St. Ulrich            |                     | Priester              | 5,                    | Clerici                                     |                    | Summa                        | 5                                |
| " Gumpendorf                       |                     | 77                    | 2                     | 77                                          |                    | "                            |                                  |
| " im grossen Armenhaus             |                     | "                     | $\tilde{3}$           | ,,                                          |                    | ;                            | 2<br>3                           |
| " Montserrat                       |                     | •                     | 2                     | "                                           |                    | .,                           | 2                                |
| Barnabiten, Marishilf              |                     | "                     | 11                    | "                                           |                    | ,,                           | 11                               |
| Piaristen, Josephstadt             |                     | ,                     | 20                    | ,,                                          | 5                  | ,,                           | 25                               |
| " Löwenburgisches Collegiu         | m.                  | "<br>"                | 18                    | .,                                          | _                  | "                            | 18                               |

<sup>4)</sup> Das Bureau verwendet zu dieser Berechnung die Ergebnisse der Polizeizählung vom 17. April 1875, bei welcher die Militärbevölkerung mitgezählt ist, daher sich die Sterblichkeitsquote im Ganzen mit 24 76, und entsprechend in den Bezirken, etwas geringer ergibt als für die Civil-bevölkerung allein.
3) Mit Ausschluss der im Gebär- und Findelhause verstorbenen Kinder.

| Piaristen, Wieden                     |   | Priester | 11, | Clerici | 6, 8        | umme | 17        |
|---------------------------------------|---|----------|-----|---------|-------------|------|-----------|
| " Theresianum                         |   | n        | 12  | 77      |             | 27   | 12        |
| " 'Ungargasse                         |   | "        | 5   | 77      | _           | 77   | 5         |
| Karmeliter unbeschuhete, Leopoldstadt |   | n        | 35  | 77      | 1           | "    | 36        |
| " beschuhete, Laimgrube               |   | 77       | 25  | n       | 11          | n    | 36        |
| Paulaner, Wieden                      |   | n        | 23  | n       | 1           | 77   | 24        |
| Trinitarier, Alserstrasse             |   | n        | 44  | n       | 4           | 77   | <b>48</b> |
| Serviten, Rossau                      |   | n        | 22  | 77      | 2           | 77   | 24        |
| Barmherzige Brüder, Leopoldstadt      |   | 77       | 5   | n       |             | n    | 5         |
| " " Landstrasse                       |   | 77       | 1   | n       | _           | 77   | 1         |
| www. Wieden                           |   | 77       | _8  | n       | <del></del> | n    | 8         |
| Kreuzherren zu St. Karl               |   | ,,       | 20  | n       | 9           | n    | 29        |
| Augustiner, Landstrasse               | • | n        | 25  | n       |             | 77   | 25        |
|                                       |   |          | 297 |         | 39          |      | 336 1)    |

Ueber die Seelenzahl und Anzahl der Häuser haben wir zwei amtliche Berichte, vom 1. Januar und vom 17. Februar 1783, die jedoch von einander differiren. Der erste enthält die damaligen Gründe und die Pfarren, zu denen sie gehören; der zweite schlägt den umgekehrten Weg ein. Wir lassen sie hier folgen:

| St. Ulrich, obere Neust untere Güter obere " Lichtenthal |               | Häu          | , ]           | .66,<br>101<br>168<br>205<br>138 | Familien       1.941, Seelen       7.807 zu Stift Schotten.         "       1.373       " 6.026 ", St. Ulrich.         "       2.983       " 12.372 ", Stift Schotten.         "       1.951       " 6.754 ", Lichtenthal.         "       1.299       " 5.202 ", St. Ulrich. |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¹) Aus dem Ja                                            | hre 17        |              |               |                                  | ende Daten: . löster in der Stadt:                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          |               | Cle-         |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unbeschuhete Augustiner                                  | ster          | rici         | en            | me                               | Franciscaner 67 24 36 127                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bei M. Loretto                                           | 56            | 11           | 19            | 86                               | Hieronymitaner 7 — 1 8                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capuziner, neuer Markt. Dominicaner                      | 51<br>34      | 11<br>16     | 24<br>14      | 86<br>64                         | Minoriten zum h. Kreuz 28 8 8 44 Summe 244 70 102 416                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          | i             | b) Klö       | ster o        | hne Sc                           | mmlung in der Stadt:                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                          | Prie-         | Cle-         | Lai-          | Sum-                             | Prie- Cle- Lai- Sum-                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sec. 11 41 1.1 1                                         | ster          | rici         | en            | me                               | ster rici en me                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Benedictiner bei den<br>Schotten                         | 31            | 6            | _             | 37                               | Canonici reg. bei St. Do-<br>rothea 19 — — 19                                                                                                                                                                                                                                 |
| Benedictiner von Mont-                                   | 19            |              | _             | 19                               | Congregation Orat. St. Philippi 6 — — 6                                                                                                                                                                                                                                       |
| Barnabiten bei St. Michael<br>Piaristen in der Schuler-  | 23            | 7            | 10            | 40                               | Theatiner                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| strasse                                                  | 6             |              |               | 6                                | Summe 111 13 15 139                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                          | n             |              |               |                                  | in den Vorstädten:                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | Prie-         | rici         | en<br>en      | Sum                              | Prie- Cle- Lai- Sum-<br>ster rici en me                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beschuhete Augustiner,<br>Landstrasse                    | 19            | 9            | 11            | 39                               | Trinitarier, Alsergasse . 40 7 15 63 Barmherzige Brüder,                                                                                                                                                                                                                      |
| Paulaner auf der Wieden                                  | 20            | 8            | 3             | 20                               | Leopoldstadt 5 — 60 65                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capuziner St. Ulrich UnbeschuheteKarmeliter,             | 26            | 1            | 9             | 36                               | Barmherzige Brüder, Landstrasse 1 5 6                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leopoldstadt                                             | 35            | 4            | 11            | 50                               | Serviten, Rossau 20 11 14 45                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Laimgrube                                                | 30            | 11           | 13            | 54                               | Summe 196 46 141 883                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                          |               |              |               |                                  | nlung in den Vorstüdten:                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | Prie-<br>ster | Cle-<br>rici | Lai-          | Sum.                             | Prie- Cle- Lai- Sum-<br>ster rici en me                                                                                                                                                                                                                                       |
| Barnabiten, Mariahilf .                                  | 12            | 11           | 4             | 16                               | Piaristen, Löwenburg'-                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Piaristen, Josephstadt .                                 | 20<br>12      | 5<br>18      | 5<br><b>5</b> | 80<br>80                         | sches Convict 6 — 1 7 Kreuzherren mit dem ro-                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wieden<br>Landstrasse .                                  | 6             | -            | _             | 6                                | then Stern 9 — — 9                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          |               |              |               |                                  | Summe 65 18 15 98                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          |               |              |               | Recay                            | pitulation:                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          | Prie-<br>ster | Cle-<br>rici | Lai-<br>en    | Sum                              | Prie- Cle- Lai- Sum-<br>ster rici en me                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mendicanten in der Stadt<br>Ordenspersonen in den        |               | 70           | 102           | 416                              | Ordenspersonen in den<br>Klöstern ohne Samml. 65 18 15 98                                                                                                                                                                                                                     |
| Klöstern ohne Samml.<br>Mendicanten in der Vor-          | 111           | 13           | 15            | 189                              | Von dem Stifte Schotten exponirt                                                                                                                                                                                                                                              |
| stadt                                                    | 196           | 46           | 141           | 883                              | Summe 648 147 278 1048                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 378                          | Mitthei      | lungen     | und Lite    | <b>ra</b> turbericl | h <b>t</b> .     |                                         |          |
|------------------------------|--------------|------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|----------|
| Rampersdorf                  | . Häus       | er 18,     | Familie     | en 121,             | Seelen 48        | 9 zu Gamp                               | endorf.  |
| Thury                        | . ,,         | 80         | "           | 784                 | <b>" 2</b> .83   | 3 "Licht                                | enthal.  |
| Himmelpfortgrund             | . "          | 67         | n           | 702                 | " 2.41           | R                                       |          |
| Mariahilf                    | • "          | 149        | 77          | 2.476               | , 13.33          |                                         | chael.   |
| Erdberg                      | . "          | <b>299</b> | "           | 1.159               | , 4.54           | 7 "St. St                               | ephan.   |
| Altlerchenfeld               | . "          | 181        | ,,          | 1.739               | " 6.38           |                                         | rich.    |
| Magdalenengrund              | . "          | <b>3</b> 6 | 77          | 351                 | , 1.45           | 3 "St. M                                | ichael.  |
| Jägerzeile                   | . "          | 25         | 70          | 202                 | , 82             |                                         |          |
| Gumpenderf                   | . "          | 170        | n           | 1.167               | ·, 4.56          |                                         | mdorf.   |
| Weissgärber                  | . ,,         | 79         | n           | 223                 | , 1.22           | , St. St.                               | phan.    |
| Hundsthurm                   | . "          | 91         | n           | 411                 |                  | 6 "Gumpe                                |          |
| Leopoldstadt                 | n            | 432        | 77          | 3.489               | , 16.31          | l "St. Le                               | opold.   |
| Landstrasse                  | "            | 336        | 77          | 2.162               |                  | Fil.St.                                 | Stephan. |
| Wieden                       | , ,,         | 400        | •           | 3.395               | , 15.100         |                                         | ,        |
| Matzleinsdorf                | 'n           | 96         | •           | 581                 |                  | , St. Flo                               |          |
| Nikolsdorf                   | . 17         | 48         | n           | 356                 |                  | " Fil. St.                              |          |
| Margarethen                  | " "          | 97         | 77          | 766                 |                  | , St. Flo                               | rian.    |
| Hungelbrunn                  | n            | 12         | "           | 244                 | , 1.067          |                                         |          |
| Windmühl                     | n            | 45         | 77          | 546                 | , 2.114          |                                         | chael.   |
| Laimgrube                    | n            | 139        | 77          | 1.355               | " 6.001          |                                         | ,        |
| Josephstadt                  | n            | 146        | n           | 1.747               |                  | , Piarist                               |          |
| Strozzischer Grund           | n            | 56         | 77          | 413                 | , 1.753          |                                         |          |
| Alser- und Währingergasse .  | n            | 158        | "           | 1.456               | " 9. <b>45</b> 8 |                                         | chotten. |
| Althan-Grund                 | n            | 15         | n           | 149                 | " 569            | . "                                     |          |
| Rossau                       | <i>n</i> _   | 119        | n           | 1.088               |                  | _, Schotte                              | n.       |
|                              |              | 4.066      | ,,          | 36.617,             | , 156.644        |                                         |          |
| In der Stadt                 | 77           | 1.306      | , n         | 8.957,              | " <b>51.4</b> 66 | _                                       |          |
|                              |              | 5.372      | ,           | 45.574              | , 208.110        |                                         |          |
|                              |              |            | П.          |                     | ,                |                                         |          |
|                              | _            |            |             |                     |                  |                                         |          |
| 20 P                         | farre        | n in de    | n Vors      | tädten V            | Wien's.          |                                         |          |
| St. Leopold, Leopoldstadt    | . <b></b> .  | . Häu      | ser 326,    | Familie             | n 2.547,         | Personen                                | 11.759   |
| Karmeliter, Leopoldstadt     |              |            | 190         | ,<br>,,             | 1.155            | ,,                                      | 5.680    |
| Erdberg                      | . <b>.</b> . |            | 200         | <br>17              | 1.160            |                                         | 4.56l    |
| Augustiner, Landstrasse      |              |            | 040         | n                   | 1.635            | <br>n                                   | 7.395    |
| Filiale Weissgärber, Landstr | asse.        | ,,         | രെ          | ,,                  | 224              | 77                                      | 1.231    |
| Rennweg, Landstrasse         |              | · n        | C7          | <br>11              | 413              | ,,                                      | 2.236    |
| Carolo Borromeo, Wieden      |              | . "        | 104         | 27                  | 9 <b>47</b>      | ,,                                      | 4.677    |
| Paulaner "                   |              | . "        | 326         | n                   | 2.656            | n                                       | 11.575   |
| St. Florian, Matzleinsdorf . |              | . ,        | 133         | "                   | 1.033            | n                                       | 4.077    |
| St. Margaretha, Margarethen  |              | . 7        | 226         | **                  | 1.366            | n                                       | 5.864    |
| Gumpendorf                   |              | • "        | 177         | n                   | 1.167            | n                                       | 4.673    |
| Karmeliter, Laimgrube        |              |            | 181         | *                   | 1.893            | n                                       | 8.073    |
| Mariahilf, "                 |              | . "        | 175         | n                   | 2.749            | <b>77</b>                               | 11.408   |
| St. Ulrich, Neustift         |              | . "        | 228         | "                   | 3.016            | 77                                      | 12.394   |
| " untere C                   | łut          | . "        | 286         | n                   | 4.251            | n                                       | 17.450   |
| Altlerchenfeld               |              | . "        | 168         | n                   | 1.659            | n                                       | 6.062    |
| Maria-Treu Piaristen, Joseph | stadt .      | • 17       | 267         | n                   | 2.586            | n                                       | 11.020   |
| Trinitarier, Alserstrasse    |              | • "        | 130         | n                   | 1.086            | 77                                      | 7.725    |
| Himmelpfortgrund             |              |            | 153         | n                   | 1.443            | n                                       | 5.294    |
| 14 Nothhelfer, Lichtenthal . |              |            | 224         | n                   | 2.221            | n                                       | 7.685    |
| Serviten, Rossau             |              | . "        | 147         | "                   | 1.391            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 6.122    |
|                              |              | 77         | 4.065       | 77                  | 36.586           | "                                       | 156.958  |
| In der Stadt:                |              |            |             | _                   |                  |                                         |          |
| Burgpfarre                   |              | . Häus     |             | <b>Fa</b> milie     |                  | Person <b>e</b> n                       | 444      |
| Schotten                     |              | . "        | 266         | n                   | 1.458            | n                                       | 8.118    |
| Hof                          |              | . "        | 139         | n                   | 894              | ,,<br>,,                                | 4.745    |
| St. Peter                    |              | . "        | 165         | n                   | 1.363            | 77                                      | 7.847    |
| Akademische                  |              |            | 128         | "<br>"              | 813              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 4.707    |
| St. Stephan                  |              | . "        | <b>32</b> 0 | <br>77              | 2.621            | 27                                      | 14.547   |
| Franciscaner                 |              | . "        | 94          | <b>n</b>            | <b>5</b> 90      | 77                                      | 3.644    |
| Augustiner                   |              | . "        | <b>9</b> 9  | 77                  | 601              | n                                       | 4.167    |
| Michaeler                    |              | . "        | 89          | n                   | 570              | <br>70                                  | 3.742    |
|                              |              |            |             |                     | 9.007            |                                         |          |

9.007

45.593

51.961

208.919

1.307

5.372

Zusammen

Die Zahl der Häuser war in diesen sechs Wochen im Ganzen gleich geblieben, in der innern Stadt war um ein Haus mehr und in den Vorstädten um eines weniger<sup>2</sup>); jedoch nahm die Zahl der Familien nm 19 und die der Seelen um 809 zu.

Im Jahre 1754 zählte man im Ganzen 173.403 Katholiken (die Zahl der Akatholiken war zu jener Zeit allerdings sehr geringfügig), und zwar in der Stadt 26.057 männliche und 28.420 weibliche, und in den Vorstädten 55.344 männliche und 63.582 weibliche.

Im Jahre 1874 lebten in Wien 551.985 Katholiken, u. z. in der Stadt: 51.992 (Burgpfarre 557, St. Stephan 18.431, St. Michael 3341, Schotten 7604, St. Peter 5048, Neun Chöre der Engel am Hof 3736, Maria rotunda 3442, St. Augustin 8769, im deutschen Hause 70) und in den Vorstädten 509.993 (St. Leopold 34.071, St. Ulrich 20.841, St. Aegidius, Gumpendorf 38.659, Maria-Treu, Josephstadt 20.386, Vierzehn Nothelfer 19.838, Schutzengel, Wieden 20.001, Peter und Paul in Erdberg 17.991, Sebastian und Rochus 25.911, St. Joseph, Margareten 34.870, St. Joseph, Laimgrube 16.710, Mariahilf 14.965, Sieben Zuflücht in Lerchenfeld 29.210, Maria Verkündigung, Rossau 20.001, St. Florian, Matzleinsdorf 21.000, h. Dreifaltigkeit, Alserstrasse 34.806, h. Joseph, Leopoldstadt 9632, Karl Borromäus 16.094, Maria Geburt, Rennweg 19324, h. Laurenz, Schottenfeld 30.500, Johann Nepomuk, Leopoldstadt 1905, h. Elizabeth, Favoritenlinia 47.800, St. Othmar, Waissgärher, 9590).

Maria Geburt, Rennweg 19324, h. Laurenz, Schottenfeld 30.500, Johann Nepomuk, Leopoldstadt 11.905, h. Elisabeth, Favoritenlinie 47.800, St. Othmar, Weissgärber 9590).

Eigenthümlich ist es, dass in der innern Stadt die Zahl der Katholiken abgenommen hat; im Jahre 1783 zählten sie 51.466 Seelen und im Jahre 1874 nur 50.992. Allerdings hat auch die Zahl der Häuser abgenommen; im Jahre 1783 waren 1306 respective 1307 Häuser, im Jahre 1869 jedoch blos 1170 Häuser. Jedoch ist diese Verminderung bloss eine scheinbare, da im Laufe der Zeit mehrere kleine Häuser in Folge von Neubauten zusammengezogen wurden. Seit dem Jahre 1869 ist überdiess die Ringstrasse vollendet worden, und was an der Unterlage und dem Flächenraum fehlt, wird durch die Höhe der Häuser ersetzt. Nun ist es gewiss, dass die Zahl der Akatholiken in sehr bedeutendem Masse in der innern Stadt zugenommen hat, viele Wohnungen wurden als Comptoirs benützt, aber dafür ist doch eben die ganze Ringstrasse entstanden und zahlreiche Häuser, die im Jahre 1783 ebenerdig oder einen Stock hoch waren, sind jetzt drei- und vierstöckig. Anderseits jedoch hörte man nichts von einem Massenabfalle vom Katholicismus in Wien überhaupt oder in der innern Stadt insbesondere.

G. Wolf.

Die Vereine Krain's. Nachfolgende Tabelle zeigt den Stand der Vereine Krain's in den Jahren 1872, 1873, 1874 und 1875 und die Zahl der Mitglieder 1872—1874, nachdem die Detail-Vereinsnachweisungen für 1875 noch nicht vollständig zur Vorlage gelangten.

| Acceptance of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Con | End         | le 1872         | End              | e 1873          | End         | e 1874 °        | Ende<br>1875 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | An-<br>zahl | Mit-<br>glieder | An-<br>zahl      | Mit-<br>glieder | An-<br>zahl | Mit-<br>glieder | An-<br>zahl  |
| Bildungs-Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3           | 318             | 3                | 200             | 3           | 234             | 3            |
| Casino-Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5           | 502             | 6                | 557             | 7           | 572             | 7            |
| Consum-Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1           | 67              | 1                | 66              | 1           | 55              | -            |
| Gewerbliche Fach-Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 3 2       | 159             | 1<br>5<br>3<br>3 | 300             | 5           | 329             | 3            |
| Feuerwehr-Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3           | 259             | 3                | 243             | 5           | 256             | 5            |
| Gesang-Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2           | 131             | 3                | 137             | 2           | 131             | 2            |
| Geselligkeits-Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 337             | 1                | 396             | 1           | 363             | 1            |
| Vereine zur Förderung von Handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 200             |                  |                 | 1           |                 |              |
| und Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | -               | -                | -               |             | -               | -            |
| Krankenunterstützungs- und Leichen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 30        | and.            | -                | 2000            |             |                 | 1            |
| bestattungs-Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14          | 4.829           | 17               | 5.154           | 14          | 5.126           | 16           |
| Kunst-Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | -               | -                | -               | -           | -               | -            |
| Vereine zur Förderung der Land-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 | 100              |                 |             | 2 540           | 100          |
| wirthschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3           | 1.127           | 4                | 1.526           | 4           | 1.695           | 5            |
| Lehrer-Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4           | 364             | 4                | 294             | 4           | 346             | 4            |
| Lese-Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26          | 1.432           | 26               | 1.392           | 28          | 1.328           | 28           |
| Musik-Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 936             | 2                | 881             | 2           | 918             | 3            |
| Pensions - und Alterversorgungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2           | 000             |                  | 100             |             | -               | 2            |
| Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3           | 441             | 3                | 420             | 3           | 429             | 3            |
| Politische Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4           | 1.184           | 5                | 1.225           | 6           | 1.478           | 8            |
| Productiv-Associationen u. Magazins-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |                  |                 |             |                 |              |
| Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | -               | -                | -               | -           | -               | -            |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Im Jahre 1869 war die Zahl der Häuser in Wien 10.184 u. zw. im Bez. I. 1170, II. 1571, III. 1434, IV. 1008, V. 913, VI. 1073, VII. 1237, VIII. 848, IX. 930.

|                                   | End         | le 1872         | En          | de 1878         | End         | le 1874         | Ends<br>1875 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| Vereine                           | An-<br>zabl | Mit-<br>glieder | An-<br>gahl | Mit-<br>glieder | An-<br>zahl | Mit-<br>glieder | An-          |
| Schützen-Vereine                  | 6           | 141             | 6           | 135             | 7           | 203             | 7            |
| Spar- und Loosankaufs-Vereine     | 3           | 58              | 2           | 38              | 2           | 36              | 2            |
| Stenographen-Vereine              | -           | -30             | -           | -               | -           | -               | -            |
| Turn-Vereine                      | 7           | 467             | 5           | 335             | 4           | 243             | 4            |
| Verschönerungs-Vereine            | -           | -               | -           | -               | -           | 4               | 1            |
| Vorschusscassen-Vereine           | 2           | 359             | 2           | 373             | 1           | 28              | 1            |
| Wechselseitige Versicherungs-Ver- | 20          | APPE            |             | 1               |             |                 |              |
| eine                              | -           | 0.000           | 7           | 0 220           | -           | 0742            | -            |
| Wissenschaftliche Vereine         | 5           | 2.359           | 5           | 2.559           | 6           | 2.743           | 6            |
| Wohlthätigkeits-Vereine           | 8           | 761             | 8           | 1.279           | 9           | 1,356           | 10           |
| Sonstige Vereine                  | 1           | 339             | 1           | 330             | 1           | 326             | 1            |
| Summe                             | 105         | 16.570          | 112         | 17.840          | 115         | 18.195          | 120          |

Die Zusammenstellung zeigt, dass das Vereinswesen Krain's im Verhältnisse zu den übrigen Ländern Oesterreichs nur eine geringe Entfaltung besitzt; seine Entwicklung hat zudem weit mehr in der Hauptstadt Wurzeln geschlagen, als auf dem Lande, denn es entfallen:

| 77-1         | auf die  | Stadt Laibach    | auf das              | flache Land    |
|--------------|----------|------------------|----------------------|----------------|
| Ende         | Vereine  | Mitglieder       | Vereine              | Mitglieder     |
| 1872         | 47       | 12.822           | 58                   | 3.748          |
| 1873<br>1874 | 54<br>50 | 13,863<br>14.612 | 58<br>58<br>65<br>70 | 3.977<br>3.583 |
| 1875         | 50       | -                | 70                   | -              |

Auf die Hauptstadt Krain's entfällt daher beinahe die Hälfte der Vereine und

über zwei Dritttheile der Mitglieder.

Wie überall, so weisen auch hier die Krankenunterstützungs- und Leichenbestattungs-Vereine die stärkste Betheiligung auf. Nachdem sich die Anzahl dieser Vereine vom Jahre 1873 auf 1874 um drei vermindert hatte, stieg sie im Jahre 1875 wieder um zwei, und in dieses Jahr fällt auch die Gründung der ersten Veteranen-Vereine Krain's zu Domžale und Laibach. Auch der Wohlthätigkeitssinn der Bevölkerung Krain's findet im Vereinsleben dieses Landes seinen Ausdruck und hat sich die Zahl der Mitglieder der Wohlthätigkeits-Vereine vom Jahre 1872—1875 nahezu verdoppelt.

Die wissenschaftlichen Vereine, welche in Krain nächst den Kranken-Vereinen die grösste Betheiligung aufweisen, und die Vereine zur Förderung der Landwirthschaft erfreuen sich einer lebhaften Entwicklung. Insbesondere gilt diess von der "k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft" in Laibach, welche wegen ihres vielseitigen Wirkens Erwähnung verdient und Ende 1874 im Central-Vereinund 26 Filialen 1.008 Mitgliederaufweist. Ebenso erfuhren die politischen Vereine in den letzten Jahren einen merklichen Aufschwung, Die sechs Bildungs- und Fach-Vere ine haben sämmtlich ihren Sitzin Laibach.

Eine sehr schwache Vertretung finden in Krain die freiwilligen Feuerwehren. Auch die Turn-Vereine sind sehr in Abnahme, zumal von den im Jahre 1875 noch

bestandenen 4 Vereinen 3 der Auflösung entgegensehen.

Der bis zum genannten Jahre noch bestandene Consum-Verein in Strazize löste sich freiwillig auf; die gleichfalls zu constatirende Abnahme der Vorschusscassen hat dagegen ihren Grund nicht in der freiwilligen Auflösung, sondern darin, dass sich die Laibacher Aushilfscasse in eine Genossenschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt hat.

Endlich muss noch der Vereine für geselliges Vergnügen, — wie Casino-, Gesang-, Geselligkeits-, Lese-, Musik- und Schützen-Vereine — Erwähnung geschehen, unter

denen besonders die Lese-Vereine eine starke Betheiligung aufweisen,

Eine Specialität Krain's ist der von einem Pfarrer gegründete "Mässigkeits-Verein" in Kranau, dessen Mitglieder sich durch ein Gelübde verpflichten, sich jedes gebrannten Wassers zu enthalten und andere geistige Getränke nur mit Mässigkeit zu geniessen.

Threr Entstehung nach fallen noch in das XVIII. Jahrhundert 2 Vereine, in die erste Hälfte des gegenwärtigen 5, in das sechste Decennium 17, in das siebente 39 und in das achte 57 Vereine, Der älteste Verein, die "Kutscher-Beerdigungs-Bruderschaft" in Laibach, entstand im Jahre 1738, ihr folgten im Jahre 1767 die k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach und 1835 die Kleinkinderbewahranstalt ebendaselbst. Kn.

Vereine Mähren's. Von den mit Jahresschluss 1875 bestehenden Vereinen Mähren's entstanden:

| Vereinskategorie                    | Bildungs-Vereine Cavino-Vereine Consum-Vereine Georgachitche Fach Versine | Feuerwehr-Vereine | V. z. Fördering von Gewerbe<br>und Handel | Krankenonterstützungs-o. Leichen-<br>bestattungs-Vereine<br>Kunst-Vereine | V. z. Förderung der Landwirth-<br>schaft.<br>Lehrer-Vereine | Pensions- und Altersversorgungs- Vereine | Productivassociationen und Maga-<br>zins-Vereine<br>Schützen-Vereine<br>Spar- und Losankaufs-Vereine | Stenographen-Vereine | Vereine zur wechselseitigen Versicherung sicherung Wissenschaftliche Vereine. Wohlthätigkeits-Vereine Sonstige Vereine. |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| meb vov<br>18hre 1800<br>- 0081 nov | 111                                                                       | 11                |                                           | 1                                                                         | 111                                                         |                                          | 13                                                                                                   | <u></u>              | 111                                                                                                                     |
| 0181 HOV                            | 1111                                                                      | 11                | 1 1                                       | -                                                                         | 111                                                         | , <del>-</del>                           | 1                                                                                                    | - 1                  | -                                                                                                                       |
| 1850 TOA                            | 1111                                                                      | 11                | l Î                                       | 1.1                                                                       | 171                                                         | 03                                       | 1                                                                                                    |                      | -111                                                                                                                    |
| 1830                                | TIII                                                                      | 11                | 1                                         | Ť                                                                         |                                                             | 1 11                                     | CS.                                                                                                  |                      | 7111                                                                                                                    |
| 0581 HOV                            | TILL                                                                      | 11                | 1 1                                       | -                                                                         | 1 17                                                        | 02                                       | 1                                                                                                    |                      | 0                                                                                                                       |
| 1820<br>AOB 1840                    | 1001                                                                      | 17                | 1 1                                       | 9                                                                         | 117                                                         | 1 11                                     | امحا                                                                                                 | 1111                 | 00                                                                                                                      |
| 0981                                | 1                                                                         | T                 |                                           | -4                                                                        | TIT                                                         | 1 11                                     | iti                                                                                                  | IIII                 | (111                                                                                                                    |
| 1825                                |                                                                           | 11                | 1                                         |                                                                           | +14                                                         | 4                                        | 1-1                                                                                                  | TILL                 | 1111                                                                                                                    |
| 1858                                | 1.61                                                                      | 11                | - 1                                       | 6                                                                         | - 117                                                       |                                          | 111                                                                                                  |                      | -1111                                                                                                                   |
| 1854                                |                                                                           |                   | 1 1                                       | 11                                                                        | 7 7                                                         | 1_1.                                     | 1001                                                                                                 | 1111                 |                                                                                                                         |
| 998T                                | -01                                                                       | 1-                | 1,1                                       | 4                                                                         | -   -                                                       |                                          | 111                                                                                                  | 1111                 |                                                                                                                         |
| 1856                                | 4111                                                                      | iii               | i                                         | cs                                                                        | 414                                                         |                                          | 1-1                                                                                                  | illi                 | 11-11                                                                                                                   |
| 1857<br>7857                        | 177                                                                       | TI                | 1-1                                       |                                                                           | 1 01                                                        |                                          | 111                                                                                                  | IIII                 | 11111                                                                                                                   |
| 1858                                | 714                                                                       | 15                |                                           | 23                                                                        | 6011                                                        |                                          |                                                                                                      | 1 1 1 1              | 1111                                                                                                                    |
| 0981                                |                                                                           | - 12              | 1 1                                       | CX                                                                        | 111.                                                        | 1 1                                      | 111                                                                                                  | 1111                 | 11,111                                                                                                                  |
| 1981                                | 1001                                                                      | 1 10              | -                                         | CX 1                                                                      | H   100 -                                                   | 1 11                                     | 110                                                                                                  | 1-1-                 | 10505                                                                                                                   |
| E981                                | 1001                                                                      |                   | 1                                         | 05 1                                                                      | 00 1-10                                                     | 9 11                                     | 110                                                                                                  | 10011                | 111-                                                                                                                    |
| SuSI                                | - 00                                                                      | -19               | i                                         | 1 00                                                                      | 9 1200                                                      | 8                                        | - 110                                                                                                | वर   वर              | 1 00                                                                                                                    |
| 1981                                | 141                                                                       | 0.1               |                                           | CS.                                                                       | 10 10-                                                      |                                          |                                                                                                      | 1001-                | 1001                                                                                                                    |
| 9981                                | 1400                                                                      | 140-              | 1 1                                       | 101                                                                       | 119                                                         |                                          | 116                                                                                                  | 1 1 1 05             | 00                                                                                                                      |
| Z981                                | -600                                                                      | 60                |                                           | 10                                                                        | 55.4                                                        | 03                                       | 113                                                                                                  |                      | 4                                                                                                                       |
| 8981                                |                                                                           |                   | 2                                         | 9                                                                         | 400                                                         | 1 100                                    | 191                                                                                                  | 1414                 | 100                                                                                                                     |
| 6981                                | 253                                                                       | 881               | - 1                                       | = 1                                                                       | 5,08                                                        | 100                                      | 122                                                                                                  | 14/2                 | Line                                                                                                                    |
| 0481                                | 543                                                                       | e 02.             | # 1                                       | 17                                                                        | 6<br>25                                                     | 19                                       | 116                                                                                                  | 19 19                | 1140                                                                                                                    |
| 1291                                | 122                                                                       | 100               |                                           | 56                                                                        | 17                                                          | 1 12                                     | 115                                                                                                  | 121 133              | 1 1 9 1                                                                                                                 |
| S781                                | 00 4 00 rg                                                                | 11/1              | 7                                         | 至                                                                         |                                                             | 191                                      | 16.91                                                                                                | 12-2                 | 11,0,00                                                                                                                 |
| 1873                                |                                                                           | 1001-0            | - 1                                       | 8                                                                         | w400                                                        |                                          |                                                                                                      | 1412                 | 1441                                                                                                                    |
| 748T                                |                                                                           | CS 1              | ים פע                                     | 30                                                                        | 2,13                                                        | 100                                      | 03.4                                                                                                 | 124                  | 1881                                                                                                                    |
| 2781                                |                                                                           | 1881              | 4                                         | 39                                                                        | 70 CD C-                                                    | -   m                                    | 4.0                                                                                                  | 100                  | 96                                                                                                                      |
| emmns                               | 967.0                                                                     |                   |                                           | 528                                                                       | 53<br>157                                                   |                                          |                                                                                                      | 4.05<br>8.05<br>7.00 | 174                                                                                                                     |

Census of Ireland 1871. General report. Dublin 1876. Die Durchführung und Bearbeitung des letzten im vereinigten Königreiche Grossbritannien und Irland am 2. April 1871 vorgenommenen Census war in jedem der drei Reiche einem besondern Amte übertragen. Am schnellsten kam mit dieser Arbeit Schottland zu Stande, dessen Census-Elaborat¹) schon im Jahre 1872 veröffentlicht wurde. Der die allgemeine Uebersicht enthaltende vierte Band des englischen Census²) folgte im Jahre 1873, und erst drei Jahre später der gleiche dritte Band des zweiten Theiles von Irland.³) Die irländische Arbeit ist demnach kein Muster von Schnelligkeit, wobei allerdings in Anschlag gebracht werden muss, dass die mit diesem Census vorgenommene Volksbeschreibung weit eingehender als die früheren und überdiess mit einer detaillirten Erhebung der Wohnverhältnisse und Häuser, der Bodencultur, der Schulzustände und des Armenwesens verbunden war. Dafür befriedigt nicht nur vollständige und gediegene Bearbeitung den Fachmann, sondern ein warmes Gefühl der Bearbeiter des Census für ihr Land und Volk stimmt ihn diesem Werke günstig. Es ist eine bekannte Sache, dass die Söhne des grünen Erin mit voller Glut an ihrem Lande hängen; was in dem Munde des gemeinen Iren mitunter überschwänglich klingt, tönt, auf das rechte Mass zurückgeführt und durch hohe Bildung geläutert, aus dem Censusberichte wieder, tritt aber mit allem Nachdruck dort auf, wo der Ehre des Landes nahegetreten wird.

Ein solcher Anlass ergibt sich gegenüber dem schottischen Census-Elaborate. Die Bearbeiter desselben hatten die allerdings für ein amtliches Werk unbegreifliche Aeusserung gethan, dass seit dem Jahre 1820, mit welchem die Einwanderung der Iren auch Schottland begann, und namentlich seit 1840, mit welchem dieselbe durch die Eisenbahnbauten grössere Dimensionen annahm, sich eine üble Nachwirkung auf die Sitten und Gebräuche der einheimischen Bevölkerung von Schottland bemerken lasse und noch grössere Gefahr für die Zukunft drohe. Die irischen Commissäre heben den Handschuh sofort auf und beweisen aus den Ziffern des schottischen Census, dass eben in jenen Grafschaften Schottland's (Banff, Aberdeen, Kircudbright, Dumfries, Kinkardine und Elgin), welche die geringsten Zahlen irisch-keltischer Einwanderer (weniger als ein halbes bis höchstens zwei Percente) unter ihren Bewohnern besitzen, die höchsten Zahlen unehelicher Geburten vorkommen, während diese in den schottischen Grafschaften, welche viele (14 bis über 16 Percente) Irländer zählen, niedrig sind, z. B. in der Grafschaft Renfrew, mit 14:4 Percenten Irländer, weniger als ein halbes Percent betragen, und selbst in Lanark, obwohl der grösste Theil der Bewohner dieser Grafschaft auf die Fabriksstadt Glasgow entfällt, bei 13:3 Percenten Irländer unter 8 Percenten stehen.

Weniger glücklich ist das irische Census-Amt in Abwehr einer anderen von den schottischen Collegen aufgestellten Aeusserung, dass nämlich in Schottland dort der ungünstigste Schulbesuch vorkomme, wo die meisten Katholiken zu finden sind. Mag sein, dass die Armuth eben dieser Districte dem Schulbesuche abträgig wird und die Katholiken, welchen ihre religiöse Anschauung verwehrt, ihre Kinder in die Schulen andrer Bekenntnisse zu schicken, die Mittel zur Errichtung eigener Schulen nicht auftreiben können. Das Factum an sich lässt sich nicht in Abrede stellen und jener Grund hat zu exclusiven Beigeschmack, als dass er ernstlich zur Entschuldigung der Katholiken geltend gemacht werden könnte.

Seit dem Jahre 1821 ergibt der in Decennial-Perioden wiederholte Census von Irland folgende Ziffern:

| 182 | 21.  |  |  | 1,142.602 | bewohnte | Häuser, | 6,801.827 | Bewohner, |
|-----|------|--|--|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
| 183 | 31.  |  |  | 1,249.816 | ,,       | "       | 7,767.401 | ,         |
| 184 | 11   |  |  | 1.328.839 | ,,       |         | 8,175.124 | ,,        |
| 185 | 51.  |  |  | 1,046.223 | ,,       | "       | 6,552.385 |           |
| 186 | 31   |  |  | 995.156   | **       | **      | 5,798.967 | "         |
| 187 | 71 . |  |  | 961.380   | "        | ,,      | 5,412.377 |           |
|     |      |  |  |           |          |         |           |           |

Der durch volle dreissig Jahre währende Rückgang der Häuser- und Bewohnerzahl Irland's ist ein wahrhaft erschreckender, welcher in keinem andern Lande seines Gleichen findet. Die Kartoffelkrankheit, die Aufhebung der Korngesetze und die hierdurch hervorgerufene Auswanderung gelten den irischen Census-Commissären als Hauptursachen der traurigen Erscheinung; doch gibt denselben der Umstand, dass die Verminderung der

<sup>1)</sup> Eight general census of the population of Scotland, taken 8. April 1871. With report. Ediuburgh 1872.

<sup>3)</sup> Census of England and Wales. Vol. IV. General report. London 1873.

<sup>\*)</sup> Vergl. statistische Monatschrift, 2. Jehrg., S. 242.

Häuser und Bewohner zwar noch bis zum Jahre 1871 dauert, aber in allmälig abnehmender Progression, die Hoffnung, "dass im Laufe der Zeit eine Periode erreicht werden müsse, wo, wenn anders nicht neue, ausser menschlicher Berechnung liegende Störungen eintreten, bei normaler Entwicklung der Industrie und Regelung der Auswanderung sich wieder ein Wachsthum der Bevölkerung einstellen werde". Allerdings fehlt es nicht an Zeichen, dass wenigstens das Aergste überwunden ist. Der Ausfall, den das Land durch dreissig Jahre erlitten hat, wird wohl noch lange unersetzt bleiben, für die dermalige Bevölkerung scheinen aber doch bessere Tage zu beginnen und der Wohlstand wieder zu wachsen. Schon die nächste, im Censusoperate vorgeführte Tafel lässt, diess abnehmen. Es wurden gezählt:

|         | 1 8 7 1                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 8 6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Häuser  | Familien                                                                                                         | Familien<br>auf 1 Haus                                                                                                                                                  | Häuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Familien<br>auf 1 Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 8.508   | 8.987                                                                                                            | 1.05                                                                                                                                                                    | 3.581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 148.233 | 151.460                                                                                                          | 1.02                                                                                                                                                                    | 85.793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89.888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 156.741 | 160.447                                                                                                          | 1.02                                                                                                                                                                    | 89.374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93.978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 34.024  | 37.022                                                                                                           | 1.09                                                                                                                                                                    | 38.943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45.327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 329.018 | 336.805                                                                                                          | 1.02                                                                                                                                                                    | 450.725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 470.925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 363.042 | 373.827                                                                                                          | 1.03                                                                                                                                                                    | 489.668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 516.252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 106.137 | 150.497                                                                                                          | 1.42                                                                                                                                                                    | 88.037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134.218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         | 287.301                                                                                                          | 1.04                                                                                                                                                                    | 272.661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 290.836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         | 437.798                                                                                                          | 1.15                                                                                                                                                                    | 360.698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 425.054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 32.093  | 64.306                                                                                                           | 2.00                                                                                                                                                                    | 29.594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63.842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ĩ·13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 60.483  | 95.526                                                                                                           | 1.58                                                                                                                                                                    | 55.416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93.016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         | 8.508<br>148.233<br>156.741<br>34.024<br>329.018<br>363.042<br>106.137<br>274.977<br>381.114<br>32.093<br>28.390 | 8.508 8.987 148.233 151.460 156.741 160.447  34.024 37.022 329.018 336.805 363.042 373.827  106.137 150.497 274.977 287.301 381.114 437.798 32.093 64.306 28.390 31.220 | Häuser         Familien         Familien auf i Haus           8.508         8.987         1.05           148.233         151.460         1.02           156.741         160.447         1.02           34.024         37.022         1.09           329.018         336.805         1.02           363.042         373.827         1.03           106.137         150.497         1.42           274.977         287.301         1.04           381.114         437.798         1.15           32.093         64.306         2.00           28.390         31.220         1.10 | Häuser         Familien         Familien auf i Haus         Häuser           8.508         8.987         1.05         3.581           148.233         151.460         1.02         85.793           156.741         160.447         1.02         89.374           34.024         37.022         1.09         38.943           329.018         336.805         1.02         450.725           363.042         373.827         1.03         489.668           106.137         150.497         1.42         88.037           274.977         287.301         1.04         272.661           381.114         437.798         1.15         360.698           32.093         64.306         2.00         29.594           28.390         31.220         1.10         25.822 | Häuser         Familien         Familien         Häuser         Familien           8.508         8.987         1.05         3.581         4.090           148.233         151.460         1.02         85.793         89.888           156.741         160.447         1.02         89.374         93.978           34.024         37.022         1.09         38.943         45.327           329.018         336.805         1.02         450.725         470.925           363.042         373.827         1.03         489.668         516.252           106.137         150.497         1.42         88.037         134.218           274.977         287.301         1.04         272.661         290.836           381.114         437.798         1.15         360.698         425.054           32.093         64.306         2.00         29.594         63.842           28.390         31.220         1.10         25.822         29.174 |  |

Im Ganzen stellt sich das Verhältniss der Häuser und Bewohner für beide Zählungen:

| Bewohnte Häuser               | 1871    | 1861        |
|-------------------------------|---------|-------------|
| in den Stadtdistricten        | 180.762 | 160.155     |
| " " Landdistricten            | 780.618 | 835.001     |
| "ganz Irland                  | 961.380 | 995.156     |
| Auf 1 Haus entfallen Bewohner |         |             |
| in den Stadtdistricten        | 6.6     | 7.1         |
| " " Landdistricten            | 5.4     | 5.6         |
| "ganz Irland                  | 5·6     | <b>5</b> ·8 |

Die Commissäre deduciren aus diesen Ziffern, dass im Ganzen jene Ueberladung der Wohnungen der armen Bevölkerungsschichten nachgelassen habe, welche in allen Ländern die mächtig wirkende Ursache moralischer und physischer Uebel bildet, in Irland aber (und wo sich sonst die irische Race vorfindet), mit einem verhältnissmässigen Grade sittlicher Unschuld vereinbar gefunden wurde, wie ihn besser situirte Länder nicht kennen. Die Zahl der Häuser in den Stadtdistricten hat im Ganzen und in drei der angeführten vier Classen, darunter eben in den zwei der besten Qualität, zugenommen, jene der Landdistricte gleichfalls in diesen beiden Classen, und wenn dieselben im Ganzen noch den sehr erheblichen Abfall von 54.383 Häusern zeigen, so sei diess eher als ein Zeichen der Umkehr zum Bessern zu betrachten, weil derselbe durch die Abnahme der Häuser minderer Qualität, mit 2 bis 4 Wohnräumen und Fenstern, um 121.707 neben einer Zunahme der bessern Häuser um 4.884 in den Landdistricten hervorgerufen wird. Freilich erscheint in denselben auch eine Vermehrung der Häuser mit nur einem Wohnraum und Fenster um 62.440, was auf jene Subsumtion einer Wandlung zum Bessern wieder einen Dämpfer setzt. Aus dem durchgängigen Abfalle der auf ein Haus entfallenden Familien- und Bewohnerzahl schliessen die Commissäre auf einige Verbesserung der Wohnverhältnisse und den Einzelnen mehr Wohnraum zur Verfügung steht, fügen aber doch bei, die Verbesserung werde im Verläufe der Zeit vielmehr durch

die Hebung der Bildung, des Geschmacks und der Sitten der arbeitenden Classen, als durch das Wachsen ihrer Mittel für Comfort steigen, weil es leider nur zu sicher ist, dass bei Vermebrung der letztern auch Ausschweifungen, Elend und Schmutz häufiger zu finden sind, als in den Wohnplätzen der Armuth.

Die Dichtigkeit der Bevölkerung Irland's stellt sich nach Provinzen und Grafschaften folgendermassen:

| Grafschaften, Provinzen | Area in<br>geogr. Quadr<br>Meilen | Bevölkerung             | Auf<br>1 QuadrMeile<br>kommen<br>Bewohner |  |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--|
| Carlow                  | 16:33                             | 51.650                  | 3.164                                     |  |
| Dublin                  | 16.74                             | 405.262                 | 24.213                                    |  |
| Kildare                 | 30.87                             | 83.614                  | 2.708                                     |  |
| Kilkenny                | 37.60                             | 109.379                 | 2.909                                     |  |
| King's                  | 36.44                             | 75.900                  | 2.083                                     |  |
| Longford                | 19.87                             | 64 501                  | 3.246                                     |  |
| Louth                   | 14.91                             | 84.021                  | 5.636                                     |  |
| Meath                   | 42.77                             | 95.558                  | 2.234                                     |  |
| Queen's                 | 31 34                             | 79.771                  | 2.545                                     |  |
| Westmeath               | 33.45                             | 78.432                  | 2.345                                     |  |
| Wexford                 | 42.53                             | 132.666                 | 3.119                                     |  |
| Wicklow                 | 36.90                             | <b>7</b> 8. <b>69</b> 7 | 2.133                                     |  |
| Leinster                | 359.75                            | 1,339.451               | 3.723                                     |  |
| Clare                   | 61.08                             | 147.864                 | 2.421                                     |  |
| Cork                    | 136.44                            | 517.076                 | 3 790                                     |  |
| Kerry                   | 87.48                             | 196.586                 | 2.247                                     |  |
|                         | 50.22                             | 191.936                 | 3.821                                     |  |
| Tipperary ,             | 78.32                             | 216.713                 | 2.767                                     |  |
| Waterford               | 34.04                             | 123.310                 | 3.622                                     |  |
| Munster                 | 447.58                            | 1,393.485               | 3.113                                     |  |
| Autrim                  | 56.21                             | 404.015                 | 7.187                                     |  |
| Armagh                  | 24.20                             | 179.260                 | 7.407                                     |  |
| Cavan                   | 35.22                             | 140.735                 | 3.996                                     |  |
| Donegal                 | 88.31                             | 218.334                 | 2.472                                     |  |
| Down                    | 45·17                             | 293.449                 | 6.496                                     |  |
| Fermanagh               | 33.74                             | 92.794                  | 2.750                                     |  |
| Londonderry             |                                   | 173.906                 | 4.514                                     |  |
| Monaghan                |                                   | 114.969                 | 4.874                                     |  |
| Tyrone                  |                                   | 215.766                 | 3 626                                     |  |
| Ulster                  | 404.47                            | 1,833.228               | 4.532                                     |  |
| Galway                  |                                   | 248.458                 | 2.151                                     |  |
| Leitrim                 |                                   | 95.562                  | 3.302                                     |  |
| Mayo                    |                                   | 246.030                 | 2.445                                     |  |
| Roscommon               | 44.83                             | 140.670                 | 3.138                                     |  |
| Sligo                   | 34.06                             | 115.493                 | 3.391                                     |  |
| Connaught               | 323 98                            | 846.213                 | 2.612                                     |  |
| Irland                  | 1535.78                           | 5,412.377               | 3.524                                     |  |

Irland ist also ein Land mittlerer Volksdichtigkeit. Unter den europäischen Staaten gehen ihm sechs (Belgien, Niederlande, Grossbritannien, Italien, Deutschland und Frankreich) voraus, unter den deutschen Staaten sämmtliche ausser den beiden Mecklenburg und Oldenburg, unter den österreichischen Ländern Nieder-Oesterreich, Böhmen. Mähren, Schlesien. England für sich hat eine weit dichtere Bevölkerung als Irland, dagegen überragt dasselbe gegenüber Schottland. Auf gleicher Stufe in dieser Beziehung steht es mit der Schweiz, mit Ober-Oesterreich und Görz-Gradisca, mit Bayern und Wales.

Die Bevölkerungs-Dichtigkeit Irland's wird aber nur durch eine Anzahl volkreicher Städte hervorgerufen, welche die auf eine Quadratmeile entfallende Bewohnerzahl in mehreren Grafschaften heben, so in der Grafschaft Antrim durch die Stadt Belfort, in Armagh durch Lurgan, in Down durch Newry, in Louth durch Dundalk und Drogheda, in Londonderry und Dublin durch die gleichnamigen Städte. Da die Mehrzahl dieser Städte auf die Provinz Ulster entfällt, so hat auch diese im Ganzen, also der Norden des Landes, die dichteste Bevölkerung. Jene der Landdistricte allein ist durchwegs weit dünner gesäet, doch lässt sich auch bei dieser eine Zunahme der Dichtigkeit von Süden nach Norden beobachten.

Wir übergehen die weiteren sehr grundlichen Abschnitte des Berichts über die Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Civilstand, Beschäftigung und heben aus jenem über die Geburtsländer derselben nur die Notiz hervor, dass der Census des Jahrs 1871 in Irland 179 geborene Oesterreicher vorfand, darunter 141 Seeleute, 5 Lehrer und sonst vereinzelte, grösstentheils dem dienenden Stande angehörige Personen. An den irischen Lehranstalten finden sich nur 3 Schüler aus Oesterreich, sonst aber zahlreiche Fremde, und zwar 1.342 Americaner, 59 Africaner, 58 Franzosen, 26 Deutsche, im Ganzen 1.561 Schüler welche Unterricht an den streng kathelischen Lehranstalten Irland's arbeiten

Schüler, welche Unterricht an den streng katholischen Lehranstalten Irland's erhalten.

Dagegen nimmt der weitere Abschnitt des Berichts über die Bevölkerung, welche des Lesens und Schreibens mächtig ist, durch den hochinteressanten Inhalt vollste Ausmerksamkeit in Anspruch. Bei den beiden letzten Volkszählungen wurden unter der Bevölkerung Irland's mit fünf Jahren und darüber folgende Percentual-Quoten gefunden, welche beide Fertigkeiten besassen:

| 1871                                      | 1861 |
|-------------------------------------------|------|
| Katholiken                                | 35.1 |
| Bekenner der englischen Staatskirche 69.0 | 63.8 |
| Presbyterianer 68.4                       | 60.1 |
| Andre Confessionen 79.8                   | 73-3 |
| Zusammen                                  | 41.3 |

Unter dem Reste der Bevölkerung über 5 Jahre befanden sich noch weiter Percente, welche bloss lesen können:

| 1871                                      | 1861        |
|-------------------------------------------|-------------|
| Katholiken                                | 19.1        |
| Bekenner der englischen Staatskirche 16.8 | 20.2        |
| Presbyterianer                            | <b>28</b> 8 |
| Andre Confessionen 12.7                   | 17.4        |
| Zusammen                                  | 20.0        |

### Völlig alles Schulunterrichts entbehrend wurden daher gefunden:

|                                      | 1871         | 1861 |
|--------------------------------------|--------------|------|
| Katholiken                           | 39.9         | 45 8 |
| Bekenner der englischen Staatskirche | 14.2         | 16·0 |
| Presbyterianer                       | 9.6          | 11.1 |
| Andre Confessionen                   | 7:5          | 9∙3  |
| Zusammen                             | 33· <b>4</b> | 38·7 |

Eine Zunahme der Bevölkerung, welche Schulunterricht geniesst oder genossen hat, um 8·0 Percente, bei einer Abnahme Jener, die nur lesen können, um 2·7 Percente und einer gleichen der Personen, welche gar keinen Unterricht erhielten, um 5·3 Percente innerhalb 10 Jahren ist jedenfalls eine ausserordentlich günstige Erscheinung, die Census-Commissäre machen daher auch the most of it. Sie führen an, dass die Bevölkerung mit 5 Jahren und darüber, welche weder lesen noch schreiben konnte, im Jahre 1841, wo dieses Moment zum ersten Male erhoben wurde, 52·7 Percente betrug, sich also innerhalb 30 Jahren um 15 Percente verminderte und daher, wenn die gleiche Progression andauere, innerhalb 60 Jahren auf den Aussterbe-Etat gesetzt sei. In keinem Lande, Preussen allein ausgenommen, wo der Schulzwang seit Menschengedenken besteht, werde eine ähnliche Abnahme der Bevölkerung ohne Schulbildung gefunden, und wenn bis zur Stunde die Zahl derselben noch unter den Katholiken am höchsten stehe, so komme diess daher, weil diese das Gros der Bevölkerung (an 77 Percente der Gesammtbevölkerung) bilden und in ihren Reihen die Masse der Armen und Darbenden besitzen. Dass aber bei dieser Confession in dem Masse, als wirklich nachzuholen ist, auch das Bestreben zur Besserung sich bethätige, beweisen die Abnahmen der Quoten ohne Schulbildung, welche bei den Katholiken 5·9, bei den Bekennern der Hochkirche 18, bei den Presbyterianern 1·5 und bei den übrigen Confessionen 1·8 Percente betrage. Je weniger nicht-katholische Elemente der Bevölkerung beigemischt sind, desto intensiver ergebe sich die Hebung der Bevölkerung mit Schulunterricht, denn es hatten:

|                             | 1871                       | 1861                       |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                             | Katholiken Schreibkundige  | Katholiken Schreibkundige  |
|                             | Perc                       | ente                       |
| die Previnz Leinster        | 85.5 30.4                  | 8 <b>5</b> ·9 <b>34</b> ·9 |
| " " Munster                 | 9: ·6 41·4                 | 93·8 <b>48·4</b>           |
| " " Ulster                  | 48·9 <b>39</b> 8           | 50·5 <b>44·4</b>           |
| " " Connaught               | 95·0 51·3                  | 94·8 59 <b>·4</b>          |
| ganz Irland                 | 7 <b>6⋅7</b> 39⋅9          | 77·7 45·8                  |
| Der Census Irland's geht    | auch auf die Anstalten ein | , welche die Schulbildung  |
| vermitteln, und registrirt: |                            |                            |

1871 1861 Zabl Zahl Volksschulen (Primary Schools).
Der Unterrichtsbehörde (Board of National Schüler Schüler 6.834 490.603 Education) unterstehende . . . . . . . . 5.663 304.162 Kirchliche und Pfarrschulen 1.141 38.159 1.45043.842 Schulen religiöser Corporationen . . . . . 170 36.562 131 25.819 30.234 anderer n 702 658 25.128 Waisenbäuser . . . . . . 36 1.385 22 858 18.842 612 1.504 Privatschulen . 43.624 9.495 615.785 9.428 443.433 Zusammen . . Höhere Schulen. Mittelschulen (Superior Schools) . 21.225 729 574 21.674 Universitäts- und sonstige Collegien . . . 2.945 13 13 1.711 Zusammen . . 587 24.170 742 23.385

Bei der Volksschule zeigt sich in der That ein tüchtiger Fortschritt, besonders bei den der Inspection des Staates unterworfenen Schulen, und entsprechend auch eine sehr ausgiebige Hebung des Schulbesuchs. Der auffällige Rückgang der Mittelschulen dagegen, welcher beinahe eine Stagnation des Besuchs derselben nach sich zieht, wird von den Census-Commissären wohl zugegeben, in seinen Ursachen aber nicht erklärt, sondern vielmehr betont, dass das richtige Heilmittel überhaupt noch nicht gefunden sei. Als auffallende Einseitigkeit erscheint dabei, dass die Berechtigung zur Aneignung höherer Schulbildung auf bestimmte Classen der Bevölkerung beschränkt wird. Die Census-Commissäre finden einen Grund des Rückgangs in dem völligen Mangel eines einheitlichen Systems für den über die Volksschule hinausgehenden Unterricht, wodurch die zumeist auf Privatstiftungen beruhenden, mit den buntesten, hier und da ganz absonderlichen Lehrplänen ausgestatteten Schulen, "in welchen mitunter zwei bis drei Knaben ihre Zeit mit der lateinischen Grammatik, zwei bis drei Mädchen mit der Erlernung eines angeblichen Französisch verlieren", immer mehr zerfahren und das Vertrauen der nach höherer Bildung Strebenden einbüssen. "Die richtige Methode, den höheren Unterricht zu fördern, ist in Irland noch nicht gefunden, oder, weun gefunden, doch nicht in Anwendung gebracht. Der Genius des irischen Volks ist gewiss nicht der Hingabe an freie Studien abgeneigt, noch fehlt es an einer Classe im Lande, aus welcher der Nachwuchs für die höheren Studien genommen werden kann, auf jene Schichten zu greifen, welche nach der natürlichen Ordnung der Dinge nicht geeignet sind, solche Candidaten zu stellen. Ueberschauen wir das ganze Feld, so drängt sich die Ueberzeugung auf, dass die Ursache dieses beklagenswerthen Zurückbleibens in der höheren Cultur ausserhalb des National-Charakters, ausserhalb der Gütervertheilung, ausserhalb der verschiedenen Lebensstellungen und ausserhalb jedes gewöhnlichen Einflusses liegt, der ein bestimmtes Element der Bevölkerung von den höchsten bis zu den niedrigsten Kreisen zur Aneignung einer liberalen Cultur aneifern sollte. Wir können nur hoffen, dass die Ursache des bisherigen Misserfolgs gründlicher als bis jetzt untersucht, und das Heilmittel, wenn entdeckt, ernst und furchtlos angewendet werde." S.

Notizen über Serbien. Nach einer älteren Mittheilung von Seite des Directors des statistischen Bureaus zu Belgrad, Wladimir Jakszizh, ergab sich im Jahre 1866 folgende Uebersicht der Nationalitäten.

| Stadt Belgrad   9   4   13   11   6   17   136   47   183   930   905   1.915   4   5   9253   8   8   8   8   8   8   8   8   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ien      | Romane | 1                | cho-<br>even |        | n     | ole    | 1      | en    | uss    | R      |       | oen              | Ser    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Aleksinac 24.176 23.010 47.186 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 — 7 3 10 | Summe    | Weiber | Männer           | Weiber       | Männer | Summe | Weiber | Männer | Summe | Weiber | Männer | Summe |                  | Weiber |        | Manner | Kreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Aleksinac   24,176   23,010   47,186   7   3   10   -   -      Belgrad   31,990   29,773   61,763     - 7   3   10   -      Valjevo   41,919   39,064   80,983     - 4   4   4   1    Knjaževac   27,652   26,433   54,085   - 1   1     -    Kragujevac   50,005   46,323   96,328   - 1   1   2   17   15   32   6    Krajima   12,535   12,059   24,594   - 6   6   6   50   33   83   22,076   20,878    Krajima   12,535   12,059   24,594   - 6   6   6   50   33   83   22,076   20,878    Krajima   12,535   12,059   24,594   - 6   6   6   50   33   83   22,076   20,878    Krajima   24,249   42,235   87,664     9   6   15   25,208   23,369    Rodnik   24,049   23,281   47,330   -   -     1   1   2   4,976   4,851    Smederevo   29,655   27,771   57,426   -   -     1   1   2   4,976   4,851    Sieca   52,731   51,528   104,259   -   -     1   1   2   4,976   4,851    Lisica   52,731   51,528   104,259   -     -     1   1   4   4   8   13,416   12,640    Sabac   29,826   28,140   57,966   -     1   1   4   4   8   13,416   12,640    Sabac   36,144   34,429   70,573   -   1   3   4   1   1   -    Serbien   545,648   512,840   1058,488   5   2   7   22   21   43   280   200   480   65,787   61,758    Kreise   Frauzosen   Italiäner   Griechen   Dentsche   Eng-   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imander   Imand                           | 5 9      |        | 1 0              | 20 201       | 101    | 90    | 10     | 12     | 7     | 0      | į,     | o coo | 0.5              | 76     | 12     | 100    | Stadt Baland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Belgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9        |        |                  | 2 10         |        | 20    | 10     | 19     |       | ~      |        |       |                  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Valjevo . 41.919 39.064 80.983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | -      | -                | 3, 10        | 1      |       |        | -      |       |        |        |       |                  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Tagodina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                  |              | -      |       |        |        |       |        | 3      | 1.703 |                  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Krajina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        | =.               |              |        |       | _      |        | _     | -      |        |       |                  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Cragijevac   50.005   46.323   96.328     1   1   2   17   15   32   6   6   6   50   33   83   22.076   20.878   32.516   67.108                                                                                                                                 15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8   =    | _      | 1                | - 4          | 4 .    | 7.    | -      |        |       |        |        |       |                  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Stadt Belgrad   9 4 13 11 6 17 136 47 183   930   905 1.915   4 5 9 253   4 8 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | _      | -                |              |        | 1     | 7      | -      |       | -      |        |       |                  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Crusevac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 6                | 15 32        | 17     | 2     | 1      | 1      | -     | -      |        |       |                  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Podrinje   24.237   23.873   48.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 42.9   | 20.878 | 22,076           | 33 83        | 50     | 6     | -      | 6      | -     | -      |        |       |                  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Stadt Belgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _        | -      | -                |              | -      | -     | -      | -      | -     | -      |        |       |                  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Rudnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _        | -      | -                |              |        | -     | -      | -      | -     |        |        |       |                  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Stadt Belgrad   9 4 13 11 6 17 136 47 183   930   905 1.915   4 5 9 253   Aleksinac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 48.5   | 23.369 | 25.208           | 6 15         | 9      | -     | -      | -      | -     | -      | 1 -    | 7.664 |                  |        |        | 45.45  | ošarevac .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Stadt Belgrad   9 4 13 11 6 17 136 47 183   930   905 1.915   4 5 9 253   4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1000   | _      |                  |              |        | -     | -      | _      | -     | _      | 1-     | 7.330 | 81 4             | 23.5   | 19     | 24.0   | Rudnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète   Comarète    | 5        | 15     | 15               |              | _      | _     | _      | _      | _     | _      |        |       |                  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Jica   52.731   51.528   104.259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |                  | 1 9          | 1      |       | _      | _      | _     |        |        |       |                  |        |        |        | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE  |  |
| Crnarěka   13.444   12.451   25.895     1     1   4   4   8   13.416   12.640     Acak   29.826   28.140   57.966     1   3   4     1   1       Serbien   . 545.648   512.840   1058.488   5   2   7   22   21   43   280   200   480   65.787     Franzosen   Italiäner   Griechen   Deutsche   Englander   Ma     Kreise     Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner   Taliäner                          | 0.0      | 1.001  | 2.0.0            | ~            | -1     | _     |        |        |       |        |        |       |                  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Cačak   29.826   28.140   57.966     -   3   1   4   -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 26.0   | 19 640 | 12 /16           | 1 8          | 1      | 1     |        | 1      |       |        |        |       |                  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Stadt Belgrad   9 4 13 11 6 17 136 47 183   930   905   1.915   4 5   9 253   4   4   4   4   4   4   4   4   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.00    | 12.040 | 10.410           |              | 2      |       |        |        |       |        |        |       |                  |        |        |        | Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro |  |
| Stadt Belgrad   9   4   13   11   6   17   136   47   183   930   905   1.915   4   5   9   253   48   8   2   2   2   2   3   3   3   6   7   7   7   7   7   8   7   8   8   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100      |        | _                |              | 3      | -1    | 9      | 1      |       |        |        |       |                  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Franzosen   Italianer   Griechen   Deutsche   Eng-liander   Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 100    | 71 85  | OF FUE           |              | 200    |       |        |        | =     |        |        |       | -                |        | -      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Stadt Belgrad   9 4 13 11 6 17 136 47 183   930   905 1.915   4 5   9253   Aleksinac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Magyarei | r Ma   | Eng-<br>länder   | в            | ntsch  | De    |        |        | n     | che    | Gri    | er    | Italiän          | sen    | uzo    | Fra    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Aleksinac       ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weiber   | Summe  | Männer<br>Weiber | Summe        | Weiber |       | Männer |        | Summe | Weiber | Männer | Snmme | Männer<br>Weiber | Summe  | Weiber | Männer | Kreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Aleksiuac Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belgrad Belg | 3 264 51 | -      | 4 5              | 1.915        | 905    | 0     | 93     | 1      | 183   | 47     | 36     | 17 1  | 11 6             | 13     | 4      | 9      | Stadt Belgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Valjevo       — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 2      | - 7    |                  |              | 3      |       |        | 1      | _     |        | -      |       |                  | -      | _      |        | Aleksinac .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Valjevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |                  |              | _      |       | _      | 1      | _     | -      | -1     |       |                  | _      |        | -      | Belgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Jagodina     — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                  | -            | -      |       | _      |        | _     | -      | - 1    |       |                  | -      | _      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Krajaževac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 5 1    | - 11   |                  | 12           | 5      | 7     |        | 1      | _     |        | -      | 1 -   | 1 -              | -      | _      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Krajina 12 12 24 13 6 19 — — 86 69 155 — — 11 Kruševac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 4      | - 2    |                  |              | -      |       |        | 1      | _     | _      | _      | -1-   |                  | _      | _      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Krajina       12       12       24       13       6       19       —       86       69       155       —       —       11         Kruševac       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 7 5    | 1 47   | 1 -              | 185          | 72     | 3     | 11     | 1      | _     | _      | _      | _     |                  | 4      | 1      | 3      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Kruševac       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i i i    | _ 11   |                  | 155          |        |       |        | 1      | _     | _      | _      | 19    | 13 6             |        | 12     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Podrinje       — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |                  | 100          | 00     | -     | _      | 1      |       |        | _      |       | 10               | ~ 1    | -~     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Pošarevac     —     —     1     1     2     —     —     80     66     146     —     —     22       Rudnik     .     .     .     —     —     —     —     —     —     —     —       Smederevo     .     .     .     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                  | 7            |        |       |        | 1      |       |        |        |       |                  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Rudnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 20 4   | 00     |                  | 140          | 00     | 0     | 0/     | Ι.     | =     |        | 5      | 0     | 1 1              |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Smederevo       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 20 4   | - 22   |                  | 140          | 00     | 0     | 0(     | 1      |       |        |        | ~     | 1 1              |        |        | · _    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Tjupria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |                  | -            | -      |       | _      | 1      | -     |        | -      |       |                  | _      |        | . —    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ušica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 -     |        |                  | _            | _      |       | -      | Ι.     | -     | -      | -1     | -     |                  | -      | -      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Cačak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | - 3    | = -              | -            | -      |       | -      | 1.     | _     | -      | -      |       |                  | -      | -      | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Cačak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | -      |                  |              | 2      | 0     | -      | 1      |       | -      | -      | -     |                  | -      | -      |        | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Cačak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 2      | - 3    |                  |              | 2      | 7     | . 7    | 1      | -     | -      |        | 2 -   | 2 -              | -      | -      | . 5-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Sahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                  | 29           |        |       |        | 1      | -     | -      | -      | -     |                  | -      | -      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Daulat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 5 1    | - 11   |                  | 130          | 50     | 0     | 80     | 1      | _     | -      | -      | -     |                  | -      | -      |        | Sabac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 311 68   |        | 5 5              |              | _      | 1 1   | 331    | ī      | 183   | 47     | 36     | 41 1  | 28 13            | 41     | 17     | 24     | Serbien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|               | Osma-<br>nen |        |       |        |        | Juden |        | Zigeuner |        |         | Summ    | 3.465 48.136<br>0.837 68 880 |  |  |  |
|---------------|--------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|----------|--------|---------|---------|------------------------------|--|--|--|
| Kreise        | Männer       | Weiber | Summe | Männer | Weiber | Summe | Männer | Weiber   | Summe  | Männer  | Weiber  | Summe                        |  |  |  |
| Stadt Belgrad | 25           | 2      | 27    | 652    | 671    | 1.323 | 62     | 48       | 110    | 14.992  | 10.186  | 25.178                       |  |  |  |
| Aleksinac     |              | _      | _     | _      | _      | _     | 478    | 447      | 925    | 24.671  | 23.465  |                              |  |  |  |
| Belgrad       | -            | _      |       | -      | _      | _     | 1.053  | 1.064    |        | 33.043  |         |                              |  |  |  |
| Valjevo       | -            | _      | _     | 9      | 12     | 21    | 1.249  | 1.230    | 2.479  |         | 40.306  |                              |  |  |  |
| Jagodina      | -            | _      | _     | _      |        | _     | 453    | 458      | 911    | 31.848  |         | 62.179                       |  |  |  |
| Knjaževac .   | _            | _      |       | _      | -      | -     | 481    | 505      | 986    | 28.136  |         | 55.079                       |  |  |  |
| Kragujevac .  | -            | _      | _     | 1 3    | 1 2    | 2     | 789    | 738      | 1.527  | 50.983  |         | 98.14                        |  |  |  |
| Krajina       | -            | _      | _     | 3      | 2      | 2 5   | 1.231  | 1.241    | 2.472  | 36.023  | 34.301  | 70.82                        |  |  |  |
| Kruševac      | -            | _      | _     | -      | -      | -     | 284    | 284      | 468    | 34.826  | 32.750  | 67.57                        |  |  |  |
| Podrinje      | -            | _      | -     | -      | -      | -     | 386    | 331      | 717    | 24.623  | 24.204  | 48.82                        |  |  |  |
| Pošarevac .   | _            | _      | -     | 32     | 41     | 73    | 2.199  | 2.078    | 4.277  | 72.974  | 67.876  | 140.79                       |  |  |  |
| Rudnik        | -            | _      | -     | -      | -      | -     | 119    | 115      | 243    | 24.169  | 23.396  | 47.56                        |  |  |  |
| Smederevo .   | -            | -      | -     | 10     | 16     | 26    | 1.257  | 1.241    | 2.498  | 30.937  | 29.043  | 59.98                        |  |  |  |
| Tjupria       | -            | _      | -     | 3      | 4      | 7     | 326    | 346      | 672    | 28.589  | 27.299  | 55.88                        |  |  |  |
| Ušica :       | -            | _      | -     | -      | -      | -     | 58     | 53       | 111    | 52.794  |         | 104.37                       |  |  |  |
| Crnarèka      | -            | -      | -     | -      | -      | Ξ     | 682    | 626      |        | 27.559  | 25.725  | 58.28                        |  |  |  |
| Cačak         | -            | -      | -     | -      | -      |       | 21     | 17       | 38     | 29.869  | 28.168  | 58.08                        |  |  |  |
| Sabac         | -            | -      | -     | 28     | 27     | 55    | 1.414  | 1.429    | 2.843  | 37.678  | 35.944  | 73.62                        |  |  |  |
| Serbien       | 25           | 2      | 27    | 738    | 774    | 1.512 | 12.492 | 12.201   | 24.693 | 626.891 | 589.455 | 1.216.34                     |  |  |  |

Bogoljub Jovanovic theilte vor einiger Zeit Folgendes über den Stand der Landwirthschaft in Serbien in den Jahren 1847 und 1867 mit:

### Es waren angebaut mit:

|            | i m       | Jahr                | 0               |
|------------|-----------|---------------------|-----------------|
|            | 1867      | 1847 186            | 7 1847          |
|            | Hektare   | Percente            |                 |
| Mais       | 161.610 1 | 52.453 51·          | 78 55.45        |
| Weizen     | 90.237    | 56. <b>292</b> 28.9 | 91 24·11        |
| Gerste     | 21.284    | 19.611 6.6          | 82 <b>7</b> ·13 |
| Hafer      | 18.349    | 15 386 5·           | 88 5.60         |
| Roggen     | 11.045    | 8.065 3             | 54 2·94         |
| Spelz      | 8.629     | 12 357 2·           | 76 4.50         |
| Heidekorn  | 981       | 738 0               | 31 0.27         |
| Zusammen . | 312.135 2 | 74.902 100          | 00 100:00       |
| Kartoffeln | 4.312     | 2.020 -             |                 |

Das bebaute Land, der Bevölkerung gegenübergestellt, ergibt für beide Jahrgänge folgende Verhältnisszahlen:

|              | Auf 100.000 Einwoh | ner waren im Jahre  | 1867 gegen       |
|--------------|--------------------|---------------------|------------------|
| angebaut mit | 1867<br>H e k t    | 8 r e n             | 1847<br>Percente |
| Mais         | . 132.892          | 166.597             | 20:23            |
| Weizen       | . 74.204           | 72.442              | + 2.43           |
| Gerste       | . 17.500           | 21. <del>4</del> 31 | 18.34            |
| Hafer        | . 15.088           | 16.814              | 10.26            |
| Roggen       | . 9.083            | 8.812               | + 3.08           |
| Spelz        | . 7.096            | 13.563              | - 47.45          |
| Heidekorn    | . 807              | 806                 | + 0.15           |
| Zusammen .   | . 256.670          | 300.405             | <b>— 14·56</b>   |

Diese Verhältnisszahlen zeigen am besten, wie wenig in Serbien für die Hebung der Landwirthschaft gethan wird. Ausserdem waren in Serbien:

|                          |  |  |  |  | 1867              | 1847              | anf | 1867<br>1,000.000 | 1847<br>Einwohner |
|--------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|
|                          |  |  |  |  | - 0               | Hekt              | _   |                   |                   |
| Weingärten<br>Wiesenland |  |  |  |  | 23.820<br>138.824 | 22.115<br>149.473 |     | 19.583<br>14.132  | 24.167<br>163.344 |

Bei den Weingärten beträgt die Abnahme 18-97 Percente, beim Wiesenlande sogar 30.13 Percente.

Von der Gesammtfläche des cultivirten Landes kommen demnach:

|     |            |   |   |    |   |   |    |   |  |    |   | 1867<br>Perc | 1847  |
|-----|------------|---|---|----|---|---|----|---|--|----|---|--------------|-------|
| auf | Ackerland  |   |   |    |   | 6 |    | - |  |    | 4 | 66.07        | 61.57 |
| 25  | Weingärten | 4 | ¥ | 6  | ¥ |   | 16 |   |  |    |   | 4.96         | 4.93  |
| 17  | Wiesenland |   | 6 | ×. |   | * |    | * |  | 10 | , | 28.97        | 33.32 |

Vergleicht man die Oberfläche des cultivirten Landes mit dem Flächeninhalte des Fürstenthums, welche 4,355.246 Hektaren beträgt, so entfallen davon auf cultivirtes Landerst 11 Percente, das Uebrige bedecken Waldungen oder Gebirge.

Dem geringen Flächenraume, welchen das cultivirte Land einnimmt, und dem primitiven Stande des Ackerbanes entspricht auch die Getreideproduction. Es wurden producirt:

| im Jahre 1867 1847 Hektoliter                                                                                                                                            | im Jahre<br>1867 1847<br>Hektoliter                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mais                                                                                                                                                                     | Roggen     124.321     91.129       Spelz     117.109     167.679       Heidekorn     8.373     6.408       Zusammen     4.570.628     4.036.384 |
| Auf 1,000.000 Einwohner<br>kamen im Jahre                                                                                                                                | Auf 1,000.000 Einwohner<br>kamen im Jahre                                                                                                        |
| 1867 1847<br>Hektoliter                                                                                                                                                  | Hektoliter                                                                                                                                       |
| Mais       2,009.968       2,522.500         Weizen       1,083.703       1,059.200         Gerste       236.433       290.800         Hafer       229.199       248.600 | Spelz     96.307     183.200       Roggen     102.138     99.000       Heidekorn     6.885     7.000       Im Ganzen     3.758.733     4.410.300 |

Wenn man in Betracht zieht, dass von diesem Quantum ein beträchtlicher Theil zur Ernährung der Hausthiere verwendet werden muss und dass auch noch Getreide, wenn auch nicht in grossen Quantitäten, ausgeführt wird, so liegt auf der Hand, dass

für den Consum der Bevölkerung nicht allzuviel erübrigen kann.

In Serbien befanden sich im Jahre 1867 326.196 Stück Zugvieh welche beim Landbau verwendet wurden. Diese Stückzahl, mit der angebauten Oberfläche verglichen, ergibt, dass je 1000 Stück Zugvieh 970 Hektaren Land zu ackern hatten. In Romanien verwendete man im Jahre 1859 die gleiche Stückzahl auf 1.755 und in Griechenland auf 1.432 Hektaren. Diese Zahlen beleuchten die niedrige Stufe, auf welcher sich der Landbau in Serbien befindet, welches doch so reich mit Schätzen von der Natur begabt ist, wie es nur wenige Länder Europa's sind.

Dem Jahrbuche, welches Jovanovic im Jahre 1876 über die serbischen Unterrichtsanstalten herausgab 1), entnehmen wir endlich folgende Daten über das Volksschulwesen im Jahre 1873.

Die vom Ministerium entsendeten Schul-Inspectoren constatirten im Jahre 1873 im Ganzen 507 Volksschulen, während im Jahre 1872 nur 497 Schulen conscribirt wurden; der Art der Schüler nach hatte Serbien 1873 im Ganzen 458 (1872:448) Knaben-Elementar-Schulen und 49 (1872: 49) Mädchen-Schulen. Die Knaben-Schulen entfallen zumeist auf das offene Land, die Mädchen-Schulen auf die Städte, was auch ihre geringe Anzahl erklärlich macht.

<sup>&#</sup>x27;) Von der höchst zweckmässigen Beifügung eines französischen Textes zu den Tabellenköpfen, wie sie der statistische Congress bezüglich der Publicationen in wenig geläufigen Sprachen wiederholt forderte und die serbische Regierung in ihren Publicationen längere Zeit einhielt, geht das erwähnte Jahrbuch sehr zum Schaden dieser guten Arbeit und demonstrativ wieder ab; es war mit deutschen Uebersetzungen der Tabellenköpfe schon bis zum dritten Bogen gedruckt, als dieser Vorgang plötzlich sistirt und ein Umdruck der ersten Bogen mit nur serbischen Tabellenköpfen veranstaltet wurde.

Nach dem Gesetze vom Jahre 1863 für Elementar-Schulen sollten sämmtliche Schulen nur aus 3 und 4 Classen bestehen, in den Städten speciell nur aus 4 Classen, welcher Verordnung jedoch nicht vollständig entsprochen wurde, obgleich bemerkt werden muss, dass von 1872 auf 1873 die Zahl der Schulen mit 1 und 2 Classen sich verringerte, jene der dreiclassigen sich um 16, der vierclassigen um eine erhöhte. Sonach entfallen im Jahre 1873 auf solche:

| mit | 1 | Classe  |  |  |  |  |  |  | 1.2 1  | Percente. |
|-----|---|---------|--|--|--|--|--|--|--------|-----------|
| ,,  | 2 | Classen |  |  |  |  |  |  | 6.1    | Percente. |
| •   | 3 | 22      |  |  |  |  |  |  | 77.1   | Percente. |
| **  | 4 |         |  |  |  |  |  |  | 15·6 I | Percente. |

Serbien zählt auf je 10 Quadratmeilen 6:4 Schulen, welches Verhältniss bei Gegenüberstellung Serbien's zu anderen Staaten wohl ein ungünstiges genannt werden muss, denn Serbien nimmt den Nachbarstaaten gegenüber den vorletzten Platz ein.2) Der Grund dieses ungünstigen Verhältnisses liegt in dem Mangel an geeigneten Lehr-krätten, da sich dem Lehrerstande nur solche Personen widmen, welche keinen anderen Erwerbszweig finden oder haben; eine Abhilfe wäre nur möglich, wenn dem Lehrpersonale jene Stellung, welche den Professoren der Mittelschulen zugestanden ist, eingeräumt und die Aussicht auf eine Gehaltsverbesserung eröffnet würde. Wenn man längere Perioden in das Auge fasst, so beobachtet man in manchen Kreisen (besonders aber im Podrinjer) Verminderung der Schulenzahl, woran wohl die Armuth des betreffenden Bezirkes Schuld tragen dürfte. Im Allgemeinen finden wir jedoch eine schwache aber anhaltende Steigerung der Schulenanzahl<sup>3</sup>), welche von 1862 bis 1873 196 beträgt, woran der Kreis Pošarevac den grössten Antheil hat (mehr um 41 Schulen).

In Serbien entfallen auf je 10.000 Einwohner 4:2 Schulen, welches Ver-In Serolen entialen auf je 10.000 Ein wonner 4:2 Schulen, weiches verhältniss in Ansehung einzelner Bezirke (Kreise) z. B. in Knjaževac und Ušica (2:3 und 2:2) ein noch ungünstigeres ist; die nördlichen Kreise Serbien's sind überhaupt die am wenigst günstig bestellten. Wenn man das Verhältniss umkehrt, so entfallen auf je eine Schule 2399 Einwohner und ist diesem Verhältnisse nach der Kreis Belgrad am vortheilhaftesten situirt, da in ihm auf eine Schule nur 1558 Einwohner entfallen, am ungünstigsten der Kreis Ušica, da hier auf je eine Schule 4538 Einwohner kommen. Nach approximativer Annahme, dass nur 12 Percente der Einwohner Serbien's in das schulpflichtige Alter (6—12 Jahre) gehören, entfallen im Allgemeinen 288 Schüler auf eine Schule. Betrachten wir einige der Nachbarstaaten in Bezug auf dieses Verhältniss im Gegensatz zu Serbien, so nimmt letzteres auch hier den vorletzten Platz ein; in Kroatien und Slavonien kommen z. B. auf je eine Schule 1957, in Romanien auf je eine Schule 2026 Einwohner.

Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass im Jahre 1873 überdiess noch 28 Schulen neu errichtet wurden, solche jedoch theils aus Lehrermangel, theils aber behufs der Herrichtung passender Gebäude nicht in Thätigkeit gesetzt werden konnten.

Der Unterricht wurde im Jahre 1873 von 627 Lehr kräften (gegen das Jahr 1872 mit 621) ertheilt, wovon auf die Knaben-Schulen 548 (im Jahre 1872 540) Lehrer entfielen. Nach S. 14 des Gesetzes für Volksschulen in Serbien können auch Personen weiblichen Geschlechts, welche die genügende Befähigung ausweisen können, zum Lehrfache zugelassen werden, und solche leiten selbst mitunter an Knaben-Schulen den Unterricht (im Jahre 1873 waren 31 solche Lehrkräfte an Knaben-Schulen thätig). Im Ganzen entfallen 5-66 Percente auf wirklich Angestellte bei männlichen Schülern, und haben die Kreise Pošarevac (9) und Crnareka (8) die meisten, hingegen Sabac keine aufzuweisen. Zu den oben erwähnten 548 Lehrkräften männlichen Geschlechtes kommen noch im Jahre 1873 79 Lehrerinen (im Jahre 1872 81). Das Verhältniss der Lehrkräfte zu den Schülern gestaltet sich dahin, dass im Allgemeinen ein Angestellter für 3 Classen thätig ist, und dieses Verhältniss erhöhte sich von 1872 auf 1873 um 3.97 Percente, während das andere, dass

|                | Zahl der<br>Schulen | 1 | auf<br>0 □M |                                                    |  |  | ahl der<br>chulen | • | 1 | anf |
|----------------|---------------------|---|-------------|----------------------------------------------------|--|--|-------------------|---|---|-----|
| 7) Ungarn 1869 | 597                 |   | 14.5        | Romanien 1873<br>Serbien 1873 .<br>Montenegro 1873 |  |  | 507               |   |   |     |

<sup>) 1863 201</sup> Schulen 1867 878 1872 497 1878 507

eine Lehrkraft nur an 1 Classe oder 2 Classen zu unterrichten hat, um 7.32 Percente, beziehungsweise 1.00 Percent sich erniedrigte. 4)

Die grösste Vermehrung der Lehrkräfte finden wir in den Kreisen Belgrad und Posarevac (um je 4 gegen 1872), zunächst kommt der Kreis Usica; im Kreise Sabac hingegen verringerte sich die Zahl des Lehrpersonals um 5 Köpfe, was wohl im Einklange mit der Verminderung der Schülerzahl in diesem Kreise stehen dürfte. Durchschnittlich entfallen auf eine Schule 1.2 Lehrer, was im Ganzen wohl wenig genannt werden darf, und wenn wir auch beipflichten müssen, dass die Zahl der Schüler, die ein Lehrer in Serbien unterrichtet, nicht so hoch ist, wie in anderen Staaten, wo man auf einen Lehrer 80-100 Schüler rechnet, so muss man doch zugeben, dass für den Lehrer nicht massgebend ist, wie viele Schüler er hat, sondern wie viele Classen er zu unterrichten hat.

Durchschnittlich hat je ein Lehrer mehr Classen als je eine Lehrerin, weil die meisten weiblichen Schulen in den Städten, die männlichen zum grössten Theile aber auf dem offenen Lande sich befinden. Die wenigsten Classen hat je eine Lehrkraft in Belgrad (Stadt), am meisten im Kreise Belgrad <sup>5</sup>) zu besorgen.

Das Verhältniss der Einwohner zu den Lehrkräften stellt sich so, dass auf 10.000 Einwohner je 5·1 Lehrkräfte oder auf je einen Lehrer 1946 Einwohner entfallen; unter den einzelnen Kreisen ist Krajina am günstigsten bestellt, indem dort auf 10.000 Einwohner 13 Lehrer, oder auf einen Lehrer 1379 Einwohner entfallen, während das Verhältniss im Kreise Knjaževac am wenigsten günstig ist (auf 10.000 Einwohner 2·9 Lehrkräfte oder auf eine Lehrkräft 3442 Einwohner).

Wie Serbien gegenüber den Nachbarstaaten den vorletzten Platz in der Schulenzahl einnimmt, so ist es auch bei obigem Verhältnisse der Fall.<sup>6</sup>)

Der Schulbesuch wird von den einzelnen Lehrkräften in einem Protocolle aufgezeichnet, so dass aus demselben ersichtlich wird, wie viele Kinder in einem Jahre den Schulbesuch begonnen, wie viele denselben vollendet haben; aus diesen Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass im Jahre 1872 25914 und im Jahre 1873 26633 Schüler den Schulunterricht begannen, im Jahre 1872 20873 und im Jahre 1873 22756 Schüler denselben vollendeten: demnach haben im Jahre 1873 um 719 Schüler mehr den Unterricht begonnen, um 1883 Schüler mehr denselben beendet.?)

Im Allgemeinen kamen mehr Schüler auf eine Mädchen-Schule, als auf eine Knaben-Schule; dagegen hat eine Lehrkraft bei den letzteren mehr Schüler zu unterrichten. Im Jahre 1873 hatte durchschnittlich je eine Lehrkraft 36:4 Schüler (am meisten (44:6) im Kreise Crnarêka und Knjaževac (44:4) und am wenigsten Schüler in den Kreisen Sabac und Belgrad (je 30) zu unterrichten, während auf eine Schule durchschnittlich 44:9 Schüler (am meisten im Kreise Aleksinac 64:0, am wenigsten im Kreise Belgrad 30) entfielen.

Das Verhältniss der Schulbesuchenden zu den Schulpflichtigen stellt sich im Ganzen auf 62.5:100; von 100 schulpflichtigen Knaben besuchten 85.7 Percente, von den schulpflichtigen Mädchen aber 39.6 Percente wirklich die Schule.

Was die Erhaltung der Volksschulen in Serbien betrifft, so muss jede Gemeinde, die in ihrer Mitte eine Volksschule errichtet haben will, sich in erster Reihe verpflichten, ein passendes Schulgebände und die nöthigen Schulgeräthe beizustellen; überdiess muss sie den Lehrern unentgeltlich Quartier und Holz (oder aber das Aequivalent in Geld) geben. Ausserdem bestreitet die Staatscasse die Gehalte des Lehrpersonals mit wenigen Ausnahmen ganz und erreichten dieselben im Jahre 1873 eine Höhe von 440.990·16 Dinari oder Piaster = 70.558 fl. 42 kr. ö. W. °)

Das Detail des bisher Besprochenen gibt folgende Tabelle:

| 5)        | 1872<br>1873<br>Stac<br>Krei<br>Ron<br>Ser | at B<br>is<br>nanic<br>bien | "<br>elgra<br>"<br>en 18<br>1878 | d 1873<br>73 <b>Za</b> h | auf e | eine Le | hrkr             | "<br>aft | , ko:    | 19.8,<br>18.1,<br>mme | "<br>L C | lası<br>rkı | "<br>801 | "<br>" | 16'2<br>15'7, | , n      | "<br>" | 79<br>79<br>• | n<br>n | 60<br>62 | 9,<br>9,<br>18 | "<br>· · · |   | "<br>" | 77         |            |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|---------|------------------|----------|----------|-----------------------|----------|-------------|----------|--------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----------|----------------|------------|---|--------|------------|------------|
| *<br>*) 1 | den<br>"<br>"                              | Kna<br>Mäd<br>teuer         | bens<br>chen                     | chulen<br>schule         | n "   | 187     | 3 23.4<br>2 8179 | 42 K     | na<br>Mä | dcher                 | n "      | ,           | •        |        | ·             | 10<br>17 |        |               |        | n<br>n   | de             | 711.8(     | , |        | 90.0<br>20 | 017<br>809 |

L-!.

### Werke,

welche der Bibliothek der k. k. statistischen Central-Commission bis Mitte August 1876 zugewachsen sind.

#### 1. Statistik.

### A. Allgemeines.

Dr. J. Hirschberg: Die mathematischen Grundlagen der medizi-

nischen Statistik. Elementar dargestellt. Leipzig 1874.

Statistique internationale. Navigation maritime. I. Jaugeage des navires. Ouvrage rédigé par A. N. Kiaer et T. Salvesen. Publié par le bureau central de statistique du royaume de Norvège. Christiania 1876.

### B. Oesterreich-Ungarn.

### a) Beide Staaten.

Militär-statistisches Jahrbuch für das Jahr 1873. Ueber Anordnung des k. k. Reichs-Kriegsministeriums bearbeitet und herausgegeben von der III. Section des technischen und administrativen Militär-Comité's. 1. Theil, Wien 1876. Die regelmässige Stellung im Jahre 1873; Standesverhältnisse des k. k. Heeres im Jahre 1873.

b) Oesterreich.

Die österreichischen Volkschul-Gesetze. Reichsgesetze und Ministerial-Erlässe nebst einem alphabetischen Materien-Register und den Landesgesetzen für das Erz-

herzogthum Nieder-Oesterreich. Wien 1875.

Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr, aus dem statistischen Departement im k. k. Handels-Ministerium, Statistik der österreichischen Industrie. Wien 1876. C. Erzeugnisse aus nichtmetallischen Mineralien. Mechanisch verarbeitete Steine und Erden; chemisch verarbeitete Steine und Erden; mechanisch und chemisch bearbeitete Producte, a) Thonwaaren-Industrie, b) Glas-Industrie. D. Chemische Producte. Erzeugung von chemischen Producten im engeren Sinne; Farbwaaren; Zündwaaren; Leuchtstoffe, Fettwaaren, Harz- und Theorproducte; sonstige Producte der chemischen Industrie.

Ergebuisse der Verzehrungssteuer im Jahre 1875. Zusammengestellt vom Rechnungs-Departement des k. k. Finanz-Ministeriums, Abtheilung für indirecte Ab-

gaben. Wien 1876.

K. E. Franzos: Aus Halb-Asien. Culturbilder aus Galizien, der Bukowina, Südrussland und Rumänien. 2 Bände. Leipzig 1876.

#### c) Ungarn.

Budapest föváros statisztikai hivatalának havi kimutatásai (Monatliche Mittheilungen des statistischen Bureau's der Hauptstadt Budapest). Juni 1876. A budapesti kényszerdologház fegyencei 1875ben. (Die Gefangenen des Zwangsarbeits-A budapesti kenyszerdolognaz legjenet. 1918. A budapesti kenyszerdolognaz legjenet. 1918. A budapest 1875), monatliche Mittheilungen.
J. Gr. Schweinitz: Studien über die wirthschaftliche Gegeuwart und Zukunft Siebenbürgens und des Szeklerlandes. München 1876.

Die Zertrümmerung des Siebenbürger Sachsenlandes. 1 Debatten des ungarischen Landtages vom 22. bis 27. März 1876. München 1876.

### C. Andere Staaten.

Th. Petermann: Dresden's Grösse, Lage und Hilfsquellen. Antwort auf die Klagen wegen Abnahme des Fremdenverkehres in Dresden, Dresden 1875. — Derselbe: Eisenbahn-Besitz und Eisenbahn-Transportgesetz. Mit besonderer Rücksicht auf die Frage der Differenzialfrachten. Dresden 1876. - Derselbe: Reichsbahn und Staatsbahnen. Ein offener Brief. Dresden 1876.

Th. Petermann: Sächsische Eisenbahnfragen. I. Die Differenzial-Frachtsätze. Mit besonderer Rücksicht auf die Leipziger Spiritus-Frachtdisparitäten. Leipzig 1876. — II. Die Leipzig-Dresdner und die sächsische Staatsbahn. Leipzig 1876.

Das königlich Württembergische statistisch-topographische Bureau, seine Aufgaben und Arbeiten von 1872 bis 1876. Dem internationalen statistischen Congress zu Budapest vorgelegt im September 1876. Stuttgart 1876.

Documents statistiques réunis par l'administration des douanes sur le commerce de la France. Six premiers mois de l'année 1876. Paris 1876.

Ufficio centrale di statistica del regno d'Italia. Statistica elettorale politica. Elezioni generali degli anni 1861, 1865—66, 1867, 1870 e 1874. Rom 1876.

— Statistica dei bilanci provinciali per gli anni 1873—74, confrontati coi bilanci degli anni precedenti a cominciare del 1862. Rom 1876.

Bibliografia statistica italiana, compilata per occasione della IX.

sessione del congresso internazionale di statistica. Rom 1876.

A. Carlucci: Sulle condizioni fisiche e stato civile della provincia Romana e sulla infermità predominanti nella sua populazione. Rom 1876.

Statistica din Romania. Comerciul exterior, import si export pe anu 1873. Bukarest 1876. — Statistica penitentiaria pe anu 1874. Bukarest 1876. — Indice comunelor pe periodul de cinci ani, 1876—1881 art. 4 si 5 din legea comunala promulgata in luna Marte 1874 (Roumanie, nomenclature générale des communes pour la période de cinq ans, 1876—1881, art. 4 et 5 de la loi communale, promulguée au mois de Mars 1874). Bukarest 1876.

F. v. Hochstetter: Asien, seine Zukunftsbahnen und seine Kohlen-Eine geographische Studie. Mit einer Karte, Wien 1876.

schätze.

R. Loria: Le commerce de l'Egypte. Etude statistique sur le commerce et

les finances de l'Egypte. Alexandria 1876.

Annual report of the board of regents of the Smithsonian insti-showing the operations, expenditures and condition of the institution for the year 1874. Washington 1875.

Circulars of information of the bureau of education. Nr. 5, 1875. Suggestions respecting the educational exhibit at the international centennial exhibition 1876. Washington 1875.

Dr. G. Königs: Das Patentsystem der Vereinigten Staaten von

Nord-Amerika. Berlin 1876.

11. annual report of the board of state - charities of Masauchusetts, to which are added the reports of its several officers. Boston 1875.

Annual report by the city registrar of the births, marriages and deaths in the city of Boston for the year 1874. Boston 1875.

### II. Andere Fächer.

Jahrbücher der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Neue Folge XI. Band, Jahrg. 1874. Wien 1876.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrgang 1876. XXVI. Band, Nr. 2. Wien 1876. Unter dem Inhalte Statistisches: Die Soolquellen von Galizien.

— Hierzu Anhang: Tschermak: Mineralogische Mittheilungen VI. Band, 2. Heft.

Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga XXXV.

(Verhandlungen der südslavischen Akademie für Künste und Wissenschaften. 35. Band)

J. Payer: Die österreichisch - ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872—1874, nebst einer Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition 1869—1870 und der Polar-Expedition von 1871. 23.—25. Lieferung. Wien 1876.

Dr. F. Krones: Handbuch der Geschichte Oesterreichs von der ältesten bis neuesten Zeit, mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Völkerkunde und Culturgeschichte. 2.—7. Lieferung. Berlin 1876.

H. Kåbdebo: Bibliographie zur Geschichte der beiden Türken-belagerungen Wien's 1529 und 1683. Wien 1876. Dr. G. Weber: Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und mit Benützung der neuen geschichtlichen Forschungen. 12. Band. Die Zeiten der unbeschränkten Fürstenmacht im 17. und

18. Jahrhundert. 1. Hälfte. Leipzig 1876.

Dr. L. v. Stein: Handbuch der Verwaltungslehre, mit Vergleichung der Literatur und Gesetzgebung von Frankreich, England, Deutschland und Oesterreich. 2. Auflage, 1. Heft. Das verfassungsmässige Verwaltungsrecht und die Einleitung in die Verwaltungslehre. Stuttgart 1876.

### KAISER FRANZI.

Bur Befdichte feiner Regierung und feiner Beit.

Nach Originalmittheilungen und ungedruckten Quellen

### Dr. Hermann Meynert.

Preis fl. 5 = 10 Mark.

Dieses Geschichtswerk bietet zum ersten Male eine erschöpfende und verlässliche Schilderung jener ereignissvollen Zeit, welche die Regierung des Kaisers Franz I. umfasst, ein treues Gemälde des damaligen Oesterreich, wie es nach allen Richtungen des Staats-und Volkslebens und in Bezug auf alle Zweige der öffentlichen Verwaltung sich darstellte. Da der Verfasser nirgend aus gedruckten oder schon bekannten Büchern, sondern

lediglich aus den Archiven und aus Original-Mittheilungen von competentester Seite geschöpft hat, so ist alles, was er gibt, nicht nur vollkommen beglaubigt, sondern grösstentheils ganz neu, die Geschichte unseres Jahrhunderts somit durch wichtige, oft überraschende Daten bereichert, mancher bisher gangbare Irrthum berichtigt. Ferner treten in den Kreis der Darstellung auch solche innere Lebensfragen Oesterreich's, welche — nachdem sie damals, freilich unter anderen Verhältnissen, eine Lösung gefunden — gegenwärtig in mehr oder minder veränderter Form wiederum einer Lösung harren.

Für den speciell biographischen Theil wurden nebst den Mittheilungen von Personen, welche dem Kaiser Franz im Leben nahe gestauden, zum ersten Male seine von ihm selbst verfassten Tagebücher, Itinerarien etc. benutzt.

Von demselben Herrn Verfasser sind bereits früher in meinem Verlage erschienen:

# Geschichte des Kriegswesens und der Heeresverfassungen in Europa.

3 Bände geh. Preis 12 fl. = 24 M.

Die Fachorgane des In- und Auslandes haben über dieses bedeutende Werk mit seltener Einstimmigkeit die günstigsten Urtheile gefällt.

Ferner:

### Leitfaden

### Geschichte des österreich.-ungar. Kriegswesens

in Verbindung mit dem Entwicklungsgange der Monarchie von der frühesten Zeit bis auf die Gegenwart. Zum Selbstunterrichte und als Lehrbuch für Militär und Bürgerschulen.

Geh. Preis 80 kr. ö. W.

### Neues Militär-Conversations-Lexikon für das kaiserliche und königliche Heer.

Geh. Preis 2 fl. ö. W. = 4 M.

Auch diese beiden Werke wurden bereits von militärischen und andern Zeitschriften als höchst werthvoll und Letzteres als für österreichische Militärs geradezu unentbehrlich anerkannt.

Unter der Presse befindet sich und erscheint im September:

# Das Kriegswesen der Ungarn.

geschichtlichen Entwicklung bis zur Errichtung des stehenden Heeres.

Mit Benützung ungedruckter Quellen.

### ASIEN

seine Zukunftsbahnen und seine Kohlenschätze

Ferdinand v. Hochstetter,

Präsident der k. k. geogr. Gesellschaft in Wien.

(Mit einer Karte.) — Preis fl. 3.50 = 6 Mark.

In einer Zeit, wo die Blicke Europa's unablässig auf den Orient und die asiatische Welt gerichtet sind, gewinnt dieses Werk des berühmten Geographen besondere Bedeutung und erhöhtes Interesse. Klarheit, Formvollendung, sowie Neuheit der Gesichtspunkte machen dasselbe zu einer höchst willkommenen Erscheinung für das gesammte gebildete Publikum, insbesondere für jeden Geographen, Politiker und Militär.

## SMYRNA.

Mit besonderer Rücksicht auf die geographischen, wirthschaftlichen und intelleetnellen Verhältnisse von Vorder-Kleinasien

bearbeitet von

### Dr. CARL von SCHERZER,

k. und k. General-Consul in Smyrna.

8°. 17 Bogen. Mit einer grossen Culturkarte von Vorder-Kleinasien, einer Thermenkarte der Provinz Smyrna, einem Situationsplane, Profiltafeln, Preisfluctuations-Tabellen und einem Anhange.

Eleg. broch. Preis 5 fl. ö. W. = 10 M.

# Dasselbe Werk in's Französische übertragen von FERD. SILAS,

weil. Archivar der französischen Botschaft in Wien. 8°. 16¹/2 Bogen. Eleg. broch. Preis fl. 5 ö. W. = 10 M.

Der Verfasser dieses Werkes, welcher sich als Autorität in Sachen des Welthandels gleichwie als wissenschaftlicher Forscher eines glänzenden Rufes in und ausser Europa erfreut, und durch seine derzeitige Amtsthätigkeit mit dem geschilderten Gebiete aufs Genaueste bekannt ist, liefert hier über die Provinz Smyrna eine Arbeit von eminent praktischem Werthe und allgemeinstem Interesse. Das gediegene Buch, mit jenem Fleisse jener Gewandtheit und Elegauz der Form geschrieben, welche die literarischen Arbeiten des berühmten Forschers und Weltreisenden auszeichnen und einigen derselben einen in der Geschichte des Buchhandels höchst seltenen Erfolg verschafft haben, bringt eine Fülle neuer und lehrreicher Daten über diese durch ihre Lage, wie durch ihre Handels-Products interessanteste Provinz des osmanischen Reiches. Es ist die umfassendste literarische Erscheinung, welche bisher über die geographischen, wirthschaftlichen und intellectuellen Verhältnisse Vorder-Kleinasien's der Oeffentlichkeit übergeben wurde.

Da der Verfasser das Material nicht nur selbst mit grosser Mühe und Umsicht sammelte, sondern auch mehrere gediegene Fachmänner und gründliche Kenner des Landes als Mitarbeiter gewann, so erscheint das Werk in allen Theilen mit gleicher Gediegenheit bearbeitet und ist nicht allein eine anziehende Lectüre, sondern bietet auch die Gewähr

des Genauen und Verlässlichen.

## DER BOSPHOR UND CONSTANTINOPEL

von

Dr. PH. A. DETHIER,

Director des k. türk. Museums in Constantinopel und Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften.
8°. 11 Bogen. Mit historischen Kärtchen, Facsimiles u. s. w.

Eleg. broch. fl. 1 = 2 M.

Dasselbe Werk in französischer Uebersetzung.

Preis fl. 1 = 2 M.

Dieses Werk, angeregt durch die hervorragendsten Vertreter der Industrie - und Handelswelt, welche längst eine gründliche Darstellung der wirthschaftlichen Zustände der Türkei wünschten, schildert einerseits die Bedürfnisse und Leistungsfähigkeit einzelner Länder und Völker jenes wichtigen Reiches, andererseits die Entstellung. Verhältnisse und Bedeutung von dessen Metropole, und wird sicherlich durch Verbreitung gründlicher Kenntnisse des Orients dazu beitragen, die Handelsbeziehungen zu dem wichtigen Laude und das Interesse an demselben mächtig zu fördern.

# Abhandlung.

# Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses,

gehalten zu Buda-Pest vom 30. August bis 7. September 1876. 1)

Wiewohl es erst nach Veröffentlichung des amtlichen Rechenschaftsberichts möglich sein wird, ein vollkommen sachgetreues Bild der neunten Versammlung des internationalen statistischen Congresses zu entwerfen, so scheint mir doch das hohe Interesse, welches derselbe ohne Zweifel für Leser und Freunde der statistischen Monatschrift besitzt, die Verpflichtung aufzuerlegen, schon jetzt jene Thatsachen und Beschlüsse zu ihrer Kenntniss zu bringen, welche als besonders wichtig und charakterisirend erscheinen, zumal erhebliche Verstösse auch in dieser vorgängigen Berichterstattung kaum vorkommen dürften.

T

Bezüglich der Vorbereitung des Arbeitsstoffs für die Versamm-

lung war diessmal eine wesentliche Aenderung eingetreten.

Die Versammlung des Congresses in St. Petersburg hatte nämlich nach Engel's höchst anerkennenswerthem freiwilligem Zurücktreten von Reform-Projecten, welche einer Vernichtung des Congresses in seinem Wesen ziemlich nahe standen, die Schaffung der "Permanenz-Commission" beschlossen, um die bis dahin fehlende Continuität von einer Vollversammlung zur andern herzustellen und die Function des Congresses von manchen früher unvermeidlichen Zufälligkeiten und Missständen zu befreien. Demzufolge übernahmen jene Mitglieder des Congresses, welche von der Haager Versammlung im Jahre 1869 mit Feststellung des Plans für eine internationale Statistik und mit Bearbeitung ihrer einzelnen Theile betraut wurden oder an die Stelle der ursprünglich Betrauten traten, die Functionen der Permanenz-Commission; den dergestalt in der Commission nicht vertretenen Staaten wurde je eine Stelle vorbehalten.

Unter den Aufgaben dieser Permanenz-Commission war ihr auch zugewiesen: "die Aufmerksamkeit der Vorbereitungs-Commission der nächsten Gesammt-Versammlung auf die Fragen zu lenken, welche auf dem Congresse erörtert werden sollen, und an dem Programme für diese Versammlung mitzuarbeiten."

<sup>1)</sup> Erste Versammlung 19.—22. September 1853 zu Brüssel; zweite Versammlung 10.—15. September 1855 zu Paris; dritte Versammlung 31. August—7. September 1857 zu Wien; vierte Versammlung 16.—20. Juli 1860 zu London; fünfte Versammlung 4.—12. September 1863 zu Berlin; sechste Versammlung 27. September—5. October 1867 zu Florenz; siebente Versammlung 4.—13. September 1869 im Haag; achte Versammlung 19.—30. August 1872 zu St. Petersburg.

Demgemäss beschloss die Permanenz-Commission in ihrer ersten Sitzung-Periode zu Wien im August 1873, Fragen zu bestimmen, welche auf der nächsten Versammlung des Congresses zu behandeln wären, Gutachten über dieselben von Mitgliedern der Commission oder von anderen Fachmännern abzufordern, auf Gruss dieser Gutachten unter den vorgeschlagenen Fragen eine definitive Auswahl 11 treffen und Berichterstatter über dieselben für den Congress zu ernennen.

Von den vierzehn Themen, welche die Permanenz-Commission zu Windemgemäss nach einem von Keleti formulirten Programme auswählte<sup>2</sup>), schiel sie selbst, auf Grund der erstatteten Gutachten, in ihrer zweiten Sitzungsperiols zu Stockholm (1874) fünf aus: die Organisation der amtlichen Statistik, die Kritik der Methoden graphischer Darstellungen auf dem Gebiete der Statistik die Statistik der Nationalitäten, die Statistik des National-Einkommens, die Statistik der Armee; zwei andere (Reform der Bevölkerungs-Statistik und volkswirthschaftliche Eisenbahn-Statistik) entfielen durch die Nichtvorlage der erwarteten Gutachtst. Hingegen acceptirte sie zu Stockholm drei neue Verhandlungsgegenstände: die Fraüber den Unterricht in der Statistik, die sociale Würdigung der Todesursachen, und die Resolution des Congresses zu St. Petersburg über Maury's Anträge auf ei Netz von Stationen zu gewissen meteorologischen Beobachtungen. Für alle zehr Themen wurden die Berichterstatter gewählt.

Bei diesem zweiten Zusammentritte der Permanenz-Commission erkläne Keleti, dass die ungrische Vorbereitungs-Commission für die neunte Versamp lung des Congresses bereit sei, sich den Beschlüssen der ersteren bezüglich de Verhandlungsgegenstände im Allgemeinen zu fügen, jedoch den (selbstverständliche Vorbehalt machen müsse, dass sie nachträglich aus sehr gewichtigen Gründes einzelne Fragen ausscheiden, andere hinzufügen und die gewählten Bericht erstatter, falls sie nicht sieben Monate vor Beginn der Congress-Versammlung ihr

Arbeit vorgelegt hätten, durch andere ersetzen dürfe.

Aus Anlass des geographischen Congresses fanden sich im August 1875 mehrere hervorragende Mitglieder der Permanenz-Commission in Paris zusammen welche auf Hunfalvy's Anregung mehrere jener zehn Programm-Puncte eine neuerlichen Besprechung und Redigirung unterzogen, die vergleichende Nomesclatur der schweren Verbrechen gänzlich strichen, da durch Baumhauer's Ekrankung der Referent fehlte.

Auf Grund aller dieser Verhandlungen ging die ungrische Vorbereitung+ Commission, welche, von dem (bald darauf verstorbenen) Minister G. Bartal

Grundzüge der Statistik des National-Einkommens.
 Statistik der Getreide-Production.

3. Statistik der Armee.

4. Beleuchtende Kritik über den Stand, die Aufgaben und Gränzen der graphischen resp. geographischen Methode in der Statistik.

5. Revision jener Liste von Waarengattungen, welche die Grundlage und des Minimum der internationalen Handels-Statistik zu bilden haben.

Statistik der Eisenbahnen vom volkswirthschaftlichen Standpuncte.
 Vergleichende Nomenclatur der schweren Verbrechen.

8. Gleichmässige Classificirung der Waaren und Berufsgattungen.

9. Statistik des verbrecherischen Rückfalls.

### II. Neu proponirte Gegenstände:

1. Organisation der amtlichen Statistik und Centralisation des Urmaterials.

2. Statistische Unterlagen für richtige Mortalitätstafeln.

3. Forst-Statistik,

4. Reform der Bevölkerungs-Statistik für legislative und administrative Zwecks.

5. Statistik der Nationalitäten.

<sup>2)</sup> Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik. XX. Jahrg., 3. Heft, S. 151-155. I. Von früheren Versammlungen des Congresses übernommene Frages:

ernannt, unter dem Vorsitze des nunmehrigen Ministers für Ackerbau, Gewerbe und Handel, L. Freiherrn v. Simonyi, und dem Vice-Präsidium des Kalocser Erzbischofs L. Haynald und des Ministerialraths K. Keleti, Vorstands des statistischen Landesbureau's, in das Leben trat³) endlich an die definitive Feststellung des Programms und entschied sich dafür, den von der Permanenz-Commission proponirten Themen noch weitere beizufügen, für welche theils ein specielles Interesse des Landes sprach, theils eine besonders gediegene Vorarbeit eines einheimischen Fachmannes vorlag.

Somit enthielt das definitive Programm neun der durch die Permanenz-

Commission in Stockholm bestimmten Puncte:

1. Die Frage über den Unterricht in der Statistik.

- 2. Statistische Unterlagen für richtige Mortalitäts-Tafeln.
- 3. Die Statistik der Landwirthschaft.
- 4. Die Forst-Statistik.

5. Die Organisirung der meteorologischen Beobachtungen mit besonderer Rücksichtnahme auf Maury's Antrag und auf die Zwecke der Landwirthschaft.

- 6. Die Statistik der Unfälle und Tödtungen in der Industrie (als Theil der socialen Würdigung der Todesursachen) und die Versicherungen dagegen.
  - 7. Die Statistik des verbrecherischen Rückfalls.
  - 8. Die Classification der Gewerbe.
- 9. Das vergleichende Verzeichniss von 112 Waaren, deren Nachweisung in sämmtlichen handeltreibenden Ländern zu erstreben ist.

Als ein zehnter wurde die Eisenbahn-Statistik in volkswirthschaftlicher Hinsicht wieder aufgenommen. Neu hinzugefügt wurden:

- 1. Die Statistik der Bevölkerungsbewegung in Grossstädten.
- 2. Die Statistik der Epidemien, namentlich der Cholera.
- 3. Die Statistik der Bäder, der Mineral- und Heil-Quellen.
- 4. Die Statistik der öffentlichen Bücher (Landtafeln, Grundbücher, Hypothekenbücher u. s. w.).
  - 5. Die Statistik der erwerbsthätigen juristischen Personen.
  - 6. Die Statistik der Haus-Industrie.
  - 7. Die Statistik der Einrichtungen zum Besten der arbeitenden Classen.
  - 8. Die Feststellung der Handels-Bilanz.
  - 9. Die Statistik der Finanzen der Grossstüdte.

Auf diese Weise entstand das Programm für die neunte Versammlung des statistischen Congresses und ihr entsprechend theilte sich auch die Bearbeitung zwischen Angehörigen des Landes, in welchem der Congress abgehalten werden sollte, und Nicht-Angehörigen, deren Beiträge bei früheren Versammlungen stets nur anhangsweise Aufnahme gefunden hatten.

Der Umfang des in neun Hefte gegliederten "Programme" (vom Katalog der graphischen Ausstellung abgesehen, 1740 Seiten in Klein-Quart splendiden Drucks) übertraf noch jenen des in St. Peterburg vorgelegten (550 Seiten des grössten Quartformats mit engem Drucke), aber auch der Inhalt entsprach diesem Umfange, sowohl was die Gründlichkeit der Erörterung jeder Frage, als auch die Bestimmtheit und Begründung der beantragten Schlussfassungen anbelangt. Allerdings bestand mehr als ein Vierttheil des "Programme" aus dem Wieder-Abdruck von Gutachten, welche bereits der Permanenz-Commission in Stockholm vorlagen, und viele der gediegensten Arbeiten befanden sich darunter; allein auch die neu zugewachsenen drei Vierttheile stellten sich denselben würdig zur Seite.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) In die Leitung der einzelnen Abtheilungen dieser Commission theilten sich: der frühere Präsident der königlichen Tafel, St. Melczer v. Kellemes, der Landtags-Abgeordnete M. Wahrmann, die Professoren J. Hunfalvyund J. Rupp und der Director der ungrischen Bodencredit-Anstalt L. Korizmics.

Die Nicht-Ungarn, welche einzelne Theile dieser Arbeit lieferten, waren E. Levassenr, Mitglied der Pariser Akademie, "sur l'étude de la statistique dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur", mit zwei Blättern va Mustern graphischer Darstellungen; der Professor der Statistik an der Peterburger Universität, J. Jahnson, "la statistique comme objet de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur"; der Director des statistischen Amts des deutscher Reichs, Ministerialrath K. Becker, "zur Berechnung von Sterbetafeln an die Bevölke rungs-Statistik zu stellende Anforderungen", mit einer lithographirten Tafel 1); der Vorstand des niederländischen statistischen Bureau's, M. M. v. Baumhauer, ... la construction ou les calculs de tables de survie et de mortalité" 1); der Vorstand des general-register-office in London, W. Farr, "memorandum on the periodical returns of births, fatal diseases and deaths"; der Chef des statistischen Bureau's im französischen Justiz-Ministerium, E. Yvernes, "de la recidive et du regiss pénitentaire en Europe" and "rapport sur la recidive prise isolement et envisage dans ses relations avec le regime pénitentiaire"; der Chef des statistischen Bureau im russischen Justiz-Ministerium, J. Outine, "sur les casiers judiciaires"; de Professor der Petersburger Universität J. Foinitski, "mémoire sur la nomes clature internationale des délits en général et sur la statistique de la récidive"; Obst Regierungsrath E. Engel "Statistik der erwerbsthätigen juristischen Pers nen"; Dr. Hubner aus St. Petersburg "sur l'élaboration des données de la statetique médicale"; Ober-Sanitätsrath und Stadt-Physikus E. Nusser in Wien .Galachten über die Frage der Ausführbarkeit einer internationalen Statistik de Epidemien überhaupt und der Cholera insbesondere"; der Chef des schwedischs statistischen Central-Bureau's, F. Th. Berg, "Statistik der Epidemien"; Professo Max v. Pettenkofer aus München "Mittheilung über Cholera-Statistik"; Ober-Sanitätsrath J. Schneller in Wien "Zur internationalen Statistik der Mineral und Heilquellen"; die Wiener Doctoren W. Pichler und J. Hirschfeld "statistique des bains et eaux minérales de l'Europe", mit einer graphischen Darstellung; Hofrath K. Jelinek, Director der k. k. Centralanstalt für Meteorelogie und Erdmagnetismus, "Meteorologische Beobachtungen an Curorten"; Regierungsrath A. Meitzen, zweiter Chef des statistischen Amts für das deutsche Reich, "Gutachten über die Bearbeitung der Forst-Statistik"4) und "rapport sur la statistique de la sylviculture"; J. N. Mohn, der Präsident der statistischen Central-Commission in St. Petersburg, Staatsrath P. v. Semenow, und Baumhauer Mittheilungen über den Stand der Forst-Statistik in Norwegen, Russland und den Niederlanden; Ministerialrath J. N. Lorenz "sur les rapports de la météorologie et de la climatologie à la statistique agricole"; Semenow "rapport sur la météorologie agricole"; Dr. Max Wirth "Entwurf zu einer Erhebung der Statistik der Hausindustrie"; Hofrath H. F. Brachelli "Vorlage der durch ein Comité der Weltausstellungs-Jury ausgearbeiteten Classification der Gewerbe" 4); der Vorstand des k. bairischen statistischen Burean's, Ministerialrath G. Mayr, "Ueber die Statistik der in der grossen Industrie zu Gunsten der arbeitenden Classen getroffenen Einrichtungen"; E. Engel "Statistik der Morbilität, Invalidität und Mortalität, sowie der Unfall- und Invaliditäts-Versicherung der Erwerbsthätigen"; der Vorstand des statistischen Bureau's in Hamburg, E. Nessmann, "vergleichendes Verzeichniss der 112 in jeder Handelsstatistik nachzuweisenden Waaren 4) und "die Aufgaben der Statistik in Bildung der Handelsbilanz"; Ministerialrath K. Becker "die Handelsbilanz und die Statistik des auswärtigen Handels"; der Chef des Handels-Archivs im französischen Finanz-Ministerium, W. L. Caignon, "lettre sur la statistique internationale du commerce extérieur"; Professor F. X. R. v. Neumann-Spallart "les règles d'après lesquelles on devrait dresser le bilan

<sup>4)</sup> Wieder-Abdruck des Gutachtens, welches der Permanenz-Commission in Stockholm vorlag, bezüglich der Forst-Statistik mit Weglassung der 28 Tabellenmuster.

général et les tableaux du commerce extérieur"; der Vorstandsstellvertreter im Zoll-Departement zu St. Petersburg, A. Schmidt, "mémoire sur les tableaux du commerce extérieur"; der Chef des statistischen Bureau's im board of trade, R. Giffen, "memorandum respecting the adoption in England of the resolutions of the statistical congress at to foreign trade" und "considérations sur une statistique internationale des chemins de fer"; Hofrath H. F. Brachelli "rapport sur la statistique des chemins de fer".

Von Angehörigen des ungrischen Staats lieferten derlei Arbeiten: A. Konek, Professor der Statistik an der Budapester Universität, "die Statistik als Lehrgegenstand" und "rapport sur la statistique comme objet de l'enseignement"; J. Körösi, Director des statistischen Bureau's der Stadt Budapest, "welche Unterlagen hat die Statistik zu beschaffen, um richtige Mortalitäts-Tabellen zu gewinnen?" mit drei graphischen Darstellungen ) und "des données relatives à la température moyenne spécialement en vue des stations balnéaires"; der Director der Budapester Handels-Akademie, J. Lewin, "rapport sur la détermination et le recueil des données relatives aux tables de la mortalité", mit 2 graphischen Darstellungen; E. Zlinsky, Richter an der königlichen Tafel zu Budapest, "sur la statistique internationale des registres fonciers et hypothécaires" und Sectionsrath J. Schnierer "rapport sur la statistique internationale des livres publics"; J. Fodor und F. Korányi, Professoren der Budapester Universität, "projet d'une statistique internationale des maladies épidémiques" (Fodor) und "mémoire sur la statistique internationale du cholera" (Korányi) mit einem gemeinsam bearbeiteten "rapport"; Sectionsrath L. Grósz "de la statistique des bains et des eaux minérales"; J. Hunfalvy, Professor der Budapester Universität, "rapport sur la statistique des bains et eaux minérales; K. Keleti, "idées sur la statistique agricole" 4) und "rapport sur la statistique agricole"; Oberforstmeister A. Bedo "la sylviculture comme objet de la statistique internationale"; A. Hoffmann "sur la statistique forestiere en Hongrie"; G. Schenzl, Director der Budapester Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, "sur la météorologie agricole"; Sectionsrath K. Herič "rapport sur la statistique de l'indus'rie à domicile"; S. Mudrony, Vorstand des Landes-Industrievereins zu Budapest, "rapport sur la statistique des institutions créées dans la grande industrie en faveur des classes laborieuses"; Sectionsrath A. Matlekovics "rapport sur le bilan et les tableaux du commerce extérieur"; Ministerialsecretär L. Beöthy "projet relatif à la statistique du commerce intérieur"; B. Weisz, Secretär des communalstatistischen Bureau's in Budapest, "Gutachten über die Statistik der Eisenbahnen"; Eisenbahn-Inspector K. Toth "Zur Eisenbahn-Statistik"; Director J. Körösi, "plan d'une statistique internationale des finances des grandes villes."

Fasst man alle bisher aufgeführten Theile des "Programme" zusammen, so bilden die Arbeiten der Angehörigen des Landes, in welchem die neunte Versammlung des Congresses gehalten werden sollte, nur zwei Fünftel des Gesammt-Umfangs. Hierdurch hat der internationale Charakter des Congresses einen neuen Ausdruck erhalten, welcher ihm auch für die Zukunft bewahrt werden wird, wenn die Permanenz-Commission ihrem bisherigen Vorgange treu bleibt.

Nur mit Hilfe des vollständig durchgearbeiteten Programms war es möglich, den vorgelegten Stoff in 3-4 Sitzungstagen der Erledigung durch die Sectionen zuzuführen und ihre Beschlüsse in weiteren zwei Tagen auch von der

Plenarversammlung angenommen zu sehen.

In das Verzeichniss der Congressmitglieder waren 280 Angehörige der ungrischen Länder und 174 Auswärtige eingetragen; zu letzteren stellte Oesterreich 43, Grossbritannien 10, Dänemark 4, Norwegen 1, Schweden 3, Russland 32, Deutschland 33, Schweiz 3, Niederlande 2, Luxemburg 1, Belgien 11, Frankreich 12, Spanien 1, Portugal 2, Italien 7, Monaco 1, Griechen-

land 1, Serbien 1, Romanien 2, Aegypten 2, Japan 1, Brasilien 1 Names. 9
Das Verhältniss der dem Lande der Congress-Versammlung Nicht-Angehöriges, welches zu Brüssel (in Folge der Art der Einladung) fast 43, zu Paris (wegen des Zusammentreffens mit der Weltausstellung) 35, im Haag (zufolge der Kleinheit des eigenen Staatsgebiets und mannigfacher Beschränkungen der Theilhalms von Landes-Angehörigen) 24 Percente erreicht hatte, aber zu Wien (wenn Ungam von Oesterreich abgesondert betrachtet wird) und zu St. Petersburg unter 20, zu London auf 18, zu Berlin (wenn das deutsche Reich nach seinem jetzigen Umfange schon für 1863 als Congress-Land angesehen wird) unter 17, zu Floren auf 11 Percente herabgegangen war, erreichte wieder die seltene Höhe von 38 Percenten.

Die Zahl der an den Arbeiten und Debatten Theilnehmenden war, wie jedesmal, viel geringer, in den Verhandlungsberichten erscheinen nur 32 Namen von Angehörigen der ungrischen Länder und 86 Namen von Auswärtigen, ohne dass mat behaupten könnte, eben so Viele hätten wesentlichen Einfluss auf den Gang der Debatten genommen. Doch waren die Versammlungen der Sectionen und des Plenun's stets gut besucht und die arbeitenden Mitglieder des Congresses boten alle ihre Kräfte auf, um die ihm gestellte Aufgabe möglichst vollständig zu lösen.

<sup>5</sup>) Zu den früheren Versammlungen des Congresses stellte (abgesehen von daa angemeldeten und nicht erschienenen Mitgliedern):

| Oesterreich Ungarn Grossbritannien Dänemark Norwegen Schweden Russland Deutschland Schweiz Niederlande Belgien Frankreich Spanien Portugal Italien Griechenland Türkei Serbien Romanien Aegypten Liberia Capland Mauritius Britisch-Ostindien Japan Canada Nord-America Central-America West-Indien Britisch-Guyana Brasilien Peru Britisch-Australien Summe |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>\*)</sup> Hierunter Miss Florence Nightingale.

Die Vertretung der Regierungen bei dem Congresse erfuhr abermals durchgreifende Veränderungen; abermals hat der Tod in der Periode zwischen der achten und neunten Versammlung des Congresses die Reihen der Schöpfer und ältesten Theilnehmer derselben gelichtet und eine Summe anderer Verhältnisse wieder zu anderem Wechsel in den Persönlichkeiten geführt.

Oesterreich sah sich durch den engen Zusammenhang mit dem Lande, in welchem die neunte Versammlung des Congresses abgehalten wurde, veranlasst, seine Delegation zu verstärken, so dass dieselbe ausser mir noch die Hofräthe J. Ritter v. Sehönwald und F. H. Brachelli, die Ministerialräthe F. Ritter v. Elsner und J. R. Lorenz, Sectionsrath H. Jireček, Regierungsrath F. X. Ritter v. Neumann-Spallart (J. Rossiwall war durch Krankheit an der Theilnahme verhindert), Ministerialsecretär F. Starr und Hofsecretär G. A. Schimmer umfasste. Auch die beiden Mitglieder des obersten Sanitätsraths, Doctoren E. Nusser und J. Schneller, wurden amtlich zum Congresse delegirt. Das gemeinsame Kriegsministerium war, so wie in St. Petersburg, durch Obrist F. Weikard, Chef des statistischen Bureau's im technisch-administrativen Militär-Comité, vertreten.

Das deutsche Reich entsandte den Chef seines statistischen Amts, Ministerialrath K. Becker<sup>7</sup>); von den Einzel-Staaten waren vertreten: Preussen durch den Director des statistischen Bureau's, Ober-Regierungsrath E. Engel, Syndicus H. Hilse, Prof. J. Conrad und Medicinalrath A. Hirsch; Baiern durch Ministerialrath G. Mayr, Director des statistischen Bureau's; Würtemberg durch den Ober-Finanzrath K. Riecke, Vorstand des statistisch-topographischen Bureau's; Baden durch den Legationsrath F. Hardeck, Director des statistischen Bureau's; Sachsen durch den Director des statistischen Bureau's, V. Böhmert; die thüringischen Staaten durch Professor B. Hildebrand, Director des gemeinsamen statistischen Bureau's; Hamburg durch Senator J. G. Versmann und den Director des statistischen Bureau's K. Nessmann.<sup>8</sup>)

by Zu Brüssel, Paris und London war Oesterreich durch Freiherrn K. v. Czoernig, zu Florenz durch ihn und F. Schmitt, zu Berlin, im Haag und zu St. Petersburg durch mich vertreten. Eine abgesonderte Vertretung Ungarn's fand zum ersten Male im Haag durch K. Keleti und J. Hunfalvy statt; auch zu St. Petersburg fungirten beide in gleicher Eigenschaft.

<sup>7)</sup> In St. Petersburg, wo zum ersten Male eine Vertretung der Reichs-Statistik functionirte, wurde dieselbe durch den zweiten Chef des statistischen Amtes, Regierungsrath A. Meitzen, versehen.

A. Meitzen, versehen.

5) Die Vertretungen der deutschen Einzelstaaten waren früher stets noch zahlreicher und stellten ausser den oben genannten Capacitäten eine Reihe anderer Matadore der Statistik. So war vertreten: Preussen in Brüssel und Paris durch den Director des statistischen Bureau's, damals W. Dieterici, in Wien nicht, seither durch E. Engel (in London gemeinsam mit Professor F. W. Schubert); Anhalt in Wien durch Ministerialrath F. Hagemann, in Berlin durch Regierungsrath A. Lange, in St. Petersburg durch Engel; Sachsen in Brüssel durch den Geheimrath A. Weinlig und den damaligen Director des Dresdener statistischen Bureau's E. Engel, in Wien durch letzteren allein, in Berlin, Florenz und Haag durch seinen Nachfolger, L. Th. Petermann; Weimar in Wien durch Regierungsrath B. Rathgen, in Berlin durch Professor B. Hildebrand; die sächsischen Herzogthümer in Wien, London und Berlin durch Bankbevollmächtigten G. Hopf; Baiern in Brüssel, Paris, Wien, London und Berlin durch den Staatsrath F. W. v. Hermann, damals Leiter der amtlichen Statistik, in Florenz durch ihn und G. Mayr, im Haag und St. Petersburg durch letzteren allein; Württemberg in Brüssel, Paris und Wien durch den Secretär des statistischen Bureau's, P. Sick, in Berlin und im Haag durch Finauzrath K. Riecke, im Haag gemeinsam mit Assessor E. Krull; Baden in Wien durch Ministerialrath R. Dietz, in Berlin, Florenz und Haag durch Legationsrath F. Hardeck; Hessen-Darmstadt in Berlin durch Geheimrath v. Maurer und Ober-Steuerrath A. Fabricius, durch letzteren in Florenz und Haag; Frankfurt a. M. in Berlin durch G. Varrentrapp; Kurhessen in Berlin durch Professor

Die Schweiz delegirte den Director des eidgenössischen statistisches Bureau's K. Kummer, den Baseler Professor H. Kinkelin und den Chef des statistischen Cantonal-Bureau's in Bern, A. Chattelenat; die Niederlande, ihres altbewährten Vertreters M. M. v. Baumhauer durch schwere Krankheit beraubt, den Utrechter Professor H. P. G. Quack, überdiess aber abgesonden Luxemburg den General-Consul in Wien, W. Schneider; Belgien, desser glänzendes Trifolium Quetelet-Visschers-Heuschling an der Wiege des Congresses gestanden war, den Präsidenten der statistischen Central-Commission, K. Faider, und Heuschling's Nachfolger J. Sauveur; Frankreich den Akademiker und Geographen E. Levasseur, den Vorstand des statistischen Bureau's im Justizministerium E. Yvernès, den Statistiker M. Block, den Archivs-Director L. Caignon und Prof. E. Worms. 9)

Spanien und Portugal, früher von eingreifenderer Theilnahme am Congresse mehrfach ferne gehalten, wurden durch den Generaldirector des Instituts für Geographie und Statistik zu Madrid K. Ibanez de Ibero und den Cavaliere A. A. Teixeira de Vasconcellos repräsentirt; Italien, dessen Einzelstaaten sich seinerzeit schon am Congresse betheiligten, durch den Vicepräsidenten der statistischen Central-Commission, C. Correnti, und den Director des statistischen Central-Bureau's,

E. Wappäus (zu Wien gemeinsam mit dem Vorstande des statistischen Bureaus C. Seweloh); Braunschweig in Wien durch F. W. Freiherrn von Reden; Meklenburg-Schwerin zu Paris durch den Statistiker O. Hübner, zu Wien durch Kanzleirath P. F. R. Faull senior und Professor M. Chr. Dippe, zu London durch Baret v. Maltzahn, zu Berlin durch Faull senior und W. Paschen, im Haag durch F. Boccius und R. Faull junior, überdiess in St. Petersburg durch O. Köhler, Oldenburg in Berlin durch den Ministerialrath K. Becker, damals Vorstand des statistischen Bureau's, und Ober-Baurath Lasius, im Haag durch Engel; Hamburg in Paris, Wien, London und Berlin durch Syndicus A. W. Asher, in Florenz, Haag und St. Petersburg durch Senator J. G. Versmann; Bremen in Paris durch Geffcken, in Wien durch Senator O. Gildemeister, in London und Berlin durch Asher, in Florenz durch Versmann; Lübeck in Wien, London und Berlin durch Asher, in Florenz durch Versmann; Lübeck in Wien, London und Berlin durch Asher, in Brüssel keine amtliche Vertretung; in Paris war die Schweiz gleichfalls unvertretz, wohl aber in Wien durch G. Meyer v. Knonau, in London durch G. Kolb u. G. Vogt, in Berlin durch J. Stössel, damaligen Secretär des eidgenössischen statistischen Bureau's

in Brüssel keine amtliche Vertretung; in Paris war die Schweiz gleichfalls unvertretz, wohl aber in Wien durch G. Meyer v. Knonau, in London durch G. Kolb u. G. Vogt, in Berlin durch J. Stössel, damaligen Secretär des eidgenössischen statistischen Burean's. Observatoriums-Director A. Hirsch und Widmer, in Florenz, Haag und St. Petersburg durch den damaligen Director der eidgenössischen Statistik, M. Wirth, gemeinsze in Florenz mit dem Gesandten J. B. Pio da und G. Moynier, im Haag mit Moynier, A. Vogt und Cousul J. J. Wartmann, in St. Petersburg mit C. Bodenheimer und E. v. Muralt, repräsentirt, während die Niederlande stets durch M. M. v. Baumhauer (in Wien gemeinsam mit den Professoren J. Ackersdyk und S. Vissering, mit ersterem auch in London, mit letzterem in St. Petersburg), Belgien in Paris durch X. Heuschling, in Wien, London und Haag durch A. Quetelet, A. Visschers und X. Heuschling, in Berlin durch Quetelet und Visschers, in Florenz durch Quetelet allein, in St. Petersburg durch ihn und J. Sauveur vertreten war. Zu Brüssel fungirten auch Repräsentanten für die statistischen Provinzial-Commissionen Belgien's: für Brauant Graf J. Arrivabene, R. Chalon, J. Dieudonné und J. F. Vleminkx; für Antwerpen E. Cogels, J. L. Guioth und A. Kreglinger; für Ost-Flandern J. Mareska und C. A. van der Meersch; für West-Flandern Abbé Carton, A. J. Delneufcour und L. van den Bulcke; für Hennegau F. Corbisier, A. Dufour, L. Halbrecq. A. F. Lacroix, V. Misson, E. Raimbeaux, A. Warocqué; für Namur A. Benoit-Faber, F. P. Cambrelin, N. J. Crousse und J. J. Minet; für Luxemburg G. C. Jaquelart; für Lüttich D. Arnould, Baron E. de Selys-Longchamps und A. Hennau; für Limburg J. Bovy, G. de Corswarem, L. Lejeune und H. J. Magis. Die Provinzial-Commission für West-Flandern liess sich auch im Haag durch A. Meijnne vertreten. Frankreich besass seinen Vertreter zu London, Wien, Berlin, Florenz und Haag in der Person des Chefs des bureau de la statistique générale, A. Legoyt (in Berlin gemeinsam in General-Inspector E. Rendu, in Floren

L. Bodio, 10) nebstdem auch Monaco durch den Consul F. Lancia Herzog von Brolo.

Grossbritannien, welches bis jetzt einer Centralisirung der Statistik widerstrebt, bevollmächtigte, wie stets, in erster Linie den Chef des general-register-office in London, W. Farr, und den nunmehrigen Chef des statistischen Bureau's bei dem board of trade, R. Giffen; doch sind auch die Vertreter der statistical society, als der eigentlichen statistischen Centralanstalt, F. J. Mouat (Secretär der Gesellschaft), Hammond Chubb, J. Cleghorn, W. K. Copperthe waite, Prof. Leone Levi, E. Seyd und W. Tayler den amtlichen Delegirten gewissermassen gleich zu halten. 11)

Dänemark berief zu seiner Vertretung den Director des statistischen Bureau's, V. A. Falbe-Hansen, den Professor W. Scharling und den Statistiker F. Lund; Norwegen den Chef des statistischen Centralbureau's A. N. Kjär; Schweden bei Erkrankung des Chefs seiner amtlichen Statistik, Fr. Th. Berg, den Secretär des Bureau's E. Siden bladh und den Kammerjunker O. v. Printzskjöld; Russland den Präsidenten der statistischen Central-Commission, Staatsrath P. von

und Berlin durch den Grafen J. A. von Ripalda (zu Berlin gemeinsam mit Director Pascual de Villamar), im Haag durch den damaligen Director des Madrider statistischen Bureau's V. Balaguer, und den Secretär des Minister-Präsidium's F. Herreras de Tejada, in St. Petersburg durch Pascual; Portugal zu Brüssel, Paris und Berlin durch den Minister A. J. d'Avila, zu St. Petersburg durch den Gesandten Vicomte de Figanière repräsentirt. Von den italiänischen Einzelstaaten war Sardinien in Paris durch B. Bertini, in London durch Fornetti, Parma in Paris durch Chaillot, Toscana in Paris durch Corridi, in Wien durch A. Zuccagni-Orlandini repräsentirt; für das Königreich Italien fungirte in Berlin, Haag und St. Petersburg C. Correnti, zu Berlin gemeinsam mit dem damaligen Director des statistischen Bureau's, P. Maëstri, und V. Pasini, im Haag mit Maëstri, J. Anziani und den Professoren L. Bodio und P. Castiglioni, in St. Petersburg mit beiden letzteren. Ob alle im Mitglieder-Verzeichalse politische Körper eigens bei dem Congresse zu vertreten hatten, ist nicht vollkommeu sicher zu stellen; gewiss gilt es von den Meisten. So waren die Provinzen Venedig, Como, Cuneo, Bologna, Forli, Perugia, Ascoli, Aquila, Chieti, Cosenza und Catanzaro durch A. Errera, F. Peluso, K. Brunet und J. B. Michelini, P. Predieri, A. Battaglia, J. Bianconi, N. Tamburini-Gaetani, P. S. Leopardi, D. de Blasiis, W. Tocci, C. Cosentino und P. Serravalle repräsentir, während H. Martelli-Bolognini und A. Giacomelli ausdrücklich als Vertreter der statistischen Provinzial-Comité's von Florenz und Treviso bezeichnet erschienen. Ebenso waren auf der Versammmlung zu Florenz die Municipalitäten von Florenz, Udine, Vicenza, Valdagno, Mailand, Monza, Genua, Livorno, Siena, Reggio, Correggio, Bologna, Cesena, Ferrara, Pesaro, Urbino, Fermo, Ascoli, Messina und Girgenti durch L. Puliti, A. Cossa, F. Lampertico, E. Valle, J. Caccialuppi und J. Pioliti di Bianchi, A. Villa-Pernice, J. Banchero und A. Caveri, L. Bodio, J. Basili, A. Rabbeno, A. Anceschi, A. Marescotti,

<sup>(</sup>zu Berlin, Florenz, Haag und St. Petersburg gemeinsam mit T. J. Hammick) ein; für das Handelsamt erschienen: in Paris die damaligen Chefs des statistischen Bureau's Albany Fonblanque und R. Valpy, in Berlin und im Haag der letztere, in Florenz der erstere allein, in St. Petersburg H. Reader-Lack. Die statistische Gesellschaft war in Brüssel durch den Grafen Harrowby, F. G. P. Nelson und den Obristen Sykes, in Paris und Wien durch S. Brown, in Berlin durch J. M. A. Heywood, im Haag durch Brown, Heywood und W. Newmarch, iu St. Petersburg durch Brown, A. Hamilton, A. Hendricks, Leone Levi, F. Tayler und Mouat vertreten, In London, Florenz und Haag erschien auch der Vertreter des irländischen general-register-office, W. Donnelly, in London ferner jener des schottischen Registrirungsamts, W. Pitt Dundas, in Florenz überdiess jener des britischen Kriegswinis'erium's, Th. Graham Balfour.

Semenow, die Vorstände der abgesonderten statistischen Bureaux in den Minsterien der Finanzen und des Ackerbaus, Staatsrath A. v. Buschen und Hofrath A. Kumanin und Staatsrath J. Wilson, überdiess das Justizministerium nebst dem Chef seiner statistischen Abtheilung, J. Outine, den Professor J. Foinitsky und den Collegienrath N. Swetschinsky, das Ministerium des Innern den Rath A. Wesselowsky, das Kriegsministerium den Generalmajor J. Makschejew, den Militär-Bevollmächtigten F. Feldmann, den Obersten W. Lerch, den Staatsrath Akscharumow und den Hofrath J. Schmulewitsch, das Communications-Ministerium den Genie-Capitän A. v. Wendrich, das Bergbau-Departement den Professor A. v. Loransky, Finnland den Director seines statistischen Bureau's, K. Ignatius; Griechenland, Serbien und Romanien die Chefsihrer statistischen Aemter: A. Mansolas, W. Jakshizh und A. Penko witz. 12)

Die Türkei und die nordamericanische Union waren auf dem Congresse nicht vertreten; wohl aber erschien Colucci Pascha als Delegirter Aegypten's, der brasilianische Gesandte am Wiener Hofe, F. A. de Varnhagen Vicomte de Porto Seguro, als Vertreter seiner Regierung und der französische Statistiker, M. Block, war zugleich als Delegirter Japan's angemeldet. 15)

15) Die Türkei war nur in Wien durch den damaligen General-Consul G. A. Daud Effendi und in London durch den Legationssecretär Agop Effendi. Serbien zu Berlin, Florenz, Haag und St. Petersburg durch den Director des statistischen

Director des statistischen Bureau's, Bergsoe, in Paris, Wien, London, Berlin, Florenz und Haag durch seinen Nachfolger, Staatsrath C. N. David (im Haag gemeinsam mit dem Sous-Chef L. Sodemann), in St. Petersburg durch Professor W. Scharling vertreten. Schweden und Norwegen besassen in Brüssel keine amtliche Vertretung; seither war Schweden durch Fr. Th. Berg (in Berlin gemeinsam mit Secretär Fahröus, in St. Petersburg mit Kammerjunker Printzskjöld) vertreten, während für Norwegen zu Paris Prof. A. Schweigaard, zu Wien und Berlin Professor Th. H. Aschehoug (zu Berlin gemeinsam mit den Doctoren J. F. Heiberg und Chr. Th. Kjerulf), zu London Prof. L. K. Daa, zu Florenz, im Haag und zu St. Petersburg der nunmehrige Vorstand des statistischen Bureau's, A. N. Kjär, intervenirte. Russland war von den Versammlungen in Brüssel und Paris durch den Krimkrieg ausgeschlossen, in Wien und London durch Staatsrath J. B. Wernadsky (in London gemeinsam mit A. Buschen), in Berlin, Florenz und Haag durch den Staatsrath P. v. Semeow (in Berlin und Haag gemeinsam mit A. Buschen, in Berlin überdiess mit Hofrath W. v. Weschniakow und Legationssecretär A. v. Kumanin, in Florenz mit Staatsrath Th. Thörner und J. Wilsou) repräsentirt. Auch die statistischen Comité's der Ostsee-Provinzen liessen sich vertreten: Rurland in Berlin durch A. Baron v. Heyking, in St. Petersburg durch Baron v. Campenhausen; Livland in St. Petersburg durch den Secretär Eckhardt und den Akademiker A. Middendorf; Esthland im Haag durch E. Kluge, in St. Petersburg durch P. Jord an. Ebenso entsandte das Grossfürstenthum Finnland nach Florenz, Haag und St. Petersburg durch hen Secretär Eckhardt und den Akademiker A. Middendorf; Esthland im Haag durch E. Kluge, in St. Petersburg durch P. Jord an. Ebenso entsandte das Grossfürstenthum Finnland nach Florenz, Haag und St. Petersburg durch für Professon, K. Sabline für Moskan; N. Stromilow für Widdimir; A. Gatzisky für Nischnij-Nowgorod; Ph. Arseniewent-ement-Comité's: A. Jelatschitsch für Professon; A. Sablicowski für Od

Zahlreicher als jemals waren die Communen, welche statistische Bureaux erhalten, auf dem Congresse repräsentirt: Wien durch den gegenwärtigen Vorstand des statistischen Amtes, Magistratsrath Josephy; Budapest durch den Director des städtischen statistischen Bureau's, J. Körösi; Prag, Lemberg, München, Dresden, Chemnitz, Leipzig, Breslau und Altona durch die Vorstände ihrer statistischen Bureaux: Prof. E. Erben, Th. Romanowicz, F. X. Probst, J. Jannasch, J. Flinzer, E. Hasse, E. Bruch und E. Kluge; Brüssel durch den städtischen Finanzdirector A. Devergnies und den Leiter des städtischen Sanitätswesens E. Janssens; Neapel durch den Chef seines statistischen Bureau's Galimberti.

Zum ersten Male erschien die kaiserliche Akademie, der Wissenschaften auf dem Congresse vertreten, indem ihre philosophisch-historische Classe mich und den Regierungsrath J. Fiedler, zweiten Vorstand des k. und k. Haus-, Hofund Staats-Archivs (am Erscheinen durch Krankheit verhindert), mit dieser Mission beehrt hatte, zugleich in Entgegnung jener Aufmerksamkeit, mit welcher im Jahre 1857 die k. ungrische Akademie der Wissenschaften den bekannten Statistiker A. v. Fényes zur Wiener Versammlung des statistischen Congresses entsandte. Ebenso war das freie deutsche Hochstift für Wissenschaft, Künste und allgemeine Bildung zum ersten Male durch den Pfarrer G. Steinacker aus Buttelstädt, die französische Gesellschaft für wissenschaftlichen Fortschritt durch K. Renaud vertreten. 15)

Burean's, W. Jakshizh, Aegypten in St. Petersburg durch den Chef der Statistik de Regny und durch Ismail Bey, die nordamericanische Union in London durch Longstreet, in Berlin und Haag durch S. Ruggles, in St. Petersburg durch den Chef der amtlichen Statistik, E. Young, durch E. Snow und W. Barnes, Brasilien in London durch den Gesandten F. J. Moreira de Carvalho, in St. Petersburg durch Porto Seguro repräsentirt; als Vertreter Japan's in St. Petersburg wurden die Staatsräthe Nichioka, Suzuki und Tagasaki betrachtet. In Paris war auch Costarica durch G. Lafond, in St. Petersburg durch Engel, in Florenz die argentinische Republik durch Prof. P. Mantegazza vertreten. Nach London kamen zahlreiche Delegirte der britischen Colonien: J. T. Galt für Canada; St. Cave für Jamaica und Barbados; W. Walker für Guyana; W. Field für Capland; G. Fropier für Mauritius; K. Mac Carthy für Ceylon; St. A. Donaldson, E. Hamilton und J. Macarthur für Neu-Südwales; W. M. Marsh für Queensland; E. Stephens für Süd-Australien; W. Westgarth für Victoria; J. Joul für Tasmanien; J. E. Fitzgerald für Neu-Seeland.

<sup>14)</sup> Wien war auf der Berliner Versammlung durch E. Glatter, auf der Haager und Petersburger durch mich vertreten; im Haag erschien überdiess H. Schwabe für das Berliner communalstatistische Bureau, in St. Petersburg nebstdem Professor J. Erben für das Prager, J. Körösi für das Pester. Unter den auf der Versammlung zu Florenz erschienenen Städte-Repräsentanten vertraten unzweifelhaft mehrere die statistischen Bureaux ihrer Commune; ausdrücklich wird diess im Mitgliederverzeichnisse nur von V. Nigri für Foggia gesagt, und A. Corina als Repräsentant der statistischen Deputation für die Bäder von Lucca bezeichnet. Ebenso vertrat M. Block im Haag die Communalstatistik von Paris.

des Congresses vertreten: zu Brüssel die medicinische Facultät und der Gesundheitsrath von Genf, sowie drei ärzliche Gesellschaften durch Marc d'Espine; zu Paris die statistische Gesellschaft von Paris durch F. Lavallée, jene von Marseille durch den Marquis Beausset de Roquefort; zu Wien die russische geographische Gesellschaft durch E. Lamansky, der geographisch-statistische Verein in Frankfurt a. M. durch A. Varrentrapp, das Mailänder Institut der Wissenschaften durch F. Ambrosoli, der siebenbürgische Verein für Geschichtsforschung und Landeskunde durch F. Freiherrn v. Reichenstein; zu London die americanische statistische Gesellschaft durch E. Jarvis; zu Berlin die Kieler volkswirthschaftliche Gesellschaft durch Banquier Ahmann; zu Florenz das institut de France durch L. Wolowski, die Pariser geographische Gesellschaft durch J. de Luca, die britische Gesellschaft für die Fortschritte der socialen Wissenschaften durch L. Levi und H. Roberts, die Dorpater Universität durch A. Wagner, die Bologneser durch Prof. A. Marescotti und Observatoriums-

Den Vertretern sind endlich beizurechnen, wenn sie auch im Bulletin nicht durchgehends als solche hervorgehoben waren: der Secretär der Landwirthschaftsgesellschaft für Oesterreich ob der Enns K. Foltz; die beiden Vorstände des Comité's für land- und forstwirthschaftliche Statistik Böhmen's, Hofrath E. Th. v. Adda und Professor K. Kořistka; Advocat H. Ameline als Vertreter der société des agriculteurs de France; die Secretäre der ungrischen und der siebenbürgischen Landwirthschafts-Gesellschaft, St. Morócz und W. Gamauf; die Handelskammer-Präsidenten von Budapest, Kaschau, Temesvár und Klausenburg, Fr. Freih. v. Kochmeister, A. Novelly, J. v. Eisenstädter und H. L. Finaly; die Handelskammer Secretäre von Budapest, Kaschau, Debreczin, Arad, Temesvár, Kronstadt und Hamburg, E. Steinacker, E. Deil, F. Király, E. Gaal, A. Strasser, J. Hintz, G. Emden; der Vertreter der russischen Gesellschaft zur Beförderung von Industrie und Handel, J. Poznansky, der Vertreter der österreichischen Nordwestbahn, W. Möller; der Director des statistischen Bureau's der sächsischen Staatsbahnen, F. Ulbricht; der Amtsvorstand der grossen russischen Eisenbahngesellschaft, L. Perl. 16)

Director A. Palagi, die Modeneser durch Prof. A. Pierantoni, das technische Institut in Neapel durch C. Caporale, das Institut der Wissenschaften in Venedig durch A. Messe daglia und A. Sagredo, das Athenäum daselbst durch W. Berchet und J. M. Malvezzi, die accademia Pontoniana in Neapel durch J. de Luca, A. Scialoja und E. Trinchera, die wissenschaftlichen Gesellschaften zu Prato, Vicenza, Cremona, Bologna, Lucca (accademia lucchese und dei filomati), Arezzo, Montevarchi, Urbino, Catanzaro durch H. Rubieri, F. Lampertico, P. Castiglioni, A. Bordoni und M. Martinelli, F. Buonanoma und K. Minutoli, M. Biondi, L. Dami, D. Gramantieri, S. Correa, die Mailänder Gesellschaft für Naturwissenschaften durch A. Galanti und A. Targioni-Tozzetti, die medicinischen Akademien zu Mailand, Fivizzano und Turin durch C. Piantanida und F. Trivulzi, E. Turchetti, B. Trompeo, die italiänische polytechnische Gesellschaft durch J. de Castro, endlich die statistische Gesellschaft zu Marseille, mehrere französische und zahlreiche italiänische Gesellschaften durch C. Cantu; im Haag die americanische Gesellschaft für Förderung der socialen Wissenschaften durch W. D. French, die britische Gesellschaft durch P. v. Semenow und W. v. Weschiak et ussische geographische Gesellschaft durch P. v. Semenow und W. v. Weschiak ow, die statistische Gesellschaft von Paris durch C. E. Bourdin, die niederländische durch C. H. D. Buys-Ballot, H. P. G. Quack und P. Verloren van Themaat, das k. Institut für Niederländisch-Indien durch K. van Heukelom und P. A. S. Limburg-Brouwer, die Gesellschaften für den Fortschritt der medicinischen Wissenschaften in Leiden und Haag durch J. A. Boogard und L. J. Egeling, die Dorpater Universität durch Prof. E. Laspeyres; in St. Petersburge durch die Professoren J. Andrejewsky und W. Lamansky, die Dorpater durch E. Laspeyres, die Warschauer durch G. Simonenko, das technologische Institut in St. Petersburg durch B. Ossossow, das kaiserliche Lyceum durch Prof. J. Iwanowsky, die Moskauer medicinisches Gesellschaft durch B.

durch Th Lwow.

16) Als Vertreter ähnlicher Corporationen fungirten; zu Brüssel Leone Levi für die Liverpooler Handelskammer und den Postreform-Verein von Edinburgh, J. Roberts für die Londoner Versicherungsgesellschaft; zu Paris der Erstgenannte für die Edinburgher Handelskammer; zu Wien für die Landwirthschafts-Gesellschaften von Wien, Linz, Salzburg, Görz, Prag und Brünn Freiherr F. W. v. Reden und Prof. J. Arenstein, K. Schmutz, J. Freiherr v. Lasser, V. Freiherr v. Andrian-Werburg, L. Brdiczka und H. K. Fürst v. Salm-Reifferscheidt; für die Handels- und Gewerbekammern von Wien, Gratz, Laibach, Innsbruck, Prag, Budweis, Pilsen, Brünn, Olmütz, Brody, Pest, Temesvár, Agram, Essek, Klausenburg und Kronstadt der Präsident A. v. Dück und die Secretäre K. Holdhaus, Prof. J. Blaschke, A. Uranitsch, J. Dietler, E. Schebek, K. Noback, A. Schneider, R. Heym, E. Böhm, J. Landau, L. Rosa, F. Pesty, J. E. v. Tkalac, J. Posner, S. Gaman und F. Voss, für die Handels- und Gewerbekammer zu Verona A. v. Sagram ose; zu Berlin S. Brown für das institute of actuaries und L. Levi für die international decimal association; letzterer ebenso zu Florenz, dann ebendaselbst für

Ausserhalb des (allerdings diessmal ganz ungemein reich bedachten) Kreises officiell entsendeter auswärtiger Mitglieder nahmen an den Arbeiten des Congresses in mehr oder minder hervorragender Weise Theil: der Statistiker und Nationalökonom Max Wirth, die Universitäts-Professoren R. Gneist aus Berlin, J. Jahnson aus St. Petersburg, E. Jonak und M. Taliř aus Prag, der Moskauer Docent S. Matwejew, der Reichsraths-Abgeordnete J. Neuwirth, der Abgeordnete zum deutschen Reichstage E. Websky, Regierungsrath V. Göhlert aus Gratz, A. Ritter v. Dorn aus Triest, Landtags-Abgeordneter O. Hausner aus Lemberg, Bankdirector Körner aus Leipzig, Lazarus aus Hamburg, der Secretär des k. italiänischen statistischen Bureau's R. v. Sterlich, der k. russische Geheimrath N. v. Stojanowsky, der Vicedirector der Douane von Warschau M. v. Terekow, Hofrath J. v. Schreier, Annensky und H. Kaufmann aus St. Petersburg.

Unter den Landes-Angehörigen muss selbstverständlich vor Allem Keleti genannt werden, welcher mit unermüdlicher Thätigkeit seinen verschiedenen Verpflichtungen oblag; nächst ihm war Körösi rastlos beschäftigt. Aber auch Ministerialrath H. Catinelli, Obergerichtsrath E. Zlinsky, die Sectionsräthe L. Grósz, K. Herič, A. Matlekovics und J. Schnierer, Oberforstmeister A. Bedö, die Universitäts-Professoren J. Fodor, J. Hunfalvy, A. Konek, F. Korányi, A. Pulszky und J. Rupp, der Docent L. Takács, der Director der Budapester Handels-Akademie, J. Lewin, der Landtags-Abgeordnete M. Wahrmann, die Ministerialsecretäre L. Beöthy, J. Kogler und J. Mádai, der Secretär des communal-statistischen Bureau's von Budapest, B. Weisz, der Director der ungrischen Westbahn, K. Faakh, jener der ungrischen Nordostbahn, E. Jvánka, die Eisenbahn-Directoren K. Freund und L. Tolnay, G. Emich aus Budapest u. A. nahmen mehr oder minder lebhaften Antheil an den Verhandlungen. Obwohl im Bulletin nicht hervorgehoben, bleibt allen Mitgliedern des Congresses das rege Interesse unvergesslich, mit welchem Erzbischof Haynald die Thätigkeit sämmtlicher Sectionen und des Gesammtcongresses begleitete.

#### II.

Während seit der Berliner Versammlung dem Congresse stets ein Zusammentreten der Delegirten — der sogenannte Avant-Congrès — vorausgegangen war, sollte jetzt an seine Stelle die Permanenz-Commission treten; ihren Berathungen war programmmässig der 30. und 31. August gewidmet.

Die Permanenz-Commission besteht erst vier Jahre, und doch sind in

die demokratische Gesellschaft in Parma N. Faelli, für die Kunstakademien in Florenz uud Parma Ph. Bardi, L. Dami, P. Martini, für die Landwirthschafts-Gesellschaften in Padua, Verona, Chiavari, Bologna und Grosseto A. Messedaglin, St. de Stefani, J. Casaretto, L. Benvenuti und A. Contrucci, für die Handelskammern in Florenz, Verona, Porto Maurizio, Chieti, Caltanisetta und Sassari H. Appelius, L. Arduin und P. L. Barzellotti, A. v. Sagramoso, B. Aquarone, L. Regazzoni, Ph. Cordova, M. Calvo; im Haag M. A. Sprague für das institute of actuaries, F. R. S. E. Thomson, für das Notaren-Collegium und die vereinten Lebensversicherungs-Gesellschaften Schottland's, J. Schreier für die freie ökonomische Gesellschaft von St. Petersburg; in St. Peterburg Gawrilenko für die Landwirthschaftsgesellschaft von Odojew, E. Andrejew, B. Jacobi, Mochnine, E. Peterson und J. Wargunin für den Gewerberath, A. Falewitsch für die baltische Eisenbahngesellschaft, Faltin für die Riga-Dünaburger, P. Klewetzky für die Moskau-Kursker, V. Kislakowsky für die Koslow-Woronescher, M. Koslianinow für die Grazi-Zarizyner, J. Oblomiewsky für die Charkow-Nikolajewer, G. Worobiew für die Azower, Jung-Stilling für das statistische Comité der Rigaer Börse. Die zahlreichen Vertretungen von Eisenbahn- und Versicherungs-Gesellschaften auf der Berliner Versammlung lassen sich aus dem Mitglieder-Verzeichnisse nicht vollständig ermitteln. — Im Haag und in St. Petersburg war endlich das Comité für land- und forstwirthschaftliche Statistik Böhmen's durch Professor K. Kofistka vertreten.

ihrem Personale zahlreiche Veränderungen eingetreten. Die zu St. Petersburg bestimmten 29 Mitglieder 17) wurden seither durch die Regierungen von Meklenburg-Schwerin, Portugal, Griechenland, Serbien, Romanien und Brasilien mittelst Ernennung von Boccius, Texeira de Vasconcellos, Mansolas, Jakshizh, Penkowitz und Vicomte de Porto Seguro ergänzt. Hingegen entriss der Tod der Commission Quetelet, David und Schwabe; Baumhauer ist durch schwere Krankheit gelähmt, Reader-Lack, Wirth und Petermann gaben ihre Stellung in den bezüglichen statistischen Bureaux auf, Heuschling und Fabricius zogen sich aus verschiedenen Gründen von der Arbeit für die statistique internationale zurück, Spanien's Betheiligung an der Commission steht noch in Frage. An Quetelet's und Heuschling's Stelle traten Faider und Sauveur (während die Arbeit über Bevölkerungs-Bewegung an Becker überging), an jene Reader-Lack's Giffen, an jene David's Falbe-Hansen, an jene Wirth's und Petermann's Kummer (während die Arbeit über Credit-Institute und Banken von Bodio übernommen wurde) und Böhmert, an die von Fabricius endlich Brachelli. Ebenso wurde seither statt Versmann's Nessmann, statt Andrejew's Wesselowsky, statt Barnes Young als Mitglied der Permanenz-Commission bezeichnet. Von jenen 29 gehören sonach nur mehr 16 (nach den Theilen der statistique internationale geordnet: Berg, ich, Farr, Mayr, Levasseur, Keleti, Hardeck, Semenow, Engel, Kjär, Correnti, Bodio, Yvernès, Riecke, Weikard und Körösi) der Commission an, während neben ihnen 17 neue Mitglieder - allerdings meist schon früher auf den Congress-Versammlungen thätig Gewesene - fungiren, Baumhauer's und Schwabe's Platz unbesetzt ist.

Die Leitung der Permanenz-Commission lag während der Jahre 1872 bis 1876 in den Händen Semenow's, dessen geistige Unermüdlichkeit und gründliche Sachkenntniss nicht bloss bei den Versammlungen zu Wien und Stockholm in glänzender Weise sich geltend machte, sondern auch in der zwischenweiligen Correspondenz als spiritus rector der Commission hervortrat. Die beiden Rechenschaftsberichte und die Sammlung der Mémoires 18) werden in der Geschichte der Statistik überhaupt und des Congresses insbesondere stets eine ehrenvolle Rolle spielen.

Als am 30. August die Sitzung der Permanenz-Commission eröffnet wurde, sprach sich bei der Anwesenheit zahlreicher ihr nicht zugehöriger Delegirter, dann vieler Mitglieder der ungrischen Vorbereitungs - Commission, endlich mehrerer Fachmänner der Wunsch aus, vorerst wieder eine Art Avant-Congrès abzuhalten, dessen Präsidium Keleti übernahm. Als Aufgabe dieser Versammlung erschien aber nur die Feststellung der Geschäftsordnung des Congresses. Hierbei wurde auf Engel's, Levasseur's und meinen Antrag die volle Gleichberechtigung der deutschen, englischen und italiänischen Sprache mit der französischen und ungrischen anerkannt und die Uebertragung von nicht-französischen Reden und Anträgen in das Französische dem Bureau anheimgegeben, ferner die von Mayr befürwortete Uebertragung aller auf Statistik der Grossstädte bezüglichen Fragen in die erste Section, hingegen Ausscheidung der Handels- und Eisenbahn-Statistik aus den Agenden der fünften und Bildung einer eigenen sechsten Section für jene beiden Gegenstände, endlich die von Engel gewünschte Berufung einer gemischten Sitzung der zweiten und der nunmehrigen fünften Section für die Statistik der erwerbsthätigen juristischen Personen genehmigt.

Am 31. August trat nun die Permanenz-Commission allein zusammen, um den Stand der Arbeiten für die im Haag beschlossene Verfassung und Heraus-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Ihr Namens-Verzeichniss im 3. Hefte des XX. Jahrgangs der "Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik", S. 107, durch Correnti und Schwabe zu ergänzen.

<sup>18)</sup> St. Pétersbourg, 1876.

gabe einer "statistique internationale comparée" zu ermitteln. 19) Bei den ungeheuren Schwierigkeiten, mit denen dieses Unternehmen naturgemäss zu kämpfen hat, konnte die Commission die erstatteten Berichte nur mit vollster Befriedigung entgegennehmen.

Eine abgeschlossene Arbeit legten Yvernes bezüglich der Statistik der Rechtspflege in Civil- und Handelssachen 20) und Bodio über die Statistik der Sparcassen 21) vor; erste Theile ihrer Arbeiten hatten beendet: Berg über Bevölkerungs-Statistik 22), Keleti über die Statistik der Weincultur 23), Kjär über die Statistik der Seeschifffahrt 24), Körösi über die Statistik der Bevölkerungs-Bewe-

gung von 38 Grossstädten und über die Finanzen derselben. 26)

Riecke hat in einer Denkschrift 26) die Verhandlungen des Congresses über eine internationale Finanz-Statistik und die Ergebnisse der bisherigen Arbeiten der Privat-Statistik auf diesem Gebiete einer Prüfung unterzogen und hiernach die Aufgabe dieses Theils der statistique internationale klar gestellt, Nessmann 27) die Beschlüsse über die Statistik der Ein- und Auswanderungen und die ihm bekannt gewordene Literatur des Gegenstands zusammengestellt, um erst nach Durcharbeitung des bereits vorliegenden Materials weitere Ermittlungen in Anspruch zu nehmen, Mayr endlich einen Bericht über die von ihm veranstaltete Enquête über Gebäude-Statistik erstattet. 28)

Becker und ich mussten die dringende Bitte an die Collegen richten, die rückständigen Materialien für die Statistik der Bevölkerungs-Bewegung und des öffentlichen Unterrichts, deren Programme vor vier Jahren versendet wurden, baldigst mitzutheilen, um die entsprechenden Arbeiten abschliessen zu können. Eine Probe-Arbeit über Statistik der Nationalitäten, welche zugleich das Programm für dieselbe vertreten soll, vermochte ich für die nächste Zukunft in Aussicht zu stellen.

Nachdem die übrigen Mitarbeiter an dem Riesenwerke die Umstände erörtert hatten, welche die Lösung ihrer Aufgabe bisher hinderten, stellte Porto Seguro den Antrag, aus der Statistik der Landwirthschaft jene der Gewinnung von Tabak, Kaffee und Zucker auszuscheiden und die Bearbeitung derselben an Brasilien zu übertragen, und Vasconcellos übernahm für Portugal die Statistik des Grundeigenthums, auf deren Bearbeitung Frankreich verzichtete.

Zur Berichterstattung über den Stand der statistique internationale an den Congress wurde ein Comité, bestehend aus Semenow, Engel und Yvernès, sowie ein zweites (Semenow, Keleti, Levasseur, Mayr und ich) als Jury für die Ausstellung graphischer und namentlich kartographischer Darstellun-

gen statistischer Objecte gewählt. 29)

Etat de la population. I., Tableaux, Stockholm 1875-76.
 Statistique viticole, 1-ère partie, Viticulture de la Hongrie 1860-1873,

Budapest 1876.

la population, tome I. Seconde section, finances. Budapest, Paris und Berlin 1876.

26) Die internationale Finanz-Statistik, ihre Ziele und ihre ihre Ziele und ihre Gränzen. Stuttgart 1876.

<sup>27</sup>) Die Statistik der Wanderungen, Hamburg 1876.
 <sup>28</sup>) Bericht über die Bearbeitung der internationalen Gebäude - Statistik,

<sup>19)</sup> Vor Beginn dieser Erörterungen legte M. Block verschiedene japanesische Publicationen über Volks- und Mittelschulen, die Production an Mineralien und Körner-früchten, den Viehstand und Industrie in jeder Proviuz, über den Handel in jedem Hafenplatze vor.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Administration et statistique de la justice civile et commerciale, Paris 1876.
<sup>21</sup>) Casse di risparmio in Italia ed all' estero. Triennio 1870—1873. Rom 1875.

Navigation maritime, I. Jaugeage des navires, Christiania 1876.
 Statistique internationale des grandes villes. Première section, mouvement de

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Eine sehr beachtenswerthe Arbeit brachte Mayr zur Kenntniss der Permanenz-Commission, das Ergebniss einer Enquête über die Centralisation oder Decentralisation der amtlichen Statistik in den einzelnen Staaten und über die Concentration der statistischtechnischen Thätigkeit in den Bureaux selbst.

Am 7. September fand eine zweite Sitzung der Permanenz-Commission Statt, in welcher das Präsidium nach der in St. Petersburg getroffenen Vereinbarung von Semenow an Keleti überging, welchem jedoch der Erstere als Vice-Präsident beigegeben wurde; das Secretariat, welches durch vier Jahre Wesselowsky geführt hatte, übernahm Sectionsrath K. Herič. Bezüglich einer Ausfüllung der Stelle Baumhauer's, an dessen Statt für diessmal Professor Quack fungirt hatte, wurde die Ernennung seines Nachfolgers als Bureau-Chef, bezüglich jener Schwabe's die Einholung einer Aeusserung seines Nachfolgers in der Leitung des Berliner communalstatistischen Amtes, R. Böckh, beschlossen.

#### TIL

Das Ehren-Präsidium des Congresses führte Erzherzog Joseph, Sohn des im Jahre 1847 verstorbenen vorletzten und Bruder des letzten Palatins von Ungarn, Obercommandant der ungrischen Landwehr, dessen Liebenswürdigkeit und Herablassung alle Herzen gewann. Er eröffnete auch am 1. September die Plenar-

versammlung des Congresses.

Die Eröffnungsrede betonte, dass die Schwierigkeiten, welche anfänglich die Versammlung umgaben, nunmehr überwunden seien und Ungarn sich mit lebhafter Befriedigung in die Lage versetzt sehe, der Geschichte des Congresses ein neues Blatt beizufügen. Ungarn habe allerdings erst vor Kurzem sich mit allem Eifer statistischen Arbeiten zugewendet, aber im vollen Bewusstsein ihrer Wichtigkeit das Versäumte durch verdoppelte Thätigkeit nachzuholen ge-trachtet und hierbei die wärmste Unterstützung vorgeschrittenerer Staaten und Völker genossen. Die Bedeutsamkeit eines internationalen Aneinanderrückens, welches sich auf dem Gebiete der Wissenschaft, der staatlichen Einrichtungen und der socialen Thatsachen immer mehr Bahn breche, trete ja am fruchtbringendsten in Bezug auf die Statistik zu Tage, betreffs deren Alles auf eine immer vollständigere Concentrirung hinarbeite, wie diess z. B. die Bemühungen für eine einheitliche Statistik der Epidemien, für eine internationale Statistik der Land- und Forstwirthschaft oder des Handels, für einen raschen Austausch meteorologischer und phänologischer, nach demselben Systeme gemachter Beobachtungen darthun. Wenn zu dieser internationalen Verähnlichung eine beschleunigte Veröffentlichung der statistischen Nachweisungen komme, werde es gelingen, wornach die Gegenwart ersichtlich strebe, den Arbeiten der Bureaux eine immer steigende praktische Bedeutung zu verleihen. Mit der Loupe und dem Messer der Wissenschaft trete der Statistiker an das Studium der Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens heran, um ihre Geheimnisse zu enthüllen, ihre Entwicklung zu schützen und zu fördern; jede Richtung seiner Thätigkeit sei zugleich praktisch verwerthbar, und wenn die Dienste, welche er der Gesellschaft leistet, nicht auch wieder in Ziffern ihren Ausdruck finden, so gebe es doch andere Massstäbe, ihren ungeheuren Einfluss auf die Fortschritte der Humanität zu würdigen. Von diesen Ueberzeugungen getragen, heisse der Präsident die Versammlung willkommen und spreche ihr zugleich den Wunsch des Monarchen aus, dass der Erfolg ihre Anstrengungen krönen möge.

Semenow's Erwiederungsworte, — welche mit dem Danke an Seine k. und k. Hoheit zugleich die zuversichtliche Erwartung ausdrückten, der Congress werde in Ungarn neue Erfolge erzielen und das Band der Nationen unter einander fester knüpfen, welche einander um so näher treten, je besser sie sich kennen lernen — entsprachen den Gefühlen der ganzen Versammlung, welche ihnen den lebhaftesten

Beifall spendete.

Die Versammlung bildete sofort ihr Bureau, indem sie den Minister für Cultus und Unterricht, A. Trefort, welcher zwischenweilig an Simonyi's Stelle getreten war, zum Präsidenten, Erzbischof L. Haynald und K. Keleti

zu Vice-Präsidenten wählte. 30) Die Stellung der Ehren-Vice-Präsidenten ist ziemlich bedeutungslos, seit schon in der ersten Versammlung des Congresses zu Brüssel die Sitte aufkam, ziemlich viele, dann immer mehrere, endlich nahezu sämmtliche Delegirte der Regierungen mit diesem Namen auszuzeichnen. 31)

Da die Berichterstattungen der Delegirten über die Fortschritte der Statistik in den betreffenden Staaten und über die Ausführung der Beschlüsse des Congresses 32) durch den Avant-Congrès im Haag in gedruckt vorzulegende Annexe des Compte-rendu verwandelt worden waren, ging der Congress 33) zu den Gedächtnissreden für seine dahingeschiedenen Mitglieder über, deren nicht wenige und darunter sehr hervorragende waren.

Nach einem Beschlusse der Permanenz - Commission in Stockholm hielt zuerst Engel einen sehr umständlichen Vortrag über die Fragen: "Was war Quetelet der Statistik im Allgemeinen und dem internationalen statistischen Congresse im Besonderen, und was haben beide durch seinen Tod verloren? Wie ehren wir am besten das Andenken des Verstorbenen? (4 34) Sodann überreichte ich als Ehrengabe zu Quetelet's Angedenken eine zweite, vielfach umgearbeitete Ausgabe meines ursprünglich in der Monatschrift veröffentlichten Nekrologs. 36)

Eben so gedachte Farr des dahingeschiedenen S. Brown, Semenow C. N. David's, Becker H. Schwabe's, Levasseur zweier Koryphäen des Congesses, K. Dupin und L. Wolowski se, Körösi und Worms E. Horn's. Zum Schlusse fügte ich einige Worte zu Ehren der Grossfürstin Helena Pawlowna binzu, einer stets bereiten Schützerin aller Culturbestrebungen, deren Aufmerksamkeiten für den Congress in St. Petersburg ihre letzte derartige Bethätigung bildeten.

Noch am 1. September wurde zur Constituirung der sechs Sectionen geschritten, der ersten der Unterricht in der Statistik und die Statistik der Bevölkerungsbewegung, sowie der städtischen Finanzen, der zweiten die Justiz-Statistik, der dritten die statistique médicale, der vierten die Statistik

<sup>30)</sup> Der Versammlung in London präsidirte der Gemahl der Königin Victoria, Prinz Albert, jener in St. Petersburg der älteste Bruder des Kaisers Alexander II., der Gross-Admiral Grossfürst Constantin. Zu Brüssel wurde der Minister des Innern, Piercot, zum Ehrenpräsidenten gewählt, während Quetelet das Präsidium führte; zu Paris hatte E. Rouher als damaliger Minister für Ackerbau, Gewerbe und Handel den Vorsitz; zu Wien präsidirte K. Freiherr v. Czoernig; zu Berlin der Minister des Innern

Vorsitz; zu Wien präsidirte K. Freiherr v. Czoernig; zu Berlin der Minister des Innern F. Graf zu Eulenburg; zu Florenz der Minister für Ackerbau, Gewerbe und Handel, F. de Blasiis; im Haag der Minister des Innern K. Fock.

21) Ganz anderer Art war die Vicepräsidentschaft von A. Visschers und J. Partoës in Brüssel; von K. Dupin in Paris; von K. Freiherrn v. Hock, J. Freiherrn v. Lasser und Prof. J. Springer in Wien; von T. Milner-Gibson (damals Präsident des board of trade) und W. F. Cowper in London; von E. Engel und Prof. F. W. Schubert zu Berlin; von S. Vissering im Haag; von Fürst Lobanow-Rostowsky, General Greigh und P. v. Semenow in St. Petersburg. Nur in Florenz ging das Präsidium zeitweise an die Delegirten-Vicepräsidenten Freiherrn v. Czoernig und Pioda über. Pioda über.

<sup>32)</sup> Noch auf der Versammlung zu Wien hatte ein Antrag F. W. Schubert's auf Beseitigung dieser Berichterstattungen zu einer sehr interessanten Debatte geführt, an deren

Schluss der durch Freih. v. Czoernig und Quetelet bekämpfte Antrag zurückgezogen wurde. Allein schon zu London, noch mehr zu Berlin und Florenz wurde die mündliche Berichterstattung, bei der Massenhaftigkeit der anderen Congress-Arbeiten, zur Ausnahme.

38) Da die kais. Akademie der Wissenschaften zum ersten Male auf dem Congresse vertreten war, sandte ich diesen Reden eine kurzgefasste Versicherung der Theilnahme voraus, welche die Akademie stets dem Streben, durch internationale Verähnlichung der Formen statistischer Erhebungen und Zusammenstellungen auch die Wissenschaft der Statistik zu fördern entragengebracht hat.

zu fördern, entgegengebracht hat.

14) Eloge de L. J. A. Quetelet, Berlin 1876.

15) Lambert Adolf Jakob Quetelet, im I. Jahrgange S. 6—14.; zweite Ausgabe, Wien 1876.

<sup>36)</sup> Abgedruckt im Journal de la société de statistique de Paris, Jahrg. XVII. S. 226. N.

der Land- und Forstwirthschaft, der fünften jene der Gewerbe, der sechsten jene des Handels und der Transportmittel zugewiesen. <sup>27</sup>) Der Betheiligung des Einzelnen an mehreren Sectionen wurde durch die Gleichzeitigkeit der Verhandlungen der ersten, dritten und sechsten, theilweise auch der dritten und fünften, und wieder der zweiten und vierten eine gewisse Schranke gesetzt, welche übrigens kaum nöthig erschien, weil ein ernstlich Arbeitender nicht einmal physisch im Stande war, den Anforderungen je zweier und ihrer verschiedenen Filialen und Commissionen zu entsprechen.

Die Aufrechthaltung der Continuität mit den Arbeiten der Vorbereitungs-Commission machte es wünschenswerth, dass in das Präsidium jeder Section wenigstens ein Mitglied derselben berufen würde; daneben bedurfte man aber auch wieder hervorragender Arbeitskräfte aus dem Gesammtstande der Mitglieder, wenn in der bemessenen Zeit der so reichhaltig gebotene Arbeitsstoff bewältigt werden sollte. So wurden zu Präsidenten (meist mit Beseitigung der Institution von Vice-Präsidenten) gewählt: in der I. Section Semenow, Hunfalvy, Farr und ich; in der II. Section: Yvernès, Melezer, Faider und Outine; in der III. Section: Rupp, Hirsch, Farr und Janssens; in der IV. Section: Levasseur, Korizmics, Keleti, Lorenz und Wilson; in der V. Section: Buschen, Engel, Block, Mayr und Mansolas; in der VI. Section: Brachelli, Wahrmann, Versmann, Block und Perl.

Zu Schriftsührern im Plenum wurden Herič, Gränzenstein,

Zu Schriftschrern im Plenum wurden Herič, Gränzensteis, Wesselowsky, Worms, Schimmer und Dorn berufen 38); in den Sectionen musste eine grosse Anzahl jüngerer Congress-Mitglieder herbeigezogen werden, um der Vielsprachigkeit der Verhandlungen Rechnung zu tragen.

#### IV.

Wie bei jeder ähnlichen Versammlung, wurde der wesentlichste Theil der Arbeit in den Sectionen, Filial-Sectionen und Sub-Comités abgethan; das Plenum sanctionirte die (meist mit sehr grossem Aufwande von Mühe und Zeit zu Stande gebrachten) Anträge derselben fast durchgehends ohne Debatte. Die Uebersicht der gefassten Beschlüsse wird sonach auch am füglichsten der Gruppirung der Sectionen folgen.

### I. Section.

**a**.)

Im Vorübergehen war schon auf der Haager Versammlung die Frage des Unterrichts in der Statistik berührt worden, ohne zu einer eigentlichen Erörterung geführt zu haben. <sup>39</sup> Keleti brachte sie in der Permanenz-Commission

st) In Brüssel bestanden 3, in Paris 4, in Wien, London und Berlin 6, in Florenz 8, im Haag und in St. Petersburg 5.

38) Das Secretariat des Gesammt-Congresses führten: in Brüssel E. Ducpétiaux

und X. Heuschling; in Paris A. Legoyt; in Wien ich und L. Debrauz; in London W. Farr, R. Valpy und J. T. Hammick; in Berlin R. Böckh und H. Sch wabe; in Florenz P. Maëstri; im Haag H. Jacobi und G. H. van Soest; in St. Petersburg Wilson, L. Maïkow, Rajewsky und M. Bock. Ueberdiess wurden seit der Berliner Versammlung je nach den verschiedenen Sprachen immer mehrere Congress-Mitglieder zur Theilnahme am Schriftführeramte eingeladen und leisteten diesem Rufe bereitwillige Folge.

Theilnahme am Schriftühreramte eingeladen und leisteten diesem Ruse bereitwillige Folge.

30) Es geschah diess bei Erwähnung des statistischen Seminars in Berlin, welches Engelursprünglich zur Heranbildung von Arbeitskräften für das statistische Bureau gründete, und jener statistisch-administrativen Vorträge, welche auf Anregung der k. k. statistischen Central-Commission in Abendeursen während der Winter-Halbjahre von 1864/65—1869/70 für einen Kreis jüngerer Beamten abgehalten wurden und zum Zwecke hatten, sie mit den Formen und der Wichtigkeit einzelner hervorragender Theile der statistischen Erhebungen vertraut zu machen.

zu Stockholm neuerdings zur Sprache, und dieselbe formulirte nach längerer Discussion die Frage dahin: -, In welcher Art und Ausdehnung kann der Unterricht in der Statistik in die Schulen eingeführt werden, zu dem Zwecke, die Kenntniss der Thatsachen und Methoden der Wissenschaft zu verbreiten und zu popularisiren und durch dieses Mittel eine ausgiebige Mitwirkung der Bevölkerungen zur Herbei-

schaffung des statistischen Urmaterials zu erlangen?"

In diesem Sinne behandelte auch die Denkschrift des Prof. Kone k den Gegenstand sehr eingehend und gelangte zu dem Resultate, die Einführung der Statistik in den Unterricht aller Abstufungen sei wünschenswerth, und zwar so, dass von der Elementarschule an bis zur höchsten Fachschule der Sinn für statistische Mühewaltung geweckt, sodann die Fähigkeit zum selbstständigen Forschen, die Fertigkeit der Erhebung, Sichtung, Zusammenstellung und kritischen Bearbeitung des statistischen Materials, endlich die höhere Begabung zur scientifischen Verwerthung des statistischen Stoffs sowie zur wissenschaftlichen Behandlung der Statistik vermittelt und entwickelt werde. Bezüglich des Erlernens von statistischen Daten, welche er auf jeder Unterrichtsstufe in die zweite Linie stellte, unterschied Konek jene Kenntnisse, welche von jedem Erwachsenen, und diejenigen, welche von jedem Gebildeten gefordert werden müssen, schliesslich diejenigen, welche für historische und philosophische Forschungen oder für das Studium der Staatswissenschaften und der Volkswirthschaftslehre erforderlich sind.

Levasseur gedachte der von Konek in erste Linie gestellten Seite der Frage nur in so weit, als er des Berliner statistischen Seminars, der einzig gegenwärtig bestehenden Anstalt dieser Art, Erwähnung that. Im Uebrigen behandelte er die Frage des statistischen Unterrichts ausschliessend vom Standpuncte des Lehrens statistischer Daten, hob hervor, dass dieselben auf der Stufe des Primär-Unterrichts im Zusammenhange mit der Heimatkunde, auf der Stufe der Mittelschule innerhalb des Studium's der Geographie ihren richtigen Platz finden, und erläuterte eingehend für beide Stufen die Anwendung der graphischen und speciell der kartographischen Methode, unter deren Vertretern er eine hervorragende Rolle spielt. 40)

Jahnson wieder schloss die Statistik vom Unterrichte der Volksschule vollständig aus, erklärte ihre gesonderte Behandlung in der Mittelschule für unzulässig und behielt sie sonach der Hochschule vor, mit dem Wunsche, sie an allen staatswissenschaftlichen Facultäten und den höheren Specialschulen eingeführt, an ersteren die Behandlung der Theorie der Statistik mit praktischen Uebungen verbunden, an beiden aber Tabellen, Diagramme und Karten, an letzteren für das specielle Fach, an ersteren abwechselnd für die einzelnen Zweige der Statistik, den Studirenden vorgeführt zu sehen.

Nebst diesen drei im Programme enthaltenen Denkschriften lag der Section noch meine in der statistischen Monatschrift 41) veröffentlichte Geschichte des Unterrichts in der Statistik an den österreichischen Hoch- und Mittelschulen nebst eilf angehängten Resolutionen 42) vor.

<sup>40)</sup> Seine Werke "La France avec ses colonies" und "Atlas physique, politique et économique de la France" wurden im II. Jahrgange der Monatschrift S. 229-239 besprochen.

<sup>41)</sup> Jahrgang 1876, S. 49-74, 108-124 and 253-267.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Diese Resolutionen lauteten folgendermassen:

1. Die Frage nach der Art der Einführung des statistischen Unterrichts in sämmtlichen Abstufungen der Schule hat eine zweifache Seite, je nachdem der gedachte Unterricht die Verbreitung der Kenntniss statistischer Daten oder die Weckung des Sinnes für statistische Mühewaltung und die Ausbildung der Befähigung zur Theilnahme an statistischen Ermittlungen bezweckt. Da jene Kenntniss eines der wichtigsten Vehikel zur Weckung dieses Sinnes und Ausbildung dieser Befähigung bildet, soll zuerst von ihr die Rede sein.

Selten noch hat sich eine eindringlichere und interessantere Debatte innerhalb einer Section entsponnen, als am 2. und 4. September über diese Frage von den hervorragendsten Fachmännern geführt wurde.

2. Die Mittheilung statistischer Daten in den ersten Jahren der Volksschule ist nur in so weit zulässig, als ein zweckmässig eingerichtetes Lesebuch neben der Naturkunde, Geographie und Geschichte auch die Statistik zu berücksichtigen in der Lage ist, wobei es zu den Aufgaben des Lehrers gehören wird, einige wenige ziffermässige Daten über das Vaterland, welche jeder Mensch wissen muss, durch graphische Darstellungen dem

Gedächtnisse der Kinder einzuprägen.

3. In den späteren Jahren der Volksschule, namentlich in der gehobenen Volksschule (Bürgerschule), und in den mit ihnen parallel laufenden Unter-Abtheilungen des Gymnasium's (Realgymnasium's) und der Realschule findet die Statistik ihren Platz nur innerhalb des Rahmens einer populären Heimatkunde, d. h. einer detaillirten Schilderung des Heimatstaats nach seinen wichtigsten und leicht fasslichen Verhältnissen (einschliesslich der Staatsverfassung und des Verwaltungs-Organismus), welche aber auch mit einem wiederholenden und vergleichenden Ueberblicke des aus der Geographie der bedeutenderen fremden Staaten Erlernten in Verbindung gesetzt und durch Hinzufügung der allermass-gebendsten ziffermässigen Angaben ergänzt werden muss.

4. An den Schluss des gesammten historisch-geographischen Unterrichts des Gymnasium's und der Realschule, also in die oberste Classe der Mittelschule, ist ein solcher in der Statistik des Heimatstaats zu verlegen, welcher eine eingehende Schilderung der wichtigsten Thatsachen über die allmälige Heranbildung des Staats, über seine Grundmacht an Land und Leuten, über Verfassung und Verwaltung, über die Landesproduction, über Gewerbe und Handel nach ihren Hauptbeziehungen zu den einzelnen Theilen des Staats und zu auswärtigen Ländern, über den Stand der geistigen und sittlichen Cultur, unter steter Vergleichung mit den verwandten Verhältnissen under Staats und zu geben het dessen Fréde auch einen Gogenstand der Abitrieste anderer Staaten, zu geben hat, dessen Erfolg auch einen Gegenstand der Abiturientenprüfung bildet.

5. Den Ober-Classen einer Mittelschule sind die Bildungsanstalten für Lehrer

und Lehrerinen der Volksschule gleich zu halten.

6. An jeder staatswissenschaftlichen Facultät hat ein Lehrstuhl für allgemeine und für vater ändische Statistik zu bestehen; beide Theile der Statistik sind sowohl bei den Staatsprüfungen für den Verwaltungsdienst als bei den Rigorosen zur Erlangung der Doctorswürde zu berücksichtigen. Die Ziffern sind dabei vorzugsweise als Behelfe zu verwenden, um den Lernenden ein klares, scharf gezeichnetes Bild der Zustände eines Landes des Erfolges der Staats-, Provinzial- und Gemeinde-Verwaltung u. dgl. zu gewähren, und in allen Abschnitten der Wissenschaft die Beziehung auf den Staat und seine Thätigkeit nach Innen und Aussen in den Vordergrund zu stellen.
7. An diesem Unterrichte der staatswissenschaftlichen Facultäten haben auch

die Candidaten des Lehramts der Geschichte und Geographie für Mittelschulen Theil zu

8. An den Hochschulen für Bodencultur, Technik, Handel u. s. w. sind Lehr-kanzeln für die Statistik der bezüglichen Gruppe von Productionszweigen zu errichten; neben dem Vortrage einer solcher Specialstatistik soll aber den Studirenden auch die Möglichkeit geboten werden, einen wiederholenden und vervollständigenden Unterricht in jenen Partien der allgemeinen Statistik zu erhalten, welche in der obersten Classe der Mittel-

schule gelehrt werden.

 Ein sehr populär gehaltenes Buch über die Statistik des Vaterlands, unter Beigabe der entsprechenden Vergleichungen mit den Zuständen anderer Staaten, soll einer möglichst starken Verbreitung unter allen Classen der Bevölkerung zugeführt, durch Länder und Communen subventionirt, eine directe Einflussnahme der Regierung auf die Abfassung jedoch thunlichst ferne gehalten werden. In diesem Buche, sowie auf allen Stufen des Unterrichts, ist der graphischen Darstellung ein möglichst weiter Spielraum zu gewähren.

10. Neben Demjenigen, was die Kenntniss der statistischen Daten durch die gewährte Einsicht in ihren Werth selbst bezüglich der Förderung statistischer Ermittlungen leistet, kann der Unterricht auf jeder Stufe der Schule noch Weiteres leisten, und zwar:

a) in den ersten Jahren der Volksschule durch die Gewöhnung an Wahrheitsliebe. Aufrichtigkeit und Pflichttreue, insbesondere gegenüber den Anforderungen der

Regierung und ihrer Organe; b) in den späteren Jahren der Volksschule und der unteren Hälfte der Mittelschule überdiess durch Bekanntmachung mit jenen statistischen Thätigkeiten, welche am häufigsten die Mitwirkung vieler Einzelnen in Anspruch nehmen, wie namentlich der Census, die Viehstandszählung, die Ernte-Berichte, die Gewerbe-Statistik u. s. w.;

Am erstgenannten Tage wurde namentlich die Zulässigkeit der Einstechtung statistischer Daten in den Primär-Unterricht und der Ertheilung eines abgesonderten Unterrichts über Statistik des Heimatlands in der obersten Classe der Mittelschule erörtert, indem Prof. Jahnson seinen Standpunct festhielt und hierin von Sauveur, Conrad, Romanowicz, Hausner und Mouat unterstützt wurde, wogegen Konek, Levasseur, Engel (mit besonderer Lebhaftigkeit und Energie), Erben und Jonak sich mehr oder minder für meine Resolutionen aussprachen, welche ich selbst in längerer Rede nochmals begründete, zugleich aber eine allgemeiner gehaltene, mehr über die speciellen österreichischdeutschen Einrichtungen hinausgehende Fassung acceptirte. Die Herstellung einer solchen wurde einer Subcommission übertragen, an welcher Jahnson, Konek, Levasseur und ich Theil nahmen.

Demselben Comité wurde am zweiten Tage die Stylisirung der Beschlüsse in Betreff der Hochschulen übertragen, bezüglich deren sich die Debatte hauptsächlich um die Zulässigkeit und das Mass der von Mayr, Conrad und Hildebrand befürworteten, von Engel, Jahnson und Worms bekämpften Verbindung einer Professur der Statistik und der Leitung eines statistischen Bureau's drehte. Die Schlussfassung suchte den begründeten Ansichten nach beiden Richtungen hin Rechnung zu tragen.

Am 6. September referirte ich im Namen der Section und der Congress nahm die Resolutionen 43) ohne Debatte an.

#### bi

Bei dem Umstande, als die Thatsachen der Bevölkerungsbewegung zu denjenigen statistischen Momenten gehören, welchen nahezu in sämmtlichen Staaten die längsten Beobachtungsreihen zu Gute kommen, beschäftigte sich auch der statistische Congress mit diesem Thema schon auf den Versammlungen zu Brüssel und Paris in eingehendster Weise. Was speciell die Mortalität an-

 c) in den Ober-Classen der Mittelschule, sowie an der Lehrerbildungsanstalt weiter durch Einübung der technischen Functionen des Beobachtens und der Handhabung des inductiven Verfahrens auch bei anderen Lehrfächern;

d) an den staatswissenschaftlichen Facultäten durch Errichtung statistischer Seminarien, welche sich mit dem Studium der Theorie des Fachs, mit den bestehenden Organismen und Formen der Praxis desselben, mit Anleitungen zur Sammlung, Prüfung und Zusammenstellung des Materials unter Berücksichtigung der Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu befassen hätten;

e) an den Special-Hochschulen durch Anleitungen der letztgenannten Art bezüglich jener Gruppe von Productionszweigen, für welche die betreffende Hochschule besteht.

11. Das statistische Amt eines jeden Staats sollte endlich dadurch zu dem besagten Zwecke beitragen, dass es in einem jährlich wiederkehrenden Cyclus von Abendvorlesungen für jüngere dem Verwaltungsdienste angehörige Beamte den Inhalt der von Behörden zu liefernden Tabellen einer Discussion unterzieht, bei jeder einerseits die Art ihres Zustandekommens, andererseits die Art ihrer Verwerthung erörtert, die Sammlungen des statistischen Amts den Candidaten in einer zweckmässigen Weise zugänglich macht und dadurch ihre künftige Theilnahme an statistischen Erhebungen vorbereitet und möglichst fruchtbringend gestaltet.

<sup>43</sup>) Sie unterscheiden sich von den meinigen inhaltlich in folgenden Puncten: Nr. 1 wurde durch ein sogenanntes "considérant" ersetzt, in Nr. 2 ausdrücklich hervorgehoben, dass von einem abgesonderten Unterrichte in der Statistik auf der Stufe der Primärschule keine Rede sein könne, in Nr. 6 der Staatsprüfungen nur mit dem Beisatze: "wo solche bestehen" gedacht, Nr. 7 weggelassen, da die Bildung der Mittelschullehrer eine Aufgabe der Universität sei und auf dieser die volle Lernfreiheit gewahrt werden müsse, aus Nr. 11 nur die Forderung statistischer Seminarien beibehalten und die Möglichkeit einer Verbindung der Professur der Statistik mit der Leitung eines statistischen Bureau's angedeutet. Der Form nach wurden sie aber wesentlich gekürzt und namentlich jener Sätze entkleidet, welche mehr in eine Instruction für die Lehrer aller Grade über das Wie? als in eine Resolution über das Was? des Lehrens zu passen schienen.

belangt, so wurde nach dem Wunsche der Brüsseler Versammlung, welche die Hauptpuncte der Sterbelisten festsetzte <sup>44</sup>), auf der Pariser ein Katalog der Todesursachen und ein Formulare für die ärztlichen Todtenscheine angenommen, die Redaction beider (unter Aufgebung der vielbestrittenen Classification der Krankheiten) sodann auf der Wiener wesentlich verbessert und eine Instruction für die zur Ausfüllung von Todtenscheinen berufenen Aerzte beigefügt; in Paris beschäftigte man sich auch mit der Statistik der Unfälle in der Montan-Industrie, in grossen gewerblichen Etablissements und auf Land- und Wasserstrassen, einschliesslich der Eisenbahnen. Die zehn Thesen Farr's, welche von der Londoner Versammlung adoptirt wurden, erweiterten die bis dahin gefassten Beschlüsse zu einem ziemlich vollständigen, ungemein weitgreifenden Programme einer allgemeinen hygienischen Mortalitäts-Statistik. Die Versammlung in Berlin sprach endlich den Wunseh aus, dass diese Mortalitäts-Statistik gleichmässig auf die Armeen und auf die Militär-Bevölkerung überhaupt ausgedehnt werden möge.

In natürlicher Entwicklung der Verhandlungen ging die Versammlung in Florenz zu dem Wunsche über, dass die Regierungen den Lebensversicherungs-Anstalten Normal-Tabellen für ihre verschiedenen Operationen vorzeichnen und ihre Nachweisungen zu Mortalitäts-Tafeln benützen mögen. Auf Grund eines trefflichen Berichts von Baumhauer "les méthodes de construction des tables de survie et de mortalité" that die Versammlung im Haag noch einen weiteren Schritt, indem sie an alle statistischen Bureaux die Aufforderung richtete, Mortalitäts-Tafeln für ihre Länder zu bearbeiten, der Veröffentlichung aber eine umständ-

liche Erläuterung der Bearbeitungsmethode beizufügen. 45)

Da in St. Petersburg dieser Gegenstand nicht weiter zur Sprache kam, schlug Körösi der Permanenz-Commission in Wien vor, die Frage unter jene Puncte aufzunehmen, welche in Budapest weiter erörtert werden sollten. Nach Engel's Bemerkung, dass die mathematische Seite der Frage durch die Werke von Knapp und Zeuner 46 gelöst sei, folglich nur über die statistische Seite zu verhandeln bleibe, wurde von der Permanenz-Commission die Formulirung angenommen: "Welche Unterlagen hat die Statistik zu beschaffen, um richtige Mortalitätstafeln zu gewinnen?"

Dessenungeachtet entschied sich Becker dafür, in seiner Denkschrift auf die mathematische Seite der Frage zurückzukommen, sowohl um gegen Knapp und Zeuner darzuthun, dass richtige Mortalitätstafeln sich ohne Hilfe der Differentialund Integral-Rechnung gewinnen lassen, als auch um die von beiden mehr oder minder vernachlässigten Wanderungen gleichberechtigt neben die übrigen Elemente der Bevölkerungsbewegung zu stellen. Nachdem er also die Vorgänge des Lebens, Sterbens und Wanderns auf elementarem Wege in mathematische Formeln gebracht, entwickelte er ebenso die drei Methoden der Sterblichkeitsmessung (Feststellung der Sterbenswahrscheinlichkeit der Lebenden, der Sterbenswahrscheinlichkeit der gleichzeitig Lebenden, des Sterblichkeits-Coefficienten) und erklärte die ersterwähnte als die zur Gewinnung richtiger Mortalitäts-Tafeln geeignetste. Für alle drei

45) Auch der Wunsch wurde vom Congresse ausgesprochen, dass bei Entwerfung neuer Formularien für die Sterbematriken statt des Alters der Gestorbenen das Kalenderjahr

ihrer Geburt Aufnahme finde.

Verstorbeuen (bis zum vollendeten ersten Lebensjahre nach Monaten, im zweiten nach Quartalen, sodann nach Jahren und Monaten), bis zum dritten Jahre mit Unterscheidung Ehelicher und Unehelicher, und des Sterbemonats, des Civilstands, der Beschäftigung oder des Berufs und der ärztlich constatirten Todesursache.

<sup>46)</sup> G. F. Knapp über die Ermittlung der Sterblichkeit aus den Aufzeichnungen der Bevölkerungsstatistik, Leipzig 1868; Sterblichkeit in Sachsen, Leipzig 1869; Theorie des Bevölkerungswechsels, Braunschweig 1874. — G. Zeuner, Abhandlungen aus der mathematischen Statistik, Leipzig 1869.

aber untersuchte er die Forderungen, welche an die statistischen Nachweisungen zu stellen sind, und gelangte zu dem Schlusse, dass der Stand der ortsanwesenden Bevölkerung nach einjährigen Altersclassen längstens alle zehn Jahre durch Zählungen ermittelt, jährlich die Zahl der im Orte Lebend- und der Todtgebornen, mindestens der Ersteren nach den Monaten der Geburt, die Vertheilung der ebendaselbst Verstorbenen nach den Geburtsjahren festgestellt, die Zahl der Zu- und Fortgezogenen mit Angabe ihrer Geburtsjahre nachgewiesen werden müsse.

Körösi's Vorschläge unterschieden sich von jenen Becker's, welche er keineswegs beseitigt wissen wollte, principiell dadurch, dass er sowohl für die Gestorbenen als für die Ueberlebenden eine Unterscheidung zwischen den bei dem letzten Census am selben Orte Gezählten und Nichtgezählten machte, um die "Homogeneität" zwischen Zähler und Nenner des Sterblichkeitsbruchs herzustellen, und die "Wohnbevölkerung" durch ihre längere (etwa mindestens drei Jahre) dauernde Ortsanwesenheit <sup>47</sup>) für allein qualificirt hielt, in ihren Mortalitätserscheinungen den Einfluss der hierauf wirkenden localen Factoren wiederzuspiegeln. Zur Ermittlung der Absterbe-Ordnung empfahl er dort, wo Bevölkerungsregister geführt werden, die individuelle Beobachtung, d. h. die Verfolgung des Fortlebens oder Absterbens der einzelnen Individuen eines Orts. Demgemäss beziehen sich auch die seiner Denkschrift angehängten Resolutionen sowohl auf die Führung der Bevölkerungsregister, als auf den Inhalt der Todtenmeldungen.

Baumhauer kehrte in seiner kurz gefassten Denkschrift der Hauptsache nach zu den Becker'schen Ansichten zurück und befasste sich hauptsächlich mit der Art, in welcher die population moyenne für jede Altersclasse zu ermitteln sei 48), wobei er zugleich bemerkte, dass Mortalitäts-Tafeln ihren vollen Werth nur für eine engbegränzte Periode besitzen und erst aus einer länger fortgesetzten Reihe von Berechnungen sich ein constantes, von den Einwirkungen störender Elemente möglichst freies Resultat ergeben wird.

Bei der Versammlung der Permanenz-Commission zu Stockholm entspann sich eine lebhafte Discussion über die zwei erstgedachten, in ihrem Detail höchst lehrreichen und interessanten Denkschriften, welche durch die von Körösi geübte Kritik der Hermann'schen Methode und ihrer zufolge der verschiedenen Kinder-Sterblichkeit gegendweise stark divergirenden Ergebnisse und die Gegenüberstellung der Wargentin-Farr'schen im Anhange seiner Denkschrift noch geschärft wurde.

Gleich der Mehrheit der Stockholmer Permanenz-Commission sprach sich Director Lewin als Berichterstatter der Budapester Vorbereitungs-Commission gegen Körösi und für Becker aus, und wiederholte, wenn auch in den theoretischen Ansichten mannigfach von Letzterem abweichend, doch vollinhaltlich dessen Schlussanträge, nur noch weiters anempfehlend, dass jede Zählung am Anfange oder am Schlusse eines Kalenderjahrs vorgenommen, für die Verstorbenen des ersten Altersjahrs noch der Geburtsmonat, für jene des zweiten das Geburtsquartal angegeben, endlich — nach dem Vorschlage Körösi's — sowohl in den Zählungsals in den Sterbe-Listen ein Unterschied zwischen den bei dem letztvorangegangenen Census am selben Orte Gezählten und Nicht-Gezählten gemacht und in sämmtlichen Listen der Anwesenden, Geborenen, Gestorbenen, Zu- und Fortgezogenen die gleiche Untertheilung nach Geschlecht, Religion, Civilstand und Beschäftigung eingehalten werden möge.

<sup>47)</sup> Nur für die im Orte geborenen Kinder gilt die selbstverständliche Ausnahme, dass sie in Rechnung gebracht werden müssen, wenn sie anch vor Vollendung des dritten Lebensiahrs daselbst gestorben sind.

Lebensjahrs daselbst gestorben sind.

48) Ganz richtig ist die Bemerkung, dass nur in dem Falle, wenn eine Zählung am Jahresanfange vorgenommen wird, die Ziffer der im Jahre Verstorbenen sofort auf das Ergebniss des Census bezogen werden könne, ausserdem aber diesem Ergebnisse die Zahl der vor dem Census-Tage Verstorbenen zugeschlagen werden müsse.

Dem Congresse lag nebst den bisher analysirten Druckschriften noch eine Entgegnung Körösi's auf das Referat Lewin's vor 49), in welcher zugleich die Resultate der für 1857—1870 auf Grund der Individual-Methode in Pest angstellten Mortalitäts-Beobachtungen und die von Dienger in Karlsruhe nach solchen Beobachtungen vorgenommenen Berechnungen von Sterbetafeln 50) mitgetheilt wurden.

Beobachtungen vorgenommenen Berechnungen von Sterbetafeln 50) mitgetheilt wurden.

Die Streitfrage, ob zum Behufe der Berechnung von Mortalitäts-Tabellen nur die factische oder nur die sedentäre Bevölkerung beobachtet werden solle, blieb offen. Nachdem hauptsächlich Lewin, Becker, Körösi und Farr die verschiedenen Seiten der Frage erörtert hatten, wurde ein Vermittlungs-Antrag Semenow's angenommen, welcher im Wesentlichen dahin ging, dass der Congress, ohne hiermit andere Methoden der Berechnung von Sterbe-Tafeln verurtheilen zu wollen, die Lewin'schen Schlussanträge mit einigen kleinen Modificationen 51) den Regierungen anempfehle. 52)

In den Bericht an das Plenum theilten sich Becker und Bodio, die Resolutionen wurden nach einigen Bemerkungen Engel's über seine persönliche Stellung zu denselben einstimmig votirt.

C)

Eine eigentliche Denkschrift tiber die Bevölkerungsbewegung in Grossstädten lag dem Congresse nicht vor; doch wurde ihr Mangel ersetzt durch Körösi's schon der Permanenz-Commission im Jahre 1873 vorgelegten "Plan einer Mortalitäts-Statistik für Grossstädte" und seine bereits erwähnte Arbeit tiber die Bevölkerungsbewegung in 38 Grossstädten 53), welche nebst den umittelbar Stand und Bewegung der Bevölkerung betreffenden Thatsachen (für einem möglichst grossen Theil des letztverslossenen Vierteljahrhunderts) die entsprechende Bibliographie und die wichtigsten klimatologischen Angaben enthält. Farr's Memorandum analysirte hauptsächlich die Nothwendigkeit, nach dem von mehr als 50 Städten bereits eingehaltenen Vorgange die Daten über Geburten und Sterbefälle (sammt den hauptsächlichsten Todesursachen) und über andere sehr wichtige Vorkommnisse der Bevölkerungsbewegung in allen grösseren Städten wochentlich zu publiciren, für grössere Theile eines Staats vierteljährliche Nachweisungen über die Bevölkerungsbewegung herauszugeben.

Einen Plan für die internationale Statistik des grossstädtischen Haushalts lieferte Körösi in seinem Berichte an den Congress.

Die Frage trat nicht zum ersten Male an denselben heran. Schon in dem ausgezeichneten Operate über die Statistik der grossen Städte, welches K. Dupin der Pariser Versammlung vorlegte, war das eilfte von 17 Capitelt dem Stadthaushalte gewidmet, bezüglich dessen für jedes Jahr des letzten Decen-

<sup>49)</sup> Mittheilungen über individuale Mortalitäts-Beobachtungen, Budapest 1876.

<sup>50)</sup> Zuerst enthalten in Masius "Rundschau der Versicherungen", 1874 und 1875.
51) Die wichtigste darunter ist, dass für die erste Lebenswoche die Anzahl der erlebten Tage, sodann bis zum Schlusse des ersten Halbjahrs die Anzahl der erlebten Monate, endlich von da bis zum Schlusse des zweiten Lebensjahrs die Anzahl der erlebten Trimester angegeben werden soll.

<sup>32)</sup> J. V. Göhlert legte der Section eine aus 3000 Beobachtungen abstrahirte Tabelle über das Auftreten des Geschlechts der Kinder in den Ehen nach bestimmten Zahlengruppen vor, aus denen er den Schluss zieht, dass die Natur eine Gleichheit der Geschlechter anstrebt und nur zufolge anderer Einflüsse dieselbe zu Gunsten des männlichen Geschlechts überschreitet, und dass das Sexualverhältniss der Ehelichgeborenen im umgekehrten Verhältnisse zur ehelichen Fruchtbarkeit und in letzter Linie zur Zunahme der Bevölkerung steht.

Nondon, Kopenhagen, Christiania, Stockholm, St. Petersburg, Moskau, Odessa, Wien, Triest, Prag, Budapest, Berlin, Breslau, Köln, Frankfurt, München, Stuttgart, Dresden, Leipzig, Hamburg, Haag, Rotterdam, Antwerpen, Gent, Lüttich, Paris, Lom, Turin, Mailand, Venedig, Neapel, Palermo, Bukarest, Boston, Philadelphia, St. Louis, S. Francisco, New-Orleans. — Weitere Städte folgen im zweiten Bande.

nium's Zahl, Art und Gesammtbetrag der localen Einnahmen und Ausgaben, Zahl, Betrag, Verzinsung und Realisationsweise der städtischen Anleihen, sowie der Antheil des Staats an den communalen Ausgaben für allgemeine Zwecke und der Antheil der Commune an den Staats-Einnahmen ermittelt werden sollte. Das Programm einer internationalen Finanz-Statistik, welches Freiherr v. Hock für die Wiener Versammlung entwarf und auf ihr vertrat, hatte allerdings zunächst den Staatshaushalt vor Augen, ging jedoch von dem Standpuncte aus, dass die für ihn aufgestellten Grundsätze, Formen und Abtheilungen auch für die Finanz-Statistik kleinerer Verwaltungsbezirke und namentlich der Communen als Norm dienen sollten. Die etwas eilfertig gefassten Beschlüsse der Versammlung zu Florenz über Communal-Statistik förderten die Entwicklung der communalen Finanz-Statistik nicht; wohl aber sprach die Versammlung im Haag neuerdings den Wunsch aus, dass jährlich die Voranschläge, Gebarungs- und Rechnungs-Abschlüsse der kleineren Verwaltungsbezirke, namentlich der Gemeinden, in einer den gleichen Publicationen für den Staat möglichst ähnlichen Weise veröffentlicht und der ersten Veröffentlichung dieser Art einleitungsweise die wichtigsten Thatsachen der Gesetzgebung und Verwaltung bezüglich des städtischen Haushalts vorangesendet, jedesmal aber die Hauptergebnisse des letzteren abgesondert ersichtlich gemacht werden mögen. Die 131 Rubriken des hiernach aufgestellten Formulares dürften wohl kaum irgendwo zur vollständigen Ausfüllung gelangen.

Körösi ging in seiner Denkschrift von dem Gedanken aus, dass nur die reellen Brutto-Einnahmen und Brutto-Ausgaben den Gegenstand einer internationalen Statistik des Haushalts der Grossstädte bilden sollen, dass ihre Ermittlung auf der definitiv genehmigten Schlussrechnung zu beruhen habe und mit einer Darstellung des Vermögensstands zu verbinden, dass aber von geschäftlich betriebenen Unternehmungen bloss der Ueberschuss (nicht das Detail der Einnahmen und Ausgaben des Betriebs) in Betracht zu ziehen, schliesslich eine Unterscheidung zwischen ordentlichen und ausserordentlichen Einnahmen und Ausgaben nur für die Totalziffer, nicht für die einzelnen Rubriken, erforderlich sei. Bei der grossen Schwierigkeit, welche einer solchen Arbeit ohnehin im Wege steht, beschränkte er sich darauf, neun Rubriken der Einnahmen und eilf der Ausgaben speciell hervorzuheben 54) und alle übrigen als "sonstige" zu bezeichnen. Hieran schloss er einen Entwurf für die Nachweisung des Communalvermögens, in welchem der Geldwerth der 10 wichtigsten Rubriken zu specificiren, die im gewöhnlichen Laufe der Dinge bloss ein pretium affectionis besitzenden Sammlungen, Archive u. dgl. nur zu erwähnen seien. Endlich sprach er den Wunsch aus, dass jährlich eine internationale Publication über den Haushalt der Grossstädte erscheine, mit den im Haag gewünschten Erläuterungen versehen sei und so rasch als möglich dem Zustandekommen der Rechnungsabschlüsse folge. 55)

Gleich nach Constituirung der ersten Section stellte ich den Antrag, wegen Ueberbürdung derselben mit Verhandlungsgegenständen eine Filial-Section für die Statistik der Grossstädte zu errichten; damals abgelehnt, wurde er am nächsten Tage von sämmtlichen Vertretern der Communal-Statistik erneuert und nach der bis dahin bereits vorliegenden Erfahrung genehmigt. Obmann dieser Filial-Section war Körösi; an den Verhandlungen nahmen nebst den eben

<sup>54</sup>) Die Erfahrung hat dargethan, dass z. B. im Wiener Stadt-Haushalte 94 Percente der Einnahmen und 85 der Ausgaben in den Rahmen jener zwanzig Rubriken fallen.

bs) Die k. k. statistische Central-Commission nahm bereits am 3. Februar 1865 zwei Formularien für die Finanz-Statistik der Communen au, wovon eines für die Landeshauptstädte und die Städte mit eigenem Statut, das andere für die übrigen Städte und die Landgemeinden bestimmt ist. (Vgl. Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, XII. Jahrgang, 3. Heft, S. 9—12 und 103—109.) Die Nachweisungen für die autonomen Städte finden sich seither in jedem Jahrgange des statistischen Jahrbuchs, von den anderen wurden einzelne in der statistischen Monatschrift veröffentlicht (Jahrg. I, S. 317—334 und Jahrg. II, S. 283—287).

gedachten Vertretern auch Farr, Kummer, Kinkelin und Zalensky lebhaften Antheil.

In Uebereinstimmung mit Farr's Antrag wurde die Herausgabe von Wochen-Berichten über die Bevölkerungs-Bewegung der Grossstädte beschlossen; dieselben haben zu enthalten: Stand der effectiven Bevölkerung, Zahl der Lebendgeborenen (nach Geschlecht und Abkunft), der Todtgeborenen, der Verstorbenen (mit Hervorhebung der an Blattern, Masern, Scharlach, Diphtheritis und Croup, Durchfall und Gedärm-Entzündung, Keuchhusten, einheimischer und asiatischer Cholera, Typhus, Pest, Brust- und Lungen-Entzündung Verstorbenen, der Selbstmörder, der Getödteten und Verunglückten, — und Unterscheidung von 7 Alters-Classen), ohne Ausscheidung der in den Heil- und Pflege-Anstalten vorgekommenen Fälle, aber mit Einbeziehung der Bewegung der Militär-Bevölkerung und mit Beigebung klimatologischer und sonstiger aufklärender Notizen. Veröffentlichungen über längere Perioden haben auch die Trauungen zu berücksichtigen. Die Ziffer der effectiven Bevölkerung ist hierbei nach dem mittleren Zuwachse zu berechnen, welchen der letztvorgenommene Census gegenüber dem vorletzten ergibt, wenn nicht Bevölkerungs-Register bestehen, welche auch die Zu- und Wegwanderungen enthalten.

Die Formularien Körösi's für die Finanz-Statistik der Grossstädte wurden nach eingehender Debatte gutgeheissen und nur ein paar wenig bedeutende Modificationen darin vorgenommen.

Die Filial-Section sprach schliesslich den Wunsch aus, dass auf jeder künftigen Versammlung des Congresses eine ähnliche Vereinigung der Vertreter communal-statistischer Bureaux stattfinden und hierdurch eine neue Periode für die administrative und wissenschaftliche Behandlung der Communal-Statistik sich eröffnen möge.

Kinkelin, Janssens und Körösi referirten über die Beschlüsse der Filial-Section an die erste Section und nach erfolgter Zustimmung derselben an die Plenar-Versammlung, welche ihnen gleichfalls ihre Sanction ertheilte. Der Wunsch bezüglich einer regelmässig wiederkehrenden Bildung der Filial-Section für Statistik der Grossstädte wurde an die Permanenz-Commission des Congresses überwiesen.

### II. Section.

m)

Die Statistik der Straf-Rechtspflege bildete fast auf jeder Versammlung des Congresses einen Gegenstand der Verhandlung; einer internationalen Darstellung derselben bereitet aber die Verschiedenheit der Gesetzgebungen über das materielle Strafrecht und über den Strafprocess so viele Hindernisse, dass in erster Linie nur der Versuch zur Herstellung einer gleichförmigen Nomenclatur der strafbaren Handlungen <sup>56</sup>) und zur vergleichenden Zusammenstellung der Begriffsbestimmungen und Strafsätze aller europäischen und americanischen Gesetzgebungen, in zweiter die Hervorhebung einzelner Detailfragen Erfolg verhiess.

Unter diesen Detailfragen wurde schon auf der Pariser Versammlung die höchst bedeutsame Statistik der Rückfälligkeit in den Vordergrund gestellt. Der Congress empfahl die allgemeine Annahme einer Einrichtung, wie sie damals schon seit Decennien unter dem Namen der casiers judiciaires in Frankreich, unter der bescheidenen Bezeichnung "Uebersicht der über die Ortsangehörigen ergangenen Straferkenntnisse" in Würtemberg bestand und sich gut bewährte. In

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Zu diesem Behufe setzte die Versammlung zu Wien eine internationale Commission ein, welche aber in Folge des Krieges von 1859 nicht in das Leben trat. In St. Petersburg lieferte Prof. Tagantzew eine solche Uebersicht für die Verbrechen und Vergehen gegen die Person, Baumhauer bereitete seither eine gleiche für die Delicte gegen das Eigenthum vor, welche aber nicht zum Abschlusse gekommmen zu sein scheint

Wien wurde die erwähnte Einrichtung, ohne förmliche Schlussfassung des Plenum's, allseitig für sehr wünschenswerth erkannt.

Erst in St. Petersburg kam es zu einer eingehenderen Besprechung derselben. Die Anlegung eines Katasters aller in einem Lande für straffällig Erkannten, wie sie seither auch in Portugal, Italien, Russland u. s. w. Eingang gefunden hatte, wurde namentlich von Yvernès als die unerlässliche Grundlage einer Statistik der criminellen Rückfälle und der Erfolge verschiedener Strafund Besserungs-Methoden mit aller Wärme befürwortet, und der Congress erneuerte die zu Paris ausgesprochene Anempfehlung, ohne sich für eines der beiden in Uebung stehenden Systeme der Katastrirung — das französische der Sammlung aller betreffenden Daten bei dem Gerichtshofe, in dessen Sprengel der Geburtsort des Verurtheilten sich befindet, und der nur von Fall zu Fall erfolgenden Mittheilung im amtlichen Wege, und das russische der Concentration aller betreffenden Daten für sämmtliche Verurtheilte des Reichs im Justiz-Ministerium und der jahrweisen Herausgabe eines stets zugleich alle Vorjahre umfassenden alphabetischen Registers der Namen sämmtlicher Verurtheilten — aussprechen zu wollen.

Zugleich aber beschloss der Congress, dass ein internationales Formulare für die Verarbeitung jener Daten zu dem Zwecke aufgestellt werden solle, sowohl die eriminelle Rückfälligkeit, als die Wirkung der verschiedenen Straf- und Besserungs-Methoden ersichtlich zu machen. Yvernes übernahm schon auf der Wiener Versammlung der Permanenz-Commission die Bearbeitung einer entsprechenden Denkschrift, veranstaltete zur Gewinnung der erforderlichen Grundlagen eine äusserst sorgsam eingehende Enquête über die Gesetzgebungen bezüglich der Rückfälligkeit, die vorhandenen Mittel zur Constatirung derselben und die bereits ermittelten statistischen Daten, dann über die Gesetzgebungen bezüglich des régime pénitentiaire und die bereits ermittelten statistischen Daten rücksichtlich der Wirkung dieses régime auf die Rückfälligkeit, und legte sodann seine Anträge der Permanenz-Commission in Stockholm vor. Mit Zustimmung derselben beschränkte er seine Resolutionen dahin, dass nach Annahme der Einrichtung von casiers judiciaires jahrweise alphabetische Listen jener wegen schwerer Delicte verurtheilten Rückfälligen, welche erst im Gegenstandsjahre oder einem der zwei nächsten Vorjahre nach Verbüssung mindestens einjähriger Haft aus einer Strafanstalt entlassen worden sind, und eben solche Listen aller im Gegenstandsjahre aus den Strafanstalten Entlassenen - beide Listen mit einer namhaften Zahl von fachgemäss festgestellten Rubriken - angelegt, die in ersteren vorkommenden Namen auch in den zweiten markirt, und dass ähnliche Listen über die Schützlinge von Vereinen für entlassene Sträflinge u. dgl. und über die zeitweise mittelst tickets Beurlaubten und die Rückfälligen beider Kategorien geführt werden mögen.

Outine beschränkte sich darauf, dem schon in St. Petersburg Verhandelten ein Plaidoyer zu Gunsten der in Russland üblichen Form der casiers judiciaires beizufügen, indem er die einzige gegründete Einwendung wider dieselbe, die Besorgniss vor einem allzu starken Anschwellen der alphabetischen Register, durch den allerdings auch aus anderen Gründen sehr plausiblen Vorschlag zu beheben suchte, die Gesetzgebung möge bezüglich der Rückfälligkeit, wie sie es bezüglich mancher rechtlichen Folgen eines Strafurtheils zu thun pflegt, einen Termin festsetzen, nach dessen Ablauf eine wegen einer strafbaren Handlung erfolgte Verurtheilung aufhöre, ein später begangenes Delict gleicher oder ver-

schiedener Art zu einem Rückfall zu stämpeln.

Die Section erörterte sehr eingehend die beiden Systeme der casiers judiciaires; ungeachtet aber auch die gewichtige Autorität Gneist's sich für das französische erklärte, wurde nach Foinitsky's Antrag beschlossen, die Wahl zwischen beiden abermals den Regierungen freizulassen und nur die Einrichtung als solche dringend anzuempfehlen.

Nach Faider's Wunsch wurde sodann die Beschränkung des Katasten auf die schwereren Gesetzverletzungen (Verbrechen und Vergehen) gegenüber den gegenwärtigen Stande der Strafgesetzgebungen beseitigt, hingegen der Wunsch Foinitsky's, Stojanowsky's, Outine's, Hausner's und Akscharumow's das Minimum der Strafdauer, bei welchem die Eintragung stattzufinden hat, we einem Jahre auf ein Halbjahr oder einen Monat herabzusetzen, nach lebhafter Debatte abgelehnt. Im Allgemeinen erlitten die Resolutionen, welche Yvernes aufgestellt hatte und mit gewohntem Scharfsinne vertheidigte, nur geringe Modificationen; dem mit allgemeiner Zustimmung begrüssten Amendement Outine's bezüglich der Vermittlung eines internationalen Austausches der Bulletins trat der Berichterstatter selbst bei.

Akscharumow regte die Frage an, ob auch die von Militär-Gerichts ausgesprochenen Verurtheilungen wegen nicht-militärischer Delicte in das Systen der easiers judiciaires einzubeziehen seien. Er bejahte dieselbe, unter besonders Hervorhebung der jetzt fast überall durchgeführten Ausdehnung der Wehrpflicht; da nun jene Einbeziehung, wie Akscharumow, Faider und Yvernès auseinandersetzten, in Russland, Belgien und Frankreich bereits in Uebung ist, wurde der Wunsch adoptirt, diese Verurtheilungen in die easiers judiciaires einbezogen zu sehen.

Die Zweckmässigkeit des oben besprochenen Vorschlags Outine's wurde allseitig anerkannt, ein darauf gerichteter Ausspruch des Congresses aber von Yvernes als Competenz-Ueberschreitung bezeichnet und demgemäss nicht in Anspruch genommen.

Sterlich fungirte als Berichterstatter an das Plenum des Congresses, welches ohne Debatte den Sections-Beschlüssen beitrat.

b)

Im Avant-Congrès stellte Foinitsky den Antrag, die in St. Peterburg begonnene Bearbeitung einer internationalen Nomenclatur der strafbares Handlungen fortzusetzen, und legte in seiner Denkschrift einen entsprechenden Entwurf bezüglich der Strafgesetze von Deutschland, Frankreich und Russland vor. Die zweite Section, an welche der Antrag überwiesen wurde, erklärte sich für die Vertagung, um das Gutachten der Permanenz - Commission oder der Vorbereitungs - Commission der zehnten Versammlung des Congresses als Ausgangspunt der Erörterung zu besitzen.

c)

Die Statistik des Hypothekar-Credits und seiner Benützung beschäftigte den Congress schon auf seiner Versammlung zu Florenz; die gefassten Beschlüsse verlangten:

α) Mittheilungen über den Stand der Gesetzgebung, namentlich in Bezug auf die Bevorrechtungen von Bodencredit-Instituten und Expropriations - Procedurez, ihre Dauer und Kosten:

β) Gesammt-Betrag der Hypothekar-Schulden des Landes;

γ) Mittheilungen über die Statuten der bestehenden Bodencredit-Institute und Statistik ihres Standes: gewährte Hypothekar-Darlehen (Betrag, Dauer, Art des hypothecirten Guts), vertheilte Dividenden, eingehobene Annuitäten (entfallende Theilbeträge für Interessen, für Amortisation, für Verwaltungs-Auslagen), anticipirte Rückzahlungen, Höhe der geschehenen Amortisation, ausständige Rückzahlungen, Börsencurs der Pfandbriefe.

Auf der Versammlung im Haag wurden diese Fragepuncte neuerdings empfohlen und nur ein weiterer in Bezug auf das durchschnittliche Verhältniss zwischen dem Reinertrage der hypothecirten Güter und dem Betrage der auf denselbes lastenden Annuitäten für allmälige Abtragung der Hypothekar-Schulden beigefügt-

Da aber die öffentlichen Bücher in vielen Staaten nicht bloss die Erwerbung, Befestigung, Umänderung oder Aufhebung des Pfandrechts auf Immebilien, sondern auch anderer dinglicher Rechte zum Gegenstande haben, so dehnte die Vorbereitungs-Commission der Budapester Versammlung die Fragen auf sämmtliche Arten dieser Bücher und ihren Inhalt aus. Zlinszky's Denkschrift besprach zuerst sehr eingehend die bunte Musterkarte bestehender Gesetze über die Institution der öffentlichen Bücher nach allen ihren Abzweigungen, untersuchte sodann ebenso detaillirt den (etwas kargen) Gewinn, welchen bisher die Statistik in den verschiedenen Ländern aus jenen Aufschreibungen zog, und schloss mit dem Entwurfe von Formularien für eine internationale Statistik der öffentlichen Bücher. Sectionsrath Schnierer sprach sich für einzelne Modificationen dieser Formularien aus und beantragte sonach zu erheben:

a) Zahl und Geldwerth sämmtlicher Grundbuchskörper;

- b) Zahl und Geldwerth der im Jahre . . . eingetragenen Veränderungsfälle:
  - a) im Besitzstande:
     durch Verträge;
     durch Executionsführungen;
     von Todeswegen;
  - 3) im Lastenstande:
    - αα) Neu-Belastungen;

ββ) Super-Eintragungen;

(Y) Uebertragungen bereits haftender Beträge;

δδ) Löschungen — für  $\alpha\alpha$ )  $\beta\beta$ )  $\gamma\gamma$ ) mit der Unterscheidung, ob sie in Folge von Verträgen oder von richterlichen Entscheidungen eintreten, für  $\alpha\alpha$ ) und  $\beta\beta$ ) mit weiterer Angabe der versicherten Gesammt-Summen

von unmittelbaren Eintragungen, von Super-Eintragungen,

dort mit Angabe der Zahl und des Geldwerths der entlasteten Körper, hier mit jener der Gesammtsumme der gelöschten Forderungen;

c) Gesammt-Ziffer des Lastenstands;

d) Gruppirung der Neubelastungen, der Super-Eintragungen und der Löschungen:

nach dem Geldbetrage, auf welchen sie lauten (unter 500, bis 1000, bis 10.000, 100.000, 1,000.000 fl. und darüber); nach dem Zinsfusse (unter 3, zu 3 º/o u. s. w.). <sup>57</sup>)

Die Section modificirte die Zlinszky-Schnierer'schen Anträge nur insoferne, als sie die Veränderungsfälle im Besitzstande durch Expropriation und die Veränderungsfälle im Lastenstande durch Erbtheilungen, Legate oder andere letztwillige Verfügungen als eigene Kategorien auszusondern empfahl. Schnierer übernahmdemgemäss die Berichterstattung an das Plenum, welches ohne Debatte allen Anträgen der Section beitrat.

d)

Schon die Wiener Versammlung des Congresses sprach den Wunsch aus, dass die Vorbereitungs-Commission der nächsten Vereinigung Formularien für eine internationale Statistik der Actien-Gesellschaften entwerfen möge. <sup>58</sup>) Dessenungeachtet

<sup>57)</sup> Die österreichische Statistik behandelt die Bewegung im Besitz- und Lastenstande der Realitäten schon seit dem Jahre 1867, und zwar mit ein paar weiteren Rubriken, als oben aufgeführt wurden, jedoch ohne Berücksichtigung der Super-Intabulationen; alle bisherigen Versuche, den Gesammt-Lastenstand zu erheben, scheiterten aber und selbst der Riesenfleiss Demuth's konnte nur für die mährische Landtafel, und für einige wenige Grandbücher, nicht aber für die Gesammtheit der letzteren, eine Constatirung desselben durchführen. (Geschichte der Landtafel im Markgraftbume Mähren, Brünn 1857, S. 293.)

<sup>18)</sup> Antragsteller waren zwei Koryphäen der Volkswirthschaftslehre, A. Soetbeer und O. Hübner, und da bereits die Wiener Vorbereitungscommission die Verweisung meines in gleicher Richtung gestellten Antrags an eine nächste Versammlung des Cougresses beschlossen hatte, so erfolgte der Anssprach in dieser Richtung ohne Debatte.

dauerte es bis zur Versammlung im Haag, bevor dieselbe in Angriff genomme wurde. Es geschah hier im Zusammenhange mit einer Statistik der "todten Haad (im weitesten Sinne des Worts); die Anforderungen beschränkten sich auf Actienund Actien-Commandit-Gesellschaften (wenn sie auch keine Handelsgeschäfte machen und die im Lande bestehenden Filialen fremdländischer Gesellschaften, schlossen die Genossenschaften aller Art und die Gegenseitigkeits-Versicherungsgesellschaften au, und verlangten von den oben genannten Gesellschaften Angabe des Gründungsjahn. Betrag des Gesammt-Capitals und Höhe einer Actie, Gebarungs-Ergebnisse und Gewinn-Vertheilung des Jahrs, Zahl der im Laufe desselben neu begründeten und der aufgelösten Gesellschaften (mit Unterscheidung der meist vorkommenden Auflösungs-Ursachen).

Auf der Wiener Versammlung der Permanenz-Commission besprach Engel das Ungenügende dieser Anforderungen, namentlich gegenüber den zwischenweiligen Vorgängen auf dem Gebiete der praktischen Volkswirthschaft, und begründer nunmehr seine Ansicht des Weiteren in einer Denkschrift, welche sich zugleich auf seine Statistik der in Preussen vorhandenen erwerbsthätigen juristischen Personen 59) stützte.

Seine Anträge gingen dahin, in allen Staaten einen Kataster der privatwirtschaftlich erwerbsthätigen juristischen Personen 60) mit Angabe ihres Zwecks und des Vermögensstands nach dem letzten Rechnungsabschlusse anzulegen, bezüglich der Actien - Gesellschaften und der Actien - Commandit - Gesellschaften aber am Schluss Quinquennium's detaillirte Erhebungen vorzunehmen, als deren Inhah er bezeichnete: Firma, Domicil (Zweigniederlassungen), statutarischen Zweck. Gründungsjahr, etwaiges Hervorgegangensein aus einer früher bestandenen Untanehmung (Kaufpreis, Art der Entrichtung, Sicherheit des Rückstands), Grundcapita (Einzahlung auf dasselbe, allfällige Erhöhungen und Herabsetzungen), Dividenden, Verwaltungsorgane (Aufsichtsrath, Vorstand, Procuristen), sonstiges Personale (nach Kategorien), Activen (in 15 Rubriken) und Passiven (in 10 Rubriken), Einnahmen (2 Rubriken) und Ausgaben (6 Rubriken) des letzten Verwaltungsjahrs. Der statistischen Aemtern solle überdiess eine Zusammenstellung der Cursbewegung alle von den Actien- und den Actien-Commandit-Gesellschaften emittirten Papiere uni eine Angabe über das aliquote Verhältniss obliegen, in welchem Einzel- und Collectiv-Unternehmungen jeder von 21 aufgestellten Gruppen zu einander stehen.

Die am 5. September unter dem Präsidium von Yvernès und Buscher abgehaltene vereinigte Sitzung der zweiten und fünften Section stiess sich besonder an der Beschränkung der Anträge Engel's auf zwei Arten erwerbsthätiger juristischer Personen und wünschte vorzugsweise die Einbeziehung der Gegenseitigkeitsinstitute für Versicherungszwecke und der Genossenschaften. In diesem Sinne sprachen vor Allem Schnierer und Heriè und schlossen sich im weiteren Verlaufe dem Vertagungs-Antrage Hilse's an, welcher eine Statistik, wie der Referent sie vorschlug, weder für dringlich noch für unmittelbar vortheilbringend hielt und von Max Wirth, obschon theilweise aus anderen Gründen, unterstützt wurde. Worms bestritt wieder die Möglichkeit so eingehender Erhebungen über die Actienund die Actien-Commandit-Gesellschaften, denen periodische Veröffentlichungen nur für den Kreis ihrer Interessenten vorgezeichnet werden dürften, und stellte sich überhaupt auf den Standpunct des französischen Gesetzes über Actiengesellschaften vom Jahre 1867, dessen Bestimmungen er nach jeder Richtung hin für ausreichend

bv. Zeitschrift des k. preussischen statistischen Bureau's, XV. Jahrgang S. 449—536.

ov) Als solche betrachtet er, ausser den Actien- und den Actien-Commandit-Gesellschaften, die Gegenseitigkeitsinstitute für Versicherungszwecke, die Erwerbs-Genossenschaften die Meliorations-Genossenschaften und die Berg-Gewerkschaften. — Ein Kataster aller Vereine besteht für Oesterreich schon seit 1867 und wird von der k. k. statistischen Central-Commission jahrweise fortgeführt.

hält. Diesen Standpunct bekämpfte namentlich Neuwirth mit Berufung einerseits auf die englische Gesetzgebung, andererseits darauf, dass die französische Gesetzgebung von den jüngsten Erfahrungen, namentlich Deutschland's und Oesterreich's, überholt sei, ferner unter Betonung des allen Privatinteressen übergeordneten gesammtwirthschaftlichen Staatsinteresses, welches eine genaue Evidenzhaltung der Capitals-Vertheilung und dessen, was damit zusammenhängt, fordere. Worms hielt seine Ansicht aufrecht, während Outine sie nur für die bereits bestehenden Gesellschaften gelten lassen wollte, da neu entstehenden sehr wohl die entsprechende Verpflichtung auferlegt werden könne. Der von Takács, Buschen und mit ganz besonderer Energie von Engel selbst bekämpfte Vertagungs-Antrag wurde endlich auf Kaufmann's Vorschlag nur bezüglich der Gesellschaften mit veränderlichem Capital angenommen.

Engel selbst liess seinen Antrag auf einen Kataster sämmtlicher privatwirthschaftlich erwerbsthätigen juristischen Personen fallen und erklärte sich damit einverstanden, dass der Congress für diessmal seine Beschlussfassung auf die Actien-Gesellschaften und die Commanditgesellschaften auf Actien beschränke; auch gab er zu, dass die Formularien seiner Denkschrift nur als Directiven zu betrachten seien, innerhalb deren die einzelnen Regierungen noch weiter gehende oder andere Nachweisungen von den Gesellschaften verlangen können. Poznansky's Vorschlag, für jede Gesellschaft einen Jahres-Mitteleurs ihrer sämmtlichen emittirten Papiere zu veröffentlichen, wurde auf Neuwirth's triftige Entgegnung durch den anderen ersetzt, den Curs jener Papiere vom 31. December zu publiciren, ohne dass hiermit ausgesprochen werden solle, der sehr häufig künstlich herbeigeführte Curs vom 31. December bilde eine unanfechtbare Grundlage für die Aufstellung der Jahresbilanzen Seitens der Actiengesellschaften.

Engel fungirte auch als Berichterstatter für die allgemeine Versammlung, welche ohne weitere Erörterung den Beschlüssen der vereinigten Sectionen beitrat.

## III. Section.

B)

Die Statistik der Epidemien bildete bereits auf den Versammlungen zu Paris und Wien einen Gegenstand der Verhandlung,

Die in Paris aufgestellten Anforderungen an jene Statistik waren sehr weitgehender Natur; nebst dem Datum des Auftretens und Verschwindens sollte der Gang der Epidemie Tag für Tag verzeichnet, die genaue Beschreibung der Krankheitserscheinungen in den Hauptstadien geliefert, die Zahl der Erkrankten und Verstorbenen (mit steter Sonderung der in Spitälern und Privatwohnungen Behandelten) nach Geschlecht, Alter, Beschäftigung, Aufenthaltsdauer, Nationalität, Wohlhabenheit und den hygienischen Hauptelassen der Wohnungen gruppirt und in jeder Kategorie ihr Percentverhältniss zur Gesammtbevölkerung nachgewiesen, die mittlere Krankheitsdauer für beide Arten des Ausgangs festgestellt, die am meisten in Anwendung gekommenen Behandlungsarten mit ihren Erfolgen analysirt, schliesslich eine detaillirte medicinische Topographie der ergriffenen Orte geliefert, die vorangehenden und begleitenden meteorologischen und nationalökonomischen Verhältnisse erörtert, die allgemeine Sterblichkeit jedes ergriffenen Orts vor und während der Epidemie nach den obgedachten Kategorien ermittelt werden.

Die Versammlung in Wien stellte tabellenartig gefasste Formularien für den Aufnahmsschein eines jeden epidemisch Erkrankten (mit 20 Rubriken) und für den Todtenzettel eines an der Epidemie Verstorbenen (mit 11 Rubriken), sowie für die Wochen-Rapporte aller Privat-Aerzte auf, und fügte speciell für eine Blattern-Epidemie noch drei weitere Tabellen hinzu, welche sich auf die Geimpften und

Wieder-Geimpften eines Jahrs, auf die Zeit der Erkrankung an Blattern (mit Unterscheidung der varicella, varioloide und variola) nach erfolgter Impfung oder Wieder-Impfung, endlich auf das Morbilitäts- und Mortalitäts-Verhältniss der Nicht-Geimpften zu den Geimpften und Wieder-Geimpften beziehen. <sup>61</sup>)

Da die Beschlüsse der beiden genannten Versammlungen auch nach anderthalb Decennien noch der Vollziehung harrten, wurde in St. Petersburg, im Angesichte einer neuerlichen Bedrohung Europa's durch die Cholera, die Statistik der Epidemien, namentlich der Cholera und Syphilis, wieder in Angriff genommen. Auch hier wurden (nebst anderen Massnahmen) Erhebungen, die sich auf die Person und Lebensweise jedes einzelnen Erkrankten oder Verstorbenen beziehen, und ärztlich-topographische Schilderungen der befallenen kleineren Ortschaften, sowie der befallenen Häuser grösserer Orte in Vorschlag gebracht. Der Congress entschied sich aber, mit Rücksicht auf die unverkennbare Schwierigkeit sehr detaillirter Erhebungen im Laufe einer Epidemie und die sparsame Vertretung des ärztlichen Standes in der Versammlung, endlich dafür, das aufgestellte Erhebungsformulare den Aerzten und Statistikern, welche sich mit jenen Epidemien befassen, zur thunlichst vollständigen Anwendung zu empfehlen und für die nächste Versammlung, unter möglichst zahlreicher Betheiligung von Aerzten, eine eingehende Berichterstattung über die bezüglich der Durchführbarkeit gemachten Erfahrungen in Anspruch zu nehmen.

Nicht weniger als fünf Elaborate hervorragender Fachmänner liefen über Aufforderung der Vorbereitungs-Commission für die Budapester Versammlung ein; drei betrafen die Statistik der Epidemien im Allgemeinen, zwei jene der Cholera insbesondere.

Professor Fodor beantragte, die internationale Statistik der Epidemien (beschränkt auf Cholera, Pest, gelbes Fieber, Typhus, Nervenfieber, Ruhr, Grippe, Diphtheritis, Entzündung der Athmungsorgane, Blattern, Scharlach und Keuchhusten) durch monatliche Sanitätsberichte aller einzelnen Regierungen und Zusammenstellung derselben in einem dazu erwählten statistischen Bureau zu Stande zu bringen, und bezeichnete als Inhalt jener Sanitätsberichte bloss die Namhaftmachung der Bezirke oder Städte, in denen eine Epidemie auftrat, mit den wichtigsten medicinisch-topographischen Daten und die Angabe des Sterblichkeitsverhältnisses, welches der Epidemie zur Last zu schreiben ist.

Ober-Sanitätsrath Nusser sprach sich auf Grund vieljähriger praktischer Erfahrungen dahin aus, dass die Meldungen der Privatärzte selbst bei der strengsten Aufrechthaltung ihrer gesetzlichen Verpflichtung doch aus verschiedenen Gründen kein ausreichendes, der Vollständigkeit auch nur nahe kommendes Materiale zur Gewinnung einer Morbilitäts-Statistik der Epidemien, wohl aber die ärztlichen Todtenscheine (welche für jeden Verstorbenen Name, Geschlecht, Alter, Beschäftigung, Civilstand und Krankheitsdauer anzugeben hätten) ein sehr reichhaltiges und verlässliches für eine Mortalitäts-Statistik der Epidemien liefern können; er machte jedoch darauf aufmerksam, dass weitaus das Beste nach beiden Richtungen von den nach einem einheitlichen System zu erstattenden Berichten der Epidemie-Spitäler zu erwarten sei, und schlug für die Kranken-Aufnahmsscheine und Todtenzettel derselben ein internationales Formulare vor.

Berg beschränkte sich darauf, die Organisation administrativer Sanitätsbehörden und die wirksame Theilnahme der Gemeinden als Grundlagen einer Statistik der Epidemien näher zu erörtern, bei deren Vorhandensein er auch die Morbilitäts-Statistik derselben für durchführbar hält.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Wie eingehend diese Formularien verfasst waren, möge z.B. aus dem letztgedachten entnommen werden, welches verlangte, dass bezüglich der Nicht-Geimpften, der ohne Erfolg Geimpften, der mit Erfolg Geimpften und der Wieder-Geimpften, je nach dem Geschlecht gesondert, die Erkrankungs- und die Sterbefälle an varicella, varioloide und variola angegeben werden.

Bloss mit der Statistik der Cholera beschäftigte sich das Schreiben des gefeierten Prof. Pettenkofer an Keleti, welches im Wesentlichen nur seine Zustimmung zu den Anträgen der Cholera-Commission für das deutsche Reich bezüglich der Feststellung des Vorkommens von Cholerafällen nach Ort und Zeit, der Erforschung der Träger des specifischen Krankheitsstoffs und der Medien seiner Verbreitung, der individuellen Empfänglichkeit, des Einflusses tellurischer und atmosphärischer Momente, der Mittel gegen Ausbruch und Verbreitung der Cholera, und zu den entsprechenden Formularien ausdrückte, die Ausfüllung derselben auch für die Zeit bis 1830 zurück anzuordnen vorschlug, endlich den gegenwärtigen Stand der Cholerafrage innerhalb der ärztlichen Wissenschaft mittelst eines Auszugs aus der kleinen Abhandlung "die Cholera in Syrien" kennzeichnete.

Auch Professor Korányi behandelte nur die internationale Statistik der Seine sehr umfassende Denkschrift erörterte die in St. Petersburg gepflogenen Verhandlungen über die Epidemien-Statistik, die Beschlüsse der Cholera-Commission des deutschen Reichs, die Discussionen der internationalen Sanitäts-Conferenz zu Wien (1874) und des ärztlichen Congresses zu Brüssel (1875) und knüpfte hieran ein sehr umständliches Programm für die internationale Cholera-Statistik. Nach demselben sollen in den grösseren Städten permanente Commissionen eine beträchtliche Zahl von Momenten bezüglich jedes Erkrankten, jedes Hauses, in welchem mehr als zwei Cholera-Fälle vorkamen, in welchem nur zwei oder einer eintraten, in welchem gar keiner vorkam, sowie bezüglich der hygienischen Verhältnisse der betreffenden Stadt im Allgemeinen erheben, ausserhalb jener grösseren Städte die Sanitätsbehörden oder in Ermanglung solcher die Gemeindeorgane eine kleinere Zahl von Fragen beantworten, endlich die Cholerafälle auf Schiffen oder in Hafenplätzen theils durch die Schiffscapitäne und Schiffsärzte, theils durch die Sanitätsbehörden der Landungsorte und Hafenplätze constatirt und nachgewiesen werden. Für die grösseren Städte wurde auch ein sehr detaillirtes Formulare eines ärztlichen Kranken- und Todtenscheins in Vorschlag gebracht.

Da eine vorgängige Privatbesprechung der massgebendsten Mitglieder der dritten Section in den Hauptpuncten volle Einigung erzielt hatte, wurden am 4. September die Anträge Fodor's und Korányi's im Wesentlichen angenommen, jedoch mit der Bemerkung, die Section wolle hiermit nicht aussprechen, dass alle darin niedergelegten Ansichten und Wünsche adoptirt seien; ein Sub-Comité (Fodor, Korányi, Hirsch, Nusser, Mouat) übernahm die definitive Redigirung. Die von Nusser und Schneller vertretene Ansicht, dass eine verlässliche Statistik der Morbilität bei Epidemien nur in ärztlich überwachten kleineren Ortschaften und in geschlossenen Körpern (Garnisonen, Erziehungshäusern, Ge-

fangenhäusern, Spitälern u. dgl.) möglich sei, blieb in der Minorität.

Auf einen Antrag von Hirsch wurde die ständige internationale Seuchen-Commission, welche demnächst in Wien activirt werden soll, als das geeignete Organ zur Concentration des einlaufenden Materials bezeichnet, und auf Schneller's Antrag die Bearbeitung eines Lexikon's der seit 1831 einmal oder öfter von der Cholera heimgesuchten Orte mit Angabe der jedesmaligen Mortalität gewünscht. Die Anträge von Grosz und Mouat auf Einbeziehung der Syphilis und aller ansteckenden, wenn auch nicht epidemischen Krankheiten (z. B. Krätze) in die Nachweisungen erlangten die Zustimmung der Section nicht, deren Bericht an das Plenum, von Hirsch erstattet, ohne weitere Debatte gutgeheissen wurde.

Die internationale Statistik der Bäder, der Mineral- und Heilquellen kam bis nun zu auf dem statistischen Congresse nicht zur Sprache.

Die Denkschrift des Sectionsraths Grosz untersuchte vorerst die Bedeutung einer solchen Statistik und erkannte derselben eine Wichtigkeit sowohl in therapeutischer als in volkswirthschaftlicher Beziehung zu. Die ihr zu Grunde m legenden Ermittlungen der Sanitätsbehörden und Badecommissionen sollen betreffen:

a) für sämmtliche Bäder (die Seebäder ausgenommen) und Mineralquellen: die geographische Lage, die klimatischen Verhältnisse und die hygienischen Zustände des bezüglichen Orts; die Ziffer der eigentlichen Curgäste, nach Geschlecht, Heimstland, Aufenthaltsdauer und Krankheitsform gruppirt, und der Passanten, für weldte die Nachweisung der Krankheitsform selbstverständlich entfällt, in jedesmaliger Vergleichung mit dem Vorjahre;

b) für die einzelnen Arten derselben: ihre Einreihung in das System Seegen's mit Angabe der Hauptresultate vorgenommener chemischer Analysen.

Der Zusammenstellung dieser Ermittlungen sollen Angaben über die bestehenden Anstalten und Einrichtungen für Curgäste, über die Dauer der Saisch und über die Verkehrsmittel des Orts beigefügt werden. Für die Sammlung der Daten zur internationalen Statistik der Bäder und Mineralquellen sehlug Gröss, wie Fodor für die Epidemien-Statistik, die Wahl irgend eines statistischen Bureaus als Centralstelle vor.

Auch die Denkschrift des Ober-Sanitätsraths Schneller schloss die Sebäder, eben so aber die Kaltwasser-Anstalten und überhaupt alle Bäder in gewöhr lichem Wasser von der in Frage stehenden statistischen Nachweisung aus und beschränkte diese Nachweisung auf die wesentlichsten Puncte, welche voraussichtlich über die grosse Mehrzahl der Bäder und Quellen ermittelt werden können. Nach Beleuchtung der bisherigen Literatur für Bäder-Statistik entschied er sich für du vom k. italiänischen statistischen Bureau 62) in Anwendung gebrachte Formulare mit einigen Modificationen, so dass von jeder einzelnen Quelle (nebst der Ortslage) der Name, die Bezeichnung der vorzugsweise wirksamen (festen oder gasförmigen) Bestandtheile oder ihre gänzliche Abwesenheit, die Resultate thermometrische Messungen, die Quantität des in 24 Stunden hervorquellenden Wassers, die Art der Verwendung (Trinken, Baden, sonstig), der vorhandene Apparat von Anstalte zum Curgebrauche und die denselben zumeist indicirenden Krankheitsformen, ill Menge der jährlichen Versendung angegeben werden, wobei in Ermanglung präcist Ziffern approximative Daten genügen müssen, oder der Mangel jeder Kenntnis einzugestehen ist, auf der andern Seite aber etwa vorhandene chemische Analysea mit Angabe des Analytikers und des Jahrs seiner Arbeit, vollständig mitgethelt werden und Notizen über Quellenproducte, über die geologischen und klimatischen Vehältnisse des Curorts, sonstige Curbehelfe, jährliche Frequenz u. dgl. in der Anmerkungsrubrik Aufnahme finden sollen.

Die Arbeit der Doctoren Pichler und Hirschfeld nahm als erste Versuch einer Aufzählung der europäischen Mineralquellen nach sieben Classen und einer Zusammenstellung der Frequenz von 103 Badeorten für 1874 und 1875 vielseitiges Interesse in Anspruch; Körösi hob hervor, dass bei Angabe der Luft temperatur Jahres- und selbst Monats-Mittel ungenügend sind, sondern neben denselbe auch die Zahl der Tage mit einer mittleren Temperatur von 0—5°, 5—10° u. s. w. ferner, bei dem Umstande, als die Nacht-Temperatur für Curgäste mindere Bedeutung hat die monatweise mittlere Abweichung der Tagestemperatur von jener der zweiten Nachmittagsstunde, endlich das monatweise Maximum und Minimum der Temperatur ersichtlich gemacht werden sollen; Jelinek endlich machte aufmerksam, wir selten an einem Curorte die unerlässlichen Vorbedingungen entsprechender Bestimmungen der meteorologischen Elemente des Orts-Klima's vorhanden sind, zumal häufig noch Instrumente ganz veralteter Art verwendet und die von der grossen Mehrzahl der Fachmänner als unzweckmässig erkannten Methoden der Beobachtung und Publication gehandhabt werden, so dass die Verweisung der Beobachter auf jemen der Geraffen der Geraffen und gehandhabt werden, so dass die Verweisung der Beobachter auf jemen der Geraffen und die von der grossen Mehrzahl der Fachmänner als unzweckmässig erkannten Methoden der Beobachtung und Publication gehandhabt werden, so dass die Verweisung der Beobachter auf jemen der Geraffen der Geraffen der Geraffen und Publication gehandhabt werden, so dass die Verweisung der Beobachter auf jemen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraffen der Geraff

<sup>62)</sup> Statistica del regno d'Italia. Acque minerali. Florenz 1869.

Regeln und Methoden unerlässlich ist, welche durch die internationalen Versammlungen der Leiter der verschiedenen Beobachtungs-Systeme in Europa und America festgestellt wurden.

Hunfalvy's Bericht schloss sich den von Grösz aufgestellten Sätzen über die Nothwendigkeit einer Bäder-Statistik und die Anspruchnahme der Regierungen für dieselbe an und empfahl für die Durchführung Schneller's Formularien, mit einer stylistischen Aenderung Aufnahme der jährlichen Frequenz unter die Hauptrubriken und dem Wunsche nach einer eingehenderen Schilderung der wichtigsten Curorte.

Auch von der Section und (über Hunfalvy's Berichterstattung) vom Plenum des Congresses wurden diese Formularien mit Rückverwandlung der Rubrik "charactere chimique" in die Schneller'sche "wirksame Bestandtheile" angenommen, indem nur Vasconcellos, Porto Seguro und Colucci Pascha über das Pichler-Hirschfeld'sche Bäderverzeichniss einzelne Bemerkungen machten.

## IV. Section.

a)

Die Statistik der Landwirthschaft erschien bereits zum sechsten Male auf der Tagesordnung des statistischen Congresses, jedesmal dringlicher, da die Landwirthschaft von Decennium zu Decennium mehr und mehr weitverbreitete Beziehungen erhielt und in den Kreis des Weltverkehrs eintrat.

Schon in Brüssel wurden Beschlüsse über den Zeitpunct 63), die Periodicität, die Vorgangsweise und den Hauptinhalt der recensements agricoles gefasst, und in Paris noch weiter dahin ausgebildet: dass die Erhebungen nur bezüglich der Holz-Production, des Stands der Haiden und Oeden, der Kosten für Gewinnung und Absatz der Boden-Producte, der Boden-Ernährung (Art der Dünger-Bereitung, Dauer und Ausdehnung des Weidegangs u. dgl.), des Stands der Feldarbeiter (Geschlecht, Civilstand, Familienglieder, Taglohn, jährliche Arbeitstage, Nebenbeschäftigungen, Budget der Tagarbeiter, Geschlecht, Civilstand, Entlohnung der Knechte und Mägde), des Stands der Hausthiere (Altersclassen, Racen, Preis, Brutto- und Nettogewicht, Production, Seuchen), der Zahl der landwirthschaftlichen Maschinen, der Unterscheidung von Grundeigenthümern und Pächtern (Ausdehnung der Landbesitzungen, Grundwerth der verschiedenen Classen, Pachtpreise u. dgl.), der Förderungsmittel von Seite der Regierung (Ackerbau- und Veterinär-Schulen, Musterwirthschaften, Ausstellungen, Unterstützungen u. s. w.), der landwirthschaftlichen Versicherungsanstalten (Zahl der Versicherungen, Gesammtwerth des versicherten Eigenthums, durchschnittliche Verluste) und Credit-Institute die in Brüssel vorzugsweise betonte Decennal-Periode einhalten, hingegen für die jeder der 10 Hauptarten agricoler Pflanzen (Getreide, Rüben, Knollengewächse, Hülsenfrüchte, Oelsaaten, Faserpflanzen, sonstige Handelspflanzen, Gräser und Futterpflanzen, Wein, Gemüse) bestimmte Bodenfläche, für die Menge der auf dieser Bodenfläche geernteten Erzeugnisse, so wie die Production der Obstbäume und das Verhältniss des Gewichts aller eingeernteten Früchte zur Menge und zum Rauminhalte, für den Verkaufspreis des Holzes, die Ergebnisse der Viehzucht, Gewinnung und Preis der Cocons, Fortschritte der Drainage jahrweise wiederkehren sollten. Auch die zu Brüssel freigelassene Wahl der Erhebungs-Organe wurde zu Paris dahin eingeschränkt, dass nur im Falle der Unmöglichkeit einer Einsetzung fachmännischer Commissionen Beauftragte der Regierung (eigens zu diesem Zwecke Ernannte oder ständige Beamte)

<sup>65)</sup> Bezüglich desselben den einzelnen Staaten möglichst freie Hand lassend, wünschte der Congress nur die Verlegung in das letzte Quartal eines Solarjahrs, welches entweder ein bestimmtes Productionsjahr oder ein als Normaljahr anzunehmendes Mitteljahr sein kann.

zu interveniren hätten. Endlich wurde den Regierungen die Organisation des Parzellenkatasters und die Anlegung einer Statistik der weder schiffbaren noch flowbaren Gewässer aus dem Standpuncte der Bewässerung für agricole Zwecke anempfohlen.

In London sprach der Congress bloss den Wunsch aus, dass die jeder Productionsgattung zugewiesene Bodenfläche und ihr Ertrag jährlich, der Viehstand

mindestens alle fünf Jahre erhoben werden möge.

Zu Berlin bildete die Landwirthschaft als solche keinen Verhandlunggegenstand und nur Stand und Bewegung des Grundeigenthums trat als eine der Aufgaben des Congresses hervor.

In sehr umfassender Weise nahm hingegen der Congress zu Florenz die Frage der Landwirthschafts-Statistik wieder vor; unter den vorher nicht zur Sprache gekommenen Puncten seien erwähnt: der Wunsch nach Herstellung einer gleichen Nomenclatur für die verschiedenen Culturarten aller Länder und für alle Bodenproducte, eines gleichen Systems und einer gleichen Benennung für Gewichte, Masse und Münzen; das Verlangen nach Außschlüssen über den Fruchtwechsel und über die für jede Bodenart angewendeten Methoden des Anbaues, und nach Zusammenstellung von Preistarifen für alle Bodenproducte; die umständliche Analyse der Culturkosten; die Anforderung regelmässiger Abzüge für Elementarunfälle; die Ausdehnung der Vieh-Statistik auf die Bestimmungen und Einrichtungen zur Veredlung des Nutzviehs, auf die Vorkehrungen gegen Thierseuchen und ihren Erfolg

Im Haag wurde nochmals der Wunsch nach mindestens dreijährigen Ernte-Statistiken ausgesprochen, wobei sowohl Mass als Gewicht der Erzeugnisse zu

berücksichtigen wäre.

Wenn man alle diese Beschlüsse zusammenfasst, so kann man gewiss nicht zweifeln, dass sie ein durchaus zutreffendes Bild des Ziels einer Landwirthschafts Statistik entfalten und in allgemeinen Zügen den richtigen Weg zur Erreichung jenes Ziels bezeichnen. Aber mehr noch, als in anderen Richtungen, blieben jene Beschlüsse auf dem Papier, - das vollgiltigste Zeugniss für die Schwierigkeit der Durchführung, da es am guten Willen gewiss nicht fehlte. Namentlich Oesterreich 64) widmete sich mit grosser Beharrlichkeit der Lösung dieser Aufgabe. dem Bestehen eines landwirthschaftlichen Departements in dem 1860 begründeten Ministerium für Handel und Volkswirthschaft wurden die Vorarbeiten für eine möglichst verlässliche und fruchtbare Agricultur-Statistik ernstlich in das Auge gefasst und im Jahre 1864 durch eine Denkschrift abgeschlossen, welche die Verständigung mit der k. k. statistischen Central-Commission anbahnen sollte. Nachdem eine Probearbeit die Durchführbarkeit der vorgeschlagenen Modalitäten dargethan hatte 65), wurden die Landwirthschaftsgesellschaften der verschiedenen Länder zur Uebernahme der Detailarbeiten aufgefordert, erklärten jedoch grösstentheils den Aufwand an Kraft und Geld für unerschwinglich. Das am Schlusse des Jahrs 1867 geschaffene Ackerbauministerium beschränkte sich desshalb zunächst auf die Ernte-Statistik, übermittelte das im Spätherbste 1868 vom Agrar-Congresse 66) entworfene Formulare einer solchen allen Landwirthschaftsgesellschaften und bewilligte ihnen für die Erhebungen eine Geldentschädigung. Schon für das Jahr 1868 liefen einzelne Ernte-Statistiken ein und mit jedem Jahre nahmen sie an Vollständigkeit und Verläss-

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Vergl. Acten-Auszug der seit 1791 erlassenen Verordnungen der administrativen und der statistischen k. k. Behörden in Betreff der Zusammenstellung einer Agricultur-Statistik, Wien 1871.

Obj. Dr. Jos. R. Lorenz (welchem überhaupt das grösste Verdienst bezüglich dieser Angelegenheit zukömmt) Statistik der Bodenproduction in den Umgebungen von St. Florian und von Grünburg, Wien 1865.

<sup>66)</sup> Derselbe adoptirte auch einen von der k. k. Landwirthschaftsgesellschaft 22 Wien formulirten Entwurf für Statistik der Land- und Forstwirthschaft.

lichkeit zu, so dass auf der Wiener Weltausstellung die österreichischen Beiträge zur landwirthschaftlichen Statistik sich der allgemeinsten Anerkennung erfreuten.

Im Zusammenhange mit der Weltausstellung tagte aber vom 19. bis 24. September 1873 ein internationaler Congress der Land- und Forstwirthe 67) und unterzog die bisherigen Verhandlungen des statistischen Congresses über Land- und Forstwirthschaft einer scharfen, theilweise nicht unberechtigten Kritik, welcher namentlich Meitzen und ich nachdrücklich entgegentraten, so dass schliesslich aus einer Vereinbarung zwischen Lorenz, Meitzen, F.X. Ritter v. Neumann und mir ein Gesammt-Antrag hervorging, welcher auch zum Beschlusse erhoben wurde und vor Allem die Nothwendigkeit fachmännischer Ermittlungen als die Grundlage einer verlässlichen land- und forstwirthschaftlichen Statistik betonte, die Landwirthschafts-Statistik als Gegenstand einer durch die k. und k. Regierung anzubahnenden internationalen Vereinbarung bezeichnete, aber zugleich eine Verständigung des internationalen Agrar-Congresses mit dem statistischen angebahnt wissen wollte und desshalb die Regierungen aufforderte, die Permanenz-Commission des letzteren, welche sich wenige Wochen vorher für erneuerte Behandlung des Gegenstands auf dem Congresse ausgesprochen hatte, durch fachmännische Delegirte zu verstärken.

Inzwischen hatte Tisserand das Programm der ihm schon zufolge der Haager Beschlüsse zugewiesenen Arbeit für die Statistik der Land- und Forstwirthschaft als Theil der statistique internationale beendet und sprach sich desshalb in Stockholm auf das Entschiedenste gegen Wiederaufnahme der Frage auf dem Congresse aus. Allein Keleti und ich hielten eben so entschieden an der Nothwendigkeit fest, eine Verständigung beider Congresse zu ermöglichen, und die Permanenz-Commission wiederholte den in Wien gefassten Beschluss, dass der Gegenstand in Budapest nochmals zur Sprache gebracht werden solle.

Keleti's Denkschrift und Bericht nahm durchgehends den Standpunct jener Vereinbarung ein, beantragte desshalb vor Allem die Vornahme internationaler agrarstatistischer Erhebungen und das Ersuchen um Einflussnahme der österreichisch-ungrischen Regierung auf ihr Zustandekommen, und sprach den Wunsch aus, dass fachmännische Delegirte auch der Plenar-Versammlung des Congresses beigezogen, bei allen agrarstatistischen Erhebungen, welche specielle und praktische Kenntnisse fordern, Fachmänner zur Mitwirkung eingeladen werden mögen. Die vom agricolen Congresse bezeichneten Fragepuncte schied er in solche, welche nur als Elemente einer landwirthschaftlichen Landesbeschreibung behandelt werden können und sich theils auf die Bedingungen, theils auf die Ergebnisse der landwirthschaftlichen Production, theils auf die Nebenbeschäftigungen der agricolen Bevölkerung beziehen, - in solche, welche den Gegenstand jeweiliger Erhebungen zu bilden haben, und in solche, welche sich nur auf dem Wege der Combination und des Calculs den Mittheilungen verschiedener Zweige der Statistik entnehmen lassen und namentlich das Verhältniss der meteorologischen Erscheinungen zur agricolen Production, den Flächeninhalt des landwirthschaftlich benützten Bodens, die Vertheilung der landwirthschaftlichen Bevölkerung in eine producirende und eine consumirende Classe, den Antheil der Culturarten an der landwirthschaftlich benützten Fläche und an ihrer Production, das Maximum und Minimum der Erzeugung für eine längere Periode, den Durchschnitt für mindestens ein Decennium, den Ertrag der landwirthschaftlichen Industrien, die Ziffer der Consumtion zum Zwecke der Ernährung von Menschen und von Thieren, zur Aussaat, zur industriellen Verarbeitung, den fünfjährigen Durchschnitt von Verkaufspreisen und Pachtschillingen für agricol benützte Gründe, endlich die Hypothekarbelastung derselben in das Auge fassen. Die eigens für Zwecke der

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Stenographische Protokolle dieses Congresses. Wien 1874. — Als Vorlage für den Congress diente Meitzen's Denkschrift; "Die internationale land- und forstwirthschaftliche Statistik." Berlin 1873.

Landwirthschafts-Statistik zu machenden Erhebungen beschränken sich also auf die Bonitätsclassen des landwirthschaftlich benützten Bodens, die disponiblen Wasserkräfte, die Inundationsflächen, die Ausdehnung der verschiedenen Benützungsformen des Bodens und der Eigenthumsverhältnisse, die Kategorien der agricolen Arbeiter das Quantum ihrer Gesammtleistung, die Standesbewegung die Dienstverhältnisse, die Gesammtheit der landwirthschaftlich Thierkräfte, die Zahl und Arbeitskraft der Gespanne, die Arbeitsleistung der landwirthschaftlichen Werkzeuge und Maschinen, die Ziffer der Production jeder Culturgattung für die Hektare, den Abzug für Elementarunfälle, Wildschäden u. dgl., die Zahl des Geflügels und der Bienenstöcke, die Ergebnisse der thierischen Production, der Jagd und Fischerei, den Werth der Grundstücke, die Zahl und Ergebnisse zwangsweiser Verkäufe. Keleti schloss sich endlich den Wünschen des agricolen Congresses auch darin an, dass er monatliche (vom 1. Juni bis 30. November wochentliche) Nachweisungen der Marktdurchschnittspreise und der verkauften Mengen, einen bis Ende September (bezüglich gewisser Producte bis Ende November) zu liefernden Erntebericht (in Form des Percentualsatzes gegenüber einer Mittelernte), die jährliche Angabe der Transportpreise für den metrischen Centner und Kilometer auf Eisenbahnen und anderen Land- oder Wasserstrassen verlangte.

Auch die Debatte über diesen Gegenstand in der vierten Section war eine sehr eingehende und lehrreiche. R. v. Neumann-Spallart und Lorenz stellten nämlich sofort den Antrag, alles jene Detail, welches Keleti den Beschlüssen des land- und forstwirthschaftlichen Congresses entnommen hatte, fallen zu lassen und sich auf die Forderung zu beschränken, dass in jedem Staate alle zehn Jahre eine vollständige landwirthschaftliche Landesbeschreibung, jährlich die Ernte-Statistik (mit Angabe der Erhebungsweise), ferner Maximum, Minimum und Durchschnitt der Transportkosten für den Kilometer-Centner, monatweise eine Marktpreis-Tabelk veröffentlicht werden solle, dass jeder Staat zu Erhebungen, welche specielle und praktische Kenntnisse erheischen, die Mitwirkung von Fachmännern zu gewinnen suche und die Permanenz-Commission des statistischen Congresses für Verhandlungen über Agrar-Statistik durch fachmännische Delegirte verstärke. Da sich diesem Antrage Conrad, Hardeck, Wilson, Koristka und Levasscur anschlossen, erklärte auch Keleti sein Einverständniss, so dass der Sectionsbeschlus einmüthig im gleichen Sinne erfolgte. Den Delegirten zur Permanenz-Commission wurde gegen Ameline's Antrag nur eine berathende Stimme zuerkannt, um nicht etwa die ganze Institution durch eine Modification der Petersburger Festsetzungen zu gefährden.

R. v. Neumann berichtete an das Plenum des Congresses, welches ohne Debatte den Sectionsbeschlüssen beitrat.

3.)

Die Forst-Statistik wurde bisher von den Verhandlungen des statistischen Congresses fast nur insoweit gestreift, als ihrer bei Gelegenheit der Landwirthschafts-Statistik Erwähnung geschah. Erst als die Delegirten-Versammlung im Haag die Arbeiten für die statistique internationale vertheilte, wurde es bemerkbar, dass das Gebiet der land- und forstwirthschaftlichen Statistik zu ausgedehnt sei, um einem einzigen Bearbeiter zugetheilt zu werden, und letztere nicht zur genügenden Geltung komme, wenn sie als untergeordnetes Glied der ersteren behandelt wird. Sobald die Trennung beider Zweige der Bodenproduction für die statistique internationale feststand, gebot die selbstverständliche Consequenz, die Forst-Statistik zum Gegenstande besonderer Berathung und specieller Vorschläge für eine der nächsten Versammlungen des Congresses zu machen.

Die Permanenz-Commission zu Wien, bei welcher jenes Verhandlungsgegenstands mit Rücksicht auf die Budapester Versammlung Erwähnung geschah,

gewann den berufensten Berichterstatter in Meitzen, welcher eben damals den wesentlichsten Antheil an den Berathungen der Commission zur Ausarbeitung eines Plans für die Forst-Statistik des deutschen Reichs nahm. In seiner Denkschrift gab er auch zuerst ein Verzeichniss der ihm bekannt gewordenen amtlichen und privaten Publicationen über Forst-Statistik, analysirte sodann die eigenthümliche Natur der Anforderungen, welche an dieselbe gestellt werden müssen und sehr tief in die besonderen Verhältnisse der statistischen Individuen eingreifen, und legte schliesslich den Organisationsplan für die gemeinsame Forst-Statistik des deutschen Reiches vor, welchen die obgedachte Commission bis zum Mai 1874 ausgearbeitet hatte.

Meitzen wünschte zunächst eine Vervollständigung des Publicationen-Verzeichnisses für die Forst-Statistik, eine Aeusserung der Regierungen über die Vorschläge der deutschen Commission und eine Mittheilung über etwaige neue Massnahmen zur Ergänzung des vorhandenen forststatistischen Materials zu erlangen, erhielt aber alle diese Auskünfte nur von Norwegen, Russland, der Schweiz

und den Niederlanden. 68)

Auf Grund seiner früher aufgestellten Ansichten, mit denen auch die Denkschrift des Oberforstmeisters Bed ö im Wesentlichen übereinstimmte, brachte er dem Congress in Budapest zehn Formularien für internationale Forst-Statistik in Vorsehlag. Hiervon wären folgende acht durch den für jeden Erhebungsbezirk aufgestellten Forstcommissär auszufüllen: Flächeninhalt der einzelnen Culturarten, Bevölkerung und Viehstand im Erhebungsbezirke; Analyse der Forste nach der Terrain- und Höhenlage, nach den Kategorien der Besitzer, nach der Holz- und Betriebsart, nach der Bestandsgüte, mit Aufzählung der Kategorien des anderweitigen, innerhalb eines Forstes eingeschlossenen Terrains; Preis der Haupt-Holzgattungen und Transportkosten für den Kilometer-Centner; mittlerer Betrag des Arbeitslohns in der Hieb- und in der Culturzeit; Flächenraum und Art der Bannwaldungen; Ausdehnung der Waldflächen, welche dem Hiebe unterliegen, nach Holzarten, Mittel-Erträgniss an hartem und weichem Brennholz, an Bau- und Werkholz, Geldwerth nach gemachten erforderlichen Abzügen, Nebennutzungen, Betriebskosten, Reinertrag; Forstschäden durch Feuer, Abschwemmung, Ueberschwemmung, Schneebruch, Insecten - nach Flächenraum, Capitalswerth und Holzmasse; Detailfragen über die forstliche Benützung einzelner Strecken und ihre Ergebnisse. Hingegen sollen die Nachweisungen über das Forstaufsichts-Personal, über die Forstfrevel und über die Einrichtungen zur forstlichen Ausbildung unmittelbar durch die Regierungsorgane geliefert werden. Meitzen begnügte sich im Allgemeinen mit zehnjährigen Erhebungen, so weit nicht das eigene Interesse der Staatsverwaltungen für einzelne Ermittlungen kürzere Termine wünschenswerth erscheinen liesse.

Meitzen erschien nicht in Budapest und Bedö beantragte demgemäss in der vierten Section, die Formularien fallen zu lassen und die Feststellung solcher den Regierungen mit Unterstützung von Fachmännern anheimzugeben. Die Section entschied sich aber für den von Lorenz und Hardeck gestellten, von Kořistka und Wilson unterstützten Antrag, die bezüglich der landwirthschaftlichen Statistik gefassten Beschlüsse auch auf die forstwirthschaftlichen Statistik auszudehnen, als Gegenstand der zehnjährigen Publicationen das Flächenmass des Waldbestands, sein Verhältniss zu den anderen Culturarten und zur Bevölkerung, die Lage und Beschaffenheit der Forste, die Eigenthumsverhältnisse, die Art der Verwaltung und Ausbeutung, dann wenigstens bezüglich der Staatsforste die Holzarten, das Alter der Schläge, die Abstockungs-Perioden, endlich das Forstaufsichts-Personale und die Einrichtungen zur forstlichen Ausbildung, — als Gegenstand der Jahres-Nachweisungen mindestens für die Staatsforste den Holzertrag, die Holzpreise und die Höhe des Taglohns

<sup>65)</sup> Die gleiche Mittheilung bezüglich Ungarn's lief erst nach Drucklegung des Meitzen'schen Berichts ein.

zu bezeichnen. Ueber Wilson's Bericht trat auch der Gesammt-Congress diesen Antrage bei.

e)

Schon auf der Brüsseler Versammlung des statistischen Congresses sprach Ramon de la Sagra den Wunsch aus, dass im Programme der nächsten eine Reihe von Fragen über Klimatologie und über jene periodischen Phänomene des Lebes der Pflanzen und Thiere erscheinen mögen, welche durch ihre Wirkungen in mmittelbarer Beziehung zur Gesundheitspolizei, zur Bodencultur und zur Verfassung des Grundeigenthums stehen. Im Avant-projet der Pariser Versammlung warte demgemäss auch der statistique météorologique gedacht, weiter geschah derselben jedoch in der Versammlung selbst keine Erwähnung. Wohl aber wurde auf der Wiener Versammlung unter der Leitung zweier Koryphäen, Baumgartner und Quetelet, und unter Mitwirkung anderer hervorragender Vertreter verschiedener Zweige der Naturwissenschaften "das Verhältniss der Statistik zu ihren Hilfswissenschaften aus dem Gebiete der Naturkunde" der eingehendsten Erörterung unterzogen, eine lange Reihe von trefflich gewählten, nahezu erschöpfenden Fragepuncten über die von den Naturwissenschaften für verschiedene Zweige der Statistik zu liefernder Daten aufgestellt und namentlich die Abfassung einer allgemeingiltigen Instruction für meteorologische und speciell phänologische Beobachtungen aus dem Gesichtspuncte des Zusammenhangs der beobachteten Erscheinungen mit dem Entwicklungsgange der menschlichen Gesellschaft angeregt, bis zur Abfassung einer solchen jene der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien für den phänologischen Theil anempfohlen. 69)

Die Londoner Versammlung begnügte sich, für eine gewisse Anzahl meteorologischer Beobachtungen die allgemeine Festsetzung der gleichen Stunde (9 h Morgens) zu befürworten, und jene zu Florenz schlug die regelmässige wechselseitige Mittheilung der Resultate aller meteorologischen Beobachtungen vor, deren Einleitung dem k. italiänischen statistischen Bureau anheimgegeben wurde.

Durch die Beschlüsse des meteorologischen Congresses, welcher im September 1873 zu Wien tagte, und der ihm nachgefolgten Conferenzen des permanenten Comité's zu Utrecht (1874) und London (1876) wurde in dieser Richtung rasch Alles überholt, was der statistische Congress kaum schüchtern anzudenten wagte. Aber noch auf der Versammlung zu St. Petersburg hatte Quetelet den Antrag des berühmten Commodore Maury befürwortet, welcher in letzter Auflösung seiner etwas undeutlichen Fassung dahin ging, für die wichtigsten Thatsachen der météorologie agricole und für die Saatenstandsberichte ein gleichförmiges System und raschen gegenseitigen Austausch der Nachrichten sicherzustellen. Der Antrag wurde im Principe angenommen und die Durchführungsweise von der Stockholmer Permanenz-Commission auf die Tagesordnung des Congresses zu Budapest gebracht, welchem Engel eine wortgetreue Uebersetzung der in 20.000 Exemplaren verbreiteten "Adress" Maury's an den landwirthschaftlichen Congress zu St. Louis vorlegte. 70)

Schenzl's Denkschrift für den statistischen Congress bezeichnete als meteorologische Momente, welche auch im Interesse der Landwirthschaft zu beobachten sind: Luftund Bodenwärme, Luftdruck, Feuchtigkeitsgrad, Niederschlagsmenge, Richtung und Stärke des Windes, Bewölkung, Ozongehalt, elektrische Spannung, — acceptirte bezüglich des Beobachtungs-Vorgangs die Beschlüsse des meteorologischen Congresses

<sup>69</sup>) Die Phänologie wurde durch den damaligen Directions-Adjuncten der genannten meteorologischen Anstalt, K. Fritsch, mit besonderem Eifer gepflegt.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) "Ein Vermächtniss M. Maury's und A. Quetelet's an die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses" im XVI. Jahrgange der Zeitschrift des k. preussischen statistischen Bureau's, Heft I. und II., S. 197—203.

von 1873, und empfahl bezüglich der Phänologie den Anschluss an das vom Professor A. Kerner in Innsbruck aufgestellte Schema. Um Manry's Wünschen in jeder Beziehung gerecht zu werden, empfahl er die Ernennung von Berichterstattern über den Saatenstand, 1 für je 470 geogr. Quadrat-Meilen, die monatliche Verlautbarung ihrer Berichte, die telegraphische Mittheilung der zu einer bestimmten Stunde an allen für international erklärten meteorologischen Stationen gemachten Beobachtungen an ein Central-Bureau, die Gründung eines Central-Organ's für Meteorologie und Phänologie.

Semenow's Bericht verglich in sehr glücklicher Weise den nunmehr in Verhandlung stehenden Antrag mit jener Vereinbarung, welche zum grossen Vortheile für die Sicherheit der Seeschifffahrt die telegraphischen Mittheilungen über die dem Seefahrer wichtigsten meteorologischen Erscheinungen zum Gegenstande hatte. Aehnliche Vortheile verspreche der als Quetelet's Vermächtniss an den Congress erscheinende Antrag Maury's für die Landwirthschaft. Desshalb möge der Congress die Errichtung einer Anzahl von Stationen für die météorologie agricole bei den landwirthschaftlichen Schulen, Musterwirthschaften und ähnlichen Etablissements erwirken; diesen Stationen seien auch die phänologischen Beobachtungen nach dem Kerner'schen Schema zu übertragen. Ein crop reporter hätte dann für seinen Bezirk monatlich einen Bericht über den Stand der Saaten und Ernten, über das Auftreten schädlicher Insecten, Hagelschäden, Getreidekrankheiten, endlich über den Ernte-Ertrag zu erstatten. Von jeder grösseren Forstverwaltung oder ähnlichen Anstalt wäre endlich zeitweise über den Stand der Abstockungen und Wiederaufforstungen und über ihren Einfluss auf das Klima zu berichten. Die Sammlung und möglichst rasche Veröffentlichung aller solchen Beobachtungen sei selbstverständlich, zwischen den Hauptstationen und den crop reporters hätte eine telegraphische Mittheilung jener Thatsachen stattzufinden, welche eine der Landwirthschaft wünschenswerthe Prognose für die Witterung der nächsten Zukunft gestatten.

Nebst jener Denkschrift und diesem Berichte lag dem Congresse die denselben gleichzeitig abgefasste Denkschrift des Ministerialraths J. R. Lorenz und eine nachträgliche Kritik jener beiden aus gleicher Feder 71) vor. Lorenz ging von dem Standpuncte aus, welchen seinerzeit die Wiener Versammlung des Congresses eingehalten hatte, dass die Statistik der Bodencultur für Erklärung der örtlich und zeitlich wechselnden Culturs- und Productions-Verhältnisse meteorologischer Daten zur klimatologischer Charakterisirung des Productionsgebiets und zur Rückschau auf den Witterungsgang jedes einzelnen Jahrs bedürfe, diesen Bedarf aber nur den Meteorologen bekannt zu geben und ihnen die zweckmässigste Art der Beschaffung anheimzustellen habe. In voller Anerkennung der grossen wissenschaftlichen und praktischen Wichtigkeit sämmtlicher von Schenzl und Semenow angeregten Puncte sprach er sich also dahin aus, dass der Congress nur festsetzen solle, was er für statistische Zwecke bedürfe, nicht aber, was die Meteorologen und Klimatologen zur Befriedigung dieses Bedürfnisses nöthig haben.

Die Section acceptirte die von Schenzl und Semenow gestellten Anträge, mit mehreren von Lorenz beantragten Amendements, fügte jedoch bei, dass die Permanenz-Commission des statistischen Congresses die auf eine bestimmte Thätigkeit meteorologischer Stationen gerichteten vorerst dem Meteorologen-Congresse, welcher im Jahre 1877 zu Rom sich versammeln soll, mittheilen und nur nach seiner Zustimmung den Regierungen vorlegen möge.

Semenow selbst übernahm die Berichterstattung an den Gesammt-Congress, welcher sich den Ansichten der Section vollständig anschloss.

<sup>71) &</sup>quot;Nachträgliche Bemerkungen zu den Anträgen des Mémoire's über die Beziehungen der Meteorologie und Klimatologie zur Statistik der Bodencultur", Wien 1876.

## V. Section.

a)

Zuerst in seinem interessanten Buche über Oesterreich-Ungarn's nationalökommische Gegenwart und Zukunft 72) lenkte Max Wirth die Aufmerksamkeit der Fachgenossen auf die Wichtigkeit einer Statistik der Haus-Industrie. Sich dem der Gesagten anschliessend, setzte er in einer Denkschrift die Arten derselben (alte für den Bedarf der Hausgenossen sorgende, und neue = im Auftrage von Fabrkanten und Kausleuten betriebene) auseinander und stellte die Fragen zur Statistik beider sest, für erstere sich auf die Hauptarten der durch Hausgenossen oder durch Handwerker im Hause der Kunden betriebenen gewerblichen Industrie beschränkend für letztere hingegen nebst der Art der Haus-Industrie auch die Zeit und die Initiative ihrer Entstehung, den Bestand von Fachschulen, die Unterstützunge durch Staat, Land, Gemeinde u. s. w., die Art der Vergütung abgelieserter Arbeiten (nach 5 Rubriken), die Zahl und Kategorien der an der Haus-Industrie hauptsächlich betheiligten Personen, endlich die erzielten Ersolge (nach 11 Gesichtpuncten) umfassend.

Der ehemalige Minister, Professor K. Kerkapolyi, analysirte in sekregeistvoller Weise die Geschichte und Bedeutsamkeit der Haus-Industrie alter Fom, insbesondere für Ungarn, ihr Verhältniss zur gewerbsmässigen Industrie, zum Grossgewerbe und zum Handel, und wünschte ermittelt, was Staat, Kirche, Gemeinet, Gesellschaft für ihre Weiterentwicklung gethan haben. Ebenso bezeichnete als die wichtigsten Fragen betreffs der Haus-Industrie neuer Form ihre Beziehungs zur Gross-Industrie und zum Handel, ihre Stellung "als letzte Zufluchtsstätte gegat die Invasion des Pauperismus".

Der Bericht des Sectionsraths Herič unterschied nebst den zwei war Wirth aufgestellten Gruppen der Haus-Industrie noch eine dritte, welche aber der Statistik sich völlig entzicht: die tägliche Arbeit von Familiengliedern zur Anfertigung oder Instandhaltung von Gegenständen des häuslichen Bedarfs. Indem er bezüglich der Haus-Industrie alter Form (von ihm "nationale Haus-Industrie" genannt) Kerkapolyi's Ansicht über ihre Bedeutsamkeit theilte, die Unterschätzung derjenigen neuer Form ("fabriksmässigen Haus-Industrie") aber bestritt, beantragter auch rücksichtlich der ersteren Fragen über Zeit und Initiative ihrer Entstehung über die hauptsächlich dabei betheiligten Personen, den Bestand von Fachschulz und die erzielten Erfolge (nach 5 Gesichtspuncten), rücksichtlich der letzten eine Ersetzung der Fragen über die Art der Vergütung für gelieferte Arbeit durch solche über den Bezug von Rohstoffen und die Anwendung von Maschinen, endlich die Verschmelzung der Fragen über Unterstützung durch den Staat u. s. w. mit jenen über die Gründungs-Initiative.

In der fünften Section erhoben Buschen und Engel Bedenken gegen die Möglichkeit einer internationalen Statistik der Haus-Industrie alter Form, welche vielmehr den Gegenstand von Monographien zu bilden geeignet wäre. Die seht eingehende, am 2. und 4. September lebhaft fortgeführte Debatte, an welcher sich nebst Wirth und Herič, Buschen und Engel auch Steinacker, Salomon, Böhmert, Mayr, Poznansky, Hunfalvy und Jahnson betheiligter, führte zur Annahme der von Wirth vorgeschlagenen, von Herič formulirtes Zweitheilung der Haus-Industrie als nationaler (traditioneller) und fabriksmässigt und nach nochmaliger Prüfung der Formularien durch ein Sub-Comité (Wirth, Herič, Böhmert, Poznansky) zur Gutheissung derselben.

Der von Herië an den Gesammt-Congress erstattete Bericht gab zu keine weiteren Erörterung Anlass.

<sup>72)</sup> Oesterreich's Wiedergeburt aus den Nachwehen der Krisis, Wien 1875, besprochen in der statistischen Monatschrift, Jahrg. I. S. 568—574.

b)

Die Petersburger Versammlung des Congresses überwies eine von Andrejew entworfene Classification der Geworbe an die Jury der Wiener Welt-Industrieausstellung zum eingehenden Studium. Die Jury beauftragte mit diesem Studium ein Comité von Fachmännern, welches hierbei auch die im Jahre 1857 von der Wiener Versammlung des Congresses beschlossene und die im Jahre 1871 von Engel für die Gewerbe-Statistik des deutschen Reichs in Vorschlag gebrachte stets vor Augen behalten sollte. Die Jury billigte die Anträge des Comité's bezüglich der Eintheilung in Kategorien und Gruppen und überliess ihm, die Classen und Sectionen festzustellen. Die meisten nicht in Wien ansässigen Mitglieder des Comité's (Andrejew, der Kiewer Universitäts-Professor Cziechanowski, Director K. Karmarsch und Präsident v. Steinbeis) mussten aber vor Vollendung dieser Festsetzung heimkehren, so dass nur Brachelli, Rossiwall und ich, Kammerrath E. Thieben, Civil-Ingenieur E. Schmidt, Max Wirth, die Professoren J. Heger und J. Pohl und Abgeordneter Steinacker aus Budapest die sehr mühevolle Arbeit bis zum Sommer 1874 beendeten. Das Elaborat wurde schliesslich noch einer grösseren Anzahl von Fachmännern zur Begutachtung mitgetheilt, unter denen namentlich Karmarsch und Engel viele triftige Bemerkungen machten.

Das Ergebniss der hiernach vorgenommenen definitiven Redaction sollte der Permanenz-Commission in Stockholm vorgelegt werden; durch einen Missgriff der deutschen Postverwaltung langte es jedoch erst am Schlusse der Sitzungen ein. Wohl aber lag der Permanenz-Commission (nebst den Arbeiten Nessmann's und Kjär's über den Gegenstand) ein Gutachten des Freiherrn v. Czoernig vor, welches unter voller Anerkennung des in Wien Geleisteten den Vorschlag machte, sich für die internationale Statistik auf die (leicht zu erlangende) Einigung über die ersten beiden Kategorien und ihre 14 Gruppen zu beschränken, höchstens noch eine solche über ihre 70 Classen zu versuchen, die 492 Sectionen aber nur den einzelnen statistischen Bureaux zur möglichsten Beachtung zu empfehlen, die Untertheilung der dritten Kategorie vorläufig fallen zu lassen.

Auf diesem Standpuncte befindet sich die Frage noch gegenwärtig, indem sie in Budapest zwar auf dem Programme erschien, allein wegen Zeitmangels nicht zur Verhandlung kam.

c)

Die Statistik der Morbidität, Invalidität und Mortalität der Erwerbsthätigen war bisher stets nur als Bestandstück der allgemeinen Morbiditäts- und Mortalitäts-Statistik behandelt worden, welche auch bezüglich des erstgenannten Theils bis jetzt auf den in London zu Beschlüssen erhobenen Thesen Farr's beruhte. Engel lenkte schon bei der Permanenz-Commission in Stockholm die Aufmerksamkeit auf das Wünschenswerthe der abgesonderten Behandlung jener Verhältnisse für die Erwerbsthätigen, und fügte hinzu, dass auch die auf der Pariser Versammlung gefassten und auf der Berliner sehr erweiterten Beschlüsse über eine Statistik der Anstalten zur Selbsthilfe eine nochmalige Behandlung der Unfalls- und Invaliditäts-Versicherung der Erwerbsthätigen nicht ausschliessen, weil bei jenen Schlussfassungen der Schwerpunct auf die Ermittlung der Anstalten und ihrer Gebarung gelegt ist, während die Ermittlung der Krankheiten, Verunglückungen und Sterbefälle der Versicherten einen ebenso wichtigen Gesichtspunct bilde.

Engel's Denkschrift erklärte die Ausdehnung der angeregten Statistik auf die Gesammtheit der Erwerbsthätigen für unmöglich und ihre Beschränkung auf die zu festen Unterstützungsverbänden Organisirten, einschliesslich der im öffentlichen Dienste Stehenden, und in jener oder dieser Weise medicinischer Beobachtung

Unterliegenden für geboten. Mit dieser Einengung des Objects der Nachweisunge unterschied er:

- a) die Morbidität, Invalidität und Mortalität der Erwerbsthätigen, mederen Ermittlung sowohl Nachrichten tiber den Bestand der Unterstützungs-Verbände (Hilfscassen, Bruderladen, Kranken-Cassen, Altersversorgungs-Cassen, Invaliden-Cassen u. dgl.; Statuten, Gründungsjahr, Mitgliederzahl nach Kategorien, Vermögensstand, Specialisirung der Einnahmen und Ausgaben, Zahl der Kranken, Krankheitstage, Begräbnisse, Pensionen an Mitglieder und an Hinterbliebenen) und der öffentlichen Organisationen für Krankheitsunterstützungen, Pensionen, Sterbegelder u. dgl. der Beamten und sonstigen Angestellten, als auch Nachweisunger über die im Laufe eines Jahrs in ärztliche Behandlung gekommenen Mitglieder eines oder des anderen Verbands (Namen, Wohnort, Geburtsjahr und Tag, Religionsbekenntniss, Familienstand und Familie, Dauer und Art der Mitgliedschaft, Arbeits- oder Dienstverhältniss, Arbeitszeit, Arbeitsstätte, Tag der Krankmeldung, ärztliche Diagnose, Krankheitsursache, Art. der ärztlichen Behandlung, Wiederholung ihres Eintretens, Ausgang der Krankheit, Ursache einer Invaliditäts-Erklärung oder eines Sterbefalls) erforderlich sind;
- β) die Verunglückungen der Erwerbsthätigen in und ausser dem Berufe deren Statistik nur als Theil einer auf sämmtliche Verunglückungen sich erstreckenden regelmässigen Aufnahme ausführbar erscheint, bei welcher sowohl die persörlichen Verhältnisse der Verunglückten (etwa wie jene der in ärztliche Behandlung gekommenen Mitglieder eines Verbands, jedoch mit genauer Specialisirung des Berufs und einer Angabe über die Vermögensverhältnisse), als auch die Art jeder Verunglückung, ihre Ausdehnung auf andere Personen, ihr Zusammenhang mit dem Berufe <sup>73</sup>), Ursache, Art, Zeit und Schwere derselben (mit specieller Bezeichnung der Dauer einer Arbeitsunfähigkeit), endlich die Stellung der Verunglückten zu einem Versicherungs-Verbande in einer solchen Weise zu ermitteln sind, dass hieraus die Verunglückungs-Percente für die einzelnen Altersclassen jedes Geschlechts, für die wichtigeren Berufsclassen und für die Haupt-Socialclassen mit der Unterscheidung "während und ausserhalb der Berufsausübung" berechnet werden können:
- γ) die Statistik der Unfalls- und Invaliditäts-Versicherung der Erwerlsthätigen, bezüglich deren vor Allem durch die Permanenz-Commission des statistischen Congresses eine Enquête über die in jedem Staate bestehende Gesetzgebung, judicielle oder administrative Observanz in Betreff der Haftpflicht der Unternehmer (im weitesten Sinne) für die Tödtungen und Körperverletzungen bei dem Betriebe ihrer Unternehmungen zu veranstalten, dann aber durch die Regierungen in jedem Quinquennium eine Befragung jener Unternehmer vorzunehmen ist, - aus welcher ersichtlich wird, in welchen Gewerben und in welchem Umfange die einzelnen Arten jener Versicherung Platz greifen, welche Schäden an Leib und Leben zu Entschädigungsansprüchen Anlass gaben, und inwieweit diese Ansprüche befriedigt wurden, -- endlich jede der betreffenden Versicherungsgesellschaften jährlich die Zahl der versicherten Etablissements und Arbeiter (mit Haftpflichts-, mit Unfalls-, mit combinirter Versicherung, mit Invaliditäts-Versicherung), die Summe und Prämie der Versicherungen (in ähnlicher Weise gruppirt), die Zahl der Entschädigungsfälle. der betroffenen Personen und den Betrag der geleisteten Entschädigungen nachzuweisen hat.

Die Section nahm den zweiten Theil des Engel'schen Vorschlags en blocan, wogegen nach einer längeren, von Lazarus, Buschen, Websky, Poznansky, Engel, Mayr und Körner geführten Debatte der erste und dritte Theil an ein Sub-Comité (Engel, Lazarus, Mayr, Körner) gewiesen wurde.

<sup>73)</sup> Wie wichtig diese Frage ist, zeigt z. B. die sehr lehrreiche Schrift Richter's "Pflege und Entwickelung der medicinischen Statistik bei der österreichischen Südbahn", Wien 1876.

Anf Mayr's Anregung wurden hiernach die Engel'schen Anträge dahin erweitert, dass vor Allem eine Ermittlung sämmtlicher die Fürsorge für Erkrankung, Invalidität und den Todesfall bezweckenden Verbände und Vereine, namentlich der eine solche Fürsorge bezweckenden "Hilfscassen", stattfinden und erst nach dieser Ermittlung die weitere eingehende Erhebung für jene Verbände und Vereine Platz greifen solle, deren Mitglieder unter ärztlicher Beobachtung stehen.

Engel referirte an den Gesammt-Congress, welcher den Sections-Beschlüssen

nach ihrer warmen Unterstützung durch Farr beipflichtete.

d)

Wenn man von den obgedachten Beschlüssen der Pariser und Berliner Versammlung des Congresses über die Anstalten zur Selbsthilfe absieht, war von einer Statistik der in der Grossindustrie zum Besten der arbeitenden Classen getroffenen Einrichtungen bisher keine Rede.

Mayr's Denkschrift unterschied vier Gruppen dieser Veranstaltungen, je nachdem sie vom Staate oder seinen politischen Unterverbänden, durch Selbsthilfe der arbeitenden Classen, durch die Arbeitgeber, durch Dritte in das Leben gerufen wurden, und bemerkte ganz richtig, dass die meisten thatsächlich vorhandenen gemischter Natur seien. Da unter den Leistungen des Staats und seiner Unterverbände Gesetze und Massnahmen der verschiedensten Art in Betracht kommen, schlug er vor, der gewünschten Statistik eine Darlegung der bestehenden Gesetzgebungen über den öffentlichen Unterricht, das öffentliche Unterstützungswesen und das Gewerbe- und Fabrikswesen vorauszusenden. Jene Statistik auf das gesammte Hilfscassenwesen auszudehnen, hielt er gegenüber der präcisen Formulirung der Aufgabe für unzulässig, und erklärte auch die aus der Selbsthilfe der arbeitenden Classen hervorgegangenen Einrichtungen nur insoferne für inbegriffen, als ihnen eine locale Begränzung auf die Arbeiter einzelner Etablissements anklebt. Ebenso schloss er die Unfallsversicherungen und ähnliche Veranstaltungen dritter Personen aus, und kam zu dem Resultate, im Wesentlichen sei Dasjenige international zu ermitteln, was er für Baiern auf Grundlage der Erhebungen von 1873 in seiner "Statistik der in Fabriken und grösseren Gewerbebetrieben zum Besten der Arbeiter getroffenen Einrichtungen" 74) veröffentlichte. Als Formulare schlug er desshalb auch den in Baiern benützten Fragebogen vor, jedoch unter Beifügung derjenigen Modificationen und Erweiterungen, welche nach den in Baiern gemachten Erfahrungen zweckmässig erschienen. Die ursprüngliche Grundlage des bairischen Fragebogens bildete eine Arbeit der Commission zur weiteren Ausbildung der Statistik des deutschen Zollvereins; verlangt wurden Auskünfte der Etablissements-Besitzer über die Zahl, Kategorien und Altersclassen der Arbeiter, über die bestehenden Gehalts- und Lohnzahlungs-Einrichtungen (Zeit- oder Stücklohn, Unteraccorde, Tantièmen, Capitalsbetheiligung), Fabriks-Sparcassen (Einlagestand, Zinsfuss, Verwaltung, Zwangs-Theilnahme, Spar-Prämien), Kranken- und Unterstützungs Cassen (Art derselben, Verpflichtung zur Theilnahme, Leistungen der Casse, Zeit des Bestands, Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Verbindung mit anderen Cassen, Anwendung eines Haftpflicht-Gesetzes) und anderweitige Wohlfahrts-Einrichtungen (für Ernährung, Wohnung, Kleidung, Heizung, Gesundheitspflege, Seelsorge, Bildung, Vergnügen und Erholung, Kinderbehütung und Kindererziehung).

Der Bericht Mudrony's analysirte sehr eingehend die Wichtigkeit der fraglichen Statistik und begnügte sich, den Mayr'schen Fragebogen zur Annahme zu empfehlen und die dort schon beantragte Nicht-Befragung jener Etablissements-Besitzer, welche nicht mindestens 5 Arbeiter beschäftigen, nach den zwischenweilig gesammelten Erfahrungen auf alle auszudehnen, welche nicht mindestens 10 Arbeiter

beschäftigen.

<sup>14)</sup> Zeitschrift des k. bairischen statistischen Bureau's, Jahrg. VII., S. 38-157.

In der Section vertrat Mayr die Anträge des zu Beginn der Sitzung wesenden Mndrony; zu ihrer definitiven Redaction wurde ein Subcomité ger (Mayr, Mudrony, Salomon), dessen Arbeit sofort an das Plenum ge werden sollte.

Böhmert fügte den Sections-Anträgen noch folgende bei:

- a) den Wunsch nach Erlangung monographischer Darstellungen der wichti unter den fraglichen Anstalten auszusprechen und sich mit derselben nur an die Etablissements-Besitzer, sondern auch an sonstige Fachmänner undie Wohlthätigkeits-Gesellschaften zu wenden;
- β) den Regierungen die Ueberwachung dieser Gesellschaften an das Her legen und eine zeitweise Berichterstattung der Unterbehörden über die ventivmassregeln gegen Strikes und andere Störungen des friedlichen verständnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und über die schwichtigungsvorkehrungen bei eingetretenen Streitigkeiten zu empfehlen

 γ) die Regierungen um Erhebungen über die wirthschaftliche Lage, namer die Lohn- und Geldverhältnisse auswärtiger Staaten anzugehen;

δ) endlich den Wunsch auszudrücken, dass neben den tabellenartigen Nach sungen über die Bezahlungsweisen eingehende Monographien in das I gerufen werden mögen, welche auch die Versuche beleuchten sollen, α neue Methoden der Bezahlung die Lage der in Gehalt oder Lohn Stehe zu verbessern und zugleich den Etablissements selbst gewisse Vortheile verschaffen.

Die Section sprach sich dahin aus, dass dieser Anträge im Proto Erwähnung geschehen solle. Die Erneuerung derselben im Plenum hatte lebhafter Debatte zwischen Böhmert und Mayr keinen andern Erfolg; Amendement Schreier's über die Durchführungs-Modalitäten wurde an die manenz-Commission des Congresses verwiesen, im Uebrigen die Sectionsbesch angenommen. 75)

## VI. Section.

a)

Die Statistik des auswärtigen Handels ist so wesentlich internaler Natur, dass sie den statistischen Congress von seiner ersten Lebenspe an beschäftigen musste.

Schon in Brüssel wurde festgesetzt, dass nebst dem commerce général spécial der Durchfuhr- und Entrepôt-Verkehr — durchgehends Jahr für Jahn nachzuweisen, in jeder Gruppe die Ein- und Ausfuhr auf Strassen, Flüs Canälen und zur See (durch Schiffe des Landes und fremde) zu sondern, Urspru und Bestimmungs-Land, Mengen (je nach der passendsten Einheit) und We (official und real values) der Waaren, Zollsätze und Zollertrag anzugeben und gleichungen mit den Vorjahren beizufügen seien.

Die Versammlung in Paris vermehrte diese Thesen noch um ei weitere, vorzüglich von dem Wunsche ausgehend, eine grössere Gleichförmig in den veröffentlichten Handelsausweisen der verschiedenen Staaten zu erzi Im Haag, wo die später zu erwähnenden Beschlüsse über eine einheitliche Norclatur der Zolltarife gefasst wurden, wurden besondere Massregeln hervorgeho um die Verlässlichkeit der Declarationen sicherzustellen. Zu St. Petersl

<sup>76)</sup> Eine Erhebung über die humanitären Einrichtungen und Anstalten zum Be der Arbeiter (einschliesslich der Arbeitervereine) in Oesterreich wurde in den Jahren und 1868 vorgenommen und das Ergebniss der letzteren im I. Hefte "Zur Statistik Arbeiterverhältnisse" vom k. k. Handelsministerium veröffentlicht (Wien 1869). Die Haresultate finden sich auch in einem Vortrage Schmitt's zusammengestellt (Mittheilur aus dem Gebiete der Statistik, Jahrg. XVI., 1. Heft S. 31—75).

endlich wurde festgestellt, dass die Mengen in der Regel nach dem Gewichte (ausnahmsweise gewisse lebende Thiere nach der Stückzahl, Bauholz nach dem Kubikmass, Getränke nach dem Hohlmass, Bekleidungsobjecte, Uhrmacherwaaren, Wagen, Schiffe und Kunstgegenstände nach dem Werthe) angegeben, die Werthe nach dem Systeme der Mittelpreise an der Gränze festgestellt und für Waaren, deren Preis an verschiedenen Einfuhrs- oder Ausfuhrs-Gränzen erheblich wechselt, entsprechend mehrfache Bewerthungen vorgenommen, nach Möglichkeit die Ursprungsund Bestimmungsländer für jede Waare ermittelt, die unter Vergünstigung von Prämien erfolgten Handelsunternehmungen und der Appreturverkehr ersichtlich gemacht, schliesslich die im Laufe eines Jahrs eingetretenen wichtigeren Aende-

rungen der Zollgesetzgebung nachgewiesen werden sollen.

Giffen's Memorandum wies nach, dass die Anträge der Petersburger Versammlung in Grossbritannien grösstentheils schon vorher verwirklicht waren, die übrigen seither verwirklicht wurden, alle aber sich als sehr praktisch und fruchtbringend erwiesen; nur bezüglich der Werthermittlung sei man in Grossbritannien bei den Declarationen geblieben, welche durch Vergleichung mit den Marktpreisen der verschiedenen Handels-Centren controllirt werden. Besonders werthvoll habe sich seit Jahren die rasche Veröffentlichung der monatlichen Verkehrs-Nachweisungen gezeigt. Ebenso berichtete Caignon über die Durchführung vieler aus jenen Beschlüssen in Frankreich und hob nur schliesslich die Lücken der Ausfuhr-Statistik hervor, zu deren Beseitigung er den in Petersburg abgelehnten Vorschlag einer unbedingten Vorzeichnung von Ausfuhr-Declarationen und Uebersendung je eines Pare derselben an die Zollstätte des Bestimmungslands behufs ihrer Verification in Erinnerung brachte, zugleich aber den Erfolg einer Inanspruchnahme der Lyoner Handelskammer bezüglich Constatirung der Ausfuhr von Webewaaren aus Seide analysirte. In gleicher Weise setzte endlich Schmidt aus einander, wie sich Russland zu den mehrgedachten Beschlüssen stelle.

Seit die Vorbereitungscommission der Budapester Versammlung auf das Programm derselben die "Handels-Bilanz" stellte, liefen drei Denkschriften über

diese Frage bei ihr ein.

Becker erörterte vorerst den Unterschied zwischen Handels-Bilanz und allgemeiner Zahlungs-Bilanz, definirte jene als die aus dem auswärtigen Handel sich ergebende Zahlungs-Bilanz und warnte vor der fast regelmässig vorkommenden Ueber- oder Unterschätzung ihrer nationalök onomischen Bedeutung. Als Elemente der Werthbestimmung bezeichnete er: den Marktpreis des (ausländischen oder inländischen) Versendungsorts 76) (nach Abzug etwaiger Ausfuhr-Prämien, Zoll- und Steuer-Rückvergütungen), die Frachtkosten bis zur Gränze, den (fremden und inländischen) Zoll, den Handelsgewinn des (ausländischen oder inländischen) Kaufmanns. Da die Sendungen von Edelmetallen zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten sich im Laufe einiger Jahre annähernd ausgleichen müssen, werde die Handelsbilanz nicht wesentlich beeinträchtigt, wenn Sendungen von Gold und Silber in Barren oder in Münzen nur als Waaren in Betracht kommen.

Nach einer sehr lehrreichen Auseinandersetzung der Erfahrungen, welche seit dem Jahre 1872 im deutschen Zollgebiete bezüglich der Statistik des auswürtigen Handels gemacht wurden, gelangte er zu folgenden Sätzen über Er hebung und Aufstellung jener Statistik:

1. So lange die ganze Gränze eines Staats von Zollbeamten besetzt ist, ist keine andere Organisation geeigneter zu der fraglichen Erhebung, zumal auch dort, wo keine Ausfuhrzölle bestehen, der Waaren-Ausgang meist durch Eisenbahnen oder Schiffe oder durch die Post vermittelt wird, für welche eine Güter-

<sup>76)</sup> Wo der Preis am ausländischen Versendungsorte nicht festzustellen ist, genügt der Preis an einem Gränzorte von einiger mercantiler Bedeutung.

declaration nach Menge, Gattung und Bestimmungsort leicht vorgezeichnet, der anderweitig erfolgende Waaren-Ausgang, so weit er von Erheblichkeit ist durch die Gränzzollstellen meist ohne besondere Belästigung des Publicus controllirt werden kann.

- 2. Mengenangaben nach dem Bruttogewicht oder nach der handelstiblichen Maseinheit sind zuzulassen.
- 3. Wo nicht eine sehr specielle Declaration der Waarengattung nach ihrer handelsüblichen Bezeichnung vorgeschrieben ist, soll zugleich der Handelswerth declarirt werden.
- 4. Die Verwaltungen der Transportanstalten, bei denen Declarationen vorgezeichnet sind, haften für die formelle Richtigkeit derselben, der Handelsstanlist in jeder Weise für die Handels-Statistik zu interessiren und zur Ausstellung materiell richtiger Declarationen zu veranlassen.
- 5. Für die Verarbeitung der Erhebungs-Resultate muss eine Unterscheidung der Transportarten Platz greifen, um den Grosshandel mit fremden Ländern, der Absatz und Bedarf der grossen Productionszweige, von dem Localverkehr trennen zu können.
- 6. Die Durchfuhr ist nicht nur als selbstständige Verkehrsrichtung, sonden auch combinirt mit der Ein- und Ausfuhr darzustellen.
- 7. Nebst den Gränzen, über welche der Verkehr stattfindet, ist nach Möglickeit das Herkunfts- oder Bestimmungsland einer Sendung zu ermitteln, als welches für den Seeverkehr dasjenige gilt, in dessen Häfen die Waar geladen wurde oder gelöscht werden soll.

Auch Nessmann besprach die Handels-Bilanz auf Grund einer Tabelle über den Import und Export von 13 wichtigeren Staaten für die letztverflossenen anderhalb Decennien, welche darthut, dass ein dauernder Ueberschuss der Einfuhr meist bei Ländern hervortritt, welche sich in einer sehr günstigen wirthschaftlichen Lage befinden 77), weil die Ausgleichung der solchen Ländern zukommenden Gewinze vom auswärts betriebenen Handel, von der Rhederei, von dort (in Grundbesitz Werthpapieren u. dgl.) angelegten Capitalien (sammt Zinsen und Rückzahlungen), soweis ein nicht baar übersandt werden, durch Vermehrung der Einfuhr vermittelt werden muss. 78) Er verlangte sodann Aufstellung gleichmässiger Grundsätze für die Unterscheidung des Generalhandels, Specialhandels (Einfuhr der zum inländischen Verbrauche, Ausfuhr der zum ausländischen Verbrauche bestimmten Waaren) und Durchfuhrverkehrs, und erörterte die Massnahmen zur Erlangung eines vollständigen Bildes der Waarenbewegung fast durchgehends in demselben Sinne, wir Becker. 79)

Neumann, vielfach an seine Abhandlung über Handels-Statistik und Handelswerthe in den Hildebrand-Conrad'schen Jahrbüchern 80) anknüpfend, gelangte nach Erörterung des factischen Vorgangs verschiedener Staaten in dieser Richtung zu folgenden Vorschlägen:

Gulden ö. W.

76) Auch Zahlungen zuziehender oder reisender Ausländer, Uebertragungen von Erbschaften, Lotterie-Gewinnen u. dgl., Kriegscontributionen u. s. w. werden meist mittelbar durch Waarenbewegungen ausgeglichen.

80) Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. XXVII, S. 1—14 u. 88—105

<sup>77)</sup> So hat Grossbritannien in jenen fünfzehn Jahren einen solchen von mehr als 8 Milliarden, die nordamericanische Union, ungeachtet der Bürgerkrieg in jenen Zeitraum fällt, von fast 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Italien von mehr als 1, Niederlande und Belgien von nahezu 1 Milliarde Gulden ö. W.

<sup>79)</sup> Ganz richtig bemerkt Nessmann, dass die Ausfuhr-Statistik, deren Mingel auch er beklagt, keineswegs nach Hirth's Vorschlage aus den Einfuhr-Tabellen anderer Länder hergestellt werden kann, so lange die gegenwärtigen Differenzen in der Nomesclatur der Handelsausweise fortbestehen.

- 1. Die grossen Transportgesellschaften, Export- und Commissionshäuser sind zu verpflichten, die ihnen zur Verfügung stehenden Daten über den Aussenhandel der amtlichen Statistik mitzutheilen.
- 2. Das statistische Bureau hat durch seine Agenten die Erhebungsweisen der Zollbeamten zu prüfen, ihnen Aufklärungen zu ertheilen und ihre Arbeiten zu controlliren.
- 3. Die Handelswerthe sind in jedem Staate durch eine ständige Commission nach den Principien zu erheben, welche ein internationales Comité festzustellen hat.
- 4. Jeder Importeur und Exporteur ist zu verpflichten, nach bestem Wissen das Herkunfts- oder Bestimmungsland der Waare anzugeben, welche er einführt oder ausführt.

Der Bericht des Sectionsraths Matlekovics unterzog die Beschlüsse der Petersburger Versammlung, die Bemerkungen Caignon's und Schmidt's 81) und die Denkschriften Becker's, Nessmann's und Neumann's einer eingehenden Prüfung und formulirte darnach jene Resolutionen, welche den Debatten der sechsten Section zu Grunde gelegt wurden.

Die von ihm proponirte Verweisung einer internationalen Definition von Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr und der Behandlung von Entrepôt-Artikeln, von zollfreien Waaren und von Gegenständen des Appretur-Verkehrs an die Permanenz-Commission des Congresses wurde am 2. September nach lebhafter Debatte, an welcher sich Caignon, Bodio, Wahrmann, Becker, Poznansky, Neumann, Levi, Kjär, Fackh, Terekow, Kluge und Ameline betheiligten, abgelehnt und nach abermaliger, sehr gründlicher Erörterung der Frage, wie nunmehr eine an die Spitze zu stellende Resolution zu lauten habe 82), ein Sub-Comité (Matlekovics, Becker, Caignon, Bodio, Kumanin) bestellt, um die Redaction derselben festzusetzen. Im Namen dieses Comité's referirte Becker am 4. September und die Section adoptirte 5 Rubriken der Einfuhr-Tabellen (sofortiger Eintritt in den freien Verkehr, Eintritt in ein Entrepôt, Uebertritt aus einem solchen in den freien Verkehr, Einfuhr zur Appretur, Einfuhr zur Durchfuhr) und 4 der Ausfuhr-Nachweisungen (Austritt aus dem freien Verkehr, aus einem Entrepôt, nach geschehener Appretur, bei der Durchfuhr). - Ueber einen Antrag von Weisz wurde, nach einigen Bemerkungen Poznansky's, Levi's, Perl's und Wahrmann's, beschlossen, das Sonnenjahr auch den statistischen Nachweisungen zu Grunde zu legen.

Die am 4. und 5. September mit gleichem Eifer fortgesetzte Discussion der von Matlekovics aufgestellten Resolutionen ergab folgende Beschlüsse:

- 1. Bei der Handelsbewegung ist der Transport zur See, auf Wasserstrassen des Binnenlands und auf Eisenbahnen jedenfalls von demjenigen auf gewöhnlichen Landstrassen und Vicinalwegen zu sondern (Amendement Becker - Kjär-Perl; Debatte: Becker, Bodio, Poznansky, Levi, Matlekovics).

  2. Gold und Silber in Münzen und in Barren wird in der Tabelle abgesondert
- ersichtlich gemacht (Amendement Neuwirth-Poznansky).
- 3. Im Allgemeinen sind die Zollämter die geeignetsten Organe zur Constatirung des Aussenhandels (Kluge's Amendement wegen Einsetzung besonderer Organe für den Verkehr der Zollausschlüsse wurde abgelehnt).
- 4. So weit Waaren einem Zolle nicht unterliegen, soll ein Gesetz die Handeltreibenden unter einer Strafsanction verpflichten, die für eine verlässliche Handels-Statistik erforderlichen Angaben zu machen. (Amendement Becker-

si) Jene Giffen's lagen ihm noch nicht vor.

<sup>82)</sup> Caignon und Becker stellten zwei verschiedene Formulirungen auf, welche von Ameline, Wirth, Matlekovics, Poznansky, Kluge, Bodio, Nessmann und Ivanka theils vertheidigt, theils bekämpft wurden.

Caignon; Debatte: Ameline, Versmann, Kluge, Poznansky,

Becker, Wahrmann).

5. In Ermanglung eines solchen Gesetzes sind die Post und die grossen Transportanstalten in Anspruch zu nehmen, um wenigstens Menge, Gattung (nach einer möglichst einfachen Nomenclatur) und Bestimmungsland der Ausfuhrobjecte zu ermitteln (Amendement Becker-Levi-Kogler-Perl).

6. Die Namhaftmachung des Herkunfts- und Bestimmungslands einer jeden Waare ist unerlässlich, die blosse Angabe der Gränzen, über welche der Verkehr stattfindet, unzureichend; für den Seeverkehr genügt die Bezeichnung des Lade- oder Löschungs-Orts (Debatte: Becker, Caignon, Kluge,

Bodio, Levi).

7. Ueber die Art, in welcher die Handelswerthe zu ermitteln sind, lassen sich keine allgemeingiltigen Bestimmungen treffen; empfehlenswerth sind Declarationen, controllirt durch Marktpreis-Tabellen und andere Nachweisungen (Amendement Kjär; Debatte: Kjär, Polyák, Levi, Matlekovics)

8. Die Handeltreibenden sind über Zweck und Wichtigkeit der Handels-Statistik und über den Einfluss vollständiger und verlässlicher Declarationen auf das

Zustandekommen derselben aufzuklären.

Die das Ausführungs-Detail betreffenden Resolutionen zog Matlekovics auf die Bemerkungen Kjär's, Versmann's, Levi's und Wahrmann's zurück 851

Caignon erstattete den Bericht an den Gesammt-Congress, welcher den Sectionsbeschlüssen ohne Debatte beitrat. 84)

Die Haager Versammlung des Congresses regte zuerst die Nothwendigkeit einer gleichförmigen Nomenclatur der Handelswaaren an und die österreichisch-ungrische Regierung richtete Anträge an die übrigen Regierungen, um eine solche Nomenclatur herzustellen. Die Commission zur Ausbildung der Zollvereins-Statistik beschäftigte sich demgemäss mit dieser Frage und theilte die schon in Hang geltend gemachten Bedenken gegen ein sämmtliche Waaren umfassendes, für alle handeltreibenden Länder übereinstimmendes Verzeichniss. Der von ihr hiernach gemachte Vorschlag, nur für eine Reihe der wichtigsten Handelsartikel gleichmässige Bezeichnungen in den statistischen Ausweisen zu erstreben, wurde von der Petersburger Versammlung des Congresses angenommen. Die dort aufgestellte Liste von 103 solchen Artikeln wurde durch die Permanenz-Commission zu Wien an ein Comité gewiesen, welchs aus Baumhauer, Becker, Bodio, Brachelli, Nessmann und Terekow bestand und der Permanenz-Commission in Stockholm eine etwas abgeänderte Liste vorlegte. Die Permanenz-Commission stellte sie schliesslich auf 112 Artikel fest und beauftragte Nessmann, die Waarenverzeichnisse der wichtigeren Handelsstaaten mit der Liste zu vergleichen und die erforderlichen Nachweise zu den einzelnen Artikeln zusammenzustellen. Nessmann führte diese mühevolle Arbeit mit dem besten Erfolge durch und schlug nur die Streichung von vier, fast nirgends getrennt aufgeführten Positionen, die Aufgebung der beabsichtigten Theilung zweier anderer in vier, und die Ausscheidung der Eisen- und Stahlwaaren vor, welche bei der grossen Verschiedenheit ungleichartiger unter diese Gesammt-

84) Wie rastlos die k. k. statistische Central-Commission bemüht ist, die Handels Ausweise für Oesterreich-Ungarn zu vervollständigen und verbessern, und welche Erfolge sie bereits erzielt hat, zeigt auch die Monatschrift Jahrg. I. S. 24 f., 84, 335-340, 529 L. Jahrg. II. S. 265-275, 339, 368 f.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Die von Dorn beantragte Einleitung zu den Resolutionen, welche sämmtliche bisher veröffentlichte Handelsausweise als ungenügend zur Feststellung der wirthschaftlichen Bilanz eines Staates erklärte, wurde durch Matlekovics und Becker dahin amendirt, dass sie nur das Ungenügende vieler Handelsausweise zur Feststellung der Handelsbilanz

benennung zu bringender Artikel eine sehr missliche Unbestimmtheit an sich tragen, aus der Liste vor, welche dadurch auf 105 Namen zurückgeführt würde.

Matlekovics beantragte in seinem Berichte die Gutheissung der Nessmann'schen Liste mit drei kleinen Abweichungen. 85) Nach einer sehr lebhaften Erörterung, an welcher sich Nessmann, Perl, Becker, Levi, Poznansky, Terekow, Polyak, Caignon, Neuwirth, Matlekovics und Skarbek-Michalowski betheiligten, nahm die Section die dergestalt modificirte Liste an, und zwar nach Nessmann's Zusatzantrag als das Minimum der Specification, welche jeder Handels-Ausweis bieten müsse.

Auf Caignon's Bericht trat das Plenum diesem Beschlusse bei.

c)

Als die internationale Eisenbahn-Statistik zum ersten Male auf der Pariser Versammlung in Bearbeitung genommen wurde, erschien sie als Theil einer sehr umfassend angelegten Statistik der Communicationen, welche dieselben vom administrativen, vom technischen und vom finanziellen Standpuncte aus zu würdigen unternahm. Dem ersten entsprachen 1, dem zweitgenannten 6; dem letztgedachten 11 Tabellen, deren sehr eingehendes Detail auf das Sorgsamste festgestellt wurde.

Die Londoner Versammlung wiederholte anlässlich einer an sie gelangten Vorlage den Wunsch nach dem Zustandekommen einer internationalen Eisenbahn-Statistik und die Feststellung ihrer allgemeinsten Erfordernisse.

In Berlin wurde zum ersten Male die Güterbewegung auf Eisenbahnen in den Vordergrund der Betrachtung gestellt und vorerst für 20 Artikel des internationalen Verkehrs (Baumwolle, Kaffee, Tabak, Zimmt, Farbhölzer, Flachs, Hanf, Getreide, Wein, Bauholz, Harz, Vieh, Felle, Wolle, Steinkohlen, Coaks, Blei, Steine, Cement, Manufacturwaaren) Angabe des Ursprungs, der ersten Aufnahme und des Bestimmungsorts verlangt. Engel war es auch, welcher der Permanenz-Commission in Wien die Weiterentwicklung der volkswirthschaftlichen Seite der Eisenbahn-Statistik, mit vorzüglicher Beachtung ihrer Bedeutung für eine Statistik des innern Handels, als Berathungsgegenstand für den Congress empfahl.

Von den vier an die Vorbereitungs-Commission gelangten Denkschriften behandelte jene Beöthy's nur die Frage nach einer Statistik des inneren Handels, theilte sie in die Fragen nach den wichtigsten Productions- und Consumtionsorten, nach den wichtigsten Verkehrs-Centren und dem commerziellen Gebiete eines jeden derselben, und schlug als einziges Mittel zur Constatirung der entsprechenden Thatsachen die stationsweise Zusammenstellung des Inhalts sämmtlicher Eisenbahnund Dampfschiff-Frachtkarten eines jeden Jahrs wenigstens betreffs aller Artikel der Nessmann'schen Liste vor.

Weisz beschränkte sich auf die volkswirthschaftliche Seite des Eisenbahnverkehrs und bezeichnete — nach einer kurzen Charakterisirung des Standes der Eisenbahn-Statistik in Grossbritannien, Belgien, Frankreich, Deutschland und Oesterreich-Ungarn — als die zu erfassenden Momente: Gegenstände, Intensität, Zeit, Orte, Gebiet, Zugskategorie, Kosten und Geldwerth des Verkehrs. Alle diese Momente seien aus den Frachtkarten zu entnehmen, welchen aber noch eine Frage nach der Productionsstätte eines Guts eingeschaltet werden könnte.

Giffen legte zwar von Tabellen zur Eisenbahn-Statistik (Vermögensstand, Länge der Linien und Capitalsaufwand für dieselben, Transportmittel, Transportleistung und Einnahmen, Ausgaben, Unfälle) vor, in denen jedoch eben die Waarenbewegung keine Berücksichtigung fand.

<sup>85)</sup> Er beantragte, gleich dem Fleischextract, comprimirten Gemüse, Anilin und den Cocons, auch die Eier und Parfumerien aus der Liste wegzulassen, hingegen für Jute, Garne und Gewebe aus Jute eigene Rubriken zu eröffnen, in der Stylisjraug der Benennungen verschiedene Aenderungen vorzunehmen.

Tóth's Vorschläge endlich bezogen sich, nach Voraussendung des Artrags auf Reformirung der Statistik des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen, auf die Adoption größerer Masseinheiten, als Kilogramm und Kilometer an die Hand gibt, auf die Ausscheidung der Stückgüter von der Waarenverkehrs-Nachweisung und auf die Herstellung einer Baustatistik der Eisenbahnen.

Brachelli's Bericht ging von einer Kritik aller vier Denkschriften aus und gelangte bezüglich des inneren Verkehrs im Allgemeinen zur Annahme der Vorschläge Beöthy's, welche auch die allein durchgehends realisirbaren aus den Anträgen von Weisz in sich schliessen, bezüglich der Eisenbahn-Statistik aber a dem Vorschlage der Bildung eines fachmännischen Comité's für ihre Bearbeitung und sofortiger Adoption der Nessmann'schen Liste für die Nomenclatur der Waarebewegung.

In der Section besprach Brachelli die neuen Formularien für die Eisenbahn-Statistik Oesterreich-Ungarn's, welche er auch den Berathungen tiber die Feststellung eines einheitlichen Schemas für die internationale Eisenbahn-Statistik z Perl erwähnte die der Section Grunde gelegt wissen wolle. durch Bodia Annensky, Skarbek-Michalowski, Wendrich und Ulbricht vorgelegten Arbeiten und verständigte sich mit Brachelli über eine Modification seines Antrags auf die Wahl einer fachmännischen Commission für Eisenbah-Statistik. Ueber Skarbek-Michalowski's weiteren Antrag auf Herausgabe eines internationalen Bulletin's für Eisenbahn-Statistik durch die Commission des statistischen Congresses entspann sich eine längere Debatte. welcher Giffen, Jvánka, Michalowski und Ulbricht Theil nahmen; Michalowski zog schliesslich den Antrag zurück, die Section fixirte nach einen weiteren Ideenaustausche zwischen Fackh, Tolnay, Jvánka, Freund, Brachelli und Wahrmann die Zahl der Commissions-Mitglieder auf 15, lies zwei Stellen für Frankreich offen und besetzte die anderen mit Brachelli und Director Schüler (Oesterreich), Keleti und Jvanka (Ungarn), Becker und Jenke (Deutschland), Bodio (Italien), Callewaert (Belgien), Giffen (Grossbritannien), Kjär (Skandinavien), Perl, Wendrich und Borkowski (Russland) Auch wurde der Commission das Recht eingeräumt, sich durch Cooptirung weiterer Fachmänner zu verstärken.

Nachdem die beantragte weitere Resolution, dass das durch die Stockholmer Permanenz-Commission angenommene Waaren-Verzeichniss als Nomenclatur für die Güterbewegung auf den Eisenbahnen gelten solle, bereits früher seine Erledigung fand, zog Brachelli seine dritte Resolution, betreffend die Frachtkarten, als in den Wirkungskreis der eben gewählten Eisenbahn-Commission gehörig, zurück

In der Plenar-Versammlung erstattete Perl Bericht und wurde die Errichtung der erwähnten Eisenbahn-Commission genehmigt. Dieselbe constituirte sich noch am 7. September und wählte Brachelli zum Präsidenten, Bodio und Perl zu Vice-Präsidenten, Hasenöhrl zum Secretär.

## ٧.

Die General-Versammlung am 6. und 7. September wurde grösstentheils durch Erledigung der Sections-Anträge ausgefüllt.

Ein Telegramm aus Feldsberg sprach aus, dass Sc. k. u. k. apostolische Majestät mit Befriedigung den Congress in seiner ungrischen Hauptstadt tagen sehe und von seiner Thätigkeit wichtige Ergebnisse erwarte. Auf Semenow's Antrag übernahm es der vorsitzende Minister, den Dank der fremden Mitglieder für die ihnen zu Theil gewordene Aufnahme an den Stufen des Throns niederzulegen.

Den Gedächtnissreden Keleti's auf A. Fényes und Faider's auf A. Visschers schloss sich die Mittheilung des Beglückwünschungs-Telegramms,

welches nach einem Beschlusse der Eröffnungssitzung vom Präsidium an Fr. Th. Berg aus Anlass seines siebzigsten Geburtsfestes zugleich mit dem Ausdrucke des Bedauerns über sein Fernbleiben von der Versammlung gerichtet worden war.

Semenow und Yvernès berichteten über die Thätigkeit der Permanenz-Commission, Levasseur und Mayr über die ausgestellten nicht-statistischen Karten und die Diagramme; mein (ziemlich umständlicher) Bericht über die

statistischen Karten wird gedruckt zur Vertheilung gelangen. 86)

Eine Reihe von Anträgen wurde der Permanenz-Commission des Congresses zugewiesen. So jener der Filial-Section für Statistik der Grossstädte auf ihr regelmässiges Zusammentreten bei jeder Congress-Versammlung; Déchy's im Katalog der graphischen Ausstellung erörterter auf ein Reglement für künftige Ausstellungen; Schreier's auf nähere Detaillirung einzelner Puncte der Beschlüsse über die Anstalten zum Besten der arbeitenden Classen; die in der VI. Section gestellten Levi's auf ein Studium der seit 1860 geschlossenen Handelsverträge und einen Bericht über ihre Wirkungen, und Poznansky's auf eine Statistik der Thatsachen, auf welche sich eine richtige Beurtheilung der Börse-Operationen gründen muss 87); Neumann's auf eine Statistik des Vorraths an Edelmetallen 88); Wenzel's auf eine Statistik der periodischen Presse 89).

Die am Schlusse jeder früheren Versammlung des Congresses wiedergekehrte Debatte über Zeit und Ort der nächsten Vereinigung entfiel diessmal, weil kein bezüglicher Antrag eingebracht worden war. Die Permanenz-Commission

wurde desshalb beauftragt, sich auch mit diesen Fragen zu beschäftigen.

Minister Trefort sprach im Namen des Erzherzogs Ehren-Präsidenten, der ungrischen Regierung und des Landes den fremden Mitgliedern den Dank für ihr Erscheinen und ihre angestrengte Thätigkeit aus, und knüpfte hieran den Wunsch, die Resultate derselben in das praktische Leben dringen zu sehen, damit die Statistik für Regierungen, Corporationen, Gesellschaften und Individuen gleich der Geschichte zur magistra vitae werde. Mit dem Lebewohl verband er die Versicherung, die Erinnerung an die IX. Versammlung des statistischen Congresses

werde in Ungarn noch lange fortleben.

11

m)

100

Be.

3

7

EL.

Nach altem Herkommen wurde, nachdem Semenow der Vorbereitungs-Commission dieser Versammlung den Dank derselben ausgesprochen hatte, dem Minister in den üblichsten Verhandlungssprachen geantwortet. Correnti, welcher in St. Petersburg bei gleichem Anlasse den Wohllaut der italiänischen Sprache siegreich zur Geltung gebracht hatte, bediente sich diessmal des durch den schwedischen Minister Bergström bei der Stockholmer Permanenz-Commission zu Ehren gekommenen Latein; Farr erwiederte in englischer, Becker in deutscher, Levasseur in französischer Sprache. Der lebhafte Beifall, welcher ihnen gezollt wurde, zeugte für den Wiederhall, den ihre Reden im Herzen ihrer Landsleute fanden.

Mein Bericht wäre unvollständig, wenn ich nicht mit einigen Worten der ungemein herzlichen Aufnahme gedenken würde, welchen der Congress in Ungarn fand.

Von den Begrüssungsworten an, welche am 29. August den mittelst eines Separat-Dampfers nach Budapest fahrenden Congress-Mitgliedern schon in Gran

de bourse." Budapest 1876.

<sup>86)</sup> Einen umständlichen Bericht über die Ausstellung, welche mit dem Congresse verbunden war, aus Schimmer's Feder bringt das nächste Heft der Monatschrift.

87) "Mémoire et motion sur la necessité et utilité de la statistique sur les operations

<sup>\*\*) &</sup>quot;Zur Reform der Statistik der Edelmetalle." Budapest 1876.
\*\*) Vicesecretär Dr. J. Winckler — bekannt durch sein höchst werthvolles Buch: "Die periodische Presse Oesterreich's", Wien 1875 — hat die Bearbeitung der entsprechenden Denkschrift für die nächste Versammlung der Permanenz-Commission über-

dargebracht worden, bis zu dem herzlichen improvisirten Empfange in dem gross Dorfe Békés-Csaba am 12. September that Alles dar, dass die nationale Tugal der Gastfreundschaft diessmal mit dem Bewusstsein geübt wurde, der statistisch und der gleichzeitig tagende prähistorische Congress seien wichtige Momente für die Arekennung der Ebenbürtigkeit Ungarn's mit den Culturstaaten des Westens.

Die Commune Buda-Pest veranstaltete einen Begrüssungs-Abend 31. August und ein Fest-Diner am 4. September, Minister Baron Wenckheim in Vertretung des Minister-Präsidenten einen Empfangs-Abend am 1. Septembe, Seine k. und k. Hoheit der Erzherzog Ehren Präsident versammelte auf seine Schöpfung, der Margarethen-Insel, am 5. September die Delegirten der verschiedenen Regierungen und mehrere andere Congress-Mitglieder um sich, endich gaben am 6. September die ungrischen Mitglieder den fremden ein Fest auf den Schwabenberge, welches durch die ungrische Landwirthschaftsgesellschaft mit eine auserlesenen Sammlung von mehr als 60 vorzüglichen Weinsorten ausgestatte wurde. Beide ungrische Theater veranstalteten Festvorstellungen; die Donau-Damp schifffahrts-Gesellschaft bot die Möglichkeit einer Rundfahrt zur Besichtigung der Brücken und Regulirungsbauten, so wie der grossartigen Werfte, die Mastung anstalt und Brauerei in Steinbruch luden zum Besuche ihrer ausgedehnten Etablisments, die Commune veranlasste eine gemeinsame Fahrt zum Schlachthause, der neuen Schulgebäuden u. s. w. Endlich krönte die k. ungrische Regierung das Wat mit der grossen Reise vom Abende des 7. bis zu jenem des 12. September, z dem lehrreichen Aufenthalte in Mezöhegyes, Arad, Reschitza, Mehadia, Werschet Temesvár und Szegedin. 90)

Dr. Adolf Ficker.

<sup>90)</sup> Unter den mannigfachen journalistischen Mittheilungen über diese statistischen Reise erscheint als die vollständigste und sachgetreueste der Aufsatz "Nach dem statistische Congresse", welcher in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 266 erschien.

## Werke und Karten,

elche der Bibliothek der k. k. statistischen Central-Commission aus prlagen an den statistischen Congress in Budapest zugewachsen sind. weit dieselben nicht schon früher der statistischen Central-Commission zugingen und in der Monatschrift angezeigt wurden.)

Congrès international de statistique à Budapest 1876. Programme: ant-propos. L. Section. Théorie et population. II. Section. Justice. III. Section. Hygiène blique. IV. Section. Agriculture et sylviculture. V. Section. Industrie, commerce, transports, ances. — Catalogue de l'exposition graphique. — Bulletin du congrès, Nr. 1—10.

E. Engel: Éloge de L. A. J. Quetelet. Berlin 1876.

G. Mayr: Berichtüber die amtliche Statistik in Bayern, München 1876. Riecke: Die Aufgaben des kön, statistisch - topographischen reau. Stuttgart 1874.

Bibliographie der Württembergischen Statistik. Stuttgart 1874.

J. Kummer: Bericht über die Organisation des eidgenössischen statischen Bureau's. Bern 1876.

Rapport sur l'état de la statistique officielle du royaume de nemark. Kopenhagen 1876.

Ch. Ignatius: Rapport sur l'état et l'organisation de la statistique en nlande. Helsingfors 1876.

Loi et règlement pour la réorganisation du service général de la statique en Roumanie. Bukarest 1873.

V. de Porto Seguro: Quelques renseignements statistiques sur le ésil. Vienne 1876.

Statistique internationale des caisses d'épargne compilée par le eau de statistique du royaume d'Italie, présentée à la IX. session du congrès internala de statistique à Budapest. Rom 1876.

- J. Körösi: Statistique internationale des grandes villes. I. Section: ivement de la population. Tome 1. Budapest 1876.
  - J. C. Nessmann: Die Statistik der Wanderungen. Hamburg 1876.
- G. Mayr: Bericht über die Bearbeitung der internationalen Gebäudetistik. München 1876.
- J. Kőrösi: Die Sterblichkeit in der Stadt Pest in den Jahren 1872 1873 und deren Ursachen. XI. Heft der Publicationen des statistischen Bureau's der ptstadt Budapest, deutsche Ausgabe. Berlin 1876.
- J. Lewin: Bericht über die zur Berechnung von Sterbetafeln an die istik zu stellenden Anforderungen. Budapest 1876.
- J. Kőrösi: Mittheilungen über individuale Mortalitäts-Beobachtungen. apest 1876.

- J. Foinitzky: Mémoire sur la nomenclature internationale des déliten général et sur la statistique de la récidive. St. Pétersbourg 1876.
- L. Grósz: Loi sur l'organisation des affaires de l'hygiène publique Budapest 1876.
- F. Th. Berg: Statistik der Epidemien. Ansichten zur Besprechung bei de Sitzung des internationalen Congresses in Budapest. Stockholm 1876.
- M. Richter: Die Organisation des ärztlichen Dienstes bei der k. i. priv. österr. Südbahn-Gesellschaft. Wien 1876.
- J. Poznanski: Mémoire et motion sur la nécessité et l'utilité de i statistique sur les opérations de bourse. Budapest 1876.
- Dr. F. v. Neumann-Spallart: Zur Reform der Statistik der E delmetalle Budapest 1876.
- Ch. Keleti et L. Beöthy: Magyarország statisztikája. Zsebköny: Statistique de la Hongrie. Livre de poche. Budapest 1876.

Magyar statistikai éokönyv. Statistisches Jahrbuch für Ungarn. Verfas und herausgegeben durch das kön. ung. statistische Bureau. 4. Jahrgang. Budapest 1865. Heft: Handelsverkehr und Marktpreise.

- J. Hátsek: A magyar korona országaiban levő mindkét hitvallásu evangelik és unitárius hitkőzségek térképe. Karte der Kirchengemeinden der Eu gelischen beider Bekenntnisse und Unitarier in den zur ungarischen Krone gehörigen Länder
- Dr. B. Weisz: Das statistische Bureau der Hauptstadt Budapes Budapest 1876.
- A. Hulacsy: Sz. kir. Pest-város beltelkeinek térképe (Plan des Gemeins gebietes der kön. Freistadt Pest). Budapest 1876. 8 Blätter.
- Mezőhegyes. Haras d'état royal hongrois situé dans le comitat de Csmi Budapest 1876.
- Die Berg-und Hüttenwerke, dann Domainen und Forste der k. k. pr Oesterr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft im Krassoer Comitate Ungarn's. Wien 18 Statisticki ljetopis za godinu 1874. Statistisches Jahrbuch f das Jahr 1874. Herausgegeben vom statist. Bureau der kön. dalm.-kroat.-slavon. Land regierung. Agram 1876.
- Dr. J. Hampel: Catalogue de l'exposition préhistorique des mus de province et des collections particulières de la Hongrie, arrangée a l'occasion de la VI session du congrès international d'archéologie et d'anthropologie préhistoriques à Budap Budapest 1876.

-----co-----

## Abhandlungen.

# Die Ausstellung statistischer Karten und Diagramme

## IX. Versammlung des statistischen Congresses in Budapest 1876.

Statistische Karten und Diagramme haben bei keiner früheren Versammung des internationalen statistischen Congresses gefehlt, weil sich die Vorstände er statistischen Bureaux stets angelegen sein liessen, Alles, was in solcher Richung als Erläuterung statistischer Werke oder selbstständig zu Stande gekommen var, dem Congresse vorzuführen. Aber erst im Haag, wo die Frage über die tatistische Kartographie in das Programm aufgenommen wurde 1), um in verchiedenen Phasen auch in St. Petersburg, dann 1873 und 1874 bei der Permanenz-lommission auf der Tagesordnung zu bleiben, wurden statistische Karten und Diagramme in so grosser Anzahl beigebracht, dass sie zu einer Art Ausstellung rereinigt werden konnten. Noch reichlicher war diese in St. Petersburg bedacht, und hier beschloss der Congress, mit jeder künftig abzuhaltenden Versammlung solle sine Ausstellung von Karten und statistischen Tableaux verbunden sein.

Die Vorbereitungs-Commission zu Budapest hielt sich auch die Lösung lieser Aufgabe vor Augen und lud sämmtliche statistische Aemter durch das Rundchreiben vom 16. März 1876 zur Beschickung der Ausstellung statistischer Karten ind Diagramme ein. Wenn nun der gewiss jedem Besucher der Ausstellung durch inermüdliche Dienstwilligkeit in angenehmster Erinnerung lebende Arrangeur derelben, Moriz Déchy, in seiner Einleitung zum Ausstellungs-Kataloge klagt, dass lie Ausstellung weit davon entfernt gewesen sei, als vollständig gelten zu können, o mag ihr allerdings manches Object durch die Weltausstellung in Philadeplhia der durch einzelne Landes-Unternehmungen, wie die Szegediner Ausstellung, entzogen worden sein. Weit mehr aber wird sich wohl jedem Besucher der Austellung die weitere Klage Déchy's als begründet aufgedrängt haben, dass die Frundsätze nicht festgestellt seien, nach welchen eine solche Ausstellung zusamnengestellt werden soll. In dieser Richtung fehlte jede Cynosur, sowohl der Zeit, als dem Objecte nach. In ersterer Beziehung hätte die Adoption des in den Rechen-

<sup>1)</sup> Bei der Wiener Versammlung kam die statistische Kartographie insoferne zur 3prache, als es sich um das Votum über die Zweckmässigkeit einzelner von Streffleur, David und Graf Dubois dem Congresse vorgelegter Entwürfe und Arbeiten handelte.

schaftsberichten der Bureaux über ihre Thätigkeit eingehaltenen Herkommens, jene Leistungen aufzunehmen, welche seit der nächstvorausgehenden Versamm des Congresses an das Licht traten, leicht manches schon Bekannte von der stellung ferne gehalten. Schwerer zu bestimmen ist, was eigentlich in eine s stische Ausstellung gehört oder nicht. Drängt das Streben nach Klarheit Pracision dazu, viele Leistungen auf rein technischem, geographischem, topogra schem und historischem Felde von einer Ausstellung für statistische Graphik zuschliessen, so würde doch anderseits Niemand jene Prachtstücke des österreichis und ungrischen Katasters, die Pläne der Donau-Regulirung und dgl. vermiwollen, welche Zierden der Budapester Ausstellung bildeten, um so weniger, es nicht schwer ist, auch bei solchen Objecten eine Beziehung zur Statistik engeren Sinne zu finden. Das juste milieu ist hierin eben noch nicht gefun und wird auch bei Realisirung des von Dechy diessfalls gestellten und an Permanenz-Commission überwiesenen Antrags kaum gefunden werden, weil schiedene, nach Zeit und Umständen wechselnde Rücksichten in's Spiel kom Unter solchen Umständen bleibt das von der Budapester Ausstellu Commission angenommene Princip jedenfalls das beste, die Gränze möglichst v zu ziehen und zu nehmen, was sich bietet, zumal eine mit dem statistischen ( gresse verbundene Ausstellung vor den meisten Fach-Expositionen das Gute l dass ihre Besucher grösstentheils Fachmänner sind, welche das überwiegend Anschauung gebrachte edle Erz von den Schlacken zu sondern wissen.

So viel von der Ausstellung im Ganzen; unsere Wanderung durch eselbe aber möge mit dem Lände beginnen, welches sie schuf und auf ihr der 2 der Objecte nach am stärksten vertreten war.

## 1. Ungarn.

Die Ausstellung Ungarn's zerfiel räumlich wie sachlich in vier Abtheil gen. Den Eintritts-Saal nahmen die Arbeiten der Landesvermessung, der Fit regulirungs-Commissionen, des Budapester Bauraths u. dgl. ein. Von zwei zunäc folgenden kleineren Gemächern enthielt das erste die historischen Karten, das zwei die Materialien zur statistischen Bibliographie und eine aus 15 öffentlichen umehreren Privat-Bibliotheken zusammengetragene statistische Musterbibliothek Ungarn im Umfange von beiläufig 2000 Bänden. Im letzten grossen Saale endl waren die eigentlichen statistischen Karten und Diagramme Ungarn's zur Ansi gebracht. Die ungrische Abtheilung der Ausstellung enthielt also vieles über a Rahmen einer statistischen Ausstellung weit Hinausgehende, dabei aber auch viel Interessantes und Merkwürdiges, dass diese Ueberschreitung der Gränzligewiss von keinem Besucher beklagt wurde.

In dem ersterwähnten Saale führte namentlich das ungrische Ministerit für öffentliche Arbeiten und Communicationen die Leistungen der Scial-Commission zur Regulirung der Donau von Gutor bis Süly, der international Commission zur Beseitigung der Stromschnellen am eisernen Thor, des Inspector zur Donau-Regulirung und der Commission zur Erweiterung des Hafens von Fix vor. Hierzu trat das ungrische Finanzministerium mit Arbeiten des Kasters und der Bergwerks-Verwaltung, so wie der Stadtrath und die Commissi für öffentliche Arbeiten in Budapest.

Die gewaltigen Anstreugungen zur Bändigung des Stroms zwischen Of und Pest fallen wohl Jedem auf, welcher nach einem Zwischenraum mehrerer Jah die Doppelstadt wieder besucht. Allmälig wachsen die prächtigen Quaibaute welche vor etwa zwei Jahrzehnten mit dem untern Donauquai von Pest begonn wurden, an beiden Ufern stromaufwärts bis zur neuen, herrlichen Margarethe brücke, welcher allerdings noch der Stadttheil fehlt, dessen Verkehrsader sie bild

soll. Aber erst mit der reichen in der Ausstellung gebotenen Auswahl von Rissen, Plänen und Prospecten liess sich eine Uebersicht gewinnen, was nicht nur im Bereiche der Hauptstadt, sondern im Lande überhaupt zur Regelung seiner Wasser-Communicationen geschehen ist und noch geschehen soll. Das schöne Längenprofil der Donau von Theben bis zum eisernen Thore, wie die Pläne des Theisslaufs gewährten zunächst die allgemeine Orientirung, neben denen dann in den einzelnen Tableaux Plan und Gang der grossartig angelegten Flussregulirung verfolgt werden konnte. Eine Reihe von Detailplänen, ausgeführt von der dazu bestellten besondern Commission, gab Einblick in das Project, der Donau auf der Strecke von Gutor bis Suly im Pressburger Comitate, wo sie derzeit in eine Masse stets wechselnder Rinnsale zerfährt und bei niederem Wasserstande der Verkehr völlig stockt, ein ganz neues, geregeltes Bett zu schaffen. Eine weitere Reihe von Plänen führte die Regulirungsarbeiten der Donaustrecke bei Budapest selbst vor, welche durch den X. Gesetzartikel vom Jahre 1870 mit einem Kosten-Präliminare von 8.14 Millionen Gulden bewilligt, wurden und im Wesentlichen als beendet angesehen werden können. 22.580 Kubikmeter Quaimauern und 5030 Kubikmeter sonstiges Mauerwerk, 17.400 Meter Dämme wurden hergestellt und hierdurch nicht nur bequeme Landungs- und Ladeplätze geschaffen und der Ueberschwemmungsgefahr begegnet, sondern dem Strombette 2,098.000 Quadratmeter Land abgewonnen, auf welchem 94 Häuser entstehen sollen, wobei für Plätze, Gassen u. s. w. 1,123.500 Quadratmeter vorbehalten bleiben. Unterhalb der Hauptstadt bis zum cisernen Thore wurden 11 Durchstiche ausgehoben und die Wasserstrasse hierdurch um 96 Kilometer abgekürzt. Von den Arbeiten zur Beseitigung der Stromschnellen am eisernen Thore selbst stellte die leitende internationale Commission die Profile der einzelnen Katarakte und die Tableaux der Wasserstände seit 1838- aus. In gleicher Art führten Pläne und Profile die seit 1855 ausgeführten Regulirungsarbeiten der Theiss vor, deren Lauf durch 107 Durchstiche von 159.73 auf 96.94 Meilen abgekürzt wurde. Höchst instructiv waren endlich die Pläne und plastischen Modelle der Hafen- und Wasserbauten in Fiume, theilweise schon auf der Weltausstellung 1873 vorgeführt. - Die Direction des Katasters gab mit der Aufnahme der Städte Weisskirchen und Versec Proben des Ganges der Katastral-Operationen von der Original-Mappirung im Massstabe von 1 Zoll zu 20 Quadratklafter bis zu den Detailvorschreibungen der Grundbücher. - Besonderes Interesse boten die trigonometrischen Aufnahmen der Stadt Budapest durch das geodätische Bureau der Stadt. Die Nivellirungspläne in den Massstäben von 1:720, 1:1440 und 1:2880, mit Angabe aller als Triangulirungspuncte vierter Ordnung dienenden Objecte, lassen noch Niveauverschiedenheiten bis 0.2 Klafter erkennen und stellen in den eingezeichneten Höhenschichten jeden Treppstein dar, wie er über der Strassensohle hervorragt. Die Mehrzahl dieser Arbeiten, so wie eine Reihe von Specialkarten, darunter der sehr instructive Stadtplan zur Zeit der Ueberschwemmung von 1876, sind vom städtischen Geometer A. Halácsy ausgeführt, und auch die von demselben erfundenen und ausgestellten Präcisions-Instrumente, Ordinatograph und Coordinatograph für trigonometrische Aufnahmen, erfreuten sich des Beifalls von Fachkundigen. - Interessante Curiositäten bildeten die Hefte der ungrischen Staatsdruckerei mit den Mustern der ungrischen Werthpapiere, Marken, Stämpeln u. dgl., welche eben nur in dieser Ausstellung kaum am Platze waren.

Wenn in dieser Collection das Ungarn der Gegenwart und theilweise jenes der Zukunft vorgeführt wurde, griff jene des unmittelbar folgenden Gemachs in die Vergangenheit zurück. Hier war zusammengetragen, was an Karten über Ungarn aus früherer Zeit erlangt werden konnte, nach dem Kataloge 70 Nummern, in Wirklichkeit noch etwas mehr, weil ein und das andere in letzter Stunde erlangte Object im Kataloge nicht mehr aufgenommen werden konnte. Eben hier,

wo mehr als in andern Partien ein Leitfaden nothwendig und erwünscht zwesen wäre, liess der Katalog den Beschauer etwas im Stiche. Von manchen Karliess sich ja das Entstehungsjahr unschwer eruiren, wie bei Homann's Kartesseinem grossen Atlas 1719, jener von Lidl (nicht Eidl) in Wien 1742, von de prächtigen Karte von Willius Rhaetus wäre die Jahrzahl 1695 abzulen gewesen. Andererseits waren die zehn zum Theile bis in das XVI. Jahrhunde zurückgehenden Karten des Nationalmuseum's wohl im Kataloge aufgeführt, aber in der Ausstellung selbst nicht vorhanden, sondern mussten in jener ziemlich entlegnen Anstalt aufgesucht werden.

Die Karte von Rhaetus ist nicht allein ihres Alters, sondern auch & Ausführung wegen merkwürdig. Obwohl noch mit der ganzen Naivität vor-He mann'scher Karten ausgeführt, mit den plastisch gegebenen Bergereihen ur Ortszeichen, den bildlichen Darstellungen besonderer Vorkommnisse (weiden Heerden von Pferden, Ochsen nud Kameelen in den Ebenen, Steinböcke und Bän in den Karpathen), und mit eingezeichneten Geschichtsbildern (wie Schlachten, de Einrücken der Tartaren in Litthauen mit wohlgeordneten Reitergeschwadern, ur in Bulgarien der Einzug des Grosstürken selbst in einer Prachtkarosse), so ist da die Projection, der Lauf der Flüsse und Gebirge, die Lage der wichtigeren Or selbst bis zum Balkan und zum schwarzen Meere für jene Zeit überraschend gena

Erwähnen wir noch von der reichen Sammlung Homann's Regnorn Hungariae etc. nova et exacta tabula, Nürnberg 1719, aus dem Atlas methoder auf welcher Karte der fleissige Geograph bereits die Aenderungen angibt, welch der kaum ein Jahr vorher geschlossene Passarowitzer Friede brachte; Stier's en mehrte und verbesserte Landkarten des Königreichs Ungarn, Nürnberg 1684 w. 1687; die Müller'sche kolossale Mappa geographica Hungariae 1709; die is Wiener Kunst- und Industrie-Comptoir herausgegebenen Karten K. Kipferling von Nieder- und Ober-Ungarn 1803; - nicht zu vergessen die bis heute fast unüle troffene Karte Ungarn's von Lipszky, 1806, dann zahlreiche Special- und Comita karten, zum Theile Manuscripte, theils durch die Ausführung, theils durch sonstige Un stände interessant, wie z. B. A. Balla's Specialkarte des Pest-Piliser Comitats 17% mit der handschriftlichen Widmung und dem Porträte des jugendlichen, 1795 ver unglückten Palatins Alexander. Eine der merkwürdigsten Karten bildete von General Türr zur Ausstellung gegebene Carle hydrographique des eta's de maison d'Autriche en deçu du Rhin, par J. Maire. Sie trägt keine Jahreszal doch lässt sich ihre Ausführung auf die letzten Regierungsjahre Maria Theresia zurückführen, und sie illustrirt das Project, vom Rhein weg nach Osten ein Net von Wasserstrassen durch Flüsse und Canäle herzustellen. Mancher dieser Canal wurde seither wirklich ausgeführt, an die Stelle anderer trat die Eisenbahn, weld aber dabei, namentlich in Ungarn, die Richtungen einhält, welche der Projectat vor einem Jahrhunderte für seine Wasserstrassen vorschlug, wie z. B. von Ras (Uj-Szöny) an den Plattensee, von dort an die Donau bei Ofen, zwischen Dona und Theiss über Czegled und Szolnok, die Banater Verbindungen etc. merkwürdige statistische Arbeit aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts fand sie dort, die Mappa demonstrans universas r. Salis stationes. Nach den einzelnen E: zeugungs- und Verschleiss-Stationen ist darin nachgewiesen, dass in den ungrische Ländern 141 Beamte und 356 Arbeiter beim Salzwesen bestellt waren, der Gehi der erstern 52.092, der letztern 43.014 Gulden, die jährliche Ausbeute von Si 827.000 Wr. Centner betrug. 2)

Wir gelangen zum dritten Gemache, zu der statistischen Musterbibliothel Etwa 2000 Bücher waren darin aus einer größern Zahl von Bibliotheken zusammer

<sup>2)</sup> In Ungarn 743.000, in Siebenbürgen 9000, in Kroatien-Slavonien 75.000 Centud Das jüngste statistische Jahrbuch gibt die Salzausbeute im Jahre 1873 für Ungarn #1,164.000, für Siebenbürgen mit 1,444.000 Centnern an.

getragen, von der Mehrzahl der Ungarn behandelnden Werke und Arbeiten aber, deren eine Zahl von 3697 mit 4871 Bänden und Heften zu eruiren gelang, nur die Titel in einem eigenen Cahier gesammelt, an welches sieh ein ähnliches mit den Nachrichten aus jenen Ländern reihte, welche auf das Rundschreiben wegen Verfassung einer statistischen Bibliographie durch thatsächliche Einsendungen von Verzeichnissen geantwortet haben.

Der Titel "statistische Bibliographie Ungarns" ist nach der Anlage der Sammlung allerdings weitaus zu enge, denn diese selbst wie das Verzeichniss der Büchertitel umfasst auch Alles, was zur Landeskunde und Geschichte Ungarn's gehört. Doch ist diess nicht zu beklagen, und wenn das gesammelte Material - etwas mehr gesichtet, als es in der Eile der ersten Herstellung geschehen konnte — in Druck gelegt wird, so erfreut sich Ungarn nicht nur einer vaterländischen Bibliographie, wie kaum ein anderes Land, sondern erregt gewiss auch gerechtes Staunen über seinen Reichthum an Schriften zur Laudeskunde, von denen man bis jetzt kaum im Inlande, noch viel weniger im Auslande, eine Ahnung hatte. Eine oberflächliche Abzählung ergab uns, dass von den 2141 Werken des ungrischen Museum's 13 im 16., 129 im 17., und 553 im 18. Jahrhundert gedruckt wurden, ebenso von den 141 Werken der Universität 4 dem 16., 9 dem 17. und 46 dem 18. Jahrhundert angehören. Unendlich viel Interessantes, Seltenes war hier vereinigt. Wie muthet Jeden, der eben die Pracht der Doppelstadt schaut, jene Schilderung derselben in Christ. Wagner's "Grundrichtiger Beschreibung dess gantzen Aufgangs, sonderlich dess Hochlöblichen Königreichs Ungarn, Augsburg 1695" an, die jedenfalls noch vor der neun Jahre früher vorgefallenen Wiedereroberung datirt: "Ofen war ehedessen eine herrlich schöne Stadt an der Donau. Heutiges Tages ist die Stadt bei weitem so schön nicht, und hat ihren vorigen Glanz und Zierlichkeit gantz verlohren, ausser dass unterschiedliche schöne Moscheen und türkische Tempel zu sehen sind. Auch ausserhalb der Stadt die schönste warme Bäder, auf welche die Türken sehr viel halten. Gerad über Ofen, die Donau hinüber, liegt die Stadt Pest, ist eine feine Stadt, ins Viereck gebauet, viel kleiner als Ofen, aber auch mit starken Mauren und tieffen Graben umgeben."

Ausserordentlich seltene Bücher finden sich da, zum Theile Unica, welche sonst nirgends sich erhalten haben, wie Centorio's Comentary della guerra Transylvanica, Venedig 1566, Doglioni's L'Ungheria spiegata, Venedig 1595, Broniovius descriptio Tartariae, Transsylvaniae etc., Köln 1595, Reychersdorff Chorographia Transsylvaniae, Wien 1550. Forscher über Geschichte der Wirren in Ungarn im 17. und 18. Jahrhunderte werden in der Flugblattliteratur des Museum's noch ungehobene Schätze finden, von welchen wir eben nur als Stichproben den "Auszug neuer ungrischer Zeitungen", Augsburg 1566, den "hungarischen Gräntz-Staar", Nürnberg 1680, die "ausgekleidete Ungarische Libertiner Hosen", Würzburg 1688, nennen. Gewiss von Interesse ist es, dass Wien 1689, nur drei Jahre nach der Befreiung Ofens, für die Landeskunde Ungarn's durch den Purvus atlas Hungariae sive geographica Hungariae in 40 tabellas divisa descriptio sorgte, welcher Atlas sich nach der Mittheilung zur Bibliographie in der Bibliothek des Ofner Gymnasium's erhalten hat. Und nun vollends die eigentliche statistische und topographische Literatur Ungarn's! Wenn man da sieht, wie es dem Bureau gelang, 580 Arbeiten über allgemeine Statistik und Monographien, 359 über das Land und seine physische Beschaffenheit, 502 über wirthschaftliche Verhältnisse, 273 über Sanitätswesen, 242 über geistige und sittliche Cultur, 198 über städtische Zustände n. s. w. zu sammeln, so wird die Bewunderung über diese bis jetzt fast unbekannten Schätze eben so gross sein, als das Bedanern, die Mehrzahl dieser interessanten Arbeiten, besonders aus der jüngsten Zeit, in magyarischer Sprache abgefasst, also für den Nicht-Ungar unbenützbar zu finden. Unbillig wäre es, bei Besprechung

dieser Abtheilung der Ausstellung des Bureaumitglieds Emerich Findura nicht zegedenken, durch dessen Bienenfleiss diese merkwürdige Sammlung zu Stande kunder eigentlich statistischen Ausstellung hatte das statistische Landes-Bure erklärlicherweise den Löwenantheil, obwohl auch die Ministerien des Unterrichts und Innern, das städtische Bureau, die Handels- und Gewerbekammer und die Directides Irrenhauses in Budapest, dann mehrere Private durch Beiträge vertreten wur

Das Landesbureau hatte jene Serie graphischer Karten über h völkerung, Bodenarten, Culturgattungen, Anbau- und Ernteverhältnisse, da über das Vorkommen der wichtigsten Nutzthiere wieder vorgeführt, welche auf d Weltausstellung in Wien 1873 durch ihre klare Anordnung allgemeine Beschtu fanden, denselben aber eine Reihe neuer Karten beigefügt, welche durch die Wicht keit der dargestellten Gegenstände wie durch die Exactheit der Ausführung & Beschauer fesselten. Wir beginnen mit den beiden Karten über das Auftreten d Cholera in den Jahren 1866 und 1873 in den einzelnen Gemeinden, begleitet v Curventableaux, welche den Gang der Seuche nach Monaten illustriren. Im erst nannten Jahre waren 153.705 Personen an der Cholera erkrankt, 69.628 starb im Jahre 1873 wurden 447.571 Personen von der Cholera ergriffen, 189.0 starben daran; von der ganzen Bevölkerung Ungarn's starben daher im erst nannten Jahre 0.5, im letztgenannten 1.2 Percente, von den Erkrankten dage im Jahre 1866 45.3, im Jahre 1873 42.2 Percente. Aber nicht allein das Auftre und die Intensität, sondern auch der Gang der Seuche war in beiden Jahren völ verschieden. Im Jahre 1866 brach dieselbe über die mährische Gränze in Land, forderte in den Comitaten Neutra und Komorn von weniger als 30, in jez von Pressburg, Trentschin und Bars von 30 bis 50 Bewohnern einen als Op und verlor in den übrigen Landestheilen desto mehr an Intensität, je ferner d selben von diesem Seuchenherde lagen. In diesem Jahre trat nämlich die Sea als Begleiterin der Heereszüge auf, war daher auch in den mährischen Kreis Hradisch und Brünn, dann im Viertel unter dem Manhartsberge, wo die stärks Ansammlungen von Truppen statthatten, am heftigsten und griff von dort in angränzenden ungrischen Comitate über. Im Jahre 1873 dagegen zeigt sich Seuchenherd in einem die Mitte des Landes von Nord nach Sitd einnehmen! Streifen, welcher westlich durch die von den Central-Karpathen vorspringend Aeste der Magura, Tatra und des ungrischen Erzgebirgs begränzt wird, den Ausläufern des Neograder Gebirgs bis zur Donau vorgreift, von wo an die Fluss selbst die westliche Begränzung des Seuchenterrains bildet. Oestlich mach die ungrisch-siebenbürgischen Scheiden des Bück-, Krasznaer und Biharer Gebin dann die Banater Karpathen die Begränzung. Innerhalb dieses breiten Streifens v die Seuche so intensiv auf, dass sie allenthalben mehr als ein volles Percent ( Bewohner, mehrfach aber, wie im Zempliner, Neograder und Békéser Comita über 4 Percente, in 7 weiteren innerhalb dieses Streifens gelegenen Comitat zwischen 3 und 4 Percente der Bewohner wegraffte. Wie es nun kam, dass aus den Balkanländern nach dem Norden vordringende Epidemie eben in je Landestheilen so intensiv auftrat, während westlich und östlich derselben nur kle Bruchtheile eines Percents der Bevölkerung der Seuche erlagen, darüber gel weitere vom Bureau vorgeführte Karten, nämlich über die Ernteergebnisse von 18 bis 1874 und über die Bewegung der Bevölkerung von 1870 bis 1874, die A Seit dem Jahre 1870 hatte Ungarn sich keiner guten Ernte an Bi früchten zu erfreuen. Der Ertrag dieses Jahres von 75.56 Millionen Metzen g 1871 auf 51.96, 1872 auf 46.76 und 1873 auf 35.96 Millionen Metzen zurück Von den üblen Folgen dieser Missernten wurde zunächst die Kornkammer Ungan das Banat und die grosse Ebene zu beiden Seiten der Theiss, betroffen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Statistisches Jahrbuch für Ungarn 1874, S. 156—157.

Karten, welche die Zu- und Abnahme der Bevölkerung vom Jahre 1870 an darstellen, zeigt daher dieses Jahr durchwegs Zunahmen, aber schon im nächsten treten Striche auf, in denen mehr Leute starben als geboren wurden, und zwar am intensivsten im Banate (Torontál-Temes-Krassó) und im Biharer Comitate. Im darauffolgenden Jahre 1872 erweitert sich mit steigendem Nothstande der Rayon der abnehmenden Bevölkerung, das ganze Thalgebiet der Maros im Osten und die Comitate zwischen der Waag, Gran und Eipel westlich und der Theiss östlich werden ergriffen; im Centrum, den Comitaten Arad, Temes und Torontál, betrug der Ausfall sogar über 2 bis an 3 Percente. So fand also die mit dem nüchsten Jahre 1873 auftretende Cholera in diesem Landstriche ein vorbereitetes Feld, eine durch Noth geschwächte, empfänglichere Bevölkerung. Aus der Karte, welche den Gang der Bevölkerung im Ganzen während der Jahre 1869 bis 1874 darstellt, lässt sich entnehmen, dass die Comitate Arad, Bihar und Kraszna bis über 6, Temes, Zaránd, Mittel-Szolnok von 5 bis 6, Bács, Krassó, Hunyad, Torontál von 4 bis 5, und eine grössere Anzahl von Comitaten in dem bezeichneten Terrain über 3 und 2 Percente ihrer Bewohnerzahl einbüssten. Dabei zeigt sich aber wieder das Charakteristische, dass für das Seuchenjahr 1873 allein der Menschenverlust in den ober-ungrischen Comitaten am erheblichsten ist, für die ganzen 5 Jahre in den südlichen. In den nördlichen Comitaten verursachte also nur die Epidemie den Abfall, in den südlichen dagegen noch ein und das andere Moment, wovon eines, die fast endemisch auftretende Folge der Missernten, klar genug ist, für ein anderes von uns vermuthetes aber, nämlich Einwirkung des ethnographischen Moments, hier der Raum zur eingehenderen Darlegung fehlt.

Ganz bestimmt lässt sich ein solcher Einfluss auf zwei weitern Karten erkennen, welche die in den Jahren 1873 bis 1875 in Ungarn vorgekommenen Feuersbrünste, und zwar nach Gemeinden, darstellen. Die Zahl der vorgekommenen Brände ist im Allgemeinen erheblich, wie es bei dem agricolen Charakter des Landes und der vorwiegenden Bedachung der Häuser auf dem flachen Lande durch Stroh erklärlich wird. Dessenungeachtet lässt sich ein breiter Streifen abgränzen, in welchem die Feuersbrünste ungleich häufiger auftreten als im übrigen Lande. Er beginnt mit dem Pressburger Comitate, säumt den ganzen Norden ein, und geht, sich wesentlich verbreiternd, zu beiden Seiten des Királyhágo nach Süden herab, umschliesst also eben jene Comitate, welche ausschliesslich oder vorwiegend von Slovaken, Ruthenen und Romanen bewohnt werden. Allerdings sind es diejenigen, welche bei geringster Bemitteltheit der Bewohner die meisten Holzhäuser mit Strohdächern, also die feuergefährlichsten Objecte zählen; jedoch abgesehen davon, dass schon darin ein ethnographisches Moment gelegen ist, wird denn auch die grössere Geneigtheit des Nordslaven und Romanen nicht verkannt werden können, erfahrene Unbill durch Aufsetzen des rothen Hahnes zu vergelten.

Die Anregung zu diesen vom königl. ungrischen statistischen Bureau ausgestellten Karten, deren Zahl mit dem Angeführten keineswegs erschöpft ist, wurde von dem eifrigen Chef des Bureau's, Ministerialrath Keleti, gegeben. Ihre klare Ausführung aber ist Verdienst des Kartographen des Bureau's, Ignaz Hatsek, welchem wir auf der Ausstellung ausser diesen Karten noch mit so vielen andern Leistungen begegnen, dass seine unermüdliche, erfolgreiche Thätigkeit wirkliche Bewunderung erregt. Hatsek zeichnete die beiden vom ungrischen Ackerbau-Ausstellung ausser diesen Karten vom ungrischen Ackerbau-Ausstellung erregt. Hatsek zeichnete die beiden vom ungrischen Ackerbau-Ausstellung und landwirthschaftlichen Curse und Vereine in Ungarn, welche Anstalten sich in dichtem, wohlgeordnetem Netze über das ganze Land verbreiten, und eine zweite Karte über die Organisation des Veterinärwesens in Ungarn. Diese Karte, auf 9 Blätter angelegt, von welchen bis jetzt zwei erschienen, wird alle Privat- und öffentlichen Gestüte, Beschäl-Stationen, dann die Verhältnisse der Rindviehzucht und des Viehhandels erkennen lassen. Derselbe Zeichner führte die zwei vom

Ministerium des Innern ausgestellten Karten aus, eine über das Vorko von Apotheken in Ungarn, zunächst nur für die Zwecke der Administratios Interesse, und eine andere über den Nothstand in den Jahren 1863 und Auch damals waren es das Banat und die Tiefebene zwischen Donau und I welche vorzüglich betroffen wurden und Staatsunterstützung im hohen Massanspruchten. Wie nachhaltig diese durch Naturalien, Geld und Steuerns gewährt wurde, zeigt nicht nur die Karte, sondern noch mehr der Umstand die Noth zwei Jahre später im Wesentlichen bereits wieder behoben war un Choleraseuche des Jahres 1866 in Süd-Ungarn wenig Boden fand; sie tra wohl etwas empfindlicher auf, als in anderen Landestheilen, aber doch lange mit jener Heftigkeit, wie im Nordwesten.

In ihrem bescheidenen Kleide und Formate weit weniger die Auf samkeit erregend, als es dem wichtigen Gegenstande nach hätte sein sollen, die vom ungrischen Unterrichts-Ministerium ausgestellten Karten. derselben, den relativen Besuch der Volksschulen in den Jahren 1871 und darstellend, zeigen wieder klar, wie die gedeihliche Entwicklung der Volks in erster Reihe von dem Verständnisse und der Förderung abhängt, welche allgemeinen Bildungsmittel durch die Bevölkerung entgegengebracht wird, aber ein nach Nationalitäten äusserst verschiedener Factor liegt. Wenn die zeigt, wie im Wieselburger Comitate, dann in den Stühlen Mediasch, Gross-S und Leschkirch über 80 Percente, in den Comitaten Oedenburg, Eisenburg, weissenburg und Baranya, dann im Repser Stuhl und Bistritzer Bezirke zw 70 und 80 der schulpflichtigen Kinder zum Besuche der Schule ange werden, dagegen am rechten Ufer der Theiss und des Bodrogh kein ei Comitat die Hälfte der schulpflichtigen Kinder in die Schule sendet und Quote in Ungarn wie in Siebenbürgen genau in dem Masse sinkt, als die Ro stärker zur Vertretung gelangen, so dass das Comitat Zarand nur meh Hunyad 14 Percente Schulbesuchender zühlt: so kann nicht der leiseste 2 erübrigen, dass das Gedeihen der Volksschule in erster Reihe von dem nach men ausserordentlich verschiedenen Streben nach Bildung und Cultur ab Keleti in seiner höchst beachtenswerthen Arbeit über die Volksschulen Un im Jahre 18694) gibt diess auch zu, indem er die Quoten der Schulpflich welche die Schule besuchen, so berechnet:

|          |  | in Ungarn | in Siebenbürgen |           |  | in Ungarn | in Sieber |
|----------|--|-----------|-----------------|-----------|--|-----------|-----------|
| Magyaren |  | 51.08     | 42.01           | Kroaten . |  | 50.47     | 97.0      |
| Deutsche |  | 67 00     | 79.75           | Serben .  |  | 35.76     | 33 3      |
| Romanen  |  | 27:67     | 33·16           | Ruthenen  |  | 41.86     | 404       |
| Slovaken |  | 49.88     | 46 15           | ĺ         |  |           |           |

Wenn wir der weitern vom Unterrichts-Ministerium ausgestellten der Lehrer- und Lehrerinen-Bildungsanstalten in Ungarn für 1872 entnehmen, d Lehrer 13 ältere und 17 neugegründete Staatsanstalten, 5 lateinisch-katho 5 griechisch-katholische, 4 griechisch-orientalische, 10 der augsburger und 1 helvetischen Confession, endlich 1 israelitische, dann für Lehrerinen 4 Staat 7 katholische Anstalten bestehen, welche im Jahre 1872 1535 Schüler un Schülerinen zählten 6), so ist dargethan, dass die ungrische Regierung kein strengung scheut, eine der wichtigsten Vorbedingungen für das Gedeihe Schule, nämlich eine genügende Lehrerzahl, zu schaffen.

 <sup>4)</sup> Mittheilungen des kön. ungar. statist. Bureau's III. Jahrgang, V. Heft.
 b) Die geringe absolute Ziffer, (101 Pflichtige, von welchen zufällig 93 die besuchen) bewirkt diese abnorme Percentzahl.

<sup>6)</sup> Thatsächlich noch erheblich mehr, indem von 8 Anstalten für Lehrer u 2 für Lehrerinen keine Daten erlangt werden konnten

Das statistische Bureau der Hauptstadt Budapest führte alle graphischen Beilagen zu seinen Publicationen vor; diese Arbeiten nehmen einen der ersten Plätze unter den Leistungen städtischer Bureaux ein und sind jedem Fachmanne rühmlichst bekannt, so dass es überflüssig ist, sie eingehend zu besprechen. Dagegen darf ein Cahier nicht unerwähnt bleiben, welches der Secretär jenes Bureau's Dr. Bela Weisz vorlegte. Unter dem Titel Allas économique enthält dasselbe eine Serie graphischer Darstellungen aus allen Gebieten der Volkswirthschaft. Wenn auch erst Entwurf und im Einzelnen der Ausarbeitung und Feile harrend, regt diese Studiensammlung doch lebhaft an und eröffnet manchen überraschenden Gesichtspunct, so z. B. die graphischen Darstellungen, wie die Höhe des Lohns mit der Zahl der Arbeiter, mit der Bewohnerzahl, mit den Fleischpreisen, mit dem in der Unternehmung investirten Capitale steige, also das Capital keineswegs ein Feind der Lohnsätze sei, umgekehrt der Lohn mit der wachsenden Zahl der Familienglieder der Arbeiter sinke u. dgl. Dass eine Partie dieser Studien, eben jene über die Lohnfrage, in der Zeitschrift des königl. preussischen statistischen Bureau's Aufnahme finden wird, spricht gewiss für ihren inneren Werth.

Hinlänglich bekannt ist auch das von der Budapester Handels- und Gewerbekammer verfasste Werk: "Beiträge zur Geschichte der Preise ungrischer Landesproducte im 19. Jahrhunderte", mit 32 graphischen Darstellungen, welchem bei der Weltaustellung von 1873 unter den vielerlei aus Anlass der additionellen Ausstellung von Beiträgen zur Geschichte der Preise gelieferten Arbeiten allgemein der erste Rang zuerkannt wurde. Die medicinische Statistik war durch schöne graphische Arbeiten der Direction des Budapester Irrenhauses (Krankenbewegung 1868 bis 1875 und Vertheilung der Irren im Lande nach der Zählung vom Jahre 1875) und des Universitäts-Professors J. Fodor über das Auftreten der Blattern, des Typhus, der Bräune zu Budapest in den Jahren 1863 und 1874, dann der Cholera in den Jahren 1866, 1872 und 1875, endlich durch Tabellen des Dr. Weszelovszky zu Ärva-Váralya über die Mortalität in Ungarn 1852 bis 1859 und 1864 bis 1869 vertreten Der Letztere lieferte auch Beiträge

zur Meteorologie Ungarn's.

Unter den Privaten, welche ihre Arbeiten vorführten, war Niemand reichhaltiger vertreten, als der auf dem Gebiete der Landeskunde eben so rastlos als erfolgreich arbeitende Professor J. Hunfalvy. Indem wir noch des Generals Türr mit seinem Album des Franzens-Canals und dem bereits concessionirten Projecte eines interoceanischen Canals, und des Oberforstmeisters W. Rowland mit seinen hübschen Forstkarten Erwähnung thun, müssen wir neuerdings des wichtigsten Trägers dieser Ausstellung, des Kartographen J. Håtsek, gedenken, welcher ausser den für verschiedene Aemter gearbeiteten Karten auch mehrere Privatarbeiten vorführte. So die Karte der ungrischen Bäder und Heilquellen, die Weinkarte von Ungarn, die Karte der Tabakproduction mit dem jochweisen Ertrag nach Stuhlbezirken, endlich die Karte der Evangelischen beider Bekenntnisse und der Unitarier in den ungrischen Ländern. Letztere Karte, welche die Kirchengemeinden dieser Confessionen durch Farben ersichtlich macht, ist auch ans dem Grunde von hohem Interesse, weil sie zeigt, wie vielfach in Ungarn und Siebenbürgen die Gränzen der Religionsbekenntnisse und Sprachstämme zusammenfallen.

#### 2. Oesterreich.

Bei Betrachtung der Aussteller aus Oesterreich fällt der Mangel eines einheitlichen Vorganges in die Augen. Handels- und Gewerbekammern stellten theils selbständig theils im Anschlusse an das Handels-Ministerium, ebenso Landwirthschafts-Gesellschaften theils für sich, theils in Verbindung mit dem Ackerbau-Ministerium aus, und vollends manche Einzeln-Aussteller reihten ihre Objecte an, wo

es eben ging. Der Grund davon lag theils darin, dass jede Centralstelle, an wek eine specielle Einladung zur Betheiligung an der Ausstellung erging, in ihr Kreisen warb und sich daher hier und da mit den Massnahmen anderer Centratellen kreuzte, theils darin, dass der Ausstellung von verschiedenen Seiten everschiedenes Verständniss entgegengebracht wurde. Wo sich ein dafür begeister Mann fand, wie beim Comité für die land- und forstwirthschaftliche Statistik Böhmen, da wurden auch reiche Resultate und Einsendungen erzielt, während andererseits nicht an spärlicher Betheiligung und Fehlanzeigen auch solcher Eing ladenen fehlte, von welchen man es nicht erwarten sollte.

Besehen wir uns die Ausstellungs-Objecte Oesterreich's in der vom Katale eingehaltenen Reihenfolge, nur die Direction für administrative Statistik von dersten an die letzte Stelle versetzend, so eröffnet den Reigen das technisch-sidninstrative Militär-Comité des Reichs-Kriegsministerium's mit einem Caha welches die dem statistischen Jahrbuche dieses Ministeriums beigegebenen Diagram zur Statistik der Heeresergänzung, der Morbidität und Mortalität des k. k. Hee 1871 bis 1873 enthält. Dieselben sind in ihrer Vortrefflichkeit so allgemein an kannt, dass eine erneuerte Hervorhebung füglich unterbleiben kann.

Die angenehmste Pflicht erwächst aber dem Berichterstatter bei Besprecht der nunmehr in der Reihe des Katalogs folgenden Ausstellungsgegenstände die weiterer Centralstellen Oesterreich's.

Das Finanz-Ministerium glänzte durch eine Auslese seiner Katasarbeiten. An der Spitze stand ein statistischer Atlas von Oesterreich, welch 14 grosse Karten und Tableaux umfasst. Eine Karte der Bodenbewirthschaftung Systeme in 10 Farbenabstufungen eröffnet die Reihe, dann folgen Karten der einenen Culturgatungen (Acker, Wiese, Weide, Wein, Wald) mit 4 bis 5 Abstungen der Intensität und Angabe der auf die einzelnen Culturgatungen efallenden absoluten und relativen Area für die einzelnen Bezirke, graphisc Darstellungen der Durchschnittspreise von Korn, Weizen, Gerste, Hafer und Lin Abstufungen von je 20 Kreuzern nach Bezirken aus 15 Jahren, ebensch über die Holzbestände und das Verhältniss des Waldes zu den übrigen Culturendlich Karten über das Verhältniss der Bewohner, Pferde, Rinder und Schzur Area, und zwar wieder in 6 bis 8 Farbentinten nach der Intensität und: Angabe der absoluten und relativen Ziffern für die einzelnen Bezirke. 7)

Ein Ergebniss wahrhaft unbegreiflichen Fleisses ist die tabellarische Pstellung des stabilen Katasters in der Bukowina. Auf einem 73 Centimeter hohen i 103 Centimeter breiten Blatte werden mit durchaus zierlicher, aber zum guten The augenverderbend kleiner Schrift das Ausmass der den einzelnen Culturen gewidmet Area (beim Ackerlande mit Unterscheidung von 11 Fruchtgattungen), der Eruderselben im Ganzen und für das n.-ö. Joch, der Vielstand, die Marktpreise, i Katastral-Reinertrag und die Grundsteuer für das ganze Land, für die 15 Stepbezirke und 319 Steuergemeinden theils graphisch, theils tabellarisch dargestel Dazu kömmt das perspectivische Panorama der ausgeführten Höhenbestimmung und eine Reihe kleiner Kärtchen der Flussgebiete, Haupt-Verkehrswege, Dichtigk der Bevölkerung, geographischen Lage der Höhenpuncte, der Bodenbenützung und er ethnographischen Gruppen. Ein recht stattliches Büchlein zur Landeskunde is

<sup>&#</sup>x27;) Eine Bemerkung möge hier gestattet sein. Kartographische Darstellungen de Dichtigkeit der Bevölkerung und der häuslichen Nutzthiere bearbeitete und veröffentlich auch die statistische Central-Commission, gleiche über die Culturarten und über die his lichen Nutzthiere auch das Ackerbau-Ministerium. Wie viele doppelte und dreifache Arweite viel Zeit und Geld könnte erspart, wie viele Gefahr theilweise divergirender Resulus für einen und denselben Gegenstand könnte vermieden werden, wenn ein Vereinigungspus für solche Strebungen hergestellt würde, wie ihn die statistische Central-Commission meinem Statute bilden sollte.

Bukowina könnte aus diesem einzigen Blatte verfasst werden und hätte das Gute,

aus allerbester Quelle zu schöpfen.

Von den weiteren Ausstellungsgegenständen des Katasters mögen noch zwei Erwähnung finden. Einen derselben bildet die Darstellung der Verkehrsbewegung und Marktpreisströmung der land- und forstwirthschaftlichen Erzeugnisse in Galizien. Auf sechs Karten wird dargestellt, wie das vom Osten eingeführte und das im Lande erzeugte Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer) sich zunächst in den 119 Marktorten sammelt, dann durchwegs seinen Zug nach Westen nimmt, in den grossen Handelscentren sich anhäuft, und im Preise steigt, je weitere Wege es zurücklegt. Weit weniger mobil ist bei den noch immer sparsamen Communicationen das Holz, welches aus den waldreichen Bezirken längs der Karpaten und einigen nördlichen Bezirken seinen Zug nach zahlreichen Marktplätzen im Lande nimmt, aber nur wenig über die Gränze geht.

Das grösste Ausstellungsobject des österreichischen Katasters endlich, die Culturen-Uebersichtskarte von Tirol im Massstabe von 1:144.000, zu beschreiben, müsste uns die Gabe plastischer Schilderung eines Levasseur verliehen sein, welcher in seinem Berichte über die Ausstellung bei dieser Karte länger verweilte und die Hörer durch alle dargestellte Culturschichten führte, von den lieblichen Flussthälern durch den rauschenden Wald und über die saftige Alpenmatte bis zum ewigen Schnee, welcher die zum Himmel starrenden Schrofen bedeckt.

Das statistische Departement des Handels-Ministerium's hat die Ergebnisse seiner Industrie-Statistik zu drei sehr interessanten Karten des industriellen Betriebs, und zwar der Textil-Industrie, der Metallwaaren-Industrie und der Stein-, Thon- und Glas-Industrie verwerthet. Die Grundlage bilden die Handelskammerbezirke, in denen durch Farbe und Schraffirung der auf 1000 Bewohner entfallende Productionswerth in fünf Abstufungen ersichtlich gemacht wird. Jedem Kammerbezirke sind weiter Parallelogramme, welche wieder in fünf Farbentönen die Anzahl der grossen gewerblichen Etablissements und der Kleingewerbe, und Rechtecke eingezeichnet, welche in der gleichen Anzahl von Farbennuancen die Quote der auf 100.000 Einwohner entfallenden Hilfsarbeiter andeuten. Diese Factoren wechseln natürlich nach dem Vorkommen der einzelnen Industriezweige und der hierdurch gegebenen Grösse der Arbeiterzahl und des Productionswerths, bezüglich des letzteren wird für die Stein-, Glas- und Thon-Industrie auf 1000 Einwohner die unterste Stufe mit 250, die oberste mit 5000 Gulden, dagegen bei der Textil- und der Metall-Industrie die unterste Stufe mit 1000 Gulden, die oberste bei der erstern mit 74.000, bei der letztern mit 70.000 Gulden angenommen. Die grösste Quote der auf 100,000 Einwohner entfallenden Hilfsarbeiter ist bei der Stein- und Thon-Industrie 500, bei der Metall-Industrie 3000, bei der Textil Industrie 5000. Eine Uebersichtstabelle gibt die absoluten Zahlen nach Handelskammer-Bezirken, deren Gesammtergebniss für die drei Industriebranchen das folgende ist:

|                            | Stein-, Thon-<br>und Glas- | Metall-     | Textil-     |
|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| C PLU                      | 000                        | Industrie   | 000         |
| Grosse Etablissements      | 389                        | 836         | 802         |
| Kleine Unternehmungen      | 12.549                     | 41.511      | 21.532      |
| Arbeiterzahl               | 62.800                     | 106.850     | 331.740     |
| Productionswerth in Gulden | 50,255.200                 | 158,180.000 | 320,875,000 |

Idee und Durchführung dieser Karten müssen als sehr gelungen bezeichnet werden, indem dieselben ohne Ueberladung einen vollkommen klaren Ueberblick über die drei wesentlichsten Momente der Industrie, Zahl der Etablissements, und zwar mit Unterscheidung der Gross-Industrie und des Kleingewerbes, Zahl der Arbeiter und Productionswerth, geben,

Eine vierte, vom statistischen Departement des Handels-Ministerium & gestellte Karte zeigt die Vertheilung der gewerblichen Fortbildungsschulen. In Förderung und Vermehrung dieser Unterrichtsanstalten bildet einen der schönes Erfolge des Handels-Ministerium's in der jüngstverflossenen Zeit; von nicht valle 30 vor wenigen Jahren ist ihre Zahl mit Anfang 1876 auf 80 gestiegen, rele welchen noch über 20 weitere in Errichtung begriffen sind. Die Vertheilung gewerblichen Fortbildungsschulen mit Berücksichtigung der Lehrer- und Schülern auf einer Karte bildete daher gewiss ein eben so würdiges als verlockendes (\*) einer kartographischen Darstellung. Doch ergab sich dabei die Schwierigkeit, das einerseits in den Landestheilen, wo solche Schulen gehäuft vorkommen, wie in nördlichen Böhmen, schwer ein klares Bild zu geben war und anderseits für 6 Schulen von 32 verschiedenen Industriezweigen charakteristische Zeichen aufgeten werden mussten, eine so hohe Zahl, dass die Orientirung erst bei jeweiligem Kalsuchen in der Erklärungsscala möglich wird. Obwohl daher auch diese Karte in Interesses nicht entbehrt, steht sie an klarer Uebersichtlichkeit doch entschiele unter den drei früher erwähnten.

Die vom Handels-Ministerium herausgegebene grosse Telegraphenkarte Monarchie ist bis zum Ende Juni 1876 rectifiert, gehörte also jedenfalls zu kallerneuesten Objecten der Ausstellung, und enthält nicht nur alle Stationen, kannen verschiedenen Leitungsarten in Farben, die Modalitäten der Dienstleistung, die weschiedenen in Verwendung stehenden Apparate, sondern wird auch dem Dualismbeider Reichshälften gerecht, indem sie in den ungrischen Ländern die magyanschen Ortsnamen vorausschiekt und mit grösserer Schrift gibt, stets aber auch fanderssprachigen beisetzt. Die von der Bauabtheilung der General-Inspection Sterreichische Eisenbahnen herausgegebene Uebersichtskarte der Eisenbahnen Ostereich-Ungarn's im Jahre 1876 verdient als eine sehr anerkennenswerthe typgraphische Leistung der Staatsdruckerei, 6 Blätter in je drei Farben ausgeführt, ehrenvolle Erwähnung.

Von den unter der Aegide des Handels-Ministeriums ausgestellten Objetz mehrerer Handelskammern muss der Industrie-Atlas der Wiener Kammer in 198 Blättern mit tabellarischen und kartographischen Darstellungen über die Zahl der industriellen Unternehmungen mit Angabe der Motoren, Arbeiter und des Productionswerths, die Vertheilung derselben in den Bezirken Wien's, in den vie ehemaligen Kreisen und den 70 Steuerbezirken des Landes, über Bodenbenützung

Viehzucht, Jagd, Steuererträgniss u. dgl. erwähnt werden.

Das Ackerbau-Ministerium hat nebst den Karten über die Acker ban-Systeme, wirthschaftlichen Gebiete, Rinderracen, etc., welche Zierden des Pavilles dieses Ministerium's auf der Weltausstellung von 1873 bildeten und theilweise in nese Redaction und Ausführung vorgeführt wurden, auch völlig neue Darstellung geliefert. Von Kartogrammen muss namentlich die Karte der Production aus Rindviehzucht mit Nachweisung des Milchertrags, der Butter- und Käseproducts für das Stück und Jahr nach den wirthschaftlichen Gebieten erwähnt werden. Doll überbot sie an Interesse ein grosses Diagramm: die Darstellung des Witterungsgand und der unter dessen Einfluss zu Stande gekommenen Einheitserträge an Körner-, Hat und Futter gewächsen in den Jahren 1871 bis 1875 von der Station Lobositz, ausgehat von Dr. J. Lorenz und Dr. J. Breitenlohner. Für Zeitabschnitte von fünf fünf Tagen wird die Intensität der Niederschläge, die Höhe der absoluten relativen Feuchtigkeit, der Gang der Temperatur nach den Maxima und Minima, sowie nach den Wärmesummen der Vegetationsperioden durch Curven dargestellt und danete die jährliche Ernte von acht der wichtigsten Nutzpflanzen graphisch und mit der Zifel des Erträgnisses angegeben. Durch Vergleichung der verschiedenen Factoren nach Jahreszeiten oder kürzeren Abschnitten lässt sich klar erkennen, durch welch atmosphärische Einwirkungen sich die Ernte mehr oder weniger gunstig stellt

Während des fünfjährigen Zeitraums von 1871 bis 1875 haben unter den acht nachgewiesenen Nutzgewächsen sechs, nämlich Weizen, Gerste, Hafer, Rüben, Wiesen- und Feldfutter im Jahre 1872 den besten Ertrag gegeben, weil, wie das Diagramm zeigt, für dieses Productionsjahr der Vorwinter und zum Theile Frühling sehr reichliche Niederschläge (das Doppelte bis Dreifache der andern Jahre) und auch der Herbst ausreichende Feuchtigkeit, dabei aber ausnahmsweise warme Temperatur hatte, indem dieselbe nur zu Ende November auf den Nullpunct herabging, daher insbesondere die Rübenernte günstig ausfiel. Dieses Tableau bildet ein Substrat, nach welchem in stets weitern Kreisen fortgearbeitet werden soll, um allmählich zu einer die Ursachen der Ernteergebnisse völlig klarlegenden Uebersicht für das ganze Reich zu gelangen.

Ausser den hinlänglich bekannten Publicationen des Ackerbau-Ministerium's waren in der Ausstellung desselben auch mehrere Landwirthschafts-Gesellschaften mit einschlägigen Arbeiten vertreten. Vor Allem ist jene von Oesterreich ob der Enns zu nennen, welche ein Cahier mit 11 grossen, zum Theile ganz originellen Karten, wie jene über die Tiefe der Ackerkrume nach Gemeinden, der seit 30 Jahren vorgekommenen Hagelschläge, der Flachscultur nach Gemeinden u. A. lieferte. Die Landwirthschafts-Gesellschaft für Steiermark stellte graphische Darstellungen der Ernteerträgnisse und Marktpreise seit 1869, jene für Oesterreich unter der Enns den von ihr zur Weltausstellung herausgegebenen, als Musterleistung hinlänglich bekannten Cultur-Atlas von Nieder-Oesterreich in 24 Blättern, redigirt von Freiherrn von Hohenbruck, aus.

Das statistische Bureau der Stadt Wien führte eine Reihe von Diagrammen vor, welche mit Ausnahme eines einzigen, der sehr gelungenen Darstellung der Cholera-Sterblichkeit in Wien 1873 mit Berücksichtigung der meteorologischen Verhältnisse, nicht über das Jahr 1869 heraufgehen, also jener nun überwundenen Periode angehören, in welcher dieses Amt in der Herstellung möglichst ausgedehnter graphischer Arbeiten seine Hauptaufgabe sah. In geschickter Auswahl vorgeführt, entbehren diese nicht veröffentlichten, daher wenig bekannten Arbeiten noch immer des Interesses nicht.

Von den österreichischen Eisenbahn-Directionen waren fünf der Einladung zur Betheiligung an der Ausstellung nachgekommen, ein spärliches Ergebniss, da doch jede grössere Bahngesellschaft ihr statistisches Bureau hat und an tabellarischen und kartographischen Zusammenstellungen ihrer Ergebuisse und ihres Betriebs keinen Mangel leidet. Die Staats-Eisenbahn-Gesellschaft stellte eine Kolossalkarte ihres Domänenbetriebs im Süden Ungarn's aus und gab als Erläuterung zahlreiche Karten und Darstellungen ihrer Kohlen- und Eisengruben, Hüttenwerke, Fabriken und Forste, von 1855 bis zur jüngsten Zeit. Ganz Bemerkenswerthes leistete das statistische Bureau der Karl-Ludwigsbahn unter seinem Vorstande Michalowski mit seinen graphischen Darstellungen über die Rentabilität der Bahn, über die Dauer der Constructions-Bestandtheile, über Schneeverwehungen n. dgl., und die Dux-Bodenbacher Bahn führte die allgemein anerkannten Karten ihres Directors J. Pechar über Kohlen- und Baumwolleverkehr, dann dessen Industriekarten von Eger und Reichenberg vor. Auch das Portefeuille der Nordwestbahn und südnorddeutschen Verbindungsbahn enthielt eine Reihe sehr auerkennenswerther graphischer Darstellungen vom Ingenieur Möller, besonders über die Betriebsauslagen nach den einzelnen Geschäftsbranchen im Verhältnisse zum Anlagecapital, über die zurückgelegten Distanzen der mit grösster Schnelligkeit verkehrenden Züge in den europäischen Staaten und in America u. a. Das letzte Blatt des Album aber, die graphische Vergleichung der Anlage und der Betriebsergebnisse der österreichisch-ungrischen Bahnen für 1874, muss unbedingt als unzweckmässig bezeichnet werden; die Betriebslänge, die zurückgelegten Nutz-meilen und geleisteten Güter-Centnermeilen werden als Kreissectoren mit dreifachen Radien-Massstäben genommen und auf diesen dann als Ordinaten Anlagecapital,

Einnahmen und Ausgaben etc. von 36 Bahnen aufgetragen, wofür bei der us lichen Verschiedenheit der in Verwendung kommenden Grösseneinheiten der vschiedenen Bahnen ein Massstab gar nicht zureicht, sondern die Kreissectoren Nebenfigürchen für eine Anzahl von Bahnen auf das Fünffache und Zwanzigfa

der Hauptfigur gebracht werden müssen.

Ungemeinen Eifer für die Zwecke der Ausstellung hat, wie erwähnt, Comité für land- und forstwirthschaftliche Statistik in Böhmen entwickelt besonders war es Prof. J. Erben in Prag, welcher den unablässig thätigen mittler abgab. 41 Katalogsnummern, darunter mehrfach Sammelwerke, von Autoren wurden aus Böhmen zusammengebracht; zur Auswahl unter den vie Berufenen kam es nicht und so findet sich unter diesen Objecten mehr weniger Gelungenes. Obenan steht ein Name besten Klanges, Professor Dr. Koristka, welcher nebst einer Sammlung seiner in den Mittheilungen Rechenschaftsberichten des statistischen Comité's erschienenen Karten zur Stati-Böhmen's in deutscher und böhmischer Sprache Karten über die in Böhmen 18 vorgefallenen Wolkenbrüche und die hierdurch entstandenen Schäden, und höchst gelungene Karte über den Rinderstand Mähren's lieferte. In drei lief Farbentönen wird der relative Stand der Rinder auf der Quadratmeile gegel darüber durch eine Schraffirung in 4 Abstufungen der Percentantheil der veredel Rinder und durch besondere Zeichen das Vorkommen reinblütiger Thiere angedem Erwähnung verdient ausser seinen wackern Arbeiten im Schulfach (Schulwandkut statistischen Atlanten, Lehrbücher) der Gymnasial-Director W. Křižek in Tal wegen eines netten Curiosum's, nämlich eines Albums mit 68 von seinen Schüle verfertigten Karten und Diagrammen. Ist auch Vieles darunter, was den Schüler jedem Striche zeigt, so finden sich doch auch einige ganz gelungene Arbeiten, eine Waldkarte, Höhenschichtenkarte, Copien alter böhmischer Karten, welche den Lehrer, der seine Schüler so nützlich übt, alle Achtung erwecken. A. Hi mann's Reliefkarten sind längst vortheilhaft bekannt, während seine gleichende Statistik der einzelnen Schulorte des Schulbezirks Gablonz, ta larisch und graphisch" nur örtliches Interesse hat. Dasselbe graphischen Darstellung der Schülerzahl an der böhmischen Ober-Realschule Prag und des Fortschritts der Schüler nach Semestern 1850 bis 1875. Dr. Amerling's Karte der Idioten-Terrains in Böhmen ist an sich sehr interess doch ist es mehr als gewagt, das Vorkommen von Idioten in einzelnen Luc theilen aus den Resten ehemaliger Hussitensecten abzuleiten.

The last not the least dieser Collection erwähnen wir Dr. J. Lambi's bellen und Diagramme zu der von ihm aufgestellten Lehre der Depecoration. Grundlage höchst eingehender Studien und eines fleissig gesammelten Materi weiset derselbe für die österreichischen Länder bis zu den Bezirken herab und ! 15 Staaten des Auslands nach, wie gegenüber der beständigen Volkszunahme Viehstand in einem bestimmten Verhältnisse zurückgehe, indem der Boden un den heutigen Wirthschaftsverhältnissen nur eine begränzte Menge von Nahran mitteln erzeuge, diese daher, bei steigendem Bedürfnisse der Menschen , dem Vin stande immer mehr entzogen werden. Wenn diese gewiss höchst beachtenswert Demonstrationen auf der Ausstellung weniger Berücksichtigung fanden, als sie w dienten, so mag daran die vernachlässigte Form Schuld tragen, in welcher sie ve geführt wurden. Indem wir daher das angekündigte grössere Werk Dr. Lamb mit Interesse erwarten, möchten wir den begabten Verfasser nur vor allzukübs Schlüssen auf die Zukunft warnen; so unwiderleglich die Abnahme des Viehstan nach den letzten Zählungen sich herausstellt, so gehen doch Schlüsse, wie jener, de in Böhmen dieser Rückgang bei Zunahme der Bevölkerung regelmässig forte und daher im Jahre 2030 bei 20 Millionen Menschen gar kein Platz für Nutre mehr sein werde, entschieden über die Grünze des wissenschaftlich Zuliser

Die Centralstelle der österreichischen Statistik schliesslich betheiligte sich an der Ausstellung mit einer vollständigen Sammlung ihrer graphischen Arbeiten. Neu entstanden seit der Versammlung des statistischen Congresses in St. Petersburg sind davon, neben der neuen, sorgfältig revidirten Auflage der ethnographischen Karte in Einem Blatte, die dem Volksschul-Operate vom Jahre 1875 beigegebenen drei Karten 8) und einige als Manuscript vorgeführte Arbeiten. Zu den letzteren gehörten die zwei grossen Karten über Sparcassen von H. Ehrenberger, nach der Grösse der Einlagen mit 10 Abstufungen von 50.000 bis 10 Millionen Gulden, und nach Bezirken in sechs Abstufungen, von fünf Sparcassen in einem Bezirke (in zwei Bezirken Nieder-Oesterreich's) bis zu den zahlreichen Bezirken ohne Sparcassen. Sehr interessant sind die Kartenentwürfe von A. Killiches über das Vorkommen der Cretins, Irrsinnigen und Taubstummen, für die erstern in acht Abstufungen bis 400, für die beiden andern in fünf Abstufungen bis zu 300 solchen Bresthaften auf 100,000 Einwohner. Bekanntlich sind diese Uebel vorzugsweise in den alpinen Gegenden zu Hause, und in der That fallen die höchsten Quoten derselben genau mit dem Terrain der Centralalpen zusammen und mindern sich in dem Grade, als die südlich und nördlich vorgelagerten Ketten sich vom Hauptstocke entfernen. Wie sehr überhaupt der Cretinismus von der Höhenlage abhängig ist, zeigt sich deutlich darin, dass er auch in den Ausläufern der Alpen, im Wiener-Wald und Leithagebirge, in den Gebirgen, welche Böhmen umsäumen, in den Sudeten und deren Ausläufern, dem Gesenke, in den Beskiden und den westgalizischen Karpaten entschieden stärker auftritt, als in den Flachlandsbezirken. Die grellen Gegensätze aber, welche sich mitunter in unmittelbar angränzenden Bezirken, besonders in Galizien, Tirol und anderwärts zeigen, dürften wohl verschwinden, wenn mit der Wiederholung der jetzt neuen, keineswegs leichten Erhebungen zur Sanitätsstatistik die Mängel behoben sein werden, welche mit jeder neuen Aumahme dieser Art verbunden sind. Vom Berichterstatter wurde auch eine Karte des Vorkommens der unehelich Geborenen, als Illustration zur Abhandlung über diesen Gegenstand in der Monatschrift 9), im Manuscripte vorgelegt.

11

Nach dem Kataloge scheint es, als ob sich von den ausserhalb des Kreises der Direction der administrativen Statistik Stehenden nur zwei unmittelbar der Ausstellung derselben angeschlossen hätten, G. Basevi in Triest und Dr. A. Hussa, Sanitätsrath in Klagenfurt. Es ist diess ein Irrthum, da auch das technischadministrative Militär-Comité, die Direction des Katasters, vier Eisenbahn-Gesellschaften und das land- und forstwirthschaftliche Comité in Böhmen unter Vermittlung der statistischen Centralstelle die Ausstellung beschickten. Da aber deren wichtigere Objecte bereits Erwähnung fanden, so bleiben nur noch die beiden vorgenannten Aussteller übrig. Basevi's graphische Darstellung der Zuckerpreise und des Silberagio's 1850 bis 1874 ist eine ungemein fleissige Arbeit, welche den Gang des Agio's und die Zuckerpreise (in halben Gulden für den Centner) nach Monaten, die Ein- und Ausfuhr und den jeweiligen Vorrath bei Beginn jedes Jahrs übersehen lässt. Landes-Sanitätsrath Dr. A. Hussa aber bietet das glänzende Beispiel eines Medicinalbeamten, welcher nicht nur den ziemlich hochgespannten Anforderungen der neuen Sanitätsstatistik auf das Genaueste nachkömmt, sondern nebstbei nicht weniger als 111 Diagramme und 15 Karten

<sup>5)</sup> Dieselben wurden im S. Hefte der Monatschrift, 1876, S. 361-364 besprochen. Was das Operat selbst betrifft, so sei dem Berichterstatter als Verfasser desselben nur die einzige Bemerkung gestattet, dass ihm die ungetheilte Anerkennung, welche das Werk auf dem Congresse von gewiss competenten Richtern, wie Engel, Levasseur, Mayr, Böhmert, Riecken, A., erfuhr, so wie die freundliche Aufnahme in den grossen Tagesblättern des In- und Auslands um so mehr zur Befriedigung gereichten, als das Werk in den eigentlichen Fachkreisen Oesterreich's so gut wie gar keine Beachtung fand.

<sup>9)</sup> Statistische Monatschrift, 1876, S. 149 ff.

zum Sanitätsberichte von Kärnten für das Jahr 1873 verfasste. Es war de Pflicht der statistischen Central-Commission, welcher diese Arbeiten mit Jahrestabellen zur Bearbeitung der Reichs-Summarien zugekommen waren, Auswahl derselben der Ausstellung in Budapest zuzuführen und hierdurch verdienter Weise in weiteren Kreisen bekannt zu machen. Wählen wir von im Kataloge unter sieben Subnummern erwähnten 28 Diagrammen Hussa's gi das erste, das Percentual-Verhältniss der Geburten zur Bevölkerungszahl, so is wir durch äusserst klar angelegte Diagramme veranschaulicht, wie die Zahl Geborenen in Kärnten 3.2 Percente der Bewohner betrug, nach Bezirken unt erheblich, von 2.9 bis zu 3.6 Percenten, schwankte, wohl aber sehr erheb Unterschiede in den Gemeinden aufwies, wo die Geborenen 1 bis 6 Percente Bewohnerzahl betrugen. Gleich eingehend und lehrreich sind die Diagramme ! die unehelichen Geburten, die Sterblichkeit, die Gebrechlichen u. s. f. Derlei reiner Begeisterung für das Fach entstandene Arbeiten können gar nicht i genng angeschlagen werden; abgesehen von der Förderung, welche Wissensch und Administration durch sie erfährt, von dem aneifernden damit gegebenen ! spiele, ist auch die General-Statistik nur durch so bereitwillig geleistete, die Gew der Gründlichkeit in sich tragende Beiträge in die Lage versetzt, ihrer Aufri nachzukommen.

### 3. Andere Länder. 10)

Vom statistischen Amte des deutschen Reichs war neue Auflage des Atlas von Dr. A. Meitzen: "Der Boden und die landwit schaftlichen Verhältnisse des preussischen Staats", Berlin 1871, in 20 Blitte ausgestellt, welcher in Anlage und Schönheit der Ausführung bisher noch weiner ähnlichen Arbeit übertroffen worden ist. In letzter Stunde legte Direct Becker zwei handschriftliche Karten über die Ergebnisse der jüngsten Voll zählung im deutschen Reiche auf, deren eine die Dichtigkeit der Bevölkerung zweite das Verhältniss der Katholiken und Evangelischen darstellte. Bei erste Karte wird die mittlere Bevölkerungs-Dichtigkeit als Grundlage genommen von ihr ab die auf je einen Quadrat-Kilometer entfallende Kopfzahl in 12 Abstufung durch zwei Farbenschraffirungen, je eine mit sechs Tönen für eine grössere und i eine geringere Dichtigkeit, veranschaulicht. Durch eben so viele Abstufungen wind d Verhältniss der beiden Confessionen von der numerischen Gleichheit ab in Tinten bis zum ausschliesslichen Vorkommen einer derselben dargestellt. In Karte der Volksdichtigkeit zeigen das gesegnete Rheinthal mit seinen Anslätze Thüringen, der gewerbreiche Meissner-Boden und die Lausitzen die dunkelste R bung, in dem schütterer besiedelten nördlichen Deutschland erscheinen nur Unterlauf und an der Mündung der grossen Flüsse, wo der Seeverkehr rege Leben bringt, Rayons mit grösserer Volksdichtigkeit. Sehr anschaulich stellt Karte der Religionsverschiedenheit die geschichtliche Herausbildung dieser Verbi nisse dar. Ermeland, mit mehr als 90 Percent Katholiken, inmitten der fast # schliesslich protestantischen Provinz Preussen, erzählt noch heute von dem strent Vorgehen des Bischofs Hosius und ebenso die an 90 Percente Katholiken

hürzer hält, so geschieht diess nicht allein dem Programme der Monatschrift gemäss, wich das Gebiet der Statistik der österreichischen Monarchie vorzugsweise berücksichtigt Verhältnisse des Auslands nur zur Vergleichung herbeigezogen haben will, sondera went zufolge der in Budapest ausgestellten Gegenstände. Mehrere Staaten (Prims Bayern, Württemberg, Belgien und Italien) führten nur Collectionen der in den Publicaties ihrer statistischen Bureaux enthaltenen Karten und graphischen Darstellungen vor; diesen den Fachmännern hinlänglich bekannten Leistungen kann daher nur insoferne Rede sein, als sich darunter neue, für den Congress vorbereitete oder doch bei die zuerst vorgeführte Kartogramme und Tableaux fanden.

haltende Enclave Eichsfeld am nordwestlichen Ausläufer des Thüringerlandes von der Unterdrückung des Protestantismus durch die churmainzischen Commissäre.

Das bayerische statistische Bureau hat eine vollständige Sammlung der statistischen Karten vorgeführt, welche als Beigaben zu den "Beiträgen zur Statistik des Königreichs Bayern" und in der "Zeitschrift des Bureau's" erschienen sind. Die neueren Karten, über das Verhältniss der Lehrkraft zur Lernmasse, dann über die bayerische Schuljugend nach der Farbe der Augen, Haare und Haut wurden in der statistischen Monatschrift besprochen <sup>11</sup>) und ein Gleiches wird bezüglich der neuesten auf der Ausstellung vorgeführten Karte, über die bayerische Bevölkerung nach der Gebürtigkeit in der Zählungsgemeinde, im nächsten Hefte der Monatschrift geschehen.

Auch das statistisch-topographische Bureau in Württemberg beschickte die Ausstellung durch die ganze Serie der Karten und graphischen Darstellungen, welche in den württembergischen "Jahrbüchern für Statistik und Landeskunde" enthalten sind, von den drei kleinen Kärtchen über die Viehzählung im Jahrgange 1864 bis zu den neuesten Leistungen dieser Art, den prächtigen vier Karten zu Kull's Abhandlung über die Ursachen des Ganges der Bevölkerung seit 1812 und den graphischen Darstellungen zu Schall's Ergebnissen der Prüfung für den höheren Finanzdienst seit 1838. Völlig neu waren drei Karten über die Ergebnisse der auch in Württemberg durchgeführten somatologischen Untersuchungen bezüglich der Schuljugend und die Uebersichtskarte über die Dialektgränzen und die Verbreitung der Schädelformen unter der Bevölkerung Württemberg's 1876 von Dr. Hölder.

Erstere lassen abnehmen, dass die hellen (blauen und grauen) Augen in Württemberg nicht so charakteristisch wie in Bayern vorkommen; als Maximum finden sich nur 69 Percente der Bewohner mit solcher Augenfärbung, gegen 75 in Bayern, und auch die Scheidung nach Landestheilen tritt nicht so prononcirt auf, obgleich sich eine Zunahme der Dunkelängigen von Nord nach Süd und von West nach Ost nicht verkennen lässt und namentlich der Schwarzwald durch eine grössere Zahl heller Augen markirt ist. In der Farbe der Haare dagegen zeigt die Bevölkerung Württemberg's entschieden weniger Mischung als Bayern. Das geringste Percent der Blonden beträgt 56 Percente (in Bayern 38), dagegen steigt es bis zu 70 Percente (67 in Bayern) der Bevölkerung an und hierbei schliesst sich das stärkste Vorkommen der blonden Haare im Jaxt- und Neckarkreise unverkennbar an das gleiche Uebergewicht der hellen Haare in Unterund Mittelfranken an, 65 bis 67 Percente blonder Haare kommen im ganzen Schwarzwald vor. Auch die Hautfarbe der Schulkinder wurde in Württemberg durchgängig heller als in Bayern gefunden, nirgends unter 85 Percenten und bis zu 94 Percenten (in Bayern von 70 bis 94 Percente), wobei wieder der Schwarzwald, vorzüglich aber der Neckarkreis hervorragt.

Zu diesen somatologischen Ergebnissen bildet die Karte Hölder's eine ungemein lehrreiche Ergänzung, indem sie den mehrfachen Zusammenhang dieser äusseren Erscheinungen mit Race und Dialekt erkennen lässt. Vorherrschend germanischer, dolichokephaler Schädelbau findet sich im Bereiche des fränkischen Dialekts im Norden, und nahezu völlig mit der Dialektgränze zusammenfallend im Allgäu, wo intensive Blondheit und Helle der Haut, jedoch mit weniger prononcirtem Auftreten lichter Augen, gefunden werden. Vorherrschend brachykephal ist insbesondere die Bevölkerung des Schwarzwalds, dann des östlichen Jaxtkreises an den Ausläufern des deutschen Jura und der Frankenhöhe. Letzterer Rayon, dem niederschwäbischen Dialekt angehörend, ist durch weniger blaue und graue Augen bei sehr häufigem Vorkommen blonder Haare gekennzeichnet; die somatologischen

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Statistische Monatschrift, 1. Jahrgang S. 444, 2. Jahrgang S. 186. Statistische Monatschrift. 1876.

Eigenthümlichkeiten des Schwarzwälders, welcher die pfälzisch-schwäbische Zus

spricht, wurden bereits erwähnt. 12)

Von den Arbeiten der grossherzoglich hessischen Centralstelle Landesstatistik zog neben einem grossen graphischen Tableau der meteorologischen Beobachtungen 1852 bis 1874 und einer schönen Strassenkarte insbesonden im Massstabe von 1:250.000 ausgeführte Höhenschichtenkarte, nach den Li nahmen des General-Quartiermeisterstabs entworfen von F. Becker, in Blättern die Aufmerksamkeit auf sich. Dieselbe setzt sich mit allem Detail die Landesgränzen fort und umfasst sonach den Strich von Kassel im Norden nach Landau und Germersheim im Süden, von Koblenz im Westen bis nach Fill im Osten. Die Höhenschichten sind in sieben Abstufungen zu 125 Meter bur stellt; der untersten gehört die Rheinebene von Germersheim und Speier bis Min und Frankfurt an, in die höchste Schichte ragen die Spitzen des Taufsteins der Siebentkoppe im Vogelsberge, der grosse Feldsberg im Taunus und der hat Asten im Lennegebirge auf. Völlig plastisch treten in Ober-Hessen der isoliterauhe Kegel des Vogelsbergs, in Starkenburg die breite Hochebene des Odenwalt hervor. Die Tingirung der Schichten (unterste Schichte blau, die weiteren grün, chamois, rosa, roth, weiss) ist aber im Allgemeinen nicht so plastisch als je der Steinhauser'schen nach Hauslab's System ausgeführten Schichtenkarten österreichischen Länder, welche die drei untersten Schichten in gelben Tonen, weiteren grün, braun, blau und weiss halten, somit den Uebergang vom Adm boden zu Weide, Wald und Schneeregion fast greifbar darstellen.

Sehr instructiv war ferner die "graphische Darstellung der meter logischen Beobachtungen des Katasteramts in Darmstadt 1852—1874". Es lis sich daraus entnehmen, dass die Curven des Wasserstands durchaus nicht paralle mit den Curven der Niederschläge verlauten, sondern auch in sehr trockenen Jahr die ersteren weit langsamer sinken, indem die im Quellwasser vorhandenen ille Vorräthe die Abnahme verzögern, so wie nach trockenen Jahren ein nasses in Wasserstand nur wenig erhöht, da der Boden das neu hinzukommende Rege wasser desto fester hält, je grössere Trockenheit vorausgegangen ist.

Von den Ausstellungsobjecten des Grossherzogthums Baden müssen nebe den schönen topographischen Karten und den herrlichen, im Massstabe 1:20.000 ausgeführten Karten des Rheinlaufs die graphischen Darstellungen Verkehrs auf den Landstrassen und des Aufwands zu ihrer Erhaltung 1864 1874 erwähnt werden, Die auf das erstere Jahr bezüglichen sind im 15. lie der "Beiträge zur Statistik von Baden" enthalten, und waren den noch uns öffentlichten für das Jahr 1874 zur Vergleichung beigegeben. Ungeachtet

<sup>12)</sup> Fast gleichzeitig, als jene Karten aus Württemberg in Budapest ander konnte Dr. Virchow der Versammlung der deutschen anthropologischen Gesellschaft Jena die Mitheilung machen, dass die Erhebungen über die somatologischen Eigenschaft der Schuljngend in fast ganz Deutschland vollendet seien und die Aufzeichnungen über der Augen, Haare und Haut von mehr als 5-6 Millionen Individuen vorliegen. We helle Complexion als Kriterium reinen Germanenthums angenommen wird, so findet diess bei 32-2 Percenten in Deutschland, bei 35-5 in Preussen, bei 20-4 in Bayern, Districte dunkelster Färbung gehören den Gränzländern im Süden, Elsass-Lothringer wiederbayern an, im Norden an beiden Seiten der Elbe findet sich die hellste Bevölkert. ebenso in Hinter-Pommern. Die Granze zwischen Hell und Dunkel macht im Allgeme der Kamm des deutschen Mittelgebirgs; längs der drei grossen Ströme Rhein, Dund Oder gingen die grossen Wanderungen und daher auch die Mischungen der lichten dunklen Elemente vor sich. — Auch wenn man nicht geneigt sein sollte, diesen state schen Erhebungen für anthropologische Studien so grosse Bedeutung beizulegen, we es thun, wird doch immerhin schon der eine Grund zur Vornahme ähnlicher Erhebung in Oesterreich massgebend sein, dass zu den abgeschlossenen Aufnahmen dieser Art Deutschland bald auch die gleichen in Ungarn treten werden, also nur das institu liegende Oesterreich im Rückstande bleibt.

Vermehrung der Eisenbahnlinien wurde das Netz der Strassenzüge in diesem Decennium dichter, und nahm die Frequenz auf den meisten zu, namentlich in der Nähe der grösseren Städte und bei jenen Eisenbahn-Stationen, welche Ausbruchsstationen von Routen nach dem Rhein oder dem Gebirge bilden. Doch fehlt es nicht an Beispielen des Gegentheils; namentlich in der am Odenwald gelegenen Hälfte des Mannheimer Bezirks haben die Eisenbahnlinien Mosbach-Mergentheim und Mergentheim-Werthheim den ohnediess schwachen Personen- und Güterverkehr an sich gezogen, so dass der Verkehr auf den Landstrassen fühlbar zurückging. Die Darstellung des zur Strassenerhaltung verwendeten Materials, polychromisch nach 17 verschiedenen Gesteinsarten ausgeführt, zeigt, dass auch in dieser Beziehung je nach der Erschliessung zweckdienlicheren Materials reger Wechsel herrscht. So wird für die wichtige Strasse von Freiburg bis Donau-Eschingen, zu welcher früher Rheinwacke und Feldsteinporphyr verwendet wurde, jetzt ausschliesslich Dolerit verbraucht.

Aus Sachsen lag ein Porteseuille mit graphischen Darstellungen über die Betriebsergebnisse der sächsischen Staatsbahnen vor, ausgeführt vom statistischen Bureau derselben unter Leitung des Directors F. Ulbricht. Denselben wurde nicht nur von den sachmännischen Besuchern der Ausstellung, sondern selbst von concurrirenden Ausstellern einstimmig der erste Rang bezüglich der Klarheit und Uebersichtlichkeit der Anordnung und Ausführung zuerkannt.

Das erste Bild: "Die Personen- und Güterfrequenz unter Darstellung der Transportmittel-Ausnützung" stellt für jede der 20 Bahnlinien jene Frequenz in je drei Farbenabstufungen (Verkehr der eigenen Stationen unter einander, mit fremden Bahnen, Durchgangsverkehr) dar, so dass die in Rechtecken gezogenen Linien den bewegten Personenwagenplätzen und Güterwagenachsen, die inner-halb derselben erscheinenden farbigen Figuren dem Verhültnisse der Netto- zur Brutto-Ausnützung entsprechen und das Ganze gleichsam ein Fördergefäss darstellt, welches nach dem grössern oder mindern Antheile der available load mehr oder weniger gefüllt erscheint. Diess ist auf den verschiedenen Bahnstrecken je nach der Lebhaftigkeit des Personen- und Güterverkehrs in sehr verschiedener Weise der Fall, indem die Ausnützung der bewegten Personenplätze von 35:1 bis 16.3 Percente, und im Güterverkehr von 57.9 bis zu 24.5 Percenten der bewegten Tragfähigkeit wechselt, jeder Passagier ein Wagengewicht von 8.6 bis zu 24.3, im Durchschnitte von 14.3 Centnern, jeder Centner Gut ein bewegtes Wagengewicht von 2.8 Centnern, auf den einzelnen Strecken von 5 bis zu 2 Centnern beanspruchte. Die Ausnutzung der Güterwagen war im Ganzen doppelt so gross, die durchschnittliche Transportweite dreifach grösser, als bei den Personen. Diese Beobachtungen des Directors Ulbricht haben bereits zu den erspriesslichsten Erfolgen geführt, indem durch Einschiebung von Localzügen auf den Strecken mit lebhaftestem Personenverkehre das Ueberwiegen der todten Last auf den längeren Strecken wesentlich vermindert wurde.

Andere Karten führen die Zugsfrequenz für jede Stunde des Tags und der Nacht vor Augen. Wie durch ein photographisches Bild wird auf den Karten dargestellt, an welchem Puncte des Bahnnetzes sich jeder in Thätigkeit befindliche Zug, mit Unterscheidung der Eil-, Personen-, gemischten und Güterzüge, zu einer bestimmten Zeit befindet. Die frequentesten Stunden sind 10 und 11 Uhr vor und 2 Uhr nach Mittag, in welchen je 94 Züge auf den sächsischen Bahnen laufen, die Zeit um 2 und 3 Uhr Nachts hat mit 22 Zügen den geringsten Verkehr. An diesen Nachtstunden haben die Eilzüge, mit 22·7 und 18·2 Percenten des Gesammtverkehrs, den grössten Antheil, während um 1 und 2 Uhr Mittags kein Eilzug auf den Schienen sich bewegt. Die Personenzüge haben um 11 Uhr Nachts mit 37·0 Percenten den grössten, um 2 Uhr früh mit 9·1 Percenten den geringsten Antheil am Verkehre.

Jedes weitere der von Ulbricht vorgeführten graphischen Table würde den interessantesten Gegenstand einer Besprechung bilden. Wir beschrän uns auf die percentuale Darstellung des Flächenraums, der Bahnlänge, der Bewohrzahl und der Stationen nach Amtshauptmannschaften und Kreisen. Kein An bezirk Sachsen's ist ganz ohne Eisenbahn, aber nur die Minima der Factoren des Tableau's fallen in dem Amte Dippoldiswalde so weit zusams dass dort das geringste Percent der Bahnlänge (0·4) mit den wenigsten listellen (0·6) und der geringsten Bewohnerquote (1·8) sich vereint findet lhöchsten Theilzahlen der Bewohner entfallen natürlich auf die Aemter, in weld die Städte Dresden und Leipzig liegen; ihnen folgen jedoch keineswegs die Maxider Bahnlängen und Stationen, welche vielmehr weit ab von denselben lieg bezüglich der Bahnlänge mit 6·6 Percenten im Amte Zwickau, bezüglich Stationen mit 6·4 Percenten im Amte Pirna

Unter den Ausstellungsobjecten aus Gotha war jedenfalls die grossem Sammelfleisse zeigende Darstellung der Getreidepreise seit 1751 bemerkenswertheste, wie überhaupt Kühne's Geschichte der Entwicklung der Stund des Herzogthums Gotha zu den gelungensten Monographien dieser Art geb

Das statistische Bureau der Steuerdeputation in II am burg brachte in der "Statistik des hamburgischen Staats" enthaltenen graphischen Arbei zur Ausstellung, darunter auch die Karte der Bevölkerungsdichtigkeit nach Aufnahme im Jahre 1874 in den einzelnen Stadttheilen, welche erkennen li wie noch immer die Altstadt an der Elbe das Centrum bildet, welchem sich Bevölkerungsmasse zudrängt, so dass dort über 800 Bewohner auf 1 Hek entfallen, während in den Vororten an der Peripherie des Landgebiets zum T weniger als 10 Köpfe auf 1 Hektare kommen. Ungemein klar und anschau waren Dr. Soetbeer's Diagramme über Silberpreise, Production und Veri von Edelmetallen.

Sehr reich war Belgien auf der Ausstellung vertreten, ohne dass u den durch das Ministerium des Innern und das Gesundheitsamt der Stadt Brü vorgeführten Tabellen und Diagrammen wesentlich Neues zu nennen wäre. 1 selben griffen zum Theile ziemlich weit in die graphischen Beilagen des Anne de la statistique du royaume und des Annuaire de la mortalité der Stadt Bru zurück und enthielten selbst solche Blätter, von welchen diese Publicationen der jüngsten Zeit wieder Umgang genommen haben, so z. B. jene Kreisfig der Temperatur und Sterblichkeit nach Monaten, von denen Janssens selbst den Medicinalberichten von Brüssel seit dem Jahrgange 1869 wieder abgekom ist, während er die schönen Tableaux über den Gang der Gesammtsterblich und der wichtigsten Todesarten nach Tagen, in Vergleichung zu Tempera Barometerstand und Grösse der Niederschläge, beibehält. Sehr lehrreich und im essant waren die graphischen Darstellungen über den Gang der regelmässigen A lagen für den Volksschul-Unterricht von 1843 bis 1873. Von 1,899.000 Fra im erstern Jahr sind sie bis zu 10,055,000 Francs angewachsen und zwar ununterbrochener Zunahme, welche in einzelnen Jahren 10 bis 12 Percente ge das Vorjahr erreichte. Bemerkenswerth ist dabei, dass die Beisteuern des Su sich regelmässig und rasch hoben, während die aller übrigen Contribuenten fie Es participirten nämlich an den Auslagen für die Volksschulen:

|      |           |      |    |     |      | _   |      |   |      |      | 1843 |      | 1873  |
|------|-----------|------|----|-----|------|-----|------|---|------|------|------|------|-------|
|      |           |      |    |     |      |     |      |   |      |      | mit  | Perc | enten |
| der  | Staat     |      |    |     |      |     |      |   |      |      | 11   |      | 47    |
| die  | Provinze  | n    |    |     |      |     |      |   |      |      | 4    |      | 3     |
| die  | Gemeind   | en   |    |     |      |     |      |   |      |      | 41   |      | 33    |
| eing | gehobenes | Sc   | hu | dge | id   |     |      |   |      |      | 36   |      | 11    |
| Wo   | hlthätigk | eits | -A | nst | alte | n   |      |   |      |      | 8    |      | 4     |
| Uel  | erschuss  | der  | E  | aai | abr  | aea | aeli | V | ojro | erd. |      |      | 2     |

Unter mehreren den Parlamentsberichten entnommenen Darstellungen müssen die sehr instructiven Tableaux über die Silberpreise in London 1845 bis 1873 und über den Escompte der Banken von Belgien, England, Frankreich und der Niederlande 1844 bis 1873, aus Malon's gründlicher Question monétuire hervorgehoben werden.

Frankreich war in graphischer Hinsicht durch einen einzigen Aussteller vertreten, aber durch einen Koryphäen, E. Levasseur, dessen in der Ausstellung vorgeführter statistischer Atlas von Frankreich in der Monatsschrift bereits eingehende Würdigung gefunden hat. 13)

Portugal brachte eine sehr umfangreiche Sammlung seiner statistischen Veröffentlichungen zur Ausstellung, selbst sein Ministerium des Aeussern war mit einer Reihe von Consulatsberichten und anderen Parlamentsvorlagen vertreten und ausserdem lagen noch Druckschriften von sechs anderen Ministerien vor. Die Sammlung bot daher dem Statistiker volles Interesse, indem er hier die sonst nicht leicht zu erlangenden Arbeiten der officiellen Statistik Portugal's in seltener Vollständigkeit und bis zur neuesten Zeit vereinigt fand. Die Kartographie blieb aber dabei fast ohne Vertretung; denn auch die im Katalog genannte collection de tableaux sur l'instruction publique ist nur eine Reihe gedruckter Einzelntabellen über die Unterrichtsanstalten Portugal's 1869 bis 1874. Dieselben lassen die Unterrichts-Zustände im Lande keineswegs glänzend erscheinen, so z. B. zeigen sie für die Volksschulen nachstehende Zahlen:

|                                                | 1869         | 1872          |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Zahl der Schulen zu Ende des Jahres            | 2359         | 2297          |
| Neu gegründete Schulen                         | 10           | 40            |
| In Thätigkeit befindliche Schulen              | 2149         | 2144          |
| Schulkinder nach der Matrikel: Knaben          | 94.143       | 92.834        |
| Müdchen                                        | 20.794       | 20.263        |
| Schulbesuchende Kinder: Knaben                 | 52.313       | 41.599        |
| Mädchen                                        | 11.901       | 10.571        |
| Es entfällt 1 Schulkind auf männliche Bewohner | <b>4</b> 0·0 | 50.7          |
| , , 1 , weibliche ,                            | 190.5        | <b>216</b> ·0 |

Als erheblichste graphische Leistung Portugal's sind die Karten und Diagramme zur Viehzählung vom Jahre 1870 zu nennen. 14) Das Operat selbst enthält zwei Diagramme, über die absolute Zahl der verschiedenen Hausthiere in den einzelnen Districten und ihre Vertheilung auf je 100 Hektaren, wobei erstere Tafel farbige, verticale Streifen mit 1000 als Einheit darstellt und die obere Gränze des Tableau's mit 70.000 gegeben ist. Es muss also z. B. der Streifen, welcher die 448.000 im Districte Braganza vorfindlichen Schafe darstellen soll, sechsmal voll und ein weiteres Mal bis zur Höhe von 28.000 aufgetragen werden, gewiss kein leicht übersichtliches Bild. Der Atlas der Viehzählung zeigt nach Districten und Gerichtsbezirken den nach Einheitsgrössen berechneten Gesammtwerth des Viehstands in Ziffern und durch farbige Puncte die Reihenfolge, in welcher die einzelnen Viehgattungen daran Theil nehmen; die Ziffer dieses Antheils muss jedoch erst im Zählungsoperate nachgeschlagen werden.

It al i en führte gleichfalls seine statistischen Karten und Diagramme, mit welchen es die vom Handels- und Ackerbau-Ministerium herausgegebenen Jahrbücher wie die monographischen Arbeiten des statistischen Bureau's reichlich schmückt, vollständig gesammelt vor, ja es hat die in den jüngsten Jahrgängen des

 <sup>15)</sup> Statistische Monatschrift, 2. Jahrgang S. 229.
 16) Reconseamento geral dos gados no continente do reino de Portugal em 1870,
 Lissabon 1873. — Atlas pecuario de Portugal. Lissabon 1874.

annuario delle finanze enthaltenen graphischen Beilagen aus Anlass des Congres zu einem besondern Atlas de cartes de statistique financière zusammengestellt w mit einem erläuternden Texte versehen. Was Italien in dieser Beziehung Längerem leistet, ist bekannt und auch in der Monatschrift wiederholt gewirk worden. Vom graphischen Standpuncte lassen sich diese Arbeiten in zwei Grape sondern: Karten, in welchen durch Farbentöne oder Schraffirung das Vorkenne des betreffenden Gegenstands nach den Provinzen des Königreichs verfolgt web kann, und graphische Tableaux. Fast keine neuere Publication Italien's atter instructiver, sauber ausgeführter Karten; in den Veröffentlichungen über Volk zählung, Bewegung der Bevölkerung, Viehzählung, Justizpflege, Besteuerung & in den erwähnten Jahrbüchern, in der aus Anlass der Weltausstellung erschiese Italia economica sind sie zu finden. Als jüngste Leistung dieser Art laga 🚾 Congresse die sehr gelungenen Karten zur Statistik der politischen Wahlen 1861 bis 1874 vor. 16) Auch an graphischen Tableaux sind die statistischen Publication Italien's reich und die Curven-Tableaux, welche die Dichtigkeit der Bevölkern in den grossen und kleinen Communen und auf dem Lande, den Gang der metere logischen Beobachtungen, den gleichen in Rom in Verbindung mit dem Gang is Geburten und Sterbefälle und jenen der wichtigeren Todesarten nach Tagen in it Art darstellen, dass die Scala für die betreffende Erscheinung vertical und de Gang derselben nach dem Grade der Intensität horizontal, oder umgekehrt sit verfolgen lässt, gehören zu den besten Leistungen ähnlicher Art. Als wahrbafte Muster von Klarheit möchten wir die Darstellung des Cursstands der italianische Rente an der Börse in Rom 1851 bis 1874, mit Erläuterungen besonderer A# sprünge der Hausse oder Baisse, erwähnen. Weniger vermögen wir uns mit eine andern Art graphischer Darstellung zu befreunden, welche vom italiänischen Bure wiederholt angewendet und auch von E. Morpurgo in seinem Werke: Lastotica et le scienze sociali adoptirt wurde. Wir meinen jene Art, bei welcher de Ergebnisse einer Zeitperiode innerhalb concentrischer Kreise und die kleinern A schnitte derselben (Monate oder Jahre) durch Radien dieser Kreise dargestal: werden, so dass die Curve der darzustellenden Thatsache nun spinnenwebent innerhalb der Kreise von einem Radius zum andern läuft. Bei Darstellung wer: wechselnder Erscheinungen oder für die Ergebnisse mehr als einzelner Jahre, wi z. B. jener der Bewegung der Bevölkerung, des Erträgnisses gewisser Abgiba der Gesetzverletzungen u. dgl., fallen die Curven so nahe zusammen, dass die Darstellung trotz polychromer Ausführung undeutlich wird. Als sehr bemerkerwerthe Leistung muss endlich die im Kataloge nicht aufgeführte Karte Selli-Miniere nell' isola di Sardegna erwähnt werden. Auf einer sehr übersichtlich aus führten Terrainkarte sind die verschiedenen Bergwerke, Schmelz- und Hüttenweieingetragen und nach den in denselben geförderten Metallen und Mineralien dur besondere Zeichen markirt.

Unter den Publicationen der Schweiz ist das 27. Heft der "schweiz rischen Statistik" über die Recrutenprüfungen im Jahre 1875 zu nennen, weil der selben zwei Karten über die Ergebnisse dieser Prüfungen beigegeben sind. Ned dem Regulativ vom Jahre 1875 umfasst die Prüfung Lesen, Aufsatz, Rechnen us Vaterlandskunde, aus jedem Gegenstande erhält der Prüfling je nach dem Grat des Wissens 1 bis 4 Puncte, so dass die Classification mit 4 Puncten für Erganze Prüfung das beste, jene mit 16 das schlechteste Resultat darstellt. Die mittlere Note schwankte im Jahre 1875 von 6.7 Puncten in Basel-Stadt, 7.5 in Genf, und 7.7 in Thurgau, Zürich und Waadt bis zu 10.9 in Wallis, 11.5 in Unterwalden nid dem Wald und 12.8 in Appenzell Inner-Rhoden. Die Quor

<sup>13)</sup> Ueber den Atlas zur statistique financière und die Karten zur Statistik de politischen Wahlen soll demnächst abgesondert berichtet werden.

der Recruten mit schlechtester Classificirung, 15 bis 16 Puncten, schwankte von 0.4 bis 1 Percent in den erstgenannten Cantonen, bis zu 14.4 in Wallis, 18.7 in Schwyz und 31.5 in Appenzell Inner-Rhoden. Weniger die Nationalität, als die geographische Lage der Cantone übt auf diese Ergebnisse Einfluss; je mehr sie dem Weltverkehre erschlossen sind, desto mehr lernt die Bevölkerung den Werth der Schulbildung erkennen und fördert dieselbe, in den Urcantonen und in Wallis ist diess dagegen am wenigsten der Fall. Zu frappanten Resultaten führt namentlich eine Vergleichung dieser Ergebnisse mit Dr. H. Kinkelin's Statistik des Unterrichtswesens in der Schweiz. Endlich müssen die ganz vorzüglichen graphischen Tableaux über die hydrometrischen Beobachtungen der Gebiete des Rhein's, der Rhone, des Tessin's und der Reuss Erwähnung finden, welche bei den Meteorologen ungetheilten Beifall fanden.

Sehr schöne graphische Arbeiten führte Dänemark vor. Wir erwähnen davon die drei Karten, auf welchen die Dichtigkeit der Bevölkerung in den Jahren 1845, 1855 und 1870 dargestellt ist. An den Küsten und auf den Inseln sind während dieses Vierteljahrhunderts durch den immer regeren Schifffahrtsverkehr viele Orte rasch herangewachsen und zu Bewohnercentren geworden, wie Spendborg auf Fünen, Rudkjöbing auf Langeland, Aarhus am Belt. Kopenhagen greift mit seinen dichten Bevölkerungsringen immer weiter aus und hat die ganze Nordostküste von Seeland bis Helsingör mit einer durchschnittlichen Bevölkerung von mehr als 5000 Bewohnern auf 1 Quadratmeile bedeckt; selbst in den Marschen des nördlichen Wiborg wächst die Bewohnerzahl, und nur im Binnenlande von Jütland ist sie die ganze Zeit über mit 500 bis 1000 auf 1 Quadratmeile stationär geblieben. Bezüglich des mit ungemeinem Fleisse zusammengetragenen Tableau's über Preise und Löhne vom Jahre 1500 bis 1875 gilt auch hier die unmittelbar folgende Bemerkung.

Grossbritannien ist bekanntlich das Land des Schematisirens und Tabellarisirens par excellence und nimmt daher mit seinen statistischen Arbeiten seit Alters eine hohe Stelle ein. Statistische Graphik dagegen wurde bis jetzt von der amtlichen Statistik England's fast gar nicht betrieben. Desto nachdrücklicher traten mit solchen Arbeiten mehrere Mitglieder der Statistical Society bei der Ausstellung auf, so dass, auch wenn von einzelnem specifisch Englischen, wie Cracroft's Diagramme über die Curse der britischen Fonds 1789 bis 1873 und über den Stand der Consols 1789 bis 1874, abgesehen wird, noch immer genug fibrig blieb, das für den Fachmann im Allgemeinen und für das gebildete Publicum Interesse bot. Der Ernst der Forschung, welcher den Briten auszeichnet, lässt ihn zur Erklärung der bestehenden Thatsachen gerne in die Vergangenheit zurückgreifen, um die Ursachen des Werdens zu erkennen. Bis zu einem bestimmten Grade ist diess gewiss richtig, ja kann eine gründliche Statistik ohne solches Zurückgreifen in die Geschichte gar nicht gedacht werden. Ob es aber nicht zu weit gegangen ist; wenn Cracroft bei seinem Diagramme über die Dichtigkeit der Bevölkerung in England und Wales bis 1570 oder Bashley Britten in seiner Entwicklung des britischen Handels bis auf die normännische Eroberung zurückgreift, bleibe dahingestellt. Geschichtliche Forschungen zur Vergleichung mit den Preisen und Valuten unserer Zeit sind ziemlich unfruchtbar, weil der Wandel im Werthe des Geldes selbst viel zu gross und häufig war und die Quellen viel zu spärlich fliessen, um den Gang der Valuten genau zu verfolgen. — Die grossen Graphica über die Ausbeute von Mineralkohle und von Metallen in Grossbritannien und Irland haben sich mit ihrer eigenthümlichen Ausführung in Kreisen, von welchen die Segmente die Production nach Ländern oder den quantitativen Antheil der einzelnen Productionsartikel darstellen, schon auf der Weltausstellung in Wien bemerklich gemacht. - Der Preis unter den ausgestellten Arbeiten aus Grossbritannien dürfte wohl den Arbeiten von E. Seyd über die Bank von England zuzuerkennen sein.

Aus den bezüglichen graphischen Darstellungen liess sich einerseits die merkvidige Sensibilität dieses Weltinstituts abnehmen, in dessen Thermometer johr politische oder sociale Ereigniss des Erdballs nachzuckt, anderseits aber auch kosmopolitismus desselben, welcher zum Regulator für die Schwankungen konsen beider Erdhälften wird.

Es erübrigt noch, der Ausstellungsobjecte von Russland zu gedeute Dasselbe war durch 10 grosse Karten vertreten, deren sieben Momente der Benkerungs-Bewegung, entworfen von M. Mousnitzky, und drei den Handel wi die Waarenbewegung, entworfen von J. Barkovsky, darstellten. Es war lebat zu bedauern, dass diesen russisch beschriebenen Karten jede Erklärung in & Congresssprache fehlte, dieselben sonach viel weniger studirt werden konnten, als ze es verdienten. Wir erwähnen eine derselben näher, nämlich die Karte der Kinder sterblichkeit von der Geburt bis zum vollendeten ersten Lebensjahre. Entsprechzi der lebhaften Geburtenfrequenz Russland's (schon auf 23 Bewohner kommt ez Geburt, cin Verhältniss, wie es sich nur noch in Serbien findet), wird dasels wohl im Allgemeinen auch eine hohe Sterblichkeit so wie eine gesteigerte Kinds sterblichkeit gefunden, aber eine Intensität der letzteren, wie sie sich nach der Karte ergibt, überrascht doch. In Oesterreich z. B. beträgt die Sterblichkeit der Kinder bis zum ersten Jahre durchschnittlich 20 bis höchstens 28 Percent der Geborenen, auf der russischen Karte ist diess der geringste Intensitätsgral während in den Gouvernements St. Petersburg, Moskau und Wjatka an und über 50 Percente der Geborenen im ersten Jahre wieder absterben. In den zwei ersten Gouvernements kömmt die grössere Zahl der Unehelichen der beiden Gross städte zum Ausdrucke; ob bei Wjatka der Umstand einwirkte, dass diess Gouvernement von den in der gemässigten Zone gelegenen (ausser den Ostse-Provinzen) schon vor der Emancipation das einzige war, welches fast ken Leibeigenen zählte (nach Buschen 16) 2.6 auf 100 Bewohner) und in Folge dess eine ungewöhnlich hohe Zahl von Eheschliessungen hatte, vermögen wir nicht a entscheiden. Die Karten über den Waarenverkehr auf den Eisenbahnen und den Hafenplätzen, dann jene über den Verkehr zwischen St. Petersburg und Astrachan auf der Wolga haben die einzelnen Stationsplätze mit kleinen Kreiss und in denselben den Antheil am Gesammt-Verkehre mit dunklen Segmenten te zeichnet. Mögen diese so lehrreichen Karten baldig mit dem statistischen Material auf welchem sie beruhen, veröffentlicht und hierdurch ihrem hohen Werthe net benützbar werden.

Speciell hat noch das statistische Bureau von Finnland die Ausstellusteschickt. Neben den graphischen Arbeiten, welche den Publicationen dieses Bureaubeigegeben sind, insbesondere über die Ergebnisse der Volkszählung, fiel die äusserst anschauliches Tableau über die Ausfuhr an Schnittholz in den Jahren 1864 bis 1875 in die Augen, in welchem die Intensität dieses Verkehrs in der Areines durch die einzelnen Ausbruchstationen sich ergiessenden Stroms der gestellt ist. Die damit durchgeführte Combination von Kartogramm und Diagrams ist eben so originell als gelungen, daher auch die Mittheilung, dass dieses Tables dem nächsten Hefte über den Handel Finnland's beigegeben werden wird, gewis mit Vergnügen zu vernehmen ist.

G. A. Schimmer.

Central-Commission Nachricht von dem am 13. October (neuen Styles) erfolgten Ableben des kais. russischen Staatsrathes A. v. Buschen. Sein Vaterland wie die Wissenschaft erleiden durch seinen Tod einen schweren Verlust.

Anm. d. Red.

# Die österreichischen Sparcassen in den Jahren 1866-1875.

Unter den österreichischen Geld- und Credit-Instituten nahmen die Sparsassen von jeher einen hervorragenden Platz ein und wuchsen insbesondere in den detzten 10 Jahren an Bedeutung ausserordentlich, so dass eine Fortführung und Erweiterung unserer im Jahre 1873 über diesen Gegenstand veröffentlichten Schrift 1) auf allgemeines Interesse gerechten Anspruch machen dürfte. Sie schöpft ihre Zahlen aus den von jedem einzelnen Institute jährlich auszufüllenden Fragebögen und den gedruckten Geschäftsberichten, so wie aus der zur Behebung von Unrichtigkeiten oder Unwahrscheinlichkeiten in jenen geführten Correspondenz.

Zu der hervorragenden Stellung, welche die österreichischen Sparcassen unter denen Europa's (besonders bezüglich der Einlagen, die ihrer absoluten Höhe nach nur von Grossbritannien um ein Geringes übertroffen werden) einnehmen, hat denselben unbestritten weniger ein eminenter Spartrieb der Bevölkerung und wirthschaftliche Prosperität des Reichs, als vielmehr der Umstand verholfen, dass sie vollständig aus dem Rahmen getreten sind, für welchen sie geschaffen und

durch die Gesetzgebung bestimmt wurden.

Die Allerhöchste Entschliessung vom 2. September 1844, das sogenannte Sparcassen-Regulativ, welches, theilweise modificirt, noch heute die gesetzliche Basis unseres Sparcassewesens bildet, sieht die Bestimmung der Sparcassen darin, "den minder bemittelten Volksclassen Gelegenheit zur sicheren Aufbewahrung, Verzinsung und allmäligen Vermehrung kleiner Ersparnisse darzubieten, dadurch aber den Geist der Arbeitsamkeit und der Sparsamkeit bei denselben zu beleben." Die Absicht des Gesetzgebers war also darauf gerichtet, jenen Classen der Bevölkerung hilfreiche Hand zu leisten, welchen die Verwahrung und Verwaltung ihrer Ersparnisse Schwierigkeiten bereiten könnte, und durch Einräumung von Stämpelfreiheit für die Einlagsbücher und Steuerermässigungen eine Prämie für Sparsamkeit zu gewähren. Die geringste Einlage sollte demnach so niedrig als möglich, die höchste zulässige Einlage aber nach den besonderen Ortsverhältnissen und mit Berticksichtigung des Erwerbs der niederen Volksclassen festgesetzt werden. Endlich heisst es im §. 8 ausdrücklich: "und ist darauf zu sehen, dass Vermöglichere, welche ihre Gelder selbst fruchtbringend machen können, von der Benützung der Sparcassen zu diesem Zwecke ausgeschlossen bleiben."

In einigen anderen Staaten ging man sogar so weit, die zur Benützung der Sparcassen berechtigten Gesellschaftsclassen ausdrücklich anzuführen, wobei zumeist Dienstboten, Handwerksgesellen, Fabriksarbeiter, Taglöhner und Minderjährige als Sparcasseclientel genannt, somit die Minderbemittelten aller anderen Gesellschaftsclassen, welche doch gewiss auch vorkommen, ferne gehalten wurden,

um nur jeden Missbrauch unmöglich zu machen.

Die Statuten aller österreichischen Sparcassen schlossen sich nun wohl dem Wortlaute des Regulativs rücksichtlich ihrer Bestimmung an, liessen sich aber zumeist im Puncte der Ausführung ziemlich freie Hand. Das Maximum wurde durchgehends viel zu hoch festgesetzt, da es sich häufig um 500 fl. für eine einmalige Einzahlung bewegt und bei einigen Anstalten bis zu 5000 fl. steigt. Es gibt sogar Sparcassen, welche von der Fixirung eines Einlagemaximums ganz absehen, größere Beträge daher nach Ermessen annehmen oder zurückweisen können. Die in den Berichten der Sparcassen enthaltenen Angaben gestatten nicht, genau zu constatiren, wie hoch in irgend einem Jahre der Durchschnittsbetrag einer Ein-

<sup>&#</sup>x27;) Oesterreich's Sparcassen von H. Ehrenberger. Anlässlich der Wiener Weltausstellung im Jahre 1873 herausgegeben von der Ersten Oesterreichischen Sparcasse in Wien.

zahlung in den einzelnen Ländern war; doch lässt sich mit Grund annehmen, is der Durchschnitt für eine Einlagspost sich in den letzten Jahren fast in kan Lande unter 100 fl. bewegte, woraus man entnehmen kann, welch' grosse Betre auf einmal zur Einlage kommen müssen, da ja auch viele kleine Beträge bis einem Gulden herunter nachgelegt werden. Wenn wir noch anführen, das kantheil, welcher vom gesammten Einlagscapitale durchschnittlich auf einab teressenten, d. i. auf ein Sparcassabuch entfällt, im Jahre 1865 schon 214551 betrug und bis Ende 1875 in ununterbrochener Steigerung sich mehr als verkepelt, nämlich 439.50 fl. erreichte, gegenwärtig aber in Oesterreich höher ist, sin irgend einem Lande, so glauben wir für die Behauptung, dass nur ein Ender in unseren Sparcassen erliegenden Summen wirkliche Ersparnisse reprisair eines weiteren Beweises nicht zu bedürfen.

Nachdem nun die Sparanstalten sich in Depositenbanken umgewate haben, kömmt sofort ein anderer Massstab an dieselben zu legen und eine Anzivon Fragen taucht auf, deren Lösung im Interesse gedeihlicher Entwicklunserer wirthschaftlichen Verhältnisse dringend geboten erscheint.

Der Umstand allein, dass die Art und Weise der Capitalsveranlagu bei wirklichen Spareinlagen, die naturgemäss anwachsen und nur in Zeiten bitter Noth in kleinen Beträgen abbrückeln, eine fast ganz immobile sein kann, die ei Depositenbank beim ersten Anpralle zu Zahlungsstockungen führen müsste, schei uns die höchste Aufmerksamkeit zu beanspruchen. Man denke sich den Fall, is verhältnissmässig rasch die Lage unseres Geldmarkts einen Umschwung zum Bese erfahren würde, so würde zunächst der grosse Capitalsbetrag, welcher nur vorib gehende Unterkunft in den Sparcassen gefunden hat, in kürzester Frist abflices die Rückforderung desselben aber die Anstalten in nicht geringe Verlegenheit setzen, da die Hypothekardarlehen nicht leicht einzutreiben sein dürften, auf well die Sparcassen zumeist angewiesen sind, weil der Ankauf von Werthpapieren, noch m aber das Vorschussgeschäft und der Wechselescompte, in der Provinz besonders, 1 geringere Beträge aufnehmen und jede andere Verwendung der Einlagen statut mässig ausgeschlossen ist. Hierzu kömmt, dass bei der Mehrzahl unserer Sparas die betreffenden Gemeinden die unbeschränkte Haftung für die Einlagen ib nahmen, so dass jetzt häufig Gemeinden für Beträge gutzustehen haben, welihr Vermögen um ein Vielfaches übersteigen.

In der That scheinen die grösseren Sparcassen zu fühlen, dass sie i eine schiefe Bahn gedrängt wurden, und streben, jene grossen Capitalsbetra welche nur vorübergehende Anlage suchen, nach und nach abzustossen, was sauf dem Wege ausgiebiger Zinsfussherabsetzungen und der Festsetzung von länge Kündigungsfristen für namhaftere Einlagen, allerdings nur allmählich, erreich lassen wird. In jedem Falle muss jedoch auch vorgesorgt werden, dass die Slung der Sparcassen im Gesetzeswege schärfer präcisirt werde als bisher, sei dass man dieselben wieder zu Sparanstalten für die Minderbemittelten machen ein förmliche Depositenbanken umwandeln will, die auf streng kaufmännischen Grusätzen beruhen müssten.

In den mehr als 30 Jahren, welche seit Schaffung des Sparcassenregatives verstrichen sind, haben auf dem Gebiete des Geld- und Creditwesens deratt Veränderungen Platz gegriffen, dass die Gesetzgebung nicht anstehen sollte, Reform wie sie hinsichtlich der Actiengesellschaften im Werke und bezüglich der Erwet und Wirthschafts-Genossenschaften sogar bereits durchgeführt sind, auch den Sparcassen zu Theil werden zu lassen, für welche heute die Gefahr nahe liegt, eigenen Fette zu ersticken.

An die Erörterung der wichtigeren Momente der österreichischen Sprassestatistik seit 1865 gehend, glauben wir dieselben der Uebersichtlichkeit hal einzeln behandeln zu sollen.

## 1. Zahl der Sparcasson, Alter und Vertheilung derselben.

Die erste österreichische Sparcasse wurde bekanntlich im Jahre 1819 in Wien ins Leben gerufen; nur spärlich folgten ihr, stets in Zwischenräumen von mehreren Jahren, ähnliche Anstalten, zumeist in den Landeshauptstädten, so dass im Jahre 1851 erst 19 Sparcassen bestanden; von da an wurden errichtet:

| 1852   |  | 1  | Sparcasse  | 1860 |  | 11 | Sparcassen | 1 | 1868 |  | 16 | Sparcassen |
|--------|--|----|------------|------|--|----|------------|---|------|--|----|------------|
| 1853   |  | 1  | ,,         | 1861 |  | 11 | **         | 1 | 1869 |  | 24 |            |
| - 1854 |  | 3  | Sparcassen | 1862 |  | 22 | ,          | 1 | 1870 |  | 18 | "          |
| 1855   |  | 2  | - "        | 1863 |  | 12 | ,          |   | 1871 |  | 19 | "          |
| _ 1856 |  | 6  | n          | 1864 |  | 8  | ,,         |   | 1872 |  | 23 |            |
| 1857   |  | 4  | <br>17     | 1865 |  | 4  | •          | 1 | 1873 |  | 25 | ,,         |
| - 1858 |  | 3  | ,          | 1866 |  | 7  |            | - | 1874 |  | 16 | ,,         |
| 1859   |  | 10 | r          | 1867 |  | 11 | ,,         |   | 1875 |  | 14 | "          |

Eingegangen ist im Jahre 1873 die Sparcasse in Ala; demnach bestanden in den letzten 10 Jahren:

|      |   |   |   |     | Sparcassen |   |      |   |  |     |    |     |      |   |  |     | Sparcassen |
|------|---|---|---|-----|------------|---|------|---|--|-----|----|-----|------|---|--|-----|------------|
|      |   |   |   |     | n          | 1 |      |   |  |     | n  | 1   | 1875 | • |  | 289 | n          |
| 1868 |   |   |   |     | n          | 1 | 1872 |   |  | 235 | n  | 1   |      |   |  |     |            |
| 1869 | • | • | • | 179 | 77         | 1 | 1873 | • |  | 259 | ** | - 1 |      |   |  |     |            |

Obwohl sich somit die Zahl der bestehenden Sparanstalten im letzten Decennium mehr als verdoppelt und speciell in Nieder-Oesterreich sogar fast vervierfacht hat, steht Oesterreich dennoch in dieser Hinsicht hinter den meisten und selbst kleineren Staaten weit zurück, da Europa mehr als 11.000 Sparcassen zählt.

Die Vertheilung nach Flächeninhalt und Einwohnerzahl ist folgende:

|                                    |                           | Ende 1875                |               |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| Länder                             | Zahl der                  | Eine Sparcasse           | entfällt auf: |
| <u> </u>                           | bestehenden<br>Sparcassen | geograph.<br>QuadrMeilen | Einwohner     |
| Nieder-Oesterreich                 | 58                        | 6.21                     | 37.168        |
| Ober-Oesterreich                   | 28                        | 7.78                     | 26.571        |
| Salzburg                           | 2                         | 65.07                    | 76.892        |
| Steiermark                         | 44                        | 9.27                     | 26.619        |
| Kärnten                            | 7                         | 26.92                    | 48.339        |
| Krain                              | . 2                       | 90.71                    | 234.514       |
| Triest, Görz und Gradisca, Istrien | . 2                       | 72.55                    | 308.440       |
| Tirol und Vorarlberg               |                           | 44.39                    | 74.436        |
| Böhmen                             | <b>7</b> 3                | 12 93                    | 72.948        |
| Mähren                             | 33                        | 12.24                    | 62.664        |
| Schlesien                          |                           | 7.19                     | 42.406        |
| Galisien                           |                           | 118.81                   | 492.785       |
| Bukowina                           | 1                         | 189.83                   | 543.140       |
| Dalmatien                          | 2                         | 116.68                   | 231.958       |
| Im ganzen Reiche                   |                           | 18:87                    | 73.931        |

Während im benachbarten Bayern im Durchschnitte bereits auf je 5·3 Quadratmeilen eine Sparcasse kommt, das günstigste Verhältniss aber 3·2, das ungünstigste 10·2 Quadratmeilen für die einzelnen Regierungsbezirke ergibt, zeigt die vorstehende Darstellung den Durchschnitt für das ganze Reich mit 18·87, den günstigsten Ansatz mit 6·21 für Nieder-Oesterreich, den ungünstigsten jedoch mit 189·83 Quadratmeilen für die Bukowina, wobei freilich bemerkt werden muss, dass der einzigen Sparcasse des Landes in Czernowitz in Anbetracht dieses Umstands die sonst stets verwehrte Errichtung von Filialen gestattet wurde, deren gegenwärtig 2 bestehen, so dass eigentlich die Bewohner Galizien's den weitesten Weg zurückzulegen haben, wenn sie Sparcasseeinlagen machen wollen.

Aehnliche Resultate erhalten wir bei Vergleichung mit der Bewohnerzahl,

welche für Sachsen schon auf je 16.386 und für Bayern auf je 18.654, für Omereich aber erst auf je 73.931 Köpfe eine Sparcasse nachweist.

Welche grosse Gebiete der Spargelegenheiten entbehren, zeigt sich mit prägnant, wenn die administrativen Abtheilungen zweiter Ordnung in Betral gezogen werden. Wir finden nämlich:

|                                                                                                                | Bezirkshauptmannschaften und Städte m<br>eigenem Statute |                       |          |          |       |                  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|-------|------------------|--|--|--|--|
| Länder                                                                                                         | ohne<br>Sparcasse                                        | mit<br>1<br>Sparcasse | mit<br>2 | mit<br>3 | mit   | mit m            |  |  |  |  |
| Na santa da santa da santa da santa da santa da santa da santa da santa da santa da santa da santa da santa da | <u> </u>                                                 | Sparcasso             |          | 8p       | arcas | B611             |  |  |  |  |
| Nieder-Oesterreich                                                                                             | 3                                                        | 5                     | 3        | 3        |       | 4                |  |  |  |  |
| Ober-Oesterreich                                                                                               | i —                                                      | 5                     | 5        | 3        | 1     | <del>-  </del> - |  |  |  |  |
| Salzburg                                                                                                       | ∄ 3                                                      | 2                     |          |          | _     | l — I -          |  |  |  |  |
| Steiermark                                                                                                     | 1 _                                                      | 7                     | 9        | 5        | 1     | - : -            |  |  |  |  |
| Kärnten                                                                                                        | 2                                                        | 5                     | 1        | _        | _     | l — , -          |  |  |  |  |
| Krain                                                                                                          | 10                                                       | 2                     |          |          | _     | l — i -          |  |  |  |  |
| Triest, Görz und Gradisca, Istrien                                                                             | 12                                                       | 2<br>2<br>8           |          |          | _     | _ ! -            |  |  |  |  |
| Tirol und Vorarlberg                                                                                           | 18                                                       | 8                     | 2        |          | _     | _ ' -            |  |  |  |  |
| Böhmen                                                                                                         | 40                                                       | 34                    | 13       | 3        | 1     | i —  -           |  |  |  |  |
| Mähren                                                                                                         | 11                                                       | 18                    | 6        | 1        | _     | <u> </u>         |  |  |  |  |
| Schlesien                                                                                                      | 1                                                        | 7                     | 1        | _        | 1     | -   -            |  |  |  |  |
| Galizieu                                                                                                       | 64                                                       | 12                    | _        | !        | _     | ! —   -          |  |  |  |  |
| Bukowina                                                                                                       | 8                                                        | 1                     |          |          | _     | ¦ — ¹ ·          |  |  |  |  |
| Dalmatien                                                                                                      | 11                                                       | 2                     | _        | i        | _     |                  |  |  |  |  |
| Im ganzen Reiche                                                                                               | 183                                                      | 110                   | 40       | 15       | 4     | 4                |  |  |  |  |
|                                                                                                                | _                                                        |                       | 35       |          | -     |                  |  |  |  |  |

Von 359 politischen Bezirken haben also nur 66 mehr als eine Sparasse über die Hälfte ist mit dieser segensreichen Einrichtung bisher nicht versehen. Die beverschenen Bezirke sind durchwegs jene, wo eine dicht zusammenlebende Bevölkrung ein grosses Contingent von Sparern zu stellen in der Lage ist und günstrlocale Verhältnisse fördernd auf den Wohlstand der grossen Massen einwirken

Von den gegenwärtig thatigen Sparcassen wurden nun in's Leben gerufen is

|                                    | von Gemeinde-<br>vertretungen | von Bezirks-<br>vertretungen | Voreizes |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
| Nieder-Oesterreich                 | 34                            |                              | 24       |
| Ober-Oesterreich                   | 26                            | _                            | 2        |
| Salzburg                           | 1                             | _                            | 1        |
| Steiermark                         | 31                            | 12                           | 1        |
| Kärnten                            | 6                             |                              | 1        |
| Krain                              | _                             | -                            | 2        |
| Triest, Görz und Gradisca, Istrien | 1                             | <del></del>                  | 1        |
| Tirol und Vorarlberg               | 4                             | _                            | 8        |
| Böhmen                             | 66                            | _                            | 7        |
| Mähren                             | 31                            | _                            | 2        |
| Schlesien                          | 13                            | _                            |          |
| Galizien                           | 10                            |                              | 2        |
| der Bukowina                       | 1                             |                              | _        |
| Dalmatien                          | _                             | <del></del>                  | 2        |
| Im ganzen Reiche                   | 224                           | 12                           | 53       |

Die grosse Mehrheit bilden demnach die sogenannten "Gemeinde-Sparcassen", während die Bildung von Vereins-Sparcassen besonders in den letzte Jahren seltener vorkam, Bezirks-Sparcassen bisher nur von steierischen Bezirkvertretungen errichtet wurden. In der Regel haben also die Gemeinden die Bildung neuer Sparcassen in die Hand genommen, die zur Bestreitung der Einrichtungskosten erforderlichen Beträge vorgestreckt, einen Garantiefond aus dem Gemeinder vermögen bestellt und die Haftung für die Einlagen und ihre Verzinsung übernommen

. !

Die hierdurch gewährte Sicherheit trug in erster Reihe dazu bei, jene namhaften Summen in die Sparcassen zu ziehen, welche den durchschnittlichen Einlagenstand einer österreichischen Sparcasse über 2 Millionen Gulden und selbst, wenn die Rieseninstitute in Wien und Prag ausgeschieden werden, auf fast 1·3 Millionen Gulden anschwellen liessen, während in Bayern jede Sparcasse im Durchschnitte nur 95.000 fl., in Frankreich 175.000 fl. und in Preussen 396.000 fl. beherbergt. Ganz abgesehen von der im Verhältnisse zu anderen Staaten sehr geringen Anzahl von Einlegern, auf welche sich diese Summen vertheilen, bezeugt schon die Höhe des Betrags selbst, dass man es hier vorwiegend nicht mit jenen Ersparnissen zu thun hat, für welche die Sparcassen ins Leben gerufen wurden.

Den Gemeinde-Sparcassen wird häufig der Vorwurf gemacht, dass sie das Interesse der Gemeinde mehr im Auge haben, als das der Einleger, und in der That sind Fälle vorgekommen, wo eine Ausnützung der Sparcassen von Seite der Gemeinde oder einzelner Vertreter derselben stattfand; wenn aber der Gemeinde allerdings verwehrt werden soll, Darlehen in irgend einer Form von ihrer Sparcasse zu nehmen, so erscheint anderseits die theilweise Verwendung des Gebarungsüberschusses zu gemeinnützigen, localen Zwecken, wie Errichtung und Unterstützung von Schulen, Feuerwehren, Krankenhäusern etc., vollkommen entsprechend, vorausgesetzt, dass bereits ein Reservefond geschaffen und seine fortgesetzte Dotirung im Auge behalten wurde, da die Gemeinden gewiss für die Uebernahme der Haftung, Vorstreckung der Einrichtungskosten und unentgeltliche Besorgung der Leitung der Anstalten auch ein Benefieium fordern können, welches den Interessen aller Gemeindenngehörigen, d. h. zugleich in den meisten Fällen auch der Einleger, zu Gute kommt.

Nachdem die Einführung förmlicher Post-Sparcassen unüberwindlichen Hindernissen zu begegnen scheint, könnte wohl die Errichtung von Filial-Sparcassen, wie in den meisten Staaten, gestattet und sollte den Gemeinden und Bezirksvertretungen nach Thunlichkeit bei der Gründung von Sparcassen Vorschub geleistet werden.

#### 2. Zahl der Interessenten.

Bei der Angabe der Interessenten, d. h. der Besitzer von Sparcassebüchern, kommt vorerst zu berücksichtigen, dass in manchen Fällen sich mehrere Einlagsbücher in einer Hand befinden, die Anzahl der Einwohner, welche Forderungen an die österreichischen Sparcassen besitzen, daher jedenfalls geringer sein wird als jene der Sparbücher, namentlich in den Städten, wo behufs Erreichung einer höheren Verzinsung grössere Beträge auf mehrere Bücher eingelegt werden, weil sich derzeit der Zinsfuss zumeist nach der Höhe der Einlage abstuft.

| Die  | Rewegnner | im   | Interessentenstande    | war | 1866 | 1875   | aih | folgende . |
|------|-----------|------|------------------------|-----|------|--------|-----|------------|
| שנענ | Dewegung  | 1111 | THEOLOGICALICHERACITIC | wai | 1000 | . 1010 | uic | TOTE CHUE. |

| ļi   |                                                                                                       | Zunahme geger                                                                  | n das Vorjahr:                                                     | Zahl                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 866  | Zahl der<br>bestehenden<br>Interessenten                                                              | an<br>Interessenten                                                            | in<br>Percenten                                                    | der auf je 1000<br>Kinwohner<br>entfallenden<br>Sparcasse-<br>bücher |
| 1865 | 526.620<br>538.816<br>651.592<br>744.163<br>832.376<br>927.209<br>1,021.259<br>1,132.448<br>1,207.139 | 12.196<br>112.776<br>92.571<br>88.213<br>94.833<br>94.050<br>111.189<br>74.691 | 2:32<br>20:93<br>14:21<br>11:85<br>11:39<br>10:14<br>10:89<br>6:60 | 26<br>27<br>33<br>37<br>41<br>45<br>50<br>55<br>58                   |
| 1875 | 1,263.357<br>1,340.745<br>gegen 1865.                                                                 | 56.218<br>77.388<br>814.125                                                    | 4.66<br>6.13<br>154.59                                             | 60<br>63                                                             |

Im Ganzen haben daher die Interessenten seit 1865 eine Zunahm 814.125 oder 154.59% erfahren, wobei die Jahre 1867 und 1872 zumes Gewicht fielen, das Kriegsjahr 1866 nur einen geringen Zuwachs brachte und die misslichen Verhältnisse der letzten 3 Jahre entsprechend zum Ausdrucke ka

Von der Bevölkerung des Reiches erscheinen 1865 2.6, 1875 das schon 6.3 Percente als Besitzer von Sparcassebüchern, so dass also die Interessnahezu im gleichen Verhältnisse zunehmen, wie die Anzahl der Sparcasse im ersteren Jahre durchschnittlich bei jeder Sparcasse 4.500, 1875 aber 4 Interessenten nachgewiesen werden.

Die Verschiedenheiten, welche sich bei Betrachtung der Interessente der einzelnen Länder ergeben, bringt die nachfolgende Zusammenstellung zur schauung:

|                            | 1                                           | 871                                                              |        | 1                                           | 875                                                              |      |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| Länder                     | Interessenten-<br>zahl mit<br>Jahresschluss | Ein<br>Spar-<br>cassa-<br>buch<br>entfällt<br>auf Ein-<br>wohner |        | Interessenten-<br>zahl mit<br>Jahresschluss | Rin<br>Spar-<br>casse-<br>buch<br>entfallt<br>auf Eiu-<br>wohner | INDE |
| Nieder-Oesterreich         | 386.643                                     | . <b>5</b>                                                       | 7.160  | 411.100                                     | 5                                                                | 7.0  |
| Ober-Oesterreich           | 103.646                                     | 7                                                                | 3.986  | 113.737                                     | 7                                                                | 4.0  |
| Salzburg                   | 16.188                                      | ġ                                                                | 8.094  | 17.047                                      | 9                                                                | 8.5  |
| Steiermark                 | 173.477                                     | 7                                                                | 4.034  | 175.208                                     | . ~                                                              | 3.9  |
| Kärnten                    | 27.727                                      | 12                                                               | 3.961  | 29.226                                      | 12                                                               | 4.1  |
| Krain                      | 26.178                                      | i <b>î</b> ã                                                     | 13.089 | 27.911                                      |                                                                  | 13.9 |
| Triest, Görz und Gradisca, |                                             | 1                                                                | 10.000 | ~1.011                                      | 1.                                                               | 10.5 |
| Istrien                    | 7.997                                       | 76                                                               | 3 998  | 8.712                                       | 71                                                               | 43   |
| Tirol und Vorarlberg       | 64.098                                      | 14                                                               | 5.341  | 70.376                                      | 13                                                               | 5.8  |
| Böhmen                     | 323.215                                     | 16                                                               | 4.630  | 339.112                                     |                                                                  |      |
| Mähren                     | 64.259                                      | 32                                                               | 2.142  | 68. <b>296</b>                              | 16                                                               | 4.6  |
| Schlesien                  | 22.355                                      | 24                                                               | 1.863  |                                             | 30                                                               | 2.0  |
| 1                          | 44.506                                      | 131                                                              | 3.709  | 25.160                                      | 22                                                               | 1.9  |
| Galizien                   |                                             |                                                                  |        | 51.026                                      | 116                                                              | 4.2  |
| Bukowina                   | 2.672                                       | 201                                                              | 2.672  | 3.397                                       | 160                                                              | 3.3  |
| Dalmatien                  | 396                                         | 1.162                                                            | 198    | 437                                         | 1.062                                                            | 2    |
| Im ganzen Reiche.          | 1,263.357                                   | 17                                                               | 4.594  | 1,340.745                                   | 16                                                               | 4.6  |

Nieder-Oesterreich steht somit absolut sowohl als relativ obenan, indem das jeder fünfte Einwohner Besitzer eines Sparcassebuchs ist, wozu freilich Interessentenzisser der ersten österreichischen Sparcasse in Wien hauptsächlich trägt, welche stets ein Fünfttheil der Einlegerzahl des ganzen Reichs bildet höchste auf eine Sparcasse entfallende durchschnittliche Interessentenzahl findet ida Länder mit nur je einer Sparcasse in der Landeshauptstadt nicht in die gleichung einbezogen werden können, in Nieder-Oesterreich mit 7.000, wog Mähren und Schlesien nur bei 2.000 aufweisen.

Im Jahre 1875 trat bei 31 Sparcassen ein Rückgang im Stande der Inwsenten gegenüber dem Vorjahre ein; davon kommen 13 auf Böhmen, 12 Steiermark, 4 auf Nieder-Oesterreich und je eine auf Vorarlberg und Mähren. Erheist der Abfall jedoch nur bei der Sparcasse in Pilsen, deren Einlegerstand folge vorgekommener Unregelmässigkeiten von 6.897 auf 5.636 zurückging.

# 3. Einzahlungen, Rückzahlungen und capitalisirte Zinsen

Zur wichtigsten Partie der Sparcassestatistik, zur Capitalsbewegung. langend, beginnen wir mit Darstellung der in die Cassen geströmten Betr

| welche in   | ı behandelten | Decennium     | die  | colossale | Summe | von | 1.387,769.781 | A. |
|-------------|---------------|---------------|------|-----------|-------|-----|---------------|----|
| erreichten, | und zwar wa   | ır die Gliede | rung | nachstehe | nde:  |     |               |    |

| Im Jahre | Erfolgte Einsahlungen im<br>Laufe des Jahres                                                                                                    | Zuwachs (+) oder Abfall ()<br>gegen die Einzahlungen des Vorjahres                                                                                        |                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|          | in Gulden öst. W.                                                                                                                               | in Gulden öst. W.                                                                                                                                         | iv Percenten                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 1866     | 47,807.883<br>75,305.466<br>78,791.888<br>104,254.147<br>114,892.354<br>138,427.440<br>166,318.940<br>225,896.052<br>221,962.476<br>214,113.135 | + 21,887.883<br>+ 27,497.583<br>+ 3,486.422<br>+ 25,462.259<br>+ 10,638.207<br>+ 23,535.086<br>+ 27,891.500<br>+ 59,577.112<br>- 3,933.576<br>- 7,849.341 | + 84·44<br>+ 57·52<br>+ 4·63<br>+ 32·32<br>+ 10·20<br>+ 20·48<br>+ 20·15<br>+ 35·82<br>- 1·74<br>- 3·54 |  |  |  |  |  |

Von Jahr zu Jahr steigend, gelangten die Einzahlungen im verhängnissvollen Jahre 1873 auf ihren Höhepunct, doch überragen auch noch die beiden letzten Jahre die Einlagen vor 1873 um ein Bedeutendes, so dass vom Gesammtzuwachse von 1387 Millionen Gulden 662 Millionen oder fast 48 Percente auf die Jahre 1873—1875 entfallen, wobei aber die eigentlichen Ersparnisse den weitaus kleineren Theil bilden, da diese Periode zum Zurücklegen wenig sich eignete.

Die Länder participirten an der Summe in runden Zahlen, wie folgt:

| Länder                             | 1871                                     | 1872          | 1873   | 1874   | 1875   |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--|--|
| Lander                             | Einzahlungen in Millionen Gulden öst. W. |               |        |        |        |  |  |
| Nieder-Oesterreich                 | 43.03                                    | <b>57</b> ·38 | 90.98  | 83.21  | 63.45  |  |  |
| Ober-Oesterreich                   | 9.67                                     | 10.44         | 12.09  | 13.66  | 13.01  |  |  |
| Salzburg                           | 1.21                                     | 1.13          | 1.52   | 1.84   | 1.87   |  |  |
| Steiermark                         | 19.60                                    | 22.50         | 32.82  | 29.42  | 26 87  |  |  |
| Kärnten                            | 1.98                                     | 2.42          | 2.89   | 2.77   | 2.74   |  |  |
| Krain                              | 2.08                                     | 1.68          | 3.07   | 2.86   | 2.82   |  |  |
| Triest, Görz und Gradisca, Istrien | 0.61                                     | 0.70          | 0.95   | 1.04   | 1.26   |  |  |
| Tirol und Vorarlberg               | 4.07                                     | 4.46          | 5.04   | 6.03   | 7.22   |  |  |
| Böhmen                             | 44.58                                    | 51.96         | 60.93  | 63.01  | 74.01  |  |  |
| Mähren                             | 5.55                                     | 7.30          | 8.26   | 7.56   | 8.37   |  |  |
| Schlesien                          | 1.10                                     | 1.37          | 1.63   | 1.76   | 2.23   |  |  |
| Galizien                           | 4.64                                     | 4.67          | 5.22   | 8.11   | 9.39   |  |  |
| Bukowina                           | 0.28                                     | 0.28          | 0.45   | 0.64   | 0.82   |  |  |
| Dalmatien                          | 0.03                                     | 0.03          | 0.04   | 0.05   | 0.05   |  |  |
| Summe .                            | 138:43                                   | 166.32        | 225.89 | 221.96 | 214.11 |  |  |

In der überwiegenden Mehrheit der Länder ist mithin ein continuirlicher Anwachs zu verfolgen und tritt insbesondere Böhmen hervor, wo die Zuzahlungen im Jahre 1875 das Vorjahr um 11 Millionen Gulden überschritten, während ein auffallender Rückgang bei Nieder-Oesterreich und Steiermark zu beobachten ist. Hervorzuheben wären hier noch die im Verhältnisse zum anfänglichen Einlagestande namhaften Einzahlungen in Galizien; dieselben betrugen im Jahre 1875 fast 74 Percente des Stands mit Beginn desselben, während in Böhmen nur 44, in Steiermark 42, in Mähren 37, in Nieder-Oesterreich 34 und in Ober-Oesterreich sogar nur 32 Percente aus der gleichen Berechnung resultiren.

Ueber die Rückforderungen, welchen die Sparcassen im selben Zeitraume zu genügen hatten, gibt die nachstehende Tabelle Aufschluss;

| Jahr | Erfolgte Rückzahlungen im<br>Laufe des Jahres                                                                                                | Zuwachs (+) gegen die Rückzahlungen én<br>Vorjahres                                                                                                     |                                                                    |  |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|      | in Gulden ö W.                                                                                                                               | in Gulden ö. W.                                                                                                                                         | in Percenter                                                       |  |  |  |  |
| 1866 | 36,232.944<br>47,983.439<br>50,600.633<br>69,571.511<br>86,963.448<br>97,095.525<br>121,453.554<br>166,530.851<br>189,579.799<br>190,527.807 | + 4,128.282<br>+ 11,750.495<br>+ 2,617.194<br>+ 18,970.878<br>+ 17,391.937<br>+ 10,132.077<br>+ 24,358.029<br>+ 45,077.297<br>+ 23,048.948<br>+ 948.068 | + 12% + 3243 + 545 + 3749 + 2540 + 1165 + 2540 + 3711 + 1384 + 050 |  |  |  |  |

Die Detailziffern für die Länder aber sind folgende:

| Länder                             | 1871          | 1872      | 1873         | 1874     | 1575   |
|------------------------------------|---------------|-----------|--------------|----------|--------|
| nander                             | Rück          | zahlungen | in Millionen | Gulden ö | rt. W. |
| Nieder-Oestereich                  | <b>2</b> 9·61 | 38.80     | 59.94        | 74 24    | 68:14  |
| Ober-Oesterreich                   | 5.13          | 6.20      | 10.43        | 9.64     | 97     |
| Salzburg                           | 0.74          | 0.92      | 1.39         | 1.26     | 15     |
| Steicrmark                         | 13.60         | 16.77     | 25.83        | 27.10    | 265    |
| Kärnten                            | 1.15          | 1.51      | 1.95         | 2.35     | 2:31   |
| Krain                              | 1.58          | 1.92      | 1.96         | 2.55     | 245    |
| Triest, Görz und Gradisca, Istrien | 0.48          | 0.50      | 0.78         | 0.80     | 0.90   |
| Tirol und Vorarlberg .             | 2.20          | 3.25      | 4.51         | 4.54     | 516    |
| Böhmen                             | 33 90         | 41.34     | 46.92        | 52.19    | 57.8   |
| Mähren                             | 3.65          | 4.63      | 6.28         | 6.88     | 653    |
| Schlesien                          | 0.85          | 0.96      | 1.25         | 1.33     | 157    |
| Galizien                           | 3.62          | 4.38      | 4.91         | 6.13     | 701    |
| Bukowina                           | 0 28          | 0.25      | 0.34         | 0.53     | ; 051  |
| Dalmatien                          | 0.01          | 0.02      | 0.03         | 0.04     | 0.04   |
| Im ganzen Reiche                   | 97.10         | 121.45    | 166.52       | 189.58   | 19 %   |

Nieder-Oesterreich und Steiermark hatten also im Jahre 1874 die heter Rückforderungen zu verzeichnen, in Ober-Oesterreich wurde der Höhepunct bereitste erreicht, während Galizien und Böhmen in den Jahren 1874 und 1875, entspreis den vermehrten Einzahlungen, auch namhaft erhöhtere Auszahlungen aufweite

den vermehrten Einzahlungen, auch namhaft erhöhtere Auszahlungen aufweisen. Da die Einlagen seit 1865 1.387,769.781 fl., die Behebungen aber in 1.056,539.511 fl. ausmachen, sind den Sparcassen mit Ausserachtlassung in unbehobenen Zinsen 331,230.270 fl. Capital zugeflossen und zwar entfallen wieden Zunahme:

| anf | das | Jahr | 1866 |   |   | 11,574.939 | fl. | anf | das | Jahr | 1871 |      |   | 41,331.915 |
|-----|-----|------|------|---|---|------------|-----|-----|-----|------|------|------|---|------------|
| 27  | ,,, | ,    | 1867 |   |   | 27,322.027 | 71  | **  | ••  | **   | 1872 |      |   | 44.865.33  |
| •   | n   | n    | 1868 |   |   | 28,191.255 | 77  | ,,  |     | • ,  | 1873 |      |   | 59,365.8   |
| 77  | 79  | ,,   | 1869 |   |   | 34,682.636 | ,   | 27  | ,-  | 22   | 1874 |      |   | 32,382.67  |
| •   | "   | n    | 1870 | • | • | 27,928.906 | r   | ,-  | ,,  |      |      |      |   | 23,585.32  |
|     |     |      |      |   |   |            | 1   |     |     | In   | 10 J | ahre | n | 331.230.27 |

Die Cassebewegung, 1866 erst 84 Millionen Gulden betragen nahm mit jedem Jahre bis 1870 zu, wo sie von 411 auf 405 Millius Gulden sank.

Das flottirende Capital der österreichischen Sparcassen ist demnach sehr ansehnliches und erschwert die nutzbringende Verwerthung der Neueinlage ungemein, da in den letzten 10 Jahren von je 100 fl. Einlage 76 fl. noch Laufe desselben Jahrs wieder behoben wurden, und wird dieses Verhältniss 1871 ein immer ungünstigeres.

Zur Rückzahlung kamen nämlich 1866 75·79, 1867 63·72, 1868 64·22, 1869 66·73, 1870 75·69, 1871 70·14, 1872 73·02, 1873 73·72, 1874 85·41 und 1875 88·98 Percente aller Jahreseinlagen, wobei jedoch selbstverständlich nicht angenommen werden kann, dass die Rückzahlungen an dieselben Parteien erfolgen, die erst eingelegt haben, sondern zumeist nur länger erliegende Gelder zurückgefordert werden dürften.

Der den Einlegern durch Zuschreibung der unbehobenen Zinsen zum Capitale zu Theil gewordene Betrag summirt sich für das letzte Jahrzehent mit 144,884.809 fl. in nachstehenden Beträgen:

```
Capitalisirte Zinsen von 1866
                               5,350.000 fl. | Capitalisirte Zinsen von 1871
                                                                             14,135.045 fl.
                               6,888.612 ,
                                                                             17.007.771 "
                        1867
                                                                       1872
                               8,464 114 "
                                                                      1873 20,370.195 "
                        1868
                              10,091.400 "
                        1869
                                                                       1874
                                                                             24,148.580
                              12,068.872 "
                        1870
                                                                      1875 26,360.220 "
```

Da sich die Zinsenzuschreibung vollständig dem Einlagenstande conformirt, dürfte von der Repartirung der zu Capital gewordenen Zinsen auf die Länder abgesehen werden können,

Die Capitalsbewegung im Einlags- und Rückzahlungsgeschäfte stellt sich daher folgendermassen dar:

| Einlagen erfolgten von 1866—1875                                               |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Rückzahlungen erfolgten von 1866-1875                                          | 1.056,539.511 ,<br>331,230.270 fl. |
| Somit Mehreinlagen An capitalisirten Zinsen wurden zugeschrieben von 1866-1875 |                                    |
| Hiernach beträgt der Capitalszuwachs in den 10 Jahren                          | 476,115.079 fl.                    |

#### 4. Guthaben der Einleger.

#### Das Guthaben der Einleger (der "Einlagenstand") betrug:

| 1820 |  |  |  |  | 87.966 fl.   | ! | 1845 |  |  |  |  | 56,487.636  | Ħ. |
|------|--|--|--|--|--------------|---|------|--|--|--|--|-------------|----|
| 1825 |  |  |  |  | 2,987.834 "  | 1 | 1850 |  |  |  |  | 61,747.349  | 77 |
|      |  |  |  |  | 10,738.472 , |   |      |  |  |  |  |             |    |
|      |  |  |  |  | 21,692.665 " |   |      |  |  |  |  | 106,607.756 |    |
| 1840 |  |  |  |  | 35 126 878   |   | 1865 |  |  |  |  | 113 143 928 |    |

So stattlich der Zuwachs war, welchen der Einlagenstand in diesen Abschnitten erfuhr, so ist er doch verschwindend gering gegenüber dem Aufschwunge der Periode 1866—1875, wie er aus der folgenden Darstellung zu entnehmen ist.

| Wie Tabasa             | Einlagenstand        | Zunahme gegen d      | as Vorjahr      | Durchschnitts-<br>Guthaben | Durchschnitts-<br>Guthaben  |  |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Mit Jahres-<br>schluss | in<br>Gulden öst. W. | in<br>Gulden öst. W. | in<br>Percenten | auf ein Spar-<br>cassebuch | per Kopf der<br>Bevölkerung |  |
| == - · · .             | <u>.</u>             |                      | <u> </u>        | in Gulden öst. W.          |                             |  |
| 1866                   | 130.068.867          | 16.924.939           | 14.96           | 241.40                     | 6:60                        |  |
| 1867                   | 164,279.506          | 34,210.639           | 26.30           | 252-12                     | 8.28                        |  |
| 1868                   | 200,934.875          | 36,655,369           | 22.31           | 270.01                     | 10.03                       |  |
| 1869                   | 245,708.911          | 44,774.036           | 22.28           | 295.19                     | 12.15                       |  |
| 1870                   | 285,706.689          | <b>39,997.77</b> 8   | 16.28           | 308-14                     | 14.02                       |  |
| 1871                   | 341,173.649          | <b>55,466.96</b> 0   | 19.41           | 334.07                     | 16.60                       |  |
| 1872                   | 403,046.806          | 61,873.157           | 18.14           | 355.91                     | 19.45                       |  |
| 1873                   | 482,782.202          | 79,735.396           | 19.78           | 399.94                     | 23.02                       |  |
| 1874                   | 539,313.459          | 56,531.257           | 11.71           | 426.89                     | 25.48                       |  |
| 1875                   | 589,259.007          | 49,945.548           | 9.26            | 439.50                     | 27.58                       |  |
|                        | gegen 1865 +         | ***                  | 420.80          |                            |                             |  |

Statistische Monatschrift. 1876.

Der Einlagenstand nahm somit im letzten Jahrzehent um fast 421 Percente, der auf im zu, das Durchschnittsguthaben eines Einlegers um 104 ½ Percente, der auf im Einwohner entfallende Betrag um 381 Percente; die Interessentenzahl ist saut langsamer gestiegen, als der Einlagenbetrag, weil sich unter den Interessenten zich kleine Capitalisten befinden, als Sparende.

Der Stand des Einlegerguthabens der einzelnen Länder und der Anter welchen sie an der Reichssumme haben, war in den letzten fünf Jahren folgende:

|                  | 187                                     | 71                                            | 187                                     | 72                                            | 18                                     | 73                                            | 1                                       | 874                                           | 18                                  | 375                              |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Lånder           | Einlagenstand<br>in<br>Millionen Gulden | Antheil an der<br>Reichssumme in<br>Percenten | Einlagenstand<br>in<br>Millionen Gulden | Antheil an der<br>Reichssumme in<br>Percenten | Einlagenstand<br>in<br>Millonen Gulden | Antheil an der<br>Reichssumme in<br>Percenten | Einlagenstand<br>in<br>Millionen Gulden | Antheil an der<br>Reichssumme in<br>Percenten | Einlagenstand<br>in Millonen Gulden | Anthell an der<br>Rejohannume in |
|                  | 106.202                                 | 31.13                                         | 130.646                                 | 32.41                                         | 168-670                                | 34.94                                         | 186-041                                 | 34.50                                         | 190-163                             | 32.7                             |
| ber-Oesterr      | 26.237                                  | 7.69                                          | 31.752                                  | 7.88                                          | 34.901                                 | 7.23                                          | 40.671                                  | 7.54                                          | 45.922                              |                                  |
| Salzburg .       | 3.626                                   | 1.06                                          | 4.006                                   | 0.99                                          | 4.306                                  | 0.89                                          | 5.073                                   | 0.94                                          | 5.671                               | 09                               |
| Steierm          | 41.275<br>6.510                         | 12 09<br>1.91                                 | 48.914<br>7.742                         | 12·14<br>1·92                                 | 58:274<br>9:048                        | 12:07<br>1:87                                 | 63·325<br>9·889                         | 11·74<br>1·84                                 | 66.240                              | 112                              |
| Kärnten<br>Krain | 7.504                                   | 2.20                                          | 7.558                                   | 1.88                                          | 9.056                                  | 1.87                                          | 9.832                                   | 1.82                                          | 10.785                              | 18                               |
| riest, Gorz etc. |                                         | 0.60                                          | 2.251                                   | 0.56                                          | 2.502                                  | 0.52                                          | 2843                                    | 0.53                                          | 10-735<br>3-317                     | 0.5                              |
| ir. u. Vorarlb.  | 9.995                                   | 2.92                                          | 11.518                                  | 2.86                                          | 12.304                                 |                                               | 14.202                                  | 2.63                                          | 16.745                              | 28                               |
| Böhmen           | 110.069                                 | 32.26                                         | 126.332                                 | 31.34                                         | 147.092                                |                                               | 165.762                                 | 30.74                                         | 190.828                             |                                  |
| Mähren .         | 14.870                                  | 4.39                                          | 18.288                                  | 4.54                                          | 21.141                                 | 4:38                                          | 22.826                                  | 4.23                                          | 25.460                              |                                  |
| Schlesien .      | 3.027                                   | 0.88                                          | 3.571                                   | 0.88                                          | 4.133                                  | 4:38<br>0:86                                  | 4.765                                   | 0.88                                          | 5.871                               | 10                               |
| Galizien .       | 8.836                                   | 2.59                                          | 9.423                                   | 2.34                                          | 10.183                                 | 2.11                                          | 12.735                                  | 2.36                                          | 15.790                              | 26                               |
| Bukowina.        | 0.814                                   | 0.24                                          | 0.874                                   | 0-22                                          | 1.018                                  | 0.21                                          | 1.174                                   | 0.22                                          | 1.543                               | 02                               |
| Dalmatien        | 0.137                                   | 0.04                                          | 0.142                                   | 0.04                                          | 0.154                                  |                                               |                                         | 0.03                                          | 0.189                               | (1)                              |
| Reichssumme      | 341.174                                 | 100.00                                        | 403:047                                 | 100.00                                        | 482.782                                | 100.00                                        | 539.313                                 |                                               | 589.259                             | _                                |

Bühmen und Nieder-Oesterreich hatten daher je beiläufig ein Dritttheil is Gesammteinlagen, und Bühmen zog seit 1873 jenen Theil der Einlagen an sich den Nieder-Oesterreich abgeben musste.

Grösser sind die Veränderungen, welche das Durchschnittsguthaben eins Einlegers, länderweise verglichen, seit 1871 zeigt. Das Guthaben für jedes Sparcassebuch betrug nämlich:

| _                                  | Ende 1871  | Ende 1875           | Zunahme + oder Ahnshme  |
|------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| Nieder-Oesterreich                 | 346·57 fl. | 462·57 fl.          | + 116.00 fl. oder 33.53 |
| Ober-Oesterreich                   | 293·05 "   | 403.75              | + 110.70 , $37.78$ .    |
| Salzburg                           | 294:02 "   | 332.69 ",           | + 38.67 " " 13.15.      |
| Steiermark                         | 288.51     | 378.07              | + 89.56 ", 31.04.       |
| Kärnten                            | 308.75     | 369·02 "            | + 60.27 " 19.84.        |
| Krain                              | 347 05 "   | 384.62 "            | + 37.57 , 10.83.        |
| Triest, Görz und Gradisca, Istrien | 313.83 🖁   | 380.69 "            | +66.86 , 21.30.         |
| Tirol und Vorarlberg               | 175.99     | <b>237</b> ·93 "    | +61.94 " 35.20,         |
| Böhmen                             | 427·90 "   | 562.73 ",           | + 134.83 , $31.51$      |
| Mähren                             | 283·95 "   | 372·79 "            | +88.84 " 31.29.         |
| Schlesien                          | 178:41 "   | 233·36 <sup>"</sup> | + 54.95 ", " 30.80      |
| Galizien                           | 249.90 "   | 309·46 "            | + 59.56 ", ", 23.83.    |
| Bukowina                           | 521·29 "   | 454·32 "            | -66.97 " 12.85          |
| Dalmatien                          | 446.46 "   | 431.56 "            | -14.90 " " $3.34$ .     |
| Im ganzen Reiche                   |            | 439·50 fl.          | + 105 43 fl. oder 31 56 |

Obwohl die Interessenten der Sparcassen Oesterreich's schon im Jahre 1871 eine höhere Durchschnittsforderung hatten, als die der meisten übrigen Staaten brachten die letzten fünf Jahre das abermalige Anschwellen einer jeden Einlage

₹.

Der Rückgang in der Bukowina entstand dadurch, dass den Filialen der - Czernowitzer Sparcasse viele neue Einleger aus den Kreisen der minderbemittelten Landbevölkerung mit wirklichen Spareinlagen in kleinen Beträgen zuströmten.

Was nun speciell das Jahr 1875 betrifft, so zeigen sich bei den einzelnen Instituten die durch örtliche Verhältnisse bedingten Veränderungen im Einlagenstande ausserordentlich verschieden, und weisen namentlich jüngere Sparcassen, mit deren Benützung sich die umwohnende Bevölkerung erst nach und nach vertraut macht, zumeist einen sehr bedeutenden, in einigen Fällen 100 Percente des anfänglichen Stands überschreitenden Capitalszuwachs auf.

Nicht gering ist jedoch die Anzahl jener Sparcassen, bei welchen die ungünstigen wirthschaftlichen Verhältnisse der Einleger oder besondere Vorkommnisse bei der Anstalt selbst ein dringenderes Begehren nach Rückzahlungen zur Folge hatten. Bei einem Vierttheile aller bestehenden Anstalten, nämlich bei 72, waren im Laufe des Jahres 1875 die Rückzahlungen höher als die Einlagen, bei 34 davon jedoch um so wenig, dass die capitalisirten Zinsen zur Ausgleichung ausreichten und nur 38 Sparcassen mit Schluss des Jahrs ein geringeres Einlegerguthaben verrechnen, als mit Beginn desselben. Der Einlagenstand dieser Anstalten sank von 46,434,012 fl. auf 43,160,129 fl., demnach um 3,273.883 fl. oder 7.05 Percente und zwar waren bierbei betheiligt:

```
3 Sparcassen in Nied.-Oesterr. mit 2,360.487 fl. Einlagen und 259.360 fl. od. 10.99% Rückg.
                                 1,227.151 "
                                                            23.486 " "
                                                                         1.91 "
1 Sparcasse , Ober-Oesterr. ,
                                             27
                                                      77
                                                           946.360 , ,
                                19,659.599 "
                                                                         4.81 "
19 Sparcassen "Steiermark
                             29
                                                77
                                                      "
                                                        2,044.667 "
                               23,186.775 "
                                                                         882 "
             "Böhmen
                                                 "
```

In Summe 38 Sparcassen mit 46,434.012 fl. Einlagen und 3,273.883 fl. od. 7.05 % Rückg.

Mehr als 10 Percente ihres anfänglichen Capitalsstands verloren im Laufe des Jahres 1875 folgende acht Anstalten: Pilsen 32·50, Řičan 16·50, Jičin 15·33, Neue Wiener Sparcasse 13·45, Kuttenberg 12·74, Rakonitz 12·33, Laun 12·02 und Wildon 10.84 Percente

#### 5. Reservefonds und gesammtes Verwaltungsvermögen.

Die grosse Mehrzahl der österreichischen Sparcassen erfreut sich zwar einer unbeschränkten Haftung der bei Errichtung betheiligten Gemeinden, nichtsdestoweniger wurde jedoch auf die Bildung entsprechender Reservefonds bereits im Sparcassen-Regulative Gewicht gelegt. Dem enormen Capitalsandrang der letzten Jahre vermochten aber die Reservefonds nicht zu folgen, zumal die ununterbrochene Fluctuation der Sparcassegelder den Zinsengewinn wesentlich einschränkte. Dazu gesellten sich in den letzten drei Jahren hier und da Cursverluste an Werthpapieren und in einigen Fällen auch Einbussen bei Fallimenten.

| Dar | Stand   | ممار | Reservefonds  | WOF    | folgander . |
|-----|---------|------|---------------|--------|-------------|
| Der | Ottalia | aes  | Treserverongs | M art. | rorgender:  |

|          | Reservefond in    | Zunahme gegen d      | as Vorjahr   | Der Reservefond<br>betrug in Percenter |
|----------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|
| im Jahre | Gulden öst. Währ. | in Gulden öst. Währ. | in Percenter | vom<br>Einlagenstande                  |
| 1866     | 10,600.000        | 398.000              | 3.90         | 8.15                                   |
| 1867     | 11,500,000        | 900.000              | 7.83         | 7.00                                   |
| 1868     | 13,160.924        | 1,660.924            | 12.62        | 6.55                                   |
| 1869     | 15,000.000        | 1.839.094            | 13.97        | 6.10                                   |
| 1870     | 16,503.745        | 1,503.727            | 10.02        | 5.78                                   |
| 1871     | 20,520,500        | 4.016.755            | 24.34        | 6.01                                   |
| 1872     | 22,918.436        | 2.397.936            | 11.69        | 5.69                                   |
| 1873     | 25,344.706        | 2.426.270            | 10.59        | 5.25                                   |
| 1874     | 27,521.703        | 3,176.997            | 12.54        | 5.29                                   |
| 1875     | 30,813.956        | 2,292.253            | 804          | 5.23                                   |
|          | gegen 1865        | 20,611,956           | 202 04       | Ĭ.                                     |

Während also das Capital um fast 421 Percente zunahm, vermehrte ider zur Sicherheit für dasselbe erliegende Fond nur um 202 Percente; das Schrieberecent, welches noch 1865 genau 9 betrug, sank auf 5½, so dass uz allen Umständen Sorge getragen werden muss, die Reserven entsprechend nkräftigen und die Beiträge zu gemeinnützigen Zwecken in so lange zu sister bis die Gefahr nicht mehr nahe liegt, dass die Reservefonds durch Cursverte aufgezehrt werden können. Die Reservefonds in einzelnen Ländern stellten sich und Verhältnisse zum Interessentenguthaben folgendermassen:

|                    |    |   |   |   |   |   |   |   | 1865  |       |     |          | 1875         | _     |     |          |
|--------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-----|----------|--------------|-------|-----|----------|
| Nieder-Oesterreich |    |   |   |   |   |   |   |   |       | Perc. | der | Einlagen |              | Perc. | der | Einhe-   |
| Ober-Oesterreich . |    |   |   |   |   |   |   |   |       | n     | n   | n        | 4.37         | 27    | 77  | -        |
| Salzburg           |    |   |   |   |   |   |   |   |       | 77    | 77  | 77       | 3· <b>46</b> | ~     | -   | •        |
| Steiermark         |    |   |   |   |   |   |   |   | 8.97  | 77    | n   | n        | 5.41         | 77    | 77  |          |
| Kärnten            | -  | - | - | - | - | - | - | - | 8.82  | "     | n   | n        | 5· <b>36</b> | 37    | *   | 7        |
| Krain              |    |   |   |   |   |   |   |   | 11.71 | 77    | "   | "        | 8.28         | 22    | 17  | -        |
| Triest, Görz und   |    |   |   |   |   |   |   |   | 2∙08  | 22    | 22  | . 11     | 3.13         |       | 27  | _        |
| Tirol und Vorarlbe | er | 2 |   | Ċ |   |   | _ |   | 6.26  |       | "   | -        | 6.53         |       | •   | •        |
| Böhmen             |    |   |   |   |   |   |   |   | 9.54  | n     | ,,, | "        | 5.95         | 27    | 77  | •        |
|                    | -  | - | - |   | - |   | - | - |       | "     | "   | "        |              | 77    | -   | -        |
| <b>M</b> ähren     | •  |   | ٠ | • | • | ٠ | • | • | 5.17  | "     | 77  | n        | 4·5 <b>2</b> | 23    | 72  |          |
| Schlesie n         |    |   |   |   |   |   |   | - | 4.56  | 17    | "   | n        | 5· <b>24</b> | ,,    | 72  |          |
| Galizien           |    |   |   |   |   |   |   |   | 10.37 | 77    | 17  | , ,      | 6.54         | 71    | -   | _        |
| Bukowina           | _  |   | _ |   | _ | _ |   |   | 13.36 | "     | ••• |          | 6.71         |       | -   | -        |
| Dalmatien          |    |   |   |   |   |   |   | - |       |       | "   | 'n       |              | 77    | 77  | ,        |
| Daimatien          | •  | • | • | • | • | • | ٠ |   |       | "     |     | "        | 9.00         | 77    | 77  |          |
|                    |    |   |   |   |   |   |   |   | 9.02  | Perc. | der | Einlagen | 4.23         | Perc. | der | Einlar-1 |

Im Jahre 1875 mussten überdiess 40 Sparcassen, welche mit Verlisblancirten, denselben aus den Reserven decken; hiervon entfallen je 9 auf Ober Oesterreich, Steiermark und Böhmen, 6 auf Nieder-Oesterreich, 3 auf Mähren, 2 st das Küstenland und je 1 auf Kärnten und Tirol. Der Verlust aller dieser Sparcassebetrug in Summe 662.710 fl., so dass der Stand ihrer Reservefonds eine Minderung von 3,793.264 fl. auf 3,130.554 fl. oder um 17.47 Percente erfuhr. Doch enstand dieser namhafte Verlust theilweise, besonders in Ober-Oesterreich, dadurd dass manche Sparcassen die Werthpapiere früher zum Ankaufswerthe in die Bikmeinstellten, im Jahre 1875 aber den behördlichen Weisungen zufolge zum Curwerthe einstellen mussten.

Ausser den Einlagen, welche die Spareassen verwalten, und ihrem eigenst Vermögen verrechnen sie im Passivstande ihrer Bilanzen noch jene Beträge, welch ihnen als Cautionen, Darlehen oder vorausbezahlte Zinsen von Activ-Capitaliet zugehen und unter dem Sammelnamen "sonstige Passiven" erscheinen. Da de Spareasse-Statistik erst seit 1870 Vermögensaufstellungen bringt, sind wir darübeschränkt, anzugeben, dass die sonstigen Passiven betrugen: 1870 3,986.602 d. 1871 4,139.053 fl., 1872 5,010.960 fl., 1873 6,878.576 fl., 1874 9,495.459 fl. und 1875 10,085.479 fl.

Das gesammte Verwaltungsvermögen — die Summe des Passirstands — stellte sich somit:

|      |     |             |     |  |  |  |            |            | <br>Ľ | _ | <br> |    | ٠. |                     | •  | - | <br>, |    |          |               |            |
|------|-----|-------------|-----|--|--|--|------------|------------|-------|---|------|----|----|---------------------|----|---|-------|----|----------|---------------|------------|
|      |     |             |     |  |  |  | unf H      | Cin-<br>en |       |   |      | aı | ıf | Reserv<br>fonde     | e- |   |       | 8. | uf<br>Pí | 80DS<br>BSSIV | tige<br>en |
| 1870 | auf | 306,197.036 | fl. |  |  |  | 93:        | 31         |       |   |      |    |    | $\overline{5.39}$ . | ٦. |   |       |    | _        | 1.30          | _          |
| 1871 | 77  | 365,833.202 | ,,  |  |  |  | 93.        | 95         |       |   |      |    |    | 5.61.               |    |   |       |    |          | 1.13          |            |
| 1872 | 77  | 430,976.202 | ,,  |  |  |  | $93 \cdot$ | 52         |       |   |      |    |    | 5.32 .              |    |   |       |    |          | 1.16          |            |
| 1873 | 11  | 515,005.484 | ,,  |  |  |  | $93 \cdot$ | 74         |       |   |      |    |    | 4.92 .              |    |   |       |    |          | 1.34          |            |
| 1874 | 19  | 577.330.621 | **  |  |  |  | 93 4       | 11         |       |   |      |    |    | 4.94 .              |    |   |       |    |          | 1.65          |            |
| 1875 | ••  | 630,158.442 | ٠,  |  |  |  | 93.5       | 51         |       |   |      |    |    | 4.89.               |    |   |       |    |          | 1.60          |            |

Dieser Passivstand wird von keinem der grossen Bank- und Creditinstitut auch nur annähernd erreicht, da er selbst bei der Nationalbank 1875 nur 504-65 Millionen Gulden betrug; das gesammte Vermögen der österreichischen Banks

betrug mit Jahresschluss 1875 1,478.359.168 fl., sonach verfügen die Sparcassen über 43.63 Percente dieses Betrages. Diese colossale Summe zeugt jedenfalls dafür, dass Oesterreich nicht so capitalarm ist, als man häufig annimmt.

#### 6. Anlegung der Sparcasse-Capitalien.

Die Anlegung der den Sparcassen anvertrauten Capitalien bildet denjenigen Punct des Sparcassewesens, über welchen sowohl in der Theorie, als in der Praxis die Ansichten weit auseinandergehen. Die Anforderungen, welche in dieser Beziehung an die Sparcassen gestellt werden, sind so verschiedenartige und einander mitunter widersprechende, dass denselben gerecht zu werden selbst in jenen Ländern nicht gelungen ist, deren Sparcassen unter einander in organischer Verbindung stehen und dadurch leichter localen Bedürfnissen entsprechen, ohne das Interesse des Ganzen aus dem Auge zu verlieren. Die österreichischen Sparcassen entbehren bis jetzt eines solchen Bandes und sind in ihrer Isolirtheit den localen Strömungen sehr ausgesetzt, so dass häufig eine Sparcasse von Einlagen überflutet wird, deren sofortige entsprechende Placirung momentan unmöglich ist, während ihre nächste Nachbarin Rückforderungen erfährt, denen sie im Augenblicke nur durch eine mit Verlust verbundene Entäusserung von Werthpapieren genügen kann.

Den beiden Haupterfordernissen der Capitalsanlage einer Sparcasse, eminente Sicherheit und rasche Realisirbarkeit, nachzukommen, ist im kleinen Kreise oft unmöglich, da nicht alle üblichen Anlagsarten überall zulässig sind. Wenn also auch in dieser Richtung allgemeingiltige Normen kaum aufzustellen sein dürften, so lässt sich doch mit Rücksicht auf die Beweglichkeit des angelegten Capitals als erwünschlich bezeichnen, dass in der Gewährung von Hypothekardarlehen, als der unbeweglichsten Anlage, nicht zu weit gegangen, sondern dieselbe durch grössere Pflege des Wechselescompts im Wege der Creditvereine und mit Heranziehung der Erwerbs- und Wirthschafts-Genossenschaften, sowie durch Förderung des landwirthschaftlichen Credits ersetzt werde. Auch bezüglich der Werthpapiere, welche als leicht realisirbar stets einen ansehnlichen Theil der Sparcasse-Activen bilden, wurden in jüngster Zeit Wünsche laut, welche dahin gingen, dass die Sparcassen den Staatsschuldverschreibungen eine grössere Aufmerksamkeit zuwenden sollten, und wer Gelegenheit hat, in den Effectenstand der Sparcassen Einblick zu gewinnen, kann denselben nur beistimmen, da die Sparcassen in den letzten Jahren an Prioritäts-Obligationen und Pfandbriefen Verluste erlitten, welche ihnen bei Rente nie hätten erwachsen können, und noch jetzt manches schwer veräusserliche Effect besitzen.

Bezüglich der nachfolgenden Darstellung der Sparcasse-Activen seit 1870 ist nur zu bemerken, dass die zeitlichen Anlagen für 1870 noch unter der Rubrik der diversen Activen nachgewiesen wurden und eine nachträgliche Ausscheidung derselben nicht thunlich war.

|                      | Δ                       | ctivstan         | d sämmt)    | icher Sp    | arcass en       |                     |  |  |  |
|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|--|--|--|
|                      | 1870                    | 1871             | 1872        | 1873        | 1874            | 1875                |  |  |  |
|                      |                         | Gu               | lden öst    | err. Wä     | h r.            |                     |  |  |  |
|                      | "                       |                  |             |             | , . <del></del> |                     |  |  |  |
| HypothekDarlehen     | 182,453.032             | 217,681.536      | 258,939,624 | 302,865.785 | 351,469.719     | 389,711.504         |  |  |  |
| Wechsel-Vorrath      | 10,346.310              | 14,002.784       | 16,955.531  | 31,294.043  | 34,166.587      | 51,464.662          |  |  |  |
| Vorschüsse a. Werth- |                         |                  | 1           |             | İ               |                     |  |  |  |
| papiere u. Pfänder   | 14,921.842              | 17,632.652       | 24,872.177  | 29,022.116  | 28,104.827      | 23,823 <b>.9</b> 05 |  |  |  |
| Curswerth d. Werth-  |                         |                  |             |             |                 |                     |  |  |  |
| papiere              |                         |                  |             |             |                 |                     |  |  |  |
| Werth an Realitäten  | 2,924.714               | <b>2,813.040</b> | 3.346.792   | 4,828.409   | 5,986.681       | 6,672.971           |  |  |  |
| Zeitliche Anlage bei |                         |                  |             |             |                 | t                   |  |  |  |
| Credit - Instituten, |                         |                  |             |             |                 | 1                   |  |  |  |
| Gemeinden etc        | l –                     | 39,504.017       |             |             |                 |                     |  |  |  |
| Casse-Barschaft      | 9,016.105               |                  |             |             | 17,590.689      |                     |  |  |  |
| Diverse Activen      | <sup>1</sup> 22,620.265 |                  |             |             |                 |                     |  |  |  |
| Summe .              | 306.197.036             | 365.833.202      | 430,976.202 | 515.005.484 | \$30.68. FTT    | 4.881,063/1         |  |  |  |
|                      |                         | 222,230,000      | 1           |             | 7               | \                   |  |  |  |

Den hervorragendsten Platz nehmen daher im Vermögensstande die Hypthekar-Darlehen ein, welche im Jahre 1875 61.84 Percente der Gesammtaks betrugen; ihnen folgen die Werthpapiere mit 13.84, der Wechselvorrath mit 81. die zeitlichen Anlagen mit 7.14, die Cassenbestände mit 2.28, die Realitäten Et 2.06 und endlich diverse Activen in Summe mit 1.89 Percenten.

Eine relative Zunahme erfuhren in den letzten drei Jahren nur die Hypthekar-Darlehen und die Wechsel, welche 1873 zusammen 64·89 Percente, 1874 beris 66·80 und 1875 sogar 70·01 Percente des Vermögensstands bildeten. Insbesonder in Wechselportefeuille zeigt einen bedeutenden Aufschwung und hat sich seit 1870 nahezu verfünffacht, wobei noch bemerkt werden muss, dass mehr als die Rikz der Sparcassen diesen Geschäftszweig tiberhaupt nicht cultivirt und insbesonder die Sparcassen Nieder-Oesterreich's und Ober-Oesterreich's nur vereinzelt Wechselescomptiren, während als Sparcassen mit Wechselescompte nachgewiesen erscheine: 1870 68, 1871 65, 1872 98, 1873 127, 1874 130 und 1875 143.

Das Vorschussgeschäft hat wesentlich nachgelassen, da die Anzahl et zu belehnenden Effecten eine kleinere wurde; auch die zeitlichen Anlagen gingen nicht unerheblich zurück. Die Abnahme des Cassestands dürfte in den lebhafts Rückforderungen ihren Grund haben.

Die provinziellen Verschiedenheiten in der Anlage des Vermögens gelagen in der nachstehenden Tabelle der Verhältnisszahlen zur Anschauung.

| Länder                                                                                                                                                                        | Hypothe-<br>kar-Dar-<br>lehen                                                          | Weehsel-<br>Vorrath                                                                    | Vorschüsse<br>auf Werth-<br>papiere u.<br>Pfänder                                      | Curs-<br>werth der<br>Werth-<br>papiere | Werth der<br>Realitäten                                                                           | Zeithebe<br>Anlage bei<br>Creditinsti-<br>tuten, Ge-<br>meinden               | Casse-<br>Barrehaft<br>Sonstige                                                                                                                                                  | Summe.                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | L                                                                                      | iı                                                                                     | n Percer                                                                               | ten des                                 | Verws                                                                                             | ltungsvern                                                                    | lõgens                                                                                                                                                                           | ;                                                                    |
| Nieder-Oesterreich Ober-Oesterreich Salzburg Steiermark Kärnten Krain Triest,Görz u.Gradisca Istriet Tirol und Vorarlberg Böhmen Mähren Schlesien Galizien Bukowina Dalmatien | 63·20<br>77·70<br>70·93<br>44·49<br>51·31<br>19·75<br>65·92<br>61·53<br>78·25<br>87·94 | 2·64<br>0·99<br>3·42<br>15·92<br>3·81<br>2·06<br>5·08<br>6·51<br>2·67<br>11·88<br>5·91 | 2·50<br>5·97<br>2·83<br>9·91<br>3·39<br>20·91<br>4·11<br>2·55<br>1·51<br>1·54<br>13·39 | 18 82<br>18 61<br>6 83                  | 1·40<br>1·78<br>2·69<br>0·73<br>3·12<br>4·85<br>0·89<br>0·76<br>0·45<br>0·33<br>—<br>0·75<br>3·26 | 3.08<br>1.02<br>1.96<br>0.04<br>15.71<br>3.56<br>5.69<br>2.68<br>1.04<br>5.40 | 1.25 0.97 1<br>1.74 1.49 1<br>0.82 0.31 1<br>0.57 1.15 1<br>2.75 1.72 1<br>2.90 0.87 1<br>2.54 2.23 1<br>3.10 2.99 1<br>2.42 1.47 1<br>1.38 2.33 1<br>2.43 3.13 1<br>9.63 0.50 1 | 00-00<br>00-00<br>00-00<br>00-00<br>00-00<br>00-00<br>00-00<br>00-00 |

Die Hypothekar-Darlehen bilden somit mit Ausnahme Kärnten's, des Küstenland's, der Bukowina und Dalmatien's durchwegs mehr als die Hälfte der Geldanlagen und erreichen in Schlesien sogar 87.94 Percente derselben; im Wechselescompte steht die Sparcasse in Triest obenan, der Kärnten und Nieder-Oesterreich folgen, während mehrere Länder sich ganz ferne halten. Das Vorschussgeschäft hat (abgesehen von Dalmatien, wo die Einlagen fast ausschliesslich zur Belehnung von Pfändern dienen) im Küstenlande, in der Bukowina und in Galizien grössere Dimensionen angenommen. Der Besitz an Werthpapieren fällt besonders in Krain, Ober-Oesterreich, der Bukowina, Kärnten, Tirol und Böhmen in's Gewicht. Realbesitz weisen die Sparcassen nur insoferne nach, als ihnen der Reservefond die Acquirirung eigener Gebäude gestattet, da die Erwerbung von Realitäten nur im Executionswege zulässig ist und bis jetzt selten nothwendig war. Die zeitlichen Anlagen sind nur in Triest und in Nieder-Oesterreich, d. h. speciell in Wien, von Bedeutung.

Den besten Eindruck macht hinsichtlich praktischer und vorsichtiger An-

legung der Gelder Kärnten, wo die mobilen Anlagen überwiegen und daher auch der kleine Cassestand zulässig erscheint.

#### 7. Zinsfuss und Amtsstunden.

Ein wichtiges Moment der Sparcasse-Statistik bildet der Zinsfuss, der für Passiv-Capitalien gezahlt und von den Activ-Capitalien eingehoben wird.

Im Allgemeinen sind die Sparcassen bei Fixirung des Zinsfusses für die in Empfang genommenen Beträge durchwegs viel zu hoch gegangen und haben dadurch nicht unwesentlich zur Vertheuerung des Geldes im Allgemeinen beigetragen, ja sogar den Einlagen-Zinsfuss erhöht, wenn benachbarte Creditinstitute und Vorschussvereine den Einlegern höhere Zinsen zusicherten. Diesem Bestreben, Einlagen heranzuziehen, welche in die Sparcassen niemals hätten Aufnahme finden sollen, ist es zuzuschreiben, dass viele Anstalten unter drängenden Rückforderungen zu leiden hatten und noch durch geraume Zeit werden realisiren müssen.

Wie sich die Veränderung im Zinsfusse vollzogen hat, zeigen die folgenden Zahlen, obwohl sie nur bis 1871 zurückreichen, da früher keine Erhebungen über den Zinsfuss gemacht wurden. Die eingelegten Capitalien wurden nämlich verzinst:

|     |        |     |    | 1871 |         |     | 1872 | 1       |     | 1878 |         |     | 1874 | !       |     | 1875 |        |
|-----|--------|-----|----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|--------|
| mit | 6 %    | , b | ei | 11   | Sparc., | bei | 21   | Sparc., | bei |      | Sparc., | bei | 46   | Sparc., | bei | 48   | Sparc. |
| n   | 51/2 , | , , | 79 | 6    | n       | 27  | 7    | n       | n   | 18   | 77      | n   | 28   | n       | n   | 35   | 'n     |
| n   | 5 ,    | , , | 77 | 168  | "       | n   | 181  | "       | n   | 182  | n       | n   | 183  | n       | n   | 188  | n      |
| n   | 41/2 % | , , | n  | -8   | n       | "   | _ 5  | n       | "   | .5   | 77      | n   | _5   | 77      | n   | _5   | n      |
| 77  | 4 , ,  | , , | 77 | 17   | n       | 77  | 15   | 77      | n   | 13   | "       | 77  | 13   | n       | "   | 13   | n      |
| 77  | 31/2,  | . : | n  | 1    | 27      | 19  | _    | 77      | 33  | _    | 29      | 22  |      | **      |     | _    | **     |

48 Anstalten zahlten demnach im Jahre 1875 den colossalen Zinsfuss von 6 Percenten, während für Cassenscheine durchschnittlich nur 4 Percente und selbst mit mehrmonatlicher Kündigung selten mehr als 4½ Percente zu erhalten waren. Jenen Zinsensatz von 6 Percenten finden wir bei 19 Sparcassen Böhmen's, 14 Mähren's, 10 Galizien's, 3 Schlesien's und 2 Steiermark's; 5½ Percente zahlten 17 steierische, 10 böhmische und je 4 mährische und nieder-österreichische Anstalten, während der niedrigste Zinsfuss von 4 Percenten bei 10 Sparcassen in Tirol vorkömmt.

Da sich der Zinsfuss für die Anlagsarten der Sparcasse-Capitalien hüher stellen muss als der selbst gezahlte, finden sich denn auch bei vielen Sparcassen Percentsätze für Darlehen, die an Privatgeschäfte bedenklichster Art erinnern. Wir geben desshalb folgende länderweise Darstellung des für 1875 normirt gewesenen Zinsfusses aller Sparcassen.

|                                    |      |   | für H | ypothe | kar-Da | rlehen | von  |      |    |
|------------------------------------|------|---|-------|--------|--------|--------|------|------|----|
| Länder                             | 41/2 | 5 | 51/2  | 6      | 61/2   | 1 7    | 71/4 | 71/9 | 8  |
|                                    |      |   | P     | e r c  | e n    | t e    | n    |      |    |
| Nieder-Oesterreich                 |      | _ |       | 56     | 1      |        | _    |      | =  |
| Ober-Oesterreich                   | -    | 1 | 8     | 19     | _      | -      | -    | _    | 6- |
| Salzburg                           | _    |   |       | 2      | _      | -      | -    | -    | -  |
| Steiermark                         | -    | - | 2     | 29     | 12     | 1      | -    | -    | _  |
| Kärnten                            | -    | - | _     | 7      | _      | -      | -    | _    | _  |
| Krain                              | -    | - | -     | 2      | -      | -      | -    | _    | -  |
| Triest, Görz und Gradisca, Istrien | _    |   | -     | 1      | -      | -      | -    | _    | -  |
| Tirol und Vorarlberg               | 1    | 4 | 1     | 6      | -      | -      | -    | _    | -  |
| Böhmen                             | -    | - | -     | 40     | 10     | 21     | 1    | -    | 1  |
| Mähren                             | -    | - | _     | 18     | 3      | 10     | -    | -    | 2  |
| Schlesien                          | -    | _ | _     | 8      | _      | 5      | -    | _    | _  |

Galizien Bukowina

Anzahl der Sparcassen, welche einen Zinsfuss fixirt hatten:

|                                                                                                                                                                                   | für den Wechsel-Escompte von                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Länder                                                                                                                                                                            | 41/8 5 51/4 51/4 6 61/2 7 71/4 71/2 8 9                                                  | F 14  |
|                                                                                                                                                                                   | Percenten                                                                                | _     |
| Nieder-Oesterreich Ober-Oesterreich Salzburg Steiermark Kärnten Krain Triest, Görz und Gradisca, Istrien Tirol und Vorarlberg Böhmen Mähren Schlesien Galizien Bukowina Dalmatien | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                    | 1 2 2 |
| Im ganzen Reiche                                                                                                                                                                  | 1   3   1   3   25   5   35   1   10   58   10                                           | 5     |
| Länder                                                                                                                                                                            | für Vorschüsse auf Werthpapiere von  5   5½   6   6½   7   7½   8  Peroenter of enternis |       |
| Nieder-Oesterreich Ober-Oesterreich Salzburg Steiermark Kärnten Krain Triest, Gürz und Gradisca, Istrien Tirol und Vorarlberg Böhmen Mähren Schlesien Galizien Bukowina           | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                    |       |

Drei Anstalten haben für Hypothekar-Darlehen, 131 für den Escol und 38 für das Vorschussgeschäft keinen Zinsfuss festgesetzt, weil sie diese schäftszweige nicht betreiben.

Provisionen, welche ausser den Zinsen noch eingehoben wurden, welche nur hier und da erwähnt, doch lässt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit nehmen, dass die Darlehenswerber ausser den Zinsen meistens auch noch klei Auslagen an Zuzählungs- und Schreibgebühren u. dgl. zu bestreiten haben dür

Es crübrigt uns jetzt nur noch der seit 1873 in die statistischen E bungen aufgenommenen Nachweisung über die Anzahl der wöchentlichen Anstunden zu gedenken, welcher zu entnehmen ist, dass eine grosse Anzahl öreichischer Sparcassen den Einlegern nur selten zugänglich ist, wodurch makleinen Ersparnisse, die tagelang in der Tasche getragen werden, eine anderwei Verwendung finden, ehe der nächste Amtstag der Sparcasse herankommt. Es nämflich in Oesterreich 90 Sparcassen, welche weniger als 10 Amtsstunden in Woche haben, darunter 7 mit nur 2, 10 mit 3 und 26 mit 4 Stunden, die zun an einem Tage der Woche abgehalten werden; zwischen 10 und 20 Amtsstur weisen 40, zwischen 20 und 30 Amtsstunden 38, zwischen 30 und 40 Anstunden 76 und mehr als 40 Amtsstunden nur 45 Sparcassen aus. Am schlechte sind in dieser Hinsicht Steiermark, Kärnten, Ober-Oesterreich und theilweise a Nieder-Oesterreich bedacht, wo eine grosse Anzahl von Instituten nur an zwei Ta

in der Woche zugänglich ist, während in Böhmen die Mehrzahl der Sparcassen täglich Einlagen annimmt und Rückzahlungen leistet.

Die Sparcassen mit nur wenigen Amtsstunden verfügen allerdings über kein eigenes Beamten-Personale, dessen Bestellung jedoch im Interesse einer geordneten Buchführung und raschen Geschäftserledigung sehr wünschenswerth wäre. Dann wäre auch eine raschere Veröffentlichung der Rechnungsabschlüsse möglich, welche insbesondere in bewegteren Zeiten dem unbestrittenen Rechte der Einleger entspräche, bald nach Jahresschluss die Gebahrungsresultate derjenigen Anstalt kennen zu lernen, der sie ihre Capitalien anvertrauen. Ein specieller Wunsch des Sparcasse-Statistikers aber ginge dahin, dass die Bilanzen nach möglichst gleichen Grundsätzen aufgestellt würden und in die gedruckten Geschäftsberichte durchwegs ausser der Darstellung der Bilanz und der Einnahmen und Ausgaben auch noch eingehendere Nachweisungen über die einzelnen Geschäftszweige aufgenommen würden.

Zum Schlusse dieser Darstellung des Zustands der österreichischen Sparcassen gelangt, glauben wir ein ziemlich treues Bild des österreichischen Sparcassewesens entworfen und eine im Grossen und Ganzen treffliche, zwar nicht von Mängeln und Gebrechen freie, doch auf solider Grundlage ruhende Institution dargestellt zu haben, welche, vom unerschütterlichen Vertrauen der Bevölkerung getragen, allen Stürmen auf wirthschaftlichem Gebiete zu trotzen vermochte. Wenn die Wohlthat der durch die Sparcassen gebotenen erleichterten Sparmöglichkeit erst allen Theilen des grossen Reichs gleichmässig zu Theil geworden sein wird, wenn vorgesorgt ist, dass in die Sparcassen nur wirkliche Ersparnisse und Capitalien von wenigen hundert Gulden Aufnahme finden, wenn ferners die Verwendung der Einlagen eine vielseitigere, beweglichere und allen Anforderungen thunlichst Rechnung tragende wird und der den allgemeinen Zeitverhältnissen entsprechende, wesentlich herabgesetzte Zinsfuss auch für die Darlehenswerber billigeres Geld schafft, dann wird Oesterreich allen Grund haben, mit Stolz auf seine Sparcassen zu blicken, deren Einrichtungen selbst in der gegenwärtigen verbesserungsbedürftigen Form auch im Auslande eingehende Würdigung und theilweise Nachahmung gefunden haben.

H. Ehrenberger.

### Mittheilungen und Literaturbericht.

Der Besuch der österreichischen Universitäten, die strengen Prüfus die Diplomirungen an denselben im Studienjahre 1875-1876. Mit Beginn des Stadiesjahr 1875—1876 trat die 7. Universität, in Czernowitz, neu hinzu, welche mit 3 Facultäten (in theologischen, der rechts- und staatswissenschaftlichen und der philosophischen) erifis wurde. Da die Universität zu Lemberg ebenfalls nur dieselben 3 Facultäten zählt, bestels also 5 vollständige und 2 Universitäten mit je 3 Facultäten.

Der Besuch derselben im abgelaufenen Studienjahre war folgender:

### Im Winter-Semester 1875-1876.

Die Universität zu Wien wurde im Ganzen von 3.810 Stadirents besucht, von welchen 3.253 ordentliche und 557 ausserordentliche, 2.756 Inländer w der ungrischen Krone, 13 der Schweiz, 28 Italien, 2 Belgien, 5 Grossbritannien, 22 Reland, 15 Serbien, 49 Romanien, 10 der Türkei, 7 Griechenland, 3 Asien und 9 America m. Der Muttersprache nach waren 2.448 Deutsche, 301 Cecho-Slaven, 151 Polen, 73 Ruthese. 80 Slovenen, 146 Serben und Kroaten, 103 Italiäner, 71 Romanen, 371 Magyaren und 6 anderer Muttersprache. Bücksichtlich des Religionsbekenntnisses sei nur erwähnt des 62 als confessionslos sich anmeldeten.

Vom Collegiengelde waren 314 ganz und 210 halb befreit; der Ertrag desselbei belief sich auf 70.744 fl. ö. W. Stipendisten waren 655 mit einem Gesammt-Stipendier

betrage von 133.621 Gulden.

Das Lehrpersonale bestand aus 368 (283 ordentlichen und 85 ausserordentlichen Professoren, 2 Supplenten, 55 Adjuncten und Assistenten, 79 Privat-Docenten und 8 Let

rern - und wurden von denselben 327 verschiedene Collegien gelesen.

An der Universität zu Gratz befanden sich 878 Studirende, word 779 ordentliche und 99 ausserordentliche, 743 Inländer und 135 Ausländer waren. For den Letzteren gehörten 117 Ungarn mit seinen Nebenländern, 5 Deutschland, 6 Italies. 2 Russland, je 1 der Schweiz, Romanien, Griechenland und America an. Der Muttersprach nach waren 531 Deutsche, 8 Cecho-Slaven, 8 Polen, 103 Slovenen, 59 Serben und Kroate 122 Italiäner, 4 Romanen, 14 Magyaren und 29 Andere.

An Collegiengeld wurde ein Betrag von 14.188 Gulden eingehoben und ware von der Entrichtung desselben 151 ganz und 57 zur Hälfte befreit. Stipendien im Gesammtbetrage von 28.158 Gulden waren an 138 Studirende vergeben.

Als Lehrpersonale waren thätig 52 (14 ausserordentliche) Professoren, 3 Supplenten, 20 Adjuncte und Assistenten, 19 Privat-Docenten und 5 Lehrer; die Zahl der gelesenen Collegien belief sich auf 155.

gelesenen Collegien belief sich auf 155.

Die Frequenz an der Universität zu Innsbruck betrug 614 Studirende, unter denen 489 ordentliche und 125 ausserordentliche Hörer, 471 Inländer und 143 Auländer waren. Von der Gesammtzahl der Letzteren, welche zumeist die theologische Fr cultät besuchten, entfielen auf Ungarn mit seinen Nebenländern 20, Deutschland 86, die Schweiz 18, Italien 14, Grossbritannien 2, America 2 und Australien 1. Rücksichtlich der Muttersprache waren 436 Deutsche, 3 Čecho-Slaven, 18 Polen, 7 Slovenen, 3 Serbei und Kroaten, 129 Italiäner (einschliesslich der Ladiner und Friauler), 8 Magyaren und 10 Sonstige

Vom Collegiengelde, dessen Ertrag sich auf 8.658 Gulden belief, waren 91 gant und 30 halb befreit. Stipendien genossen 125 Studirende, im Gesammtbetrage von

8.418 Gulden.

Lehrkräfte befanden sich an derselben 49 (10 ausserordentliche) Professoren, 8 Supplenten, 13 Adjuncten und Assistenten, 13 Privat-Docenten und 3 Lehrer, Vorlesungen

wurden 157 gehalten.

Die Universität zu Prag zählte 1.885 Studirende, und zwar 1.658 ordentliche und 227 ausserordentliche, 1.815 Inländer und 70 Ausländer, von welchen Letzteren 43 auf die Länder der ungrischen Krone, 12 auf Deutschland, 3 auf die Schweiz, 5 auf Italien, 3 auf Russland, je 1 auf Grossbritannien, die Türkei, Serbien und Romanien entfielen. — In Betreff der Muttersprache waren 629 Deutsche, 1.223 Čecho-Slaven, 7 Polen, 1 Ruthene, 2 Slovenen, 15 Serben und Kroaten, 1 Romane, 1 Magyare und 6 Andere.

An Collegiengeldern wurden 30.873 Gulden eingehoben, von der Entrichtung desselben waren 271 ganz und 260 zur Hälfte befreit. Stipendien waren 216 im Gesammt-

betrage von 34.177 Gulden vertheilt.

Der Lehrstand zählte 85 Professoren (28 ausserordentliche), 4 Supplenten, 51 Adjuncten und Assistenten, 25 Privat-Docenten und 7 Lehrer; Vorlesungen wurden über 625

Lehrgegenstände gehalteu.

An der Universität zu Lemberg waren 918 Studirende, worunter 798 ordentliche und 120 ausserordentliche, 899 Inländer und 19 Ausländer. Die Letzteren vertheilen sich auf Ungarn und dessen Nebenländer mit 10, Deutschland mit 1, Russland mit 7, Romanien mit 1. Nach der Muttersprache waren 28 Deutsche, 563 Polen und 327 Ruthenen.

Vom Collegiengelde, dessen Ertrag auf 11.093 Gulden sich bezifferte, waren 283 ganz und 157 halb befreit. Stipendien waren 86 im Gesammtbetrage von 7.849 Gulden vertheilt.
Das Lehrpersonale bestand aus 28 Professoren (5 ausserordentliche), 3 Supplen-

4 Adjuncten und Assistenten, 10 Privat-Docenten und 4 Lehrern. Die Anzahl der

Vorlesungen war 91.

Die Universität zu Krakau zählte 587 Studirende, wovon 503 ordentliche und 84 ausserordentliche, 544 Inländer und 43 Ausländer waren. Von den Letzteren gehörten 1 Ungarn, 9 dem preussischen, 32 dem russischen und 1 dem türkischen Staatsverbande an. Bezüglich der Muttersprache waren 2 Deutsche, 3 Čecho-Slaven, 564 Polen, 15 Ruthenen, 2 Slovenen und 1 Magyare.

Das Collegiengeld, welches im Gesammtbetrage mit 8.820 Gulden eingehoben wurde, entrichteten 319 Studirende ganz und 123 zur Hälfte, die übrigen waren von der Entrichtung eines solchen gänzlich befreit. Stipendien waren 53 im Gesammtbetrage von

4.746 Gulden verliehen.

Der Lehrkörper zählte 45 Professoren (11 ausserordentliche), 3 Supplenten, 13 Adjuncten und Assistenten, 12 Privat-Docenten und 2 Lehrer; die Zahl der Vorlesungen war 136.

An der Universität zu Czernowitz befanden sich 209 Studirende, nämlich 140 ordentliche und 69 ausserordentliche, 204 Inländer und 5 Ausländer, von welchen letzteren 3 Ungarn und 2 Rumänien angehörten. Nach der Muttersprache waren

88 Deutsche, 2 Cecho-Slaven, 27 Polen, 38 Ruthenen, 53 Romanen und 1 Magyare.
Vom Collegiengelde waren 59 ganz und 27 halb befreit, der Ertrag desselben
belief sich auf 1.981 Gulden. Stipendien waren an 13 Studirende im Gesammtbetrage von 1.377 Gulden verliehen. Das Lehrpersonale bestand aus 22 Professoren (11 ausserordentliche), 3 Supplenten, 3 Honorar- und 1 Privat-Docenten; die Zahl der Vorlesungen belief

sich auf 52

Sämmtliche Universitäten waren somit von 8.961 Studirenden besucht, von denen 7.620 ordentliche und 1281 ausserordentliche, 7.432 Inländer und 1.469 Ausländer waren. Von Letzteren entfielen auf die Länder der ungrischen Krone 1.053, auf Deutschland 144, die Schweiz 35, Italien 53, Belgien 2, die Niederlande 1, Grossbritannien 8, Russland 66, die Türkei 12, Serbien 16, Griechenland 8, Romanien 54, Asien 3, America 13 und Australien 1.

Nach der Muttersprache waren 4162 Deutsche, 1.540 Cecho-Slaven, 1.338 Polen, 454 Ruthenen, 194 Slovenen, 223 Serben und Kroaten, 354 Italianer (einschliesslich der Ladiner und Friauler), 129 Romanen, 396 Magyaren und 111 anderer Muttersprache.

Collegiengelder wurden 146.357 Gulden eingehoben und waren von der Entrichtung eines solchen 1.314 Studirende ganz und 864 halb befreit. Stipendien waren 1.286

im Gesammtbetrage von 218.346 Gulden verlichen.

Der Lehrkörper zählte 793 Personen, und zwar 287 ordentliche und 133 ausserordentliche Professoren, 26 Supplenten, 156 Adjuncten und Assistenten, 3 Honorar- und 159 Privat-Docenten, dann 29 Lehrer.

Die einzelnen Facultäten sind an dem vorstehenden Stande betheiligt, wie folgt:

### a. Theologische Facultäten.

70 Lehrkräfte, wovon 43 ordentliche und 4 ausserordentliche Professoren, 9 Supplenten, 4 Adjuncten und Assistenten, 1 Honorar- und 5 Privat-Docenten und 4 Lehrer.

Der henreitrer zahlte bie ders ich und zwar ub Grünkliche ut ordentliche Professiven 5 Supplenten. 1 7 Aljuniten und Assistenten, dam Docenten, Besucht wurden diese Fabilitäten von 1805 Stulligunden, unter dener ordentliche waren. Stij en lien, im Gesammijetrans von 57,043 Gulden, genossen 18

d. Philosophische Facultäten

Das Lehrpersonale. 259 Personen zuhlen?, bestand aus 124 ordentli ausserordentlichen Professoren. 5 Supplenten, 45 Alfancten und Assistenten Docenten und 23 Lehrern. Studirende waren 2 435, wovon 495 ausserordentli Ausländer, Stipendisten waren 520 web Le zusammen 54.336 Gulden bezogen.

### Im Sommer-Semester 1576.

Der Besuch war - wie gewöhnlich - ein im Allgemeinen etwas g im Winter-Semester und betraf diese Verminderung alle Universitäten in fast taten verhältnissmässig ziemlich gleichmassig. - Da der Besuch aus der Det Winter-Semesters nach den einzelnen Facultaten sowohl rücksichtlich der ausse Studirenden, der Anslander, der Studirenden nach der Muttersprache etc. gena die Veränderungen in dem Sommer-Semester nicht so wesentlich sind, das malige Detaillirung nöthig oder wunschenswerth erschiebe, wird sich hier setzung der Summar-Zissern für jede der Universitäten beschränkt.

Es waren an der Universität.

Wien: 279 Lehrkräfte. 302 Vorlesungen, 3.5-1 Studirende, wovon 547 auss und 1.061 Ausländer.

Gratz: 106 Lehrkrätte, 158 Vorlesungen, 502 Studirende, worunter 67 ausst und 129 Ausländer.

Innsbruck: 84 Lehrkräfte. 148 Vorlesungen 570 Studirende, von denen

ordentliche und 126 Ausländer. Prag: 176 Lehrkräfte, 244 Vorlesungen, 1.780 Stolirende, hiervon 176 auss und 64 Auslander.

Lemberg: Der Lehrkörper zahlte 51 Personen. Vorlesungen waren 101, 875, wovon 88 ausserordentliche und 21 Auslander.

Krakau: Das Lehrpersonale bestand aus 76 Personen, die Zahl der Vorl-133, Studirende befanden sich hier 542, von welchen 59 ausserord 42 Ausländer waren.

Czernowitz: Der Lehrstand enthielt 29 Personen, Vorlesungen waren 69, 177, worunter 29 ausserordentliche und 9 Ausländer.

Sämmtliche Universitäten zählten somit einen Lehrkör Personen, 8.327 Studirende, wovon 1.079 ausserordentliche und 1.452 Ausländer

Die strengen Prütungen zum Doctorate.

### An der Universität zu Gratz.

a. Theologische Facultät. Rigorosen mit Approbation 9.

- b. Rechts- und staatswissenschaftliche Facultät. Rigorosen, mit Approbation nach alter Ordnung 13, nach neuer 107, zusammen 120; mit Reprobation nach neuer Ordnung 4; Promotionen nach alter Ordnung 6, nach neuer 40, zusammen 46.
- Medicinische Facultät. Rigorosen, mit Approbation für die Chirurgie 4, für die gesammte Heilkunde 123, zusammen 127; mit Reprobation nach neuer Ordnung 19; Promotionen nach alter Ordnung (für die Chirurgie) 2, nach
- neuer für die gesammte Heilkunde 36.
  d. Philosophische Facultät. Rigorosen, mit Approbation nach neuer Ordnung und zwar schriftliche 7, Haupt- 2, Neben- 5, Pharmaceuten 64, zusammen 78; mit Reprobation nach neuer Ordnung und zwar je 1 Haupt- und 1 Neben-Rigorosum, Pharmaceuten 20, zusammen 22; Promotionen 27 nach neuer Ordnung.

### An der Universität zu Innsbruck.

 a. Theologische Facultät. Rigorosen mit Approbation 28.
 b. Rechts- und staatswissenschaftliche Facultät. Rigorosen, mit Approbation nach neuer Ordnung 21; Promotionen nach neuer Ordnung 4.

c. Medicinische Facultät. Rigorosen, mit Approbation nach alter Ordnung 2, nach neuer 69, zusammen 71, mit Reprobation nach neuer Ordnung 8; Promotionen nach alter Ordnung, für die Chirurgie 1, nach neuer 29.

d. Philosophische Facultät. Rigorosen, mit Approbation nach neuer Ordnung 8 schriftliche, 9 Haupt- und 9 Neben-Rigorosen, Pharmaceuten 15, zusammen 41; mit Reprobation 4 Pharmaceuten; Promotionen 9 nach neuer Ordnung.

An der Universität zu Prag.

Theologische Facultät. 10 Rigorosen mit Approbation und 2 Promotionen.

a. Theologische Facultät. 10 Rigorosen mit Appropation und a romosionen.
b. Rechts- und staatswissenschaftliche Facultät. Rigorosen, mit Approbation nach nach alter Ordnung 8, nach neuer 121, zusammen 129, mit Reprobation nach neuer Ordnung 12; Promotionen 35.

c. Medicinische Facultät. Rigorosen, mit Approbation nach alter Ordnung 10, und zwar für die Chirurgie 9, für die Medicin 1, nach neuer Ordnung 156, zusammen 166; mit Reprobation nach neuer Ordnung 25; Promotionen nach alter Ordnung 7, und zwar für die Chirurgie 6, für die Medicin 1, nach neuer 56, zusammen 63. Ausserdem fand 1 Rigorosum mit Approbation und 1 Promotion zum Doctorate der Pharmacie statt.

d. Philosophische Facultät. Rigorosen, mit Approbation nach neuer Ordnung, und zwar 9 schriftliche, 4 Haupt- und 6 Neben-, dann 41 Pharmacenten, zusammen 60; mit Reprobation 8 Pharmaceuten; Promotionen 6.

An der Universität zu Lemberg.

Theologische Facultät. Kein Rigorosum und keine Promotion.

a. Theologische Facultät. Kein rigorosum und Kome A. Rigorosen, mit Approbation nach b. Rechts- und staatswissenschaftliche Facultät. Rigorosen, mit Approbation 1 nach neuer alter Ordnung 3, nach neuer 22, zusammen 25, mit Reprobation 1 nach neuer Ordnung; Promotionen 8 nach neuer Ordnung.

c. Philosophische Facultät. Rigorosen, mit Approbation nach neuer Ordnung, und zwar schriftliche 2, Haupt- 3, Neben- 1, Pharmaceuten 15, zusammen 21; Promotionen 1 nach neuer Ordnung.

An der Universität zu Krakau.

a. Theologische Facultät. Kein Rigorosum und keine Promotion.

b. Rechts- und staatswissenschaftliche Facultät. Rigorosen, mit Approbation nach alter Ordnung 5, nach neuer 77, zusammen 82; mit Reprobation 3 nach neuer Ordnung; Promotionen nach neuer Ordnung 26.

c. Medicinische Facultät. Rigorosen, mit Approbation nach alter Ordnung 5, und zwar für die Chirurgie 2 und für die Medicin 3, nach neuer Ordnung 100, zusammen 105; mit Reprobation nach neuer Ordnung 23; Promotionen nach neuer Ordnung 38.

d. Philosophische Facultät. Rigorosen mit Approbation nach neuer Ordnung, und zwar je 3 schriftliche, Haupt- und Neben-Rigorosen, dann 14 Pharmaceuten,

zusammen 23; Promotionen 2 nach neuer Ordnung. An der Universität zu Czernowitz.

a. Theologische Facultät. Kein Rigorosum und Keine Livinosia.
b. Rechts- und staatswissenschaftliche Facultät. Rigorosen mit Approbation nach neuer Ordnung 8.

Philosophische Facultät. Rigorosen, mit Approbation nach neuer Ordnung, und zwar je ein schriftliches, Haupt- und Neben-Rigorosum, zusammen 3, mit Reprobation 1 schriftliches; Promotion 1.

Um den Ueberblick über die Rigorosen und Promotionen zu vervellstäte. werden hier auch die an den selbstständigen theologischen Facultäten zu Sulden Olmütz stattgehabten aufgeführt.

Es fanden solche statt:

An der theologischen Facultät zu Salzburg: Rigorosen mit Approben Promotionen 1, dann 1 Nostrification und 1 Verleihung des Ehren-Diplom

An der theologischen Facultät zu Olmütz: 5 Rigorosen mit Appres und 2 Promotionen.

Diplomirungen zu niederen Graden der Medicin und Chirurgie An der Universität zu:

Zum Magisterium der Pharmacie 57, zu jenem der Geburtshilfe 14, sus in eines Zahnarztes 5, zu Hebammen 136.

Zum Magisterium der Pharmacie 23, zu jenem der Geburtshilfe 1, zu 63 eines Zahnarztes 1, für die Augenheilkunde 1, zu Hebammen 26.

Innsbruck. Zum Magisterium der Pharmacie 9, dann zu Hebammen 36.

Prag. Znm Magisterium der Pharmacie 43, zu jenem der Geburtshilfe 4, dann n 3 ammen 271.

Lemberg. Zum Magisterium der Pharmacie 15, zum Patronate der Chirargie 2 è zu Hebammen 40.

Krakau. Zum Magisterium der Pharmacie 10, zu jenem der Geburtshilfe 1, n. ammen 9.

Czernowitz. Zu Hebammen 17.

Gegenüber dem Studienjahre 1875 war der Besuch mit Hinzurechneng der! versität zu Czernowitz um 326 vermindert, indem einem Mehr der ordentlichen von it Minderzahl von 330 ausserordentlichen Hörern gegenübersteht; die Zahl der Aus endlich verminderte sich um 236.

Nach den einzelnen Facultäten vertheilte sich die obige Differenz in stehender Weise:

- a. Theologische Facultäten. Besuch überhaupt 33, ordentliche Hörer -
- Ausländer 7. b. Rechts- und stoatswissenschaftliche Facultäten. Besuch überhaupt + ordentliche Hörer + 96, Ausländer + 18.
- c. Medicinische Facultäten. Besuch überhaupt 508, ordentliche Hörer -Ausländer — 280.
- d. Philosophische Facultäten. Besuch überhaupt + 44, ordentliche Hörer + Ausläuder + 33. Frt.

### Werke,

welche der Bibliothek der k. k. statistischen Central-Commission! Mitte September 1876 zugewachsen sind.

### I. Statistik.

### A. Allgemeines.

Dr. H. F. Brachelli: Die Staaten Europa's. Vergleichende Stati 3. Auflage, V. Heft. Staats-Verfassung. Brünn 1876. Dr. H. v. Poschinger: Die Banken im deutschen Reiche, in Oest reich und der Schweiz, mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte und Stati derselben. 1. Band. Das Königreich Bayern. Erlangen 1876.

Dr. Th. Hertzka: Währung und Handel. Wien 1876.

H. Houtain: Essai sur l'industrie et le commerce belges, franc et étrangers, leur état actuel et leur avenir. Gent 1876. F. Buisson: Rapport sur l'instruction primaire à l'exposition

verselle de Vienne en 1873. Paris 1875.

### B. Oesterreich-Ungarn.

### 1. Beide Staaten.

Statistische Nachrichten von den österreichisch-ungarisch Eisen bahnen. Bearbeitet vom statistischen Departement im k. k. Handelsministeri I. Band, 4. Heft. Betriebs-Ergebnisse des Jahres 1870. Wien 1876. VIII. Beförderte kehrs-Gegenstände. IX. Schliessliche Betriebs-Resultate. - III. Band, 1. Heft. Betriebs

Wien 1876. I. Entwicklung der österreichisch-ungrischen Eisenbahnen. II. Anlage Bau der österr, ungrischen Eisenbahnen und deren Kosten.

J. Kohn: Eisenbahn-Jahrbuch der österreichisch-ungrischen

archie. 9. Jahrgang. Wien 1876.
'Dr. A. Matlekovits: Die Zollpolitik der österreichisch-ung-

chen Monarchie von 1850 bis zur Gegenwart. Budapest 1877.

A. Helm: Die österreichisch-ungrischen Militär- und Civilsions-, Provisions- und Gnadengehalts-Vorschriften sammt Schemata das Ausmass der Pensionen, dann Formularien zu Urkunden, Reversen etc. in Ver-nngs-Angelegenheiten. Wien 1876.

Première société générale des employés de la monarchie Austrogroise. Erster allgemeiner Beamten-Verein der österr.-ungr. Monarchie. Darstellung

er Organisation, Wirksamkeit und Erfolge. Wien 1876.

### 2. Oesterreich.

Amtlicher Bericht über die Geschäftsthätigkeit des k. k. Hans-Ministeriums während des Jahres 1875. Nachrichten über Industrie, Handel und sehr aus kem statistischen Departement im k. k. Handels-Ministerium. VIII. Band, Heft. Wien 1876.

Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbau-Ministerium's für 1875. 1876. 1. Heft: Landwirthschaftliche Production. 1. Lieferung: Production des Jahres

aus dem Pflanzenbau.

Tabellen zur Statistik des österreichischen Tabak-Monopols im Reichsrathe vertretenen Länder für das Jahr 1874. Von der General-Direction der Tabak-Regie. Wien 1876. I. Anschaffung von Tabak-Rohstoffen und fremden Fabricaten; letrieb der k. k. Tabak-Fabriken; III. Personale, Humanitäts-Anstalten; IV. Tabak-tauf und Gelderlös; V. Finanzielle Ergebnisse.

Bericht über den Handel, die Industrie und die Verkehrsvertnisse in Nieder-Oesterreich während der Jabre 1872—1874. Erstattet von

Handels- und Gewerbekammer in Wien, Wien 1876. Statistischer Bericht der Handels- und Gewerbekammer Oberterreich's zu Linz über die gesammten wirthschaftlichen Verhältnisse Ober-Oester-'s in den Jahren 1870-1875 unter vorwiegender Bedachtnahme auf Industrie, Handel Verkehr. Linz 1876.

### 3. Ungarn.

A magyar kir. igazságügyministerium müküdése s a Magyarországi zságügy áltása 1874ben (Wirksamkeit des kön. ung. Justizministerium's und Er-

isse der Rechtspflege in Ungarn 1874). Budapest 1876. Budapest föváros statisztikai hivatalának havi Kimutatásai natliche Mittheilungen des statistischen Bureau's der Hauptstadt Budapest). Juli 1876. udapesti vizvezeték 1875ik évben (Wasserleitung in Budapest 1875); adatok a fővárosi kások betegedési statisztikájához (Zur Statistik der Erkrankungen der Arbeiter in der ptstadt); monatliche Mittheilungen. — Angust 1876. A fővárosi szegényházak és tonyhák 1874ben (Die hauptstädtischen Armenhäuser und Volksküchen 1874); nehány a budapesti könyvnyom dászati iperról (Notizen über die Budapester Buchdruckereistrie; monatliche Mittheilungen).

Hauptbericht der Handels- und Gewerbekammer in Oedenburg

das Jahr 1875. Oedenburg 1876.

J. Hintz: Das wandern de Siebenbürgen. Eine statistische Studie. Herausben von der Handels- und Gewerbekammer in Kronstadt. Kronstadt 1876.

### C. Andere Staaten.

Statistical abstract for the United Kingdom in each of the last en years from 1861 to 1875. 23. number. London 1876.

18. Detailed annual report of the Registrar-General of bizths, the and marriages in Scotland. Abstracts of 1872. Edinburg 1876.

Dr. H. Schulze-Delitzsch: Jahresbericht für 1875 über die auf sthilfe gegründeten Deutschen Erwerbs- und Wirthschafts-Genossenaften. Leipzig 1876. G. Behm: Statistik der Mortalitäts-, Invaliditäts- und Morbili-

verhältnisse bei dem Beamten-Personal der Deutschen Eisenbahn-Verwaltungen.

in 1876.

Zeitschrift des kön. preuss, statistischen Burean's, 16. Jahrgang. Heft I-II. Berlin 1876. Schutz der Kinderarbeit in Frankreich; Durchschnittspreise der wichtigsten Lebensmittel in Preussen; Lebens- und Feuerversicherung im preussen Staate und in Deutschland; Erwerb und Verlust der Reichs- und Staatsangehörigkeit löse Vorläufige Ergebnisse der standesamtlichen Eintragungen 1875; Mehrgeburten in Prauss 1824—1874; Bemerkungen über die Berechnung des Durchschnittsalters der in der mersten Lebensjahren Verstorbenen; Sanitätsbericht über die russische Armee 1872: Mebidität, Invalidität und Mortalität der Erwerbsthätigen; Statistik der Actien- und Camandite-Gesellschaften; ein Vermächtniss Maury's und Quetelet's an den Wester Congress; Bücheranzeigen; slatistische Correspondenz, Beilage: Vorläufige Ergebnisselle Volkszählung vom 1. December 1875 in Preussen.

Zeitschrift für das Berg., Hütten- und Salinen wesen im preusschen Staate. XXIV. Band, 2. Lieferung, 1. statistisches Heft. Berlin 1576. Kun preise zu Hamburg und Berlin 1875; das schottische Roheisengeschäft 1875; Verunglicht gen beim Bergwerksbetrieb in Preussen 1875; Preisveränderung des Barrensibers in Huburg 1873 bis 1876; Production der Bergwerke und Salzgewinnung in Preussen 1876 und Hüttenproduction 1871—1875; Production der Hütten Preussen 1875; Production der Hütten in Preussen 1871—1875; Betriebsergebnisse Berg., Hütten- und Salzwerke 1875.

Die wirthschaftliche Lage der Fabriksarbeiter in Schlessund die zum Besten derselben bestehenden Einrichtungen. Bearbeitet vom Bergasen Frief. Mit 20 lithographirten Tafeln. Breslau 1876.

J. Fichtner: Die Feuersicherheit aller Städte Schlesien's Eim Bilde der Statistik. Ein Wegweiser für Communalbehörden, Feuer-Assecuranzen Feuerwehren. Liegnitz 1876.

Breslauer Statistik, herausgegeben vom städtischen statistischen Breslauer Statistik des Allerheiligen- und städtischen Hoppizgewerbliche Hilfscassen 1875; gewerbliche Enquête 1875; kirchliche Handlungen 187 Volks-, Gewerbe- und Wohnungszählung vom 1. December 1875.

Zeitschrift des kön. sächsischen statistischen Bureaz XXII. Jahrgang 1876. Heft I und II. Dresden 1876. Finanzwirthschaft Sachsen's seit le Verhältniss der Miethe zum Einkommen in Leipzig; Postverkehr 1874 und 1875: Vei zählung 1875; Güterbewegung auf den Eisenbahnen; Impfwesen 1875; repertorischer Bw blick auf die Begebenheiten in Verfassung, Verwaltung etc.; Literatur.

Kalender und statistisches Jahrbuch für das Königreich Satsen nebst den Marktverzeichnissen für Sachsen und Thüringen auf das Jahr 1877. Drest 1876. Astronomischer Kalender. Marktverzeichnisse. Statistisches Jahrbuch: A. Allgemei Landes- und Bevölkerungs-Statistik; B. Finanz-Statistik; C. Wirthschafts-Statistik; D. Vekehrs-Statistik; E. Brände und Brandversicherungen; F. Justiz-Statistik; G. Medicz Statistik; H. Schul-Statistik; J. Kirchliche Statistik.

Zeitschrift des kön. bayerischen statistischen Bureau's. & Jagang 1876. Nr. 1. Januar bis März. München 1876. Wesen und Ziele der Bevölkerm: Statistik; Bewegung der Bevölkerung 1874; Verkauf von Getreide auf den bayerisch Schrannen Januar bis März 1876 und für die 6 hauptsächlichen Schrannen nach Worke Victualienpreise Januar bis März 1876; durchschnittliche Schulenentfernung der Bevölkerm vorläufige Ergebnisse der Volkszählung 1876.

vorläufige Ergebnisse der Volkszählung 1876.

Dr. G. Mayr: Die bayerische Bevölkerung nach der Gebürt: keit. XXXII. Heft der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern. München 1876.

Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskund Herausgegeben von dem k. statistisch-topographischen Bureau. Jahrgang 1875. Stutts 1876. I. Theil: Das statistisch-topographische Bureau des Königreichs Württemberg; Chrudes Jahres 1875; zur Landes-Statistik (Bibliographie, Gesetzgebung und Verwaltung. Bvölkerung, wirthschaftliche Verhältnisse); Meteorologie. II. Theil: Landesgeschichte Topographie; Württembergische Literatur vom Jahre 1875. Anhang: Trigonometris Höhenbestimmungen; Verwaltung der Rechtspflege 1875; Unterrichts- und Erziehungsweim Schuljahr 1874—1875.

Ortschafts-Verzeichniss des Herzogthums Braunschwe auf Grund der Volkszählung vom 1. December 1875. Herausgegeben vom statistisch Bureau des herzogl. Staats-Ministeriums. Braunschweig 1876.

--co--

## Abhandlungen.

## Die Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften in Galizien im Jahre 1875/6.1)

Die Genossenschaftsbewegung in Galizien nahm erst mit dem Jahre 1860 ihren Anfang, zu welcher Zeit innerhalb des damals gegründeten Unterstützungsvereins der Lemberger Gewerbsleute und Bürger eine besondere Vorschussabtheilung entstand, deren Mitglieder jedoch von ihren Antheilen keine eigentliche Dividende, sondern nur 5 Percente beziehen, während der Rest des Reingewinns dem Reserve- und dem Unterstützungsfonde zufällt. In den folgenden neun Jahren entstanden nur fünf weitere Vereine, seit dem Jahre 1870 beginnt aber die Zahl der Genossenschaften immer rascher zu steigen, und zwar wurden errichtet: im Jahre 1870 8, 1871 und 1872 je 6, 1873 5, 1874 30, 1875 18, im Jahre 1876 bisher 9 Genossenschaften. In dem starken Zuwachse während der Jahre 1874 und 1875 macht sich der wohlthätige Einfluss des Gesetzes vom 9. Mai 1873 bemerkbar, welches das Erforderniss einer administrativen Concession für die Genossenschaften beseitigte und ihre privatrechtliche Stellung ordnete.

Die Gesammtzahl der Genossenschaften in Galizien beträgt gegenwärtig 90, indem zu den eben aufgezählten noch zwei hinzukommen, deren Gründungsjahr nicht angegeben erscheint. Von diesen sind bisher 77 registrirt, und zwar 56 mit unbeschränkter, 21 mit beschränkter Haftung, dagegen bestehen noch 13 Genossenschaften auf Grundlage älterer Statuten, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 9. Mai 1873 nicht angepasst sind. Wenn diese Daten mit jenen für 1874 verglichen werden, so ergibt sich, dass nicht nur die Zahl der registrirten Genossenschaften im Verhältniss zu den nicht registrirten gestiegen ist (das Verhältniss ist 77:13, während es im Jahre 1874 62:15 war), da alle neu entstehenden Genossenschaften registrirt werden müssen, sondern es zeigt sich auch, dass die Genossenschaften mit unbeschränkter Haftung sich stärker vermehren, als jene mit beschränkter Haftung (das gegenwärtige Verhältniss der ersteren zu den letzteren ist wie 56:21, während es im Vorjahre wie 43:20 war). Mit Rücksicht auf den Zweck sind unter den 90 Genossenschaften 80 Vorschussvereine, 3 Consum-

<sup>1)</sup> Drugi rocznik stewarzyszen zarobkowych i gospodarszych w Galicyi; W. X. Krakowskiem zebrat i ogtosit Dr. Alfred Zgórski. Lwów 1876.

vereine, 6 Productivgenossenschaften (diese sämmtlich in Lemberg) und a Rohstoffverein (ebenfalls in Lemberg).

74 Genossenschaften hatten mit Ablauf des Jahres 1875 mindestens und Jahr ihres Bestehens zurückgelegt und konnten somit Bilanzen ziehen. Den stande des Verbands der galizischen Genossenschaften wurden aber bloss 68 Bilans vorgelegt, denen die nachfolgenden Daten entnommen sind, die wir jenen für Jahr 1874 entgegen halten:

### A. Vorschussvereine.

|                                                        | Im Jahre 1875.       | Im Jahre 1874     |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Zahl der Vereine, welche Bilanzen eingereicht<br>haben | 61                   | 35                |
| gereicht haben                                         | 6                    | 8                 |
| Hauptposten der eingereichten Bilanzen:                |                      |                   |
| Activa: Cassenbestand                                  | 99.970 fl. 12 kr.    | 55.775 fl. 10 h   |
| Gewährte Darlehen                                      |                      | 1,838.585 , 51 ,  |
| Uebertragene Zinsen                                    | 18.464 , 43 ,        | 11.570 , 27 ,     |
|                                                        | 31.721 , 26 ,        | 11.985 , 8,       |
| Sonstige Activposten                                   | 89.178 , 42 ,        | 149.409 , 24 ,    |
| Summe .                                                | 3,956.756 fl. 57 kr. | 2,067.325 fl 20 h |
| Passiva: Geschäftsantheile der Mitglieder .            | 1,155 282 fl. 61 kr. | 708.046 fl. 25 k  |
| Reservefonds                                           | 86.473 , 68 ,        | 41.587 , 97 ,     |
| Aufgenommene Vereinsschulden                           | 2,472.161 , 18 ,     | 1,184.001, %,     |
| Uebertragene Zinsen                                    | 77.409 ", 27 ",      | 56.046 , 55 ,     |
| Reingewinn                                             | 114.204 , 92 ,       | 55.616 , 52 ,     |
| Sonstige Passiva                                       | 51.224 , 91 ,        | 22 025 , 94 ,     |
| Summe der Passiva .                                    | 3,956.756 fl. 57 kr. | 2,067.325 1 20 k  |
| Gesammtbetrag der im laufenden                         |                      | _                 |
| Jahre gewährten Darlehen                               |                      | 2,600.000 , -,    |
| Gesammtumsatz                                          | 21,404.334 , 51 ,    | 8,934.860 , 36 ,  |

### B. Consumvereine und Productivgenossenschaften.

|                                                                          | Im Jahre 1875.                                 | Im Jahre 1874                             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zahl der Genossenschaften                                                | 7                                              | 6                                         |
| Hauptposten der Bilanzen:                                                | 0.004.4.22 h                                   | 0.010.0.011                               |
| Activa: Cassenbestand                                                    | 2 294 fl. 33 kr.                               | 2 619 fl. 85 k                            |
| kosten                                                                   | 23.910 , 14 , 58.057 , 28 ,                    | 21.161 , 45 , 32.346 , 57 ,               |
| Sonstige Activposten                                                     | 25 286 , 15 ,<br>109.547 fl. 90 kr.            | 22.923 , 48 ,<br>79.051 fl 35 h           |
| Passiva: Geschäftsantheile der Mitglieder<br>Reservefonds                | 41 391 " 38 "<br>1.795 " 77 "<br>61.020 " 48 " | 29.097 , 68 ,<br>1.149 , 98 ,<br>41.036 , |
| Reingewinn                                                               | 4.989 , 70 ,<br>350 , 57 ,                     | 5.614 , 61 ,<br>2.153 , 8 ,               |
| Summe der Passiva .<br>Im Jahre 1875 wurden Geschäfte abge-)             | 109.547 fl. 90 kr.                             | 79.051 fl. 35 tr.                         |
| schlossen, Waaren geliefert, Producte ein-<br>gekauft für den Betrag von | 141.225 , 26 ,                                 | I                                         |
| Gesammtumsatz .                                                          | 237.239 <b>"</b> 50 <b>"</b>                   | 427.209 , 22 .                            |

Das Resultat der Vergleichung der Ergebnisse des Jahres 1875 is jenen des Vorjahres ist im Allgemeinen und zwar besonders bei den Vorschistereinen ein hüchst erfreuliches und erweckt günstige Erwartungen bezüglich ist weiteren Entwicklung des Genossenschaftswesens in Galizien.

Von besonderem Interesse ist die Berechnung des Verhältnisses &

sigenen Capitalien zu den fremden, d. h. zu den aufgenommenen Darlehen bei den sinzelnen Genossenschaften. Hieraus ergibt sich das Folgende:

Fünf Genossenschaften arbeiten nur mit eigenem Capital, bei neunzehn Genossenschaften erreichten die aufgenommenen (fremden) Capitalien nicht den Betrag des eigenen Capitals, bei zehn Genossenschaften war das aufgenommene Capital über 1—2 Mal grösser als das eigene, bei sechzehn Genossenschaften war dasselbe über 2—3 Mal grösser, bei acht weiteren über 3—4 Mal grösser, bei dreien über 4—5 Mal grösser, bei zweien über 5—6 Mal grösser, bei fünf Genossenschaften über 6 Mal grösser, und zwar war das grösste Missverhältniss zwischen dem eigenen und dem fremden Capital wie 1:11.7.

Die galizischen Genossenschaften zeichnen sich meistens durch hohe Dividenden aus, welche sie an die Theilnehmer vertheilen. Dividenden von mehr als 10 Percenten sind sehr gewöhnlich, es kommen aber auch solche von 15, 20, ja selbst 30 Percenten vor, und zwar bei Vorschussvereinen. Es geschieht diess einerseits desshalb, weil man Capitalisten zum Eintritte in die Genossenschaften verlocken und durch ihre Mitgliedschaft nicht nur das eigene Capital vergrössern, sondern auch die Creditfähigkeit der Vereine erhöhen will, andererseits bequemen sich die Genossenschaften zu hohen Dividenden und zu ihrer Voraussetzung, nämlich dem hohen Zinsfusse der Darlehen, weil sonst die Mitglieder noch viel höhere Zinsen an Wucherer zahlen müssten. Jedenfalls ist aber der hohe Zinsfuss der Darlehen in len Creditvereinen (am häufigsten 10 Percente, nicht selten aber auch darüber) mit den im Zusammenhang stehenden hohen Dividenden ein beredtes Zeichen ungünstiger Creditverhältnisse und insbesondere einer sehr erschwerten Capitalbeschaffung. In der That fällt der grösste Theil der von den Creditvereinen aufgenommenen fremden Capitalien im Gesammtbetrage von 2,472.161 fl. 18 kr. auf Anleihen oder Einlagen von Privatgläubigern, welche durch hohe Zinsen herangelockt werden mussten. Von öffentlichen Anstalten participiren an jenem Betrage: die Krakauer wechselseitige Versicherungsgesellschaft, welche sich um die Gründung zahlreicher Genossenschaften verdient gemacht hat, mit 202.246 fl. 50 kr., die galizische Sparcasse in Lemberg, welche ebenfalls in höchst anerkennenswerther Weise den Genossenschaften Beistand leistet, mit 118.000 fl. Aus der Nationalbank, der billigsten Creditquelle, haben die Genossenschaften nicht über 60.000 fl. entliehen, an welcher Summe bloss die Genossenschaften in Krakau und Lemberg unmittelbar, einige andere aber nur durch Vermittlung der hauptstädtischen participiren. Sonst hat noch die Stadt Krakau dem dortigen Creditvereine einen Credit zu 5 und 6 Percenten bis zum Betrage von 84.000 fl. eröffnet; ganz kleine Beträge haben den Genossenschaften einige andere Gemeinden, mehrere Sparcassen in der Provinz und die Rustical Creditanstalt dargeliehen, insbesondere war der von der letzteren Anstalt offerirte Credit zu theuer (10 Percente), als dass die Genossenschaften einen ergiebigeren Gebrauch hiervon machen könnten. In der Absicht, die grosse Schwierigkeit der Capitalbeschaffung für die Genossenschaften zu vermindern, hat der galizische Landtag in der letzten Session den Laudesausschuss aufgefordert, dem nächsten Landtage einen umständlichen Bericht über den Vorschlag, dass den Genossenschaften 6percentige Darlehen mit zehnjähriger Amortisationsfrist aus dem Landesfonde ertheilt werden, sowie über die für solche Darlehen festzusetzenden Bedingungen zu erstatten. Wird dieser Vorschlag angenommen und gelingt es gleichzeitig, den Genossenschaften die Benützung des noch billigeren Credits zu erleichtern, welchen die Nationalbank gewährt, so werden die Hindernisse einer gedeihlichen Entwicklung des Genossenschaftswesens in dieser Beziehung als beseitigt anzusehen sein.

Die Gesammtzahl der Mitglieder in den 74 Genossensehaften, welche mit Schluss des Jahres 1875 mindestens ein Jahr ihres Bestehens zurückgelegt.

hatten, erreichte die Ziffer von 36.726, während sie zu Ende des Jahre 184 nur 14.001 betrug. Von diesen gehörten den Consumvereinen 324 (im Jur 1874 298), den Productivgenossenschaften 246 (gegen 191 im Jahre 1874 an, so dass der Rest, nämlich 36.156, auf die Vorschussvereine entfällt. Wa wir indessen die Theilnahme der galizischen Bevölkerung an dem genossenschit lichen Leben im strengen, eigentlichen Sinne ermessen wollen, so müssen wir u der obigen Summe die 15.133 Mitglieder des neuerrichteten "städtischen Ontvereines" ausscheiden. Diese Anstalt, welche eine Anwendung der Genossenschaft form auf das Gebiet des Immobiliarcredits darstellt, vermag nämlich bei ihra ganzen Lande zerstreuten Mitgliedern nicht jenes Bewusstsein der Solidarität : erhalten, welches ein charakteristisches Merkmal des Genossenschaftswesens blie Hiernach besteht das Contingent der Theilnehmer am eigentlichen Genossenschilb leben aus 21.593 Mitgliedern, immerhin um 33 Percente mehr als im Jahre 1844 Ueber die gesellschaftlichen Classen und die wirthschaftlichen Unterschiede, weite in jener Gesammtzahl vertreten sind, besitzen wir leider nur unvollständigen 15 schluss. Zunächst gibt es Genossenschaften, deren Mitglieder durchgängig et mit äusserst geringen Ausnahmen der nämlichen gesellschaftlichen oder wit schaftlichen Kategorie angehören. Zu diesen werden gezählt: die fünf Product genossenschaften, was übrigens der Natur der Sache entspricht, mit 246 E gliedern, ferner von den Vorschussvereinen 8 Beamtenvereine. von denen x 5 die Zahl ihrer Mitglieder mit 2241 angegeben haben, 4 Vorschussvereine? Grossgrundbesitzer mit 478 Mitgliedern und 6 Vorschussvereine für kleine Lei wirthe, bei denen die Angabe der Mitgliederzahl fehlt. Von den übrigen Genost schaften haben 32 den Beruf und die Beschäftigung ihrer 10.681 Mitglieder ermits wornach von dieser Gesammtzahl 44.39 Percente kleine Landwirthe, 3.10 Percente Grossgrundbesitzer sind, so dass mit Berücksichtigung der obigen 10 Genossenschafte welche ausschliesslich aus Landwirthen bestehen, die Zahl der letzteren in & 55 Genossenschaften die Hälfte der Mitglieder übersteigt. Ausserdem sind 24th Percente Gewerbsleute, 4:37 Percente Handelsleute bez. 0:21 Percente Fabrikants 19.47 Percente gehören Berufsarten mit höherer Vorbildung an (nach Einbezich der Mitglieder der 8 Beamtenvereine würde sich der Antheil dieser Kategorie his stellen), endlich 4.27 Percente Rentiers und Personen ohne bestimmten Erst 0.07 Percente sind juristische Personen.

Pilat.

### Das Postwesen

# r im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder während der Jahre 1866—1875.¹)

Die gesammte Postverwaltung stand bis zum Jahre 1872 unter Postdirectionen und zwar je eine in Wien für Oesterreich unter der Enns, Linz für Oesterreich ob der Enns mit Salzburg, in Gratz für Steiermark nebst rnten und Krain, in Triest für das Küstenland, in Innsbruck für Tirol und rarlberg, in Prag für Böhmen, in Brünn für Mähren und Schlesien, in Lemberg Galizien nebst der Bukowina und in Zara für Dalmatien. Auf Grund Allerhster Entschliessung vom 14. Januar 1872 wurde für das zum Amtsbereiche Postdirection in Lemberg gehörende Herzogthum Bukowina eine eigene Postection in Czernowitz errichtet<sup>2</sup>) und diesen 10 Postdirectionen bei dem ungemeinen fschwunge, welchen der Postverkehr von Jahr zu Jahr in der Metropole Wien's ım, noch eine eilfte und zwar neben jener für Oesterreich unter der Enns se für Wien und Umgebung beigegeben. 3)

Unter der Leitung dieser Postdirectionen standen während des letzten zennium's folgende Postanstalten:

| Jahr | Aerarische<br>Postämter | Nicht-ärarische<br>Postämter und<br>Postexpeditionen | Postämter<br>mit<br>Poststationen | Post-Stationen<br>(Relais) |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1866 | . 84                    | 1.225                                                | 537                               | 77                         |
| 1867 | . 86                    | 1.461                                                | 575                               | <b>7</b> 9                 |
| 1868 | . 91                    | 1.628                                                | 580                               | 79                         |
| 1869 | . 104                   | 2.108                                                | 601                               | <b>7</b> 9                 |
| 1870 | . 113                   | 2.405                                                | 603                               | 79                         |
| 1871 | . 115                   | 2.706                                                | 607                               | 62                         |
| 1872 | . 132                   | 3.1574)                                              | 609                               | 43                         |
| 1873 | . 141                   | 3.328                                                | 622                               | 33                         |
| 1874 | . 161                   | 3.431                                                | 650                               | 31                         |
| 1875 | . 164                   | 3.484                                                | 679                               | 30                         |

Aus dieser Zusammenstellung ersieht man, wie durch den stetigen Wachsmades Verkehrs die Nothwendigkeit hervorgerufen wurde, immer neue Postlen und Postverbindungen zu errichten, so dass die Anzahl der ärarischen itämter sich seit 1866 fast verdoppelte, die der nicht-ärarischen aber fast auf Dreifache des Standes vor 10 Jahren stieg. Ein Rückschritt ist nur in den Postais zu verzeichnen, weil bei der Mannigfaltigkeit der jetzigen Verkehrsmittel zur Zweig der Postanstalten nicht mehr nach allen Richtungen nothwendig erscheint.

<sup>1)</sup> Für die Jahre 1870—1874 bringen die Nachrichten über Industrie, Handel Verkehr aus dem statistischen Departement des k. k. Handelsministerium's eine behtliche Menge sehr werthvollen, sorgsam bearbeiteten Materials.

htliche Menge sehr werthvollen, sorgsam bearbeiteten Materials.

Nundmachung des k. k. Handelsministerium's vem 8. Juni 1872.

Verordnung des k. k. Handelsministerium's vom 9. März 1873.

<sup>4)</sup> Ohne Zweifel sollte die in diesem Jahre stattgefundene Richtigstellung der Zahl Böhmen auch auf die früheren Jahre zurückwirken; das Mass dieser Rückwirkung t sich aber nicht feststellen.

Ausser den oben angeführten Postanstalten sind noch die Postanbahen und die Schiffs-Postämter zu erwähnen, deren im Jahre 1875 von ersters is von letzteren 5 verzeichnet sind; die Schiffs-Postämter bestanden auf folgene Lloydlinien: Triest-Corfu (Nr. 1 und 2), Triest-Cattaro (Nr. 3), Triest-Press (Nr. 4) und Triest-Durazzo (Nr. 5) und standen unter der Leitung der bedirection zu Triest. Ausserdem unterhielt die österreichische Postverwaltung z Jahre 1875 noch 6 Postämter für die Bade-Saison und 45 Postämter im omnischen Reiche, Postämter, welche in jedem Jahre je nach Bedarf vermehrt der vermindert werden.

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit auf die Thütigkeit des Parverkehrs, so finden wir in diesen 10 Jahren folgende Postcourse auf Luistrassen verzeichnet:

| Jahr                | Malle- und<br>Eilfahrten | Pack-<br>fahrten | Carriol-<br>und Reit-<br>Posten | Boten-<br>fahrten | Fussboten-<br>Posten | Summe |
|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| $\overline{1866}$ . | 161                      | 43               | 721                             | 439               | 319                  | 1.683 |
| 1867.               | 134                      | 45               | <b>52</b> 6                     | 683               | 390                  | 1.663 |
| 18 <b>68</b> .      | 142                      | 56               | 267                             | <b>648</b>        | 465                  | 1.578 |
| 1869.               | 126                      | 39               | 153                             | 774               | 94.1                 | 2.036 |
| <b>187</b> 0.       | 124                      | 35               | 116                             | 970               | 1.175                | 2.420 |
| 1871.               | 122                      | <b>3</b> 6       | <b>12</b> 0                     | 1.124             | 1.294                | 2.6%  |
| 1872.               | 160                      | 190              | <b>4</b> 35                     | 1.684             | 2.197                | 4.666 |
| 1873.               | 163                      | 274              | 382                             | 1.832             | 2.248                | 4.899 |
| 1874.               | 152                      | 315              | <b>502</b>                      | 2.028             | 2.353                | 5.350 |
| 1875.               | 156                      | 317              | 520                             | 2.070             | <b>2.4</b> 55        | 5.519 |

Entsprechend den immer grösseren an die Postanstalten gemachten Aufderungen wuchsen somit auch die Postcourse von Jahr zu Jahr, so dass sie sie während des Decennium's fast vervierfachten.

Nebst jenen Coursen sind noch die Privat-Messagerien zu erwihmt deren im Jahre 1866 3, 1867 5, 1868 7, 1869 9, 1870 12, 1871 4, 1872 1873 13, 1874 14 und 1875 12 waren, von denen die grösste Anzahl in Tri und Vorarlberg vorkömmt.

Was die Gattung und Zahl der einzelnen Posten betrifft, so warm E Malle- und Eilfahrten, so wie die Botenfahrten und Fussboten-Posten einer steige Steigerung unterworfen, die vorzüglich seit dem Jahre 1870, veranlasst den viele zur Erleichterung des Verkehrs erlassene Verordnungen, noch einen höhes Aufschwung nahm. Die Carriolfahrten, die Reitposten, Expressboten u. dgl. und lagen je nach Bedarf grösseren oder geringeren Schwankungen und sind nun dur die nach allen Richtungen eingeführten Eisenbahnen selbstverständlich entbehrliche als vor einem Quinquennium.

Von je 100 Posten und Fahrten entfielen:

|     |                            | Malle- und<br>Eilfahrten |        | Carriol-<br>Posten | Reit-<br>Posten | Boten- 1 | Posten |              |
|-----|----------------------------|--------------------------|--------|--------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| anf | Wien und Umgebung          |                          | 52 06  | 69.50              | 1.78            | 12.03    | 3.02   | 11           |
| **  | Oesterreich unter der Euns | s 2·62                   |        | 7.84               | 3.57            | 11.68    | 25.54  | lo÷          |
| **  | Oesterreich ob der Enns.   | 1.31                     | 5.40   | 0.45               | 3.57            | 6 51     | 13.34  | 97           |
| 77  | Salzburg                   | 3.93                     | 2 22   | 0.89               |                 | 1.68     | 1.27   | 141          |
| **  | Steiermark                 | 1.97                     | 0.95   | 1.79               | 8 92            | 5.42     | 6.07   | 518          |
| -,  | Kärnten                    | 262                      | 0.63   | 0.23               | 3.57            | 2.17     | 1.91   | 1.           |
| ٠,  | Krain                      | 1.31                     | 321    |                    | 5.36            | 2.36     | 272    | 25           |
| ٠,  | das Küstenland             | 3.29                     | 3.78   | 1.12               | 14.28           | 1.78     | 2.00   | # <u>:</u> l |
| ,,  | Tirol und Vorarlberg       | 1.97                     |        | 0.45               | -               | 4.39     | 6.63   | 4ti          |
| 77  | Böhmen                     | 36.18                    | 8.25   | 5.17               | 3.57            | 21.70    | 19.25  | 1946         |
| ,,  | Mähren                     | 9.21                     | 1.58   | 1.13               | 1.73            | 7.84     | 9.05   | 74:          |
| 77  | Schlesien                  | 3.93                     | 2 22   | 1.15               | _               | 172      | 2 37   | 26           |
| n   | Galizien                   | 23.13                    | 18.44  | 9.42               | 32.16           | 17.92    | 4.21   | 115          |
| 77  | die Bukowina               | 5.24                     | 1.26   | 0.67               | 10.72           | 2.21     | 0.80   | lá           |
| 77  | Dalmatien                  | 3 29                     | _      | 0 23               | 10.72           | 0.59     | 1 82   | 1.35         |
|     |                            | 100.00                   | 100.00 | 100.00             | 100 00          | 100.00   | 100.00 | 10000        |

Wien und Umgebung nebst Oesterreich unter der Enns und Böhmen tzen den lebhaftesten Gesammt-Postverkehr, zunächst folgen Galizien, Oestern ob der Enns, Mähren und Steiermark; die Alpen- und Gebirgsländer, so wie Küstenland — Triest sammt Gebiet ausgenommen — weisen theils wegen ihrer rlichen Lage, theils zufolge der geringeren Zahl von Städten und von eibkundigen Bewohnern den geringsten Postverkehr nach.

Nach der Lage der Länder vertheilen sich auch die Gattungen der Course Posten. So sind — abgesehen von den Packfahrten und Carriolposten, die vorich nur in grossen Städten benützt werden — die Reitposten in Galizien, im tenlande, in der Bukowina und in Dalmatien, wo noch der Eisenbahnverkehr geringer ist und die Ortschaften weit von den Postämtern entfernt liegen, am reichsten vertreten, dagegen sind die Fussboten-Posten in Oesterreich ob und r der Enns und in Böhmen, denen sich Mähren, Tirol und Steiermark anschliesst, en der grossen Zahl von Postämtern am stärksten eingeführt, wozu in Tirol das Terrain nicht wenig beiträgt. Die Botenfahrten, Malle- und Eilfahrten prechen dem ganzen Postverkehre, mit Ausnahme von Wien und Umgebung, wo Pack- und Carriolposten ihren Platz einnehmen.

In Folge des beträchtlichen Zuwachses von Postanstalten und Postcoursen nehrten sich auch die Betriebsmittel und Betriebskräfte der Post haft. Der Stand der im Postdienste verwendeten Betriebsmittel gestaltete sich lich in den einzelnen Jahren folgendermassen:

| I |  |   | Aerarische<br>Postwägen | Nicht-ärarische<br>Postwägen | Summe der<br>Wägen | Postillone | Pferde |
|---|--|---|-------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------|
| 6 |  |   | 876                     | 2.241                        | 3.117              | 2.052      | 6.047  |
| 7 |  |   | 912                     | 2.826                        | 3.738              | 2.257      | 6.419  |
| 8 |  |   | 1.166                   | 3.236                        | 4.402              | 2.285      | 6.198  |
| 9 |  |   | 1.104                   | 4.155                        | 5.259              | 2.597      | 6.631  |
| 0 |  |   | 1.20i                   | 4.140                        | 5,341              | 2.532      | 6.851  |
| 1 |  |   | 1.178                   | 4.257                        | 5.435              | 2.570      | 6.996  |
| 2 |  |   | 1.279                   | 4.559                        | 5.838              | 2.722      | 7.206  |
| 3 |  |   | 1.357                   | 4.776                        | 6.133              | 2.955      | 7.622  |
| 4 |  | * | 1.268                   | 4.736                        | 6.004              | 3.126      | 7.627  |
| 5 |  |   | 1.278                   | 4.742                        | 6.020              | - 3.153    | 7.638  |

Wir entnehmen daraus, dass die Zahl der Postwägen sich im Laufe des gten Decennium's nahezu verdoppelte, die Zahl der Postillone in einem gleich starken Verhältnisse zunahm, jene der Pferde um beinahe 2000 stieg, dass dem enormen Andrange von Brief-, Packet- und Werthsendungen im Weltellungsjahre 1873 dieses Jahr die höchste Anzahl von Postwägen ausweist, bei dem geringen Abfalle in den Jahren 1874 und 1875 und dem fortwähen Steigen der Zahl von Postillonen und Pferden die Postverwaltung bei urechnung der Angestellten des administrativen und technischen Dienstes bei ein von Bediensteten und einen Betriebspark besitzt, welche die Armee manches en Staates überflügeln.

b) Denselben gehörten im Jahre 1875 an: den Postdirectionen 9 Ober-Postdirectionen, 2 Postdirectoren, 10 Posträthe, 25 Postsecretäre, 9 Ober-Postcommissäre, 35 Postcomre, 30 Postconcipisten, 2 Cassadirectoren, 3 Zahlmeister, 10 Hauptcassiere, 4 Cassiere, auptcontrolore, 10 Cassa-Officiale, zusammen 174; den ärarischen Postämtern: 29 Postverwalter, 28 Postverwalter, 48 Ober-Postcontrolore, 108 Postcontrolore, 1321 Postale, 992 Post-Assistenten, 142 Post-Practicanten, 162 Post-Expedienten, 141 Post-Manitinen, 103 Diurnisten, 638 Conducteure, 1648 Briefträger, 33 Packmeister, 1410 Postrund 169 Amtsdiener, zusammen 6972; den nicht-ärarischen Postämtern: 3794 Poster mit Manipulations- und Stalldienst, 94 Postmeister mit Stalldienst allein, und 1842 xpeditoren, zusammen 5730. Unter diesen letzteren befanden sich 191 geprüfte und 192 perüfte und 192 Postmeisterinen und 302 Postexpeditorinen.

waren:

Hierzu kommen die Postverbindungen auf Eisenbahnen und w Wasserstrassen und zwar bezifferte sich die Zahl der täglich für Postzweisbenützten Eisenbahnzüge auf:

| Jahr | Züge | zur Beförderung der<br>Briefpost | Züge zur Beförderung der<br>Brief- und Fahrpost | Zusammen    |
|------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 1866 |      | 35                               | 164                                             | 199         |
| 1867 |      | 38                               | 188                                             | <b>22</b> 6 |
| 1868 |      | 42                               | 224                                             | 266         |
| 1869 |      | 54                               | <b>24</b> 8                                     | 302         |
| 1870 |      | 63                               | 236                                             | 299         |
| 1871 |      | 84                               | 282                                             | 366         |
| 1872 |      | <b>24</b> 0                      | 339                                             | 579         |
| 1873 |      | 284                              | <b>41</b> 0                                     | 694         |
| 1874 |      | 225                              | 526                                             | 751         |
| 1875 |      | 228                              | <b>534</b>                                      | 762         |

Die Zahl der zur Beförderung der Brief- und Fahrpost benützten Est bahnztige nahm sowohl an sich als auch durch den Zuwachs der Verkehrslinient einzelnen Bahnen während dieses Decennium's von Jahr zu Jahr bedeutend n. Auf Wasserstrassen bestanden in den Jahren 1866—1870

Ausschluss der schon erwähnten auf den Lloydlinien verkehrenden Schiffspatter) 9 Fahrten mit Postbeförderung, von 1871—1875 11 Fahrten mit Pobeförderung, von denen 8 zugleich den Fahrpost Verkehr vermittelten, und nauf der Donau: Aggsbach-Wien und Engelhartszell-Linz und auf den Binnense Gmundner See (Traunsee), Kammer-Unterach (Attersee), Mondsee, Desenzane-E (Gardasee), Peschiera-Riva (Gardasee) und Bregenz-Friedrichshafen (Bodensee).

Was die Sendungen durch die Postverwaltung selbst betrifft, so nach fallen sie in Briefpost-, Fahrpost- und Estafetten-Sendungen ersteren gehören ausser der amtlichen und Privat-Correspondenz (einschließlich (Correspondenzkarten) die Kreuzbandsendungen, die Sendungen mit Waarenprol und Mustern, Zeitungen und Postanweisungen (Geldanweisungen). Zu den für postsendungen werden gerechnet: die amtlichen und privaten Gepäcksendungen oder ohne Werthdeclaration, so wie die Sendungen von Geld- und Werthpapie einschließlich der Postnachnahme-Sendungen.

### 1. Briefpostsendungen.

Welchen riesigen Aufschwung der Briefverkehr während & Decennium's gewonnen hat, mögen nachstehende Ziffern ersichtlich machen:

| Jahr            | Privat-Correspondenz    | Amtl. Correspondenz  | Zusammen           |
|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 1866 .          | . 72,708.049 Briefe, ") | 13,382.542 Briefe,   | 86,090.591 Briefe. |
| 18 <b>67</b> .  |                         | 15,187.263 "         | 101,731.526        |
| 1 <b>86</b> 8 . | . 92,192.976 ,          | <b>16,363.772</b> "  | 108,556.748        |
|                 | . 100,929.224 "         | 14,818.1 <b>42</b> " | 115,747 366        |
| 18 <b>7</b> 0.  | . 113,939.387 "         | 15,407.914 "         | 129,347.301        |
| 18 <b>71</b> .  | . 129,461.725 "         | 16,446.225 ,         | 145,907.950        |
|                 | . 154,842.172 "         | <b>20,096.531</b> "  | 174,938.703        |
| 1873 .          | . 202,617.864           | <b>24</b> ,891.102 " | 227,508.966 "      |
| 18 <b>74</b> .  | . 181,461.943 "         | 24,246.288 "         | 205,708.231        |
| 1875.           | . 174,853.938 ,         | 26,254.907 ,         | 201,108 845        |

<sup>6)</sup> Die Briefe mit Waarenproben wurden den übrigen Briefen zugezählt. Derse

| Jahr        |   | Stück     | Jahr |      | Stück             |
|-------------|---|-----------|------|------|-------------------|
| 1866        | • | 948.800   | 1871 | <br> | 3,845.187         |
| 1867        |   | 1,303.607 | 1872 | <br> | 5,246.442         |
| 1868        |   | 1,486 359 | 1873 | <br> | 7,871.670         |
| <b>1869</b> |   | 2,350.978 | 1874 | <br> | 6,626 <b>.365</b> |
| 1870        |   | 3.039.363 | 1875 | <br> | 5.577.875         |

In dieser Uebersicht ist der immense Verkehr der amtlichen wie privaten Correspondenz in den Jahren 1866-1875 ziffermässig ausgedrückt. Die Gesammtzahl der beförderten Briefe stieg im Laufe der Jahre 1866-1873 von 86 Millionen bis über 227 Millionen, von welcher Höhe sie allerdings in den Jahren 1874 und 1875 wieder bis auf 201 Millionen herabging. Unleugbar wirkten auf den inländischen Briefverkehr sehr begünstigend die Verordnungen des k. k. Handelsministerium's vom 21. November 1865, wirksam vom 1. Januar 1866: "dass die Portogebühr für den einfachen Brief, im Inlande ohne Unterschied der Entfernung die gleichmässig fixe Gebühr von 5 kr. betrage," und vom 23. Juni 1873, wirksam vom 1. Juli 1873, wornach das Briefporto im Inlande für alle Briefe zwischen 15 und 250 Gramm bloss mit dem Doppelten des einfachen Tarifsatzes zu bemessen ist. Andererseits wurde der Briefverkehr in das Ausland durch die Postverträge mit Russland vom 9. Februar 1866 und 21. Mai 1873, mit Griechenland vom 5. April 1867, mit Italien vom 23. April 1867, mit der Schweiz vom 15. Juli 1868, mit Romanien vom 24. Juli 1868, mit Serbien vom 14. December 1868, mit Montenegro vom 25. Mai 1871, so wie durch neue Uebereinkünfte mit Frankreich vom 12. Februar 1869, mit Deutschland vom 7. Mai 1872 und mit Bayern und Württemberg vom 25. Juli 1872 sehr gehoben. Endlich wurde am 9. October 1874 zwischen Oesterreich-Ungarn, Belgien, Dänemark, Deutschland, Egypten, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Italien, Luxemburg, mit den Niederlanden, mit Norwegen, Portugal, Romanien, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Spanien, mit der Türkei und mit den Vereinigten Staaten von Amerika ein Verein unter der Bezeichnung: "Allgemeiner Postverein" geschlossen, dessen Zweck sein soll: "Vereinfachung der Postverwaltung und gleichmässige Anwendung auf den durch die Post vermittelnden Austausch von Briefen, Correspondenzkarten, Kreuzbandsendungen, Zeitungen und anderen Drucksachen, von Waarenproben und Mustern oder Geschäftspapieren, welche aus einem der Länder des Vereins herrühren und nach einem andern dieser Länder bestimmt sind."

Unverkennbar ist auch die Einwirkung der Wiener Weltausstellung; während in den Jahren 1867—1871 sich eine durchschnittliche jährliche Mehrbeförderung von 11 Millionen Privatbriefen ergab, stieg selbe von 1871 auf 1872 um mehr als 25 Millionen, wozu wohl hauptsächlich schon die bevorstehende Weltausstellung beitrug; in dem Weltausstellungsjahre aber betrug das Anwachsen 48 Millionen Stück, und selbst die Jahre 1874 und 1875 weisen noch ein Mehr von 52 und 45 Millionen Stück gegen 1871 aus.

Vergleicht man die Privat-Correspondenz mit der Bevölkerung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, so entfallen auf einen Bewohner:

| Jahr          | Briefe           | Jahr | Briefe        |
|---------------|------------------|------|---------------|
| 1866 .        | $\overline{3.7}$ | 1871 | . 6.3         |
| 1867.         | 4.3              | 1872 | . 7.4         |
| 1868 .        | 4 <sup>.</sup> 6 | 1873 | 9.6           |
| <b>1869</b> . | 4 <sup>.</sup> 9 | 1874 | . 8.6         |
| 1870.         | 5 <sup>.</sup> 6 | 1875 | . 8· <b>2</b> |

Auf das langsame Ansteigen der Jahre 1866 bis 1869 folgen vier Jahre mit einem starken Aufsteigen. Obige Ziffern werden noch bedeutend grösser, wenn man in Betracht zieht, dass bei Abrechnung der Kinder und der sonstigen Schreibunkundigen kaum die Hälfte der Bevölkerung an einem Briefwechsel betheiligt gedacht werden kann und selbst von dieser noch eine beträchtliche Quote factisch unbetheiligt erscheint.

Bei dem intensiven Verkehre vor und während der Weltausstellung dürfte es nicht ohne Interesse sein, die interne Correspondenz von der internationalen.

geschieden für 1870---1873 darzustellen und diese Scheidung auch für die Felpjahre fortzusetzen. Die Briefsendungen zerfallen nämlich in zwei Hauptgruppen:

| Interne Correspondenz |              |            | Internationale Correspondent |           |  |
|-----------------------|--------------|------------|------------------------------|-----------|--|
| Jahr                  | private      | amtliche   | private                      | amtliche  |  |
|                       | Stuck        | Stuck      | Strick                       | Stück     |  |
| 1870                  | 83,912.629   | 14,327,979 | 30,026.758                   | 1,079.935 |  |
| 1871                  | . 98.291 443 | 14 998.392 | 31,170. <b>282</b>           | 1,447.833 |  |
| 1872                  | 122,397.073  | 18.082.190 | 32,445,099                   | 2.014 341 |  |
| 1873                  | 157,177.242  | 21,585,474 | 45,440.622                   | 3.305.628 |  |
| 1874                  | 142,952 775  | 21.184.110 | 38,509 168                   | 3.062.178 |  |
| 1875                  | 132,776.312  | 23,112,490 | 42,077.62                    | 3.142.417 |  |

Somit stieg die amtliche Correspondenz im internationalen Verkehre wa 1870 auf 1872 und wieder im Weltausstellungsjahre 1873 um eine Million, is internen Verkehre um 4 und weitere 3 Millionen Stück, um diese Ziffer nicht allen für das Jahr 1874 auf dieser Höhe zu ernalten, sondern im Jahre 1875 selbst des Weltausstellungsjahr noch um fast 2 Millionen zu überbieten; die internationale Privat-Correspondenz erhöhte sich im Jahre 1873 um 13 Millionen Briefe, um noch is Jahre 1875 mit einem Mehr von 12 Millionen Stück gegen 1870 zu schließen. während die interne Privat-Correspondenz im Jahre 1872 gegen die beiden ersten Jahre um 24 Millionen Briefe, 1873 weiter um 35 Millionen, 1874 um 20 Millionen und 1875 um 10 Millionen gegen das Jahr 1872 sich erhöhte.

Unter den beförderten Briefen befanden sich:

|                 | unfr                    | ınkirte Briefe                 | recommandirte Briefe    |                                |  |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| Jahr            | im interned<br>Verkehre | im internationalen<br>Verkehre | im internen<br>Verkehre | im internationales<br>Verkehre |  |
| 1870.           | 3,735.502               | 2,102.823                      | 7,175.504               | 1.541.856                      |  |
| 1871.           | 3,634.109               | 2,189.003                      | 7,471.672               | 1,684.330                      |  |
| 1872 .          | 4,579,719               | 3,020 063                      | 9,067.802               | 2,359.153                      |  |
| 1873.           | 6,117.552               | 2,403.342                      | 11,508.336              | 3,617.676                      |  |
| 1874 .          | 3,775.953               | 1,916.738                      | 11,405.179              | 3,702.142                      |  |
| 18 <b>7</b> 5 . | 4,018.217               | 2,015.433                      | 11,512.010              | 3,363.921                      |  |

Während somit bei dem jährlich immer grösser werdenden Zuwachse an Briefen die Nichtfrankirung derselben einer Abnahme sich zuneigt, hält die Recommandation der Briefe mit der Zunahme derselben gleichen Schritt, ja überbietet dieselbe sogar in den letzten drei Jahren.

Die einzelnen im Reichsrathe vertretenen Länder betheiligten sich an den gesammten Privat-Briefverkehre so, dass auf einen Kopf der Bevölkerung entfieles:

| Länder                     | 1866        | 1870        | 1871         | 1172          | 1878                             | 1874 | 1-75 |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------------------------|------|------|
| Oesterreich unter der Enns | 16.4        | 22.3        | <b>≥5</b> ·5 | 27.3          | $\widetilde{\mathbf{38\cdot 4}}$ | 27.0 | 26.1 |
| Oesterreich ob der Enns    | 3.8         | 8.0         | 9.2          | j 79          | 7.9                              | 7.7  | 8.4  |
| Salzburg                   | 100         |             |              | \ 9·9         | 11.5                             | 11.1 | 10-6 |
| Steiermark                 | 3.5         | 7.7         | 10.2         | 93            | 117                              | 15-0 | 15.9 |
| Kärnten                    | ] "         | • •         | 20.0         | (13.3         | 16.2                             | 14.5 | 166  |
| Krain                      | )           | <b>~</b> 0  | 0.0          | <b>*</b> .0   | ( 4·7                            | 4.7  | 6∙5  |
| Triest, Görz und Gradisca, | 3.9         | <b>7</b> ·6 | 8.8          | <b>7</b> ·8   | 114.2                            | 110  |      |
| Istrien                    | , , ,       | ~ ^         | ~ 0          | <b>~</b> 0    | (14.3                            | 11.9 | 16.3 |
| Tirol und Vorarlberg       | 4.3         | 7.0         | <b>7</b> ·8  | <b>7</b> ·8   | 8.7                              | 8.3  | 6.5  |
| Böhmen                     | 4.2         | <b>7</b> ·4 | 9∙0          | 8· <b>2</b>   | 11.0                             | 9∙3  | 8.4  |
| Mähren                     | 3.5         | 6.5         | 6.6          | ∫6· <b>4</b>  | 89                               | 9.8  | 10.2 |
| Schlesien                  | ) 33        | 0.0         | 0.0          | \ 5·1         | 6.9                              | 7.3  | 7.5  |
| Galizien                   | 1.3         | 2.3         | 2.3          | ∫ <b>2</b> ·5 | 3.2                              | 25   | 2.8  |
| Bukowina                   | 13          | 2.0         |              | 127           | 2.9                              | 4.0  | 3.3  |
| Dalmatien                  | <b>3</b> ·6 | 6.8         | <b>5</b> ·3  | 5.9           | <b>4</b> ·6                      | 4.4  | 4.7  |

Stellt man eine Vergleichung der einzelnen Länder mit den verschiedenen Jahren an, so ist nebst den grossen Differenzen zwischen dem Jahre 1866 und den 70er Jahren, so wie der hohen Ziffer des Ausstellungsjahres insbesondere, ein progressives Steigen in den Ländern Steiermark, Kärnten, im Küstenlande, in Mähren,

Schlesien und in der Bukowina zu beobachten. Vergleicht man die einzelnen Länder für die gesammten Jahre, so hat, abgesehen von Oesterreich unter der Enns, in welchem unter 100 Percenten durchschnittlich 62·3 auf Wien und Umgebung und 37·7 Percent auf das flache Land entfallen, Kärnten, das Küstenland, Steiermark, Salzburg, Böhmen und Mähren den grössten Briefverkehr, dagegen Galizien und die Bukowina den geringsten, welcher selbst von Dalmatien um 1¹/2 bis 2 Percente überboten wird.

Eine neue Epoche begann für das Briefpostwesen, als durch die Verordnung des k. k. Handelsministerium's vom 22. September 1869, wirksam vom 1. October 1869, die Correspondenz-Karten eingeführt wurden, mittelst welcher kurze schriftliche Mittheilungen nach allen Orten der österreichisch-ungrischen Monarchie ohne Unterschied der Entfernung gegen eine Gebühr von 2 kr. befördert werden. Diese Neuerung, in welcher Oesterreich allen europäischen Staaten voranging, bethätigte gleich im Beginne ihre Zweckmässigkeit und bewährte sie in immer steigendem Masse; denn zur Beförderung durch die Post wurden Correspondenzkarten aufgegeben:

| Jahr Stück      | Jahr Stück      |
|-----------------|-----------------|
| 1870 10,083.400 | 1873 21,350.424 |
| 1871 12,338.550 | 1874 21,592.015 |
| 1872 15,549.700 | 1875 21,428.331 |

Der grosse Zuwachs vom Jahre 1872 auf 1873 erklärt sich theils durch die lebhaftere Correspondenz während der Weltausstellung, theils durch die Einführung gleicher Karten in vielen anderen Ländern.

Stellt man auch hier eine Vergleichung mit der Bevölkerungsziffer des jeweiligen Jahres an, so kamen im Jahre 1870 0.5, im Jahre 1871 0.6, im Jahre 1872 0.8, in den Jahren 1873, 1874 und 1875 je 1.0 Karten auf einen Bewohner, eine Zahl, welche die für den Briefverkehr ermittelte noch erhöht.

Nach den einzelnen Ländern entfielen Correspondenzkarten auf den Kopf der Bevölkerung:

| Länder                             | 1870   | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 |
|------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Oesterreich unter der Enns         | . 13   | 1.7  | 2.3  | 2.7  | 2.8  | 2.7  |
| Oesterreich ob der Enns            | . 0.3  | 0.5  | 0.8  | 1.0  | 1.1  | 1.1  |
| Salzburg                           | . 0.4  | 0.6  | 0.9  | 11   | 1.4  | 1.3  |
| Steiermark                         | . 0.4  | 0.5  | 0.7  | 1.5  | 2.0  | 1.9  |
| Kärnten                            | . 0.1  | 0.5  | 0.6  | 26   | 1.8  | 1.7  |
| Krain                              | 211.1  | 0.1  | 0.3  | 102  | 0.6  | 0.7  |
| Triest, Görz und Gradisca, Istrien | . 101  | 0.00 | 13.3 | 12.3 | 1.1  | 1.2  |
| Tirol und Vorarlberg               |        | 0.5  | 0.6  | 0.5  | 0.7  | 0.8  |
| Böhmen                             |        | 0.4  | 0.6  | 08   | 0.9  | 0.9  |
| Mähren                             |        | 0.4  | 0.6  | 0.7  | 1.1  | 1.2  |
| Schlesien                          | . 0.6  | 07   | 0.9  | 0.9  | 0.7  | 0.6  |
| Galizien                           | . 0.2  | 0.5  | 0.4  | 06   | 0.3  | 0.4  |
| Bukowina                           | . 0.1  | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 0.3  | 0.5  |
| Dalmatien                          | . 0.03 | 0.04 | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  |

Vergleicht man die einzelnen Länder mit den Jahren, so finden wir bei fast allen Ländern eine stetige Zunahme, so dass die letzten beiden Jahre mit Ausnahme von Küstenland, Schlesien und Galizien das als Maximaljahr des Verkehrs anzusehende Jahr 1873 übertrafen; die einzelnen Länder unter einander bieten, abgesehen von Oesterreich unter der Enns, welches durch seine Hauptstadt weit die übrigen Länder überflügelt, keine erheblichen Differenzen, und stellen sich die einzelnen Länder fast wie bezüglich des sonstigen Briefverkehrs, so dass Steiermark die höchste Anzahl Correspondenzkarten auf einen Kopf, dagegen Dalmatien und die Bukowina die geringste nachweisen.

An Kreuzbandsendungen und Zeitungen wurden beförder:

| Jahr | Kreuzbar     | ndsendungen                             | Zeitu              | ngen      |
|------|--------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1866 | . 3,878.784  | Stück                                   | 28,403.807         | Exemplare |
| 1867 | 5,508.858    | ,,                                      | 31,167.306         | 77        |
| 1868 | 5,690.427    |                                         | <b>38,765 676</b>  | n         |
| 1869 | 7,996 037    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 38,892.83 <b>7</b> | 79        |
| 1870 | . 8,968.401  | 77                                      | 45,395. <b>444</b> | n         |
| 1871 | . 10,858.901 |                                         | 51,780. <b>909</b> | 29        |
| 1872 | . 14,687.737 | , ,,                                    | 55,758.688         | 77        |
| 1873 |              |                                         | 60,321.530         | 77        |
| 1874 | . 18,635.633 | "                                       | 58,276. <b>908</b> | 77        |
| 1875 | . 19,793.522 | n                                       | 58,85 <b>2.720</b> | n         |

Auch hier finden wir eine stetige Steigerung des Verkehrs, basirend auf & Verordnung des k. k. Handelsministerium's vom 19. August 1866, wirksam vom 1. October 1866, und auf jene vom 16. März 1875 wegen Ermässigung der Tarifsätze für periodische Schriften, sowie auf die Verordnung des k. k. Handelsministerium's vom 24. Juni 1875 betreffs Aenderung der Taxen für Druckschriften und Waarenproben im internen Verkehre, endlich auf die schon bei dem Britverkehre angeführten Verordnungen und Postverträge, wie diess eine Vergleichung der einzelnen Jahre zwischen dem internen und internationalen Verkehre noch deutlicher zeigt. Kreuzbandsendungen wurden nämlich befördert:

| Jahr |   |   |   |   |  | im internen<br>Verkehre |            |       | im internation<br>Verkehre | alen  |
|------|---|---|---|---|--|-------------------------|------------|-------|----------------------------|-------|
| 1870 |   |   |   |   |  |                         | 5,464.817  | Stück | 3,503.584                  | Stück |
| 1871 |   |   |   |   |  |                         | 6,479.989  |       | 4,378.912                  | 77    |
| 1872 |   |   | • |   |  |                         | 9,190.256  | n     | 5.497.481                  | 77    |
| 1873 |   | • | • | • |  |                         | 11,429.892 | 77    | 6,409 242                  | 27    |
| 1874 | • |   |   |   |  |                         | 11,498.633 |       | 7,137.000                  | 77    |
| 1875 |   |   |   |   |  |                         | 11,587.496 | 79    | 8,206. <b>026</b>          | 29    |

Je leichter und bequemer die Beförderung von Kreuzbandsendungen nach dem Auslande gemacht wird, desto mehr hebt sich der Verkehr nach Aussen und ist einem stetigen Wachsthume unterworfen, so dass die Stückzahl des internationalen Verkehrs jener des internen Verkehrs immer näher rückt.

Was den gewaltigen Aufschwung betrifft, welchen die Beförderung der Zeitungen genommen hat, so ist derselbe nicht allein der durch die Postverwaltung eingeleiteten schnelleren und billigeren Beförderung, sondern auch der Zunahme an Journalen, sowohl Tages- als Wochenblättern, zuzuschreiben; denn der Umfang der österreichischen Tagespresse allein hat sich von 363 Blättern in Jahre 1866 auf 810 am Schlusse des Jahres 1874 gehoben. In ähnlichem Verhältnisse nahmen die periodischen Druckschriften nicht-politischen Inhalts, sowie des ausländischen Blätter zu.

Im gesammten österreichischen Postgebiete entfielen durchschnittlich auf einen Bewohner im Jahre 1866 1·4, 1867 1·6, 1868 und 1869 je 1·9, 1870 2·2, 1871 2·5, 1872 2·7, 1873 2·9, 1874 und 1875 je 2·8 Zeitungsblätter.

In den einzelnen Ländern des Reichs stellte sich der Zeitungsverkehr so, dass von der angeführten Stückzahl der Zeitungen auf einen Kopf der Bevölkerung kamen:

| Länder                           | 1866             | 1870              | 1871                    | 1872                         | 1873                                                    | 1874       | 1875       |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Oesterreich unter der Enns       | 10.9             | $13\overline{.5}$ | $\widetilde{14\cdot 4}$ | $1\overline{4}.\overline{9}$ | $\overline{17.0}$                                       | 16.2       | 16.4       |
| Oesterreich ob der Enns Salzburg | 0.4              | 0.9               | 1.0                     | 1.1                          | { 1·1<br>{ 1·3                                          | 1·6<br>1·2 | 1·5<br>1·3 |
| Steiermark                       | 0.2              | 0.7               | 1.6                     | 1.8                          | $\left\{\begin{array}{c} 1.8 \\ 3.6 \end{array}\right.$ | 1·6<br>3·6 | 1.7<br>3.5 |
| Krain                            | 0.5              | 1.0               | 0.8                     | 0.9                          | { 0.5                                                   | 0.4        | 05         |
| Istrien                          | )<br>0· <b>4</b> | 1.5               | 1.3                     | 1.6                          | ( 1·2<br>1·6                                            | 0·6<br>1·6 | 0·7<br>1·6 |

| C | Länder                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1866         | 1870 | 1871 | 1872                                                      | 1878         | 1874       | 1875       |
|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 5 | Böhmen .              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.8          | 17   | 2.2  | 2.4                                                       | 2.4          | 2.5        | 2.4        |
| ≟ | Mähren .<br>Schlesien | • | • | • | • | • | • |   |   | • | 0.1          | 0.2  | 0.5  | 1.8                                                       | { 2.5<br>1.2 | 2·5<br>1·3 | 2·5<br>1·4 |
|   | Galizien<br>Bukowina  |   |   |   |   |   | • | • | • |   | 0.1          | 0.7  | 0.9  | $\left\{ \begin{array}{l} 0.6 \\ 0.2 \end{array} \right.$ | 0.3          | 0·2<br>0·1 | 0·2<br>0·1 |
|   | Dalmatien             | : |   |   | : | : | : | : | : | : | <b>'</b> 0·1 | 1.7  | 2.2  | 0.8                                                       | 0.8          | 0.9        | 0.9        |

Sowohl die Durchschnittsziffer des ganzen Reichs als auch der einzelnen Länder für sich weist somit bis zum Jahre 1873 eine stetige Zunahme des Zeitungs-Verkehrs nach, welcher sich von diesem Jahre an so ziemlich auch in allen Ländern auf dieser Stufe erhält. Mit Ausnahme Oesterreich's unter der Enns, das durch seine Metropole einen grösseren Zeitungs-Verkehr als sämmtliche Kronländer zusammen nachweist, bieten die übrigen Länder keine hervorragenden Unterschiede und wären nur Kärnten, Böhmen und Mähren in den drei letzten Jahren als solche anzuführen, in denen mehr als 2 Zeitungen auf einen Kopf der Bevölkerung entfallen.

Eine Verordnung des k. k. Handelsministerium's, welche ungemein freudig begrüsst wurde, ist jene vom 2. April 1870, wirksam vom 1. Mai 1870, betreffs der Einführung der Postanweisungs-Karten.

Diese Postanweisungen (Geldanweisungen), mittelst deren an allen Orten des Inlandes, in denen Postanstalten sich befinden, Geldbeträge bis zu 100 fl. (an gewissen bierzu ermächtigten Postcassen auch Beträge bis zu 1000 fl., in Wien und Pest bis zu 5000 fl.) ein- und ausbezahlt werden können, gewannen noch durch die Verordnung des k. k. Handelsministerium's vom 15. October 1871 wegen Bestellung von Postanweisungen durch Expresse eine noch grössere allgemeine Verbreitung. Wie sehr sie Anklang finden, erweiset die von Jahr zu Jahr grössere Anzahl derselben, die zur Ein- und Auszahlung gelangt.

### An solchen Karten wurden nämlich:

| Jahr |   |   |   | eingezahlt | :     | Betrag      |     | ausgezahlt      | Betrag         |
|------|---|---|---|------------|-------|-------------|-----|-----------------|----------------|
| 1870 |   |   |   | 967.704    | Stück | 27,938.070  | fl. | 1,082.905 Stück | 28.114.990 fl. |
| 1871 |   |   |   | 1,611.316  | n     | 54,971.740  |     | 1,773.814 "     | 71,(37.450 "   |
|      | - | - |   | 2,210.649  | "     | 101,007.820 |     | 2,468.990 ,     | 100,198.890 "  |
|      | - |   |   | 2,664.941  | "     | 125,496.030 |     | 2,930.364 ",    | 124,634.610 "  |
|      | - | - | - | 3,026.732  |       | 149,439.128 |     | 3,275.593 "     | 149,376.066 "  |
| 1875 | • | • |   | 3,259.413  | 77    | 160,690.497 | n   | 3,518.714 ",    | 160,559.632 "  |

### 2) Fahrpostsendungen.

Die durch die Fahrpost beförderten Sendungen theilen sich in amtliche und Privatsendungen und jede dieser Sendungen wieder in sogenannte ordinäre Packete und in Geld- und Werthsendungen. Der Verkehr stellt sich in den Jahren 1866 bis 1875 für die ordinären Packete folgendermassen:

|   |   |   | Amtliche P | ackete    | Privat-Pac                                                                                 | kete                                                                                                                                                                                                                                 | Zusammen                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---|---|---|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |   |   | 1,875.371  | Kilog.    | 3,270.786                                                                                  | Kilog.                                                                                                                                                                                                                               | 5,146,157                                      | Kilog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|   |   |   | 2,075.382  | n         | 4,926.835                                                                                  | n                                                                                                                                                                                                                                    | 7,002.217                                      | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|   |   | • |            | n         | 5,772.073                                                                                  | ,,                                                                                                                                                                                                                                   | 8,064.214                                      | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| • | • |   |            | 77        | 5,733.077                                                                                  | n                                                                                                                                                                                                                                    | 8,321.403                                      | ,,<br>,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|   |   |   |            | n         |                                                                                            | ,,                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| • | • |   |            | n         |                                                                                            | n                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| • | • |   |            | 77        |                                                                                            | n                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |   |   |            | n         |                                                                                            | 79                                                                                                                                                                                                                                   | 12,083.041                                     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|   | • | • |            | n         |                                                                                            | 77                                                                                                                                                                                                                                   | 12,236.584                                     | <br>77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| • | • | • | 2,258.416  | n         | 13,142.658                                                                                 | n                                                                                                                                                                                                                                    | 15,401.074                                     | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |   |   |            | 1,875.371 | 2,292.141 ", 2,588.326 ", 2,347.547 ", 2,274.477 ", 2,218.602 ", 2,298.923 ", 2,230.371 ", | 1,875.371 Kilog. 3,270.786<br>2,075.382 , 4,926.835<br>2,292.141 , 5,772.073<br>2,588.326 , 5,733.077<br>2,347.547 , 6,542.920<br>2,274.477 , 8,444.000<br>2,118.602 , 11,735.368<br>2,298.923 , 9,784.118<br>2,230.371 , 10,006.213 | 1,875.371 Kilog. 3,270.786 Kilog.<br>2,075.382 | Zusamu         1,875.371 Kilog.       3,270.786 Kilog.       5,146.157         2,075.382 " 4,926.835 " 7,002.217       2,292.141 " 5,772.073 " 8,064.214         2,588.326 " 5,733.077 " 8,321.403       2,347.547 " 6,542.920 " 8,890.467         2,347.547 " 8,444.000 " 10,718.477       2,274.477 " 8,444.000 " 10,718.477         2,218.602 " 11,735.368 " 13,853.970         2,298.923 " 9,784.118 " 12,083.041         2,230.371 " 10,006.213 " 12,236.584 |  |

An Geld-und Werthsendungen wurden in diesem zehnjährigen Zeitraume befördert:

| Jahr | Amtliche Sendangen |  |  |                        | Privat-Sendungen  | Zusamen         |
|------|--------------------|--|--|------------------------|-------------------|-----------------|
| 1866 |                    |  |  | 822,019.322 <b>1</b> . | 1.203.503.839 fL* | 2.025.523.161 £ |
| 1867 |                    |  |  | 894.940.657            | 1.964.345.318     | 2.859.285.975 . |
| 1868 |                    |  |  | 564,383.769            | 1.882.563 458     | 2.416,947.227   |
| 1869 |                    |  |  | 615.324.590            | 1.921,425.466     | 2.536 750.056 . |
| 1870 |                    |  |  | 596.443.177            | 2.088,348,033     | 2.684,791.210 . |
| 1871 |                    |  |  | 631.000.806            | 1.976.008.513     | 2.607,009 319   |
| 1572 |                    |  |  | 494,649.720            | 2.823.359.953     | 3 318.009.673   |
| 1873 |                    |  |  | 687.809.322            | 3.582,823.527     | 4.270,632.849 . |
| 1874 |                    |  |  | 518.078.866 "          | 2.544,458.626 ,   | 3 062,537,432   |
| 1875 |                    |  |  | 547,215.490            | 3.457.222.757     | 4.004,438.247   |

Auch hier finden wir eine stete Steigerung in der Beförderung durch in Post, abgesehen von den amtlichen Packeten, welche nur durch die Kriegereignist des Jahres 1866 einer grösseren Schwankung unterworfen wurden, und des jakweise stark differirenden amtlichen Geldsendungen. Das Gewicht der Privatpacke hat sich mehr als verdreifacht, der Werth privater Sendungen nahezu verdreifach.

Um dem inländischen Fahrpostverkehre, insbesondere aber den Transpara in Geld- und Werthgegenständen, jene Erleichterung zuzuwenden, welche durch ir volkswirthschaftlichen Interessen geboten sind, wurde durch die Verordnung is k. k. Handelsministerium's vom 21. Januar 1867 ein neues Gewichtsporto zi für Sendungen mit declarirtem Werthe ein neues Werthporto festgesetzt. Auf diese Verfügung verfehlte ihr Ziel nicht und die Fahrpostsendungen stiegen zu Jahr zu Jahr, bis sie für ordinäre Packete in den Jahren 1872 und 1875, für Packet mit declarirtem Werthe in den Jahren 1873 und 1875 ihre höchste Ziffer erreichts. Für beiläufig vierthalb Tausend Millionen Gulden an Privat-Sendungen lag in des Weltausstellungsjahre und wieder im Jahre 1875 der Postverwaltung die Befürderung und Haftung ob. Zieht man auch hier die Bevölkerungsziffer in Betracht so wurden durchschnittlich von einem Bewohner der Post in einem Jahre an Gellund Werthsendungen übergeben oder übernommen:

| Jahr |  | Gulden | Jahr | Gulden |
|------|--|--------|------|--------|
| 1866 |  | 61.11  | 1871 | 97.35  |
| 1867 |  | 99:01  | 1872 | 136.22 |
| 1868 |  | 94.00  | 1873 | 17082  |
| 1869 |  | 95 04  | 1874 | 120.19 |
| 1870 |  | 102:44 | 1875 | 161.80 |

Die Ziffern geben zugleich ein anschauliches Bild sowohl der wirthschaflichen als auch der politischen Lage der im Reichsrathe vertretenen Königreich und Länder. Wir finden in der anfänglichen niederen Ziffer die Kriegsereignist des Jahres 1866 gekennzeichnet, ebenso die rasche Erholung nach Abschluss der Friedens. Wir beobachten eine Art Krisis während des deutsch-französischen Kriegsdurch welchen wenigstens der lebhaftere Verkehr mit dem Auslande eingestelt wurde. Nach derselben begann die Epoche jenes "wirthschaftlichen Aufschwung", durch welchen Bankpapiere und Actien zu vielen Millionen in den Verkehr kame: das Ausstellungsjahr folgte mit seinem riesigen Verkehre, aber auch mit dem auf ist allen wirthschaftlichen Gebieten eintretenden jähen Zusammenbruche der überkühne Speculation. Endlich finden wir die Preisverhältnisse der jüngsten Jahre gekenzeichnet in der Erhöhung der Werthangabe für Postsendungen bei geringer Stückzahl und Gewichtsmenge.

Stellt man eine Vergleichung zwischen den Privat-Sendungen im interes Postverkehre der letzteren Jahre und jenen des internationalen Postverkehrs, wurden ordinäre Packete befördert:

|      | in internen | Fahrpostverkehre | in internationalen                   | Fahrpostverkehre |
|------|-------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| Jahr | Stück       | Kilogramm        | Stück                                | Kilogramm        |
| 1870 | 1,966.988   | 4,067.752        | 749.997                              | 2,475.168        |
| 1871 | 2,603.432   | 4,484.816        | 984 646                              | 3,959.184        |
| 1872 | 2,945.540   | 6,850.208        | 1,884.812                            | 4,885.160        |
| 1873 | 3,016.224   | 6,692.081        | 1,164.257                            | 3,092.037        |
| 1874 | 2,106 006   | 5,289.544        | 1,205.912                            | 4,717.669        |
| 1875 | 2,128.514   | 7,763.906        | <b>1</b> , 2 <b>62</b> . <b>7</b> 03 | 5,378.752        |

An Geld- und Werthsendungen wurden befördert:

|      | im inte    | rnen Fahrpost | im internationalen Fahrpostverkehre |                   |           |             |  |
|------|------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| Jahr | Stück      | Kilogramm     | Gulden                              | Stück             | Kilogramm | Gulden      |  |
| 1870 | 11,183.089 | 7,345.138     | 1.727,805.393                       | 1,810.527         | 1.325.589 | 360.542 640 |  |
| 1871 | 11,274.188 | 7,574.107     | 1.509,307 941                       | 2,160.777         | 1,655.008 | 466,700.572 |  |
| 1872 | 15,671.826 | 12,246 059    | 2.126,087.545                       | 2,482 269         | 4,533.817 | 697,272.408 |  |
| 1873 | 16,191.43૨ | 20,853.026    | 2 744,152 229                       | <b>5,34</b> 6.413 | 5,063.013 | 838,671.298 |  |
| 1874 | 15,658.918 | 13,178 124    | 1.919,515.304                       | 5,169 285         | 3,925.316 | 624,943.322 |  |
| 1875 | 15.598.840 | 13,090 845    | 2.704.334.466                       | 5.075.723         | 3.746 815 | 752.888.291 |  |

Während somit im Jahre 1873 die Stückzahl für ordinäre Packete im internen Verkehre die höchste Ziffer auswies, war im internationalen Verkehre dieses Jahr das schwächste, weil viele Sendungen aus Anlass der Weltausstellung derselben namhaft vorangingen. Bei der Beförderung von Geld- und Werthsachen überwog sowohl im internen als auch internationalen Verkehre das Ausstellungsjahr an Stückzahl, Gewichtsmenge und Geldwerth das vorhergegangene und nachfolgende Jahr, welche beide Jahre im internen Verkehre sich fast gleich stellten, während im internationalen Verkehre das Jahr 1872 an Geldwerth das Jahr 1874 überbot, das letztere dagegen an Stückzahl das Jahr 1872 weit übertraf, das Jahr 1875 dagegen, wie schon erwähnt, nur am Geldwerthe dem Weltausstellungsjahre am nächsten kömmt.

Geht man auch hier wieder auf die einzelnen Länder ein, so entfielen auf den Kopf der Bevölkerung Privat-Packete:

| Länder                     | 1866 | 1870 | 1871 | 1879                  | 1878                                            | 1874       | 1875             |
|----------------------------|------|------|------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------|
| Oesterreich unter der Enns | 0.7  | 1.8  | 1.8  | $\overline{4\cdot 1}$ | 3.2                                             | 24         | 2.5              |
| Oesterreich ob der Enns    | 0.3  | 0.8  | 1.2  | 1.5                   | ${1.5}\atop{1.9}$                               | 1·5<br>1 9 | 1 2<br>1·4       |
| Steiermark                 | 0.3  | 0⋅8  | 1.4  | 1.3                   | {1·6<br>1·4                                     | 1·7<br>1·3 | 1·3<br>1 2       |
| Krain                      | 0.04 | 0.2  | 0.9  | 1.0                   | (0 9<br>1·1                                     | 0·9<br>1·0 | 0·8<br>1 6       |
| Tirol und Vorarlberg       | 0.2  | 0.7  | 1.0  | 1.1                   | 1.0                                             | 1.0        | 0.9              |
| Böhmen                     | 0.2  | 0.8  | 1.3  | 1.6                   | 1.8                                             | 1.6        | 1.2              |
| Mähren                     | 0.2  | 0.7  | 0.8  | 10                    | $\{ \begin{array}{c} 1.1 \\ 0.9 \end{array} \}$ | 2·1<br>1·3 | 1·7<br>0·9       |
| Galizien                   | 0.04 | 0.2  | 0.3  | 10.4<br>10.3          | 0·4<br>0·4                                      | 0·4<br>0·6 | 0·3<br>0·4       |
| Dalmatien                  | 0.1  | 03   | 0.3  | 0.4                   | 0.4                                             | 0.4        | $0.\overline{3}$ |

Im Verhältnisse des declarirten Werths sämmtlicher Sendungen mit Werthangabe zur Bewohnerzahl entfielen in den einzelnen Ländern auf den Kopf der Bevölkerung Gulden an Werthsendungen:

| Länder Oesterreich unter der Enns | 1866       | 1870<br>341 | 375 | 187 <b>2</b><br>697 | 1878<br>988 | 1874<br>315 | 1875<br>613 |
|-----------------------------------|------------|-------------|-----|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Oesterreich ob der Enns           | 61         | 119         | 119 | 173                 | 178<br>185  | 171<br>188  | 165<br>165  |
| Steiermark                        | 39         | 55          | 66  | 68                  | (813<br>85  | 91<br>56    | 101<br>95   |
| Krain                             | 18         | 128         | 132 | 238                 | 76<br>241   | 113<br>233  | 93<br>234   |
| Tirol und Vorarlberg              | <b>4</b> 0 | 90          | 90  | 198                 | 123         | 122         | 120         |

|                       | I | ăt | ıde | r |   |   |   |   |   |    | 1866 | 1870 | 1871 | 1872      | 1873              | 1874       | 175      |
|-----------------------|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|----|------|------|------|-----------|-------------------|------------|----------|
| Böhmen                |   | _  | · · |   |   |   |   |   |   |    | 27   | 124  | 136  | 127       | 193               | 213        | 238      |
| Mähren<br>Schlesien   |   |    |     |   |   |   |   |   |   | .} | 27   | 109  | 148  | 94        | ${101 \atop 167}$ | 107<br>155 | 111      |
| Galizien              | : | :  | :   | : | : | : | : | : | : |    | 19   | 38   | 50   | <b>57</b> | 73                | 70         | 83       |
| Bukowina<br>Dalmatien | - | -  |     |   |   |   |   |   |   |    | 37   | 45   | 29   | \62<br>31 | 102<br>44         | 133<br>48  | 95<br>55 |

Während somit durchschnittlich 50 Gulden an Werthsendungen auf in Kopf der Bevölkerung in Dalmatien kommen, entfällt mehr als der zehnickt Werth auf einen Bewohner in Oesterreich unter der Enns, dem sich zunicht das Küstenland, Böhmen, Schlesien, Oesterreich ob der Enns, Salzburg und Iral anschliessen. Die bedeutend hohe Ziffer von Steiermark im Jahre 1873 dürste zu sehr werthvolle Sendungen für die Weltausstellung zurückzuführen sein.

Zur Bequemlichkeit des Publicums wurden durch die Verordnung des kit Handelsministerium's vom 13. October 1871 die Postnach nahme karten eingeführt und durch die Verordnung dieses Ministerium's vom 12. October 1872 der Maximalbetrag auf 200 beziehungsweise 500 Gulden erweitert. Wie rasch diese Postnachnahmekarten im Publicum Anklang fanden und zufolge ihrer einfachen wie bequemen Weise fleissig benützt werden, zeigen folgende Ziffern. Es wurden Postnachnahmen:

|      | einge     | zahlt      | ausgezahlt |            |  |  |
|------|-----------|------------|------------|------------|--|--|
| Jahr | • Stück   | Gulden     | Stück      | Gulden     |  |  |
| 1871 | 915.923   | 8,945.590  | 1,240.243  | 12,728.110 |  |  |
| 1872 | 1,119.466 | 14,705.690 | 1,458.513  | 15,332.600 |  |  |
| 1873 | 1,210.622 | 16,424.010 | 1,522.969  | 16,338.880 |  |  |
| 1874 | 1,327.425 | 17,009.114 | 1,678.010  | 16.999 846 |  |  |
| 1875 | 1,335.710 | 19,210.058 | 1,686.736  | 18,042.549 |  |  |

Noch erübrigt, den Personenverkehr durch die Fahrpost in's Augzu fassen. Derselbe umfasste:

| Jahr | Personen | Jahr         | Personen  |
|------|----------|--------------|-----------|
| 1866 | 129.173  | $1871 \dots$ | . 220,627 |
| 1867 | 158.089  | 1872         |           |
| 1868 |          | 1873         | . 188.123 |
| 1869 |          | 1874         | . 187.088 |
| 1870 | 213 473  | $1875 \dots$ | . 188.245 |

Wir haben hier zwei Momente zu verzeichnen, eine Steigerung des Fersonenverkehrs von 1866 bis 1872 und seine seitherige Verminderung. Trotz de verschiedenen neuen Verkehrsmittel — es wurden während dieses Decennium's nicht weniger als 15 Locomotivbahnen in Betrieb gesetzt — gestaltete sich somit auch der Personenverkehr für die Postanstalten von Jahr zu Jahr günstiger, ja durch die Eröffnung der neuen Bahnen brach die Reiselust sich jährlich mehr Bahn in vordem noch weniger besuchte Gegenden und hatte neue Postverbindungen in Gefolge, bis der im Weltausstellungsjahr eingetretene wirthschaftliche Umschwuz jenen Verkehr in Schranken zurückwies, aus denen er zufolge der eingetretenen wirtschaftlichen Zustände seither nicht wieder heraustrat.

### 3) Stafetten-Sendungen.

Diese Institution im Postwesen wird, seit Eisenbahnzüge und Dangsschiffe nach allen Weltgegenden fahren und der Telegraph seine gestügelten Wordentsenden kann, sehr wenig mehr benützt. Während des letzten Decenniums wurden befördert:

| Jahr             | Amtliche<br>Stafetten | Privat-<br>Stafetten | Summe      | Jahr             | Amtliche<br>Stafetten | Privat-<br>Stafetten | Summe |
|------------------|-----------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| 1866.            | 517                   | 815                  | 1332       | 1871 .           | 119                   | 160                  | 279   |
| 186 <b>7</b> .   | 469                   | 401                  | 870        | 1872.            | 68                    | 145                  | 213   |
| 1868             | 237                   | 393                  | 630        | 1873.            | 43                    | 79                   | 122   |
| 1869 .<br>1870 . | 108                   | 282<br>214           | 390<br>319 | 1874 .<br>1875 . | 40                    | 30                   | 70    |
| 1070.            | 100                   | %1 <del>t</del>      | 919        | 1019 .           | 46                    | 27                   | 69    |

Statt beinahe 2.800 Stafetten des Jahres 1865 wurden nach zehn Jahren nur noch 69 in einem Jahre befördert und die geringe Ziffer von 27 Privat-Stafetten hat ihre Existenz nur Galizien und Dalmatien zu danken, da 18 in Galizien und 5 in Dalmatien zur Verwendung kamen.

Nach der Betrachtung des riesigen Aufschwungs, welchen das Postwesen der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder seit 1866 nahm, erübrigt noch, die Einnahmen und Ausgaben dieses Gefälls mit einander zu vergleichen, um den Ertrag festzustellen, welchen der Staat daraus bezieht.

#### Einnahmen.

Die Einnahmen sondern sich in jene für das Briefporto, für das Fahrpostporto, für die Fahrpostpassagier-Gebühren, für Fach- und Bestellungsgebühren, für Stafettengebühren, für Zeitungsgelder und in sonstige Einnahmen.

Für das Briefporto wurden erzielt:

| Jahr | Gulden    | Jahr | Gulden      |
|------|-----------|------|-------------|
| 1866 | 3,871.575 | 1871 | . 5.738.122 |
|      | 4,247.598 | 1872 |             |
| 1868 | 4,401.700 | 1873 | . 7,320.196 |
| 1869 | 4,904.012 | 1874 | . 7,268.788 |
| 1870 | 5,189.132 | 1875 | . 7,555.920 |

Dieses stetige Steigen der Einnahmen ist zumeist dem Steigen des Briefpostverkehrs selbst zuzuschreiben; dass es nicht gleichen Schritt mit diesem Steigen hielt, ist in den durch die angeführten Verordnungen des k. k. Handelsministerium's und die Postverträge herbeigeführten Porto-Ermässigungen begründet. Diess ersieht man am besten, wenn man die Anzahl der beförderten Briefe der Privat-Correspondenz und der Kreuzbandsendungen, zu denen seit 1871 auch die Correspondenzkarten gerechnet werden müssen, mit den hierfür eingegangenen Summen vergleicht. Auf ein Stück aller drei Kategorien entfielen durchschnittlich:

|    | •     |                |   |     |     | _   |   |                |     |    |
|----|-------|----------------|---|-----|-----|-----|---|----------------|-----|----|
| im | Jahre | 186 <b>6</b> . |   | 5.6 | kr. |     |   | 1871.          |     |    |
| 77 | ,     | 1867 ·         |   | 4.6 | 77  | n   | n | 18 <b>72</b> . | 3.6 | 77 |
| n  | n     | 18 <b>68</b> . |   |     |     | ,   | " | 1873.          |     |    |
| 77 | 19    | 1869.          |   |     |     | , , | n | 1874.          |     |    |
|    |       | 1870 .         | _ | 4.2 | _   |     |   | 1875           | 3.3 | _  |

Eine mit Briefpost beförderte Sendung kostete vor zehn Jahren durchschnittlich das Doppelte des gegenwärtigen Porto's.

Eine sehr interessante Ziffer bietet auch die Vergleichung des Briefporto-Ertrags mit der Einwohnerzahl. Im Allgemeinen entfallen im Jahre 1866 20, 1867 und 1868 21, 1869 24, 1870 25, 1871 27, 1872 32, 1873 36, 1874 37 und 1875 35 Kreuzer des gesammten Briefporto's auf einen Bewohner, an welcher Ziffer die einzelnen Königreiche und Länder in nachstehender Weise participiren. Auf einen Kopf der Bevölkerung kommen Kreuzer für Briefporto:

| Länder                     | 1866      | 1870 | 1871       | 1478       | 1873 | 1874 | 1875      |
|----------------------------|-----------|------|------------|------------|------|------|-----------|
| Oesterreich unter der Enns | 68        | 78   | 88         | 101        | 121  | 119  | 116       |
| Oesterreich ob der Enns .  | 19        | 25   | <b>2</b> 8 | 32         | 34   | 36   | 35        |
| Salzburg                   | <b>26</b> | 32   | 36         | 42         | 51   | 60   | 49        |
| Steiermark                 | 18        | 24   | 26         | <b>3</b> 0 | 34   | 35   | 36        |
| Kärnten                    | 15        | 22   | 23         | 27         | 29   | 31   | 30        |
| Krain                      | 14        | 13   | 15         | 18         | 19   | 19   | 18        |
| Triest, Görz und Gradisca  |           |      |            |            |      |      |           |
| Istrien                    | 59        | 67   | 69         | 76         | 77   | 80   | 76        |
| Tirol und Vorarlberg       | 16        | 24   | 27         | 31         | 33   | 36   | 35        |
| Böhmen                     | 16        | 23   | 25         | 30         | 33   | 36   | <b>34</b> |
| Mähren                     | 16        | 22   | 24         | 27         | 29   | 30   | 30        |
| Schlesien                  | 14        | 21   | 24         | 28         | 29   | 31   | 30        |
| Galizien                   | 6         | 7    | 8          | 10         | 11   | 12   | 12        |
| Bukowina                   | 6         | 8    | 8          | 10         | 11   | 13   | 12        |
| Dalmatien                  | Š         | 12   | 12         | 13         | 14   | 15   | 15        |

32

Diese Uebersicht veranschaulicht deutlich, wie trotz der Herabminderse des Porto's dennoch von Jahr zu Jahr durch den riesigen Aufschwung im Breverkehr ein höherer Betrag auf den Kopf der Bevölkerung kam. Nach Oesterei unter der Enns weist das Küstenland wegen des regen Handelsverkehrs von Trisden höchsten Portosatz auf einen Kopf der Bevölkerung aus. Diesen beiden Länden reihen sich Salzburg, Oesterreich ob der Enns, Steiermark, Tirol, Böhmen un Mähren an, während Dalmatien, Galizien und die Bukowina mit dem geringste Portosatze die Reihenfolge schliessen.

Ein ähnliches Verhältniss ergibt sich auch bei der Fahrpostport-Einnahme. Für dasselbe gingen ein:

|      | Gulden    | Jahr | Gulden    |
|------|-----------|------|-----------|
|      |           |      |           |
| 1866 | 2,971.569 | 1871 | 4,407.241 |
| 1867 | 3,030.435 | 1872 | 4,749.788 |
| 1868 | 3,184.002 | 1873 | 4,978.634 |
|      | 3,630.751 | 1874 |           |
| 1870 | 3,862 964 | 1875 | 5,318.380 |

Nachdem durch die Verordnung des k. k. Handelsministerium's wa 21. Juni 1867 der Tarif für das Fahrpostporto bedeutend herabgesetzt war, kont diese Einnahmepost erst allmälig durch den Mehrtransport zu einer starken Er nahmsquelle werden und ist, wie der Verlauf der Jahre zeigt, auch einer star Steigerung unterworfen.

Vergleicht man den Fahrpostporto-Ertrag mit der Einwohnerzahl, so stallen im Allgemeinen im Jahre 1866, 1867 und 1868 15, 1869 und 1870 18 1871 21, 1872 23, 1873 und 1874 24 und 1875 25 Kreuzer des gesamms Fahrpostporto's auf einen Bewohner, und zieht man die einzelnen Königreich und Länder in Betracht, so kommen auf den Kopf der Bevölkerung Kreuzer fr das Fahrpostporto:

| Länder                     | 1866 | 1870       | 1871 | 1872         | 1873                 | 1874       | 185           |
|----------------------------|------|------------|------|--------------|----------------------|------------|---------------|
| Oesterreich unter der Enns | 49   | 52         | 62   | 69           | 71                   | 66         | 67            |
| Oesterreich ob der Enns .  | 15   | 20         | 22   | 24           | <b>25</b>            | <b>2</b> 6 | 94            |
| Salzburg                   | 21   | 25         | 28   | 31           | 42                   | 51         | áĴ            |
| Steiermark                 | 15   | 19         | 21   | 23           | $\tilde{24}$         | 21         | رم<br>ورا     |
| Kärnten                    | 15   | <b>19</b>  | 20   | 20           | $\tilde{2}\tilde{2}$ | 22         | 23            |
| Krain                      | 9    | 12         | 12   | 13           | $\tilde{1}\tilde{4}$ | 13         | 14            |
| Triest, Görz und Gradisca, |      |            |      |              | 1.2                  | 13         | 1,            |
| Istrien                    | 23   | 18         | 21   | 23           | 24                   | 25         | 96            |
| Tirol und Vorarlberg       | 15   | $\bar{16}$ | 20   | 19           | $\tilde{20}$         | 23<br>21   | 91            |
| Böhmen                     | 14   | 21         | 23   | 25           | <b>2</b> 7           | 27         | 97            |
| Mähren                     | 13   | 18         | 20   | 21           | 22                   |            | 62            |
| Schlesien                  | 13   | 19         | žĭ   | $\tilde{23}$ | 23                   | 22         | <i>ب</i><br>ج |
| Galizien                   | -6   | 7          | 7    | 8            | <b>~</b> 3           | 24         | 10            |
| Bukowina                   | 7    | ġ          | ġ    | 1Ĭ           | 12                   | 10         | 12            |
| Dalmatien .                | 4    | 3          | 3    | 12           | 1%                   | 13         | 13            |
|                            | -    | U          | J    | -            | 4                    | 4          | 1             |

Vergleicht man die einzelnen Länder unter einander, so bieten dieselben nimmt man von Oesterreich unter der Enns vermöge seiner Residenz Ungurfast gar keine grossen Differenzen und mit Ausnahme von Galizien, der Bukonin und Dalmatien, von denen die Bukowina noch bedeutend Galizien übertick erreichen fast alle Länder in den einzelnen Jahren ein ziemlich gleich beiter Porto; unter einander verglichen, ist Salzburg an die Spitze der Länder zu setze wogegen Dalmatien mit dem mindesten Fahrpostporto auf den Kopf der Bevölkerung die Reihe schliesst.

Anders gestalten sich die Einnahmen aus den Fahrpost-Passagiere bühren. Aus solchen wurden erzielt:

| Jahr | Gulden  | Jahr    | Gulden  |
|------|---------|---------|---------|
|      |         | <b></b> |         |
| 1866 | 564.338 | 1871    | 610.470 |
| 1867 | 610.355 | 1872    | 432.993 |
| 1868 | 545.293 | 1873    | 434.399 |
| 1869 | 635.728 | 1874    | 440.402 |
| 1870 | 644.715 | 1875    | 391.177 |

Vergleicht man diese Ziffern mit der Anzahl der beförderten Passagiere, entsiel auf einen Passagier an Beförderungsgebühr:

| Jahr | Gulden | Jahr | Gulden |
|------|--------|------|--------|
|      |        |      |        |
| 1866 | 4.38   | 1871 | . 2.77 |
| 1867 | 3.86   | 1872 | . 1.90 |
| 1868 |        | 1873 | . 2.31 |
| 1869 |        | 1874 | . 2.36 |
| 1870 | 3.02   | 1875 | . 2.08 |

Während bezüglich der Anzahl der beförderten Passagiere nur zwei Richtungen, e steigende bis 1872 und eine sofort rasch fallende, beobachtet wurden und nur Kriegsjahr 1866 die geringste Anzahl beförderter Passagiere auswies, fiel eben in diesem letzteren auf einen Passagier die höchste Quote an Befördengsgebühr. Von diesen Passagieren wurde nämlich die grösste Meilenzahl zurückegt, eine Meilenzahl, welche in friedlichen Zeiten mittelst der Eisenbahn, tt im Postwagen, zurückgelegt worden wäre. Dem Jahre 1866 entgegenietzt stellt sich das Jahr 1872 als jenes Jahr, in welchem die geringste ote als Transportgebühr auf einen Passagier entfiel. Im Allgemeinen ist diese nahmepost stets eine variable, da die Länge der Fahrten und nicht die Anzahl: beförderten Passagiere den Ausschlag für die Mehr- oder Minder-Einnahme it.

Was die übrigen Einnahmen betrifft, so wurden erzielt:

| Jahr |  |  | h- und Beigs-Gebüh |       | Stafet<br>Gebüh |          | Zeitungs-<br>(Pränumerations-)<br>Gelder | Sonstige<br>Einnahmen    |
|------|--|--|--------------------|-------|-----------------|----------|------------------------------------------|--------------------------|
| 1866 |  |  | 124.952            | fl.   | 11.842          | fl.      | 528.672 fl.                              | 7) 173.759 fl.           |
| 1867 |  |  | 137.007            |       | 18.097          |          | 536.737 "                                | <sup>7</sup> ) 238.518 " |
| 1868 |  |  | 160.852            | "     | 4.717           | ,        | 557.812 ",                               | 113.779 "                |
| 1869 |  |  | 174.455            |       | 3.569           | <br>m    | 574.178 ",                               | 117.647 "                |
| 1870 |  |  | 181.216            | 7     | 1.301           | "        | 662.291 ",                               | 121.743 "                |
| 1871 |  |  | 195.839            | 77    | 721             | <i>"</i> | 691.900 "                                | 115.172 "                |
| 1872 |  |  | 210.705            | "     | 891             | <br>n    | 726.537 n                                | 238.486 "                |
| 1873 |  |  | 223.108            | <br>n | 635             | 77       | 784.795 "                                | 262.141 "                |
| 1874 |  |  | 263.756            | ,,    | 533             | 77       | 788.199 "                                | 290.388 "                |
| 1875 |  |  | 286.023            | 77    | 477             | <br>19   | 794.778 ",                               | 263.697 "                |

Während durch die Fach- und Bestellungsgebühren von Jahr zu Jahr ie wenn auch nicht bedeutende, doch stetig steigende Einnahme erzielt wurde, Gleiches von den Zeitungsgeldern gesagt werden kann und auch die sonstigen nnahmen mit Ausnahme weniger Jahre ein immer besseres Resultat bieten, rminderte sich die Einnahme bei den Stafettengebühren zusehends und verzwindet diese Einnahmsquelle allmälig fast ganz.

<sup>7)</sup> Zu diesen sonstigen Einnahmen wären noch zu rechnen: für 1866 26.588 fl. 1 für 1867 52 949 fl. als Hereinreste aus den Abrechungen mit dem Auslande.

### Ausgaben.

Den aufgeführten Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüte: Gefällsrückgaben, Nachsichten und Porti von Retourbriefen, Zeitungsauslagz Postbeförderungskosten auf Poststrassen, auf Eisenbahnen und Dampfschiffen walle Regie-Auslagen.

An Gefällsrückgaben, Nachsichten, Porti von Retoubriefen und Zeitungsgeldern wurden seit 1866 ausgegeben:

| Jahr                       | Gefällsrück-                                                  | Zeitungs-                                                       | Jahr                       | Gefällsrück-                                                              | Zeitungs-                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                            | gaben etc.                                                    | Gelder                                                          | ——                         | gaben                                                                     | Gelder                                            |
| 1867 .<br>1868 .<br>1869 . | 37.654 fl.<br>16.086 "<br>314.083 "<br>348.277 "<br>322.609 " | 198.688 fl.<br>199.893 "<br>204.498 "<br>215.550 "<br>240.792 " | 1872 .<br>1873 .<br>1874 . | . 177.018 ft.<br>. 174.280 "<br>. 436.142 "<br>. 328.397 "<br>. 319.419 " | 251.795 £ 266.587 , 308.636 , 315.017 , 316.026 , |

Während die Gefällsrückgaben, Nachsichten und Porti für Retourbrisbedeutenden Schwankungen unterworfen sind, da die nach jeder neuen erlasses Verordnung vorkommenden Missgriffe und Irrthümer diese Auslagerubrik zeitwie vergrössern, so wachsen bei der immer mehr überhandnehmenden Anzahl befederter Zeitungen auch die Auslagen für dieselben stetig und zusehends.

Ein ähnliches Bild, wie die Zeitungsgelder, zeigt sich bei den Post beförderungskosten. Es wurden nämlich für solche verausgabt:

| Jahr |   |  | auf Poststrassen | auf Eisenbahnen<br>und Dampfschiffen | Summe         |
|------|---|--|------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1866 |   |  | . 2,031.928 fl.  |                                      | 2,031.928 fl. |
| 1867 |   |  | . 2,125.226 ,    |                                      | 2,125.226 "   |
| 1868 |   |  | . 2,908.809 ",   | 149.091 <b>fl.</b>                   | 3,057.900 "   |
| 1869 |   |  | . 3,205.928 ",   | 121.729 "                            | 3,327.657     |
| 1870 |   |  | . 3,444.627 "    | 202.311 ,                            | 3,646.938     |
| 1871 |   |  | . 3,633.825 ,    | 148.665 🖁                            | 3,782.490 _   |
| 1872 |   |  | . 3,610.272      | 158.606 "                            | 3,768.878 "   |
| 1873 |   |  | . 4,224 249 ",   | 221.663 "                            | 4,445.912 "   |
| 1874 |   |  | . 4,020.998 ",   | 186.966 ",                           | 4,207 964 "   |
| 1875 | • |  | . 4,022.764 ",   | 256.016 "                            | 4,278.780 "   |

Entsprechend der Steigerung des Bedarfs mussten sich auch die Ausliffür Postbeförderung erhöhen, die eben aus demselben Grunde im Ausstellungsicheren Culminationspunct erreichten und seither um eine Kleinigkeit sanken.

Die allgemeine Regie kostete folgende Summen:

| Jahr                                 | Gulden                                                            | Jahr                         | Gulden                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870 | *)3,828.466<br>*)4,068.076<br>3,543.751<br>4,179.097<br>4,869.716 | 1971<br>1872<br>1873<br>1874 | 5,263.832<br>5,914.029<br>8,077.423<br>9,865.211<br>10,181.494 |

Je weiter der Postverkehr sich ausdehnt und je grösser die Anforderen an die Beförderung von Briefen und Gütern ist, desto mehr muss auch die Bestkosten. Dass aber die beiden Jahre 1874 und 1875 sogar das Ausstellungspie

s) Zu dieser Regie wären, nm die nachfolgende Bilanz richtig stellen zu kösse noch zu zählen für das Jahr 1866 297.994 fl. und für das Jahr 1867 296.818 fl. als stausreste aus den Abrechnungen mit dem Auslande.

erflügelten, dazu boten die vielen Neubauten und Adaptirungen dieser Jahre ranlassung, worunter als die vorzüglichsten hervorzuheben sind: die Erbauung Postgebäude zu Prag, Karlsbad und Brünn, die Ausdehnung der Ruralpost, Errichtung der pneumatischen Post in Wien u. s. w.

Vergleicht man die gesammten Ausgaben der einzelnen Königreiche und nder unter einander, so betheiligten sich an den Ausgaben der Postverwaltung ; Percenten:

| Länder                         | 1866        | 1870        | 1871        | 1872        | 1878        | 1874          | 1875         |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| sterreich unter der Enns )     | 25.7        | 25.9        | 26.6        | 28.6        | 29.5        | 31.5          | 31.3         |
| terreich ob der Eans           | 3· <b>4</b> | 3.3         | 3.2         | 3.5         | 3.2         | 3.1           | 3.3          |
| zburg                          | 2.1         | 20          | 2·1         | <b>2</b> ·1 | 2.3.3       | 2.3           | 2            |
| iermark                        | 38          | 3.9         | 4.0         | 4.1         | 4.4         | 4.6           | 4.5          |
| rnten                          | 1.7         | 1.7         | 1.8         | 1.7         | 1.9         | 1.7           | 1.8          |
| in                             | 22          | 2.1         | 1.9         | 2.0         | 1.8         | 1.6           | 1.7          |
| est, Görz u. Gradisca, Istrien | <b>59</b> . | 6.3         | <b>5</b> ·8 | 62          | <b>5</b> ·9 | <b>5</b> ·0 ' | . <b>5·1</b> |
| ol und Vorarlberg              | 6.5         | 6.3         | 6.6         | <b>5</b> ·5 | 5.1         | 5.1           | 5.1          |
| ımen                           | 23.8        | 23.1        | 23.2        | 21.3        | 20.7        | 20.5          | 20.5         |
| hren                           | 6.2         | 6· <b>4</b> | <b>5</b> ·8 | <b>5</b> ·9 | 5.7         | 5.7           | <b>5</b> ·8  |
| ilesien                        | 1.6         | 1.7         | 1.7         | 1.6         | 1.5         | 1.5           | 1.6          |
| izien                          | 14.8        | 14.7        | 145         | 14·9        | 15.1        | 14·4          | 14.2         |
| towina                         | 1.4         | 1.5         | 1.4         | 1.5         | 1.6         | 1.6           | 1.4          |
| lmatien                        | 09          | 1.1         | 1.1         | 1.1         | 1.3         | 1.4           | 1.4          |

Oesterreich unter der Enns, Böhmen und Galizien betheiligen sich somit t dem grössten Percentsatze der Ausgaben, denen in zweiter Linie Tirol, das istenland, Mähren, Steiermark und Oesterreich ob der Enns folgen, während die rigen Länder mit kaum 2 Percenten daran Theil nehmen.

Bilanz.

Die gesammte Geldgebarung des Postgefälls stellt sich folgenderssen dar:

| Jahr | Einnahmen     | Ansgaben             | Ueberschuss         |
|------|---------------|----------------------|---------------------|
| 1866 | 8,273 295 fl. | 6,378.370 fl.        | 1,894 925 п.        |
| 1867 | 8,871.696 "   | 6,706· <b>09</b> 9 " | 2,165.597 "         |
| 1868 | 8,968.155 "   | 7,120.232 "          | 1,847.923 "         |
| 1869 | 10,040.340 "  | 8,070.581 "          | 1,969.759 "         |
| 1870 | 10,663.362 "  | 9,080.055 "          | 1,583.307 "         |
| 1871 | 11,759.465 "  | 9,475.135 "          | 2,284.330 "         |
| 1872 | 13,034.920 "  | 10,123.774 "         | <b>2</b> ,911.146 " |
| 1873 | 14,003.968 "  | 13,268.113 "         | 735.795 "           |
| 1874 | 14,179.567 "  | 14,716.589 "         | 537.022 " Deficit   |
| 1875 | 14,610.452 "  | 15,095.719 ",        | 485.267 "           |

Die Jahre von 1866—1872 ergeben also durchschnittlich einen Ertrag n 2 Millionen. Der Grund, wesshalb schon im Jahre 1873 der Ertrag um 0.000 fl. sank, im Jahre 1874 sich ein Deficit von mehr als und im Jahre 75 von beinahe einer halben Million herausstellte, liegt in den obgedachten gie-Mehrauslagen der Bauführung und in der Errichtung der pneumatischen Post, vie der fortwährenden Erweiterung der Ruralpost, — Ausgabeposten, die für ige Jahre sehr grosse Summen fordern, ihre Früchte aber erst später bringen können.

Noch deutlicher dürfte die gesammte Geldgebahrung des Postgefälls die shfolgende Tabelle versinnlichen, in welcher nach Vergleichung der Ausgaben

<sup>9)</sup> Ohne Centralleitung.

An den 4 Lehrer-Bildungs-Anstalten befanden sich 46 Lehrkräfte, 1) dann 606 Zielen von welchen 587 Deutsche, 17 Cecho-Slaven, dann je I Pole und Magyare, 589 Kathalin 4 Evangelische und 13 Israeliten waren. Stipendien waren an 413 Schüler verliebe

Von der Gesammtzahl der Zöglinge befanden sich 114 in der Vorbereitungsclasse, Wa ersten, 177 im zweiten, 75 im dritten und 44 im vierten Jahrgange. Während demnach für das nächste Jahr noch eine verhältnissmässig gens Zahl von Zöglingen die Reife zum Lehramte an Volksschulen erlangen wird, steit e nambaft besseres Resultat für die beiden nachfolgenden Jahre in Aussicht, Dank der S den Landes-Proseminaren, wovon das eine zu Wiener-Neustadt<sup>3</sup>) mit 2 Jahrgangen, just zu St. Pölten mit dem ersten Jahrgange eröffnet war. Mit dem Zeugnisse der Reife w

den am Ende des Schuljahrs 43 Zöglinge entlassen.

An den 3 Lehrerinen-Bildungs-Anstalten waren 53 Lehrkräfte thätig. Der Benibelief sich auf 627 Schülerinen, wovon 544 Deutsche, 30 Cecho-Slavinen, 11 Polas 17 Sloveninen, 16 Serbo-Kroatinen und 9 Italiänerinen, 538 Katholikinen, 1 Angelieg des griechisch-orientalischen, 9 des evangelischen und 79 des mosaischen Glanbenschen nisses waren. Stipendien waren an 10 Schülerinen verlichen. Von dem Gesammtstande des Zöglingen befonden sich 119 in den Vorbenstennung 142 im 149 in Zöglinge befanden sich II9 in der Vorbereitungsclasse, 143 im 1., 142 in 158 im 3. und 83 im 4. Jahrgange; ferner befanden sich im Curse für Arbeitslehreis 82 Schülerinen. Am Schlusse des Schüljahrs wurden 81 mit dem Zeugnisse der Reife eine gleiche Zahl mit dem Befähigungs-Zeugnisse als Arbeitslehrerinen entlassen. Aus diesen Bildungs-Anstalten bestanden zu Wien noch 2 Privateurse mit Oeffentlichkeitste zur Bildung von Kindergärtnerinen und waren von 33 Schülerinen besucht, von well-

schliesslich 29 das Befähigungs-Zengniss erhielten.

Nach der "Statistik der öffentlichen und Privat-Volksschulen in den im Reich rathe vertretenen Königreichen und Ländern" für das Schuljahr 1874—1875 hatten Oesterreich unter der Enns, ohne die 3 Stadtschulbezirke Wien, Wiener-Neustadt Waidhofen an der Ips, von der Gesammtzahl der öffentlichen und mit dem Oeffentlichke rechte versehenen Privatschulen 4) 62.7 Percente nur 1 Lehrer, 18:4 Percente 2, 7:6 R cente 3 und 10·3 Percente mehr als 3 Lehrkräfte. ber Bedarf an solchen ist somit—u der Errichtung neuer Schulen ganz abgesehen — schon für die Erweiterung bestehender Schulen ein sehr bedeutender; dazu kömmt, dass selbst die bestander 2.288 Classen nur 2.155 Lehrkräfte besassen, unter denen viele Aushilfslehrer ohne im ein Prüfungs-Zeugniss und selbst Unterlehrer ohne das Zeugniss der Reife waren. Zuwachs durch die Entlassung mit dem Reife-Zeugnisse am Ende des Schuljahrs 1874 konnte nicht bedeutend nachhelfen, da mit diesem Schuljahre aus den niederösterreichisch Lehrer-Bildungs-Anstalten wegen der erst im Jahre 1876 stattgefundenen Eröffnung vierten Jahrgänge keine Entlassungen statthatten, sondern nur von den Lehrerm Bildungs-Anstalten 79 Zöglinge mit dem Reife-Zeugnisse entlassen wurden, welche Ergänzung des durch Pensionirungen, Uebersetzungen und andere Abgangsarten ente denen Abfalles 6) ausreichten.

Die Ziffer der am Schlusse des Schuljahrs 1875/76 aus beiderlei Anstalten i dem Zeugnisse der Reife Entlassenen (124) bildet 3.5 Percente der am Ende des Sch jahres 1874-1875 vorhandenen Lehrkräfte und beiläufig 3.3 Percente jener am Schla des Schuljahres 1875-1876; erst für die nächstfolgenden Jahre ist eine bedeste

stärkere Vermehrung des Lehrpersonals anzuhoffen.

Oesterreich ob der Enns zählte nur 1 staatliche Bildungs-Anstalt fi Lehrer und I solche für Lehrerinen zu Linz; beide standen unter einer gemeinsam Direction and hatten - bei sonst getrenntem Lehrpersonale - noch den Religionsleh gemeinsam. Der Besuch der Lehrer-Bildungs-Anstalt, welche 17 Lehrkräfte hatte, bel sich auf 184 Zöglinge, welche der Muttersprache nach alle deutsch, dem Religionsbekenntni nach 175 katholisch, 4 evangelisch und 5 mosaisch waren. Stipendien bezogen 133 Schul Von der Gesammtzisser des Besuchs standen 47 in der Vorbereitungsclasse, 68 im 34 im 2., 14 im 3. und 21 im 4. Jahrgange. Am Schlusse des Schuljahres wurden a 21 Zöglinge des 4. Jahrgangs mit dem Zeugnisse der Reise entlassen.

<sup>1)</sup> Bei dem Lehrpersonale ist stets der Director mit eingerechnet.

2) Darunter am Landes-Proseminare zu Wiener-Neustadt 182 Landes-Stipendien & 200 und am Landes-Proseminare zu St. Pölten 50 solche.

3) Errichtet 1874.

4) Die Privatschulen ohne Oeffentlichkeitsrecht können hier und bei ähnlichen Desammenstellungen und Vergleichungen nicht in Betracht gezogen werden, zumal das Letpersonale derselben nicht selten aus Individuen besteht, welche keiner der lehrämtliche Kategorien der Volksschule angehören.

5) Hier sowie in allen weiter vorkommenden ähnlichen Aufführungen ist immer dem männliche und weibliche Lehrpersonale zusammengenommen, jedoch mit Ausschluss der Neblehrer und Nebenlehrerinen, dann der Arbeitslehrerinen und Kindergärtnerinen verstanden.

5) Die Ziffern des Abfalls an Lehrkräften während und zu Ende des Schullahten 1875—1876 sind derzeit nicht bekannt, daher die Berechnung des Zuwachses gegenüber des Schuljahren 1874—1875 und 1875—1876 auf Grund der Zahl der mit dem Reife-Zeugnisse Schlusse dieser beiden Schuljahre Entlassenen in allen Ländern nur eine annähernd genaue

An der Lehrerinen-Bildungs-Anstalt waren 7 Lehrer thätig und wurde dieselbe von 112 Schülerinen besucht, wovon 2 dem geistlichen Stande angehörten; alle waren Deutsche, 108 Katholikinen, je 2 Evangelische und Israelitinen. Im Genusse von Stipendien standen 45 Schülerinen, Von der Gesammtzahl derselben waren 34 im 1., 31 im 2. 19. im 3. und 17 im 4. Jahrgange, dann 11 im Bildungscurse für Arbeitslehrerinen. Am Ende des Schuljahrs wurden 11 Zöglinge des 4. Jahrgangs mit dem Zeugnisse der Reife entlassen und erhielten alle 11 Schülerinen des Bildungscurses für Arbeitslehrerinen das

Befähigungs-Zeugniss als solche.

Zu Ende des Schuljahrs 1875 hatten von den verhandenen 493 Schulen 57.6 Percente nur 1, 24.8 Percente 2, 9.1 Percente 3 und 8.5 Percente mehr als 3 Lehrkräfte; in den 960 Classen standen 919 Lehrkräfte, worunter 15 Aushilfslehrer ohne Zeugniss, gegenüber. Die Gesammtzahl der Lehrkräfte wurde durch die Bildungs-Anstalten seither um 1000 Percente, gegenüber dem Schuljahre 1876 durch den diesjährigen Zuwachs um 3·3 Percente vermehrt und steht, da die Frequenz eine zunehmende ist, für die nächste Zukunft eine weit erheblichere Vermehrung in sicherer Aussicht, die um so nöthiger werden wird, als Ober-Oesterreich an bejahrten Lehrhräften eine der höchsten Quoten,

11.2 Percente des männlichen und 0.8 Percente des weiblichen Lehrpersonals, besitzt.

Salzburg, Die in der Landes-Hauptstadt Salzburg bestehende staatliche
Lehrer-Bildungs-Anstalt besass ein Lehrpersonale von 13 Personen und einen Schülerstand von 109 Köpfen (sämmtlich deutsche und Katholiken). Stipendisten befanden sich darunter 76. Von der Gesammt-Schülerzahl waren 32 in der Vorbereitungsclasse, 18 im 1., 12 im 2., 21 im 3. und 26 im 4. Jahrgange; daher steht hier in den nächsten Jahren eine Zunahme von Lehrkräften nicht in Aussicht, da namentlich auch nur 22 Schüler der Vorbereitungsclasse für den 1. Jahrgang geeignet erkannt wurden. Mit dem Zeugnisse der Reife wurden am Ende des Schuljahrs 19 Zöglinge entlassen. Eine Bildungs-Anstalt für Lehrerinen

bestand in Salzburg nicht.

Da die zu Ende des Schuljahrs bestandenen 153 Schulen 257 Classen hatten, welche mit 275 Lehrkräften besetzt waren, so erschien das Verhältniss der letzteren zu welche mit 275 Lehrkräften besetzt waren, so erschien Ländern und durch den diessden Classen etwas günstiger als in den bisher aufgeführten Ländern, und durch den diessjährigen Zuwachs wurde die Zahl der Lehrkräfte von 1875 um 6.9 Percente erhöht.

Von den in Steiermark befindlichen 2 staatlichen Bildungs-Anstalten für Lehrer ist jene zu Gratz vorzugsweise für Deutsche, jene zu Marbarg vorzugsweise für Slovenen bestimmt. Der Lehrkörper beider Anstalten bestand aus 29 Personen; Schüler befanden sich 343 an denselben, wovon 233 Dentsche, 2 Cecho-Slaven, 1 Pole, 10 Slovenen, 2 Serbo-Kroaten und 1 Magyare, 338 Katholiken und 5 Evangelische waren. Die Zahl der Stipendisten betrug 276. Von den Schülern gehörten 102 der Vorbereitungsclasse, 115 dem 1., 55 dem 2., 43 dem 3., und 28 dem 4. Jahrgange an; mit dem Zeugnisse der Reife wurden 24 Zöglinge entlassen. Für Lehrerinen bestand nur die staatliche Bildungs-Anstalt zu Gratz, welche an Lehrpersonale 20, an Schülerinen 177 Köpfe nachwies. (168 Deutsche, 1 Polin, 5 Sloveninen und 3 Italiänerinen, 167 Katholikinen, 8 Evangelische, 1 Israelitin und 1 Confessionslose). Im Genusse von Stipendien standen 75. Im 1. Jahrgange befanden sich 53, im 2. 52, im 3. 38 und im 4. Jahrgange 28 Schülerinen, dann 6 im Bildungscurse für Kindergärtnerinen; am Schülsse des Schuljahrs wurden 23 Schülerinen mit dem Reife-Zeugnisse und 4 mit dem Befähigungs-Zeugnisse als Kindergärtnerinen, ein Privat Bildungscurse mit Onffentlich gärtnerinen entlassen. Zu Marburg bestand auch ein Privat-Bildungscurs mit Oeffentlichkeitsrecht für Arb eitslehrerinen, welcher 6 Schülerinen zählte, die am Schlusse des Curses das Befähigungs-Zeugniss erhielten; auch legten an diesem Curse 9 Externistinen die Prüfung ab, von denen 5 das Befähigungszeugniss erlangten.

Von den zu Ende des Schuljahrs 1875 bestandenen 708 Schulen hatten 52.5 Percente nur 1, 22.9 Percente 2, 14.1 Percente 3 und 10.5 Percente mehr als 3 Lehrer; die Zahl der Classen war 1359, jene der Lehrkräfte 1373, worunter 149 Aushilfslehrer obne Zeugniss. Durch den Zuwachs aus den Bildungs-Anstalten im Schuljahre 1874/5 mit 61, hat sich die Zahl der Lehrkräfte um 45 Percente, und seither weiter durch den diess-

jährigen Zuwachs um 3.3 Percente vermehrt.

In Kärnten bestand eine staatliche Bildungs-Anstalt für Lehrer und eine solche für Lehrerinen; beide hatten den Director und den grössten Theil des Lehrkörpers gemeinwelcher sich im Ganzen auf 22 Personen belief. Die männliche Anstalt wurde von 193 Zöglingen besucht, von denen 165 Deutsche und 28 Slovenen, 186 katholisch und 7 evangelisch waren, 149 im Genusse von Stipendien standen. Hiervon befanden sich 53 in der Vorbereitungsclasse, 48 im 1., 25 im 2., 20 im 3. und 12 im 4. Jahrgange, und besuchten 35 Zöglinge den einjährigen praktischen Curs.

Die weibliche Bildungs-Anstalt zählte 80 Schülerinen, von welchen 77 Deutsche und 3 Sloveninen, alle katholisch und 24 im Bezuge von Stipendien waren. Dieselben vertheilten sich so: 1. Jahrgang 27, 2. Jahrgang 18, 3. Jahrgang 23 und 4. Jahrgang 10. Die Frequenz ist somit an beiden Anstalten eine dem Nachwuchse sich immer günstiger

gestaltende.

Schulen enthielten 287 Classen mit 309 Lehrkräften, von denen 14-2 Percente Aushilfslehre

ohne Zengniss waren.

Im Schuljahre 1875 fand kein Zuwachs an Lehrern aus der Bildungsanstalt int Die Vermehrung durch den Zuwachs mit Ende des Schuljahrs 1876 beträgt 16 Permit des Lehrstands von 1875; da die Frequenz der Bildungs-Austalt im Zunehmen ist, dieste auch die Vermehrung der Lehrkräfte in den nächsten Jahren eine ausgiebigere sein.

In Böhmen bestanden 12 staatliche Bildungs-Austalten für Lehrer und 2 mies für Lehrerinen. Von ersteren gebrauchten 6 die deutsche (zu Prag, Budweis, Eger, Keman, Leitmeritz und Trautenau), 6 die čechische (zu Prag, Jičin, Königgrätz, Kuttenberg, Primm und Sobeslau) Unterrichtssprache; zusammen hatten sie einen Lehrkörper von 145 Persen und wurden von 2336 Schülern besucht, unter denen 880 Deutsche, 1450 Cecho-Slave, je 1 Pole und Italiäner, dann 4 Angehörige anderer Muttersprachen sich befanden, 22% dem katholischen, 4 dem griechisch-orientalischen, 22 dem evangelischen und 44 dem mosaischen Glauben angehörten. Stipendien waren an 554 Zöglinge verliehen. Von der Gesammtzahl der Schüler befanden sich 278 (70 Deutsche, 197 Cecho-Slaven und 11 Ander in der Vorbereitungsclasse, 799 (288 Deutsche und 511 Cecho-Slaven) im 1., 620 (25) Deutsche und 351 Cecho-Slaven) im 2., 359 (149 Deutsche und 210 Cecho-Slaven) im 3 und 290 (114 Deutsche und 176 Cecho-Slaven) im 4. Jahrgange; der Besuch ist somit bezüglich beider Nationalitäten ein von Jahr zu Jahr namhaft steigender, mithin dem Nachwuchse immer günstiger sich gestaltender.

Am Schlusse des Schuljahrs erhielten das Zeugniss der Reife an den dentscha Bildungs-Anstalten 110 Zöglinge und 7 Externisten, an den čecho-slavischen Bildung

Anstalten 129 Zöglinge und 13 Externisten.

Die zwei Lehrerinen-Bildungs - Anstalten bestanden zu Prag, die eine mit deutsche die andere mit čechischer Unterrichtssprache. Die deutsche Bildungs - Anstalt, an welche 21 Lehrkräfte wirkten, war von 288 Schülerinen besucht, und zwar 237 Deutste. 48 Čecho-Slavinen, 1 Polin und 2 Magyarinen; die čechische zählte 327 Schülerinen alle čecho-slavischer Muttersprache; dem Religionsbekenntnisse nach waren im Ganzen 58 katholisch, 4 evangelisch und 25 Israelitinen. Im Genusse von Stipendien standen 66 Sch lerinen. Von der Gesammtziffer des Besuchs waren 31 (26 Deutsche und 5 Cecho-Slavines in der Vorbereitungsclasse, 153 (55 Deutsche und 98 Cecho-Slavinen) im 1., 95 (46 Deutsche und 49 Cecho-Slavinen) im 2., 95 (49 Deutsche und 46 Cecho-Slavinen) im 3. und 10 (47 Deutsche und 53 Cecho-Slavinen) im 4. Jahrgange. Somit ist die Frequenz auch him bezüglich beider Nationalitäten eine günstige und verspricht eine noch steigende zu werden Im Bildungscurse für Arbeitslehrerinen waren 90 (41 Deutsche und 49 Cecho-Slavines in jenem für Kindergärtnerinen 51 (19 Deutsche und 32 Cecho-Slavinen). Am Ende dei Schuljahrs wurden entlassen: aus der deutschen Bildungs-Anstalt mit dem Zeugniss der Reife 47, mit dem Befähigungs-Zeugnisse als Arbeitslehrerinen 41, mit dem Befähigung-Zeugnisse als Kindergärtnerinen 19; aus der čecho - slavischen Bildungs - Anstalt, mit der Reife - Zeugnisse 49, mit dem Befähigungs - Zeugnisse als Arbeitslehrerinen 44, als Kindergärtnerinen 26. Ausserdem erlangten an der čechischen Bildungs - Anstalt noch 69 Externe als Arbeitslehrerinen und 14 Externistinen als Kindergärtnerinen das Befähigungs - Leiterne als Arbeitslehrerinen und 14 Externistinen als Kindergärtnerinen das Befähigungs - Zeugnisse als Arbeitslehrerinen das Befähigungs - Zeugnisse als Arbeitslehrerinen 44, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerinen 45, als Kindergärtnerine gungs-Zeugniss.

Am Ende des Schuljahrs 1875 bestanden in Böhmen 4323 Schulen, von welchen 549 Percente nur 1, 26.5 Percente 2, 7.7 Percente 3 und 109 Percente mehr 3 Lebrer hatten; an 8160 Classen wirkten 8548 Lehrkräfte, unter denen sich jedoch 1716 oder 201 Percente Aushilfslehrer ohne Zeugniss befanden, überdie s von den 1168 prevsorischen, dann Unter-Lehrern und Lehrerinen eine grosse Anzahl nicht die gesetzliche Qualification hatte, endlich die grosse Quote an alten männlichen Lehrern in das Gewicht fällt, indem 104 Percente des gesammten männlichen Lehrpersonals über 60, dann 134 Percente desselben 51 bis 60 Lebensjahre zählten. Durch die Abgänge mit dem Reife-Zergnisse am Schlusse des Schuljahrs 1875 wurde der damals bestandene Lehrstand um 34 Percente erhöht, während der Zuwachs durch die Reiferklärten im Schuljahre 1876 weiter 40 Percente des Lehrstands am Schlusse desselben beträgt.

Mähren zählte 4 männliche staatliche Bildungs-Anstalten und zwar 2, je ein deutsche und čechische, zu Brünn, eine deutsche zu Olmütz und die zu Beginn des Schaljahrs 1876 mit 3 Jahrgängen eröffnete čechische zu Freiberg. An diesen Anstalten ware 69 Lehrkräfte thätig und belief sich die Zahl der Zöglinge auf 1093, von welchen 425 Deutsche und 665 Čecho Slaven waren, 1051 der katholischen und 7 der evangelischen Kirche, 35 dem mosaischen Glauben angehörten. Mit Stipendien waren 442 Zöglinge betheilt Die Gesammtziffer des Besuchs vertheilte sich auf die einzelnen Jahrgänge folgendermasses. 1. Jahrgang, deutsche Bildungs-Anstalten 198, čechische 178; 2. Jahrgang, deutsche Anstalten 193, čechische 136; 3. Jahrgang, deutsche Anstalten 154, čechische 100, und 4. Jahr gang, deutsche Anstalten 98, čechische 36 Zöglinge. Der Besuch ist somit rücksichtlich beider Nationalitäten ein von Jahr zu Jahr steigender, für den Nachwuchs immer günstiger sich gestaltender. Mit dem Zeugnisse der Reise wurden am Ende des Schuljahrs entlassen: an den deutschen Bildungs-Anstalten 75 Zöglinge und 1 Externist, an den čechischen Bildungs-

Anstalten 33 Zöglinge und 7 Externisten.

Lehrerinen-Bilduugs-Anstalten bestanden 3 und zwar 2 staatliche, eine deutsche und eine čechische, beide zu Brünn, dann eine zu Olmütz des dortigen Erzbisthums mit dentscher und čechischer Unterrichtssprache. An al en 3 Bildungs Anstalten waren 48 Lehrkräfte thätig; der Besuch betrug 479 Zöglinge, von welchen 11 Nonnen (zu Olmütz), alle anderen weltlichen Standes, 225 Deutsche und 254 Čecho-Slavinen, 496 katholisch, 3 evangelisch dann 20 Israelitinen waren und 72 im Genusse von Stipendien standen. Von der Gesammtzahl der Schülerinen entfielen auf die Vorbereitungsclasse 52 (23 Deutsche und 29 Čecho-Slavinen), auf den 1. Jahrgang 85 (40 Deutsche und 45 Čecho-Slavinen), auf den 2. Jahrgang 84 (45 Deutsche und 39 Čecho-Slavinen), auf den 3. Jahrgang 35 (16 Deutsche und 19 Čecho-Slavinen), und auf den 4. Jahrgang 85 (45 Deutsche und 40 Čecho-Slavinen). Der verhältnissmässig geringe Stand in dem 1. und der auffallend niedrige im 3. Jahrgange finden ihre Erklärung darin, dass die Bildungs-Anstalt zu Olmütz, jährlich nur 2 Jahrgänge enthaltend, im Schuljahre 1876 mit dem 2. und 4. Jahrgange eröffnet war. Mit Rücksicht darauf stellt sich der Besuch als ein stetig zunehmender dar. Mit dem Zeugnisse der Reife wurden aus der deutschen Bildungs-Anstalt zu Brünn 22, aus der čechischen dortselbst 23 und aus jener mit gemischter Unterrichtssprache zu Olmütz 24 Zöglinge entlassen. Im Bildungscarse für Arbeitslehrerinen befanden sich 125 (56 Deutsche und 69 Čecho-Slavinen), in jenem für Kindergärtnerinen 13 čechische Zöglinge und erhielten von ersteren 113, letztere sämmtlich das Befähigungs-Zeugniss; überdiess erlangten an der čechischen Bildungs-Anstalt zu Brünn noch 22 Externistinen ein Zeugniss als Arbeitslehrerinen. Zu Olmütz bestand endlich, zwar unabhängig von derselben, doch in Verbindung mit der Privat-Lehrerinen-Bildungs-Anstalt ein Bildungscurs für Arbeitslehrerinen, zählte 40 Schülerinen (21 Deutsche und 19 Čecho-Slavinen, alle katholisch) und erhielten sämmtliche das Befähigungs-Zeugniss.

Zu Ende des Schuljahrs 1875 waren von den in Mähren bestehenden 1927 Schulen 68.0 Percente mit 1, 16.4 Percente mit 2, 6.1 Percente mit 3 und 9.5 Percente mit mehr als 3 Lehrern besetzt; der Zahl der Classen mit 3338 stand jene der Lehrkräfte mit 3219 gegenüber, unter der Gesammtzahl der Lehrkräfte befanden sich 11.6 Percente Aushilfslehrer ohne Zeugniss und auch von den Unterlehrern und Unterlehrerinen hatten viele nicht die vorgeschriebene Eignung. Durch die Abgänge mit dem Reife-Zeugnisse zu Ende des Schuljahrs 1875 wurde der Lehrstand um 2.4 Percente erhöht, der Zuwachs durch die Reife-Erklärungen im Schuljahre 1876 bildet weitere 5.6 Percente des Lehrstands zu Ende desselben. Die fortschreitend steigende Frequenz der Bildungs-Anstalten berechtigt zur Erwartung namhafterer Vermehrungen in den nächstfolgenden Jahren, welche um so mehr geboten erscheinen, als ausser dem schon bestehenden grossen Mangel an Lehrkräften ein namhafter neuerlicher Abgang solcher für die nächsten Jahre bevorsteht, indem von der Zahl aller vorhandenen Lehrkräfte zu Ende 1875 9.3-Percente der männlichen im Lebensalter über 60 Jahre und 12.9 Percente in jenem von 51 bis 60 Jahren standen.

Schlesien zählte 3 Bildungs-Anstalten für Lehrer, und zwar 2 staatliche, zu Troppan und Teschen, dann jene der evangelischen Gemeinde in Bielitz. An denselben wirkten 48 Lehrkräfte; der Besuch belief sich auf 803 Schüler, von welchen 488 Deutsche, 172 Čecho-Slaven und 143 Polen waren, 639 der katholischen und 163 der evangelischen Kirche, 1 dem mosaischen Glauben angehörte. Stipendien waren an 423 Zöglinge verliehen. Von der Gesammtzahl des Besuchs befanden sich 262 in der Vorbereitungsclasse, 196 im 1., 159 im 2., 136 im 3. und 50 im 4. Jahrgange. Die Frequenz ist daher in fortwährender und namhafter Steigerung begriffen. Mit dem Reife-Zeugnisse wurden 46 Zög-

linge entlassen und erhielt auch 1 Externist das selbe.

Die staatliche Lehrerinen-Bildungs-Anstalt zu Troppan hatte bei einem Lehrstande von 14 Personen 185 Schülerinen, von welchen 168 Deutsche, 15 Čecho-Slavinen und 2 Polinen, danu 174 katholisch, 4 evangelisch und 4 Israelitinen waren; 44 genossen Stipendien. Von der Gesammtzahl der Schülerinen standen 44 in der Vorbereitungsclasse, 41 im 1., 31 im 2., 21 im 3. und 22 im 4. Jahrgange, woraus sich die stetig zunenmende Frequenz ergibt. Im Bildungscurse für Arbeitslehrerinen befanden sich 15 Zöglinge (14 Deutsche und 1 Čecho-Slavin), in jenem für Kindergärtnerinen 11 (9 Deutsche und 2 Čecho-Slavinen). Mit dem Zeugnisse der Reife wurden alle 22 Schülerinen des 4. Jahrgangs entlassen und 5 Externistinen erhielten dasselbe; mit dem Lehrbefähigungs-Zeugnisse als Arbeitslehrerinen wurden die 15 Zöglinge des Bildungscurses und 2 Externistinen, mit jenem als Kindergärtnerinen alle 11 Zöglinge des bezüglichen Bildungscurses betheilt.

Da von den zu Ende des Schuljahrs 1875 bestandenen 458 Schulen 688 Percente nur 1, 186 Percente 2, 43 Percente 3 und 83 Percente 4 Lehrer hatten, auf 762 Classen zwar 776 Lehrkräfte entfielen, hierunter jedoch 180 Percente Aushilfslehrer ohne Zeugniss sich befanden, so erscheint das Verhältniss der Lehrkräfte zu den Schulen als kein günstiges und die Erhöhung des Lehrstands durch den Zuwachs aus den Bildungs-Anstalten Ende 1875 um 81 Percente, sowie die weitere Vermehrung durch den Abgang an reif Erklärten aus

den Bildungs-Anstalten im Jahre 1876 um 8 8 Percente, endlich die gunstige Aussicht af einen in den nüchstfolgenden Jahren stets steigenden Zuwachs erscheinen um so wichtige als nahezu 7 Percente aller männlichen Lehrkräfte Schlesien's im Alter über 60, 132 ?= cente des mannlichen und 6'3 Percente des weiblichen Lehrpersonals im Alter von 51 bi 60 Jahren standen, demnach ein namhafter Abfall an Lehrkräften in den nächstet Jahre erwartet werden muss.

Galizien besass 6 Bildungs-Anstalten für Lehrer, zu Lemberg, Krakau, Rzenze, Stanislau, Tarnopol und Tarnow, dann 3 solche für Lehrerinen, zu Lemberg, Kraka ul Przemyśl; a'le waren Staats-Anstalten. Die mänulichen Bildungs-Anstalten zählten zun men 83 Lehrkräfte und hatten einen Besuch von 563 Schülern, von welchen 394 Peles und 169 Ruthenen waren. Rücksichtlich des Religionsbekenntnisses gehörten 534 dem katheschen und 29 dem mosaischen Glauben an. Stipendien genossen 331 Zöglinge. Von der Gesammtziffer des Besuchs befanden sich 209 in der Vorbereitungsclasse, 174 im 1. 3 im 2., und 88 im 3. Jahrgange, im 4. Jahrgang war keiner eröffnet. Die Frequenz ist denne eine zunehmende. Mit dem Zeugnisse der Reife wurden entlassen 63.

Die weiblichen Bildungs-Anstallen zählten 47 Lehrkräfte und 380 Schülerben von welchen 372 Polinen, 5 Rutheninen und 3 Deutsche, 342 katholisch und 38 Israelities waren, dann 142 Stipendien genossen. Von der Gesammtzahl der Zöglinge befanden må 118 im 1., 107 im 2., 73 im 3. und 54 im 4. Jahrgange, auch hier also war die Freque eine stetig steigende. Den Bildungscurs für Kindergärtnerinen besuchten 28 Schülerina Am Ende des Schuljahrs 1876 erhielten 45 Zöglinge das Zeugniss der Reife zum Lehrante und 17 das Befähigungs-Zeugniss als Kindergärtnerinen.

Allerdings ist auch diess nur ein schwacher Anfang zur Besserung der Schulzustand Galizien's. Von der geringen Zahl der im Schuljahre 1875 im Lande bestandenen Schulen, 239. waren 88.6 Percente mit nur 1, 4.5 Percente mit 2, 1.2 Percente mit 3 und 5.7 Percente mehr als 3 Lehrkräften besetzt, wobei noch auf die vorhandenen 5709 Classen nur 33.5 Lehrkräfte entfielen, von diesen selbst aber 27.8 Percente Aushilfslehrer ohne Zengale waren, auch von den 507 provisorischen Lehrern und Lehrerinen, dann von den 164 Unter Lehrern und Lehrerinen nur ganz geringe Quoten eine gehörige Qualification besausz Der geringe Zuwachs an qualificirten Lehrkräften aus den Bildungs-Anstalten am Ende des Schuljahrs 1875, welcher 1.6 Percent des ganzen Lehrstands betrug, wurde ohne Zweile durch den natürlichen Abfall an Lehrkräften wenigstens aufgewogen; die diessjährige Zuwächse aus den Bildungs-Anstalten vermehrten das Lehrpersonale um circa 1.4 Percent

Die Bukowina'er staatliche Bildungs-Anstalt zu Czernowitz zählte 18 Lehkräfte und war von 142 Schülern besucht; hierunter waren 17 Deutsche, 13 Polen, 67 Ruthenen und 46 Rumänen, 31 katholischen, 98 griechisch-orientalischen und 13 mosaische Glaubensbekenntnisses. Stipendisten befanden sich hierunter 75. Von der Gesammtziffer der Schüler entfielen: 41 auf die Vorbereitungsclasse, 41 auf den 1., 28 auf den 2., 18 auf de 3. und 14 auf den 4. Jahrgang, wonach sich der Besuch dem Nachwuchse zunehmend gänzigerweist. Mit dem Zeugnisse der Reife wurden 10 Zöglinge entlassen.

Die Lehrerinen-Bildungs-Anstalt zu Czernowitz, gleichfalls staatlich, war mit det Bildungs-Anstalt für Lehrer unter einer Direction vereinigt und hatte auch den Lehrkörper mit dieser gemeinsam. Besucht wurde sie von 78 Schülerinen, wovon 37 Deutsche, 1 Central von 28 Polinen, 5 Rutheninen und 7 Rumäninen, dann 52 katholisch, 8 griechischen von 18 Polinen, dann 52 katholisch, 8 griechischen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Polinen von 18 Pol orientalisch, 1 armenisch-orientalisch, 7 evangelisch und 16 Israelitinen waren. Im Genus von Stipendien waren 29 Schülerinen. Von der Gesammtzahl der Zöglinge standen 24 im 1., 26 im 2., 16 im 3. und 12 im 4. Jahrgange, 10 erhielten das Zeugniss der Reference

Die Frequenz ist somit eine zunehmende.

Auch die Schulverhältnisse in der Bukowina sind nichts weniger als erfreulis, indem zu Ende des Schuljahrs 1875 von den bestandenen 177 Schulen 86:4 Percente au 1, 73 Percente 2, 23 Percente 3 und 40 Percente mehr als 3 Lehrkräfte hatten und im die 338 Classen nur 228 Lehrkräfte vorhanden waren, jedoch bloss 1.7 Percent derselben en Reife-Zeugnisses entbehrten. Im Schuljahre 1875 fanden an beiden Bildungs-Anstalten keite Eutlassungen mit dem Reife-Zeugnisse statt; durch den Zuwachs im Schuljahre 1876 erscheid der Lehrerstand um 8'8 Percente erhöht und ist aus dem stets zunehmenden Besuche det Bildungs-Anstalten für die nächstfolgenden Jahre eine noch bedeutendere und rascher Vermehrung zu hoffen.

Dalmatien besass die staatliche Lehrer-Bildungs-Anstalt zu Borgo Erizzo bei Zara und eine neu errichtete staatliche, dann eine Privat-Bildungs-Anstalt (mit Oeffentlichkeitsrecht) für Lehrerinen, beide zu Ragusa; letztere gehörte den barmherzigen Schwesten an, Die nämliche Bildungs - Anstalt zählte 19 Lehrer und 56 Schüler, alle Serbo-Kroaten, 49 der katholischen und 7 der griechisch-orientalischen Kirche zugehörig. Alle 56 bezoge Stipendien. Von der Gesammtzahl entfielen 20 auf den 1., 19 auf den 2. und 12 auf des 3. Jahrgang, der 4. war nicht eröffnet, dagegen befanden sich im einjährigen praktisches Curse 5 Zöglinge, von welchen 4 das Reife-Zeugniss erlangten. Ueberdiess wurden 2 Exter-

nisten als reif erkannt,

Von den beiden weiblichen Bildungs-Anstalten war die neu errichtete staatliche mit einer Vorbere tungsclasse und dem 1. Jahrgange, jene der barmherzigen Schwestern mit den 3 höhern Jahrgängen eröffnet; sie zählten zusammen 18 Lehrkräfte und 62 Schülerinen, alle Serbo-Kroatinen, 58 der katholischen und 4 der griechisch-orientalischen Kirche zugehörig. Im Genusse von Stipendien standen 18 Zöglinge. Vom Gesammt-Besuche waren 27 in der Vorbereitungsclasse, 9 im 1., 10 im 2., 4 im 3. und 10 im 4. Jahrgange. Das Reife-Zeugniss erhielten 8 Zöglinge. Den Bildungscurs für Arbeitslehrerinen bei den barmherzigen Schwestern besuchten 2 Schülerinen, welche auch das Befähigungs-Zeugniss erlaugten.

Von den im Lande zu Ende des Schuljahrs 1875 bestandenen 254 Schulen hatten 79.5 Percente 1, 12 6 Percente 2, 5.1 Percente 3 und 2.8 Percente mehr als 3 Lehrer. Für die 387 Classen derselben waren nur 341 Lehrkräfte vorhanden, und unter der ohnehin geringen Zahl von Lehrern befanden sich noch 21.4 Percente Aushilfs-Individuen ohne Zeugniss. Das Schuljahr 1875 führte einen Zuwachs von 2.6 Percenten, die Reife-Erklärungen

von 1876 einen solchen von 40 Percenten dem Lehrstande zu.

Zur Statistik der Vereine Mähren's. Mähren, welches nach Stubenrauch's im Auftrage des Ministerium's des Innern durchgeführten Erhebungen Ende 1856 (mit Abrechnung der Cultusvereine, Actiengesellschaften und Sparcassen) erst 123 Vereine besass, zählte deren Ende 1875 schon 1464, so dass auf je 2 Quadratmeilen Flächeninhalt 7 Vereine entfallen, ein Verhältniss, welches sich in Oesterreich, abgesehen von der Reichs-Hauptstadt, nur in Böhmen günstiger findet, woselbst auf demselben Raume mehr als 8 Vereine bestehen. Die seit 1867 von der statistischen Central-Commission geführten Nachweisungen aller bestehenden Vereine, ein Zweig der Statistik, welcher bisher in keinem anderen Staate eine so eingehende Beachtung gefunden hat, gestatten, die Entwickelung des Vereinswesens in allen seinen Zweigen eingehender zu verfolgen.

Als bestehend wurden von den einzelnen Associationsformen nachgewiesen:

|      |      | 4  |   |   |   | G |   | Actien-<br>ellschaften | Sparcassen | Vereine | und Wirthschafts-<br>Genossenschaften |
|------|------|----|---|---|---|---|---|------------------------|------------|---------|---------------------------------------|
| Ende | 1867 | 8  | 4 |   |   |   |   | 11                     | 10         | 512     | -                                     |
| **   | 1868 |    |   |   |   |   |   | 13                     | 12         | 657     | -                                     |
| 77   | 1869 |    |   |   |   |   |   | 24                     | 14         | 817     | -                                     |
| 22   | 1870 |    |   |   |   |   |   | 34                     | 18         | 1122    | -                                     |
| 77   | 1871 | 12 |   |   | - |   | - | 43                     | 21         | 1352    | _                                     |
|      | 1872 | -  |   | - |   |   |   | 58                     | 24         | 1568    |                                       |
| 77   | 1873 |    |   | - |   | - | - | 62                     | 27         | 1505    | 80                                    |
|      | 1874 |    |   |   |   |   |   | 57                     | 30         | 1410    | 248                                   |
| 27   | 1875 |    |   | - |   | - |   | 56                     | 33         | 1464    | 278                                   |

Die Anzahl der eigentlichen Vereine hat sich demnach in den 5 Jahren von 1868 bis 1873 mehr als verdreifacht und erst seit der Katastrophe des Jahres 1873 ist ein Stillstand in der Entwickelung des Vereinswesens zu verzeichnen. Der Rückgang, welchen die Jahre 1873 und 1874 aufweisen, ist jedoch nur scheinbar, da im ersteren Jahre 71, im letzteren aber 149 Vereine die Umwandlung in registrirte Genossenschaften vornahmen und als solche weiter bestehen.

Dass seit 1872 einerseits die Bildung neuer Vereine seltener wurde, anderseits in Folge der wirthschaftlichen Zustände zahlreiche Vereinsauflösungen vorkamen, bringt

die folgende Zusammenstellung deutlich zur Anschauung.

|       |    |    |     |     |    |    | n  | eue | zahl der<br>rrichteten<br>Vereine | Anzahi der<br>aufgelösten<br>Vereine | Umwandlungen in<br>Genossenschaften<br>erfolgten | Absolute Zu-<br>nahme + oder<br>Abnahme - |
|-------|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1868  |    |    |     |     |    |    |    |     | 161                               | 16                                   | -                                                | + 145                                     |
| 1869  |    | -  |     |     |    |    |    |     | 190                               | 30                                   | _                                                | + 160                                     |
| 1870  |    |    |     |     |    |    |    |     | 342                               | 37                                   | _                                                | + 305                                     |
| 1871  |    |    |     |     |    |    |    |     | 250                               | 20                                   | -                                                | + 230                                     |
| 1872  |    |    |     |     |    |    |    |     | 266                               | 50                                   | -                                                | + 216                                     |
| 1873  |    |    |     |     |    |    |    |     | 116                               | 108                                  | 71                                               | - 63                                      |
| 1874  |    |    |     |     |    |    |    |     | 134                               | 80                                   | 149                                              | - 95                                      |
| 1875  |    |    | 14  | +   | *  |    |    |     | 146                               | 76                                   | 16                                               | + 54                                      |
| Von 1 | 80 | 8- | -18 | 376 | in | Su | mm | e : | 1605                              | 417                                  | 236                                              | + 952                                     |

Während somit auf die letzten 3 Jahre kanm der vierte Theil der seit 1868 entstandenen 1605 Vereine entfällt, kommen auf diesen Zeitraum mehr als <sup>5</sup>/<sub>8</sub> der vorgefallenen 417 Auflösungen. Das Jahr 1870 brachte den stärksten Zuwachs, obwohl sich auch in den vorhergehenden, sowie in den beiden zunächst folgenden Jahren eine rege Vereinsbildung zeigt, während vor dem Inslebentreten des Vereinsgesetzes vom 15. November 1867 neue Vereine nur in geringer Zahl errichtet wurden. Die Auflösungen erreichten ihrem

Höhepunct mit 108 im Jahre 1873 und trafen hauptsächlich die in den Jahren 1870, 1571 und 1872 gebildeten Vereine.

Von den in den genannten 8 Jahren errichteten 1605 Vereinen bestehen derzinur mehr 1096, während 509 (einschliesslich der in registrirte Genossenschaften ungewadelten) in Wegfall kamen. Die Vertheilung der Vereine nach Kategorien für die letzte 3 Jahre, sowie die Zahl ihrer Mitglieder für 1873 und 1874 bringt nachstehende Tabelt zur Darstellung:

| Vancinalestamania                           | End          | e 1878          | End          | le 1874         | Ende<br>1675 |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Vereinskategorie                            | Ver-<br>eine | Mit-<br>glieder | Ver-<br>eine | Mit-<br>glieder | Ver-<br>cine |
| Bildungsvereine                             | 35           | 14.862          | 40           | 15.120          | 40           |
| Casinovereine                               | 88           | 5.399           | 87           | 5.446           | 90           |
| Consumvereine                               | 108          | 11.847          | 89           | 8,489           | 74           |
| Gewerbliche Fachvereine                     | 18           | 1.868           |              | 1.677           | 9            |
| Feuerwehrvereine                            | 36           | 4.355           | 58           | 5.885           |              |
| Gesangvereine                               | 135          | 7.765           | 131          | 7.252           |              |
| Geselligkeitsvereine                        | 20           | 1.420           | 24           | 1.531           |              |
| Vereine zur Förderung von Gewerbe, Handel   |              | 2,200           |              | 1.001           | ~.           |
| und Industrie                               | 1            | 411             | 3            | 495             | 3            |
| Krankenunterstützungs - und Leichenbe-      | 1 1          |                 | ١            | 730             | ٠            |
| stattungsvereine                            | 164          | 41.153          | 190          | 41.441          | 22           |
| Kunstvereine                                | 101          | 11.100          | 100          | 41.441          | ~~           |
| Vereine zur Förderung der Landwirthschaft   | 46           | 11.463          | 46           | 11.811          | 49           |
| Lehrervereine                               | 42           | 4.645           | 52           | 4.215           | 53           |
| Lesevereine                                 | 174          | 6.475           | 169          | 6.236           | 157          |
| Musikvereine                                | 14           | 1.681           | 15           | 1.825           | 13           |
| Pensions- und Alterversorgungsvereine       | 8            | 968             | 8            | 938             | 3.5          |
|                                             | 57           | 6.958           | 60           | 6.297           | 6            |
|                                             | 6            | 447             | 6            |                 | 104          |
| Productiv-Associationen und Magazinsvereine | 32           | 1.528           | 34           | 505             | 3            |
| Schützenvereine                             |              | 8.982           |              | 1.624           |              |
| Spar- und Losankaufsvereine                 |              |                 | 143          | 7.752           | 143          |
| Stenographenvereine                         | 3            | 313             | 3            | 316             | 4            |
| Turn- und ährliche Vereine zur Förderung    |              | 2 000           | 0.1          |                 |              |
| körperlicher Gewandtheit                    |              | 3.822           | 61           | 3.962           | 59           |
| Verschönerungsvereine                       | 1            | 220             | 2            | 390             | 2            |
| Vorschusscassenvereine                      | 235          | 57.459          | 91           | 17.849          | 79           |
| Wechselseitige Versicherungsvereine         | 4            | 91.496          | 4            | 95.768          | 4            |
| Wissenschaftliche Vereine                   | 9            | 1.525           | 11           | 1.559           | 17           |
| Wohlthätigkeitsvereine                      | 49           | 8.041           | 60           | 9.914           | 65           |
| Wohlthätigkeitsvereine                      | 8            | 1.869           | 11           | 2.162           | 11           |
| Summe                                       | 1.505        | 296.972         | 1.410        | 260,4591        | 1.46         |

lhrer Anzahl nach nehmen die Krankenunterstützungs- und Leichenbestattungsvereine den ersten Platz ein; hinsichtlich ihrer Mitgliederzahl stehn sie den Versicherungsvereinen nach, mit welchen sie in der Grundform und bei rationeller Anlage identisch sind. Im Gegensatze zu den Versicherungsvereinen, deren answordentlich grosse Mitgliederzahl, sowie ihre auf die Erfahrungen von Jahrzehnten gestützte Berechnungen dem Einzelnen jede mögliche Garantie bieten, sehen wir bei den sogenannten Kranken- und Leichen-Vereinen, welche in Mähren durchschnittlich nur je 200 Mitglieder zählen, unverhältnissmässig hohe Leistungen der Mitglieder, da die Prämientarife selten nach rationellen Grundsätzen verfasst sind, das Risico für den Einzelnen bei so geringer Theilnehmerzehl zu gross wird und die Administrationskosten kleiner Vereine sehr im Gewicht fallen.

Eine besonders in den letzten Jahren beliebt gewordene Form der Kranken- md Leichenvereine sind die "Veteranen-Vereine", deren Mitglieder aus verabschiedeten Militärpersonen bestehen. Von ihnen gilt ganz besonders das über die hohen Verwaltungskosten Gesagte, da Uniformirung u. dgl. zumeist den grössten Theil des Vereiusvermögens in Anspruch nimmt und dem eigentlichen Zwecke, der Bildung eines Stammcapitals, entziehen.

Ende 1873 bestanden bereits 75 Veteranenvereine mit 5485 Mitgliedern, Ende 1874 97 Vereine mit 6870 Mitgliedern und Ende 1875 sogar 131 Veteranenvereine; andere Kranken- und Leichen-Vereine bestehen dagegen nur 97.

Von grösserer Bedeutung sind zunächst die Sparvereine, welche, meist auf die Dauer von 5 oder 10 Jahren errichtet, ihr Vermögen fast durchwegs in Loospapieren anlegen und zum Theile über ansehnliche Capitalsbeträge verfügen.

Eine Zusammenstellung des Vermögens aller Ende 1874 bestandenen Sparvereine ergab 980,000 fl., wovon gegen 90.000 fl. auf die sieben Vereine Brünn's und fast 140.000 fl. auf die zwölf Vereine in Prossnitz entfallen.

Von hervorragendster wirthschaftlicher Bedeutung sind die Vorsehusscassenund Consum - Vereine, von denen jedoch derzeit nur mehr 79 und 74 als Vereine im Sinne des Vereinsgesetzes bestehen, während sich seit 1873 bereits 236 Vereine in registrirte Genossenschaften umgewandelt haben.

Die segenbringendsten Institutionen auf dem Vereinsgebiete sind die freiwilligen Feuerwehren, welche in Mähren von 36 im Jahre 1873 auf 86 mit Jahresschluss 1875 gestiegen sind und schon im Vorjahre gegen 6000 Mitglieder zählten, welche sich zum Schutze des Eigenthums gegen Feuersgefahr zusammengethan hatten. Hierzu kommt noch, dass sich die Turnvereine immer mehr der Erwägung erschliessen, mit der Leibesübung praktische Zwecke zu verbinden, daher sie allenthalben Feuerwehrabtheilungen errichten, oder sich vollständig in Feuerwehren umwandeln. Ende 1875 bestanden 59 Turnvereine d. i. um 2 weniger als im Vorjahre.

Die Anzahl der politischen Vereine hat zwar auch im letzten Jahre zuge-nommen, die Mitgliederzahl jedoch ist im Rückgange, da eine nicht geringe Zahl solcher Vereine wegen Theilnahmslosigkeit der Mitglieder der Auflösung entgegen geht.

Auch bei den Gesang vereinen und Lesevereinen zeigt sich im Jahre 1875 ein durch die wirthschaftliche Lage vollkommen begründeter Abfall von Vereinen sowohl als Mitgliedern, während die verwandten Gruppen Casino- und Geselligkeits-Vereine eine unbedeutende Vermehrung erfuhren. Die Gesammtmitgliederzahl aller Vereine Mähren's zeigt von 1873 auf 1874 einen Rückgang von 296.972 auf 260.459, also um 36.513 Personen, während die Vorschusscassen allein um 39.610, die Consumvereine aber um 3358 Mitglieder abnahmen, so dass für die übrigen Vereinsgruppen noch ein Theilnehmerzuwachs resultirt. Das Vereinsleben Mähren's concentrirt sich in seiner Hauptstadt, welche Ende

1873 130, Ende 1874 128 und Ende 1875 129 Vereine zählte.

Wenn von der "k. k. priv. Brünner wechselseitigen Brandschaden-Versicherungs-Anstalt für Mähren und Schlesien" mit 90.000 Theilnehmern abgesehen wird, da sie ihre Wirksamkeit nicht nur über ganz Mähren, sondern auch auf das benachbarte Schlesien erstreckt, so erübrigen für 1873 52.404 und für 1874 49.271 Vereinsmitglieder für Brünn mit seiner noch kaum das Doppelte zählenden Bevölkerung, wäh-

rend für ganz Mähren erst auf je 8 Bewohner ein Vereinsmitglied entfällt.

Die ältesten Vereine des Landes sind die Schützencorps, welche in Iglau schon im Jahre 1499, in Littau 1518, in Znaim 1590, in Ung.-Hradisch 1610, in Brünn 1646, in Wischan 1683, in Prossnitz 1698, in Müglitz vor 1700, in Sternberg 1706, in Nikolsburg 1725, in Zwittau 1767, in Mähr.-Neustadt 1799 und in Fulnek auch noch im 18. Jahrhundert entstanden.

Der erste Leichenverein wurde im Jahre 1801 in Olmütz, der älteste Versicheder jedoch in den ersten Jahrzehnten seines Bestands mehr den Charakter rungsverein, eines Wohlthätigkeits-Vereins trug, 1810 in Nikolsburg, der erste landwirthschaftliche Verein, die "Mährisch-Schlesische Gesellschaft zur Förderung des Ackerbaus, der Natur- und Landeskunde" 1811 in Brünn in das Leben gerufen. Die Pensionsinstitute des Brünner bewaffneten Bürgercorps, entstanden im Jahre 1800, der Verein für Schullehrer-Witwen und Waisen, entstanden 1812, und der für evangelische Prediger-Witwen und Waisen von 1817

gehören gleichfalls mit zu den ersten Vereinen Mähren's.

In der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts wurden im Ganzen nur 34 Vereine, meist geselligen oder wohlthätigen Charakters, errichtet und erst mit Beginn des 7. De-cennium's begegnen wir jenen eminent wirthschaftlichen Vereinen, welche gegenwärtig die Mehrzahl aller bestehenden Associationen bilden, wie Consumvereine, Vorschusscassen, Sparvereine, Feuerwehren etc., und durchwegs praktische Zwecke verfolgen, während die Zeit jener Vereine, welche angeblich Bildungs-, thatsächlich jedoch meistens nur Geselligkeits-Zwecken huldigen, so ziemlich vorübergegangen zu sein scheint. Die auffallende Zunahme der Kranken- und Leichen-Vereine in den letzten Jahren ist fast ausschliesslich auf Rechnung der Veteranen-Vereine zu setzen, von denen 1862 der erste als Leichenverein in Römerstadt, 1865 2, 1867 1, 1870 9, 1871 14, 1872 31, 1873 17, 1874 23 und 1875

sogar 34 gegründet wurden. Von politischen Vereinen entstanden in den Jahren 1870, 1871 und 1872 zu-sammen 47, in den drei folgenden Jahren aber nur 10 Vereine, welche gegenwärtig

noch bestehen.

Eine Gruppe von Vereinen gehört vollständig den letzten 10 Jahren an; es sind diess die Lehrer-Vereine, deren Zweck die Hebung des Schul- und Erziehungswesens, die Förderung der Bildung des Lehrerstands und die Wahrung der Interessen seiner Mitglieder.

sowohl als der Schule überhaupt ist. Sie sind berufen, ein geistiges Band unt des Landes herzustellen und üben Einfluss auf die Verbesserung der Schulzu:

Wenn man fragt, wie sich die Verschiedenheit in der Nationalität der Bew in den Vereinen äussert, so bezeichnet sich wohl nur ein kleiner Theil der Vereine als "deutsch" oder "čechisch", die Sprache aber, in welcher die Statuten tuellen Jahresberichte abgefasst sind, darf füglich als Anhaltspunct betrachte Vereine in deutsche und čechische einzutheilen.

Auf diesem im Grossen und Ganzen gewiss zutreffenden Wege erg folgendes Resultat:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Von                                                       | den                                  | Ende      | 1875                                    | best                                                  | ehen                                    | den       | Vere                                                                                   | nen l                                                      | Ma  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| Vancinchetanasia                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15                                                        | in B                                 | rünı      | 1                                       |                                                       | asser                                   | Brü       | nn                                                                                     | 1                                                          | Z   |
| Vereinskategorie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | deutsch                                                   | chisch                               | galstisch | Summe                                   | deutsch                                               | chisch                                  | quistisch | Summe                                                                                  | deutsch                                                    | ċe. |
| Bildungsvereine , Casinovereine . Consumvereine . Fachvereine . Fachvereine . Feuerwehrvereine . Gesangvereine . Geselligkeitsvereine . Gewerbevereine . Kranken- und Leichenvereine . Landwirthschaftliche Vereine . Lehrervereine . Lesevereine . Musikvereine . Pensionsvereine . Politische Vereine . | 3<br>5<br>5<br>6<br>1<br>23<br>4<br>3<br>2<br>3<br>4<br>3 | 1 2 - 2                              | 1         | 5 3 6 6 6 7 1 25 5 4 4 3 4 5            | 23<br>25<br>23<br>7<br>4<br>21                        | 76<br>12<br>106<br>20<br>23<br>127<br>5 | 2 1 1 3   | 35<br>87<br>68<br>3<br>86<br>128<br>20<br>2<br>203<br>44<br>49<br>153<br>12<br>4<br>57 | 10<br>8<br>24                                              | 1   |
| Productivassociationen Schützenvereine Spaar- und Loosvereine Stenographenvereine Turnvereine Verschönerungsvereine Wechselseitige Versicherungsvereine Vorschussvereine Wissenschaftliche Vereine Wohlthätigkeitsvereine Sonstige Vereine                                                                | 1<br>7<br>1<br>3<br>-1<br>-5<br>18<br>3                   | 1<br>-<br>1<br>-<br>-<br>1<br>2<br>1 | THEFT     | 1<br>7<br>1<br>4<br>-1<br>-6<br>20<br>4 | 34<br>110<br>3<br>22<br>2<br>3<br>30<br>11<br>38<br>5 | 2<br>3<br>28<br>33<br>48<br>7           | 1         | 37<br>138<br>3<br>55<br>2<br>3<br>79<br>11<br>45<br>7                                  | 2<br>35<br>117<br>4<br>25<br>2<br>4<br>30<br>16<br>56<br>8 | 1   |

Abgesehen von 9 utraquistischen Vereinen überwiegen demnach in deutschen Vereine um 39. Brünn für sich betrachtet zählt vier Fünftel deutscher Fünftel čechischer Vereine; im übrigen Lande bestehen hingegen etwas mehr deutsche Vereine, die ersteren bilden in 9 der augeführten 26 Gruppen d welche besonders bei den Lesevereinen (129 zu 25), Consumvereinen (59 zu vereinen (55 zu 35), Vorschusscassen (48 zu 30), politischen Vereinen (38 zu Gesangvereinen (77 zu 55) hervortritt. Dass, abgesehen von den politischen viele andere von den čechischen Vereinen dieser Gruppen als politischen Agi dienten und die "Založnas" und "Besedas" seinerzeit eine hervorragende Rolle der Parteien spielten, ist bekannt. 5 Vereinskategorien, nämlich die Gewerbe-Stenographen-, Verschönerungs- und Versicherungs-Vereine, sind rein deutsch in noch verbleibenden 12 Gruppen überwiegt das deutsche Element. Am meisten tied den wissenschaftlichen Vereinen (16 zu 1), den Wohlthätigkeitsvereinen (56 Sparvereinen (117 zu 29), den Feuerwehren (58 zu 28), den Schützenvereinen (3 bei den Kranken- und Leichenvereinen (120 zu 108) hervor. Von den in de Gruppe enthaltenen Veteranenvereinen sind nur 49 deutsch, 82 aber čechisch.

Dr. J. Wilbrand: Von den Lebensaltern des Menschen. Stuttgart 1876. Virchow's und Holtzendorff's Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, deren Herausgabe vor einem Jahrzehnt begann, ist einem so allgemeinen Bedürfnisse entgegengekommen, dass sie zur Nachfolge anreizen musste. In der That tauchten seither ähnliche Unternehmungen auf und die Forschungen und Errungenschaften der ernsten Wissenschaft warden mit Einwal in den Jantachen Landen ihre der ernsten Wissenschaft wurden mit Einmal in den deutschen Landen über die Massen popularisirt. Dagegen lässt sich um so weniger sagen, als die deutsche Forschung zu ihrem eigenen Schaden in dieser Beziehung gegen jene der Romanen und auch der Engländer zurückgeblieben war. Freilich übersahen jene Nachtreter, mitunter Verleger-Unternehmungen ziemlich oberfächlicher Art, nicht selten die Grundforderung, welche jene beiden Gelehrten au ihre Mitarbeiter stellen, so dass entweder die Gemeinverständlichkeit oder die Wissenschaftlichkeit dabei zu kurz kommt. Letzteres ist leider auch mit der sehr geschicht geschriebenen Arbeit Wilbrand's der Fall, welche in der von Le vy und Müller in Stuttgart herausgegebenen "Neuen Volks-Bibliothek" erschienen ist. Wir wissen recht gut, wie schwer es ist, aus Materien, über welche eine umfangreiche, stets anwachsende Literatur zu Gebote steht, die Quintessenz für eine populäre Darstellung auszuziehen. Aber sich die Sache so leicht machen, dass für eine im Jahre 1876 erscheinende Abhandlung in allen wichtigeren Abschnitten nur die Tabellen und amtlichen Nachrichten über den preussischen Staat, und zwar nur ausnahmsweise einmal bis zum Jahre 1855, sonst durchwegs bis zum Jahre 1849 als Quelle benützt werden, und überhaupt als neueste der verwendeten Materialien Göschen's Klinik vom Jahre 1858 erscheint, geht denn doch nicht an. Eben weil wir derlei populäre Arbeiten sehr hoch stellen und dieselben als eine Bildungsquelle der wichtigsten Art erkennen, die nicht genug gefördert werden kann, müssen wir verlangen, dass nur mit vollster Fachkenntniss, mit Benützung der besten und neuesten einschlägigen Leistungen an die Verfassung solcher Schriften geschritten werde. Die Engländer, besonders aber die Franzosen, können uns darin als Vorbild dienen, indem das Geheimniss ihrer durchschlagenden populär-wissenschaftlichen Leistungen zum guten Theile darin liegt, dass sie nur das Allerbeste, von den berufensten Kräften behandelt, zu so wichtigem Zwecke für gut genug halten. Dass Gleiches auch dem Deutschen möglich sei, beweist die herrliche, nun schon zur zehnten Serie gediehene Sammlung der Eingangs genannten Meister.

Dr. G. Mayr: Die bayerische Bevölkerung nach der Gebürtigkeit. München, 1876. Diese neueste Arbeit des unermüdlichen Chefs des bayerischen statistischen Burean's ist ein neuer Beleg für den grossen Vortheil der Verwendung von Zählkarten. Auch im Anzeigezettel und Aufnahmsbogen zur letzten Volkszählung in Oesterreich war die Angabe des Geburtsorts unter Beisetzung des Bezirks und Landes verlangt, und Dr. Ficker's Erläuterung der Volkszählungs-Vorschriften sagt hierzu: "Die Aufnahme einer Rubrik für den Geburtsort neben derjenigen für die Zuständigkeits-Gemeinde erscheint nicht nur bezüglich mancher Amtshandlungen, z. B. zur Eruirung der Familienverhältnisse des Gezählten, wünschenswerth, sondern zugleich vorzugsweise geeignet, den vielfachen Irrungen in Angabe der Zuständigkeits-Gemeinde, als welche sehr häufig selbst von Gebildeten der Geburtsort namhaft gemacht wird, abzuhelfen." Aber schon in dem Formulare zur Orts-Uebersicht war auf die Gebürtigkeit keine weitere Rücksicht genommen, und da die Orts-Uebersicht mit den ihr zu Grunde liegenden Original-Aufzeichnungen bei der politischen Bezirksbehörde als Zählungsbuch in Verwahrung blieb, so war jede weitere einheitliche Benützung des Urmaterials der Zählung unmöglich gemacht, die Statistik vermochte aus den Aufzeichnungen über die Gebürtigkeit nicht den geringsten Nutzen zu ziehen. Anders in Bayern, wo die durchgängige Verwendung von Zählkarten bei der Aufnahme im Jahre 1871 und die Concentrirung aller Zusammenstellungsarbeiten im statistischen Bureau es möglich machten, die Erhebungen über die Gebürtigkeit der Bevölkerung besonders ins Atatistik des Königreichs Bayern zu Stande, ein Werk, welches als erste Bearbeitung eines eben so interessanten als wichtigen Abschnitts der Bevölkerungs-Statistik, nämlich der Gebürtigkeit der Bevölkerung, die höchste Beachtung verdient.

Die vom deutschen Bundesrathe für die Zwecke der Reichsstatistik vorgeschriebenen Formulare setzen für die Nachweisung der Gebürtigkeit innerhalb eines und desselben Landes nur zwei Rubriken fest, nämlich am Ort der Zählung Geborene und an einem anderen Orte im Zählungsstaate Geborene. In den weiteren Zusammenstellungs-Formularen wurde dann die Unterscheidung zwischen Zählungsort und Gemeinde gänzlich fallen gelassen und eine Auregung Mayr's bezüglich dieses Gegenstands abgelehnt. Derselbe erkannte aber, dass insbesondere für Bayern die strengste Auseinanderhaltung der Begriffe "Ortschaft oder Ort" und "Gemeinde" nothwendig sei, wenn die Untersuchung über die Gebürtigkeit der Bewohnerschaft zu richtigen Ergebnissen führen solle, nachdem dieses Königreich 8046 politische Gemeinden, dagegen 45.586 Ortschaften zählt und der Unterschied namentlich in den an den Alpen gelegenen Regierungsbezirken noch höher ansteigt.

so dass Oberbayern 13.280 Orte bei 1281 Gemeinden, Niederbayern 11.872 Gemeinden besitzt.

Indem Mayr sonach bei Bearbeitung des Materials die unterste G den in den einzelnen Orten als anwesend Constatirten, welche in diesen sind, durchführen liess, gelangte er für die Gesammtbevölkerung des I nachstehenden Resultaten. Von der in Bayern als anwesend erhobenen Bev

|                                          |   | Zahl      |
|------------------------------------------|---|-----------|
| am Zählungsorte geboren                  |   | 2,975.146 |
| sonst in der Zählungsgemeinde gehoren    |   | 143.186   |
| zusammen in der Zählungsgemeinde geboren |   |           |
| sonst im Bezirke geboren                 |   | 677.752   |
| zusammen im Bezirke geboren              | • |           |
| sonst in Bayern geboren                  |   | 944.101   |
| zusammen in Bayern geboren               |   | 4,740.185 |
| in anderen deutschen Staaten geboren     |   |           |
| im Auslande geboren                      |   |           |
| unbekannten Geburtsorts                  |   |           |
| Im Ganzen                                |   | 4,863.450 |

Dieselbe Zählung ergab unter den in Bayern Anwesenden 4,770.85 hörige, d. i. 98-1 Percente der anwesenden Bevölkerung; die Zahl der in Babayerischen Staatsangehörigen ist also um 10.704 Köpfe oder 0.6 Percente grader daselbst angetroffenen gebürtigen Bayern. Diess lässt entnehmen, dass in Banahmen staatsfremder und ausserhalb des Landes geborener Personen in de Staatsverband weit zahlreicher sind als das entgegengesetzte Vorkommniss, fremde Personen in Bayern geboren wurden. Es setzt diess voraus, dass deremden nach Bayern an Zahl stärker sei, als der Abgang geborener Bayern wie bezüglich Oesterreich's im Weiteren erwiesen werden wird.

Von der untersten Gliederung, der einzelnen Ortschaft an, ergiebt Bayern nach Landestheilen unter der anwesenden Bevölkerung Percente Geb

|                        | in d                                                 | em Zähl                                              | ungsorte                                                  | , und zv                                                     | var :                                                        | in der G                                             | emeinde                                                      | غ<br>غ         |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Pagianna.              | mittel-<br>ädten                                     | übrigen<br>ait mebr<br>Einwob.                       | ndge-<br>einem<br>mehr<br>woh.                            | rigen                                                        | еn                                                           | mit                                                  | ohne                                                         | 1              |
| Regierungs-<br>bezirke | in den nnm<br>baren Stäc                             | in den übi<br>Städten mit<br>als 2000 Ein            | in den La<br>meinden mit<br>Hauptortev.<br>als 2000 Ein   | in den übr<br>Landgemeind                                    | Zusammen                                                     | d<br>unmitt                                          | hnung<br>er<br>elbaren<br>idte                               | im politischen |
| Oberbayern             | 40·8<br>34·0<br>45·3<br>53·5<br>53·3<br>40·8<br>44·7 | 41 2<br>45·1<br>56·2<br>69·4<br>63·1<br>64·9<br>50·4 | 33·5<br>45·3<br>—<br>80·7<br>78·3<br>81·5<br>55·3<br>85·6 | 50·2<br>52·0<br>61·2<br>71·3<br>63·1<br>78·9<br>63·7<br>81·2 | 47·1<br>50·6<br>59·5<br>69·3<br>60·4<br>73·9<br>59·6<br>76·4 | 51:4<br>56:9<br>62:5<br>72:4<br>62:9<br>74:4<br>62:0 | 54·6<br>58·2<br>64·1<br>74·5<br>65·4<br>78·6<br>65·6<br>77·3 | ************   |
| In Bayern              | 45.6                                                 | 56.8                                                 | 66.9                                                      | 64.4                                                         | 61.2                                                         | 64.3                                                 | 67.0                                                         | 8              |

Diese Ergebnisse sind das Resultat des in dem Operate mit ungeme lichkeit gebotenen Zisternmaterials, in welchem sich verfolgen lässt, wie sich dunmittelbaren Städten und 151 politischen Bezirken zur Zeit der Zählung Anzüglich der Geburt (nach Geschlechtern geschieden) auf diese 185 Rayons Bay Staaten Deutschland's, die sonstigen europäischen Staaten und die übrigen Etheilen. Natürlich lässt es Mayr mit der Vorsührung dieses Zahlenmaterials i den, sondern erläutert das so verschiedene Vorkommen der Gebürtigen und die sich ergebende verschiedene Sesshaftigkeit der Bewohner in gewohnter, so Weise und gelangt hierdurch zu einer Reihe merkwürdiger, überraschender Th

Wie sich aus den vier ersten Columnen der vorausgehenden Uebers nimmt die Ortsgebürtigkeit der Bevölkerung in den Städten mit deren Grösse Landgemeinden dagegen zu. Für die erstere Thatsache ist mit diesen Ziffern der ständig erbracht, indem sich in den unmittelbaren Städten sämmtlicher Regier diesseits des Rheins weniger Ortsgebürtige finden, als in den übrigen Städten m 2000 Einwohnern. Die für die Landgemeinden Bayern's im Ganzen geltende Th umgekehrten Verhältnisses trifft allerdings nur für die Pfalz und die fränkischen Regierungsbezirke zu; Mayr liefert aber den vollständigen Beweis durch Vergleichung mit der Grösse der durchschnittlichen Bevölkerung einer Ortschaft, indem die Höhe derselben mit der Sesshaftigkeit der Geborenen in Proportion steht. Es beträgt nämlich:

|    |                |   |   |   |    | 9 |  |  |   |    | das Per-<br>cent der<br>Geborenen<br>am Zäh-<br>lungsorte | nerzahl ein<br>mit<br>Einrechnung | ittliche Bewoh-<br>ler Ortschaft<br>ohne<br>der unmittel-<br>Städte |
|----|----------------|---|---|---|----|---|--|--|---|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| in | Oberbayern .   |   |   |   |    |   |  |  |   |    | 47:1                                                      | 63                                | 40                                                                  |
| 22 | Niederbayern   |   |   |   | i. | - |  |  | - |    | 50.5                                                      | 51                                | 48                                                                  |
|    | der Oberpfalz  |   |   |   |    |   |  |  |   |    | 59.5                                                      | 91                                | 84                                                                  |
| 22 | Schwaben       |   | 4 |   |    |   |  |  |   |    | 59.6                                                      | 138                               | 115                                                                 |
|    | Mittelfranken  |   |   |   |    |   |  |  |   |    |                                                           | 181                               | 135                                                                 |
| -  | Oberfranken .  |   |   |   |    |   |  |  |   |    |                                                           | 152                               | 108                                                                 |
| n  | Unterfranken . | 1 |   | 4 |    |   |  |  |   | i. | 73.9                                                      | 281                               | 257                                                                 |
| 77 | der Pfalz      |   |   |   |    |   |  |  |   |    | 76:4                                                      | 320                               | 320                                                                 |

Hiermit ist der erste und wichtigste Factor der Sesshaftigkeit der ortsgebürtigen Bevölkerung gegeben. Je zerstreuter die vorherrschende Art des Wohnens ist, je mehr einzelne Weiler und Einschichten vorkommen und hierdurch die durchschnittlich auf einen Wohnort entfallende Bevölkerungszahl herabgeht, desto geringer wird die am Zählungsorte vorfindliche Quote der daselbst Geborenen, weil sich für einen einzelnen Weiler oder eine einzelne Einschicht leicht ein Ueberschuss an Bevölkerung ergibt, welcher an andere Wohnplätze abgegeben werden muss, während grössere geschlossene Dörfer einen viel kleineren Bruchtheil der Bevölkerung nach Anssen auszutauschen brauchen, da sich für diese mehr Gelegenheit zu solchem Austausche, namentlich an Dienstboten aller Art, innerhalb der Haushaltungen desselben Wohnplatzes ergibt. Aus diesen Gründen haben besonders die Bezirke von Ober- und Niederbayern eine in dem Masse mobilere Geburtsbevölkerung, als sie dem Hochgebirge näher liegen und daher die zerstreute Wohnart mehr in den Vordergrund tritt. Als Extreme finden sich die Bezirke:

|                              | Percente der<br>Ortsgebürtigen<br>anwesend | liche Bewoh-<br>nerzahl eines<br>Orts |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Altötting (Oberbayern)       | <br>. 37.3                                 | 23                                    |
| Miesbach (Oberbayern)        | <br>. 38.6                                 | 31                                    |
| Wasserburg (Oberbayern)      | <br>. 40.4                                 | 22                                    |
| Germersheim (Pfalz)          |                                            | 575                                   |
| Aschaffenburg (Unterfranken) | <br>. 848                                  | 329                                   |
| Obernburg (Unterfranken)     |                                            | 569                                   |

Sehr richtig bemerkt aber Mayr auch, dass bei Weilern und Einschichten zum Wechsel des Wohnorts werde, was in Städten, Märkten und grösseren Dörfern nur ein Wechsel von Haus zu Haus ist. Er legt daher auch der Sesshaftigkeit der Gemeindegebürtigen, obwohl sich bei diesen die Wanderung zwischen den einzelnen Orten schon erheblich ausgleicht, für die Charakteristik der Bevölkerung das grössere Gewicht bei und behandelt diese nicht nur am eingehendsten, sondern gibt dem Werke auch eine Karte der Bevölkerung nach der Gebürtigkeit in der Zählungsgemeinde bei. Das Extrem nach unten schleift sich hier so weit ab, dass die geringste Quote Gebürtiger, welche als anwesend vorgefunden wurde, von den Städten abgesehen, mit 39.4 Percenten im Bezirke München links der Isar vorkömmt, wogegen jenes nach oben höher als bei der Ortsgebürtigheit, auf 85.8 Percente im Bezirke Aschaffenburg ansteigt. Unter den unmittelbaren Städten wird in Ingolstadt mit 31.1 Percenten Gebürtiger die geringste, in Weissenburg mit 78.7 Percenten die grösste Sesshaftigkeit gefunden. Die zwischen diesen Extremen verlaufende Intensitätder Gebürtigkeit in den Bezirken stellt sich so dar, dass in den ober- und niederbayerischen Bezirken südlich der Donau, so weit sie den Ausläufern der Alpen und den Ebene angehören, eine sehr geringe Sesshaftigkeit gefunden wird, während dieselbe in den eigentlichen Hochgebirgsbezirken wieder grösser erscheint. Ueber der Donau so wie in Schwaben dagegen tritt geringe Anwesenheit von Gemeindegebürtigen nur in den Städten und in einzelnen die Pfalz durch eine sehr grosse Sesshaftigkeit der Gemeindebevölkerung auszeichnen.

Mayr macht dabei auf mehrere sehr merkwürdige Thatsachen aufmerksam. So, dass die Sesshaftigkeit der Bevölkerung um so grösser wird, je dichter diese wohnt, und zwar in so genauer Proportion, dass die Karte der Dichtigkeit der Bevölkerung ') mit jener

<sup>1)</sup> Im XX. Hefte der Beiträge zur Statistik von Bayern.

über die Sesshaftigkeit der Gemeindegebürtigen die völlig gleiche Farbenschatt Diese Thatsache ist um so überraschender, als man meinen möchte, dass um Wegzug sich desto stärker ergebe, je dichter die Bevölkerung wohnt.

Die Existenz von Menschenmassen hängt aber nicht von der Grösse fläche ab; ein unfruchtbares, industrieloses Gebiet kann schon bei dünner Bevölk sächlich übervölkert sein, so dass der nachwachsende Ueberschuss zur Auswai zwungen wird. Solche Verhältnisse liegen auch wirklich in den Regierungsbezi und Niederbayern vor und haben die weit geringere Sesshaftigkeit der Be Folge. Ebenso merkwürdig ist, dass jene Landestheile Bayern's die sesshafteste l haben, bei welchen eine starke Auswanderung im eigentlichen Sinne des Wortes also namentlich die fränkischen Bezirke und die Pfalz. Obwohl diese notorisch überseeische Auswanderung haben, so ist die zurückbleibende Bevölkerung doch hafter, als jene der südöstlichen Landestheile. Denn über den Grad der Sessha scheidet in erster Linie die innere Wanderung; dieser ist aber die Bevölkerung sehr zugethan, während sie sich gegen die eigentliche Auswanderung ablehne wogegen in Franken und in der Pfalz ein Theil der Bewohner über See geht, bleibende aber um so sesshafter ist, als die schon vorhandene Dichtigkeit dessel Zuzug verträgt. Unter den Erklärungsgründen für die verschiedenartige Sessha Bewohnerschaft legt Mayr nebst den erwähnten Wohnverhältnissen den land lichen Besitzverhältnissen das grösste Gewicht bei, indem er die durchschnittliche landwirthschaftlichen Besitzung berechnet und nachweist, dass in dem Masse meindegebürtige als anwesend getroffen werden, als die durchschnittliche Grisitzungen in den Bezirken steigt, also vorzüglich in den Alpenrayons, wo da des landwirthschaftlichen Grossbesitzes im Zusammenhange mit dem System erbung des ungetheilten Guts die übrigen Familienglieder zur Wanderung zwin

Wir greifen aus den mannigfachen anregenden Partien der Einleitn noch die Thatsache heraus, dass die Gebürtigkeit nach Geschlechtern sich gleichartig stellt. Es wurden nämlich unter der anwesenden Bevölkerung im ga

reiche gefunden:

|          |    |                                          |  |  |  |   |  |  | männlichen      |
|----------|----|------------------------------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------|
| Gebürtig | im | Zählungsorte                             |  |  |  | _ |  |  | . 62.6 Bevölker |
| n        | in | der Gemeinde                             |  |  |  |   |  |  | 65.4            |
| n        |    | politischen Bezirke<br>Regierungsbezirke |  |  |  |   |  |  |                 |
| "        |    | Königreiche                              |  |  |  |   |  |  |                 |
| "        |    |                                          |  |  |  |   |  |  |                 |

Bei den beiden ersten Factoren, also bezüglich der Wanderung im eng von einem Orte oder einer Gemeinde nach anderen innerhalb desselben Bezirk das weibliche Geschlecht weniger sesshaft. Aber schon beim Austausch der I zwischen den Bezirken ändert sich das Verhältniss und das Uebergewicht der der Mobilität wird desto stärker, je weiter die Wanderung sich erstreckt. Mit seine bekannte somatologische Untersuchung weist Mayr auf die für die Ragnomie gewiss charakteristische Thatsache hin, dass im Bereiche der Hellfürbige schieden grössere Sesshaftigkeit als in jenem der Dunkelfürbigen gefunden wird.

Für den Oesterreicher wird Mayr's Arbeit neben dem Gegenstande sonders dadurch interessant, weil sie die Möglichkeit gibt, die in Bayern von Oesterreicher bis zu den einzelnen Städten und Bezirken herab zu verfolgen. Zählung vom Jahre 1871 fanden sich daselbst:

|                         | in Oest           | erreich ge    | borene   | dem österreichische<br>verbande angeh |            |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------|---------------|----------|---------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| Regierungsbezirke       | ļi                | P             | e r s    | o n                                   | e n        |  |  |  |  |
| an englis in the second | mä <b>nn</b> lich | weiblich      | zusammen | männlich                              | weiblich z |  |  |  |  |
| Oberbayern              | 7.641             | 6.519         | 14.160   | 6.633                                 | 4.860      |  |  |  |  |
| Niederbayern            | 4.034             | 3.824         | 7.858    | 3.980                                 | 3.416      |  |  |  |  |
| Oberpfalz               | 2.491             | 1.993         | 4.484    | 2.476                                 | 1.902      |  |  |  |  |
| Oberfranken             | 539               | 502           | 1.041    | 523                                   | 427        |  |  |  |  |
| Mittelfranken           | 667               | 411           | 1.078    | 614                                   | 357        |  |  |  |  |
| Unterfranken            | 443               | 220           | 663      | 392                                   | 168        |  |  |  |  |
| Schwaben                | 3.018             | <b>2.6</b> 36 | 5.654    | 2.837                                 | 2.370      |  |  |  |  |
| Pfalz                   | 92                | 49            | 141      | 68                                    | 20         |  |  |  |  |
| In Bayern               | 18.925            | 16.154        | 35.079   | 17.523                                | 13.520     |  |  |  |  |

Sowohl nach Geschlechtern als in den einzelnen Regierungsbezirken wiegen die in Oesterreich Geborenen über die nach Oesterreich Zuständigen vor, und dieses Uebergewicht tritt bei dem weiblichen Geschlechte weit stärker hervor als bei dem männlichen, obwohl das letztere, seiner grösseren Mobilität entsprechend, in Bayern in grösserer Kopfzahl angetroffen wird. Das Uebergewicht der Gebürtigen über die Staatsangehörigen Oesterreich's n Bayern beträgt:

| Regierungsbezirke |           | der Zahl na  | ich          | - 72.79     | in Percente  | n           |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Regierungsbezirke | männlich  | weiblich     | zusammen     | männlich    | weiblich     | zusammen    |
| in Oberbayern     | 1.008     | 1.659<br>408 | 2.667<br>462 | 13·2<br>1·3 | 25·4<br>10·7 | 18·8<br>5.9 |
| " der Oberpfalz   | 15<br>16  | 91<br>75     | 106<br>91    | 0·6<br>3·0  | 4·5<br>14·9  | 2.3<br>8.7  |
| " Mittelfranken   | 53<br>51  | 54<br>52     | 107<br>103   | 7·9<br>11·5 | 13·1<br>23·6 | 9·9<br>15·5 |
| " Schwaben        | 181<br>24 | 266<br>29    | 477<br>53    | 5·9<br>26·1 | 10·1<br>59·2 | 7·9<br>37·5 |
| In Bayern         | 1.402     | 2.634        | 4.036        | 7.4         | 16.3         | 13.0        |

Dieses Uebergewicht ist so zu erklären, dass Oesterreicher, welche ursprünglich ds Fremde nach Bayern kamen, nachträglich durch Uebertritt in den bayerischen Staatsverband aus jenem ihres Geburtslandes schieden, und dieser Fall bei dem weiblichen Geschlechte durch Verheiratung mit Bayern weit häufiger eintritt, als bei Männern.

Die in Bayern vorkommenden gebürtigen wie zuständigen Oesterreicher sind im Derate nicht näher specificirt. Doch werden dieselben ohne Zweifel bis auf eine kleine Lahl als Oesterreicher im engeren Sinne, d. i. als Angehörige der im Reichsrathe vertretenen Länder gelten können. Hierfür spricht nicht allein der Umstand, dass bei der österreichischen Lählung vom 31. December 1869 nach den Erhebungen am Heimatsorte 17.586 Oesterreicher als abwesend in Bayern und bei der gleichzeitigen ungrischen Zählung nur 2.035 Ungarn als abwesend in ganz Deutschland nachgewiesen wurden, sondern auch noch folgender Grund. Die von Mayr für Bayern gemachte Bemerkung, dass der Austausch der Bevölkerung sich mmeist zwischen den angränzenden Bezirken vollziehe und in dem Masse abnehme, als die Entfernung sich vergrössert, hat ihre volle Geltung auch im internationalen Verkehre. Obwohl ein Bezirk Bayern's ohne einzelne aus Oesterreich Gebürtige gefunden wird, so drängt sich loch die überwiegende Mehrzahl derselben in den Bezirken längs der österreichischen Gränze usammen. Von den 5.654 Oesterreichern in Schwaben kommen in den 4 Gränzbezirken 2.886, on den 14.160 in Oberbayern in den 9 Gränzbezirken 8.900, von den 7.858 in Niederbayern on den 14.100 in Oberbayern in den 9 Granzbezirken 8.900, von den 1.035 in Niederbayern in den 8 Gränzbezirken 6.564, von den 4.484 in der Oberpfalz in den 6 Gränzbezirken 2.996, von den 1.041 in Oberfranken in den 3 Gränzbezirken 717 vor. Diese sind ohne Zweifel bis auf wenige Ausnahmen Angehörige der nächsten über der Gränze liegenden isterreichischen Bezirke, also Vorarlberger, Tiroler, Salzburger, Ober-Oesterreicher und 3öhmen. Je weiter die Bezirke von der österreichischen Gränze abliegen, desto schwächer vird die Vertretung der Oesterreicher darin, und auch die weitere Bemerkung Mayr's, lass die Anziehungskraft der Städte auf weit grössere Entfernungen wirkt, zeigt sich befüglich der Oesterreicher in Bayern bestätigt. In Unter- und Mittelfranken, deren Landäglich der Oesterreicher in Bayern bestätigt. In Unter- und Mittelfranken, deren Landezirke nur sehr wenige, theilweise nur einzelne Oesterreicher zählen, weisen die Stadt Vürzburg an solchen 206, Erlangen 86, Fürth 92 und Nürnberg 420 auf.

Es ist nun interessant, zu untersuchen, mit welcher Intensität dieser zeitweiligen der dauernden Auswanderung von Oesterreichern nach Bayern jene von Bayern nach Desterreich gegenübersteht. Allerdings fehlen zu dieser Vergleichung vollständig homogene Factoren, da das österreichische Zählungs-Operat nur die nach Bayern Zuständigen, aber nicht die daselbst Geborenen enthält. In der grossen Mehrzahl aber werden sich beide

Factoren wohl auch hier, wie in Bayern, mit ziemlich gleicher Zahl gegenüberstehen. In sämmtlichen Ländern Oesterreich's wurden 19.233 bayerische Staatsangehörige orgefunden; von diesen entfallen auf die fünf Gränzländer gegen Bayern 9.168, und zwar:

| auf | Vorarlberg             |   |     |   |   |   |   | 657,   | auf | 1 | Gränzbezirk  | desselben | 492,          |
|-----|------------------------|---|-----|---|---|---|---|--------|-----|---|--------------|-----------|---------------|
| 15  | Tirol                  | + |     |   |   | 4 | 4 | 1.172, | 711 | 6 | Gränzbezirke | 29        | 694,          |
| 77  | Salzburg .             |   | 4   | 3 | * |   |   | 2.034, | 27  | 3 | 29           | 27        | 938,          |
|     | Ober-Oester<br>Böhmen. |   |     |   |   |   |   |        |     | 4 | 37           | 77        | 1.824, 1.864. |
| 22  | DOUTHER                |   | - 4 |   |   |   |   | W.410, | **  | 3 | 0            | 22        | T.OOT.        |

Ausserdem kommen Bayern nur noch in Nieder-Oesterreich mit 8.690 vor, davon 270 in Wien, 1.020 im Bezirke Sechshans, 965 im Bezirke Herrnals. So wie sich in Bayern ine stärkere Vertretung der Oesterreicher längs des ganzen Laufes der Donau bemerken. isst, ist diess auch mit bayerischen Staatsangehörigen durch ganz Ober- und Nieder-Oesterreich der Fall, während in den sonstigen österreichischen Ländern Bayern nur durch Landesangehörige vertreten ist, selbst unter den grösseren Städten ausser an der Gränze gelegenen Salzburg, welches 1.083 Bayern unter seiner Velkszah noch Linz 277, Prag mit 131, Innsbruck mit 179 sich findet, und in den von Bay abliegenden österreichischen Ländern bloss einzelne Angehörige dieses Königs kommen, so in der Bukowina 16, in Dalmatien 2.

Wird nun der wechselseitige Austausch beider Reiche verglichen, so der absoluten Ziffer nach, dass Oesterreich eine weit grössere Anzahl von Bet das benachbarte Bayern abgibt, als es von diesem empfängt. Das Uebergewi Bayern sich aufhaltenden österreichischen Staatsangehörigen beträgt 11.810 Werden aber die angegebenen Ziffern der Gesammtzahl der Angehörigen beidgegenübergehalten, so ändert sich das Verhältniss. Mayr berechnet die Ze Bayern Geborenen, welche sich auf dem ganzen Erdenrund finden, mit 5,1500 Oesterreich vorfindlichen 19.233 Bayern betragen also 0.37 Percente dieser Zahl. I der österreichische Census im Ganzen 20,223.522 österreichische Staatsangehörig an diesen nehmen die 31.043 in Bayern vorfindlichen Oesterreicher mit 0-15 Per theil, so dass der relative Bevölkerungsabfluss von Bayern nach Oesterreich doppelt so gross ist, als jener von Oesterreich nach Bayern. Freilich nur in V zur Gesammtbevölkerung, wobei die Masse der österreichischen Hinterländer st. Ergebniss nachwirkt. Werden nur die unmittelbar an einander gränzenden Ber Länder verglichen, zwischen welchen nicht allein der regste Austausch, sondern sehr wenigen Ausnahmen ein solcher von Personen stattfindet, welche in den an Bezirken des Nachbarlandes zuständig sind, so finden sich in den Gränzbezir reich's 5.812 Bayern, dagegen in den Granzbezirken Bayern's 22.063 Oesterreich sondere Tirol und Vorarlberg, dann auch Salzburg und Ober-Oesterreich geben Leute vorübergehend oder dauernd an Bayern ab, als sie von dort empfangen. berg und Tirol ist bekannt, dass selbst die Landes-Schulgesetze Bestimmung sogenannten Schwabenkinder, d. i. solche aufstellen, deren Eltern des Broterwe aus dem Bregenzerwalde und den unwirthlichen Bezirken des Ober-Innthals in land wandern. Wenn daher auch der Umstand, dass sich auch in Oesterreic Bayern finden werden, welche durch Ansiedlung oder Heirat österreichische S geworden sind, bei dem Mangel an Material ausser Rechnung bleiben muss, so das Schlussergebniss immer dahin ausfallen, dass aus Oesterreich weit mehr Bew Bayern abfliessen, als von dorther Bayern nach Oesterreich kommen, und dahe weit grössere Quote der Ersteren für das Geburtsland dauernd verloren geht.

Statistica finanziaria. Prospetti e tavole grafiche. Rom 1876. Die Central-Commission und das statistische Bureau des Königreichs Italien, ungemei Publicationen der mannigfachsten und belehrendsten Art, sind stets auch b Graphik dem Dienste der Statistik in der ausgedehntesten Weise pflichtig zu m Ausstellung, welche mit der IX. Versammlung des internationalen statistischen verbunden war, brachte wieder reichhaltige Beweise dafür, und die Besprect solchen Veröffentlichung ist Aufgabe der nachfolgenden Zeilen.

Die Statistik der Finanzen des Königreichs Italien bringt auf 1
46 Tafeln, welche unmittelbar den Staatshaushalt des Jahres 1875 betreffen
nur in entfernter Weise mit demselben im Zusammenhange stehende (Handel
Eheschliessungen, schwere Delicte), und beleuchtet die ersteren durch neun K
zwei Diagramme. Die Karten sind dem Verhältnisse gewidmet, in welchem die S
die vorzüglichsten Arten der directen und indirecten Abgaben den Kopf der B
in jeder Provinz treffen, von den Diagrammen bezieht sich eines auf das con
Anwachsen der vielbesprochenen Mahlsteuer, das andere auf die Curse der it
fünfpercentigen Rente an den massgebenden Börsen von Turin und Rom für 1851—
den Stand des Gold-Agios während der Jahre 1866—1875. Karten und Diagra
mit der gewohnten Sorgsamkeit des statistischen Bureau's zu Rom ausgeführt
ich einzelne Bemerkungen nicht unterlassen kann, so sind sie wenigstens z
subjectiver Natur und gestatten eine verschiedenartige Entscheidung der zu Grun
den Fragen.

So wurde zwar bei Vertheilung der Summen directer und in Abgaben auf die Provinzen mit vollem Rechte von den Zöllen abgesehen, nachde Ertrag naturgemäss hauptsächlich in gewissen wichtigen Verkehrspuncten concen ebenmässig dem betreffenden Gebiete zur Last zu fallen, da in vielen Provinzen geographischen Lage gar kein solcher erscheinen kann. Dasselbe scheint aber der Rentensteuer zu gelten, welche die Provinz Rom allein mit der ungeheuern Quote von mehr als 78 Lire auf den Kopf trifft, ohne dass im Entferntesten anzunehmen ist, als ob nur oder vorzugsweise Bewohner der genannten Provinz von dem Abzuge bei der Coupons-Auszahlung getroffen wurden.

Sieht man aber auch von dieser Steuer ab, so ragen in der relativen Grösse sämmtlicher Abgaben immer noch die Provinzen Livorno und Rom - erstere bei einer Bevölkerung von 120.000 Seelen mit fast 1,000.000 Lire Gebäudesteuer, 3,500.000 Lire Einkommensteuer, 1,000.000 Lire Verzehrungssteuer und 1,700.000 Lire Tabaksteuer u. s. w. getroffen — über alle anderen hervor. Diejenigen, in deren Mitte sich starkbevölkerte wohlhabende Städte befinden, folgen zunächst: Florenz, Neapel, Turin, Mailand, Genua, Venedig. 1) Noch erheben sich einigermassen über den Durchschnitt des Königreichs die Provinzen Bologna, Ancona, Cremona, Mantua und Ferrara, und zwar Cremona und Mantua zufolge des hohen Percentsatzes ihrer Grundsteuer, Bologna und Ferrara zufolge eines solchen der Verzehrungssteuer und des Tabakgefälls, Ancona endlich der Uebertragungsgebühren.

Die Provinzen, welche in ihrem relativen Ertrage unter dem Durchschnitte des Königreichs zurückbleiben, dürften übersichtlicher nur in zwei Gruppen geschieden werden, welche sich nach der Quote von mehr und weniger als 26 Lire für den Kopf scheiden könnten, zumal dann auch die geographische Zusammengehörigkeit der einen und der anderen Gruppe sehr klar hervorträte. In die zweitgenannte fielen nämlich nur die Alpen-Provinzen Sondrio und Belluno (die unergiebigste des ganzen Staats), die Marken — mit der selbstverständlichen Ausnahme Ancona's, — die Abruzzen, das gebirgige Cam-

panien mit der Basilicata, Calabrien, Sicilien (mit Ausnahme Palermo's).

Die Gesammtziffer der directen und indirecten Abgaben (die Zölle inbegriffen) stieg vom Jahre 1871, in welchem zum ersten Male das gesammte Staatsgebiet der gleichen Besteuerung unterlag, bis zum Jahre 1875 von 873 auf 967 Millionen, d. i. um

nicht volle 11 Percente.

Ball nin в

и

eti

Ė (IE 础 P. A.

di

Wenn man von der Summe der directen Steuern wieder die Rentensteuer abzieht, so steht vor der Provinz Rom nicht nur Livorno, sondern auch Florenz zufolge des hohen Ertrags seiner sonstigen Einkemmensteuer und nebst Cremona und Mantua tritt in die Reihe der Provinzen mit namhafter Ueberschreitung des Durchschnittsertrags noch Sassari, weil die Grundsteuer daselbst den Kopf der Bevölkerung mit einer sehr beträchtlichen Quote trifft.

Unter den drei Provinzen nämlich, in denen jeder Einwohner durchschnittlich 9-11.3 Lire an Grundsteuer bezahlt, erscheint zwischen Mautua und Cremona noch eben jenes Sassari, und die zwölf mit 8-6 Lire Grundsteuer auf den Kopf belasteten begreifen die andere sardinische, Cagliari, 3 lombardische (Pavia, Brescia und Mailand), die venetianische Provinz Rovigo, zwei Provinzen der Emilia (Reggio und Modena), ferner Piacenza, Cuneo in Piemont, Casale in Campanien, Foggia und Lecce in Apulien in sich. Hingegen tragen Genua und Sondrio, wenn auch aus sehr verschiedenen Gründen, nur 2 Lire, die mit anderen Abgaben so reich bedachte Provinz Livorno nur eine Lire Grundsteuer für den Kopf.

Eben Livorno, welches hier den untersten Platz auf der Stufenleiter einnimmt, behauptet den höchsten (mit 8 Lire auf den Kopf) bezüglich der Gebäudesteuer; ihm folgen Neapel mit 7 und Rom mit 6 Lire für den Kopf. 43-3 Lire zahlen überdiess die Provinzen mit den Grossstädten: Venedig, Florenz, Mailand, Genua, Turin und Palermo. Unter den 13 Provinzen, welche an Gebäudesteuer weniger als eine Lire für den Kopf entrichten, nehmen den letzten Platz die Provinzen Sondrio und Belluno ein, deren Durchschnittsertrag noch unter einer halben Lire für je einen Bewohner zurückbleibt.")

Die Einkommenstener, welche nach den Fassionen — also abgesehen von

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Palermo fehlt in dieser Reihe, indem weder die Quote der directen noch der indirecten Abgaben zum Durchschnitte des Königreichs aufsteigt, so sehr sie unter den sicilischen

Froyinzen hervorragt.

Se dürfte nicht überflüssig sein, hier an eine Abhandlung des Gründers der administrativen Statistik Oesterreich's, des Freiherrn v. Czoernig zu erinnern, welche unter dem Titel "die Lombardie unter österreichischer Herrschaft" im 4. Hefte des Jahrgangs 1850 der deutschen Vierteljahrsschrift erschien. Der die Finanzstatistik betreffende Theil dieser Abhandlung war vorzüglich bestimmt, die Unrichtigkeiten zu widerlegen, welche in italiänischen und französischen Blättern (z. B. im Siècle vom 5. März 1859) über die Steuerbelastung der Lombardie im Jahre 1858 verbreitet worden waren. Aus den dort veröffentlichten (übrigens auch in jedem Bande der "Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie" enthalten gewesenen) Tabellen geht hervor, dass die Quote, welche damals an Grund- und Gebäuesteuer auf den Kopf der Bevölkerung sämmtlicher lombardischer Provinzen entfiel, 1.68 Lire italiane betrug; bis zur Gegenwart ist sie ungeachtet des Anwachsens der Bevölkerung und der Abminderung der Grundsteuer von 1873 auf 1874 um ein volles Fünfitheil, auf 3c5 Lire gestiegen, indem die Gesammtsumme jener beiden Steuern für die lombardischen Provinzen sammt Mantua um etwas mehr als ein Vierteheil anwachs.

der Rentensteuer - erhoben wird, ist wesentlich Erwerbsteuer und trifft mit der reis stärksten Quoten einen Bewohner in den Provinzen Livorno (29 Lire) und Florenz (1715) Der Betrag von 9-7 Lire auf den Kopf eutfällt in den nacherwähnten grossstättige Provinzen Genua, Neapel, Rom, Turin und Mailand; jene von 5.4—4 Lire in Palerne ui Venedig, in Bologna und Siena.<sup>3</sup>)

Als ganz bedeutungslos wurden einer graphischen Darstellung nicht unterzen Die Reste der aufgehobenen Luxussteuer, die Aichgebühren, Strafgelder und verschie

kleinere Einkünfte directer Art, im Gesammtbetrage von 510.000 Lire. Bei der Belastung mit indirecten Abgaben (von den Zöllen abgesete treten natürlich in erster Linie die Provinzen Livorno, Rom, Turin, Florenz, Ben Mailand und Genua mit 40-28 Lire auf den Kopf der Bevölkerung hervor; ihnen iden Ancona, Venedig, Bologna und Ferrara mit der Quote von 25—22 Lire (die erstgementer Provinz wegen ihrer beträchtlichen Einzahlung an Uebertragungsgebühren, die drei letzes wegen einer stärkeren Entrichtung auf Rechnung der Verzehrungsstener und des Tabe gefälls), wogegen in der Provinz Belluno nicht einmal volle 10 Lire, in der sicher Messina und Trapani 8:40 und 8:33 Lire (in allen übrigen Provinzen der Insel nu kibis 12:4) auf den Kopf entfallen, da in Sicilien keine Abgabe für die Consumtion von Su und Tabak entrichtet wird 1), in Belluno aber die Mahlsteuer und sämmtliche Verbraus abgaben einen sehr geringen Ertrag abwerfen.

Um nun zuerst von der Mahlsteuer zu sprechen, so gestehe ich, kein Frest der "polaren Polygone" mit ihrer spinnwebeartigen Entwicklung zu sein. Doch gehr das Diagramm des monatweisen Ertrags der Mahlsteuer für 1869—1875 jedenfalls nich besten dieser Art, weil jener Ertrag eben mit sehr geringen Ausnahmen einem repmässigen Fortschreiten von 102.300 Lire im Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire in Januar 1869 bis nahe an 7,000.000 Lire December 1875 oder von 3/5 Centesimi für den Kopf bis nahe an 26 im Monate unter

Die Karte veranschaulicht die Verschiedenheit der Quoten auf den Kopf zu den Provinzen. Die Schwankungen sind von keiner besonderen Erheblichkeit. Betrads man ein Mehr oder Minder von einer Lire gegenüber dem Durchschnitte als die Gree des Mittel-Ertrags, so entfallen mehr als 4 Lire auf den Kopf nur in den drei Provins von Süd-Sicilien (Girgenti, Caltanisetta und Syrakus) und in Benevent, hingegen 1 % 0.88 Lire auf den Kopf in beiden sardinischen Provinzen, in Massa-Carrara, Sozia Belluno und Venedig.

Bezüglich der eigentlichen Verzehrungssteuern, welche im Durchschus den Kopf der Bevölkerung mit 2:28 Lire treffen, nehmen wieder die mehrgenannten Pr vinzen mit grossen Bevölkerungs-Centren den ersten Platz ein: Livorno (8.73), Rom (72) Neapel (5.85), Genua (4.45), Palermo, Turin, Venedig, Mailand, Florenz, dann Boles und Bari (4-3.3). Sehr zahlreich sind die Provinzen, in welchen die Quote wenig z eine Lira schwankt, vereinzelt steht Sondrio, wo die Quote bis auf 38 Centesimi herabset.

Das Salzgefäll trifft mit mehr als 4 Lire den Kopf nur in den Provins Modena, Bergamo und Piacenza, und bleibt unter dem Durchschnitte des Königreichs it. nur in Belluno mit 2.22 Lire stark zurück, von Sardinien und Sicilien selbstverständ: abgesehen. Von hohen Quoten des Tabakgefälls wurden 21 Provinzen getisse Livorno mit 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Lire, Venedig mit 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, Ferrara, Neapel und Rovigo mit 10—9, Ps Genua und Florenz mit etwas mehr und Porto-Maurizio, Rom und Mailand mit erweniger als 8, Bologna, Verona, Mantua und sieben andere, worunter auch Turin 1: 7—6 Lire auf den Kopf. 18 andere (von den siellischen abgesehen) sinken mit der Ver von 3<sup>1</sup>/, bis unter 2 Lire herab, und acht derselben, ehemais zum konigreich Neaper börig (die Abruzzen, das austossende Hoch-Campanien, Potenza und Casale) nehmen 2 untersten Platz der Stufenleiter ein.

Was endlich die Gebühren für Eigenthumsübertragungen und andere Red geschäfte anbelangt, so sind unter dieser Rubrik vereint: Erbschafts-Abgaben und Abgabe von den Einkünften der todten Hand, Abgaben von den Einnahmen der Erwerbszeit schaften, Registrirungsgebühren für Acte der Verwaltung und der Rechtspflege, Gebil-

<sup>3)</sup> Wenn man auch hier wieder die Vergleichung der Besteuerung für die lombardische Provinzen mit derjenigen des Jahres 1858 durchführt, so entfielen im letztgenaunten Zeitgera auf den Kopf der Bevölkerung an Gewerb- und Einkommensteuer (die damalige Rentenstest inbegriffen) 74 Centesimi (neuerer Währung), im Jahre 1875 aber 455 Lire, abgesehen von jest Theile der Rentensteuer, welcher durch Abzüge bei den Staats-Centralcassen in Rom erkeit wurde und Bewohner der Lombardie traf.

<sup>4)</sup> So wie Sicilien von beiden Monopolen eximirt ist, so gilt diess bezüglich des Salzs auch von Sardinien, wesshalb jeder Bewohner dieser Insel durchschnittlich nur wenig über 11 Lz an indirecten Abgaben entrichtet. Die seit 1869 bestehenden Steuern auf die Tabakscultur 1 Sicilien trugen im Jahre 1875 nur 48.400 Lire im Ganzen, oder nicht volle 2 Centesimi auf den Ks.

<sup>5)</sup> Abgesehen wurde hier wieder von den Abgaben auf die Fabrication von Spirits-Bier, kohlensaurem Wasser und Pulver, welche zwar in der Summe 3,200.000 Lire tragen, aks mehr nach der zufälligen Lage der Fabricationsorte, als nach anderen Rücksichten die einzelse Provinzen belasten.

für Eintragung und Erneuerung des Hypothekar-Pfandrechts, Stämpel, Taxen u. dgl. Der Gesammt-Ertrag stieg im letztversiossenen Quinquennium von 107.6 auf 139 Millionen Lire und belastete mit ungewöhnlich hohen Quoten (15.4—11 Lire auf den Kopf) nebst den Provinzen Turin, Rom, Florenz, Mailand und Livorno auch die Provinz Ancona, welcher nach Neapel und Genua mit 9—8.4 Lire sich anreihen. Die Mehrzahl von Provinzen wird aber nur in sehr geringem Masse von dieser Abgabe betroffen, namentlich die Abruzzen, inn erhalb deren die Quote auf den Kopf nur zwischen 2.5 und 2.2 Lire schwankt. )

Da ausser den Zöllen auch das Lotto nach der im Königreiche Italien eingeführten Verwaltungsweise zu einer kartographischen Darstellung sich nicht eignet, so stelle ich hier die länderweise Vertheilung der wichtigsten bisher besprochenen directen Steuern und indirecten Abgaben für Oesterreich von 1874 neben diejenigen nach Landschaften für Italien von 1875. 7).

Auf den Kopf der Bevölkerung entfallen:

#### 1. Grund- und Gebäudesteuer.

|                           |          | Lire  | Lire                      |
|---------------------------|----------|-------|---------------------------|
| Oesterreich unter der Enn | <b>s</b> | 16.02 | Rom 11.2                  |
| Oesterreich ob der Enns . |          | 10.10 | Sardinien 9.81            |
| Salzburg                  |          | 8.95  | Lombardie 8.4             |
| Böhmen                    |          | 8.58  |                           |
| Mähren                    |          |       |                           |
| Kärnten                   |          |       |                           |
| Steiermark                |          |       | Piemont und Ligurien 6.59 |
| Schlesien                 |          |       |                           |
| Krain                     |          |       | ,                         |
| Küstenland                |          |       |                           |
| Galizien                  |          |       | Sicilien 5:48             |
| Bukowina                  |          |       |                           |
| Tirol und Vorarlberg .    |          | 3.05  | <b> </b>                  |
| Dalmatien                 |          |       |                           |
| Re                        | ich . ,  | 6.98  | Königreich 695            |

#### 2. Erwerb- und Einkommensteuer.

|                            | Lire           | Li                             | re |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|----|
| Oesterreich unter der Enns | . 15.55        |                                |    |
| Küstenlaud                 | 4.30           |                                |    |
| Schlesien                  | 4.02           |                                | 07 |
| Oesterreich ob der Enns    | 3.70           |                                | 66 |
| Böhmen                     | 3.58           |                                | 62 |
| Mähren                     | 3.57           |                                | 47 |
| Salzburg                   | 3.45           | modella                        | 05 |
| Steiermark                 | . <b>3</b> ⋅08 |                                | 04 |
| Kärnten                    | 2.55           |                                | 03 |
| Krain                      | 2.08           |                                | 80 |
| Tirol und Vorarlberg       | 1.55           | Romagna, Marken und Umbrien. 2 | 77 |
| Bukowina                   | 1.20           |                                |    |
| Galizien                   | 1.18           |                                |    |
| Dalmatien                  | 0.68           |                                |    |
| Reich .                    | 3 85           | Königreich . 6                 | 89 |

#### 3. Verzehrungssteuer (ohne Salz und Tabak).

|             |    |     |     |     |    |     |    |   |   | Lire  |                            |
|-------------|----|-----|-----|-----|----|-----|----|---|---|-------|----------------------------|
| Oesterreich | u  | ate | r d | ler | En | ns  |    |   |   | 20.30 | Rom                        |
| Salzburg.   |    |     |     |     |    |     |    |   |   | 10.02 | Sicilien                   |
| Böhmen .    |    |     |     |     |    |     |    |   |   | 8.73  | Toscana                    |
| Schlesien   |    |     |     |     |    |     |    |   |   | 7.90  | Parma                      |
| Mähren .    |    |     |     |     |    |     |    |   |   | 7.28  |                            |
| Oesterreich |    |     |     |     |    |     |    |   |   | 7.05  | Romagna, Marken und Umbrie |
| Steiermark  |    |     |     |     |    |     |    |   |   | 6 33  | Neapel                     |
| Küstenland  |    |     |     |     |    |     |    |   |   | 4.30  |                            |
| Kärnten .   |    |     | •   |     |    |     |    |   | • | 3.69  |                            |
| Krain .     | •  | •   |     | •   |    | •   |    |   |   |       |                            |
| Tirol und   | V٥ | rai | lbe | rg  |    |     | •  | • |   | 2.52  | Sardinien                  |
| Bukowina    | •  | •   |     | •   | •  |     | •  |   |   | 2.40  |                            |
| Galizien.   |    |     |     | •   | •  |     |    |   |   | 2.10  |                            |
| Dalmatien   | •  | •   | ٠   | •   | •  |     | •  |   |   | 0.60  |                            |
| 1           |    |     |     |     | I  | Rei | еh |   | • | 6.75  | Königreich                 |

#### 4. Stämpel, Taxen und unmittelbare Gebühren.

| والمراج المراج والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع |         | The second second second second second second second second second second second second second second second se |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | Lir     | e                                                                                                               |
| Oesterreich unter der Enns                                                                                        | . 160   | 2 Rom                                                                                                           |
| Salzburg                                                                                                          |         | 3 Piemont uud Ligurien                                                                                          |
| Oesterreich ob der Enns                                                                                           | . 5.0   | 2 Toscana                                                                                                       |
| Steiermark                                                                                                        | . 4.4   | 3 Lombardie                                                                                                     |
| Küstenland                                                                                                        | . 4.    | 8 Romagna, Marken und Umbrier                                                                                   |
| Böhmen                                                                                                            | . 4.0   |                                                                                                                 |
| Mähren                                                                                                            | . 3.5   | O Venetien und Mantua                                                                                           |
| Kärnten                                                                                                           |         | 28 Modena                                                                                                       |
| Tirol und Vorarlberg                                                                                              | . 3.0   | 08 Neapel                                                                                                       |
| Schlesien                                                                                                         |         | )5 Parma                                                                                                        |
| Krain                                                                                                             | . 2.    | 3 Sardinien                                                                                                     |
| Bukowina                                                                                                          | . 1.    | 51                                                                                                              |
| Galizien                                                                                                          | .   1.5 | 20                                                                                                              |
| Dalmatien                                                                                                         | . 1.0   | 05                                                                                                              |
| Reich .                                                                                                           | 4.      | Königreich                                                                                                      |

Die Ergebnisse des Salz- und Tabak-Gefälls lassen sich auf die Reichsrathe vertretenen Länder nur mit annähernder Wahrscheinlichkeit rephalb die Bemerkung genügen möge, dass auf den Kopf der Gesammt - Be Reichs 2:50 Lire für Rechnung des Salzgefälls, 7 Lire für Rechnung des entfallen, während im Königreiche Italien, die Bevölkerung der monopolfreier griffen, 2:92 und 4:82 Lire sich ergeben, bei Weglassung jener Bevölkerung Ziffer auf 3:32, letztere auf 5:33 steigt.

Keiner kartographischen Darstellung unterzogen wurde das Eink dem Staatsvermögen des Königreichs Italien, obwohl es gewiss sehr inte die Vertheilung des gegenwärtigen Besitzes und der stattgefundenen Veräusserieinzelnen Provinzen zu überblicken.

Von dem alten Domanium wurde seit der Gründung des König ein Gesammt-Schätzungswerth von 220 Millionen Lire veräussert und ein Gvon 265 Millionen Lire erzielt. Der noch restireude Gesammtbesitz ist auf von 1655 Millionen veranschlagt und ist zu drei Vierttheilen zur Veräusseru eigens dafür begründete Gesellschaft, zu einem Vierttheile zur Veräusseru Staat selbst bestimmt, wobei vorausgesetzt wird, dass in jedem der Jahre 18 Werth von 18,628.000 Lire zur Veräusserung gelangt und ein Erlös von 22 sich ergibt.

Hierzu kommen noch die eingezogenen Kirchengüter, von der Jahre 1867 ein Schätzungswerth von 392,600.000 Lire parcellenweise hinta ein Erlös von nahezu 508,360.000 Lire realisirt wurde. Nur bezüglich des Ja ersichtlich, welche Summen dieser Verkauf in den einzelnen Provinzen ergab ragen hervor: Rom mit 43, die drei nieder-campanischen Provinzen Neapel, Casale mit 1.2, 1.5 und 1.4, und die beiden apulischen Bari und Lecce n Millionen Lire.

In einer Reihe von Tabellen werden die Pensionen, welche der Staatsschatz belasten, einer mehrfachen Analyse unterzogen.

Von den ordentlichen Pensionen entfallen 10 Millionen Lire auf die Versorgungsbeträge für Witwen und Waisen, 7,700.000 auf eigentliche Pensionen unter 500 Lire, über 22 Millionen auf jene zwischen 500 und 2000 Lire, fast 19 Millionen auf die 2000 Lire ibersteigenden. Die ersterwähnten beiden Classen sind nur der Enkommensteuer von 56 Percenten, die dritte überdiess einer einpercentigen, die vierte einer zweipercentigen Abgabe unterworfen. Von den gesammten 58,800.000 Lire übersteigenden ordentlichen Pensionen entfallen 27,700.000 auf Heer und Kriegs-Marine, 31,144.000 auf das Civile (mit len grössten Beträgen auf Pensionisten der Finanz-, dann der Justiz- und politischen Verwaltung, mit 13,68 und 6:2 Millionen). Ausgezahlt werden die stärksten Quoten in len Grossstädten: Neapel, Turin, Rom, Florenz, Genua, Mailand, Palermo und Venedig, lann in Alessandria (meist militärische Pensionen).

Unter den ausserordentlichen Pensionen erscheinen 221.000 Lire für 769 politische Verurtheilte früherer Tage, meist aus dem ehemaligen Königreiche beider Sicilien, 3 aus dem Kirchenstaate, je 1 aus Genua, Florenz, Lucca und Padua, — dann 640 000 Lire für die Reste der "Tausend von Marsala", von denen noch 658, über das ganze Königreich vertheilt, die Pension beziehen. Der Durchschnittsbetrag erreicht bei ersterer Kategorie nicht 300, bei letzterer nicht volle 1000 Lire.

Das Diagramm des Standes der fünfpercentigen consolidirten Schuld zeigt seit Gründung des Königreichs die höchste Ziffer mit 76 im December 1875, die niederste mit 40 während des Kriegs von 1866. In dieselbe Periode fällt das höchste Gold - Agio mit 20 Percenten, während dasselbe im Jahre 1869 und den ersten sechs Monaten des Jahres 1870 unter 5 Percente zurückblieb.

Th. Jovanović: Mortalität der Volksschullehrer im Fürstenthume Serbien. Belgrad 1876.') Der Verfasser, dessen gehaltvolles Jahrbuch über die Unterrichts-Anstalten Serbien's vor Kurzem in diesen Blättern besprochen wurde²), tritt hier mit einer Abhandlung auf, welche die Sterblichkeitsverhältnisse der Lehrer und Lehrerinen an den Volksschulen Serbien's zum Gegenstande hat. Die Berathungen der serbischen Regierung über die Pensionsnormen für die Volksschullehrer und ihre Angehörigen waren die Veranlassung zu dieser Studie. Wird nun dieser Zweck allein in's Auge gefasst, so könnte allerdings gegen die Arbeit eingewendet werden, dass die Zahl von 80 Lehrern und 8 Lehrerinen, welche während der Jahre 1867 bis 1874 in Serbien gestorben sind, doch gar zu gering sei, um daraus eine Absterbeordnung abzuleiten. Solche Bedenken sind aber einzig Sache der serbischen Regierung; vom statistischen Standpuncte muss zugegeben werden, dass der Verfasser seinen Gegenstand sehr geschickt und vielseitig behandelt, so dass sich mancher über den nächsten Zweck hinausgehende Gesichtspunct gewinnen lässt. Zum Belege greifen wir eine der vielen Tabellen mit nachstehendem Inhalte heraus:

|    |       |      | Zahl des<br>Lehrpersonals | Hiervon<br>gestorben | Von 100 sind<br>gestorben |
|----|-------|------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| im | Jahre | 1867 | 471                       | 8                    | 17                        |
| 71 | ינ    | 1868 | 495                       | 8                    | 1.6                       |
| ,, | "     | 1869 | 514                       | 10                   | 1.9                       |
| ,, | 77    | 1870 | 550                       | 10                   | 1.8                       |
| 77 | 77    | 1871 | 597                       | 8                    | 13                        |
| 77 | n     | 1872 | 651                       | 14                   | <b>2</b> ·2               |
| "  | 27    | 1873 | 627                       | 18                   | 2.9                       |
| 77 |       | 1874 | 644                       | 12                   | 1.9                       |

Es zeigt sich, dass die Sterblichkeit der Lehrer vollständig gleich blieb, denn das Steigen der beiden Jahre 1872 und 1873 rührt von der Cholera her und hat mit dem Lehrfache als solchem nichts zu thun. Weit interessanter ist aber die derselben Tabelle zu entnehmende Thatsache, dass die Zahl des Lehrpersonals in Serbien während der Jahre 1867 bis 1872 in rascher Zunahme begriffen war, seither jedoch zu stagniren begann. Während der sechs ersteu Jahre ist die Zahl der Volksschullehrer Serbien's um 31.8 Percente, also durchschuitlich jährlich um 6.3 Percente gestiegen, von 1872 bis 1874 hat sie nur um 3.7 Percente, also jährlich um 1.8 Percente zugenommen. Diess ist eine ausserordentlich merkwürdige, charakteristische Erscheinung. So lange die Entwicklung der Dinge in Balkan-Piemont eine gesunde war, wurde mit Eifer für die Förderung der Volksbildung vorgesorgt, indem die strebsame Regierung wohl erkanute, dass ein guter, ausreichender Schulunterricht die unerlässliche Vorbedingung jedes andern Fortschritts und Gedeihens bilde. In dem Grade aber, als die berechtigten nationalen Strebungen nicht mehr im natürlichen Entwicklungsgange, sondern durch chauvinistisches Ueberstürzen zu fördern

Separat-Abdruck aus den Jahrbüchern der serbischen gelehrten Gesellschaft,
 Band. In serbischer Sprache.
 Statistische Monatschrift, Jahrg. 1876, S. 389.

gesucht wurden, brauchte mau die Mittel des Landes zu ganz anderen Zwec Schule. Die Folgen dieses mit dem Jahre 1873 beginnenden Rückschlages im werden sohwerer und länger verspürt werden, als jene anderen, welche di

fackel des Krieges selbst über Land und Leute gebracht wurden.

Bei den meisten Deductionen des Verfassers macht sich allerdin erwähnte Umstand bemerklich, dass die Resultate auf zu geringen Ziffern kaum als Ausdruck fester, stabiler Verhältnisse gelten können. Denn ist sammtzahl der in Serbien 1867—1874 verstorbenen Lehrer und Lehrerinen so zersplittert sich diese Zahl noch vollends bei der weiteren Untertheilung schlecht, nach Jahren, Jahreszeiten und Monaten, nach dem Lebensalter, nach Stadt und Land. Immerhin bleiben die damit gegebenen Anregungenug und rufen den Wunsch hervor, dass manche der vom Verfasser gebnisse auf breiterer Grundlage weiter untersucht werden mögen. So anderwärts 25 Percente der Volksschullehrer bis zum dritten Dienstjahre un derselben bis zum fünften Dienstjahre absterben, — ein Resultat, welches Kindersterblichkeit nahe käme und den Lehrerberuf mit Gefahren verbun liesse, wie sie Guy für die mörderischsten Handtierungen in England nich

Der Abhandlung sind vier Diagramme und eben so viele Kärtch bei welchen sich jener Mangel der allzu geringen Zahlenbasis mitunter bemerklich macht. Dessen ungeachtet bilden dieselben für den Nicht-Serben Krücke zu einiger Entzifferung des Gebotenen, nachdem die serbische gelehrte ( nicht zur Anschauung aufzuschwingen vermag, dass für wissenschaftliche 1 sie überhaupt zur Geltung kommen sollen, doch eine andere Art der

nöthig sei, als jene in serbischer Sprache mit cyrillischen Lettern.

## Werke,

welche der Bibliothek der k. k. statistischen Central-Com Mitte October 1876 zugewachsen sind.

#### I. Statistik.

#### A. Allgemeines.

Schweig, Schwarz und Zuelzer: Beiträge zur Medicina II. Heft. Stuttgart 1876. Einfluss der Grösse der Geburtsziffer auf die Grölichkeit; Studien zur vergleichenden Sanitäts-Statistik; Literatur.

E. Morpurgo: Die Statistik und die Socialwissenschaf

Ausgabe. Jena 1877.

Dr. J. Wilbrand: Von den Lebensaltern des Mensche II. Serie der Neuen Volksbibliothek. Stuttgart 1876.

#### B. Oesterreich-Ungarn.

#### 1. Beide Staaten.

Militär-statistisches Jahrbuch für das Jahr 1873. II. Anordnung des k. k. Reichs-Kriegs-Ministerium's bearbeitet und heransgege III. Section des technischen und administrativen Militär-Comité's. Wien 18 tätsverhältnisse des k. k. Heeres im Jahre 1873.

#### 2. Oesterreich.

Statistik des österreichischen Telegraphen im Jahre X. Band der Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr aus dem statis tement im k. k. Handelsministerium. Wien, 1876. Netz; Betrieb; Betrie Verkehr der einzelnen Staats-Stationen; Eutwicklung des österr. Telegrap 1875 und vergleichende Statistik des europäischen Telegraphen.

Wiener Communal-Kalender und städtisches Jahrbuch 1877

neuer Folge. Wien 1876.

Statistisches Handbüchlein der königl. Hauptstadt ]
Jahr 1875. Herausgegeben von der statistischen Commission der Stadt un
des Directors des städt. stat. Bureau's J. Erben. Prag 1876.

Oesterreichisch-schlesischer Vereinskalender für da Herausgegeben vom Vereine der Oesterreichisch-Schlesier in Wien. II. Jah 376. Mit einem Verzeichnisse der schlesischen Gemeinden mit Augabe der Bevölkerung,

er politischen, gerichtlichen und postamtlichen Eintheilung.

K. O. Orzechowski: Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz rejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w krolestwie Galicyi W. X. Krakow-kiem i X. Bukowinie, według najświczszych skazówek urzędowych (Statistisch-topograhischer Führer und Uebersicht von sämmtlichen landtäflichen Gütern sammt Attinenzen n Königreiche Galizien, Grossherzogthume Krakau und Herzogthume Bukowina nach den euesten amtlichen Daten). Krakau 1872.

3. Ungarn.

J. M. Schwicker: Statistik des Königreichs Ungarn. Nach den euesten Quellen bearbeitet. Stattgart 1877. I. Theil: Land und Leute; II. Theil: Cultur; II. Theil: Der Staat,

Dr. G. Schenzl: A meteorologiai és földdelejességi m. k. központi utézet évkönyvei (Jahrbücher der k. ung. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnesmus. I.—IV. Band. Jahrgang 1871—1874. Badapest 1873—1876).

Budapest föváros statisztikai hivatalának havi kimutatásai Monatliche Mittheilungen des statistischen Bureau's der Hauptstadt Budapest). September 876. A nemzeti szinház az 1874-5 és 1875-6 szinházi években (Das Nationaltheater a den Theaterjahren 1874-5 und 1875-6), monatliche Mittheilungen.

J. Hintz: Das wandernde Siebenbürgen. Eine statistische Studie.

Ierausgegeben von der Handels- und Gewerbekammer in Kronstadt, Kronstadt, 1876.

#### C. Andere Staaten.

Thirty-seventh annual report of the Registrar-General of births, deaths nd marriages in England. Abstracts of 1874. London 1876.

Annual statement of the navigation and shipping of the United King-om for the year 1875. London 1876. — Annual statement of the trade of the United Kingdom with foreign countries and british possessions for the year 1875. London 1876.

Report on emigration from the United Kingdom in 1875. London 1876.

Norges officietle statistik. Udgiven i aaret 1874. Christiania 1874:

1. Nr. 2. Fattigstatistik for 1872 (Statistik der öffentlichen Wohlthätigkeit 1872).

Idgiven i aaret 1875. Christiania 1875: A. Nr. 2. Fattigstatistik for 1873 (Statistik der iffentlichen Wohlthätigkeit 1873).

Nr. 1. Tabeller vedkommende folkemängdens bevägelse i aaret 1871 (Bewegung der Bevölkerung). C. Nr. 3. b. Tabeller vedkommende Norges handel i aaret 1873, C. Nr. 3.

Tabeller vedkommende Norges skibsfart i aaret 1873. C. Nr. 5. b. Oversigt over sindivgeasylernes virksamhed i aaret 1874 (Irrenhäuser). C. Nr. 10. Kommunale forholde Norges land-og bykommuner i aarene 1869—1871 (Haushalt der Gemeinden). D. Nr. 1. Norges indtageter og udgifter for aaret 1873 (Staats-Einnahmen und Ausgaben von Nor-Norges indtaegter og udgifter for aaret 1873 (Staats-Einnahmen und Ausgaben von Norwegen). F. Nr. 1. Den norske statstelegrafs statistik for aaret 1874. — Udgiven i aaret wegen). F. Nr. 1. Den norske statstelegrafs statistik for aaret 1874. — Udgiven i aaret 1876. Christiania 1876: A. Nr. 1. Beretning om skolvaesenets tilstand i kongeriget Norges anddistrikt for aaret 1874 (Zustand der Volksschulen in den Land-Districten 1874). B. Nr. 1. Criminalstatistiske tabeller for aaret 1873. B. Nr. 2. Skiftevaesenet i Norge aaret 1873 (Fallissements). C. Nr. 3. b. Norges handel i aaret 1874. C. Nr. 3. c. Norges skibsfart i aaret 1874. C. Nr. 5. Spedaiske i Norge i aaret 1873—1874 (Austatzige). C. Nr. 8. De offentlige jernbaner i aaret 1874 (Staats-Eisenbahnen). C. Nr. 9. Norges fiskerier i aarene 1873 og 1874 (Fischerei). C. Nr. 13. Statistike opgaver til selysning of Norges industrielle forholde i aarene 1870—1874 (Statistische Erhebungen iber die Zustände der Industrie Norwegens). D. Nr. 1. Kongeriget Norges indtägter og idgifter for aaret 1874 (Staats-Einnahmen und Ausgaben). F. Nr. 1. Den norske statstelegrafs statistik for aaret 1875.

\*\*Tabelvaerk til Kjobenhavns statistik. Nr. 1. Tabellarisk fremstilling of forskjellige de faste ejendomme i kjobenhavn vedrorende forhold. Udgivet of kjobenhavns

orskjellige de faste ejendomme i kjobenhavn vedrorende forhold. Udgivet of kjobenhavns nagistrat (Tabellenwerk zur Statistik von Kopenhagen. Nr. 1. Tabellarische Darstellung ler Grundbesitz-Verhältnisse in der Stadt Kopenhagen. Herausgegeben vom Magistrate der Stadt). Kopenhagen 1876. - Statistiske oplysninger om staden Kjobenhaven. Forste hefte

Statistische Mittheilungen der Statistische Opplysninger om staden Robenhagen 1876.

Statistische Reich auf das Deutsche Reich auf das Jahr 1877.

Hamburg 1876. 1. Fläche, 2. Stand der Bevölkerung, 3. Bewegung der Bevölkerung,

4. Wahlen zum Reichstage, 5. Armee, 6. Reichsfinanzen, 7. Landwirthschaft, 8. Industrie,

9. Handel, 10. Geld- und Creditwesen, 11. Verkehr, Anhang.

Jahrbuch für die amtliche Statistik des Preussischen Staates. Herausgegeben vom kön. statistischen Bureau. IV. Jahrgang, 2. Hälfte. Berlin 1876. III. Theil. Staatsverwaltung. 1. Unterrichtswesen, 2. Kirche, 3. Gesundheitspflege, 4. Kunst and Wissenschaft, 5. Justizverwaltung, 6. Finanzverwaltung, 7. Kriegsheer und Kriegsflotte, 3. gesetzgebende Factoren, 9. Finanzstatistik der Kreise und Provinzialverbände. IV. Theil.

ľ

Nachtrag. 1. Definitive Ergebnisse der Volkszählung 1875 in Preussen. 2. 1

gebnisse derselben im deutschen Reiche.

Statistischer Bericht über den Betrieb der unter sächsischer Staatsverwaltung stehenden Staats- und Privat-E mit Nachrichten über Eisenbahn-Neubau und einem Anhange fiber die hi Betriebsergebnisse der unter Privat-Direction stehenden sächsischen Eisenbal 1875. Dresden 1876.

Statistisches Jahrbuch für das Grossherzog thum Bade

gang, 1875. 1. und 2. Abtheilung. Karlsruhe 1876.

Hof- und Staats-Handbuch des Grossherzogthums Karlsruhe 1876. Mit statistischem Anhange: I. Uebersichtliche Zusammenste völkerungszahlen a) für die Bezirke der Bezirksämter und der Kreise, b) fü der Amtsgerichte, Kreisgerichte und Hofgerichte; II. Verzeichniss der Ge Colonien.

Ortschaftsverzeichniss des Grossherzogthums Olde gestellt auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. December 1875. 1

vom grossherzogl. statistischen Buran. Oldenburg 1876.
Beiträge zur Statistik des Herzogthums Braunschwe Braunschweig 1876. Statistik des land- und forstwirthschaftlichen Grund Uebersicht der Hypothek-Capitale und der Gebäudeversicherungs-Summen. Vie bung über Farbe der Augen, Haare und Haut der Schulkinder. Bewegung de 1873—1875. Volkszählung 1875. Heil- und Pflegeanstalt für Geisteskranke zu 1865--1874.

Landes- und Volkskunde, besonders in Bezug auf das Herzog 2. Heft. Gotha 1876. Wahlen 1872 und 1874; Volkszahl in Vergleichung mit der Bevölkerung 1867 und 1871; Ergebnisse der Volkszählung 1875; der Bevölkerung 1871 bis 1875; Wollmärkte zu Gotha 1869 bis 1876.

Ortschaftsverzeichniss der Herzogthümer Koburg aufgestellt auf Grund der Volkszählung vom 1. December 1871. Gotha 1876.

Tabellarische Uebersichten des Hamburgischen Hand Hamburg 1876. Hamburg's Handel und Schifffahrtsverkehr von 18 I. Schifftahrt; A) Seeschifffahrt, B) Flussschifffahrt, II. Waarenverkehr; A) Ausfuhr, III. Uebersichten verschiedenen Inhalts; A) Seeversicherungen; B) tate der in Hamburg mündenden Eisenbahnen; C) Auswanderer-Beförderung ü D) Banken, Wechsel- und Geldverkehr.  $\mathbf{A}$ 

Beiträge zur Statistik Mecklenburg's. Vom grossherzogl. Burean zu Schwerin. 8. Band, 4. Heft. Schwerin 1876. Volkszählung vom 1875; überseeische Auswanderung 1873-1874; Ersparnissanstalten; Wild i revieren und erlegtes Raubzeng 1812-1875; Irren-Heilanstalt Sachsenberg 18

Statistische Mittheilungen, herausgegeben von dem statisti des kais. Oberpräsidiums in Strassburg. 6. Heft, Strassburg 1876. Die B Bevölkerung in den Jahren 1873 und 1874; Schifffahrts-Verkehr auf der M elsass-lothringischen Canälen in den Jahren 1874 und 1875.

Documents statistiques réunis par l'administration de sur le commerce de la France. Sept premiers mois de l'année 1876. Paris 11 premiers mois de l'année 1876. Paris 1876. -- Neuf premiers mois de l Paris 1876.

Dr. Fr. v. Wolff: Die Staats-Rentenschuld in Frankreie trag zur Geschichte des Staatscredits. 1. Ursprung und historische Entwick Colbert. Leipzig 1876.

Statistique centrale des chemins de fer. Chemins de fer fra tion au 31. Décembre 1875. Paris 1876.

Annali del ministero di agricoltura, industria e comm 1876. 1. Semestre. Rom 1876. Atti della commissione per la statistica sauitai teriali raccolti per la compilazione delle tavole di malattia e mortalità properaie; notizie di statistica e legislazione comparata sulla beneficenza ed ass blica; materiali per una statistica internazionale degli istituti di credito; no met di per calcolare le tavole di mortalità; movimento della populazione in

Relazione statistica sulla amministrazione della gi regno d'Italia per l'anno 1873. Affari civili e commerciali. Rom 1876. sulle strade communali obbligatorie per l'anno 1875. Rom 1876.

B. Joranović: Umiranje učitelja oznovnih žkola u k než (Mortalität der Volkschullehrer des Fürstenthums Serbien). Belg-ad 1876.

Στατιστική της Έλλάδος, Κίνησις του πληθυσμού κατά τά έτη 1870, 1871, 1 Statistique de la Grèce. Mouvement de la population pendant les années Athen 1876.

Strok ton G. Glatel & Clo., Wire, Statt, Augustinesse

# Abhandlungen.

## Realitätenverkehr und Realitätenbelastung im Jahre 1875.1)

I.

Die seit 1873 auf allen Gebieten des Wirthschaftslebens sowohl innerhalb wie zum grossen Theile auch ausserhalb Oesterreich's herrschende Stagnation macht sich auf dem einheimischen Realitätenmarkte mit jedem Jahre stärker bemerkbar. Ein nicht unbedeutend geschmälerter Umfang der Liegenschafts-Umsätze bei sehr erheblich geschmälerten Preisen war in Kürze zusammengefasst das Ergebniss und die Signatur des Realitätenmarkts im Jahre 1875. Nach den Aufzeichnungen der verschiedenen Tabularbehörden der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, mit Ausnahme von Dalmatien und Vorarlberg, bezüglich welcher beiden Länder bis jetzt noch keinerlei Ausweise über die jährlich stattfindenden Veränderungen im Besitz- und Lastenstande des unbeweglichen Eigenthums existiren, belief sich die Zahl der "durch Verträge" veranlassten Liegenschafts-Umsätze, in welcher sich die grössere oder geringere Lebhaftigkeit des Realitätenverkehrs ausschliesslich wiederspiegelt,

Die Rückwirkungen der wirthschaftlichen Katastrophe des Jahrs 1873 auf den Immobilienverkehr treten schon in den Ziffern des Jahrs 1874 und noch mehr in denen des Jahres 1875 sehr entschieden zu Tage; zwar ist der Umfang des Realitätenverkehrs, d. i. die Zahl der Liegenschafts-Umsätze, gegen 1873

fiel

100

<sup>&</sup>quot;) Die in Vergleichung zum Vorjahre etwas verspätete Mittheilung der Ergebnisse des Realitätenverkehrs und der Realitätenbelastung im Jahre 1875 hat lediglich darin ihren Grund, dass einige Bezirksgerichte Galizien's und Tirol's trotz wiederholter Mahnungen die "Geschäftsverkehrs-Ausweise" ihrer Grund- beziehungsweise Verfachsbuchs-Aemter erst Ende October einlieferten; in Folge dessen konnte der Abschluss der im statistischen Bureau zusammengestellten Uebersichten erst im Monate November, die Publication der Ergebnisse aber erst im December-Hefte der "Statistischen Monatschrift" erfolgen. Um allfälligen Missdeutungen, zu welchen eine Vergleichung der im gegenwärtigen Artikel für die Jahre 1871 bis 1874 angeführten Ziffern mit den für dieselbe Zeit im I. Jahrgange der Monatschrift (S. 353 ff. und S. 457 ff.) gegebenen Ziffern etwa führen könnte, im Voraus zu begegnen, sei bemerkt, dass im vorliegenden Artikel auch der Realitätenverkehr und die Realitätenbelastung in Tirol, Galizien und der Bukowina in die Darstellung einbezogen wurde, während in den vorcitirten beiden Abhandlungen aus dem S. 354, I. Jahrgang, angegebenen Grunde von den bezüglichen Ergebnissen der drei genannten Länder Umgang genommen werden musste.

The second second second

nur um 5390 Objecte oder um rund 3·3 Percente, und gegenüber dem welches die höchste Zahl von vertragsmässigen Umsätzen aufweist, n Objecte oder um rund 5·7 Percente, fast ganz genau auf das Nivea 1872 zurückgegangen; vergleicht man aber den Geldwerth der J Umsätze, so zeigt sich, dass derselbe in Vergleichung zum Jahre 187220 Millionen Gulden oder 38 Percente abgenommen hat, eine Ersc sich zum Theile wohl durch die seither viel seltener gewordenen Vergrosser Gütercomplexe, zum grösseren Theile aber aus den erhebli Verkaufspreisen der Realitäten erklärt. Der aus einer Vergleichu Zahl und Geldwerth der Liegenschafts-Umsätze resultirende durchschnit nahmspreis jeder einzelnen vertragsmässig veräusserten Realität beziff Jahre 1871 auf 1978 fl., 1872 auf 3041 fl., 1873 auf 3523 fl., höchste Ziffer erreicht war; aber schon 1874 war er auf 2483 fl. 2244 fl. gesunken.

Wie indess die nachfolgende Zusammenstellung zeigt, ist dies Bewegung im Realitätenverkehre keineswegs eine allen Kronländern Erscheinung. In Salzburg, in Krain und im Küstenlande, in Tir Schlesien und in der Bukowina, somit in allen jenen Ländern, in w die Ueberspeculation auf dem Gebiete des Immobilienbesitzes entweder oder nur in einem minimalen Masse geltend gemacht hatte, ist der I der Geldwerth der Liegenschafts-Umsätze während des ganzen Qui 1871-1875 nahezu stationär geblieben, in einigen der genannten Länd burg, im Küstenlande, in Schlesien und in der Bukowina) in Vergleichung zum sogar nicht unerheblich gestiegen; dagegen zeigen Nieder-Oesterreich, Böhmen, Ober-Oesterreich, Kärnten und Galizien einen um so grösseren sowohl in der Zahl wie im Geldwerthe der Liegenschafts-Umsätze, de beiden Jahre 1873 und 1875 einander gegenübergehalten, für die drei ei Länder allein auf 5420 Objecte und auf nahezu 200 Millionen Gulde wie die nachstehende Uebersicht des "durch Verträge" veranlassten Be in den Jahren 1871—1875 ersehen lässt:

|                            | i                                            | Zahl                                           | Geldwerth                                                              |            | T                                    | Zahl                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Land                       | Jahr                                         | der Liegenschafts-<br>Umsätze                  |                                                                        | Land       | Jahr                                 | der Lie<br>Ui                                  |
| Oesterreich u.d. <b>E.</b> | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875         | 29.284                                         | 82,141.254<br>169,201.058<br>264,137.845<br>138,578.160<br>115,735.097 |            | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 2.415<br>2.333<br>2.582<br>2.255<br>2.432      |
| Oesterreich o.d.E.         | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875         | 8.335<br>8.020<br>8.446<br>8.475<br>8.257      | 16.706.774<br>26,665.365<br>25,689.849<br>20,841.824<br>20,419.439     |            | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 3.576<br>3.196<br>3.039<br>3.240<br>2.825      |
| Salzburg                   | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875         | 1.847<br>1.839<br>2.030<br>2.209<br>2.094      | 6,537.860<br>5,222.587<br>6,443.556<br>5,294.883<br>6,596.250          | Küstenland | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 1.357<br>1.073<br>1.232<br>1.062<br>983        |
| Steiermark                 | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>18 <b>75</b> | 11.577<br>12.030<br>13.290<br>12.495<br>11.155 | 26,256.575<br>41,789.212<br>55,759.272<br>45,538.586<br>26,162.767     | Tirol      | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 10.669<br>11.923<br>11.981<br>11.918<br>11.271 |

|    | -                                    | Zahl                                           | Geldwerth                                                             | 200  | 6.                                   | Zahl                                                | Geldwerth                                                          |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| nd | Jahr                                 | der Lie<br>Un                                  | genschafts-<br>msätze                                                 | Land | Jahr                                 | der Lie<br>Ur                                       | genschafts-<br>neätze                                              |
|    | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 |                                                | 90,646.866<br>149,310.620<br>117,814.638<br>108,883.575<br>97,581.035 |      | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 2.483<br>2.371<br>2.279<br>1.920<br>2.140           | 16,604.757<br>15,721.307<br>28,813.703<br>21,152.124<br>18,984.809 |
|    | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 27.938<br>29.853<br>28.522<br>30.569<br>29.602 | 32,536,255<br>35,554.651<br>35,889.292<br>36,316,100<br>31,425,303    |      | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 174<br>162<br>155<br>157<br>172                     | 3,094.13<br>789.94<br>1,555.70<br>1,571.34<br>1,495.84             |
|    | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 3.948<br>3.884<br>4.058<br>4.564<br>4.578      | 6,625,362<br>7,797,563<br>7,955,505<br>9,019,372<br>7,330,778         |      | 1872                                 | 154.531<br>158.427<br>163.815<br>167.938<br>158.425 | 306,790.76<br>481,810.44<br>573,739.62<br>417,038.62<br>355,505.02 |

Wie unter den einzelnen Ländern speciell diejenigen, in welchen die eculation am üppigsten in die Halme geschossen war, jetzt den stärksten ig im Realitätenverkehre zeigen, so wurden auch unter den verschiedenen Liegen-Kategorien diejenigen verhältnissmässig am stärksten von der retrograden des Immobilienverkehrs betroffen, welche ehedem vorzugsweise Objecte der tion gewesen waren. Am geringsten zeigt sich bis jetzt der ausserhalb der elegene weder zum Grossgrund- noch zum Montanbesitz zählende, grösstentheils he Immobilienbesitz in seinen Verkehrsverhältnissen afficirt; die Zahl der chafts-Umsätze, welche sich

```
1871 auf 144.210 im Geldwerthe von 182,027.767 Gulden

1872 " 148.157 " " 233,149.267 "

1873 " 153,466 " " 249.809.836 "

1874 " 159.289 " " 235,356.305 "

1875 " 149.722 " " 218,518.926 "
```

ist, die Jahre 1873 und 1875 einander gegenübergehalten, um kaum 2.4 e, der Geldwerth derselben nur um 12.5 Percente zurückgegangen. Auch der um Grossgrundbesitz zählende land- und lehentäfliche Besitz zeigt zum minin der Zahl der Liegenschafts-Umsätze keinen nennenswerthen Ausfall ber den Vorjahren, wohl darum, weil er weniger aus wirthschaftlichen, us Gründen der haute politique in den Kreis der Speculation gezogen worden die Umsätze an land- und lehentäflichen Gütern bezifferten sich nämlich ire:

| 1871         | auf | 661        | im   | Geldwerthe | von | 26,548.356               | Gulden |
|--------------|-----|------------|------|------------|-----|--------------------------|--------|
| 1872         |     | 763        | 13   |            | 77  | 63.077.487               | 97     |
| 1873         | 77  | 753        | E 17 |            | 99  | 53,667.469               |        |
|              | 77  | 2000       | *    | *          | 77  |                          | 17     |
| 1874<br>1875 | 77  | 745<br>730 | *    |            | 77  | 32,527.574<br>21,903.254 | "      |

Am schärfsten tritt jedoch der Umschlag in den wirthschaftlichen Versen und die Rückwirkungen desselben auf den Immobilienverkehr bei jenen Liegenschafts-Kategorien hervor, welche vordem die wichtigsten Objecte der ation und des Gründerunwesens waren, bei dem städtischen und Montan. Bei letzterem ist sowohl die Zahl der Besitzveränderungen, wie der Gelda derselben im Jahre 1875 sogar noch unter das Niveau des Jahrs 1871 en und zwar jene um mehr denn 50, dieser um mehr als 40 Percente; die ichsämter registrirten nämlich:

```
1871 456 Umsätze im Geldwerthe von 16,598.354 Gulde

1872 401 " " 17,262.182 " 1873 474 " " " 20,396.134 " 1874 417 " " " 19,577.637 " 1875 227 " " " 9,738.551 "
```

Ebenso ist der Verkehr in städtischen Realitäten, in Hästellen, was die Zahl der Umsätze betrifft, um nahezu 16 Percente misionen des Jahrs 1871 gesunken, der Geldwerth dieser Umsätze 105 Millionen Gulden, d. i. um 144 Millionen weniger als 1873, herald durch Verträge überlassene Besitzwechsel in den Städten umfasste:

```
1871 9204 Objecte im Werthe von 79,616.283 Gulden

1872 9106 ... ... ... ... ... 168,321.508

1873 9122 ... ... ... ... 249,866.188

1874 7487 ... ... ... ... ... 129,577.111

1875 7746 ... ... ... ... ... ... ... 105,344.293
```

Wie der rapide Aufschwung, so kommt auch der bedet welchen das Jahr 1875 namentlich hinsichtlich des Geldwerths de Häusern und Baustellen zeigt, zum weitaus grössten Theile auf Wiener Realitätenmarkts. Mit dem Zusammenbruche jener masslose Häuserspeculation, welche in Wien und dessen Weichbild während dund 1873 den Umsatz und den Preis der Realitäten weit über das normagesteigert hatte, trat ebenso vehement auch der naturgemässe Funter dessen werthzerstörenden Wirkungen namentlich jener Häuse welcher weit ab vom Centrum der Stadt in den sogenannten Zukumentstanden war. Die Zahl der Umsätze in Wien und dessen in bezirken Herrnals, Sechshaus, Hietzing und Schwechat gelegenen Voror

```
1871 auf 3342 im Geldwerthe von 51,534.143 Gulden
                                131,151.664
1872
         4128 "
                     77 77
     22
         4171 "
1873
                                211,985.289
                            23
         2934 "
                                 87,709.957
1874
                            22
         3174 "
                                 70,448.434
```

Die Rückwirkung dieses plötzlichen Umschlags der Stimm Realitätenmarkte, an welchem neben den thatsächlichen Verhältnissen zu der grassirende Pessimismus und die landläufige Schwarzseherei einige äussert sich in einer schon bedenkenerregenden Zunahme der Execut und um Wien. Im grossen Ganzen hat zwar die traurige Rubrik der Z auch während des Jahrs 1875 nicht jene Steigerung erfahren, welche befürchtete. Die Zahl derselben belief sich:

```
1871 auf 6417 mit einem Erlöse von 15,399.353 Gulden
1872 "
         5360 "
                                   12,335.539
                     11
                                 22
        4943 "
1873
                                    12,249.542
     10
                                 22
1874
         4720
                                    12,368.681
     99
         5005 . "
1875
                                    15,896.004
```

sie stieg demnach im letzten Jahre nur um 285 Objecte gegen und auch diese Zunahme kommt hauptsächlich auf Rechnung Mähren Oesterreich's, wo die Zahl der Zwangsverkäufe von 541 auf 645, be von 739 auf 825 stieg. Speciell in Nieder-Oesterreich aber sind es nebezirke, wo der Hammer des Auctionators gegenwärtig stärker als frühe genommen wird, sondern wieder nur Wien und dessen Weichbild, we von nüchterner Berechnung als von phantasiereichen Hoffnungen gete Stimmung des Realitätenmarkts seit 1874 in die entschiedenste Baumgeschlagen hat und wo sich nun durch Subhastationen der mit frem bauten Häuser und der auf Wiederverkauf erworbenen Baustellen "die neten der mit genen der mit generalen geschlagen hat und wo sich nun durch Subhastationen der mit frem bauten Häuser und der auf Wiederverkauf erworbenen Baustellen "die neten der mit genen der mit genen der mit generalen genen der mit genen der mit genen der mit generalen genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der mit genen der

200

usgleichung" vollzieht, welche man insgemein kurz als "Realitätenkrisis" bezeichnet. Die Zahl der in Wien und dessen Weichbild executiv versteigerten Realitäten ar im Jahre:

1872 48 mit einem Erlöse von 1,172.974 Gulden 1873 84 " " " 688.723 " 1874 131 " " " 1,303.036 " 1875 159 " " " 2,769.005 "

at demnach im Laufe von vier Jahren eine Zunahme um nahezu 231 Percente rfahren. Allein selbst diese exorbitante Steigerung in der Zahl der thatsächlich durchgeführten Executionsverkäuse ist noch keineswegs ein vollkommen däquater Ausdruck für die Intensität und den acuten Charakter der über den Wiener Realitätenmarkt hereingebrochenen Krise; denn da das charakteristische derkmal jeder Krise, sei es auf dem Effecten- oder auf dem Waarenmarkte, eben darin esteht, dass dem drängenden massenhaft anschwellenden Angebote eine im gleichen Verhältnisse abnehmende Nachfrage gegenübersteht, so kann auch nicht die Zahl der wenigen, mitunter nur zu Schleuderpreisen durch geführten executiven Verkäufe, sondern nur die Zahl der zum executiven Verkaufe ausgebotenen Realitäten als ein annähernd verlässlicher Gradmesser für die Intensität der herrschenden Realitätenkrisis dienen, und dabei bleiben noch die zahlreichen Fälle der Selbstexecution ausser Rechnung, weil diese unter der Form des "Verkaufs aus freier Hand" vor sich gehenden Nothverkäufe jeder Controle sich entziehen. Eine genaue Durchsicht der in dem Amtsblatte der "Wiener Zeitung" verlautbarten executiven Feilbietungs-Edicte ergibt nun, dass die Zahl der zum executiven Verkaufe ausgebotenen Realitäten in Wien und dessen (in den Gerichtsbezirken Sechshaus, Herrnals, Hietzing und Schwechat gelegenen) Vororten sich für das Jahr

> 1873 anf 180 im Schätzungswerthe von 1,034.780 Gulden 1874 " 297 " " 2.669.520 " 1875 " 438 " " 10,594.580 "

belief, von welchen aber nur 84 mit einem Erlöse von 688.723 fl., beziehungsweise 131 mit einem Erlöse von 1,303.036 fl. und 159 mit einem Erlöse von
2,769.005 fl. thatsächlich an Mann gebracht werden konnten. Im Laufe des Jahrs
1876 hat sich die Situation des Realitätenmarkts leider noch erheblich mehr
zum Schlechteren gewendet, insoferne die Zahl der zum zwangsweisen Verkaufe
ausgebotenen Realitäten um die Mitte des Monats December bereits die Ziffer von
700 überschritten hatte. Indessen muss wohl eine eingehende pragmatische Darstellung dieses derzeit noch im vollen Zuge befindlichen "Ausgleichungsprocesses"
einer spätern Zeit vorbehalten bleiben; nur die eine Bemerkung sei hier noch
gestattet, dass unsere schon im Vorjahre in dieser Zeitschrift (I. Jahrg. S. 363)
aufgestellte Behauptung, dass der eigentliche Herd der Krise sich ausschliesslich
auf die erst in jüngster Zeit entstandenen Stadttheile und auf die im Umkreise
Wien's gelegenen Vororte beschränkt, durch die Ergebnisse des Jahrs 1876, soweit
sie uns bisher vorliegen, vollständig gerechtfertigt wird.<sup>2</sup>)

Im Gegensatze zu dem entschiedenen Rückgange des "durch Verträge" veranlassten Immobilienverkehrs und zu der, wenn auch nur localen, aber darum nicht minder bedauerlichen Zunahme der Zwangsverkäufe ist der durch die natürliche Absterbeordnung herbeigeführte Besitzwechsel nahezu stationär geblieben. Die Zahl der Realitäten, welche aus Anlass eingetretener Todesfälle einen

Wechsel in der Person ihres Besitzers erfuhren, belief sich :

<sup>&</sup>quot;) So sind z. B. in den alten Stadttheilen bis Mitte December 1876 nur 102 Realitäten, dagegen in den neuen oder durch Neubauten in letzter Zeit besonders angewachsenen Stadttheilen (II. und X. Bezirk) und in den Vororten bei 600 Realitäten zum executiven Verkaufe ausgeboten worden.

Gleich den durch Transactionen des freien Verkehrs veranlas schafts-Umsätzen hat auch die Inanspruchnahme des Hypothekar-Credi des Jahrs 1875 in Vergleichung zu den beiden unmittelbar vorangegang in sehr erheblichem, wenn auch nicht in gleichem Masse nachgelassen, in welch' innigem Zusammenhange der jeweilige Umfang des Reali kehrs mit der jeweiligen Höhe der Realitätenbelastung steht welchem Grade die Zunahme der letzteren nur eine Folge der Zersteren ist. Nach den Aufzeichnungen der verschiedenen Tabularbehö

|      | der Geldwerth der<br>Liegenschafts-Umsätze | die Summe der contr<br>Hypothekar-Schul |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1871 | 306,790.760 fl.                            | 231,784.245 ft                          |
|      | 481,810.444 "                              | 317,603.663                             |
| 1873 | 573,739.627 "                              | 447,584.485 ",                          |
| 1874 | 417,038.627 "                              | 417,369.875 ",                          |
| 1875 | 355,505.024 "                              | 387,270.556 "                           |

Setzt man den Geldwerth der Liegenschafts-Umsätze im Jahr die Summe der im selben Jahre eingetragenen neuen Hypothekarlaste 100, um die im Laufe der folgenden Jahre eingetretene proportionale nahme beider leichter übersehen und vergleichen zu können, so ergeb gende Verhältnissziffern:

|      | Geldwerth der<br>Liegenschafts-<br>Umsätze | Summe der<br>neuen<br>Belastung | Differenz<br>zwischen Ver-<br>kehr und<br>Belastung |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1871 | 100                                        | 100                             | _                                                   |
| 1872 | 157                                        | 137                             | <b>— 20</b>                                         |
| 1873 | 187                                        | 193                             | + 6                                                 |
| 1874 | 136                                        | 180                             | + 44                                                |
| 1875 | 116                                        | 167                             | $+5\overline{1}$                                    |
|      |                                            |                                 |                                                     |

Zwei Thatsachen finden in dieser gleich zeitig, aber kein gleich mässig vor sich gehenden Zu- und Abnahme des Realitätender Realitätenbelastung einen prägnanten, zissermässigen Ausdruck. Aus zeitigen Zu- und Abnahme der beiden Werthgrössen ergibt sich, eschon Rod bertus in seinem bedeutenden Werke über "die heutige Cl Grundbesitzes" behauptet und auch glaubwürdig nachgewiesen hat veranlassung zur gegenwärtigen Verschuldung des Immobilienbesitzes im eredit oder, anders gesagt, in den Pfandschulden zu suchen ist, mit Anlass vorgekommener Besitzveränderungen der neue Eigenthümer seliches Vermögen zur Sicherstellung des Verkäusers für den creditirten K rest belastet. 3) Aus der nicht gleich mässigen, namentlich

<sup>3)</sup> Ein stricter Beweis für die Richtigkeit der Annahme, dass die der Verschuldung des Immobilienbesitzes im Abfindungscredite zu suchen sei, der dermaligen Einrichtung der bei den Grundbuchsämtern in Gebrauch ste merkbücher" und "Geschäftsverkehrs-Ausweise" leider nur für die aus "Erbth Vermächtnissen" herrührenden Pfandlasten erbringen, nicht aber für die a gekommener Eigenthumsübertragungen intabalirten Kaufschillingsreste. Inc u. z. ohne die geringste Mehrbelastung der Grundbuchsämter mit Arbeit sehr I sowohl die durch Kaufschillingsreste, wie auch die durch Darlehen veranlas in vollkommen verlässlicher Weise in Evidenz zu stellen, wenn eine Aender in Gebrauch stehenden Vormerkbücher dahin einträte, dass, statt alle "aus Ve

ahre 1874 ziemlich disproportionirten Zu- und Abnahme des Geldwerths der ziegenschafts-Umsätze und der neuen Belastung aber ergibt sich, bis zu welchem Iaasse der Immobiliar-Credit in Anspruch genommen wurde, um den durch die Catastrophe des Jahrs 1873 und deren Nachwirkungen herbeigeführten finanziellen löthen zu begegnen.

Im Gegensatze zu der mit dem Jahre 1874 beginnenden Abnahme der elastung zeigt der Process der Entlastung einen zwar langsam vor sich ehenden, aber immerhin doch merklichen Fortschritt. Diese Umkehr auf der bschüssigen Bahn des Schuldenmachens tritt deutlich in den nachstehenden absouten, noch entschiedener aber in den relativen Ziffern hervor, die zugleich ein bersichtliches Bild der gesammten Bewegung im Hypothekar-Lastenstande innerhalb er letzten fünf Jahre geben. Es betrug:

|      | die neue<br>Belastung | die Ent-        | die Entlastung be-<br>trug in Percenten<br>der Belastung |
|------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 1871 | 231,784.245 fl.       | 182,869.728 fl. | 78.9 %                                                   |
| 1872 | 317,613.663 "         | 207,347.317 "   | 65.3 "                                                   |
| 1873 | 447,584.485 "         | 227,929.187 "   | 50.9 "                                                   |
| 1874 | 417,369.875 "         | 244,434.889 ,,  | 58.6 "                                                   |
| 1875 | 387,270.556 "         | 234,918.061 ,,  | 60.6 "                                                   |

Die Entlastung, welche in dem notorisch günstigen Geschäftsjahre 1871 nahezu 79 Percente der gleichzeitigen Belastung betrug, war somit im folgenden Jahre, wo die hochgehenden Wogen der Speculation fast alles verfügbare Geld sich dienstbar gemacht hatten und zu ganz anderen Geschäften verlockten, als zur Tilgung von mässig verzinslichen Hypothekarschulden, auf 65·3 Percente gesunken, um endlich im Jahre 1873 ihren tiefsten Punct — 50·9 Percente — zu erreichen. Als aber in den folgenden Jahren so manche, früher zu anderen Zwecken verwendete Capitalien wieder verfügbar, aber auch die Gelegenheiten zu einer sicheren und eine mehr als mässige Verzinsung bietenden Capitalsanlage seltener geworden waren, hob sich auch die Schuldentilgung bis auf 58·6 und 60·6 Percente.

Aus der Differenz beider obigen Zifferngruppen aber ergibt sich als Endergebniss eine effective Zunahme der Pfandlasten im Betrage:

| von  | 48,914.517  | Gulden | im  | Jahre | 1871 |
|------|-------------|--------|-----|-------|------|
| 77   | 110,256.346 | 77     |     | 77    | 1872 |
| 22   | 219,655.298 | 19     | in  | #     | 1873 |
| 33   | 172,934.986 | -11    | -31 | 12    | 1874 |
| - 55 | 152,352.495 | **     | -   |       | 1875 |

im Ganzen somit ein Betrag von 704,113.642 Gulden, um welchen der Immobiliarbesitz der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder (mit Ausnahme Dalmatien's und Vorarlberg's und jener Liegenschaften im Küstenlande, Galizien und in der Bukowina, über welche derzeit noch keine Hypothekenbücher bestehen) am Ende des Jahrs 1875 höher verschuldet war als zu Beginn des Jahrs 1871. In welchem Masse aber der unbewegliche Besitz in den einzelnen Ländern an dieser effectiven Zunahme des Gesammt-Hypothekar-Lastenstands participirte, ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle.

rührenden Fälle der neuen Belastung cumulativ auf einem Blatte zu contiren, für die Fälle der Belastung durch "hypothekarisch sichergestellte Kaufschillingsreste", dann für die Belastungsfälle durch "Darlehen", endlich für die Belastungsfälle durch "audere Verträge" je ein eigenes Blatt bestimmt würde. Für den Grundbuchsführer bleibt die Arbeit stets dieselbe, ob er beispielsweise 800 Belastungsfälle unter der Rubrik "durch Verträge" contirt, oder etwa 300 unter der Rubrik "durch Kaufschillingsreste", 300 unter der Rubrik "durch Darlehen" und 200 unter der Rubrik "durch andere Verträge"; die praktische, wie die wissenschaftliche Branchbarkeit der Ergebnisse der grundbuchsamtlichen Aufzeichnungen würde aber durch Einführung einer solchen speciellen Nachweisung entschieden in hohem Grade gewinnen.

## Uebersicht der Bewegung im Hypothekar-Lastenstande Ländern.

|                     |                                      | Neue                                                                   | The Alexander                                                      | Zunahme                                                             | Abas      |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Land                | Jahr                                 | Belastung                                                              | Entlastnng                                                         | des Hypothekar-L                                                    |           |
|                     |                                      | G                                                                      | ulden österreic                                                    | hischer Währun                                                      | g         |
| Oesterreich u. d. E | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 57,806.068<br>96,442.224<br>175,529.197<br>123,664.455<br>105,525.397  | 40,581.849<br>46,671.643<br>67,388.938<br>86,608.556<br>77,023.597 | 17,224.219<br>49,770.581<br>108,149.259<br>37,055.899<br>28,501.800 |           |
| Oesterreich ob d. E | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 9,718.219<br>12,309.016<br>18,434.846<br>17,576.532<br>14,780.562      | 9,586.546<br>8,715.736<br>11,112.008<br>8,950.941<br>9,563.609     | 131.873<br>3,593.260<br>7,322.838<br>8,625.591<br>5,216.953         | 7.3.4.4.3 |
| Salzburg            | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 2,135.706<br>2,328.463<br>3,395.566<br>2,958.146<br>3,328.037          | 1,534.319<br>1,917.330<br>1,829.087<br>2,531.812<br>2,320.900      | 601.387<br>411.133<br>1,566.479<br>426.334<br>1,007.137             | 1         |
| Steiermark          | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 19,615.042<br>23,623.804<br>27,723.609<br>50,700.228<br>39,083.816     | 17,412.660<br>21,555.917<br>18,604.511<br>22,365.929<br>19,863.174 | 2,202.380<br>2,067.887<br>9,119.098<br>28,334.299<br>19,220.642     |           |
| Kärnten             | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 4,560.892<br>2,978.566<br>5,736.109<br>4,447.830<br>3,952.408          | 4,972.709<br>3,846.095<br>4,287.447<br>3,096.553<br>2,843.060      | 1,448.660<br>1,351.277<br>1,109.348                                 | 41<br>86  |
| Kraiu               | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 2,795.420<br>2,242.415<br>6,820.987<br>4,144.409<br>5,327.661          | 2,234,198<br>2,053.611<br>2,492.740<br>3,343.675<br>2,024.296      | 561.222<br>188.804<br>4,328.247<br>800.734<br>3,303.365             |           |
| Küstenland          | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 2,692.079<br>3.310 024<br>5,167.448<br>4,197.820<br>3,920.687          | 3,533,432<br>3,778.153<br>4,080.728<br>2,525.033<br>3,809.134      | 1,086.720<br>1,672.787<br>111.553                                   | 84        |
| Tirol :             | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 10,110.317<br>10,655.892<br>12,249.934<br>11,954.040<br>11,055.468     | 3,758.844<br>3,822.872<br>4,322.290<br>4,035.933<br>3,846.079      | 6,351.473<br>6,833.020<br>7,927.644<br>7,918.107<br>7,209.389       |           |
| Böhmen              | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 72,944.486<br>109,156.978<br>115,773.541<br>124,129.139<br>130,965.550 | 59,122.607<br>70,681.725<br>74,680.041<br>69,287.799<br>66,591.955 | 13,821.879<br>38,475.253<br>41,093.500<br>54,841.340<br>64,373.595  |           |
| Mähren              | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 22,175 821<br>26,004.434<br>35,183 279<br>34,649.320<br>28,620.384     | 19,244.690<br>20,138.856<br>18,520.173<br>22,358.325<br>23,786.110 | 2,931.131<br>5,865.578<br>16,663.106<br>12,290.995<br>4,834.274     |           |
| Schlesieu           | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 7,319.821<br>6,465.424<br>9,143.472<br>8,861.287<br>7,564.286          | 3,992.753<br>5,181.768<br>4,294.611<br>4,378.844<br>5,648.224      | 3,327.068<br>1,283.656<br>4,848.861<br>4,482.443<br>1,916.962       |           |

| Land     | Jahr                                 | Neue<br>Belastung                                                       | Entlastung                                                              | Zunahme<br>des Hypotheka                                               | Abnahme            |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Janua -  | Janr                                 |                                                                         | Belastung des Hypothekar-Lastenstands Gulden österreichischer Währung   |                                                                        |                    |  |  |  |  |  |
| Galizien | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 17,646 131<br>20,428 409<br>30,716.600<br>28,275.620<br>30,645.887      | 15,520.714<br>16,340.968<br>14,094.349<br>13,832.561<br>15,823.163      | 2,125.417<br>4,087.441<br>16,622.251<br>14,443.059<br>14,822.724       | 11111              |  |  |  |  |  |
| Bakowina | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 2,264.243<br>1,658.014<br>1,709.899<br>1,811.049<br>2,500.413           | 1,374.395<br>2,642.643<br>2,222.264<br>1,118.928<br>1,774.760           | 889,848<br>—<br>692,121<br>725,653                                     | 984.629<br>512.365 |  |  |  |  |  |
| Zusammen | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 231,784.245<br>317,603.663<br>447,584.485<br>417,369.875<br>387,270.556 | 182,869.728<br>207,347.317<br>227,929.189<br>244,434.889<br>234.918.061 | 48,914.517<br>110,256.346<br>219,655.298<br>172,934.986<br>152,352.495 | 1111               |  |  |  |  |  |

Demnach beträgt die Mehrverschuldung des Immobiliar-Besitzes am Schlusse des Jahrs 1875 gegen den Stand zu Beginn des Jahrs 1871:

|             |    |     |      |     |      |    | , |    |             |       |
|-------------|----|-----|------|-----|------|----|---|----|-------------|-------|
| Oesterreich | h  | uni | er d | ler | En   | ns |   |    | 240.692.758 | Gulde |
| Oesterreich | 1  | ob  | der  | F   | Inns |    |   |    | 24,890.335  | 77    |
| Salzburg    |    |     |      |     |      |    |   |    | 4,012.470   | "     |
| Steiermark  |    |     | -    | *   |      |    |   |    | 60,944.306  | 27    |
| Kärnten     |    | 4.  |      |     |      |    |   |    | 2,629.939   | "     |
| Krain .     |    |     |      |     |      |    |   | 14 | 9,182.372   |       |
| Küstenland  | 1  |     |      |     |      | 4  |   | 1  | 1,561.568   | "     |
| Tirol .     |    | 4   |      |     |      | -  | 4 |    | 36,239.633  | 0     |
| Böhmen      | ~  | 41  | 14   | *   |      |    |   | -  | 212,605.567 | 11    |
| Mähren      |    |     |      |     |      |    |   |    | 42,585.084  | -     |
| Schlesien   |    | 10  |      |     |      |    | 2 | 1  | 15,858.090  | 27    |
| Galizien    |    | 4   | ×    |     |      |    |   |    | 52,100.892  | 95    |
| Bukowina    | 91 |     |      | 1   | 4    | 4  |   | 4  | 810.628     | 11    |
|             |    |     |      |     |      |    |   |    |             |       |

Leider gestatten die grösstentheils aus dem Jahre 1866, bezüglich Tirol's sogar aus dem Jahre 1857 (Tafeln zur Statistik des Steuerwesens S. 127) stammenden Werthsermittlungen des Realbesitzes nicht, die eben angegebenen absoluten Ziffern in relative, das Maass der Schuldenzunahme in den einzelnen Ländern bezeichnende Verhältnisszahlen umzuwandeln. Noch weniger ist es möglich, den Gesammt-Schuldenstand des Realbesitzes der einzelnen Länder, wie derselbe am Schlusse des Jahrs 1875 in den öffentlichen Büchern eingetragen war, ziffermässig festzustellen. Eine Ausnahme macht nur Tirol, wo in Folge des Gesetzes vom 27. März 1869 (R. G. B. Nr. 42) die "alten Hypothekarlasten" bei der competenten Gerichtsbehörde angemeldet werden mussten. Die von den Verfachbuchsämtern vorgenommenen Aufzeichnungen der angemeldeten Forderungen ergaben Ende 1870 als Gesammt-Hypothekar-Lastenstand des Realbesitzes in Tirol den Betrag von 118,605.653 Gulden. Nachdem zu diesen "alten Hypothekarschulden" im Laufe der Jahre 1871-1875, wie oben bemerkt, ein Zuwachs an "neuer Belastung" im Gesammtbetrage von 36,239.633 Gulden kam, so bezifferte sich die Belastung des gesammten Realbesitzes in Tirol am Schlusse des Jahres 1875 auf 154,845.286 Gulden österr. Währung.

In welchem Maasse endlich die einzelnen Liegenschafts-Kategorien an der innerhalb der Jahre 1871—1875 erfolgten Gesammtzunahme des Hypothekar-Lastenstandes im oben angegebenen Betrage von 704,113.642 Gulden participirten, ergibt sich aus der nachstehenden

### Uebersicht der Bewegung im Hypothekar-Lastenstan Liegenschafts-Kategorien.

| Liegenschafts-Kategorie    | Jahr | Neue<br>Belastung | Entlastung              | Zunahme<br>des Hypothekar-L |
|----------------------------|------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                            |      |                   | dulden österrei         | hischer Währung             |
| Land- (u. lehen-)täflicher | :    | - 7120-21722      | <del></del>             |                             |
| Besitz                     | 1871 | 28.712.985        | 23,523.353              | 5.189.632                   |
| Bositz                     | 1872 | 51,573.744        | 32,892.681              | 18.681.063                  |
| ı                          | 1873 | 52,269.606        | 29,843.604              | 22,426.002                  |
| •                          | 1874 | 55,301.233        | 29,692.652              | 25,608,581                  |
|                            | 1875 |                   |                         |                             |
| ı                          | 10/0 | 43,869.016        | 26,955.2 <del>9</del> 6 | 16,913.720                  |
| Städtischer Besitz         | 1871 | 58,253 900        | 38,455,402              | 19.798.498                  |
| 1                          | 1872 | 103,403.261       | 49.380.656              | 54.022.605                  |
|                            | 1873 | 184.040.880       | 69.229.167              | 114.811.713                 |
|                            | 1874 | 133,376.406       | 79.713.938              | 53,662,468                  |
|                            | 1875 | 106,510.097       | 66.188.707              | 40,321.390                  |
|                            |      |                   | ,                       | 1                           |
| Montan-Besitz              | 1871 | 8,061.607         | 6,101.169               | 1,960.438                   |
|                            | 1872 | 7,759.233         | 7,899.463               | _                           |
|                            | 1873 | 11,120,993        | 7,030.661               | 4.090.332                   |
|                            | 1874 | 15,049.038        | 5,696.688               | 9,352.350                   |
|                            | 1875 | 30.203.588        | 5,917.462               | 24,286.126                  |
| Sandiana Basita            | 1081 |                   |                         | 1                           |
| Sonstiger Besitz           | 1871 | 136,755.753       | 114,789.792             | 21,965.961                  |
| j                          | 1872 | 154,867.425       | 117,174.515             | 37,692.910                  |
|                            | 1873 | 200,153.006       | 121,825.755             | 78,327.251                  |
| 1                          | 1874 | 213,643.198       | 129.331.614             | 84,311.584                  |
| 1                          | 1875 | 206,687.844       | 135,856.596             | 70,831.248                  |

Demnach bezissert sich der Antheil, mit welchem der land- (ur täsliche (grossentheils Grossgrund-) Besitz an der Zunahme des Gesammt-Hy Lastenstandes betheiligt war, auf 88,818.998 Gulden, der Antheil des si Realitätenbesitzes auf 282,616.674 Gulden, der Antheil des Montan-Be 39,549.016 Gulden, endlich der Antheil des übrigen, ausserhalb der Si legenen, weder zum Grossgrund-, noch zum Montanbesitze zählenden, größlandwirthschaftlichen Immobilienbesitzes auf 293,128.954 Gulden.

Was speciell die Belastung des Realitätenbesitzes in Wien und den Gerichtsbezirken Herrnals, Sechshaus, Hietzing und Schwechat gelegen gebung anbelangt, so erreichte nach den Aufzeichnungen der im grossst Rayon befindlichen Grundbuchsämter der Betrag:

| d. neuen Belastung  | d. Entlastung  | d. neuen Belastung  | d. Entl |
|---------------------|----------------|---------------------|---------|
| 1868 15,879,283 fl. | 16,603.808 fl. | 1872 74,264.621 fl. | 29,149. |
| 1869 21,823,421 ,   | 19,692.110 ,   | 1873 136,195.181 "  | 44,671. |
| 1870 31,094,919 ,   | 19,769.791 ,   | 1874 90,881.661 "   | 58,640. |
| 1871 39,182,791 ,   | 23,175.778 ,   | 1875 72,640.560 "   | 44,702. |

Hält man die Ziffer der "neuen Belastung" jener der "Entlastung über, so ergibt sich eine Zunahme (+) beziehungsweise Abnahme (--) de thekar-Lastenstands sämmtlicher fünf Gerichtsbezirke im runden Betrage

| 1858 | 724.000 Gulden | i   | 1872 | +45.115.000 G | ulc  |
|------|----------------|-----|------|---------------|------|
| 1869 | + 2,131.000 ,  | 1   | 1873 | +91,523.000   | _    |
| 1870 | + 11,325.000   |     | 1874 | +32,242.000   | 77   |
| 1871 | + 16,007.000   | :   | 1875 | + 27,937,000  | מי - |
|      | •              | ~ · |      |               | 27   |

im Ganzen somit von 225,556,000 Gulden, um welchen Betrag der R besitz in und um Wien am Schlusse des Jahres 1875 höher belastet wa Ende des Jahrs 1867; und zwar entfielen von dieser Mehrbelastung Realitäten

| der | Stadt Wien san  | nmt Vorstäd | lten | 16 | 4 | ÷. | - |     |   |   | 8 | 146,105.000 | Gulder |
|-----|-----------------|-------------|------|----|---|----|---|-----|---|---|---|-------------|--------|
| des | Gerichtsbezirks | Herrnals .  |      |    | 4 |    |   |     |   | 1 |   | 36,797.000  | 27     |
| des | Gerichtsbezirks | Sechshaus   | -    |    |   |    |   |     |   |   |   | 20,171.000  | 77     |
| des | Gerichtsbezirks | Hietzing .  |      |    |   |    |   |     | - | 4 |   | 16,903.000  | "      |
| des | Gerichtsbezirks | Schwechat   |      |    |   |    |   | 14. | * | 4 |   | 5,580.000   | . 15   |

III.

Zum Schlusse sei nur noch der durch die Tabularbehörden gleichfalls jährlich nachgewiesenen "Uebertragungen bereits haftender Beträge" (Cessionen) oder, mit anderen Worten, des Verkehrs in Satzcapitalien selbst gedacht. Dieser Jahr für Jahr ziemlich gleich lebhafte Umsatz in Hypothekar-Forderungen ist zwar ganz ohne allen Einfluss auf die Höhe des Hypothekar-Lastenstands, allein er dürfte, je regelmässiger sich derselbe im Laufe der Jahre gestalten sollte, um so eher eine Handhabe bieten, um auf dem Wege einer zulässigen Combination, somit indirect zu constatiren, was auf dem directen Wege einer speciellen Erhebung wohl nie zu erreichen sein wird, die Höhe der Belastung des Grundbesitzes in den einzelnen Königreichen und Ländern Oesterreich's. Nach den Aufzeichnungen der verschiedenen Tabularbehörden belief sich der Geldwerth der "Uebertragungen bereits haftender Forderungen" im Jahre

| 1871 auf | 48,824.493 Gulden            | 1874 auf 50,650.853 | Gulden |
|----------|------------------------------|---------------------|--------|
|          | 39,559.942 "<br>47,887,144 " | 1875 " 69,449.803   | 27     |

zusammen also im Quinquennium 1871—1875 auf 256,372.235 Gulden, wobei nur zu bemerken ist, dass die abnorme Zunahme im Geldbetrage der Cessionen im Jahre 1875 lediglich auf Rechnung aussergewöhnlicher Credit-Operationen steiermärkischer Gewerks- und Montanbesitzer im Judenburger Gerichtsbezirke und Leobner Bergamtssprengel zurückzuführen ist, ohne deren Dazwischenkommen der Geldwerth der Uebertragungen sich im Jahre 1875 nur auf 54,510.306 Gulden, die Summe für das ganze Quinquennium aber auf 241,432,738 Gulden belaufen würde. Von dieser Gesammtzahl entfallen auf:

| Oesterreich | un  | ter | der  | En    | 18 |      |   | 52,681.715  | Gulden |
|-------------|-----|-----|------|-------|----|------|---|-------------|--------|
| Oesterreich | ob  | de  | r Er | ins . |    | - 14 |   | 11,325.485  | 77     |
| Salzburg .  |     |     | 1 10 |       |    | 712  |   | 2,939.552   | 70     |
| Steiermark  |     |     | 11/2 |       |    | - 12 |   | 14,211,712  | 14     |
| Kärnten .   |     |     |      |       |    |      | 3 | 2,957.316   |        |
| Krain       | . 1 |     |      |       |    |      |   | 1,920.629   | - 2    |
| Küstenland  |     |     |      |       |    |      |   |             |        |
| Tirol       |     |     |      |       |    | 400  |   | 12,174.511  | 4      |
| Böhmen .    |     |     |      |       |    |      |   | 102,981.650 | 1.0    |
| Mähren .    |     |     | 11   |       |    |      |   | 20,033.840  | +1     |
|             |     |     |      |       |    |      |   | 5,518.545   |        |
| Galizien ,  |     |     |      |       |    |      |   | 9,566.684   |        |
| Bukowina    |     |     |      |       |    |      |   | 990.858     | ))     |

Dass irgend ein Verkältniss zwischen der Gesammtsumme der auf dem Realitätenbesitze jedes einzelnen Landes haftenden Pfandschulden und der Jahr für Jahr mit ziemlicher Regelmässigkeit einem Besitzwechsel unterliegenden Quote derselben bestehen müsse, ist allerdings klar; wie gross aber diese Quote, nicht in absoluter Ziffer, sondern in Percenten des Gesammt-Hypothekar-Lastenstands ist, das lässt sich, weil eben letzterer eine leider ganz unbekannte Grösse ist, nicht bestimmen. Nur ein Land bildet in dieser Beziehung eine Ausnahme und damit zugleich einen halbwegs verlässlichen Anhaltspunct, um jene unbekannte, weder auf inductivem noch deductivem Wege eruirbare Grösse, den Hypothekar-Lastenstand des Realbesitzes in den einzelnen Ländern auf dem Wege der Analogie wenigstens zu muthmassen: es ist diess das Land Tirol.

Wie schon oben erwähnt, bezifferte sich der Gesammtbetrag der auf dem unbeweglichen Besitze in Tirol haftenden Hypothekarschulden Ende 1875 auf 154,845.286 Gulden, der Gesammtbetrag der im Quinquennium 1871—1875 vorgekommenen Uebertragungen bereits haftender Beträge dagegen auf 12,174.511 Gulden; es haben somit 7.86 Percente des Gesammtbetrags der auf dem Realitatenbesitz Tirol's haftenden Pfandschulden ihren forderungsberechtigten Eigenthünggewechselt. Da sich nun kaum irgend ein stichhältiger Grund anführen list wesshalb in Tirol elocirte Hypothekar-Forderungen einem stärkeren oder schwächere Wechsel in der Person des Gläubigers ausgesetzt sein sollten als die in andere Reichstheilen elocirten Satzcapitalien, so lässt sich wohl annehmen, dass das für Tirol ermittelte Verhältniss zwischen dem Gesammt-Hypothekar-Lastenstande und den Betrage der cedirten Hypothekar-Forderungen im grossen Ganzen auch in den ührige Ländern zutreffen werde. Damit aber wäre die Möglichkeit geboten, aus dem bekannte Umfange des Verkehrs in Hypothekar-Forderungen auf die unbekannte Höhe des Gesammt-Hypothekar-Lastenstands zurückzuschliessen.

Unter Zugrundelegung des für Tirol ermittelten Verhältnisses zwische beiden (7.86:100) würde sich demnach der Hypothekar-Lastenstand des gesammts Realitätenbesitzes in den im Reichsrathe vertretenen Ländern — mit Ausnahme von Dalmatien, Vorarlberg und jener Liegenschaften im Küstenlande, in Galitia und der Bukowina, über welche derzeit noch keine öffentlichen Bücher bestehen in runder Summe auf 3071 Millionen Gulden beziffern. Da sich nun der Tauschwerth des gesammten Realbesitzes — allerdings auf Grund einer im Jahre 1866 vorgenommenen Erhebung — auf 7721 Millionen Gulden belaufen soll (Statist Jahrbuch 1874, II. Heft S. 3), so wäre demnach der unbewegliche Besitz in Oesterreich bis zu 39.77 Percenten seines Verkehrswerths verschuldet. Für den Realitätenbesitz in den einzelnen Ländern aber würde sich aus der Combinatie der oben angegebenen Cessionsbeträge mit der für Tirol ermittelten Verhältnissziffe nachstehende absolute und relative Höhe des Hypothekar-Lastenstandes ergeben:

| Land                       | Berechnete Höhe<br>des Hypothekar-<br>Lastenstands | Verkehrs-Werth<br>des Realitäten-<br>besitzes | Der Lastenstan<br>beträgt in Per-<br>centen des<br>Realitätenwerth |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                            | Gul                                                | den                                           | Trouble and the last                                               |
| Oesterreich unter der Enns | 670,250.000                                        | 1.312,813.000 *)                              | 51:1                                                               |
| Oesterreich ob der Enns    | 144,090.000                                        | 450,034.000                                   | 32.0                                                               |
| Salzburg                   | 37,398.000                                         | 87,632,000                                    | 42.7                                                               |
| Steiermark                 | 180,810.000                                        | 419,140.000                                   | 43.1                                                               |
| Kärnten                    | 37,625.000                                         | 104,610.000                                   | 36.0                                                               |
| Krain                      | 24,435.000                                         | 136,353 000                                   | 17.9                                                               |
| Küstenland                 | 52,547.000                                         | 149,278.000                                   | 35.2                                                               |
| Böhmen                     | 1.310,200.000                                      | 2.435,246.000                                 | 53.8                                                               |
| Mähren                     | 254,883.000                                        | 1.038,869.000                                 | 24.5                                                               |
| Schlesien                  | 70,210.000                                         | 213,945.000                                   | 32.8                                                               |
| Galizien                   | 121,713.000                                        | 1.057,025.000                                 | 3)                                                                 |
| Bukowina                   | 12,606,300                                         | 76,564.000                                    | 29                                                                 |

Wir wissen nun allerdings recht wohl, dass diese Ziffern vor dem Forum estrengen Beurtheilung, welche Berechnungen nicht als Ersatz für Erhebungen gelten lassen darf, wenig Gnade finden werden; allein als Versuch, den Schleier lüften, welcher die unbekannte und wohl immer unbekannt bleibende Grösse det Verschuldung des unbeweglichen Besitzes deckt, mögen sie immerhin bei Manche Interesse und darum hier ein Plätzchen finden.

Dr. J. Winckler.

<sup>&#</sup>x27;) Im statistischen Jahrbuche wird der Werth des Realitätenbesitzes auf 1.212.813.00 Gulden angegeben; schon mit Rücksicht auf die in Wien und Umgebung seit 1869 ma erbauten 5038 Häuser muss jedoch derselbe gegenwärtig mindesteus um 100 Milliems Gulden höher veranschlagt werden.

b) Da die angegebene Werthsumme für den Realitätenbesitz des ganzen Labdes, die berechnete Höhe des Hypothekar-Lastenstands aber nur für jenen Theil de Realitätenbesitzes gilt, welcher in die öffentlichen Bücher eingetragen ist, so sind die beide Ziffern incommensurable Grössen und daher auch ein percentualer Ausdruck für die Höhe im Lastenstands unmöglich.

## Geldgebarung der Gemeinden in Oesterreich unter der Enns

im Jahre 1873.

Die statistische Monatschrift hat schon von vier österreichischen Ländern, Oesterreich ob der Enns, Salzburg, Steiermark und Kärnten Mittheilungen über die Geldgebarung der Gemeinden gebracht. 1) Für Oesterreich unter der Enns werden im Nachfolgenden zwei tabellarische Uebersichten, die summarische Zusammenstellung der Hauptergebnisse für das ganze Land und die Gruppirung nach Gemeinden mit gleichem Umlage-Percente, mit den nöthigen Erläuterungen in Form von Anmerkungen gegeben. Daran schliesst sich die detaillirte Nachweisung der Gebarungsergebnisse der Reichshauptstadt Wien vom Jahre 1873. Dieselbe ist dem Rechnungs-Abschlusse entnommen, stellt daher den wirklichen Erfolg dar, während die Angaben für die übrigen Städte mit eigenem Statut und für die Bezirke auf den Präliminarsätzen beruhen.

Haupt-Uebersicht der Gemeinde-Geldgebarung 1873:

| Bezirk                                                                                                                                                                                                                                                | Eigenes<br>Ein- | Erforder-                                                                                                                                                             | Gem               | einzelnen<br>einden<br>en sich                                                                                                                        | Nied-<br>rigster ster rigst ster<br>Percentsatz der Gemeinde-<br>Umlagen                                                                                                   |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bezirk                                                                                                                                                                                                                                                | kommen          |                                                                                                                                                                       | Ueber-<br>schüsse | Abgänge                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            | directen<br>nern                                                                                             |                                   | auf die Ver-<br>zehrungest.                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Gul             | den                                                                                                                                                                   | imGesam           | mtbetr. v. fl.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | Perce                                                                                                        | nte                               |                                                                                                                                                         |  |
| Stadt Wien  "WrNeustadt "Waidhofen a.d. J. Amstetten Baden Bruck a. d. Leitha Gross-Enzersdorf Herrnals Horn Korneuburg Krems Lilienfeld Mistelbach Neunkirchen Ober-Hollabrunn St. Pölten Scheibbs Sechshaus Waidhofen a.d. Thaya WrNeustadt, Umgeb. | 175.790         | 45,608<br>94,303<br>334,310<br>238,959<br>239,106<br>913,471<br>50,785<br>195,860<br>229,085<br>19,118<br>280,083<br>69,731<br>163,276<br>120,399<br>75,421<br>78,897 |                   | 124.488<br>41.437<br>38.918<br>634.095<br>11.220<br>38.166<br>49.784<br>15.248<br>30.308<br>46.582<br>17.621<br>67.125<br>32.916<br>383.522<br>37.386 | 5) 20<br>48<br>3<br>5) 1<br>6) 2<br>4<br>1/4<br>10<br>7<br>7<br>5<br>2<br>4<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1) 20<br>42<br>81<br>75<br>6) 70<br>68<br>7) 25<br>42 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>2) 63<br>40<br>32<br>52 | 5<br>10<br>10<br>5<br>-<br>5<br>3 | 25<br>5<br>10<br>25<br>5<br>12'/<br>20<br>13'/<br>15<br>20<br>12'//<br>25<br>10<br>10<br>25<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 |  |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 24,424.216                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                       | 1/3                                                                                                                                                                        | 280                                                                                                          | 11)3                              | 11)50                                                                                                                                                   |  |

Statistische Monatschrift I. Jahrgang S. 317, H. Jahrgang S. 283.
 Besteht ein eigener Verzehrungssteuer-Tarif für die Communal-Zuschläge.

s) Ausserdem 6 kr. von jedem Gulden des Zinses. 4) Darunter ist auch der Sparcasse-Beitrag begriffen.

b) Grab, ausserdem 30% von jedem Zinsgulden.
b) In Bruck a. d. Leitha wurden die Gemeinde-Erfordernisse durch Einhebung von 4 kr. von jedem Gulden des Zinses gedeckt.

7) Ausserdem wurden in 15 Gemeinden Zinskreuzer zu 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Kreuzer von jedem Gulden des Zinses eingehoben.

Ausserdem in Stockerau 3 kr. and in Fleridsdorf 6 kr. von jedem Gulden des Zinses.
In Stein ausser einer 10°/<sub>0</sub> Umlage auf die directen Steuern noch 4 kr. von jedem Gulden des Zinses.

10) Ausserdem wurden in 7 Gemeinden auch Zinskreuzer zu 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10 kr. von jedem Gulden des Zinses eingehoben.

11) Ohne die Stadt Wien.

|                                                    | <del></del>                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                    | Post-Nr.                                                   |
| 171111111111111111111111111111111111111            | Gemeinden                                                  |
|                                                    | Percente der<br>Umlagen auf<br>die directen<br>Steuern     |
| ω                                                  | Zinskreuzer                                                |
|                                                    | Percente der<br>Umlagen auf<br>die Verzeh-<br>rungs-Steuer |
| C C C C C C C C C C C C C C C C C C C              | Post-Nr.                                                   |
|                                                    | Gemeinden                                                  |
|                                                    | Percente der .<br>Umlagen auf die directen .<br>Steuern    |
| 70 p m m m m m m m m m m m m m m m m m m           | Zinskreuzer                                                |
|                                                    | Percents der<br>Umlagen auf<br>die Verzeh-<br>rungs-Steuer |
| 133243378367566756766786888888888888888888888      | Post-Nr.                                                   |
| 2                                                  | Gemeinden                                                  |
| 20000000000000000000000000000000000000             | Percente der<br>Umlagen auf<br>die directen<br>Steuern     |
| 1   10   14   1   1   1   1   1   1   1   1        | Zinskreuzer                                                |
|                                                    | Percente der<br>Umlagen auf<br>die Verzeh-<br>rungs-Steuer |
| 10000000000000000000000000000000000000             | Post-Nr.                                                   |
|                                                    | Gemeinden                                                  |
| 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8            | Percente der<br>Umlagen auf<br>die directen<br>Stenern     |
|                                                    | Zinskreuzer                                                |
|                                                    | Percente der<br>Umlagen auf<br>die Verzeh-<br>rungs-Steuer |
| 22222222222222222222222222222222222222             | Post-Nr.                                                   |
|                                                    | Gemeinden                                                  |
| 45 44 46 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 | Percente der<br>Umlagen auf<br>die directen<br>Steuern     |
|                                                    | Zinskreuzer                                                |
|                                                    |                                                            |

Anmerkungen. Ad P. 2. Von der Grund-, Gebäude- und Erwerbsteuer. Ad P. 3. In 1 Gemeinde bloss von der Grundsteuer, in 1 Gemeinde von der Grund- und Gebäudesteuer, in 3 Gemeinden von der Grund-, Gebäude- und Erwerbsteuer und in 1 Gemeinde von der Grund-, Erwerb- und Einkommensteuer. Ad P. 4. In 2 Gemeinden bloss von der Grdst. u. in 3 Gmd. von der Grd-, Gebde-. u. Erwerbst. Ad P. 6. In 1 Gmd. von der Grdst. u. in 1 Gmd. von der Grdst. u. Gebde-. u. Gebde-. u. Franchet in 2 Gmd. von der Grdst. in 1 Gem. von der Gebdest, in 2 Gmd. von der Grd.- u. Erwerbst, in 3 Gmd. von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst., in 1 Gmd. 3%, von der Grdst, u. 2% von der Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 9. In 1 Gmd. bloss von der Grdst., in 1 Gmd. von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst., u. in 1 Gmd. von der Grd.-, Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 10. Darunter 2 Gmd. von der Grdst., 4 Gmd. von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 12. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 12. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 14. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 14. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 14. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 14. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 14. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 14. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 14. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 14. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 14. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 14. Grd.-, Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 14. Grd.-, Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst. Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst.- Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst.- Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst.- Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst.- Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst.- Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst.- Ad. P. 15. Von der Grd.-, Gebde- u. Erwerbst.- Ad. P. 15. Von der Grd.-, Erwerbst.- Ad. P. 15. Von der Grd.-, Erwerbst.- Ad. P. 15. Von der Grd.-, Erwerbs Grd.-, Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 13. Darunter 1 Gmd. von der Grdst., 1 Gmd. von der Gebdest., 1 Gmd. von der Gebdest., 1 Gmd. von der Grdst., 3 Gmd. von der Grdst., 3 Gmd. von der Grd.- u. Erwerbst., 3 Gmd. von der Grd.- u. Erwerbst., 3 Gmd. von der Grdst. u. 13°/<sub>0</sub> von der Gebde.-, Erwerb.- u. Einkommenst., 1 Gmd. von der Grd.-, Erwerb.- u. Einkommenst. Ad P. 15. Darunter in 1 Gmd. von der Grd.-, Erwerb.- u. Einkommenst. Ad P. 17. Darunter 2 Gmd. von der Grd.- u. Gebdest., in 7 Gmd. von der Grd.-, Gebde.- u. Erwerbst., in 1 Gem. von der Grd.-, Erwerb- u. Einkommenst. u. in 1 Gmd. von der Gebde,-, Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 19. Nur von der Grdst. Ad P. 20. Darunter 1 Gmd. von der Grdst., 2 Gmd. von der Grd- u. Erwerbst., in 4 Gmd. von der Grd.- u. Erwerbst. Ad P. 21. Nur von der Gebdest. Ad P. 22. Darunter in 1 Gmd. nur von der Grd.- u. Gebdest. Ad P. 23. Darunter 1 Gmd. nur von der Grdst., 1 Gmd. von der Grd.- u. Gebdest., 3 Gmd. von der Grd.- u. Erwerbst., 1 Gmd. von der Grd.-, Gebd.- u. Erwerbst., 1 Gmd. von der Grd.-, Erwerb- u. Einkommenst., 1 Gmd. 8% von der Grd.-, u. Gebdes- u. 10% von der Erwerb- u. Einkommenst., 1 Gmd. 8% von der Grd.-, Erwerb- u. Einkommenst., 1 Gmd. 8% von der Grd.-, Gebde.- u. Erwerbst. u. 3% von der Einkommenst. Ad P. 25. Darunter 1 Gmd. bloss von der Grdst. Ad P. 29. Darunter 13 Gmd. bloss von der Grdst., 3 Gmd. von der Gebdest., 2 Gmd. von der Einkommenst., 4 Gmd. von der Grd.- u. Gebdest. 11 Gmd. von der Grd.- u. Erwerbst., 1 Gmd. 10% von der Grd.- u. Gebdest. u. 7% von der Einkommenst., 4 Gmd. von der Grd.- u. Gebdest. u. 7% von der Einkommenst., 3 Gmd. von der Grd.- u. Einkommenst., 28 Gmd. von der Grd.- Gebde. u. Erwerbst., 3 Gmd. von der Grd.- Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 31. Darunter 1 Gmd. mit 10% von der Grd.- u. Gebdest., 15% von der Erwerbst., und 5% von der Einkommenst. Ad P. 40. Darunter in 1 Gmd. 8% von der Gebdest. u. 10% von der Erwerbst. und 5% von der Grd.- u. Erwerbst. Ad P. 43. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Einkommenst. Ad P. 43. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Einkommenst. Ad P. 43. Darunter in 2 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerbst., in 3 Gmd. von der Grd.- u. Gebdest., in 7 Gmd. von der Grd.-, Gebde.- u. Erwerbst., in 1 Gem. von in 2 Gmd. bloss von der Grdst. in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerbst., in 3 Gmd. bloss von der Grd.-, Gebde.- u. Erwerbst., u. in 1 Gmd. bloss von der Grd.-, Erwerbst. Einkommenst. Ad P. 48. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Gebdest., in 3 Gmd. Einkommenst. Ad P. 48. Darunter in I Gmd. bloss von der Grd.- u. Gebdest., in 3 Gmd. 12°/<sub>0</sub> von der Grdst., 10°/<sub>0</sub> von der Erwerbst., in 3 Gmd. von der Grd.- u. Erwerbst., u. in 1 Gmd. bloss von der Gebde.- u. Erwerbst., in 1 Gmd. mit 12°/<sub>0</sub> von der Grd.- u. Gebdest., u. 4°/<sub>0</sub> von der Erwerbst., in 8 Gmd. von der Grd.-, Gebde.- u. Erwerbst., in 1 Gmd. mit 12°/<sub>0</sub> von der Grd.- u. Gebdst., u. 10°/<sub>0</sub> von der Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 51. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Gebdest., in 1 Gmd. bloss von der Grd.-, Gebde.- u. Erwerbst., u. in 1 Gmd. bloss von der Grd.-, Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 52. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 52. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 52. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 52. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 52. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 52. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 52. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 52. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Gebdest. in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 52. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Gebdest. in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Gebdest. in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 52. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Gebdest.- u. Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 52. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Gebdest.- u. Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 52. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Gebdest.- u. Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 52. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- u. Erwerb- 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerbst. u. in 1 Gmd. bloss von der Grd.-, Gebde.-, u. Erwerbst. Ad P. 53. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Gebdest, in 2 Gmd. bloss von der Grd.- u. Gebdest u. in 3 Gmd. bloss von der Grd.-, Gebde, u. Erwerbst. Ad P. 56. Darunter in 5 Gmd. bloss von der Grdst., in 2 Gmd. von der Grd.- u. Erwerbst., in 11 Gmd. von der Grd.-, Gebde.- u. Erwerbst., in 2 Gmd. von der Grd.-, Erwerb.- u. Einkommenst., in 1 Gmd. mit 15% von der Grd.-, Gebde.- u. Erwerbst.,  $7^{1/2}$ % von der Einkommenst., u. in 1 Gmd. mit 15% von der Grdst.,  $6^{6}$ % von der Gebdest.,  $5^{6}$ % von der Einkommenst. u. in 1 Gmd. mit  $15^{6}$ % von der Grdst. u.  $3^{6}$ % von der Gebde.-, Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 60.  $15^{6}$ % von der Grdst. u.  $3^{6}$ % von der Grdst. u.  $7^{6}$ % von der Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 62. Von der Grund-, Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 65. Darunter 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Gebdest., 6 Gmd. von der Grd.-, Gebde.- u. Erwerbst., u. 3 Gmd. von der Grd.-, Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 69.  $16^{6}$ % von der Grd.- u. Gebdest., u.  $10^{6}$ % von der Grd.- u. Gebdest., u.  $10^{6}$ % von der Grd.- u. Gebdest., u.  $10^{6}$ % von der Grd.- u. Gebdest., u.  $10^{6}$ % von der Grd.- u. Gebdest., u.  $10^{6}$ % von der Grd.- u. Erwerbst. Ad P. 73. Darunter 2 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 74. Darunter 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 75. Darunter 5 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss von der Grdst., 1 Gmd. bloss Ad P. 53. Darunter in 1 Gmd. bloss von der Gebdest., in 2 Gmd. bloss von der Grd.- u. Gebdest. u. Häuserst., 6 Gmd. von der Grund- u. Häuserst., 1 Gmd. von der Grd.- u. Einkommenst. 21 Gmd. von der Grd.-, Gebde.- u. Erwerbst., 3 Gmd. von der Grd.-, Erwerb- u. Einkommenst., 1 Gmd. mit 20°/<sub>0</sub> von der Erwerb- u. Einkommenst., u. 3°/<sub>0</sub> von der Gebdest., 1 Gmd. mit 20°/<sub>0</sub> von der Grdst., u. 4°/<sub>0</sub> von der Gebde.-, Erwerb- u. Einkommenst., 1 Gmd. mit 20°/<sub>0</sub> von der Grdst., u. 10°/<sub>0</sub> von der Erwerbst., 1 Gmd. mit 20°/<sub>0</sub> von der Grd.- u. Gebdest., u. 10°/<sub>0</sub> von der Erwerbst., 1 Gmd. mit 20°/<sub>0</sub> von der Grd.- u. Erwerbst. u. 2°/<sub>0</sub> von der Einkommenst., 111 Gmd. von sämmtl. directen Steuern. Ad P. 80. Darunter 1 Gmd. nur von der Grd.- u. Erwerbst. u. 1 Gmd. mit 20°/<sub>0</sub> von der

In 343 Gemeinden sind Ueberschüsse vorgekommen, in 28 Genen waren die Einnahmen und Ausgaben gleich hoch; dagegen ergaben sich Abgi in 1261 Gemeinden. Unter diesen wurde der Abgang von 5198 fl. in der 8 Zwettl durch den Spar-Casse-Empfang gedeckt, in 20 Gemeinden sind Abgänge durch Cassareste vom Jahre 1872 und in 34 Gemeinden durch Durch in 15 Gemeinden durch Einbringung rückständiger Activa, in 62 Gemeinden der Mehr-Einnahmen im Jahre 1874, in 3 Gemeinden durch Nichtvertheilung des Ju pachtzinses, in 6 Gemeinden durch Verpachtung der Gemeindegründe und Erith des Pachtzinses, in 3 Gemeinden durch Holzverkauf aus den Gemeindewälden 1 Gemeinde durch Weinverkauf, in 1 Gemeinde durch Verkauf der Gemein weiden, in 3 Gemeinden durch gleiche Vertheilung auf die Hansbesitzer, in 139 meinden durch freiwillige Beiträge und in 59 Gemeinden in anderer nicht in angegebener Weise gedeckt worden. In Gutenhof wurde der Abgang mit 1301 ganz allein von der Gutsinhabung Gutenhof und in Prugg vom Grafen in Harrach getragen.

### Gemeindegebarung von Wien 1873.

Nach dem Präliminare der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien im Jahre 1873 von der Grund-, Erwerb- und Einkommensteuer 17 Percente u von der Gebäudesteuer 24 Percente, dann von der Verzehrungssteuer die Zuschl nach dem bestehenden Tarifausmaasse eingehoben werden

| auf die Grundsteuer                                     |      |     | 3.670     |
|---------------------------------------------------------|------|-----|-----------|
| " " Gebäudesteuer (sammt 5percentiger Einkommenster     |      |     |           |
| zinssteuerfreien Gebäuden)                              |      |     | 1,436.490 |
| " Erwerbsteuer ,                                        |      |     | 182.830   |
| " " Einkommensteuer                                     |      | 2   | 654.340   |
| and an Zuschlägen auf die Verzehrungssteuer             |      |     | 1,756.750 |
| daher im Ganz                                           | en . | . 4 | 4,034,080 |
| erzielt werden sollten.                                 |      |     |           |
| Ausserdem wurden noch 4 kr. vom Zinsgulden              |      |     |           |
| veranschlagt im Betrage von 1,680.000                   |      |     |           |
| 2 kr. vom Zinsgulden für Schulerfordernisse mit 840.000 | ) "  |     |           |
| and 3/10 kr. vom Zinsgulden für Einquartirungs-         |      |     |           |
| zwecke mit                                              | ) ,, | 3   | 2,646.000 |
|                                                         |      |     | 6,680.080 |

Grdst. u. 10% von der Gebde.-, Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 88. In 1 Gmd. weder Grd.- u. Erwerbst. Ad P. 89. In 2 Gmd. nur von der Grd.-, Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 90. In 1 Gmd. nur von der Grd.- u. Erwerbst., u. in 1 Gmd. von der Grd.-Ad P. 90. In 1 Gmd. nur von der Grd.- u. Erwerbst., u. in 1 Gmd. von der Grd.- u. Erwerbst. Ad P. 93. In 1 Gmd. nur von der Grd.- u. Erwerbst., u. in 1 Gmd. 25 der Grd.- u. 20% von der Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 95. In 1 Gmd. nur von Grd.-, Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 99. In 1 Gmd. bloss von der Grdst., in 1 = 27% ovn der Grd.- u. Gebdest., u. 10% ovn der Einkommenst., dann in 1 Gmd. u. Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 101. In 2 Gmd. nur von der Grd.- u. Erwerbst. Ad P. 103. In 1 Gmd. nur von der Grdst. u. in 2 Gmd. von der Grd.-, Erwerb a kommenst. Ad P. 106. In 1 Gmd. nur von der Grd.- u. Erwerbst. Ad P. 107. In 1 won der Grd.-, Erwerb- u. Einkommenst. u. in 1 Gmd. 32% ovn der Grd.- u. Gebdest. 20% ovn der Grd.-, Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 111. In 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerbst. Ad P. 112. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerbst. Ad P. 112. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerbst. Ad P. 112. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerbst. Ad P. 112. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerbst. Ad P. 112. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von Bloss von der Grd., Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 115. In 2 Gmd. bloss von der Grd. 6 Bloss von der Grd.-, Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 112. In 2 Gmd, bloss von der Grd.- m. Erwerbst. Ad P. 118. Bloss von der Grd.- u. Gebdest. Ad P. 120. Bloss von der Grd.- u. Erwerbst. Ad P. 121. In 1 Gmd. bloss von der Grd.-, Gebde. u. Erwerbst. Ad P. 121. In 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Gebdest. Ad P. 126. In 1 Gmd. bloss von der Grd.- u. Erwerbst. Ad P. 132. 54% von der Grd. Erwerbst. Ad P. 131. Bloss von der Grd.- u. Erwerbst. Ad P. 132. 54% von der Grd. u. 40% von der Erwerbst. Ad P. 141. 73% von der Grdst., 64% von der Gebdet. 45% von der Erwerb- u. Einkommenst. Ad P. 143. Nur von der Grd.- Gebde.- u. Erwerbst. Ad P. 147. In der Stadt Bruck a. d. L. bestehen ausser den Zinskrenzern keine Umbri

9,017.087 fl.

und es ergibt sich bei Vergleichung derselben mit dem Abgange 7,349.150 fl. des ordentlichen Erfordernisses von . noch ein unbedeckter Abgang von . . 669.070 fl. zu dessen Deckung die Veräusserung von 1 Million Gulden Papierrente in Aussicht genommen wurde. Ausserdem bestand ein ausserordentliches Erforderniss für Herstellung grösserer Objecte (Wasserleitungsbau, Schulbauten, Brückenbauten, Strassenbauten, Bau der Bäder) von . . . .

welcher Betrag aus den Geldern des aufgenommenen Anlehens zu bestreiten war.

Nach dem wirklichen Erfolge betrugen die gesammten reellen Einnahmen der Grosscommune Wien's im Jahre 1873 11,355.426 fl. und waren hiervon 10,033.818 fl. ordentliche und 1,321.608 fl. ausserordentliche Einnahmen, von den ersteren wurden 7,163,108 fl. durch Umlagen hereingebracht und die tibrigen 2,870.710 fl. bildeten das eigene Einkommen der Commune. Im Detail ergeben sich bezüglich der ordentlichen Einnahmen folgende Resultate. Die Einnahmen durch Zinskreuzer (4 kr. von jedem Gulden des Miethzinses) betrugen 1,865.480 fl., die Zuschläge zu den directen Steuern 2,530.489 fl. (davon 1,571.706 fl. städtischer Zuschlag zur l. f. Hauszinssteuer sammt Zuschuss und zur 5percentigen Einkommensteuer von zinssteuerfreien Gebäuden 24 kr. vom Steuergulden, 3400 fl. städtischer Zuschlag zur l. f. Grundsteuer, sammt Zuschuss 17 kr. per Gulden, 200.519 fl. städtischer Zuschlag zur l. f. Erwerbsteuer, 17 kr. per Gulden, 754.574 fl. städtischer Zuschlag zur l. f. Einkommensteuer, 17 kr. vom Gulden und 290 fl. Pauschalien und Vergütungen von Gemeindegaben), die Zuschläge zur Verzehrungssteuer 1,697.978 fl., die Zuschläge zu den Staatsgebühren bei Besitzveränderung von Realitäten erreichten die Summe von 384.060 fl., die Gemeindeauflage auf den Besitz von Hunden trug 80.763 fl., der Musik-Impost 5555 fl., die Einnahmen vom unbeweglichen Vermögen 780.854 fl. ein, vom beweglichen Vermögen ergab sich eine Einnahme von 160.885 fl. von nutzbaren Rechten und aus Verträgen 7585 fl., vom Gemeindegute 236.879 fl. (darunter 22.552 fl. Platzgelder für Hütten und Plachen, 19.107 fl. Platzgelder für Material-Lagerplätze bei Häuserbauten, 70.000 fl. Pauschale der Pferdeeisenbahn-Gesellschaft, 61.833 fl. Einnahme der Kaiser Ferdinands-Wasserleitung, 46.240 fl. Canalbenützungs- und Einleitungsgebühren, 3766 fl. Beiträge für Benützung verschiedener städtischer Anstalten und 13.381 fl. Erlös für verkauste alte Materialien und Requisiten), die Einnahmen für Ausübung der Marktpolizei (338.782 fl.), Sanitätspolizei (308.036 fl.), Bau-, Feuer- und Strassenpolizei (149.402 fl.) ergaben im Ganzen die Summe von 796.220 fl., an Strafgeldern gingen 29.581 fl. ein, die Taxen aus Amtshandlungen der Verwaltung betrugen 101.557 fl., die Einnahmen für Unterrichtszwecke 978.296 fl., jene durch Verwaltungsauslagen bedingt 39.819 fl., die Einnahmen zu Einquartirungszwecken 173.987 fl. und aus sonstigen Titeln 163.830 fl.

Die ausserordentlichen Einnahmen rührten her von Kaufschillingen für Strassengründe und für Parzellen und Material von Realitäten, welche zur Strassenerweiterung angekauft worden waren, im Betrage von 267.863 fl., von Beiträgen und Vergütungen für ausserordentliche Erfordernisse mit 88.115 fl., von aufgenommenen Passiv-Capitalien mit 3730 fl., von Empfängen aus früheren Rechnungsperioden mit 349 fl., vom Rückersatz der an die städtische Fleischcasse gegebenen Dotationen mit 22.048 fl. und von Einnahmen durch Veränderung von Vermögensobjecten mit 893.915 fl., von Einnahmen für Rechnung des Conto der Hochquellen - Wasserleitung mit 30.827 fl., von Einnahmen für veräusserte Communalanlehens-Obligationen mit 14.761 fl., zusammen 1,321.608 fl.

Das ordentliche Erforderniss betrug nach dem wirklichen Erfolge 10,436.839 fl. und entfallen nach den einzelnen Ausgabs-Rubriken:

An ausserordentlichen Auslagen wurden 11,369.905 fl. berichts. Hierunter waren: für den Bau der städtischen Gebäude 157.942 fl., für Kirde und Pfarrhofbauten 155.676 fl., ferner für Schulbauten 158.261 fl., für Pflasterung und Strassenbauten 382,788 fl., für Canalbauten 179.446 fl., für Brückenbaue fl., für sonstige Bauten und öffentliche Herstellungen 50.338 t verschiedene aussergewöhnliche Auslagen in Summe von 1,059.211 fl., & Auslagen aus Anlass der Stadterweiterung 144.252 fl., die Ausgaben durch Vänderung von Vermögensobjecten 12.522 fl. und die Regieauslagen für neu zu emittirende Anlehen 32.522 fl., zusammen 2,352.819 fl. Aus der 25 Millionen - Anlehen: für den Bau der Hochquellen-Wasserleitung 772.85% für den Bau des Rathhauses 502.844 fl., für den Bau der Filial-Markthalle nas dem ehemaligen Stubenthor 3771 fl., für Errichtung des Waisenhauses im I Bezirke, Galiläigasse 68.198 fl., für den Bau der Schule in der Fichtegasse No. 7070 fl., für den Bau von Volksschulen, und zwar: im II. Bezirke (Czerningasse Nr.). 15.640 fl., im IV. Bezirke (Grüngasse Nr. 14) 23.880 fl., im VII. Bezirke Kangasse Nr. 30) 33.000 fl., für Pflasterung auf den Stadterweiterungsgründen 2458 für Verlängerung der Prager Strasse 12.362 fl., für Eröffnung einer Strasse der das Gusshaus 21.109 fl., für den Bau der Hochquellen-Wasserleitung ferne 39.209 fl., welche ihre Bedeckung in den bisherigen Einnahmen für Rechna des Conto der Hochquellen-Wasserleitung finden, zusammen 1,502.396 fl. A: dem 40 Millionen-Anlehen: Auslagen für Errichtung einer Viehablade-Suis 587.315 fl., für die Durchführung der Alleegasse durch den Theresianumgars 26.633 fl., als erste Rate des Betrags von 250.000 fl. an den Stadters

terungsfond für die Einlösung der Häuser in der Löwelgasse 50.000 fl., für Canalbauten vor der Favoritenlinie 276.428 fl., für Canalbauten in der Brigittenau und Donaustadt 115.196 fl., für Errichtung einer städtischen Gasanstalt 319.049 fl., für den Schulbau auf den Hetzer'schen Gründen 5325 fl., an Aufzahlung für den · Umtausch des Bauplatzes in der Rahlgasse gegen einen Grund am Paradeplatze 12.802 fl., Einlösung von 69 Quadrat-Klaftern 1 Schuh des Hauses Nr. 12 Neulinggasse 3458 fl., für den Umbau der Abschlussmauer der gräflich Dietrichstein-- schen Realität, Neulinggasse 1459 fl., für den Bau der Sofienbrücke 13.051 fl., - für den Bau der Schlachthausbrücke 40.252 fl., für den Bau der Augartenbrücke - 165.287 fl., für Pflasterung der Feuerwerksallee 23.735 fl., für Durchführung der - Schlachthausgasse 51.245 fl., für Durchführung der Rasumowskygasse 101.638 fl., für Durchführung der Schüttelstrasse 26.626 fl., für Regulirung der Wallensteinstrasse 20.039 fl., für Pflasterung der Alserbachstrasse 139.767 fl., für Niveauregulirung nächst der Augartenbrücke 35.081 fl., für Herstellung von Brunnen an Stelle der Pferdeschwemmen 7870 fl., für Herstellung von Aufspritzbrunnen im - Prater 8139 fl., für verschiedene Auslagen 54.636 fl., für Auslagen zur Errichtung des Centralfriedhofs 59.356 fl., für Errichtung von Bädern im regulirten Donaustrome 316.888 fl., für Errichtung eines Epidemiespitals 172.525 fl., für Herstellung eines Gehwegs an der Nordbahnbrücke 146.344 fl., für den Bau der Schule in der Rahlgasse 60.653 fl., für den Bau der Hochquellenwasserleitung 4,673.894 fl., zusammen 7,514.691 fl.

Es resultirt somit ein Gesammt-Abgang von . . . welcher theils durch Veräusserung von 1 Million Gulden Papierrente, theils durch das 25-Millionen- und 40-Millionen-Anlehen gedeckt werden musste.

:

1. I

プラックラ

:: -: Voranschlag um

Vergleicht man diesen Abgang mit dem präliminirten ausserordentlichen Erfordernisse von . 9,017.087 fl. und dem im Präliminare unbedeckten Abgange des ordentlichen Erfordernisses von 669.070 " 9,686.157 fl. so differirt der wirkliche Erfolg gegen den

An Communalsteuern, deren Einbringung durch einen sehr geregelten Geschäftsgang bewerkstelligt wurde, ergaben sich

|    |             |     |     |     |    |               |     |   |        | Ende des Ja<br>1872 | hrs | Ende des J<br>1873 | ahra |
|----|-------------|-----|-----|-----|----|---------------|-----|---|--------|---------------------|-----|--------------------|------|
| an | Zinskreuzer | m 4 | kr. | . 7 | on | jedem Gulden  | des | 3 | Zinses | 21.207              | fl. | 45.655             | fl.  |
| n  | Zuschlägen  | zu  | der | H   | au | szinssteuer . |     |   |        | 34.260              | 77  | 52.635             | r    |
| n  | ,           | ŗ   | **  | l.  | f. | Grundsteuer   |     |   |        | . 900               |     | 1.087              | n    |
| *  | n           | n   | **  | ;;  | 77 | Erwerbsteuer  |     |   |        | 81.144              | n   | 109.440            | 30   |
| ** | n           | +   | n   |     | 77 | Einkommensteu | er  |   | •      | 195.640             | 77  | 430.266            | 77   |
|    |             |     |     |     |    |               |     |   |        |                     |     | Bruckner           | r.   |

10,451.319 fl.

765.162 fl.

Rückstände mit

Rfickstände mit

## Mittheilungen und Literaturbericht.

Aus den Sitzungen der k. k. statistischen Central-Commission von 2 m 28. October 1876. Die statistische Central-Commission spricht ihr Bedauern sowel ist den Todesfall des kaiserl. russischen Staatsraths Anton von Buschen als über den unge lichen Anlass zum Rücktritte des hochverdienten Vorstands des königl. niederländisstatistischen Bureaus M. M. v. Baumhauer aus. Sie erklärt sich für die Anbahnung Schriftenaustausches mit den statistischen Bureaux von Columbien und Argentinius und der Voraussetzung, dass eine entsprechende Modalität für die gegenseitigen Zusendungen gemittelt werde.

Die von der statistischen Central-Commission gewählten correspondirende Eglieder Hofrath Christian d'Elvert in Brünn, Professor Dr. Pilatin Lemberg und Les ausschuss-Secretär A. Zachar in Czernowitz haben ihre Bereitwilligkeit zur Anste

dieser Posten erklärt.

Durch die Geneigtheit des Ministeriums des Innern, eine grössere Angali und Exemplaren des Tabellenwerks über die Sanitäts-Statistik vom Jahre 1873 übernist zu wollen, ist die Drucklegung dieser umfassenden, zum ersten Male zur Publication gelasses

Arbeit möglich geworden.

Nach wiederholten Berathungen eines Special-Comité's wird ein von Sr. Reck dem Herrn Unterrichts-Minister abverlangtes Gutachten über die Stellung der statistis Central-Commission zu dem bei verschiedenen Ministerien bestehenden statistischen Derestattet und das Zustandekommen eines Operats über die gemeinsame Statistik Reichshälften auf Grundlage des Artikels 10 des Zoll- und Handelsbündnisses mit Les bei Erneuerung dieses Staatsvertrags auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gebrieden.

Die Frage, in welcher Weise die vom internationalen statistischen Congress seiner Versammlung zu Budapest gefassten Beschlüsse in Oesterreich durchgeführt verkönnen, wird an mehrere Special-Comités unter Zuziehung von externen Fachmannen wiesen. Solche haben zu bestehen für:

- 1. den Unterricht in der Statistik;
  - 2. die Mortalitätstabellen;
  - 3. den Communalhaushalt;
- 4. die Statistik der verbrecherischen Rückfälle und der öffentlichen Bücher;
- 5. die Statistik der Epidemien, Heilquellen und Bäder;
- 6. die Statistik der Land- nnd Forstwirthschaft;
- 7. die Statistik der Actiengesellschaften;
- 8. die Statistik der Hausindustrie;
- 9. die Statistik der Anstalten zum Besten der arbeitenden Classen ;
- 10. die Handels-Statistik.

Ihre Activirung hängt von dem Erscheinen der "resolutions du Congrèse ab.

Bewegung der Bevölkerung Oesterreich's im ersten Halbjahre 1876. Mit ist eben ablaufenden Jahre 1876 hat die statistische Centralstelle Oesterreich's einen wichtig Fortschritt in der Nachweisung der Trauungen, Geburten und Sterbefälle zu verzeichs indem es gelungen ist, diese Ausweise, welche bis zum Jahre 1875 jahrweise gehief wurden, jeweilig nach Ablauf der einzelnen Quartale zu erlangen. Der Vortheil ist doppelter; einerseits wird dadurch eine grosse Beschleunigung der Veröffentlichung erreich

erseits gewinnen die Nachweisungen durch die concentrirte Bearbeitung im Bureau an anigkeit. Denn die Länderstellen, welchen bisher die Verfassung der Landes-Summare ig, hatten zur Vorlage wohl den Termin mit sechs Monaten nach Ablauf des betreffenden rs vorgezeichnet, derselbe konnte aber von den wenigsten eingehalten werden, indem Abschluss der Zusammenstellung von den nicht immer bereitwillig und noch weniger beigestellten Vorlagen der Unterbehörden und Seelsorger abhing. Bis daher alle der-Summare bei der statistischen Central-Commission vorlagen und nach eingehender fung zum Drucke gelangen konnten, verging in der Regel weit über ein Jahr, und ob-1 die Sache in Folge der unablässigen Vorsorge der Commission in letzter Zeit sich erte, so konnten doch die Ausweise für 1873 erst im Mai 1875, jene für 1874 Ende ruar 1876 veröffentlicht werden, die gleichen Tabellen für 1875 befinden sich soeben in der cklegung. Noch schlimmer als diese Verzögerung - unbestritten eine solche an sich, ohl keineswegs ein Zurückbleiben gegen die gleichen Arbeiten anderer Grossstaaten, chen vielmehr Oesterreich mit seinen Nachweisen über die Bewegung der Bevölkerung leist vorausgeht - machten sich die Fehlgriffe bemerkbar, welche bei der von wenig chulten Kräften vorgenommenen Verfassung der Landes-Summare mitunter vorkamen und eachtet einer eingehenden, bis auf die Bezirks-Ausweise zurückgreifenden Prüfung nicht ier behoben werden konnten.

Um nach beider Richtung thunlichst zu bessern, brachte die statistische Centralımission die Vorlage der Bezirks-Summare nach Quartalen in Antrag und drang damit h glücklich durch. Hiermit wird die Arbeit der Zeit nach sehr erheblich gefördert, m die Ausweise für jedes Vierteljahr sofort nach dem Einlangen benützt und vereitet werden können und es hierdurch möglich wird, die Tabellen eines Quartals bis längstens h einem halben Jahre zur Veröffentlichung zu bringen. In gleicher Zeit werden daher in kunft auch die Jahrestabellen publicirt werden können, da jeweilig mit den Ausweisen vierten Quartals auch jene für das ganze Jahr abgeschlossen sind und somit die lichkeit gegeben ist, das erste Heft des statistischen Jahrbuchs, welches die Nachsungen über Trauungen, Geburten und Sterbefälle enthält, beiläufig sechs Monate nach Ablaufe des Jahrs, welches im betreffenden Jahrgange behandelt wird, gedruckt zu en, also hiermit die Frist der Veröffentlichung, welche bisher mit etwas mehr als einem re als die äusserst beschleunigte galt, um mehr als die Hälfte abzukürzen. Dass hierbei n die Verlässlichkeit des Operats durch die im Bureau concentrirte Bearbeitung der des Summare gefördert wird, indem dieselbe durch geschulte Kräfte erfolgt und ihr eine sehende Prüfung der Bezirks-Summare unter Benützung der Original-Nachweisungen der lsorger vorausgeht, hat sich schon bei der Bearbeitung der ersten beiden Quartale des rs 1876 gezeigt. Die Ergebnisse der einzelnen Quartale werden in Beilagen zur statichen Monatschrift veröffentlicht, und zwar das erstemal gleichzeitig für das 1. und 2. ertal des Jahrs 1876, da die Durchführung der neuen Einrichtung bei den Seelsorgetionen und Bezirksämtern, namentlich die Beistellung der dazu nöthigen neuen Formua, mehr Zeit erforderte und daher die Vorlage der Ausweise für das erste Vierteljahr ı verzögerte. In Hinkunft wird die Veröffentlichung regelmässig quartalsweise geschehen. nachfolgenden Bemerkungen zu den Ergebnissen des ersten Halbjahrs 1876 ziehen Vergleichung auch die Ziffern für die gleichen Zeitabschnitte der beiden vorausgehen-Jahre herbei.

Als Hauptresultate der drei Factoren der Bewegung der Bevölkerung finden sich:

|             |                    | im                 | ersten Halbjal                       | hre                      |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|             |                    | 1874               | 1875                                 | 1876                     |
| Trauungen : | 1. Quartal<br>2. " | 62.349<br>39.627   | 54.981<br><b>42.137</b>              | 60.618<br><b>32.48</b> 8 |
|             | Zusammen           | 101.976            | 97.118                               | 93.106                   |
| Geborene:   | 1. Quartal<br>2. " | 223.793<br>205.624 | 221.989<br>208.288                   | 243.241<br>213.638       |
|             | Zusammen           | 429.417            | 430.277                              | 456.879                  |
| Gestorbene: | 1. Quartal 2. "    | 191.171<br>168.815 | 192.5 <b>6</b> 1<br>15 <b>7.</b> 969 | 177.054<br>156.646       |
|             | Zusammen           | 359.986            | 350.530                              | 333.700                  |

Bezüglich der Trauungen könnten die Ergebnisse des 1. Vierteljahrs zur nahme verleiten, dass jener Rückgang der Eheschliessungen, welcher als Folge der wirthaftlichen Katastrophe schon durch mehrere Jahre beobachtet wurde, sein Ende erreicht e und im Jahre 1876 einem neuerlichen Außehwunge Platz gebe. Ein Blick auf die

Ergebnisse des zweiten Quartals, und noch mehr die Summe der Ergebn Halbjahre widerlegt diese Ansicht. Den Fluctuationen der Trauungen i liegt einfach nur die Dauer des Carnevals zu Grunde; dieser endigte 1874 am 9. und 1876 am 29. Februar, dauerte daher in den einzelnen dieser Jal 55 Tage. Je länger diese Dauer, desto mehr Ehen werden unter sonst gle nissen abgeschlossen. Es stellen sich also die Ergebnisse des Jahrs 18 günstig dar, indem ungeachtet der um 12 Tage längeren Dauer des Carneval Ehen vorkommen als im Jahre 1874. Die nächsten Monate bringen dann die gleichung; in dieser aber und in der Summe des ersten Halbjahrs zeigt sic der Rückschlag keineswegs überwunden ist, sondern im Jahre 1876 fortda Auch die Vertheilung der Ehen nach dem Civilstande der B Gleiches abnehmen, denn dieselben scheiden sich percentual für beide Quartale

| Ehen | zwischen | Ledigen                  | 1875<br>74·0 |
|------|----------|--------------------------|--------------|
| n    | 77       | Verwitweten 6.5          | 5.4          |
| 71   | 77       | Witwern und Ledigen 15.1 | 14.0         |
|      | •        | Witwen 8-1               | 6.6          |

Es nehmen daher die Verehelichungen zwischen Ledigen stetig zu, sich kein schlechtes Zeichen wäre, allerdings aber sehr bedenklich wird, centuale Steigerung nicht aus einer gleichen der absoluten Ziffer resultirt (die zwischen Ledigen im ersten Halbjahre betrug 1874 71.668, 1875 71.870 und sondern durch einen starken Abfall der übrigen Kategorien hervorgerufen wikommt aber bei allen Arten der Trauungen vor, an welchen Verwitwete Alweil die Noth der Zeit auch jene Verwitweten bedenklich macht und zögerz unter besseren Verhältnissen aus Sorge für Kinder und Wirthschaft zu ein schreiten würden. Ja selbst die Witwen, welche, wie noch aus den Ergebni 1874 gezeigt wurde<sup>1</sup>), sich so gerne von ledigen Männern zur Wiederverehe und finden liessen, halten mehr und mehr zurück.

Nach Ländern ergeben sich Trauungen:

|                  | •   |     |   |   |   |   |   |   | im     | ersten Halbja | hre |
|------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|---------------|-----|
|                  |     |     |   |   |   |   |   |   | 1874   | 1875          |     |
| n Nieder-Oesteri | rei | ch  |   |   |   |   |   |   | 11.362 | 10.009        |     |
| Ober-Oesterre    | icb | ١.  |   |   |   |   |   |   | 3.166  | 3.139         |     |
| , Salzburg .     |     |     |   |   |   |   |   |   | 653    | 666           |     |
| Steiermark .     |     |     |   |   |   |   |   |   | 5.418  | 5.222         |     |
| Kärnten          |     |     |   |   |   |   |   |   | 1.052  | 1.010         |     |
| Krain            |     |     |   |   |   |   |   |   | 2.361  | 2.538         |     |
| Triest samnit    | Ge  | bie | t |   |   |   |   |   | 554    | 547           |     |
| Görz und Gra     | dis | ca  |   |   |   |   |   |   | 896    | 950           |     |
| Istrien          | _   |     |   |   |   |   |   |   | 1.079  | 1.370         |     |
| Tirol            | Ċ   | ,   |   |   | · |   |   |   | 3.292  | 3.413         |     |
| Vorarlhere       |     | Ċ   |   |   |   |   |   |   | 502    | 496           |     |
| Böhmen           |     |     | Ċ | Ī |   | Ċ | Ī | Ī | 25.529 | 22.971        | 2   |
| Mähren           |     | -   | • | • | • | • | • | • | 8.989  | 8.784         | ~   |
| Schlegien        | •   | •   | • | • | • | · | • | • | 2.025  | 1.981         |     |
| Galizien .       | •   | •   | • | • | • | ٠ | • | • | 30.540 | 28.694        | 2   |
| der Bukowina     | •   | •   | • | • | ٠ | • | • | • | 2.948  | 3.397         | Z   |
| Dalmatien .      |     | •   |   | : |   | : |   |   | 1.610  | 1.931         |     |

Jener allgemeine Rückgang, in 14 unter den 17 österreichischen Lännoch im Jahre 1874 gegen das vorausgehende Jahr sich ergeben hat, lässt ersten Hälften der weiteren Jahre nicht bemerken. Die Trauungen nahmen 1 dern zu, in 10 ab, und 1876 in 9 Ländern zu, in 8 ab. Bloss der Zahl na die Länder mit einer Zunahme der Trauungen im Jahre 1876 schon wied gewicht; doch finden sich unter denselben nur Tirol und die Bukowina mit beträchtlichen Ziffern — von Steiermark mit einer Zunahme um 6 Ehen musehen werden —, während zu den Ländern mit abfallender Zahl eben die a den, Nieder-Oesterreich, Böhmen, Mähren und Galizien, gehören und hierdt Rückgang um 48 Percente 1875 und um 4·1 Percente 1876 hervorgerufen w

<sup>1)</sup> Statistische Monatschrift, I. Jahrg., S. 531-535.

In der Zahl der Geborenen dagegen ergibt sich eine Zunahme, und zwar nach ziemlich unerheblichen in der ersten Hälfte des Jahrs 1875 gegen jenes von 1874 ) 20 Percente eine weit stärkere im ersten Semester von 1876 um 6·18 Percente. In einzelnen Ländern aber stellt sich die Zahl der Geborenen in folgender Art:

|                     | im ersten Halbjahre |               |              |  |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--|--|--|
|                     | 1874                | 1875          | 1876         |  |  |  |
| Nieder-Oesterreich  | 43.778              | 44.413        | 46.230       |  |  |  |
| Ober-Oesterreich    | 12.230              | 12.193        | 12.784       |  |  |  |
| Salzburg            | 2.602               | 2.735         | <b>2.865</b> |  |  |  |
| Steiermark          | 19. <b>734</b>      | 19.429        | 21.130       |  |  |  |
| Kärnten             | 5.839               | 5.746         | 5.995        |  |  |  |
| Krain               | 8.791               | 8.704         | 9.466        |  |  |  |
| Triest sammt Gebiet | 2.550               | <b>2</b> .673 | 2.992        |  |  |  |
| Görz und Gradisca   | 3.670               | 4.021         | 4.497        |  |  |  |
| Istrien             | 5.263               | 5.723         | 6.544        |  |  |  |
| Tirol               | 11.322              | 11.320        | 12.379       |  |  |  |
| Vorarlberg          | 1.563               | 1.736         | 1.586        |  |  |  |
| Böhmen              | 112.591             | 106.924       | 111.372      |  |  |  |
| Mähren              | 42.571              | 40.939        | 44.160       |  |  |  |
| Schlesien           | 11.022              | 11.005        | 11.435       |  |  |  |
| Galizien            | 124.738             | 132.107       | 139.382      |  |  |  |
| Bukowina            | 13.357              | 13.878        | 14.330       |  |  |  |
| Dalmatien           | 7.796               | 6.731         | 9.732        |  |  |  |

Im Jahre 1875 hielt sich noch Zunahme (in 8 Ländern) und Abnahme (in 9 Länziemlich die Wage, von den wichtigeren Ländern weisen Nieder-Oesterreich und ien das erstere, Böhmen und Mähren das letztere Vorkommniss aus. Im Jahre 1876 gen kömmt nur in Vorarlberg ein Rückgang der Geburten vor, in allen gen 16 Ländern nehmen dieselben zu. Das Ergebniss wäre daher ganz günstig, wenn icht von anderen, bedenklichen Erscheinungen begleitet würde. Eine solche ist aber im Umstande zu erkennen, dass sich bezüglich des Moments der ehelichen oder unehen Geburt folgende Fluctuation ergibt:

| bei | den | ehelich    | Geborenen | 1875 | gegen | 1874 | ein | Rückgang | von | 0.2         | Percenten |
|-----|-----|------------|-----------|------|-------|------|-----|----------|-----|-------------|-----------|
| "   | **  | ,          | n         | 1876 |       |      |     | Zunahme  | 77  | 6.1         | *         |
| 79  | "   | » <u>.</u> | n         | 1876 | n     | 1874 |     | n        | 77  | 59          | 77        |
| "   | 17  | unehelich  | n         | 1875 | "     | 1874 |     | 77       | n   | <b>2</b> ·9 | ,         |
| "   | 7   | 77         | n         | 1876 | 77    | 1875 | 17  | "        | 77  | 5.1         | n         |
| 27  | "   | 77         | n ·       | 1876 | 17    | 1874 | 77  | 77       | n   | 8.1         | n         |

Die Zunahme der unehelichen Geburten ist also eine stärkere, als jene der ehen, und hierdurch steigt der Antheil der ersteren, wenngleich nur um den Bruchtheil Percents, von Jahr zu Jahr. Er beträgt 1874 12.5, 1875 12.8 und 1876 12.9 Peraller Geborenen. Auch in der Mehrzahl der Länder kehrt die gleiche Erscheinung zr, denn die unehelich Geborenen betragen Percente der Gesammtzahl:

|                     | im          | ersten Halbjah | re                        |
|---------------------|-------------|----------------|---------------------------|
|                     | 1874        | 1875           | 1876                      |
| Nieder-Oesterreich  | 24.2        | 24.4           | 25.6                      |
| , Ober-Oesterreich  | 18.0        | 18·6           | 18.7                      |
| Salzburg            | 28.2        | 30.3           | 29.6                      |
| , Steiermark        | 25.7        | 25.9           | 25.8                      |
| Kärnten             | 45.3        | 46.9           | 46.2                      |
| , Krain             | 8.5         | 8.6            | 8.2                       |
| Triest sammt Gebiet | 17.6        | 17.7           | 17.5                      |
| Görz und Gradisca   | 1:8         | 1.6            | 2.4                       |
| Totalon             | 2.8         | ā∙š            | $\tilde{2}\cdot\tilde{6}$ |
| Tirol               | <b>4</b> ∙0 | 4.3            | <b>4.4</b>                |
| Vorarlberg          | 5.6         | 7.5            | 4.4                       |
| Böhmen              | 12.0        | 122            | 12.3                      |
| Wähmen              | 8.3         | 8.5            | 9.2                       |
| Cablantan           | 7.4         | 8.3            | 8.3                       |
| Galizien            |             |                |                           |
| ,                   | 8.9         | 9.3            | 9.2                       |
| , der Bukowina      | 9.8         | 9.7            | 10.1                      |
| , Dalmatien         | 2.9         | 3.6            | 3.7                       |

Unter den einzelnen Ländern haben 6 eine stetige Zunahme der Quote der Lublichen, in 9 andern fällt sie in neuester Zeit nach einer Steigerung im Jahre 1875 wieder wogegen sie in 2 Ländern im Jahre 1875 zurückging, aber 1876 neuerdings anteir. It erstern Kategorie, mit constanter Zunahme der Unehelichen, gehören eben die wichige ausschlaggebenden Länder Nieder-Osterreich, Böhmen und Mähren, und diese Erschitz so wie die weitere, dass auch die Quote der Todtgeborenen eine, wenn auch minnt Tendenz zur Zunahme zeigt, indem dieselbe im ersten Semester 1874 238, 1875 24 al 1876 254 Percente aller Geborenen beträgt, drängt die Schlussfolgerung auf, das als ungünstigen Folgen des wirthschaftlichen Niedergangs und der durch denselben im gerufenen Verminderung der Trauungen nunmehr auch bei den Geburten zu zeigt ginnen. Mit jener Steigerung der Todtgeborenen hängt noch eine weitere trübe Conspan unverkennbar zusammen, nämlich eine gesteigerte Kinder-Sterblichkeit. Obwohl nimlich Gesammtzahl der Verstorbenen sinkt, so bleibt doch die Zahl der Kinder, welche bis weitelster Antheil an der Gesammt-Sterblichkeit. Denn es starben bis zum erzu bensjahre:

```
im 1. Semester 1874 108.797 Kinder, d. i. 30.2 Percente aller Todesfalle,

"1. "1875 108.517 " " 31.0 "

"1. "1876 107.560 " " 32.2 "
```

Daraus folgt, dass sich auch jene weitere Folge ungünstiger Zeitperiode, i geringere Lebenskraft der während derselben Geborenen, mehr und mehr einzweibeginnt.

Die Todesfälle im Ganzen gehen allerdings sehr erheblich zurück, sie bie 1875 gegen 1874 um 2.6, 1876 gegen 1875 um 4.8 Percente abgenommen. In den eines Ländern beträgt die Gesammtzahl der Todesfälle:

im ersten Halbjahre

|                     | 1874           | 1875                  | 1576    |
|---------------------|----------------|-----------------------|---------|
| Nieder-Oesterreich  | 36.879         | 35.350                | 36.914  |
| Ober-Oesterreich    | 11.498         | 11.701                | 10.597  |
| Salzburg            | 2.500          | 2.582                 | 2.712   |
| Steiermark          | 20.492         | 20.009                | 16.151  |
| Kärnten             | 6.453          | 6.675                 | 4.711   |
| Krain               | 10.1 <b>40</b> | 7.871                 | 6.739   |
| Triest sammt Gebiet | 2.095          | 2.461                 | 2 272   |
| Görz und Gradisca   | 3.250          | 3.575                 | 3.284   |
| Istrien             | 3.833          | 4.614                 | 4.075   |
| Tirol               | 11.528         | $\boldsymbol{13.537}$ | 11.139  |
| Vorarlberg          | 1.366          | 1.418                 | 1.429   |
| Böhmen              | <b>7</b> 9.461 | 76.311                | 74.452  |
| Mähren              | 31.801         | 29.985                | 30.445  |
| Schlesien ·         | 8.449          | 7.359                 | 7.686   |
| Galizien            | 114.459        | 109.798               | 102.563 |
| Bukowina            | 8.971          | 11.129                | 10.644  |
| Dalmatien           | 6.820          | 6.155                 | 7.895   |
| •                   |                |                       |         |

Im ersten Halbjahre 1875 haben die Sterbefälle in 9 Ländern zu- und ir genommen, 1876 war ersteres nur mehr in 6, letzteres in 11 Ländern der Fall. Vall Zunahmen der Todesfälle, welche im ersten Semester 1876 vorkamen, ist überharpt jene in Dalmatien um 1740 Fälle oder 28.3 Percente erheblich; sie ist offenbar dural aus den Nachbarländern herübergekommenen Flüchtlinge hervorgerufen worden, deren stand auch Krankheiten im Gefolge hatte. Daher kommen auch in Dalmatien im 1884 Halbjahre 1876 1198 Todesfälle durch Epidemien vor, welche 15.2 Percente der Todesfälesbet betragen. Die übrigen Länder wurden von Epidemien wenig betroffen und spedie Cholera war in den ersten Semestern der drei Jahre 1874 bis 1876 fast völlig er seichen an der Gesammtzahl der Sterbefälle nahmen

```
1874 Epidemien mit 10:4, und speciell Cholera mit 0:09 Percenten 1875 " " 5:8, " " " " 0:03 1876 " " 5:4, " " " " " 0:04 "
```

Theil. Diese erhebliche Abnahme des Anstretens epidemischer Krankheiten ist ebt. Ursache, dass sich die Mortalität im Ganzen von Jahr zu Jahr günstiger stellt. Völlige Oesterreich freilich auch in diesen Jahren nicht von solchen Krankheiten verschont geben und haben insbesondere die Blattern im Jahre 1874 noch eine erhebliche Zahl ur Opfern weggerafft, indem an Epidemien, ohne Einrechuung der Cholerafalle, 1874 36.25

875 20.291 und 1876 17.758 Personen zu Grunde gingen. Namentlich waren die beiden stländer Galizien und die Bukowina in keinem Jahre ganz seuchenfrei. Auch während der ier behandelten Periode ergaben sich:

|           |       |           |           | in   |        |                                  |       |                                  |  |  |
|-----------|-------|-----------|-----------|------|--------|----------------------------------|-------|----------------------------------|--|--|
|           |       |           |           |      |        | Galizien                         | der 1 | Bukowina                         |  |  |
|           |       |           |           |      | Zahl   | Percente<br>aller<br>Sterbefälle | Zahl  | Percente<br>aller<br>Sterbefälle |  |  |
| odesfälle | durch | Blattern  |           | 1874 | 15.475 | 13.5                             | 975   | 10.9                             |  |  |
| ,•        | . ,,  |           |           | 1875 | 3.285  | 3.0                              | 1.147 | 10.3                             |  |  |
| -         |       | •         |           | 1876 | 1.189  | 1.2                              | 458   | 4.3                              |  |  |
| _         |       | Cholera . |           | 1874 | 203    | 0.2                              | 6     | 0.1                              |  |  |
| ,,        | ;•    | _         |           | 1875 | 72     | 0.1                              | 8     | 0-1                              |  |  |
| **        | •     | -         |           | 1876 | 77     | Ŏ·Ī                              | 7     | 0.1                              |  |  |
| *         | **    | vonetica  | Epidemien | 1874 | 5.796  | $\tilde{5} \cdot \hat{1}$        | 239   | $\tilde{2}\cdot\tilde{7}$        |  |  |
| ۳         | 77    | ronseige  | Phidemica | 1875 | 7.205  | 5.6                              | 1.155 | 9∙8                              |  |  |
| **        | 27    | n         | n         |      |        |                                  |       | 8.6                              |  |  |
| 77        | n     | n         | n         | 1876 | 8.032  | <b>7·</b> 8                      | 1.981 | 9.0                              |  |  |

Ausser Blattern und Cholera wurden diese Verluste besonders durch epidemisch uftretenden Typhus und durch die in den sumpfigen Landestheilen am Unterlauf der grossen 'lüsse fortwährend herrschenden Fieber hervorgerufen.

Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass die Zunahme der Selbstmorde, welche schon sit einer längeren Reihe von Jahren beobachtet wurde, auch in den ersten Halbjahren 874 bis 1876 andauert.

Es wurden Selbstmörder registrirt:

| 1874, 1 | . Quartal .       |      | ännlich<br>377<br>518 | weiblich<br>65<br>101 | zusammen<br>442<br>619 |
|---------|-------------------|------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| •       | zusai             | mmen | 895                   | 166                   | 1061                   |
| 1875, 1 | l. Quartal .      |      | 342                   | 69                    | 411                    |
| 2       | ). "              |      | 571                   | 104                   | 675                    |
|         | zusar             | umen | 913                   | 173                   | 1086                   |
| 1876, 1 | Quartal .         |      | 392                   | 89                    | 481                    |
| 2       | ?. <sub>r</sub> . |      | 599                   | 133                   | 732                    |
|         | zusai             | mmen | 991                   | 222                   | 1213                   |

Also nach Geschlechtern wie nach Jahren eine immer rascher ansteigende Proression, wobei auch der weitere Erfahrungssatz wieder bestätigt wird, dass die Zahl der orkommenden Selbstmorde mit der Länge der Tageszeit in Wechselbeziehung steht, daher ie im zweiten Quartale stets höher ansteigt, als im ersten.

Auswanderung aus Oesterreich 1870—1875. Die österreichische Auswanderung unde in den früheren Tafeln zur Statistik, und hierauf in den statistischen Jahrbüchern is zum Jahre 1871 regelmässig nachgewiesen und zweimal in den Mittheilungen aus dem lebiete der Statistik zum Gegenstande besonderer Bearbeitung gewählt. In neuerer Zeit ber wurde von der Veröffentlichung dieser Aufzeichnungen aus dem Grunde abgesehen, weil man zur Ueberzeugung kam, dass bei einer grossen Zahl von Auswanderungsfällen die lonstatirung erst sehr verspätet geschehen könne, daher entweder lange auf sich warten asse oder, wenn die Nachweisung schnell erfolge, sehr erheblich hinter der wirklichen ahl zurückbleibe. Auch die Ergebnisse der jüngsten Zeit haben diese Ansicht bestätigt. Sach den Erhebungen der politischen Behörden ergaben sich Fälle von Auswanderung us Oesterreich:

| im | Jahre | 1871 |  |  |  |  | 6.169  |
|----|-------|------|--|--|--|--|--------|
| n  | "     | 1872 |  |  |  |  |        |
| 77 | "     | 1873 |  |  |  |  |        |
| 77 | ,77   | 1874 |  |  |  |  |        |
| n  | 77    | 1875 |  |  |  |  | 10.012 |

<sup>1)</sup> Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik. Auswanderung 1859 bis 1869, XVII. ahrg. 3. Heft; 1869 bis 1870, XIX. Jahrg. 2. Heft.

Diesen Zahlen gegenüber finden wir in den officiellen Mittheilungen von Bress und Hamburg folgende Angaben über die daselbst eingeschifften österreichischen in wanderer: <sup>2</sup>)

|      |  |  |  |  |  |  |  |  | Bremen | Hamburg | Zussmmen |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---------|----------|
| 1871 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.270  | 935     | 9.205    |
| 1872 |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 1.734   | 8.903    |
| 1873 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.624  | 2.642   | 10.246   |
| 1874 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.956  | 2.018   | 8.974    |
| 1875 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.561  | 2.033   | 6.594    |

Bis zum Jahre 1874 wiederholt sich also die Erscheinung, dass die in de beiden Hafenstädten constatirte Zahl der österreichischen Auswanderer um beiläufg in Drittel höher steht als jene, welche von den österreichischen Behörden nachgewissen wit Es ist diess auch erklärlich. In jenen Hafenstädten lässt sich mit der Kvidenshaltung zabgehenden Schiffe und ihrer Ladung auch die Zahl der durch diesselben vermittelten zwanderungen genau überwachen, während es den heimischen Behörden ganz unmöglich is alle Fälle von Auswanderung, welche häufig als solche erst nach einer Reihe von Jahr constatirt werden können, vollständig zu verzeichnen.

Diese Umstände bewirken auch, dass die Zahl der Auswanderer aus Bebewelches Land stets das überwiegende Contingent zur österreichischen Auswanderung schin Bremen, wo die meisten derselben sich einschiffen, bis zum Jahre 1874 größer ist unach den Registrirungen am Heimatsorte, obwohl hierbei die Zahlen sich mehr siten und die Listen in Bremen um nur beiläufig ein Viertel höher stehen, als jene der besichen Bezirksämter. Es wurden Auswanderer aus Böhmen registrirt:

|      |  |  |  |  |  |  |  |  | von den<br>Besirksbehörden | in<br>Bremen  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|---------------|
| 1871 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.750                      | 7.273         |
| 1872 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.684                      | 5.921         |
| 1873 |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | 5.789         |
| 1874 |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | <b>5.4</b> 39 |
| 1875 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.891                      | 3.621         |

Mit dem Jahre 1875 aber wechselt das Verhältniss und die Bezirksbehörden Böhmen's weisen mehr Auswanderer nach, als in Bremen sich einschifften. Es kant diess daher, weil der Zug der österreichischen Auswanderer in der neueren Zeit sicht mälig von Bremen ablenkt und Hamburg immer mehr als Einschiffungsort gewählt wit In letzterer Stadt wurden 1875 mehr als doppelt so viele österreichische Auswander als im Jahre 1871 embarkirt, obwohl die Gesammtzahl der in Hamburg verschifften is wanderer in Folge der allgemeinen Krise auf weniger als die Hälfte zurückgegangen www. wogegen in Bremen auch die Zahl der eingeschifften Oesterreicher auf die Hälfte der in zahl des Jahrs 1871 herabsank.

Aber noch eine weitere Erscheinung fällt bei der Auswanderung aus Oesteren im Jahre 1875 auf, nämlich der Aufschwung, welchen die Auswanderung Tirol's in diest Jahre erfuhr. Die Bezirksbehörden weisen Auswanderer aus Tirol nach:

| im | Jahre | 1871 |  |  |  |  |   | 142   |
|----|-------|------|--|--|--|--|---|-------|
| "  | "     | 1872 |  |  |  |  |   | 166   |
| "  | "     | 1873 |  |  |  |  |   | 359   |
| 32 | n     | 1874 |  |  |  |  | • | 227   |
|    |       | 1875 |  |  |  |  |   | 4.793 |

Was die Zisser des letzten Jahrs sagen will, beweiset der Umstand, dass in it ganzen Zeit von 1850 bis 1874 von den politischen Behörden nur 4.061 Auswanderer und Tirol registrirt wurden, also in 25 Jahren nicht so viele, als im Jahre 1875 allein. Dat ist noch weiter bemerkenswerth, dass diese starke Auswanderer-Bewegung Tirol's sich sie einen kleinen Theil von Süd-Tirol beschränkte, denn von den Auswanderern kamen:

<sup>2)</sup> Jahrbücher für die amtliche Statistik von Bremen, und Statistik des Hamburgische Staates. Die Zahlen für die letzten Jahre nach den gefälligen Mittheilungen der Herren Die toren Nessmann und Frese.

| aus | dem  | politischen | Bezirke   | Borgo . |     |     | 2   |     |    |   |    | 1.826 |
|-----|------|-------------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----|---|----|-------|
|     | **   |             | 19        | Trient  | (La | adb | ezi | rk) | 14 | 4 | 4  | 1.757 |
| *   | 27   |             | 77        | Rovere  | do  | -   | -   |     | 1  |   |    | 876   |
|     |      | Stadt Trien |           |         |     |     |     |     |    |   |    |       |
|     |      | 6 übrigen v |           |         |     |     |     |     |    |   |    | 36    |
| 14  | den  | 12 dentsch- | tiroler B | ezirken |     | 4   | 2   | *   |    | 5 | -  | 84    |
|     | Vora | rlberg      |           |         |     |     |     |     |    |   | 4. | 49    |

In den Zeitungen verlautete allerdings von Werbungen zur Auswanderung nach de-America und nach den Freistaaten Central-America's. Wenn die Auswanderer von rol diesen Weg eingeschlagen haben, so muss die Verschiffung aus einem Hafen des ttelmeeres oder über Frankreich erfolgt sein, da die Nachweisungen der Hansestädtechts davon verzeichnen.

Stand und Besuch der öffentlichen (mit dem Oeffentlichkeitsrechte versehenen) mnasien und Real-Gymnasien im Schuljahre 1875—1876.

# A. Gymnasien.

Im Stande der Gymnasien ergab sich mit Beginn des Schuljahrs 1875—76 die ränderung, dass den Communal-Unter-Gymnasien zu Duppau und Schlackenwerth in hmen, an welchen Piaristen das Lehramt besorgen, das Oeffentlichkeitsrecht entzogen rde; hierdurch ging die Zahl der Gymnasien gegen das Vorjahr um zwei zurück und ief sich auf 91, wovon 78 vollständige und in der Vervollständigung begriffene, dann Unter-Gymnasien, ferner 72 staatliche und 5 Communal-Anstalten waren, 12 geistlichen den und 2 speciellen Fonden angehörten. 1)

Von diesen Gymnasien haben die Unterclassen zu Mitterburg in Istrien und zu Landson in Böhmen, dann die Unter-Gymnasien zu Gottschee in Krain, zu Arnau in Böhmen, Trebitsch und Walachisch-Meseritsch in Mähren und zu Radautz in der Bukowina die nrichtung von Real-Gymnasien, jedoch ohne den Namen derselben.

Rücksichtlich der Unterrichtssprache trat nur die Aenderung ein, dass an 1 Staats-Untergymnasien zu Trebitsch und Walachisch-Meseritsch in Mähren in beiden 1 ndessprachen unterrichtet wurde, während früher an ersterem nur die deutsche, an letzem die čecho-slavische die Unterrichts-Sprache war.

Unter dem Lehrpersonale wurden im abgelaufenen Schuljahre an den Mitteltulen zum ersten Male auch Probe-Candidaten, au den Real-Gymnasien und Realschulen t 1872 zum ersten Male wieder Assistenten<sup>2</sup>) ausgewiesen; nachdem dieselben jedoch mehrh den Supplenten und Nebenlehrern beigezählt wurden, so kann ihre Anzahl nicht genau higewiesen werden. Das gesammte Lehrpersonale belief sich auf 1.714 Personen, wovon dem geistlichen und 1.282 dem weltlichen Stande angehörten.<sup>3</sup>)

Der Besuch zählte 24.030 Schüler, von welchen 22.591 auf die vollständigen in der Vervollständigung begriffenen, dann 1.439 auf die Unter-Gymnasien entflelen. n der Gesammtzahl waren 23.490 öffentliche Schüler und 540 Privatisten, 23.661 geten dem österreichisch-ungrischen Staatsverbande an und 369 waren Angehörige fremder aten. Von den letzteren entfielen auf Deutschland 72, Italien 31, die Schweiz 2, Frankch 3, Grossbritannien und Dänemark je 1, Russland 166, die Türkei 2, Romanien 58, bien 2, Griechenland 2, Aegypten 1 und Nord-America 1.

Die nachfolgende Tabelle gibt ein Bild über den Stand und Besuch der Gymnasien, un des Schulgeld-Ertrags in den einzelnen Ländern:

<sup>1)</sup> Siehe statistische Monatschrift, II. Jahrgang (1876), 1. Heft.

<sup>2)</sup> Meist belm Zeichnen-Unterrichte.

<sup>3)</sup> Es bestanden 29 geistliche und 61 weltliche Directoren, 154 geistliche und 613 weltliche fessoren und Lehrer, 113 geistliche Religionslehrer, 73 geistliche und 314 weltliche Supplenten, in 64 geistliche und 294 weltliche Nebenlehrer, Als Religionslehrer sind hier nur die ansdrücklich solche bestellten wirklichen Professoren und Lehrer gezählt, alle übrigen erscheinen den Supnten und Nebenlehrern beigerechnet; unter den letzteren befinden sich auch die meisten nichtholischen Religionslehrer.

|                            | Zahl der                                                          | •      | 8                | ch ü l   | <b>6</b> I | Genaux.<br>betrag                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|------------|-------------------------------------------|
| Länder                     | vollständigen<br>und in der Ver-<br>vollständigung<br>begriffenen | Unter- | öffent-<br>liche | Privat-  | Zu-        | des eint-<br>hobenen<br>Schul-<br>gelds ! |
|                            | Gymnasie                                                          | n      |                  | <u> </u> | <u> </u>   | Guldes                                    |
| Oesterreich unter der Enns | 9                                                                 | _      | 2.519            | 182      | 2.701      | 38.583                                    |
| Oesterreich ob der Enns .  | 2                                                                 |        | 503              | 3        | 506        | 5.5%                                      |
| Salzburg                   | 1                                                                 |        | 196              | 1        | 197        | 2.627                                     |
| Steiermark                 | 4                                                                 |        | 973              | 22       | 995        | 12.315                                    |
| Kärnten                    | 1                                                                 | 1      | 293              | 2        | 295        | 3.204                                     |
| Krain                      | $\bar{1}$                                                         | ī      | 440              | 6        | 446        | 4.42                                      |
| Triest sammt Gebiet        | 2                                                                 |        | 338              | 5<br>1   | 343        | 277                                       |
| Görz und Gradisca          | l î                                                               | _      | 268              | li       | 269        | 2.500                                     |
| Istrien                    | 2                                                                 | _      | 203              |          | 203        | 1.811                                     |
| Tirol                      | 7                                                                 | _      | 1.387            | 12       | 1 399      | 13.067                                    |
| Böhmen                     | 19                                                                | 3      | 5.185            | 86       | 5.271      | 54.70                                     |
| Mähren                     | 7                                                                 | 3      | 3.126            | 30       | 3.156      | 37.60                                     |
| Schlesien                  | 3                                                                 | _      | 763              | 2        | 765        | 11.176                                    |
| Galizien                   | 14                                                                | 3      | 5.992            | 155      | 6.147      | 58475                                     |
| Bukowina                   | 2                                                                 | 1      | 865              | 24       | 889        | 8.89                                      |
| Dalmatien                  | 3                                                                 | 1      | 439              | 9        | 448        | 2.62                                      |
| Zusammen .                 | 78                                                                | 13     | 23.490           | 540      | 24.030     | 260 7d                                    |

Vergleicht man die vorstehenden Daten mit jenen des Vorjahrs, so zeigt sids geachtet der Verminderung der Gymnasien eine Vermehrung des Lehrpersonals un Percente. 5) Das Verhältniss der geistlichen Lehrkräfte zu den weltlichen ist um 0·1 Per zurückgegangen, dagegen hat sich das Verhältniss der Professoren und wirklichen Lez zu den Supplenten fast nicht geändert, jenes der Nebenlehrer z.1 dem gesammten Le personale ist von 19.7 auf 20.9 Percente gestiegen.

Der Besuch hat sich um 1.344 Schüler = 5.9 Percente vermehrt, wobei nimerken, dass die Zahl der öffentlichen Schüler sich um 6.3 Percente erhöhte, jene der vatisten dagegen um 5·1 Percente fiel; die Zahl der letzteren betrug im Schuljahre B -1875 2.5 Percente aller Schüler, im abgelaufenen nur 2.2 Percente derselben. 6 über dem Jahre 1873-74 hat sich der Besuch überhaupt um 7.7 Percente, jener öffentlichen Schüler um 7.9 Percente gesteigert, wogegen die Ziffer der Privatschüler 1.1 Percente zurückging.

Parallel-Abtheilungen wurden im Ganzen an 34 Gymnasien und 84 Cast gezählt, indem in manchen Classen mehr als eine Parallel-Abtheilung bestand; das Fro Josephs-Staats-Gymnasium zu Lemberg hatte an der 1. Classe sogar 3 Parallel-Abtheilug:

An 8 Gymnasien bestauden ferner Vorbereitungsclassen u. z. am Gyzssium der theresianischen Akademie mit 28, am Gymnasium im VIII. Wiener Gemeindebezsmit 39, zu Melk mit 19, am Communal-Gymnasium zu Triest mit 23, an dem Sus Gymnasium zu Görz mit 56, zu Mitterburg mit 18, zu Trebitsch mit 17, endlich am Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu Gymnasium zu munal-Unter Gymnasium zu Beneschau eine von den Piaristen erhaltene private mit zusammen mit 268 Schülern.

Stipendien waren im Gesammtbetrage von 207.236 Gulden an 1.768 Schis verliehen.

An Lehrmittel- und Bibliothek-Beiträgen wurden Gulden nachgewiesen. Doch erscheint diese Ziffer nicht völlig verlässlich und zwi gering, weil einige Anstalten die Staats-Dotation hierfür in diese Ziffer einbezogen, and hingegen nur die meist für solche Zwecke bestimmten Aufnahmstaxen angaben.

<sup>4)</sup> Zu der Rabrik "Schulgeld-Ertrag" ist zu bemerken, dass die Zahl der ertheilten gust. Befreiungen von der Entrichtung des Schulgelds zusammen sich auf 10.125 belief; habe in freiungen fanden nur 430 statt. Letztere kommen überhaupt in manchen Ländern gar nicht so in Oesterreich unter der Enns, in Steiermark, Kärnten, Triest (mit einer einzigen Ausnahmen in Oesterreich unter der Enns, in Steiermark, Kärnten, Triest (mit einer einzigen Ausnahmen in Dalmatien; au vereinzelnten Anstalten und in sehr gering Zahl finden solche in Böhmen und Mähren, dann in Oesterreich ob der Enns, häufiger in 12 statt; durchwegs an allen Mittelschulen und in mehr oder weniger beträchtlicher Zahl finden solche in Krain, Görz-Gradisca und Istrien, vornehmlich aber in Galzien.

<sup>5)</sup> Das geistliche Lehrpersonale weiset eine solche um 4'1 Percente, das weltliche 3 13'0 Percente nach.

|                                                    | 10                                                                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0                                                  |                                                                        |
| 35                                                 | 90                                                                     |
| 0                                                  | 9                                                                      |
| 20                                                 | do                                                                     |
| 000                                                | t, wie es                                                              |
| Mark 1                                             |                                                                        |
| 4                                                  | 500                                                                    |
| 0                                                  | .0                                                                     |
| 1000                                               | =                                                                      |
|                                                    | 7                                                                      |
|                                                    | Ħ                                                                      |
| -                                                  |                                                                        |
|                                                    |                                                                        |
| O,                                                 | -4                                                                     |
| April 1                                            | ä                                                                      |
| 60                                                 |                                                                        |
| 1000                                               | P                                                                      |
| 1000                                               | -                                                                      |
| David .                                            | 0                                                                      |
| 1000                                               | -                                                                      |
|                                                    | 2                                                                      |
| 0                                                  | 44                                                                     |
| 70                                                 | d                                                                      |
| 9                                                  | 80 00                                                                  |
| 0                                                  | 77                                                                     |
| 9                                                  |                                                                        |
| 150                                                | H e                                                                    |
|                                                    | 100                                                                    |
| 10                                                 | 00                                                                     |
| -                                                  | 4                                                                      |
|                                                    | 7 5                                                                    |
| 9                                                  | 24                                                                     |
|                                                    | - e                                                                    |
| 100                                                | m 00                                                                   |
| Bu .                                               | e als vollständig freie, und nicht,<br>her gelehrt werden.             |
| 0                                                  | cd                                                                     |
| 0.5                                                | 14                                                                     |
| 1                                                  | 0                                                                      |
| - 0                                                | 7 4                                                                    |
| F 200                                              | 0                                                                      |
| 1.0                                                | H                                                                      |
| ALC: U                                             | · 正                                                                    |
| der bi                                             | 700                                                                    |
| 1 24                                               | 0 0                                                                    |
| (0)                                                | W . 7                                                                  |
| 200                                                | BO                                                                     |
| 1                                                  | 0 .                                                                    |
| 1                                                  | th W                                                                   |
| 1000                                               | - 3                                                                    |
| -                                                  | ese C                                                                  |
| 0                                                  | 10 ·                                                                   |
| 8                                                  | 80                                                                     |
| 00                                                 | 20                                                                     |
| -                                                  | 0                                                                      |
|                                                    |                                                                        |
|                                                    |                                                                        |
| 100                                                | 00 10                                                                  |
| 70                                                 | 00 7                                                                   |
| H                                                  | - 00                                                                   |
|                                                    | - 0                                                                    |
| 0.00                                               | BH                                                                     |
|                                                    | 4                                                                      |
| -40                                                | H 14                                                                   |
|                                                    | 0 0                                                                    |
| 2                                                  | 20                                                                     |
| T POST                                             | 20                                                                     |
|                                                    |                                                                        |
| 1.54                                               |                                                                        |
| 1                                                  | 三.                                                                     |
| Lerr                                               | まに                                                                     |
| nterr                                              | r in                                                                   |
| Jnterr                                             | ur in<br>ingt                                                          |
| Unterr                                             | nur in<br>dingt                                                        |
| Unterr                                             | nur in<br>edingt                                                       |
| Unterr                                             | bedingt                                                                |
| en Unterr                                          | n nur in<br>bedingt                                                    |
| len Unterr                                         | en nur in<br>s bedingt                                                 |
| den Unterr                                         | ben nur in                                                             |
| den Unterr                                         | als bedingt                                                            |
| r den Unterr                                       | selben nur in<br>als bedingt                                           |
| er den Unterr                                      | eselben nur in                                                         |
| ber den Unterr                                     | lieselben nur in<br>st, als bedingt                                    |
| über den Unterr                                    | dieselben nur insoferne,<br>ist, als bedingt oder r                    |
| über den Unterr                                    | dieselben nur in ist, als bedingt                                      |
| über den Unterr                                    | r dieselben nur in                                                     |
| k über den Unterr                                  | er dieselben nur in<br>all ist, als bedingt                            |
| ck über den Unterr                                 | Fall ist, als bedingt                                                  |
| ick über den Unterr                                | aber dieselben nur in<br>Fall ist, als bedingt                         |
| blick über den Unterr                              | aber dieselben nur in<br>r Fall ist, als bedingt                       |
| blick über den Unterr                              | aber dieselben nur in<br>er Fall ist, als bedingt                      |
| erblick über den Unterr                            | It aber dieselben nur insoferne,<br>der Fall ist, als bedingt oder rel |
| berblick über den Unterr                           |                                                                        |
| eberblick über den Unterr                          |                                                                        |
| Jeberblick über den Unterr                         |                                                                        |
| Ueberblick über den Unterr                         |                                                                        |
| Ueberblick über den Unterr                         |                                                                        |
| Ueberblick über den Unterr                         |                                                                        |
| en Ueberblick über den Unterr                      |                                                                        |
| ien Ueberblick über den Unterr                     |                                                                        |
| inen Ueberblick über den Unterr                    | Anstalten                                                              |
| einen Ueberblick über den Unterr                   | Anstalten                                                              |
| einen Ueberblick über den Unterr                   | Anstalten                                                              |
| t einen Ueberblick über den Unterr                 | Anstalten                                                              |
| et einen Ueberblick über den Unterr                | Anstalten                                                              |
| tet einen Ueberblick über den Unterr               | Anstalten                                                              |
| ietet einen Ueberblick über den Unterr             | Anstalten                                                              |
| bietet einen Ueberblick über den Unterr            | Anstalten                                                              |
| bietet einen Ueberblick über den Unterr            |                                                                        |
| bietet einen Ueberblick über den Unterr            | Anstalten                                                              |
| e bietet einen Ueberblick über den Unterr          | Anstalten                                                              |
| ile bietet einen Ueberblick über den Unterr        | Anstalten                                                              |
| elle bietet einen Ueberblick über den Unterr       | Anstalten                                                              |
| belle bietet einen Ueberblick über den Unterr      | Anstalten                                                              |
| abelle bietet einen Uederblick über den Unterr     | Anstalten                                                              |
| Tabelle bietet einen Ueberblick über den Unterr    | Anstalten                                                              |
| Tabelle bietet einen Ueberblick über den Unterr    | Anstalten                                                              |
| Tabelle bietet einen Ueberblick über den Unterr    | Anstalten                                                              |
| le Tabelle bietet einen Ueberblick über den Unterr | Anstalten                                                              |
| ide Tabelle bietet einen Ueberblick                | Anstalten                                                              |
| ide Tabelle bietet einen Ueberblick                | Anstalten                                                              |
| ide Tabelle bietet einen Ueberblick                | Anstalten                                                              |
| hende Tabelle bietet einen Ueberblick              | Anstalten                                                              |
| hende Tabelle bietet einen Ueberblick              | Anstalten                                                              |
| hende Tabelle bietet einen Ueberblick              | Anstalten                                                              |
| hende Tabelle bietet einen Ueberblick              | Anstalten                                                              |
| hende Tabelle bietet einen Ueberblick              | Anstalten                                                              |
| hende Tabelle bietet einen Ueberblick              | Anstalten                                                              |
| hende Tabelle bietet einen Ueberblick              | Anstalten                                                              |
| ide Tabelle bietet einen Ueberblick                | Anstalten                                                              |
| hende Tabelle bietet einen Ueberblick              | Anstalten                                                              |
| hende Tabelle bietet einen Ueberblick              | Anstalten                                                              |

an-an

|       |                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.                    |
|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       | Turnen                 | Sohüler                 | 1.069<br>176<br>176<br>154<br>154<br>176<br>176<br>176<br>176<br>176<br>176<br>176<br>176<br>176<br>176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anstalten<br>Schüler, |
|       | H                      | Gymnasien               | Q 0   40001   09007 - 0   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|       | Steno-<br>graphie      | Schüler                 | 313<br>343<br>343<br>343<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | an 7                  |
|       | ST. B.                 | Gymnasien               | 0 x14-11   0x0xxxx   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | di w                  |
|       | Kalli-<br>graphie      | Schüler                 | 325 325 325 108 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deutsch an            |
|       | Ka<br>gra              | Gymnasien               | 1   1   x       x x x x x x x x x x x x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der                   |
|       | Musik                  | Sohüler                 | 88   0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | chen                  |
|       | W                      | Gymnasien               | 2 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pra                   |
|       | Gesang                 | Беййлег                 | 467<br>105<br>63<br>158<br>63<br>110<br>110<br>1183<br>802<br>802<br>11.054<br>11.054<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.055<br>11.05 | a. S                  |
|       | Ge                     | Gymnasien               | Q 21-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n:                    |
| Geo-  | sches<br>Zeich-<br>nen | Sohüler                 | 98   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rwähnen:              |
| 9     | Zen                    | Gymnasien               | E  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PEW                   |
| 3     | hand-<br>zeichnen      | relüdəs                 | 820<br>820<br>765<br>765<br>776<br>776<br>11423<br>676<br>1130<br>1130<br>1126<br>1130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schiller              |
| -     | Zein                   | Gymnasien               | g   148184848441   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sch                   |
|       | eng-<br>lisch          | Schüler                 | 213   1 8 8 3 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 0                   |
| 1     | lis                    | Gymnasien               | 8 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | den                   |
| п     | fran-<br>zösisch       | Schüler                 | 400 400 106 106 106 106 106 106 106 106 106 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ansserd               |
| h e   | A 100                  | Gymnasien               | ~ w   w     -     w   w x   w -   24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l at                  |
| 8 6 ] | italiä-<br>nisch       | Schüler                 | 8 6 12 1 12 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , sind                |
| H     | ita                    | Gymnasien               | 00 - 1- 05-1- 10- 1- 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                    |
| g.S   | slove-<br>nisch        | Sobiiler                | 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ame                   |
| пе    | slo                    | Gymnasien               | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vorkam                |
| H     | op.                    | Schüler                 | 85.1 88.8 8.8 11111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| d e   | ruthe-<br>nisch        | Gymnasien               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lezi                  |
| o m   |                        | Schüler                 | 8 1111111118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ereinzelt             |
| 1     | pol-<br>nisoh          | Gymnasien               | 4 1111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                     |
|       | decho-<br>slavisch     | Schüler                 | 8 1111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nur e                 |
| 1     | dec                    | Gymnasien               | - 1111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | welche                |
|       | W                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | welche                |
| 1     | neflichen              | effi Teb IdsX<br>elüdəZ | 03 1010004000000 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nde,                  |
|       | asisaaa                | Zahl der Gyn            | 9 81488848458087841B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sta                   |
|       |                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gen                   |
| 1     |                        |                         | der der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Als freie Gegenstäl   |
|       |                        |                         | ca ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eie                   |
| 1     |                        | 0                       | ob ob Gebii adisca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oo th                 |
| 1     |                        | n d                     | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | All                   |
|       |                        | I. W                    | sam nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                     |
|       |                        | H                       | esterrei<br>Enns.<br>Enns.<br>Izburg<br>teiermaa anten<br>teier anterior.<br>Friest sa<br>förz und<br>trien .<br>Innen ihmen<br>sinnen anterior.<br>Innen ihmen anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                     |
|       |                        |                         | Oesterreich Enns. Calsburg Ens. Salzburg Steiermack Kärnten Krain Triest samr Görz und ( Istrien Tricol Böhmen Schlesien Galizien Bukowina. Dalmatien Zusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                   |
|       |                        |                         | DECOMPRESENTED O O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Dallana             |
|       |                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40                    |

in Böhmen, 1886 Schüler, Serbo-Kroatisch an I in Oesterreich unter der Enns, 9 Schüler, kumanisch an I in der Dukowna, 31 Schüler, 11 Schüler, der Enns, 48 Schüler; 5. sonstige Gegeustände: Landesgeschichte an 2 in Steiermark, 55 Schüler, und an 15 in Galizien, 1,937 Schüler, darstellende Geometrie an 1 in Görz-Gradisca, 5 Schüler, Geologie an 1 in Tirol, 7 Schüler, Landwirthschaft an 1 Anstalt in Krain, 11 Schüler, Declamation an 1 in Tirol, 36 Schüler, und Fechten an 1 in Steiermark, 12 Schüler.

# B. Real-Gymnasien.

Mit Beginn des Schuljahrs 1875-76 entsiel das Staats-Real-Gymnasiu n Sebenico in Dalmatien durch Austösung, die Zahl solcher Anstalten hat sich somit u. vermindert. Von den bestandenen 61 waren 24 ohne Ober-Classen, 27 hatten Ober-Gra nasial-, 5 Ober-Gymnasial- und Ober-Realschul-Classen und weitere 5 nur Ober-Realsch Classen; 35 waaren Staats-, 9 Landes- und 17 Communal-Austalten. 6)

Das Lehrpersonale bestand aus 931 Personen 7), wovon 123 dem geistigt.

und 808 dem weltlichen Stande angehörten.

In Vergleichung mit dem Vorjahre zeigt sich auch bei den Real-Gymnasies a-geachtet der Verminderung derselben um 1 Anstalt eine Vermehrung des Lehrpersens von 48 Individuen = 5.4 Percente.

Der Gesammtbesuch zählte 11.898 Schüler und zwar 11.789 öffentliche u 109 Privatisten; 11.793 österreichisch-ungrische Staatsbürger und 66 Angehörige freie Staaten. Die Letzteren vertheilen sich auf folgende Staaten: Deutschland 26, Italien 1, Frau reich 2, Grossbritannien 3, Russland 8, die Türkei 4, Rumänien 20, Indien und America

Werden aber vom Gesammtbesuche der Realgymnasien jene Schüler abgereck welche die mit Real-Gymnasien verbundenen Ober-Realschul-Classen besuchten, dere k sich auf 464 belief, so ergibt sich der Besuch der Real- und der mit solchez w bundenen Ober-Gymnasien mit 11.434 Schülern, davon 11.332 öffentliche und 102 Private Auch nach Abschlag jener Real - Schüler erscheint der Besuch des abgelause Schuljahrs gegenüber dem Jahre 1874-75 noch immer um 486 oder 4.4 Percente höhe.

zwar haben sich die öffentlichen Schüler um 48 Percente vermehrt, die Privatiste 22:1 Percente vermindert und waren von der Gesammtzahl der Schüler der Real-Gynne im Schuljahre 1874—75 1:3, im abgelaufenen Schuljahre nur 0:9 Percente Privatiste.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Ueberblick über den Stand und Besack Real-Gymnasien, dann des gesammten eingehobenen Schulgelds nach den einzelnen laie

|                        | Zahl          | der R                    | eal-Gyms                                             | sien                     | 1         | Schüler | •             |                                                 |
|------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------------|-------------------------------------------------|
| Länder                 | ohne<br>Ober- | mit Ober-Gym-<br>nasial- | mit Ober Gym-<br>nasial- und<br>Ober-Real-<br>schul- | mit Ober-Real-<br>schul- | öffent-   | Privat- | Zusam-<br>men | Geenmibetrag in<br>eingehebenen Schni-<br>gelds |
|                        | <u> </u>      | Cla                      | 8 8 B I                                              |                          | ļ <u></u> | <u></u> |               | Gulden                                          |
| Oesterreich u. d. Enns | 4             | 6                        |                                                      | . 1                      | 2.353     | 15      | 2.368         | 38.655                                          |
| Oesterreich ob d. Enns | ;             | 2                        | i —                                                  |                          | 226       |         | 226           |                                                 |
| Steiermark             | 1,            |                          |                                                      | 1                        | 208       |         | 217           | 1.615                                           |
| Kärnten                | - ,           | 1                        | 1                                                    |                          | 117       |         | 117           | 1.008                                           |
| Krain                  | 1 7           | 1                        | -                                                    |                          | 180       |         | 181           | 1.192                                           |
| Vorarlberg             |               | _                        | 1                                                    | _                        | 144       |         | 145           | 1.240                                           |
| Böhmen                 | 10 j          | 8                        | 4                                                    | 2                        | 5.366     |         | 5.401         |                                                 |
| Mähren                 | 6             | 3                        |                                                      | l                        | 1.873     |         | 1.888         |                                                 |
| Schlesien              | l .           | I                        | ;                                                    | _                        | 213       |         | 214           | 2.416                                           |
| Galizien               |               | 4                        | i —                                                  | _                        | 962       |         | 978           | 7.498                                           |
| Dalmatien              | 1             | 1                        | ii                                                   |                          | 147       | 16      | 163           | 1.088                                           |
| Zusammen .             | 24            | 27                       | 5                                                    | 5                        | 11.789    | 109     | 11.898        | 135.422                                         |

Gegenüber dem Schuljahre 1873-1874 hat sich der Besuch überhaupt 20.7, jener der öffentlichen Schüler um 21.1 Percente gesteigert, dagegen ist jener Privatisten um 12·1 Percente zurückgegangen.

Parallel-Abtheilungen bestanden an 23 Real-Gymnasien und 47 Classen Vorbereitungsclassen hatte je 1 Real-Gymnasium in Oesterreich in der Enns und Mähren, jene des ersteren mit 29 und des letzteren mit 18 Schles Von der Entrichtung des Schulgelds waren 4,389 Schüler ganz und 170 halb behit Die Gesammtzisser der verliehenen Stipendien belief sich auf 613 im Text

betrage von 67.353 Gulden.

Der für Lehrmittel und Bibliotheken eingehobene Betrag wurde z 24.016 Gulden nachgewiesen, doch muss diessfalls auf die schon bei den Gymnasien gemei-Bemerkung hingewiesen werden.

Siehe statistische Monatschrift, II. Jahrgang (1876).
 Darunter 60 Directoren, 440 ordentliche Professoren und Lehrer, 60 Religionslehe und 187 Nebenlehrer. Bezüglich der Religionslehrer gilt auch hier das berein den Gymnasien Erwähnte.

An den Real-Gymnasien ist das Freihandzeichnen entweder für sämmtliche oder für mehrere Classen unbedingt, für andere bedingt, die französische Sprache in der III. und IV. Classe relativ obligat. Ebenso ist die zweite Landessprache dort, wo eine solche vorkommt, meist und theilweise auch das Turnen bedingt oder relativ obligat. Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Fächer waren für die sie besuchenden Schüler an den bezüglichen Anstalten weder unbedingt noch relativ obligat.

| -                                | nna                 | реп                         | -         | mo      | der       | ne      | Spi       | rach      | en        |         | 1 4       | -              | 14        | d                 | ī         | -                | 1             |               | 1         |                | 1         | _                    |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|
| Länder                           | Real-Gymna-<br>sien | der öffentlichen<br>Schüler | -oqioo    | visch   | 1         | nisch   |           | zösisch   | 1         | lisch   | Freihand  | zeichnen       | Geometri- | sches<br>Zeichnen |           | Gesang           | Polli         | graphie       | Chang     | graphie        |           | Turnen               |
|                                  | Zahl der            | Zahl der<br>Sc              | Anstalten | Schüler | Anstalten | Schüler | Anstalten | Schüler   | Anstalten | Schüler | Anstalten | Schüler        | Anstalten | Schüler           | Anstalten | Schüler          | Anstalten     | Schüler       | Anstalten | Schüler        | Anstalten | Schüler              |
| Oesterr.<br>u. d. E.<br>Oesterr. | 11                  | 2.368                       | 1         | 12      | 1         | 10      | 5         | 114       | 1         | 21      | 5         | 98             | 2         | 13                | 11        | 526              | 5             | 397           | 10        | 228            | 10        | 1.068                |
| o. d. E.<br>Steierm.             | 2 2                 | 226<br>217                  |           | =       | Ξ         | _       | 2         | 20<br>11  | _         |         | 2         | 20             | 2         | 131               | 2         | 56               | _             | =             | 1         | 8              | 1         | - 5                  |
| Kärnten<br>Krain .               | 1 2                 | 117<br>181                  | =         | _       | 1         | 3       | 1         | 6         | Ξ         | Ξ       |           | _              | Ξ         | =                 | 1 2       | 30<br>68         | 2             | 56            | 1         | 20             | 1         | 5:<br>8:<br>7:<br>4: |
| Vorarlb.<br>Böhmen               | 24                  | 5.401                       |           | 466     | Ξ         | Ξ       | 9         | 191       | 1         | 9       | 4         | 44             | _         | =                 | 23        | 56<br>1.737      | <u>-</u>      | _             | 10        | 23<br>323      | 1<br>15   | 1.310                |
| Mähren<br>Schlesien<br>Galizien  | 10 2                | 1.888<br>214<br>978         | 3         | 215     | =         |         | 3         | 93<br>104 | =         | =       | 3 1 2     | 29<br>11<br>33 | 1         | -<br>47           | 9 1 4     | 595<br>78<br>261 | $\frac{1}{1}$ | 38<br>-<br>88 | 1 1       | 27<br>15<br>37 | 2 2       | 780<br>143<br>237    |
| Dalmat.                          | 2                   | 163                         |           | _       | _         |         | _         | -         |           |         | ĩ         | 25             | î         | 25                | -         | -                | _             | 579           | _         | -              | _         | 3.791                |

Ausser den hier aufgeführten freien Lehrgegenständen kamen noch vereinzelt vor: in Böhmen die deutsche Sprache an 6 Realgymnasien, 1372 Schüler, Musik an einer Anstalt, 24 Schüler, und analytische Chemie gleichfalls an einer Anstalt, 31 Schüler, in Galizien die ruthenische Sprache an 2 Anstalten, 194 Schüler, dann Landesgeschichte an drei Anstalten, 276 Schüler.

J. Ergebnisse der Maturitäts-Prüfungen für beide Anstalts-Kategorien.

|                   |                             |              |               |                           |                                              | _         |                    |                                                 |                    |                     |                  |                                            |
|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------|
|                   | g                           | wurd         |               | Von den                   | en Gep<br>wurde                              | rüf-<br>n | ,                  | Von den re                                      | sich               | klärte<br>zu:       | n wei            | ndeten                                     |
| Länder            | Sobüler<br>der<br>enstalten | Ex-<br>terne | Zu-<br>sammen | m. Aug-<br>zeich-<br>nung | <u>'                                    </u> | nicht     | theolo-<br>gischen | rechts-<br>und<br>staats-<br>wissen-<br>schafti | medici-<br>nischen | philoso-<br>phisch. | tech-<br>nischen | anderen<br>Berufs-<br>zweigen<br>u. unent- |
| ÷• ·              |                             |              | ļ <u>.</u>    | reif                      | erklä                                        | rt        |                    | Stu                                             | die                | n                   |                  | schieder                                   |
| Oesterr. u. d. E. | 213                         | 31           | 244           | 50                        | 168                                          | 26        | 20                 | 118                                             | 28                 | 34                  | 5                | 13                                         |
| Oesterr. o. d. E. |                             |              | 50            |                           | 39                                           | 2         | 12                 | 21                                              | 3                  | 8                   | 1                | 3                                          |
| Salzburg          | 16                          | ĭ            | 17            |                           | 10                                           | 4         | 3                  | 4                                               | 1                  | 3                   | î                | ì                                          |
| Steiermark        | 71                          | 17           | 88            |                           | 72                                           | 7         | 19                 | 39                                              | 10                 | 11                  | 1                | ī                                          |
| Kärnten           | 17                          |              | 17            |                           | 16                                           | 1         | 5                  | 6                                               | 1                  | 2                   | 1                | 1                                          |
| Krain             | 32                          | 3            | 35            | 9                         | 26                                           | -         | 9                  | 14                                              | 3                  | 8                   | _                | 1                                          |
| Triest s. Gebiet  |                             | 6            | 31            | 10                        | 17                                           | 4         |                    | 20                                              | 3                  | 2                   | -                | 2                                          |
| Görz-Gradisca     | 11                          | 7            | 18            | 2                         | 11                                           | 5         |                    | 8                                               | 1                  | 1                   | 2                | 1                                          |
| Istrien           | 13                          | 2            | 15            |                           | 8<br>81                                      | -4        | 1                  | 4                                               | 1                  | 4                   | _                | 1                                          |
| Tirol             | 106                         | 17           | 23            |                           | 81                                           | 13        | 14                 | 38                                              | 17                 | 32                  | 2                | 7                                          |
| Vorarlberg        | 5                           |              | 15            |                           | 3                                            | -         |                    | -                                               | 2                  | 3                   | -                |                                            |
| Böhmen            | 432                         |              | 82            | 112                       | 317                                          | 53        | 58                 | 177                                             | 65                 | 112                 | 1                | 16                                         |
| Mähren            | 219                         | 20           | 439           | 51                        | 167                                          | 21        | 43                 | 72                                              | 25                 | 74                  | 1                | 3                                          |
| Schlesien         | 46                          | 5            | 251           | 14                        | 29                                           | 8         | 6                  | 15                                              | 4                  | 13                  | 1                | 4                                          |
| Galizien          | 440                         | 89           | 29            |                           | 368                                          | 81        | 77                 | 226                                             | 53                 | 47                  | 14               | 31                                         |
| Bukowina          | 65                          | 7            | 572           |                           | 45                                           | 22        | 7                  | 13                                              | 13                 | 9                   | -                | 8                                          |
| Dalmatien         | 42                          | 5            | 47            | 8                         | 35                                           | 4         | 3                  | 16                                              | 4                  | 9                   | -                | 11                                         |
| Zusammen          | 1.795                       | 268          | 2.063         | 396                       | 1.412                                        | 255       | 277                | 791                                             | 234                | 372                 | 30               | 104                                        |

Von den öffentlichen Schülern der obersten Classen aller Anstalten haben 957. Percente die Maturitäts-Prüfung abgelegt, der Rest von 4·3 Percenten ging ohne eine solche ab. Von den Geprüften überhaupt waren 87·0 Percente öffentliche Schüler und 13·0 Percente Externisten. Rücksichtlich der Classification wurden von den Geprüften 87·6 Percente approbirt und 12·4 Percente reprobirt. Von den reif Erklärten allein aber wurder 21·7 Percente mit Auszeichnung und 78·1 Percente einfach approbirt. Von den Approbirten wurden ferner 227 erst nach abgelegter Wiederholungs-Prüfung aus einem einzelzen Gegenstande reif erklärt und ebenso von den Reprobirten 35 selbst nach derselben reprobirt. Daher wurden bei der Haupt-Prüfung nur 70·6 reif erklärt, die übrigen 11·0 Percente bei der Wiederholungs-Prüfung Reprobirza bildet 1·7 Percente aller Geprüften und 13·7 Percente aller Reprobirten.

Von den reif Erklärten wendeten sich 15·3 Percente theologischen, 43·7 Percente rechts- und staatswissenschaftlichen, 12·9 Percente medicinischen, 20·6 Percente philosophischen und 1·7 Percente technischen Studien zu, 5·8 Percente ergriffen andere Berufszweige oder waren zur Zeit der Maturitäts-Prüfung in der Wahl ihres Berufs noch unentschieden Obwohl diese Nachweisung nur auf annähernde Genauigkeit Anspruch machen kann, so erhelt daraus doch die Thatsache, dass schon seit einer Reihe von Jahren die Zahl der reif Erklärten, welche sich den theologischen Studien widmen, immer geringer und auch das medicinische

Studium nicht mehr so besucht wird, wie diess früher der Fall war.

Entsprechend dem gesteigerten Besuche hat sich gegenüber dem Vorjahre auch die Zahl jener vermehrt, welche die Maturitäts-Prüfung ablegten, und zwar hat sich das Verhältniss der geprüften öffentlichen Schüler zu den Externisten von 86.5 zu 13.5 Percentei im Schuljahre 1874 bis 1875 auf 87.0 zu 13.0 Percenten, mithin zu Gonsten der Ersten im abgelaufenen Schuljahre geändert. Auch die Verhältnisse der Prüfungs-Ergebnisse weise einen Fortschritt im letzten Schuljahre nach, da von der Gesammtzahl der Geprüfter 2.1 Percente mehr approbirt, mithin um denselben Percentsatz weniger reprobirt wurdet, als im Schuljahre 1874—1875. Das ganz gleiche Verhältniss besteht zwischen den "zis Auszeicheung" und den einfach "reif" erklärten in den beiden benannten Schuljahren.

Free.

Die Vereine Schlesien's. Die statistische Monatschrift hat schon für mehret Länder Oesterreich's Mittheilungen über das Vereinswesen gebracht. 1) Im Nachfolgenden werden auf Grundlage des bei der k. k. Direction der administrativen Statistik geführten Vereins-Katasters die Nachweisungen für Schlesien gegeben, ein Land, welches zwar seiner Area und Bevölkerung nach zu den kleinsten der Monarchie gehört, bezüglich seines socialen und wirthschaftlichen Entwicklung, aber auch bezüglich seines Vereinswessemanche weit grössere Provinz überflügelt.

Die Zahl der Vereine und ihrer Mitglieder in Schlesien ergab sich für die viet Jahre 1872 bis 1875 folgender Art:

| Vereins-Gruppen              |      | Zahl der | Vereine |                 | Za    | hl der M | litgliede   | ·r    |
|------------------------------|------|----------|---------|-----------------|-------|----------|-------------|-------|
| vorono diuppon               | 1872 | 1573     | 1874    | 1875            | 1872  | 1873     | 1874        | 1875  |
| Bildungs-Vereine             | 7    | 8        | 8       | 9               | 63U   | 630:     | 5 (6:       | 41    |
| Casino-Vereine               | 3    | 4        | 4 3     | 5               | 135   | 241      | 388         |       |
| Consum-Vereine               | 14   | 9        | . 3     | 3               | 1.171 | 959      | 373         | 64    |
| Fach-Vereine                 | 3    | 7        | 5       | 5               | 334   | 658      | 434         | 35    |
| Feuerwehr-Vereine            | 13   | 12       | 19      | $2\overline{5}$ | 1.284 | 1.375    | $2.050^{1}$ | 2.24  |
| lesang-Vereine               | 17   | 14       | 16      | 17              | 1.377 | 1.358    | 1.544       |       |
| leselligkeits-Vereine        | 1    |          | _       |                 | 20    | _        |             |       |
| Vereine zur Förderung von 🖔  |      | !        | 1       |                 |       | - 1      | i           |       |
| Handel und Industrie         | 2    | 2        | 3       | 3               | 409   | 385      | 645         | 55    |
| Krankenunterstützungs- und 👢 |      |          | i       |                 | 100;  |          | 010         | ٠.    |
| Leichenbestattungs-Vereine   | 25   | 29       | 37      | 46              | 6 259 | 7.978    | 8.934       | 10.13 |
| Vereine zur Förderung der i  |      |          |         | • • •           | 0.000 |          | 0.201       | 10.1  |
| Landwirthschaft              | 8    | 8        | 8       | 10              | 2.974 | 2.670    | 1.678       | 2.6   |
| Lehrer-Vereine               | 14   | 14       | 15      | 17              | 979   | 1.037    | 1.000       | 2.9   |
| Lese-Vereine                 | 13   | 14       | 14      | 16              | 1.199 | 1.274    | $1.16S^{1}$ |       |
| Musik-Vereine                | 3    | . 2      | 2       | 2               | 318   | 358      | 333!        | _     |
| Pensions- und Alterversor-   |      |          | ! ~ 1   | ~               | 1 0.0 | 90.5     | 11.70       | •     |
| gungs-Vereine                | 1    | . 1      | 1       | 1               | 32    | 32       | 32          | :     |

<sup>1)</sup> Statistische Monatschrift, 2. Jahrgang. S. 184, 225, 379, 387 und 499.

| Vereins-Gruppen                                      |      | Zahl der | Verein |      | Z      | ahl der | Mitglied | er     |
|------------------------------------------------------|------|----------|--------|------|--------|---------|----------|--------|
| t croms-cruppen                                      | 1872 | 1873     | 1874   | 1875 | 1872   | 1873    | 1874     | 1875   |
| Politische Vereine                                   | 15   | 11       | 11     | 12   | 1.455  | 1.527   | 1.364    | 1.209  |
| Schützen-Vereine                                     | 14   | 14       | 14     | 14   | 1.255  |         |          |        |
| Spar- u. Losankaufs-Vereine                          | 18   | 9        | 7      | 7    | 793    |         | 225      | 241    |
| Stenographen-Vereine                                 | -    | -        | -      | 1    | -      | 1000    | -        | 40     |
| Turn- und ähnliche Vereine<br>zur Förderung der kör- |      |          |        |      |        | 174     |          |        |
| perlichen Gewandtheit .                              | 9    | 10       | 10     | 10   | 757    | 831     | 786      | 747    |
| Vorschusseassen-Vereine                              | 25   | 24       | 14     | 14   | 6.423  | 6.029   | 2.132    | 3.072  |
| Wechselseitige Versicherungs-                        |      |          | 1000   | 1    | 21.00  | -       | 10000    |        |
| Vereine                                              | 2    | 2        | -      | -    | 346    | 354     | =        | -      |
| Wissenschaftliche Vereine .                          | 1    | -        | -      | 1    | 20     | -       |          | 100    |
| Wohlthatigkeits-Vereine                              | 11   | 12       | 15     | 45   | 24.307 | 23.027  | 24.294   | 26.128 |
| Sonstige Vereine                                     | 2    | 1        | 4      | 4    | 257    | 305     | 1.605    | 1.400  |
| Zusammen .                                           | 221  | 207      | 210    | 267  | 52.734 | 52.716  | 50.849   | 55.821 |

Das Jahr 1875 zeigt eine Zunahme der Vereinsbildung den Vorjahren gegenüber, sowie auch die Betheiligung der Bevölkerung nach einem verhältnissmässig unbedeutenden Ausfalle des Jahrs 1874 im Wachsen begriffen ist. Die Tabelle zeigt, dass diese Zunahme zunächst durch die Kategorie der Wohlthätigkeits-Vereine hervorgerufen wird, deren Zahl sich im Jahre 1875 gegen das Vorjahr um 30 hob. Es sind diess die in neuester Zeit allenthalben auftauchenden Vereine zur Sammlung von "Schulkreuzern" d. i. von kleinen Beiträgen zur Unterstützung armer Schulkinder, welche sich zumeist auf enge Kreise beschränken, daher auch die Zunahme der Mitglieder keineswegs mit jener der Vereine Schritt hält.

Der hervorragendste in der Gruppe der wohlthätigen Vereine Schlesien's ist der Zweig-Verein der Gustav-Adolf-Stiftung in Bielitz mit 9 Orts-Vereinen, welcher, wie der Central-Verein zu Leipzig, eine erfolgreiche Thätigkeit durch Unterstützung der nothleidenden evangelischen Glaubensgenossen übt. Die Anzahl der Mitglieder dieses Vereins, die 9 Orts-Vereine eingerechnet, betrag in den Jahren 1873 bis 1875 nahezu 20.000, im Jahre 1872 sogar 22.794 Mitglieder, In der Gruppe der Kranken-Vereine haben die auch in Schlesien neuerer Zeit vielfach constituirten Veteranen-Vereine eine Zunahme der Zahl wie eine entsprechend stärkere Betheiligung der Bevölkerung bei denselben hervorgerufen.

Hervorzuheben wäre noch die österr.-schlesische land- und forst wirthschaftliche Gesellschaft in Troppau, mit einer Filiale in Teschen und einer Anzahl von 1.069 Mitgliedern, sowie der österr.-schlesische Seidenbau-Verein in Troppau mit nahezu ebensoviel Mitgliedern, welcher letztere Verein jedoch aus Mangel der nöthigen Mittel im Jahre 1874

seine Thätigkeit einzustellen gezwungen war.

Bemerkenswerth als erstes Beispiel dieser Art ist bezüglich der beiden in Schlesien bestehenden Versicherungs-Vereine, nämlich der wechselseitigen Brandschaden-Versicherungs-Anstalt in Freihermersdorf und der wechselseitigen Brandschaden-Versicherungs-Gesellschaft in Lichten, der Umstand, dass sich diese beiden Vereine im Jahre 1874 nach dem Gesetze vom 9. April 1873 in Genossenschaften umgewandelt haben, und zwar der wechselseitige Brandschaden-Versicherungs-Verein in Freihermersdorf in eine Genossenschaft mit beschränkter Haftung bis zu einem vom Vereins-Ausschusse zu bestimmenden, im Verhältnisse zur Höhe der Versicherung stehenden Betrage, und die wechselseitige Brandschaden-Versicherungs-Gesellschaft in Lichten in eine Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung. Derselben Zeitströmung sind viele der Consum- und Vorschusscassen-Vereine verfallen, deren nicht unbedeutende Abnahme auf die Umwandlung in registrirte Genossenschaften nach dem Gesetze vom 9. April 1873 zurückzuführen ist.

Mit Rücksicht auf den Flächeninhalt entfallen in Schlesien im Jahre 1875 nahezu 3 Vereine auf je 1 geographische Quadratmeile und 1 Vereinsmitglied auf je 9 Einwohner, ein Verhältniss, wie es mit Ausnahme der Reichs-Hauptstadt in ganz Oesterreich nicht günstiger gefunden wird.

Der Nationalität der Mitglieder nach überwiegen in Schlesien bei weitem die deutschen Vereine, während von den slavischen Vereinen bloss 10 čechische Vereine, und zwar 1 Gesellen-Verein in Königsberg, 3 Casino-Vereine in Brusowitz, Friedek und Sedlischt, dann 1 Veteranen-Verein in Hrabin, 2 Lese- und 3 politische Vereine bekannt sind, die Polen Schlesien's dagegen nur 8 Vereine, nämlich das landwirthschaftliche Casino in Ustron, 5 Lese- und 2 politische Vereine gegründet haben.

Der Entstehungszeit nach scheiden sich die im Jahre 1875 bestandenen Verüschlesien's in folgende Gruppen:

| Ent-<br>stehungs-<br>Jahr | Zahl d.<br>Ver-<br>eine | Ent-<br>stehungs-<br>Jahr | Zahl d.<br>Ver-<br>eine | Ent-<br>stehungs-<br>Jahr | Zahl d.<br>Ver-<br>eine | Ent-<br>stehungs-<br>Jahr | Zahl d<br>Ver-<br>eine | Knt-Zahl d<br>stehungs-Ver-<br>Jahr ein- |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1626                      | 1                       | 1837                      | 1                       | 1856                      | 1                       | 1863                      | 9                      | 1870 20                                  |
| 1666                      | 1                       | 1839                      | 3                       | 1857                      | 2                       | 1864                      | 7                      | 1871 22                                  |
| 1694                      | 1                       | 1842                      | 1                       | 1858                      | 4                       | 1865 [                    | 1                      | 1872 28                                  |
| 1773                      | 1                       | 1843                      | 1                       | 1859                      | 2                       | 1866                      | 3                      | 1873 22                                  |
| 1796                      | 1                       | 1847                      | 1                       | 1860                      | 2                       | 1867                      | 5                      | 1874                                     |
| 1834                      | 1                       | 1853                      | 3                       | 1861                      | 8                       | 1868                      | 11                     | 1875   53                                |
| 1836                      | 1                       | 1855                      | 3                       | 1862                      | 10                      | 1869                      | 12                     | i                                        |

Die ältesten Vereine in Schlesien bilden, wie diess auch in den anderen Linix Oesterreich's der Fall ist, die Schützen-Vereine; der älteste derselben, im Jahre 1626 standen, ist die uniformirte bürgerliche Schützen-Gesellschaft in Zuckmantel, darauf fet die "Schützen-Gesellschaft in Weidenau" vom Jahre 1666 und die "k. k. priv. Schützen Gesellschaft in Troppau" vom Jahre 1694.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden bloss 9 Vereine, zwise 1850 und 1860 17 solche und erst mit dem Jahre 1861 beginnt die stärkere Vereinentwicklung, wächst von da mit Ausnahme des Jahrs 1865, in welchem nur das sprund Vorschuss-Consortium des ersten allgemeinen Beamten - Vereins der österr. - und Monarchie in Troppau" als neugegründeter Verein vorkommt, in ununterbrochent einanderfolge und erreicht den Höhepunct im Jahre 1875 mit einer Anzahl von 53 mbegründeten Vereinen.

Zeg.

Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877. Hambi 1876. Wie zu erwarten war, kommen die statistischen Handbüchlein immer mehr in Schwei Den unübertrefflich praktischen Abstracts der Briten sind schon die meisten Länder F ähnlichen kurzgefassten statistischen Keepsaker gefolgt, zuerst Oesterreich mit Czoenie statistischem Handbüchlein, dann in bunter Reihe viele andere, jungst aus Anlass des # stischen Congresses in Budapest Ungarn mit seinem ungrisch-französischen zechköner 🏕 liere de poche. Alle diese überaus nützlichen und willkommenen Büchlein sind Leistus der amtlichen statistischen Bureaux und zu ihnen tritt nun auch der statistische Alman für Deutschland, welcher sich zwar als Privatarbeit gibt, bei dem wir aber doch schwi lich irren, wenn wir den anonymen Verfasser gleichfalls als einen Statistiker vom Fach. zwar als einen sehr tüchtigen annehmen. Denu er gruppirt das Wichtigste und Westlichste des Materials, das in der bereits 20 Bände zählenden "Statistik des Deutsch Reiches" geboten wird, in seinem nur 60 Seiten zählenden Sedez-Büchlein so geschickt fachkundig, wie es eben nur ein mit jenem Quellenwerke und mit der statistischen Techt vollkommen Vertrauter auszuführen vermag. Die Einleitung erwähnt, dass dieser erste Vi such eines auf jährliche Wiederholung berechneten Unternehmens bezüglich mehrerer 6 biete, welche die deutsche Reichs-Statistik bisher noch nicht in Betracht gezogen b Lücken lasse, und in der That fehlen wichtige Glieder in der Kette, wie die Erss Gewerbs- und Unterrichts-Statistik. Aber schon das im Büchlein Gebotene ist anerkenset werth genug. Nicht allein die genannte Hauptquelle, die Veröffentlichungen des kaiseri deutschen statistischen Amts, ist fleissig ausgenützt, sondern es werden auch andere ve lässliche Werke, wie die Registrande des Generalstabs, die stenographischen Berid über die Verhandlungen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags, Hirth's Annalen des deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutschen Reichstags deutsche Reichstags deutschen Reichstags deutsc digung herbeigezogen. In dieser Art erfüllt der Almanach vollkommen seinen Zweck, Kenntniss der Zustände des deutschen Reichs in übersichtlicher, leicht benützbarer Fo weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Er umfasst, vorwiegend in tabellarischer For aber durchwegs mit textlichen Erläuterungen versehen, 9 Abschnitte mit 50 Unterabt lungen über Area, Bevölkerung, Finanzen, Heer, Marine, Wahlen, Landwirthschaft, Instrie, Handel, Creditwesen und Verkehr, wobei die Zifferangaben zumeist vergleichend: einige Jahre zurück gegeben und über die wichtigsten Partien, wie die Zählungsergebnit und den Viehstand, auch die Angaben über die einzelnen Stauten gebracht werden. selbst für den nützlichen Aufputz solcher populärer Büchlein ist gesorgt', wie durch Nachweisung über die Verwendung der französischen Kriegskosten-Entschädigung und du das Verzeichniss der statistischen Bureaux im deutschen Reiche, welch letzteres d Verfasser als Officiosus verräth, da ein Anderer kaum auf diese Idee gerathen wäre. I statistische Almanach für das deutsche Reich ist daher eine durchwegs gelungene Leistung, die ihren Weg machen und ihr Ziel wohl erreichen wird, ein Handbuch für Alle zu werden, welche an der Entwicklung des deutschen Reichs Interesse nehmen.

Report on emigration from the United Kingdom in 1875. London 1876. Die Ueberwachung und Registrirung der Auswanderung aus Grossbritannien wurde vordem durch besondere hierzu bestellte Commissäre geübt, durch die Handels-Schifffahrts-Acte vom Jabre 1872 aber dem Handelsamte (board of trade) übertragen, dessen statistisches Departement nunmehr seinen ersten Bericht, die Auswanderung des Jahrs 1875 betreffend, veröffentlicht, und diesem eine retrospective Uebersicht, so weit überhaupt Daten zur Verfügung standen, beifügt. Die Erhebungen über die Auswanderung nach den Ländern, wohin dieselbe geht, bestehen seit dem Jahre 1815, jene bezüglich der Herkunft der Auswanderer stehen seit 1853 zu Gebote. Nach den ersteren erwuchs die Auswanderung aus dem vereinigtem Königreiche von dem kleinen Anfange mit 2081 Köpfen im Jahre 1815 durch eine, wenn auch häufig durch die Zeitereignisse gestörte, aber doch im Ganzen ziemlich stetige Progression derart, dass innerhalb der 60 Jahre bis zu jenem von 1875 nicht weniger als 8,286.720 Personen Grossbritannien verliessen, von welchen 5,391.542 nach den vereinigten Staaten, 1,536.683 nach Britisch-Nordamerica, 1,132.437 nach Australien und 226.058 nach sonstigen überseeischen Ländern gingen. Von jener geringen Zahl im Jahre 1815 steigt die Auswanderung bis zum Jahre 1829 allmählich auf 31.198, springt aber im nächsten Jahre durch die Juli-Revolution und ihre Folgen auf 83.160, und im Jahre 1831 auf 103.140. Darauf folgt ein allmählicher Rückgang bis 1838 (33.222 Auswanderer), worauf hauptsächlich durch die Repeal-Bewegung die Bevölkerung Irland's mobiler wird, so dass im Jahre 1839 62.207, 1840 90.743, 1841 118.592 und 1842 128.344 Personen das Land verlassen. Nur vorübergehend in den drei nächsten Jahren und ganz ausnahmsweise im Jahre 1861 geht hieranf die Auswanderung noch unter 100.000 herab, wogegen sie in Folge der Noth in Irland im Jahre 1847 auf 258.270, 1849, wo sich auch die Folgen der politischen Ereignisse in ganz Europa geltend machen, auf 299.498 steigt und im Jahre 1852 mit 368.764 die höchste in der ganzen Gijährigen Periode vorkommende Zahl erreicht. Es war diess die Zeit, wo sich in Folge der Entdeckung der Goldselder America's in allen Ländern der alten Welt eine weder früher noch später erlebte Wanderlust kund gab. Von 1851 bis 1854 verliessen jährlich über 300.000 Personen das vereinigte Königreich, worauf im Jahre 1855 eine sehr intensive Reaction (176.554 Auswanderer) eintrat und mit geringen Schwankungen bis 1862 anhielt. Im Jahre 1861 war die britische Auswanderung bei Beginn des americanischen Bürgerkriegs auf 91.770, 1862 auf 121.214 herabgegangen, dann aber folgte ein neuer Aufschwung, welcher bis zur neuesten Zeit anhielt und im Jahre 1873 mit 310.612 den höchsten Stand erreichte. Der einleitende Bericht weiset darauf hin, dass die Auswanderung nach den Vereinigten Staaten von Nordamerica schon mit dem Jahre 1858 sehr erheblich sinkt (auf 59.716 gegen 126.905 im Vorjahre) und bis zum Jahre 1862 niedrig bleibt (1861 49.764, 1862 58.706), mit dem Jahre 1863 aber auf 146.813 steigt und weiter regelmässig zunimmt. Es erhellt daraus, dass der Bürgerkrieg trotz aller seiner Schrecken weit weniger auf die Zuwanderung aus der alten Welt einwirkte, als die Handelsstockung der Jahre 1853 bis 1862, denn diese ist in ihrem ganzen Umfange von einer enormen Abnahme der Einwanderung nach den Vereinigten Staaten begleitet, während von den Jahren des Bürgerkriegs nur die beiden ersten eine solche aufweisen. Aus gleicher Ursache folgt auch der jüngsten Geschäftskrise eine höchst intensive Abnahme der Auswanderung. 1873 verliessen 310.612 Personen das vereinigte Königreich, dagegen 1874 241.014 und 1875 173.809.

Die detaillirteren Nachweisungen seit dem Jahre 1853 gliedern die Auswanderer bis 1875 in folgender Art:

| Ausgewandert nach       | Engländer | Schotten | Irländer  | Fremde  | Un-<br>bekannter<br>Herkunft | Im Ganzen |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|---------|------------------------------|-----------|
| den vereinigten Staaten | 894,286   | 165.063  | 1,553.140 | 551.036 | 163.436                      | 3.326.961 |
| Britisch - Nordamerica  | 174.901   | 70.662   | 119.570   | 82.205  | 52.631                       | 499.969   |
| Australien              | 456.281   | 115.911  | 199.884   | 18.662  | 30.863                       | 821.601   |
| anderen Ländern         | 79.134    | 13.031   | 12.186    | 22.041  | 48.205                       | 174.597   |
| Zusammen                | 1.604.602 | 364.667  | 1,884.780 | 673.944 | 295.135                      | 4.823.128 |

Aus diesen Zahlen erhellt, dass die Auswanderung aus Irland mit 49.0 Percenten der Auswanderer aus dem 'vereinigten Königreiche und mit 39.1 Percenten der

Gesammt-Auswanderung während dieser 23 Jahre allerdings die grösste Rolle spielt, abs doch nicht ausnahmsweise hoch steht, sondern jene aus England mit 41.6 (bezüglich 33%). Percenten ihr nahekommt und zusammen mit der schottischen (9.4 respective 76 Percents sogar höher steht.

Dabei tritt mit dem Jahre 1869 ein Wandel ein. Es wanderten aus: 1855 bis 1868 863.878 Engländer, 1,407.705 Irländer, 1869 bis 1875 740.724 Engländer, 477.075 Irländer. In der ersten Periode überwiegt Irland weitaus, seine Auswanderung betrig 56.4 Percente von jener aus den drei Königreichen, und 46.4 Percente der gesannten durch Grossbritannien vermittelten Auswanderung. Hierbei fallen insbesondere die Jahren 1863 bis 1866 in's Gewicht, während welcher Irland in Felge der Fenierbewegung 431.35 Personen durch Auswanderung verlor. In der zweiten Periode ergibt sich das völlig Gegentheil, während die irische Auswanderung nur 35.1 Percente jener drei Königreich und 26.7 Percente der Gesammt-Auswanderung beträgt, steigt jene England's auf 54.5 Percente der ersteren und 41.4 Percente der letzteren. Es findet alse die Ansicht der irische Census-Commission Bestätigung, dass die Periode des Bevölkerungs-Rückganges in Irlanderen durch Auswanderung im Wesentlichen ihr Ende erreicht habe und wieder einer Zunahr-Platz machen werde. 1)

Ohne alle markirten Sprünge, aber mit einer leichten Tendenz zum Ansteige verläuft dagegen die schottische Auswanderung, sie beträgt in der ersten Periode 90 in der zweiten 13:4 Percente der Auswanderung aus den drei Königreichen; denn der Schwist im Allgemeinen weniger zur Wanderung geneigt und nur wo sich in industrierme: Landdistricten factische Uebervölkerung einstellt, für welche es in dem rauhen Lazik an Nahrung fehlt, muss der Ueberschuss sein Fortkommen über der See suchen.

Gar nicht unbedeutend ist der Antheil jener Auswanderer, welche Grossmannien nur als Etappe auf ihrem Wege nach überseeischen Erdtheilen benützen. Wicht-Briten nehmen mit 14.0 Percenten an der Gesammt-Auswanderung aus Grossmannien Theil, wozu noch kommt, dass von den weiteren 6.1 Percenten der Auswanderunbekannter Herkunft wohl auch ein guter Theil auf nicht-britische Europäer entüllen den Zahlen der einzelnen Jahre spiegeln sich klar die geschichtlichen Ereignis wieder und wechseln nach diesen die Intensität, von 3311 solchen Auswanderern im Jahre 1862, bis zu 79.023 im Jahre 1872 und 72.198 im Jahre 1873, in welchen Ziffern sich belsass-Lothringer erkennen lassen, welche in Folge der Annexion ihr Vaterland verliese ebenso wie der starke Aufschwung im Jahre 1864 und 1865 die Folgen des polnischen Aufstands und der gleiche 1867 und 1868 die Auswanderer zeigt, welche dem Muss-Preusse thume aus dem Wege gingen. Die Herkunfts-Nachweisungen beginnen, wie bemerkt, m dem Jahre 1853, obwohl es interessant wäre, auch die Ziffern wenigstens des Jahrs 18 zu kennen. Denn es wanderten 1853 31.459, und 1854 37.704 Fremde über England in Das schon im nächsten Jahre 1855 die Zahl auf 10.554 sinkt, so lässt sich abnehmdass diese hohen Zahlen Folgen des December-Staatsretichs 1851 waren und durch Fr. zosen hervorgerufen wurden, welche der Staatsrettung entflohen.

Bezüglich der Bestimmungs-Länder verhalten sich die Auswanderer durchaus nie gleichförmig. Es gehen nämlich:

| •   |     |               |                      |    |     |    |  | nach                            |                               |              |                  |  |
|-----|-----|---------------|----------------------|----|-----|----|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|--|
|     |     |               |                      |    |     |    |  | den ver-<br>einigten<br>Staaten | Britisch-<br>Nord-<br>America | Australien   | andere<br>Länder |  |
|     |     |               |                      |    |     |    |  |                                 | Per                           | cente        |                  |  |
| von | den | auswandernden | Engländern           |    |     |    |  | 55.7                            | 10.9                          | 28 5         | 44               |  |
| "   | "   | n             | Schotten .           |    |     |    |  | 45.3                            | 19.4                          | 31.8         | $\hat{3}$ 5      |  |
| 17  | 77  | ,,            | Irlände <b>r</b> n . |    |     |    |  | 82.4                            | 6· <b>3</b>                   | 10.6         | 6.7              |  |
| "   | 71  | ,,            | Fremden .            |    |     |    |  | 81.8                            | 12.2                          | 2.8          | 3.2              |  |
| n   | "   | Auswanderern  | unbekannter          | He | ima | ıt |  | 55.4                            | 17.8                          | 10· <b>š</b> | 16.3             |  |

Hier tritt insbesondere die Abneigung der Irländer, nach Britisch-Nordamer zu gehen, charakteristisch hervor.

Die Detailtabellen des Jahrs 1875 zeigen, dass in diesem Jahre 84.540 Eländer, 14.686 Schotten, 41.449 Irländer, 31.347 Ausländer und 1787 Individuen un kannter Herkunft, also zusammen 173.809 Auswanderer Grossbritannien verliessen. V diesen wendeten sich 105.046 nach den vereinigten Staaten, 35.525 nach Australien (dar allein 18.763 nach Neuseeland), 17.378 nach Britisch-Nordamerica (davon 15.478 nach Cana-6081 nach Africa (davon 4662 nach dem Cap), 3008 nach Mittel- und Südamerica, 18 nach Westindien, 4094 nach Ostindien, 847 nach dem übrigen Asien, Sehr charakteristi

<sup>1)</sup> Statistische Monatschrift, 1876. S. 882.

ist, dass sich unter den nach Ostindien Ausgewanderten ein einziger Schotte befindet und die übrigen 4093 bloss Engländer sind. Unter den Auswanderern befinden sich Erwachsene: 21.091 verheiratete Männer und 19.836 Frauen, 49.087 ledige Männer und 19.747 Frauen; ferner Kinder von 1 bis 12 Jahren 10.861 Knaben und 9556 Mädchen, Säuglinge 2399 Knaben und 2179 Mädchen, dann 362 männliche und 188 weibliche Individuen unbekannten Alters. Unter den Beschäftigungsarten der Auswanderer kommen die grössten Zahlen mit allgemeinen Bezeichnungen, 26.468 Arbeiter, 14.426 Gentlemen und Kausleute, 23.414 Ehefrauen, 10.831 Jungfrauen (spinsters), u. dgl. vor, unter den näher Bezeichneten fallen die 5379 Laudarbeiter und 4004 Farmer, 10.309 weiblichen Dienstboten, 2010 Zimmerlente und Tischler, 1204 Maurer und Ziegelschläger, 7364 Mechaniker, 1775 Frauen besseren Standes und Erzieherinen (gentlewomen and governesses), 23.414 Handarbeiterinen und Putzmacherinen auf.

Der Bericht stellt die Auswanderung seit 1853 mit der Bevölkerung des vereinigten Königreichs in Vergleichung, woraus erhellt, dass die erstere, so gross auch ihre Zahl an und für sich scheint, doch nur einen kleinen Bruchtheil der letzteren beträgt. Nur in den Jahren 1853 und 1854 überstieg sie mit 101 und 104 eben 1 Percent, von da ab ist sie stets unter diesem Betrage geblieben, und betrug 1856 bis 1860 043, 1861 bis 1865 049, 1866 bis 1870 056 und 1871 bis 1875 060 Percente, so dass sich wohl eine sehr geringe Quote der Bevölkerung, aber diese im Zunehmen, für die Auswanderung ergibt.

Dieser steht nun allerdings wieder eine nicht unerhebliche Einwanderung in das vereinigte Königreich entgegen. Der Bericht bringt die Zahlen über die Einwanderung nach Grossbritannien für die sechs letzten Jahre, wonach sich die Bilanz folgender Art stellt:

|      |   |   |    |   | Auswanderer<br>im Ganzen | Einwanderer | Ueberschuss<br>der<br>Auswanderer |
|------|---|---|----|---|--------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1870 | - |   | 12 |   | 256.940                  | 49.157      | 207.783                           |
| 1871 |   | 4 |    | 6 | 252.435                  | 53.827      | 198.608                           |
| 1872 |   |   |    | * | 295.213                  | 70.181      | 225.032                           |
| 1873 |   |   |    |   | 310.612                  | 86,416      | 224.196                           |
| 1874 |   |   |    | - | 241.014                  | 118 129     | 122.885                           |
| 1875 |   |   |    |   | 173.809                  | 94.228      | 79.581                            |

Bei Anrechnung der Auswanderer britischen Ursprungs allein dagegen:

|      |   |   |    |   |   | Answanderer<br>im Ganzen | Einwanderer | Ueberschuss<br>der<br>Auswanderer |
|------|---|---|----|---|---|--------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1870 | - |   |    |   |   | 202.511                  | 49.157      | 153.354                           |
| 1871 |   | - | 6. |   |   | 192.751                  | 53.827      | 138.924                           |
| 1872 |   | ü |    | 4 |   | 210.494                  | 70.181      | 140.313                           |
| 1873 |   |   |    |   | 4 | 228.345                  | 86.416      | 141.929                           |
| 1874 |   |   | 4  | 2 |   | 197.272                  | 118.129     | 79.143                            |
| 1875 |   |   |    |   |   | 140.675                  | 94.228      | 46.447                            |

Während hiernach die Auswanderung ziemlich hoch steht und der Abfall der letzten zwei Jahre eine zu kurze Zeit bildet, als dass daraus auf eine Tendenz zum Rückgange geschlossen werden könnte, zeigt sich eine solche zur Steigerung der Einwanderung ganz deutlich. Von den Einwanderern des Jahrs 1875 kamen 80.045 aus den vereinigten Staaten, 6577 aus Britisch-Nordamerica, 2108 aus Australien und 5498 von andern Ländern, sie waren also zumeist Rückwanderer nach dem Vaterlande und der Umstand, dass 28.047 oder 29.8 Percente als Kajüten-Passagiere zurückkehrten, lässt abnehmen, dass die Rückkunft wenigstens zum Theile nicht mit so geringen Mitteln erfolgte, wie es bei der Aus-

wanderung der Fall zu sein pflegt.

Sehr bemerkenswerth ist endlich die Mittheilung, dass von den Ausgewanderten nach den vereinigten Staaten und Britisch-Nordamerica seit 1848 Geldbeträge von nicht weniger als 19,350,425 Pfund Sterling an ihre Anverwandten im vereinigten Königreiche zurückgesendet wurden, wobei der Bericht noch bemerkt, dass diess eben die nachweisbare Summe sei, welche jedenfalls erheblich unter der wirklich gesendeten steht. Die höchsten Beträge kommen in den Jahren 1852 bis 1854 vor, mit 14 bis über 17 Millionen Pfunden im Jahre, also eben in der Zeit, wo die Auswanderung am höchsten gestiegen war. Ein solcher Zusammenhang beider Erscheinungen ergibt sich überhaupt in der ganzen Reihe von Jahren, auch der Zunahme der Auswanderung der Jahre 1869 bis 1873 steht eine gleiche der rückgesendeten Gelder zur Seite, und ist wohl so zu erklären, dass die Ausgewanderten bedacht waren, den in der Heimat zurückgelassenen Angehörigen so bald, als es sein konnte, das Nachkommen zu ermöglichen.

weiches dis zum Jahre 1000 keine einzige mittelsendie natie, seitner solch anstalten in der angeführten Zahl in's Leben rief.

Untergymnasien bestanden mit Ende des Schuljahrs 1873 in Serbid Classen, an denen zusammen 31 Lehrkräfte (1872: 33) den Unterricht er diesen Untergymnasien befanden sich 2 in der Stadt Belgrad, die übrigen Pošarevac und Šabac. Sie zählten im Jahre 1873 zusammen 699 Schüler Das erste Belgrader Untergymnasium war am stärksten besucht (1873: 230), jahtte die wenigsten Schüler (1873: 103). Die Erhaltungskosten beliefen sich im Ganzen auf 75.166 P. (fl. 12.026), wovon auf das Lehrpersonale 68.646 lauf sonstige Auslagen 6.520 P. (fl. 1.043) entfielen (1872 in Summe 78.775 demnach kam auf 1 Lehrkraft im Durchschnitte für das Jahr 2.425 P. (fl. i

In Belgrad und Kragujevac bestehen ferner sechsclassige Obergym an der ersteren sind 1 Director, 8 Professoren, 3 Suppleaten und 3 Lehrer, sol 15 Lehrkräfte, an letzterer 1 Director, 4 Professoren, 5 Suppleaten und 3 I im Ganzen 13 Lehrer bestellt. Der Besuch an beiden Gymnasien betrng z Schuljahrs 1873 747 Schüler (zu Ende 1772: 687), wovon auf das Belgra nasium 468 entfielen (zu Ende 1872: 417). Für beide Anstalten wurden 1873 68.241 P. (fl. 10.919), an sonstigen Auslagen 3.320 P. (fl. 531) verausgab sohin 71.561 P. (fl. 11.450); es entfällt demnach auf eine Lehrkraft 2.55; für das Jahr.

Im Jahre 1873 zählte Serbien 10 Realgymnasien, an welchen 4 beschäftigt waren; die Schülerzahl betrug 544 (1872: 38 Lehrkräfte, 429 Schüle befinden sich in den Orten Aleksinac, Valjevo, Sajčar, Jagodina, Knjaževac, Losn. Smederevo, Ušica und Čaćak. Die Erhaltung dieser 10 Anstalten beauspt 57.357 P. (fl. 9.177), 1872: 51.915 P. (fl. 8.306), wovon auf Gehalte des 55.357 P. (fl. 8.857) und auf sonstige Auslagen 2000 P. (fl. 320) entfielen; es ka durchschnittlich auf eine Lehrkraft 1398 P. (fl. 224).

Die Realschule besteht zu Belgrad und umfasst 4 Classen. Im Jahre

Die Realschule besteht zu Belgrad und umfasst 4 Classen. Im Jahre sie bei einer Zahl von 117 Schülern in allen vier Classen 9 Lehrkräfte, Jahre 1873 bei einer Schülerzahl von 118 8 Lehrkräfte thätig waren. Die von der Staatscasse im Jahre 1872 mit 19.750 P. (fl. 3.101); im Jahre 1873 1 (fl. 3.308) dotirt.

Auch der Thatsache verschloss sich das Land nicht, dass die gediegener Lehrkräfte die Grundlage alles Fortschrittes im Volksschulwesen bilden neuester Zeit (1871) die erste serbische Lehrerbildungsanstalt in Kraguj Der Stiftungsbrief, mit welchem diese Anstalt geschaffen wurde, bestimmt Semirar; die Zöglinge leben in der Anstalt, erhalten in derselben Wohnu Kleidung, sowie alle nothwendigen Schulmittel, wogegen jeder Candidat die übernimmt, mindestens 6 Jahre sich dem Schuldienste in Serbien zu widm Aufnahme befähigende Alter ist das 16. Lebensjahr, die Lehrdauer umfasst 3 Beginn der Anstalt waren 1 Director, 1 Professor, 2 Supplenten, 2 Uebun 1 Religionslehrer, im Ganzen 7 Lehrkräfte bestellt; im Jahre 1872 wurde die

K

14

welcher im Jahre 1872 bereits 26 Lehrkräfte (20 definitive Lehrkräfte, 6 Aushilfslehrerinen) den Unterricht an 256 Schülerinen ertheilten; 1873 leiteten die gleiche Zahl von Lehrkräften den Unterricht einer Schülerinenzahl von 248. Dotirt war diese Anstalt vom Staate im Jahre 1872 mit 27,516 P. (fl. 4.402), 1873 mit 26.205 P. (fl. 4.193).

Die theologische Lehranstalt in Belgrad ist eine der ältesten Anstalten des Landes; die Eröffnung derselben fällt in das Jahr 1836. Sie bildet in einer vierjährigen

Lehrdauer Jünglinge, welche die 4. Classe des Obergymnasium's absolvirt haben, zum geistlichen Stande aus. 1873 waren an derselben 11 Functionäre thätig und zwar: 1 Rector, 9 Professoren und 1 Lehrer (1872: 1 Rector, 9 Professoren und 3 Lehrer); von den 9 Professoren sind 3 nicht stabil bestellt und nur als Honorardocenten an der Antalt thätig. Zu Aufang des Schuljahrs 1873 zählte die theologische Anstalt 286 Schüler in allen vier Classen, zu Ende desselben 279 (1872: 312 Schüler). Im Jahre 1873 wurden an Gehalten 27.622 P. (fl. 4.420), 1872: 26.912 P. (fl. 4.306), an sonstigen Auslagen und Stipendien 9.912 P. (fl. 1.586), 1872: 9.440 P. (fl. 1.510), daher in Summe 37.534 P. (fl. 6.008), 1872: 36.352 P. (fl. 5.816) verausgabt, wonach auf 1 Lehrkraft im Jahre 1873 3.412 P. (fl. 546).

Die Errichtung der Universität, der höchsten Lehranstalt Serbien's, fällt in das Jahr 1863. Sie umfasst 3 Facultäten, und zwar: 1 philosophische, 1 technische und 1 juri-dische; der Curs an ersterer dauert 3, au den zwei letzteren 4 Jahre. Im Jahre 1873 waren an der Hochschule 20 Lehrkräfte thätig, nämlich: 1 Rector, 14 Professoren, 4 Honorar-Professoren und 1 Supplent (1872: 17 Lehrkräfte). Die Zahl der ordentlichen Hörer betrug 1873 bei allen drei Facultäten 196 (1872: 207), jene der ausserordentlichen 12 (1872: 19) Hörer. In Ganzen erforderte die Universität im Jahre 1873 einen Aufwand von 72.283 Piaster (fl. 11.565), 1872: 69.330 P. (fl. 11.093), hiervon betrugen die Gehalte 60.163 P. (fl. 9.626), der Aufwand für Sammlungen und Bibliothek 7.200 P. (fl. 1.152), jene für Excursionen 1680 P. (fl. 269) und endlich für sonstige Auslagen 3.240 P. (fl. 518). Auf eine Lehrkraft kamen im Jahre 1873 durchschnittlich 4.251 P. (680 fl.), 1872: 4078 P. (fl. 652).

# Werke,

welche der Bibliothek der k. k. statistischen Central-Commission seit Mitte November 1876 zugewachsen sind.

## I. Statistik.

# A. Allgemeines.

H. F. Brachelli: Die Staaten Europa's, Vergleichende Statistik. 3. Auflage, VI. Heft, Schluss. Brünn 1876. Staats-Verwaltung. — Kriegswesen. — Staats-Haushalt.

T. Pateras; Archivio di statistica. Rom 1876. Anno I. Fascicolo 1. Lettera sulla publicazione dell' archivio di statistica; dell' emigrazione; statistica elettorale: produzione della seta in Italia; statistica dei giornali; statistica della navigazione in Italia; commercio interno nella Russia; movimento della popolazione. — Fascicolo 2. Lettera sull' ordinamento degli uffici statistici; il censimento etnografico della monarchia Austro-Ungarica; l'istruzione elementare nella provinzia di Roma; appunti di statistica ferroviaria; la produzione e il valore dell' oro e dell' argento; bilanci communali e provinciali dal 1863 al 1874; corporazioni religiose; statistica sommatologica della Bavaria; la Roumanie economique.

Gothaisches Genealogisches Taschenbuch nebst diplomatisch-statistischem Jahrbuch. 1877. 114. Jahrgang. Gotha 1876. — Genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser. 1877. 50. Jahrgang. Gotha 1876. — Genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser 1877. 27. Jahrgang. Gotha 1876.

Genealogisches Taschenbuch der Ritter- und Adels-Geschlechter. 1877. 2. Jahrgang. Brünn 1877.

#### B. Oesterreich-Ungarn.

#### 1. Beide Staaten.

G. Leonhardt: Compass. Finanzielles Jahrbuch für Oesterreich-Ungarn 1877. 10. Jahrgang. Wien 1877, 1. Abtheilung: Officielles Jahrbuch; Gesetze und Verordnungen auf dem Gebiete des Finanz- und Creditwesens 1875-1876; Banken und Credit-Institute; Sparcassen; Associationen mit Solidar-Haftung. 2. Abtheilung: Finanzen; Fonds ei Lotterie-Papiere; Verkehrs-Anstalten; Versicherungs-Gesellschaften; Bau- und Baumaten Gesellschaften; Industrie-Gesellschaften; Beiträge zur wirthschaftlichen Statistik.

A. Beer: Die Finanzen Oesterreich's im XIX. Jahrhundert. Prag 157

#### 2. Oesterreich.

Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbau - Ministerium's fürlis Wien 1876. 2. Heft: Forst- und Jagd-Statistik.

Navigazione c commercio in porti Austriaci nel 1875. Triest 1874. Riassunto generale; navigazione a vela e vapore in 128 porti Austriaci; movimento generale nei 46 porti del litorale Austro-Illirico e nei singoli porti; movimento generale nei porti del litorale Dalmato e nei singoli porti; merci importate ed esportate via mare in da porti Austriaci.

Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Innsbruck übergesammten wirthschaftlichen Verhältnisse Nordtirol's in den Jahren 1871—1875, mit best derer Berücksichtigung des Bergbaues, der Industrie, des Handels und der Verkehnen hältnisse. Innsbruck 1876.

# 3. Ungarn.

P. Hunfalvy: Ethnographie von Ungarn. Ins Deutsche übertragen w. J. Schwicker. Budapest 1877.

# C. Andere Staaten.

Norges officielle statistik. C. Nr. 3. a. Udgiven i aaret 1875. C. Nr. b. Norges handel og skibsfart i caret 1874. — C. Nr. 3. c. Norges handel i aaret 1873. Christiania 1875. — C. Nr. 3. a. Udgive i aaret 1876. — C. Nr. 3 b. Norges handel i aaret 1874. — C. Nr. 3 c. Norges skibsig i aaret 1874. Christiania 1876.

Zeitschrift des kön. bayerischen statistischen Bureaus. 8 Jagang 1876. Nr. 2. April-Juni. München 1876. Todesursachen 1874; Verkauf von Geträ auf den bayerischen Schrannen für April bis Juni 1876; Victualienpreise April bis Ju 1876; Statistik der Blinden, Taubstummen und Irren; Ergebnisse der Volkszählungen Kund 1875; vorläufige Ergebnisse der Volkszählung im deutschen Reiche 1875.

K. v. Langsdorff: Die Landwirthschaft im Königreiche Sachst

K. v. Langsdorff: Die Landwirthschaft im Königreiche Sachst und ihre Entwicklung bis Ende 1875. Im Auftrage des Landesculturraths für das Königreich Sachsen bearbeitet.

Zeitschrift für schweizerische Statistik. 12. Jahrgang 1876. 20ut talheft. Bern 1876. Aus den Glarner Todtenscheinen 1872—1874; la longévité exceptionidans le canton de Neuchâtel; kantonale Centralverwaltungen der Schweiz 1875; mouvent de la population de la ville de Genève de 1845 à 1872; Miscellen; Literaturanzeiget.

Jahresbericht der Direction des Innern vom Kanton Zürich:
ihre Verrichtungen im Berichtsjahre 1875. Winterthur 1876. — Statistik der Recht

pflege des Kantons Zürich 1875. Winterthur 1876.

Statistische Bescheiden voor het Koningrijk der Nederland.

8. deel, 2. stuk. Sterfte naar de oorzaken van den dood in 1872 (Sterblichkeit nach Tekursachen 1872). Gravenhage 1876. — Dasselbe, 10. deel, 1 stuck. Loop der bevolkning 1874 (Bewegung der Bevölkerung 1874). Gravenhage 1876. — Geregtelijke statistiel whet koningrijk der Nederlanden 1873 (Statistik der Rechtspflege im Königreich der Niedlande 1873). Gravenhage 1876. — Statistiek von het gevangeniswezen over 1874 (Statister Gefangenhäuser 1874). Gravenhage 1876. — Statistik van den handel en de sche vaart van het koningrijk der Nederlanden over het jaar 1875 1 Gedeelte. Handelsverke Gravenhage 1875. — Statistiek van den handel de scheepvaart en de in-en-uitvoerreg op de bezittingen buiten Java en Madura over het jaar 1873 (Handel und Schifffahrt Colonien). Batavia 1875.

Tableau général du commerce de la France avec ses colonies et puissances étrangères pendant l'année 1875. Paris 1876.

Documents statistiques réunis par l'administration des donne sur le commerce de la France. Dix premiers mois de l'année 1876. Paris 1876.

Estadistica general de primera enseñanza, correspondiente al qua quenio que termino en 31. de diciembre de 1870, publicada por la dirección general instrucción publica. Madrid 1876.

Bolletino idrografico. Fanio. 4. Rom 1876. Curve delle piene del Teri all' idrometro di Ripetta in Roma nel venteno 1851 al 1871; curve delle piene de Aniene all' idrometro di Tivoli dal 1862 al 1871; altezze di piogia a Perugio ed a Romei giorni corrispondenti alle piene degli anni summencionati; curve di osservazioni fisichimiche sulle aque del Tevere in Roma eseguite negli anni 1871, 1873, 1874.

Relazione medica sulle condizioni sanitarie dell'esercito nell'anno 1875. Rom-Florenz 1876.

Bollstino industriale del regno d'Italia. Anno 1875, 2. Serie, Volume 6. Novembre. Turin 1876.

Duodecima relazione sul servizio postale in Italia. 1874. Rom 1876.

Navigazione nei porti del regno d'Italia. Parte II. e III. Movimento della navigazione, pesca, personale e materiale della marina mercantile, costruzioni navali, infortuni marittimi. Anno 1875. Rom 1876.

Statistica din Romania. Miscarea populatiunií pe anu 1873, după registrele stării civile (Roumanie, mouvement de la population pendant l'année 1873, d'après les registres de l'état civil). Bukarest 1876. — Statistica judiciaria pe anu 1871. Bukarest 1876. — Indicile comunelor la finele anului 1873. Roumanie. Nomenclature générale des communes à la fin de l'année 1873. Bukarest 1876.

Annual report on the commercial relations between the United States and foreign nations, made by the secretary of State for the year ending September 30. 1874. Washington 1875.

L. P. Brockett: The silk industry in America. A history, prepared for the centennial exposition. New-York 1876.

Anuario estadistico de los estados unidos de Columbia. Parte primera. Territorio. Bogotà 1876. — Parte segunda. Comerzio esterior. Bogotà 1876.

Registro estadistico de la republica Arjentina bajo la direccion de D. Hudson. Tomo setimo, año de 1872 y 1873. Buenos Aires 1875. Territorio; estadistica fisica (clima, movimiento de poblacion, hospitales, immigrazion); estadistica moral establecimientos de beneficencia, carceles y policia); estadistica intelectual (educazion, universidades, colejios nacionales); estadistica industrial (ferro-carriles, telegrafos, navigazion, comercio, bancos, estadistica agricola, industria); estadistica administrativa (congreso nacional, justicia federal, juzgados de session, hacienda, ejercito nacional).

#### II. Andere Fächer.

Dr. L. v. Stein: Handbuch der Verwaltungslehre mit Vergleichung der Literatur und Gesetzgebung von Frankreich, England, Deutschland und Oesterreich. 2. Auflage, 2. Heft. Stuttgart 1876.

F. Krones: Handbuch der Geschichte Oesterreich's. Von der ältesten bis zur neuesten Zeit mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Völkerkunde und Culturgeschichte. Berlin 1876. 8. Lieferung.

Dr. C. v. Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 32. Theil. Wien 1876. Schrötter-Schwicker.

34. Bericht über das Museum Francisco-Carolinum. Nebst der 29. Lieferung der Beiträge zur Landeskunde von Oesterreich ob der Enns. Linz 1876.

Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark. Herausgegeben von dessen Ausschusse. 24. Heft. Gratz 1876. — Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Herausgegeben vom historischen Vereine für Steiermark. 13. Jahrgang. Gratz 1876.

Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga XXXVI. (Verhandlungen der südslavischen Akademie für Künste und Wissenschaften. 36. Band). Agram 1876.

F. Asherson und W. Seelmann: Deutscher Universitäts-Kalender für das Winter-Semester 1876—1877. Berlin 1876.

Die Differenziastarife der Eisenbahnen. Herausgegeben vom industriellen Club in Wien. Wien 1876.

J. P. Jones: Resumption and the double standard, or the impossibility of resuming specie-payements in the United States without restoring the double standard of gold and silver. Washington 1876.

# Inhalts-Verzeichniss des II. Jahrgangs.

# A. Nach der chronologischen Folge der Aufsätze.

|                                                                   | Seite | 1                                          | Seire       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------|
| Der Wiener Donauhandel bis zum Jahre                              | Dorse | Die Lehrer- und Lehrerinen - Bildungs-     | L           |
| 1874. Von Dr. J. Winckler                                         | 1     | Anstalten im Schuljahre 1874—1875.         |             |
| Wien's Actien-Gesellschaften in den                               |       | Von F. Franke                              | 83          |
| Jahren 1863-1874. Von H. Ehren-                                   |       | Beiträge zur Statistik der Bodencultur     | •           |
| berger                                                            | 24    | in Vorarlberg. Von Prof. H. Bider-         |             |
| Die österreichischen Bank- und Credit-                            |       | mann                                       | Šį          |
|                                                                   |       | Dr. Sigmund Schiller: Entwicke-            |             |
| Institute 1870—1874. Von H. Ehren-<br>berger                      | 27    | lungs-Geschichte der volkswirthschaft-     |             |
| Der Stand und Besuch der öffentlichen                             |       | lichen Ideen in Ungarn und deren           |             |
| (mit Oeffentlichkeitsrecht versehe-                               |       | Einfluss auf das Gemeinwesen. Von          |             |
| nen) Gymnasien und Real-Gym-                                      |       | Prof. Dr. H. Blodig                        | 85          |
| nasien im Schuljahre 1875. Von F.                                 |       | X. Heuschling: Recherches statistiques     |             |
| Franke                                                            | 31    | sur les periodes de doublement de la       |             |
| Der auswärtige Handel Oesterreich-                                | 1     | population. Von G. Schimmer.               | 89          |
| Ungarn's in Webe- und Wirkwaaren.                                 |       | Statistica delle bestiame: Animali equini, |             |
| Von J. Pizzala                                                    | 36    | borini, orini, caprini e suini. Von G.     |             |
| Städtisch-statistisches Bureau                                    |       | Schimmer                                   | 91          |
| Wien's: Das Armenwesen in Wien                                    |       | Ueber den Selbstmord in Oesterreich        |             |
| und die Armenpflege in den Jahren                                 |       | in den Jahren 1819—18 <b>72. Von Dr</b> .  |             |
| 1863—1872. Von G. Schimmer.                                       | 39    | J. Platter                                 | 97          |
| F. Walker: Statistical atlas of the                               |       | Der Unterricht in der Statistik an den     |             |
| united states based on the results of the                         |       | österreichischen Hochschulen in den        |             |
| ninth census. Von Dr. A. Ficker                                   | 41    | Jahren 1850-1875 und die literari-         |             |
| Der Unterricht in der Statistik an den                            |       | schen Leistungen der Professoren auf       |             |
| österreichischen Universitäten und                                | 1     | diesem Gebiete. Von Dr. A. Ficker          | 106         |
| Lyceen in den Jahren 1769-1849                                    | ļ     | Aus der Sitzung der k. k. statisti-        |             |
| und die literarischen Leistungen der                              |       | schen Central-Commission vom 18.           |             |
| Professoren auf diesem Gebiete. Von                               | 40    | März 1876. Von G. Schimmer.                | 125         |
| Dr. A. Ficker                                                     | 49    | Der auswärtige Handel Oesterreich-Un-      |             |
| Die Seefischerei der im Reichsrathe ver-                          | 1     | garn's in Jahre 1875. Von J. Pizzala       | <b>12</b> 6 |
| tretenen Königreiche und Länder im                                |       | Der Verkehr auf den österreichisch-un-     |             |
| II. Sem. 1874—1875. Von K. Krafft                                 | 75    | grischen Eisenbahnen im Jahre 1875.        |             |
| Aus den Sitzungen der k. k. statisti-                             | 1     | Von J. Pizzala                             | 130         |
| schen Central-Commission vom 8. Ja-                               | ]     | Oesterreich's Sparcassen im Jahre 1875.    |             |
| nuar und 19. Februar 1876. Von<br>G. Schimmer                     | ~0    | Von H. Ehrenberger                         | 136         |
|                                                                   | 79    | Das Volksschulwesen in der Bukowina        | 100         |
| Die juridischen Staatsprüfungen im Studienjahre 1874—1875. Von F. | l     | mit Ende des Schuljahrs 1874—1875.         |             |
| Franke                                                            | 81    | Von F. Franke                              | 139         |
| Die Lehramts-Prüfungen für Gymnasien                              | or    | Dr. R. Th. Simler: Versuch einer           | 107         |
| und Realschulen im Jahre 1875. Von                                | i     | Ernährungs-Bilanz der Schweizer            |             |
| F. Franke                                                         | 82    | Bevölkerung. Von G. Schimmer               | 1 45        |
| x. x. w. u. b. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.             | 02    | POTOTESTAND, TON O. DUNINMEP               | 145         |

|                                                                               | Seite |                                                                             | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Die unehelich Geborenen in Oesterreich                                        | 140   | Selbstmorde in Italien. Von G. Schim-                                       | 020         |
| 1831—1874. Von G. Schimmer. Die Seefischerei der im Reichsrathe               | 149   | mer                                                                         | <b>2</b> 89 |
| vertretenen Königreiche und Länder                                            |       | rathe vertretenen Königreichen und                                          |             |
| im Jahre 1874—1875. Von K. Krafft                                             | 175   | Ländern in den Jahren 1870-1875.                                            |             |
| Beitrag zur Statistik der Vereine                                             |       | Von E. Bratassević                                                          | 293         |
| Oesterreich's ob der Enns. Von H. Ehrenberger                                 | 183   | Der Besuch der österreichischen Universitäten in den Jahren 1861—1875.      |             |
| Oesterreich's Sparcassen im Jahre 1875.                                       | 100   | Von Dr. F. Juraschek                                                        | <b>3</b> 03 |
| Von H. Ehrenberger                                                            | 184   | Aus der Sitzung der k. k. statistischen                                     |             |
| Dr. G. Mayr: Die bayerische Jugend                                            |       | Central-Commission vom 29. Juli 1876.                                       | 220         |
| nach der Farbe der Augen, der Haare<br>und der Haut. Von G. Schimmer          | 186   | Von G. Schimmer                                                             | 338         |
| Statistische und andere wissenschaft-                                         | 100   | Von J. Pizzala                                                              | 339         |
| liche Mittheilungen aus Russland.                                             |       | Die österreichischen Volksschulen im                                        |             |
| Von G. Schimmer                                                               | 189   | Jahre 1875. Von G. Schimmer.                                                | 349         |
| Statistische Nachrichten über die Prä-                                        |       | Zur Reform der Handels Statistik für                                        | 368         |
| sidentschaft Bombay in Britisch-Ost-<br>indien. Von A. Killiches              | 191   | Oesterreich-Ungarn. Von J. Pizzala<br>Waaren - Durchfuhr durch das öster-   | 900         |
| Trauungen und Geburten in Tirol und                                           | 101   | reichisch - ungrische Zollgebiet im                                         |             |
| Vorarlberg in den Jahren 1751 bis                                             |       | Jahre 1875. Von J. Pizzala                                                  | <b>36</b> 9 |
| 1874. Von Dr. J. Platter                                                      | 197   | Die Bewegung der Bevölkerung in Wien                                        | 080         |
| Der Unterricht in den österreichischen                                        |       | im Jahre 1875. Von G. Schimmer                                              | 373         |
| Strafanstalten während der Jahre 1870—1874. Von E. Bratassević                | 218   | Zur Statistik Wien's in den Jahren 1782<br>und 1783. Von G. Wolf            | 376         |
| Gebäude-, Wald- und Feldbrände im                                             | ~10   | Die Vereine Krain's im Jahre 1875.                                          | 0.0         |
| Jahre 1874. Von Dr. J. Winckler                                               | 221   | Von F. Knarek                                                               | 379         |
| Die Volkszählung im Polizei-Rayon                                             |       | Die Vereine Mähren's im Jahre 1875.                                         |             |
| Wien's 1875. Von G. Schimmer                                                  | 223   | Von H. Ehrenberger                                                          | 381         |
| Die Vereine Steiermark's. Von K. Zwilling                                     | 225   | Census of Ireland 1871. Von G. Schim-<br>mer                                | 382         |
| Zwilling                                                                      | مد    | mer                                                                         | 006         |
| in Böhmen sich aufhaltenden Blinden.                                          |       | negel                                                                       | 387         |
| Von G. Schimmer                                                               | 228   | Die IX. Versammlung des internatio-                                         |             |
| E. Levasseur: Atlas physique, poli-                                           |       | nalen statistischen Congresses, ge-                                         |             |
| tique, économique de la France. Von Dr. A. Ficker                             |       | halten zu Budapest vom 30. Aug. bis<br>7. Sept. 1876. Von Dr. A. Ficker     | 395         |
| Dr. A. Ficker                                                                 |       | Die Ausstellung statistischer Karten und                                    | 000         |
| G. Schimmer                                                                   | 239   | Diagramme bei der IX. Versamm-                                              |             |
| Ergebnisse des Lotto-Gefälls und Ver-                                         |       | lung des statistischen Congresses in                                        |             |
| hältnisse der Spieleinlagen zu den                                            |       | Budapest im Jahre 1876. Von G.                                              |             |
| darauf entfallenden Gewinnsten für<br>die im Reichsrathe vertretenen Län-     |       | Schimmer                                                                    | 451         |
| der vom Jahre 1828—1874. Von                                                  |       | Die österr. Sparcassen in den Jahren 1866<br>bis 1875. Von H. Ehren berger. | 475         |
| F. Bruckner                                                                   | 245   | Der Besuch der österreichischen Uni-                                        | 2.0         |
| Der Unterricht in der Statistik an den                                        |       | versitäten, die strengen Prüfungen                                          |             |
| österreichischen Mittelschulen und die                                        |       | und Diplomirungen an denselben im                                           |             |
| damit zusammenhängende Literatur<br>in den Jahren 1753-1875. Von              |       | Studienjahre 1875—1876. Von F. Franke                                       | 492         |
| Dr. A. Ficker                                                                 | 253   | Die Erwerbs- u. Wirthschafts-Genossen-                                      | 10%         |
| Aus den Sitzungen der k. k. statisti-                                         |       | schaften in Galizien im Jahre 1875                                          |             |
| schen Central - Commission vom 8.                                             |       | - 1876. Von Prof. Dr. Th. Pilat.                                            | 499         |
| April, 13. Mai und 9. Juni 1876.                                              |       | Das Postwesen der im Reichsrathe ver-                                       |             |
| Von J. Pizzala                                                                |       | tretenen Königreiche und Länder während der Jahre 1866-1875. Von            |             |
| Morbilität und Mortalität in den öster-<br>reichischen Strafanstalten während |       | E. Bratassević                                                              | 503         |
| der Jahre 1870—1874. Von E.                                                   |       | Die Prüfungen für das Lehramt an                                            | 000         |
| Bratassević                                                                   |       | Gymnasien und Realschulen im                                                |             |
| Die gewerblichen Schulen in Oesterreich.                                      |       | Studienjahre 1875—1876. Von F.                                              | <b>F</b> 01 |
| Von F. Franke                                                                 |       | Franke                                                                      | 521         |
| Geldgebarung der Gemeinden von Kärn-                                          |       | Lehrerinen im Schuljahre 1875 bis                                           |             |
| ten im Jahre 1873. Von F. Bruckner                                            |       | 1876. Von F. Franke                                                         | 521         |
| Bevölkerung des dermaligen Militär-                                           |       | Zur Statistik der Vereine Mähren's im                                       |             |
| Gränzlandes. Von G. Schimmer.                                                 | 288   | Jahre 1875. Von H. Ehrenberger                                              | <b>529</b>  |

| The T 37711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C1.14.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite                          | Die Vereine Schlesien's in den Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dr. J. Wilbrand: Von den Lebens-<br>altern des Menschen. Von G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stabilman and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 533                            | 1872—1875. Von K. Zwilling . 57. Statistischer Almanach für das deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dr. G. Mayr: Die bayerische Bevöl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000                            | Reich auf das Jahr 1877. Von G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| kerung nach der Gebürtigkeit. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | Schimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G. Schimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 533                            | Report on emigration from the mited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Statistica finanziaria: Prospetti e tavole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 000                            | kingdom in 1875. Von G. Schimmer &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| grafiche. Von Dr. A. Ficker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>53</b> 8                    | Th. Jovanovič: Mittel- und Hoch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Th. Jovanovič: Mortalität der Volks-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000                            | schulen Serbien's. Von F. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| schullehrer im Fürstenthume Serbien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | Lichtnegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Von G. Schimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 543                            | Werke, welche der Bibliothek der k.k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Realitätenverkehr und Realitätenbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 010                            | statistischen Central-Commission zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lasting im Jahre 1875. Von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | gewachsen sind, und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| J. Winckler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 547                            | G 11 75111 75 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geldgebarung der Gemeinden in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 011                            | Tonnon 1976 (:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oesterreich unter der Enns im Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | Februar 1976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1873. Von F. Bruckner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 559                            | März 1970 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aus den Sitzungen der k. k. statistischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 303                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | " " April 1876 22<br>" " Mai 1876 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Central-Commission vom 21 und 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 566                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| October 1876. Von Dr. A. Ficker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900                            | " " Juni 1876 34.<br>" " Juli 1876 bis <b>M</b> itte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bewegung der Bevölkerung Oesterreich's im ersten Halbjahre 1876. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 567                            | August 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 907                            | " " September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Auswanderung aus Oesterreich 1870 bis 1875. Von G. Schimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 571                            | , October 1876 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stand und Besuch der öffentlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 011                            | Werke and Karten welsh also Dilli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (mit Oeffentlichkeitsrecht versehenen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | Werke und Karten, welche der Biblio-<br>thek der k. k. statistischen Central-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gymnasien und Realgymnasien im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Commission and Vorleyer and Jane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schuljahre 1875—1876. Von F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | Commission aus Vorlagen an den sta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Franke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 573                            | tistischen Congress in Budapest zu-<br>gewachsen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FIGHED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.0                            | gewachsen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B. N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ach d<br>Seite                 | em inhalte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I. Sämmtliche oder mehrere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20100                          | Ficker Dr. A., Der Unterricht in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zweige der Statistik be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | Statistik an den österr. Mittelschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | l Diguidus au ucu ukieter, mittalochnian 🖷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| treffend:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | und die damit zusammenhängende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | und die damit zusammenhängende<br>Literatur in den Jahren 1753—1875 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | und die damit zusammenhängende<br>Literatur in den Jahren 1753—1875 ﷺ<br>Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ficker Dr. A., Die 1X. Versammlung des internationalen statistischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | und die damit zusammenhängende<br>Literatur in den Jahren 1753—1875 25<br>Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs-<br>Geschichte der volkswirthschaftli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ficker Dr. A., Die 1X. Versammlung<br>des internationalen statistischen<br>Congresses, gehalten zu Budapest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | und die damit zusammenhängende<br>Literatur in den Jahren 1753—1875 23<br>Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs-<br>Geschichte der volkswirthschaftli-<br>chen Ideen in Ungarn und deren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ficker Dr. A., Die 1X. Versammlung<br>des internationalen statistischen<br>Congresses, gehalten zu Budapest<br>vom 30. August bis 7. September                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 365                            | und die damit zusammenhängende<br>Literatur in den Jahren 1753—1875 23<br>Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs-<br>Geschichte der volkswirthschaftli-<br>chen Ideen in Ungarn und deren<br>Einfluss auf das Gemeinwesen: an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ficker Dr. A., Die 1X. Versammlung<br>des internationalen statistischen<br>Congresses, gehalten zu Budapest<br>vom 30. August bis 7. September<br>1876                                                                                                                                                                                                                                                                          | 365                            | und die damit zusammenhängende<br>Literatur in den Jahren 1753—1875 233<br>Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs-<br>Geschichte der volkswirthschaftli-<br>chen Ideen in Ungarn und deren<br>Einfluss auf das Gemeinwesen; an-<br>gezeigt von Prof. Dr. H. Blodig S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ficker Dr. A., Die 1X. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 365                            | und die damit zusammenhängende<br>Literatur in den Jahren 1753—1875 23<br>Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs-<br>Geschichte der volkswirthschaftli-<br>chen Ideen in Ungarn und deren<br>Einfluss auf das Gemeinwesen; an-<br>gezeigt von Prof. Dr. H. Blodig<br>Statistischer Almanach für das deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ficker Dr. A., Die 1X. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 365                            | und die damit zusammenhängende<br>Literatur in den Jahren 1753—1875 23<br>Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs-<br>Geschichte der volkswirthschaftli-<br>chen Ideen in Ungarn und deren<br>Einfluss auf das Gemeinwesen; an-<br>gezeigt von Prof. Dr. H. Blodig<br>Statistischer Almanach für das deutsche<br>Reich auf das Jahr 1877, angezeigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | und die damit zusammenhängende<br>Literatur in den Jahren 1753—1875 21<br>Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs-<br>Geschichte der volkswirthschaftli-<br>chen Ideen in Ungarn und deren<br>Einfluss auf das Gemeinwesen; an-<br>gezeigt von Prof. Dr. H. Blodig<br>Statistischer Almanach für das deutsche<br>Reich auf das Jahr 1877; angezeigt<br>von G. Schimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 365<br>451                     | und die damit zusammenhängende<br>Literatur in den Jahren 1753—1875 21<br>Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs-<br>Geschichte der volkswirthschaftli-<br>chen Ideen in Ungarn und deren<br>Einfluss auf das Gemeinwesen; an-<br>gezeigt von Prof. Dr. H. Blodig<br>Statistischer Almanach für das deutsche<br>Reich auf das Jahr 1877; angezeigt<br>von G. Schimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875 23 Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs-Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ficker Dr. A., Die 1X. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875 21 Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs-Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer Stevasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875 21 Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs-Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker Statistische und andere wissenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875 25 Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs-Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 451<br>79                      | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875 Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs- Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland; angezeigt von G. Schimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 451<br>79<br>125               | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875 Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs- Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland; angezeigt von G. Schimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79<br>125<br>268               | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875 Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs- Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland; angezeigt von G. Schimmer Lichtnegel F. v., Notizen üh Serbien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876.  Schimmer G., Die Ausstellung statistischer Karten und Diagramme bei der IX. Versammlung des statistischen Congresses in Budapest 1876.  Aus den Sitzungen der k. k. statistischen Central-Commission im Jahre 1876:  8. Januar und 19. Februar  —————————————————————————————————— | 451<br>79<br>125               | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875 Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs- Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland; angezeigt von G. Schimmer Lichtnegel F. v., Notizen üb. Serbien Killiches A., Statistische Nachrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79<br>125<br>268<br>338        | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875 Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs- Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland; angezeigt von G. Schimmer Lichtnegel F. v., Notizen üb. Serbien Killiches A., Statistische Nachrichten über die Präsidentschaft Bombay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79<br>125<br>268<br>338        | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875 21 Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs-Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland; angezeigt von G. Schimmer Eichtnegel F. v., Notizen üb. Serbien Killiches A., Statistische Nachrichten über die Präsidentschaft Bombay in Britisch-Ostindien                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79<br>125<br>268<br>338        | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875 21 Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs-Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland; angezeigt von G. Schimmer Eichtnegel F. v., Notizen üb. Serbien Killiches A., Statistische Nachrichten über die Präsidentschaft Bombay in Britisch-Ostindien                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79<br>125<br>268<br>338        | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875 Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs- Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland; angezeigt von G. Schimmer Lichtnegel F. v., Notizen üb. Serbien Killiches A., Statistische Nachrichten über die Präsidentschaft Bombay in Britisch-Ostindien Walker F., Statistical atlas of the united states based on the results of the night                                                                                                                                                                                                           |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79<br>125<br>268<br>338        | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875  Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs- Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig  Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer  Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker  Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland; angezeigt von G. Schimmer  Lichtnegel F. v., Notizen üb. Serbien Killiches A., Statistische Nachrichten über die Präsidentschaft Bombay in Britisch-Ostindien  Walker F., Statistical atlas of the united states based on the results of the ninth census; angezeigt von Dr. A. Ficker                                                                                                                                                                 |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876.  Schimmer G., Die Ausstellung statistischer Karten und Diagramme bei der IX. Versammlung des statistischen Congresses in Budapest 1876.  Aus den Sitzungen der k. k. statistischen Central-Commission im Jahre 1876:  8. Januar und 19. Februar                                     | 79<br>125<br>268<br>338<br>566 | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875  Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs- Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig  Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker  Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland; angezeigt von G. Schimmer  Lichtnegel F. v., Notizen üb. Serbien Killiches A., Statistische Nachrichten über die Präsidentschaft Bombay in Britisch-Ostindien  Walker F., Statistical atlas of the united states based on the results of the ninth census; angezeigt von Dr. A. Ficker  II. Einzelne Zweige betreffen d:                                                                                                                                |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79<br>125<br>268<br>338        | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875  Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs- Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig  Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker  Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland; angezeigt von G. Schimmer  Lichtnegel F. v., Notizen üb. Serbien Killiches A., Statistische Nachrichten über die Präsidentschaft Bombay in Britisch-Ostindien  Walker F., Statistical atlas of the united states based on the results of the ninth census; angezeigt von Dr. A. Ficker  II. Einzelne Zweige betreffen d:                                                                                                                                |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876.  Schimmer G., Die Ausstellung statistischer Karten und Diagramme bei der IX. Versammlung des statistischen Congresses in Budapest 1876.  Aus den Sitzungen der k. k. statistischen Central-Commission im Jahre 1876:  8. Januar und 19. Februar                                     | 79<br>125<br>268<br>338<br>566 | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875  Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs- Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer  Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker  Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland; angezeigt von G. Schimmer  Lichtnegel F. v., Notizen üb. Serbien Killiches A., Statistische Nachrichten über die Präsidentschaft Bombay in Britisch-Ostindien  Walker F., Statistical atlas of the united states based on the results of the ninth census; angezeigt von Dr. A. Ficker  II. Einzelne Zweige betreffen d:  1. Statistik der Bevölkerung:                                                                                                 |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79<br>125<br>268<br>338<br>566 | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875  Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs- Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer  Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker  Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland; angezeigt von G. Schimmer  Lichtnegel F. v., Notizen üb. Serbien Killiches A., Statistische Nachrichten über die Präsidentschaft Bombav in Britisch-Ostindien  Walker F., Statistical atlas of the united states based on the results of the ninth census; angezeigt von Dr. A. Ficker  II. Einzelne Zweige betreffend:  1. Statistik der Bevölkerung:                                                                                                  |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79<br>125<br>268<br>338<br>566 | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875  Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs- Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer  Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker  Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland; angezeigt von G. Schimmer  Lichtnegel F. v., Notizen üb. Serbien Killiches A., Statistische Nachrichten über die Präsidentschaft Bombay in Britisch-Ostindien  Walker F., Statistical atlas of the united states based on the results of the ninth census; angezeigt von Dr. A. Ficker  II. Einzelne Zweige betreffen d:  1. Statistik der Bevölkerung:  a) ihres Standes:  Heuschling X., Recherches statistiques sur les periodes de doublement de la |
| Ficker Dr. A., Die IX. Versammlung des internationalen statistischen Congresses, gehalten zu Budapest vom 30. August bis 7. September 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79<br>125<br>268<br>338<br>566 | und die damit zusammenhängende Literatur in den Jahren 1753—1875  Schiller Dr. Sigm., Entwickelungs- Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und deren Einfluss auf das Gemeinwesen; angezeigt von Prof. Dr. H. Blodig Statistischer Almanach für das deutsche Reich auf das Jahr 1877; angezeigt von G. Schimmer  Levasseur E., Atlas physique, politique, économique de la France; angezeigt von Dr. A. Ficker  Statistische und andere wissenschaftliche Mittheilungen aus Russland; angezeigt von G. Schimmer  Lichtnegel F. v., Notizen üb. Serbien Killiches A., Statistische Nachrichten über die Präsidentschaft Bombav in Britisch-Ostindien  Walker F., Statistical atlas of the united states based on the results of the ninth census; angezeigt von Dr. A. Ficker  II. Einzelne Zweige betreffend:  1. Statistik der Bevölkerung:                                                                                                  |

|                                                                        | Seite       |                                            | Soite       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|
| Wilbrand Dr. J., Von den Lebens-<br>altern des Menschen; angezeigt von |             | 3. Statistik der Fischzucht und Fischerei: |             |
| G. Schimmer                                                            | 533         |                                            | •           |
| Die Volkszählung im Polizei - Rayon                                    | 333         | Krafft K., Die Seeflscherei der im         |             |
| Wien's 1875; angezeigt von G.                                          |             | Reichsrathe vertretenen Königreiche        |             |
|                                                                        | 223         | und Länder im II. Semester 1874            |             |
| Schimmer                                                               | دمم         | -1875                                      | 75          |
|                                                                        |             | - Die Seefischerei der im Reichs-          |             |
| in Böhmen sich aufhaltenden Blin-                                      | 999         | rathe vertretenen Königreiche und          |             |
| den; angez. von G. Schimmer.                                           | 228         | Länder im Jahre 1874—1875                  | 175         |
| Bevölkerung des dermaligen Militär-                                    |             | 4. Statistik des Handels:                  |             |
| Gränzlandes; angezeigt von G.                                          | 900         |                                            |             |
| Schimmer                                                               | 288         | Winckler Dr. J., Der Wiener Donau-         |             |
| Mayr Dr. G., Die bayerische Bevöl-                                     |             | handel bis zum Jahre 1874                  | 1           |
| kerung nach der Gebürtigkeit; an-                                      | F20         | Pizzala J., Zur Reform der Handels-        | 000         |
| gezeigt von G. Schimmer                                                | 533         | Statistik für Oesterreich-Ungarn .         | 368         |
| — Die bayerische Jugend nach                                           |             | — Der auswärtige Handel Oester-            | 100         |
| der Farbe der Augen, der Haare                                         |             | reich-Ungarn's im Jahre 1875               | 126         |
| und der Haut; angezeigt von G.                                         | 100         | - Der Appretur-Verkehr im J. 1875          | 339         |
| Schimmer                                                               | 186         | - Waaren - Durchfuhr durch das             |             |
| Simler Dr. R. Th., Versuch einer Er-                                   |             | österreichisch - ungrische Zollgebiet      |             |
| nährungs Bilanz der Schweizer                                          |             | im Jahre 1875                              | 369         |
| Bevölkerung; angezeigt von G.                                          |             | — — Der auswärtige Handel Oester-          |             |
| Schimmer                                                               | 145         | reich-Ungarn's in Webe- und Wirk-          |             |
| Census of Ireland; angezeigt von G.                                    |             | waaren                                     | 3           |
| Schimmer                                                               | 382         | 5. Communications-Statistik:               |             |
| β) ihrer Bewegung:                                                     |             | Pizzala J., Der Verkehr auf den            |             |
| Schimmer G., Bewegung d. Bevölkernng                                   |             | österreichisch-ungrischen Eisenbah-        |             |
| Oesterreich's im ersten Halbj. 1876                                    | 567         | nen im Jahre 1875                          | 130         |
| — Die unehelich Geborenen in                                           | 001         | Bratassevič E., Das Postwesen der          |             |
| Oesterreich 1831—1874                                                  | 149         | im Reichsrathe vertretenen König-          |             |
| Platter Dr. J., Ueber den Selbstmord in                                | 143         | reiche und Länder während der              |             |
| Oesterreich in den J. 1819—1872.                                       | 97          | Jahre 1866—1875                            | <b>5</b> 03 |
| Schimmer G., Auswanderung aus                                          | 31          |                                            |             |
| Oesterreich 1870—1875                                                  | 571         | 6. Sanitäts-Statistik:                     |             |
| Die Bewegung der Bevölkerung in Wien                                   | 311         | Bratassević E., Morbilität und             |             |
| im Jahre 1875; angezeigt von G.                                        |             | Mortalität in den österreichischen         |             |
| Schimmer                                                               | 373         | Strafanstalten während der Jahre           |             |
| Platter Dr. J., Trauungen und Ge-                                      | 010         | 1870 bis 1874                              | 275         |
| burten in Tirol und Vorarlberg in                                      |             | 7. Statistik des Klerus:                   |             |
| den Jubren 1751—1874                                                   | 197         |                                            |             |
| Selbstmorde in Italien; angezeigt von                                  | 131         | Wolf G., Zur Statistik Wien's im           |             |
| G. Schimmer                                                            | 289         | Jahre 1782 und 1783                        | 376         |
| Jovanovič Th., Mortalität der Volks-                                   | 200         | 8. Statistik des Erziehungs-, Unter-       |             |
| schullehrer im Fürstenthume Ser-                                       |             | richts- und Bildungswesens:                |             |
| bien; angezeigt von G. Schimmer                                        | 543         | Juraschek Dr. F., Der Besuch der           |             |
| Report on emigration from the united                                   | 040         | österreichischen Universitäten in den      |             |
| Kingdom in 1875, angezeigt von G.                                      |             | Jahren 1861—1875                           | 202         |
| ~ \ ``                                                                 | E01         | Franks E Don Possel des Zatan              | 303         |
| Schimmer                                                               | <b>5</b> 81 | Franke F., Der Besuch der öster-           |             |
| 2. Statistik der Bodenproduction:                                      | 1           | reichischen Universitäten, die stren-      |             |
| α) Besitzverhältnisse:                                                 | Ì           | gen Prüfungen und die Diplomirun-          |             |
| •                                                                      |             | gen an denselben im Studienjahre           | 400         |
| Winckler Dr. J., Realitätenverkehr                                     |             | 1875—1876                                  | 492         |
| und Realitätenbelastung im Jahre                                       | ا بحد ت     | — Die juridischen Staatsprüfun-            | ٠.          |
| 1875                                                                   | 547         | gen im Studienjahre 1874—1875              | 81          |
| β) Landwirthschaft:                                                    |             | — Die Lehramtsprüfungen für                |             |
| Bidermann Prof. Dr. H, Beiträge                                        |             | Gymnasien und Realschulen im               | 00          |
| zur Statistik der Bodencultur in                                       |             | Studienjahre 1874—1875                     | 82          |
| 77 11                                                                  | 01          | — Die Prüfungen für das Lehramt            |             |
| Statistica delle bestianc: Animali equini,                             | 84          | an Gymnasien und Realschulen im            | w.c.4       |
| horini orini camini a mini ama                                         | !           | Studienjahre 1875—1876                     | 521         |
| bovini, ovini, caprini e suini, ange-                                  | 01          | - Stand und Besuch der öffentlichen        |             |
| zeigt von G. Schimmer                                                  | 91          | (mit Oeffentlichkeitsrecht versehe-        |             |
| Winckler Dr J, Gebäude-, Wald-<br>und Feldbrände im Jahre 1874.        | 991         | nen) Gymnasien und Real-Gymnasien          |             |
| and religious im Jante 10/4 .                                          | 221         | im Schuljahre 1874—1875                    | 31          |

| Franke F., Stand und Besuch der öffentlichen (mit Oeffentlichkeitsrecht versehenen) Gymnasien und Realgymnasien im Schuljahre 1875—1876.  — Die Lehrer- und Lehrerinen-Bildungs - Anstalten im Schuljahre 1874—1875.  — Die Bildungs-Austalten für Lehrer und Lehreriuen im Schuljahre 1875—1876.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 573<br>83<br>521                | Ehrenberger H., Die österreichischen Bank- und Credit-Institute in den Jahren 1870—1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25<br>25<br>13.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Die gewerblichen Schulen in<br>Oesterreich im Jahre 1875  Schimmer G., Die österreichischen<br>Volksschulen im Jahre 1875  Franke F., Das Volksschulwesen in<br>der Bukowina mit Ende des Schul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 278<br>349                      | <ul> <li>Die österreichischen Sparcasse:<br/>in den Jahren 1866—1875.</li> <li>Das Armenwesen in Wien und die Armenpflege in den Jahren 1863 bis 1872; angez. von G. Schimmer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 477               |
| jahrs 1874—1875  Bratassević E., Der Unterricht in den österreichischen Strafanstalten während der Jahre 1870—1874.  Das Volksschulwesen in Norwegen; angez. von G. Schimmer  Jovanovič Th., Mittel- und Hochschulen Serbien's; angez. von F. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139<br>218<br>239               | <ol> <li>Statistik der Rechtspflege:</li> <li>Bratassević E., Gefällsübertretungen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern in den Jahren 1870—1875.</li> <li>Statistik des Staats-, Landes- und Communal-Haushalts.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gra-              |
| 9. Statistik der Vereine, speciell der Erwerbs- und Wirthschafts-Genossenschaften, der Actien-Gesellschaften, Bank- und Credit-Institute:  Ehrenberger H., Beitrag zur Statistik der Vereine Oesterreich's ob der Enns im Jahre 1875.  Zwilling K., Die Vereine Steiermark's im Jahre 1875.  Knare k F., Die Vereine Krain's im Jahre 1875.  Ehrenberger H., Die Vereine Mahren's im Jahre 1875.  — Zur Statistik der Vereine Mähren's im Jahre 1875.  Zwilling K., Die Vereine Schlesien's in den Jahren 1872—1875.  Pilat Th. Dr. Prof., Die Erwerbs- und Wirthschafts - Genossenschaften in | 184<br>225<br>379<br>331<br>529 | Bruck ner F., Ergebnisse des Lotto- Gefälls und Verhältnisse der Spieleinlagen zu den darauf entfallenden Gewinnsten für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder in den Jahren 1828—1874  — Geldgebarung der Gemeinden in Oesterreich u. d. Enns im Jahre 1873  — Geldgebarung der Gemeinden von Kärnten im J. 1873  Statistica finanziaria: Prospetti e to- role grafiche; angez. von Dr. A. Ficker.  Werke, welche der Bibliothek der statistischen Central-Com- mission zugewachsen sind: S. 47, S. 95, S. 146, S. 194, S. 242, S. 292, S. 346, S. 393, S. 449, S. 496, S. 544 u. | 20.<br>20.<br>31. |
| Galizien im Jahre 1875—1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 499<br>Nam                      | en des Verfassers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Bidermann Dr. H. J. (Professor der Gratzer Universität): Beiträge zur Statistik der Bodencultur in Vorarlberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite<br>84                     | Bratassevic E. (Rechnungs-Official der Direction für administrative Statistik): Der Unterricht in den österreichischen Strafanstalten während der Jahre 1870—1874.  — Morbilität und Mortalität in den österreichischen Strafanstalten während der Jahre 1870—1874.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| mund, Entwicklungs-Geschichte der<br>volkswirthschaftlichen Ideen in Un-<br>garn und deren Einfluss auf das<br>Gemeinwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85                              | — Gefälls - Uebertretungen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern in den Jahren 1870—1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 293               |

|                                                                                              | Seite   | the same and the                                                              | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bratassévić E .: Das Postwesen der                                                           | LJORGO. | Franke F. (Rechnungs-Assistent der                                            |       |
| im Reichsrathe vertretenen König-                                                            |         | Direction für administrative Sta-                                             |       |
| reiche und Länder während der                                                                | -       | tistik): Der Stand und Besuch der                                             |       |
| Jahre 1866—1875                                                                              | 503     | öffentlichen (mit Oeffentlichkeitsrecht                                       |       |
| Bruckner F. (Rechnungs-Revident                                                              |         | versehenen) Gymnasien und Real-                                               | 91    |
| der Direction für administrative                                                             |         | Gymnasien im Schuljahre 1874—1875                                             | 31    |
| Statistik): Ergebnisse des Lotto-                                                            |         | — Die juridischen Staatsprüfungen<br>im Studienjahre 1874—1875                | 81    |
| Gefälls und Verhältnisse der Spiel-                                                          |         | - Die Lehramts - Prüfungen für                                                | 01    |
| einlagen zu den darauf entfallen-                                                            |         | Gymnasien und Realschulen im                                                  |       |
| den Gewinnsten für die im Reichs-                                                            |         | Jahre 1874—1875                                                               | 82    |
| rathe vertretenen Länder vom Jahre                                                           | 010     | - Die Lehrer- und Lehrerinen-                                                 | -     |
| 1828—1874                                                                                    | 245     | Bildungs - Anstalten im Schuljahre                                            |       |
| - Geldgebarung der Gemeinden von                                                             | 002     | 1874—1875                                                                     | 83    |
| Kärnten im Jahre 1873                                                                        | 283     | - Das Volksschulwesen in der Buko-                                            |       |
| <ul> <li>— Geldgebarung der Gemeinden in<br/>Oesterreich u. d. Enns im Jahre 1873</li> </ul> | 559     | wina mit Ende d. Schulj. 1874-1875                                            | 139   |
|                                                                                              | 999     | Die gewerblichen Schulen in                                                   |       |
| Ehrenberger H. (Concipist der                                                                |         | Oesterreich                                                                   | 278   |
| Direction für administrative Stati-                                                          |         | - Der Besuch der österreichischen                                             |       |
| stik): Wien's Actiengesellschaften                                                           | 0.4     | Universitäten, die strengen Prüfun-                                           |       |
| in den Jahren 1863—1874                                                                      | 24      | gen und Diplomirungen an densel-                                              |       |
| - Die österreichischen Bank- und                                                             | 27      | ben im Studienjahre 1875-1876 .                                               | 492   |
| Credit-Institute 1870—1874                                                                   | 21      | — — Die Prüfungen für das Lehramt                                             |       |
| - Oesterreich's Sparcassen im Jahre                                                          | 136     | an Gymnasien und Realschulen im                                               |       |
| 1875                                                                                         | 100     | Studienjahre 1875—1876                                                        | 521   |
| eine Oesterreich's ob der Enns im                                                            |         | - Die öffentlichen Bildungs-Anstal-                                           |       |
| Jahre 1875                                                                                   | 183     | ten für Lehrer und Lehrerinen im                                              | 201   |
| - Oesterreich's Sparcassen im Jahre                                                          | 100     | Schuljahre 1875—1876                                                          | 521   |
| 1875                                                                                         | 184     | - Stand und Besuch der öffent-                                                |       |
| Die Vereine Mähren's im Jahre                                                                |         | lichen (mit Oeffentlichkeitsrecht ver-                                        |       |
| 1875                                                                                         | 381     | sehenen) Gymnasien und Realgym-<br>nasien im Schuljahre 1875—1876             | 573   |
| Die österreichischen Sparcassen                                                              |         | Juraschek Dr. F. (Privatdocent der                                            | 313   |
| in den Jahren 1866-1875                                                                      | 475     | Gratzer Universität): Der Besuch                                              |       |
| - Zur Statistik der Vereine Mäh-                                                             |         | der österreichischen Universitäten                                            |       |
| ren's im Jahre 1875                                                                          | 529     | in den Jahren 1861—1875                                                       | 303   |
| Ficker Dr. A. (Präsident der stati-                                                          |         | Killiches A. (Rechnungs-Revident                                              | 44.00 |
| stischen Central-Commission): An-                                                            |         | der Direction für administrative                                              |       |
| zeige von: Walker F. Statistical                                                             |         | Statistik): Statistische Nachrichten                                          |       |
| atlas of the united states based on                                                          |         | über die Präsidentschaft Bombay                                               |       |
| the results of the ninth census                                                              | 41      | in Britisch-Ostindien                                                         | 191   |
| Der Unterricht in der Statistik                                                              |         | Knarek F. (Rechnungs-Assistent der                                            |       |
| an den österreichischen Universitä-                                                          |         | Direction für administrative Stati-                                           | -     |
| ten und Lyceen in den Jahren 1769                                                            |         | stik): Die Vereine Krain's im J. 1875                                         | 379   |
| bis 1849 und die literarischen Lei-                                                          |         | Krafft K. (Rechnungs - Official der                                           |       |
| stungen auf diesem Gebiete                                                                   | 49      | Direction für administrative Stati-                                           |       |
| Der Unterricht in der Statistik                                                              |         | stik): Die Seefischerei der im Reichs-                                        |       |
| an den österreichischen Hochschulen                                                          |         | rathe vertretenen Königreiche und<br>Länder im II. Sem. 1874—1875.            | 75    |
| in den Jahren 1850—1875 und die                                                              |         | — Die Seefischerei der im Reichs-                                             | 10    |
| literarischen Leistungen der Profes-                                                         | 140     | rathe vertretenen Königreiche und                                             |       |
| soren auf diesem Gebiete                                                                     | 108     | Länder im Jahre 1874—1875                                                     | 175   |
| - Anzeige von: Le vaseur Atlas                                                               |         |                                                                               | 110   |
| physique, politique, économique de la<br>France                                              | 229     | Lichtnegel F. v., (Diurnist der Direc-<br>tion für administrative Statistik): |       |
| - Der Unterricht in der Statistik                                                            | ~~      | Notizen über Serbien                                                          | 387   |
| an den österreichischen Mittel-                                                              |         | - Anzeige von: Jovanovič Th.                                                  | 301   |
| schulen und die damit zusammen-                                                              |         | Mittel- und Hochschulen Serbien's.                                            | 584   |
| hängende Literatur in den Jahren                                                             |         | Pilat Dr. Th. (Professor der Lember-                                          | - and |
| 1753-1875                                                                                    | 253     | ger Universität): Die Erwerb- und                                             |       |
| - Die IX. Versammlung des inter-                                                             | 1000    | Wirthschafts - Genossenschaften in                                            |       |
| nationalen statistischen Congresses,                                                         |         | Galizien im Jahre 1875-1876                                                   | 499   |
| gehalten zu Budapest vom 30. Au-                                                             | -       | Pizzala J. (Rechnungs-Revident der                                            | 1717  |
| gust bis 7. September 1876                                                                   | 395     | Direction für administr. Statistik):                                          |       |
| Anzeige von: Statistica finan-                                                               | 100     | Der auswärtige Handel Oesterreich-                                            |       |
| ziaria: Prospetti e tavole grafiche.                                                         | 538     | Ungarn's in Webe- und Wirkwaaren                                              | 36    |
|                                                                                              |         |                                                                               |       |

|                                          | Seite       |                                         | SE2         |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| Pizzala J., Der auswärtige Handel        | 1           | Schimmer G. Anzeige von: Selbst-        | ١           |
| Oesterreich-Ungarn's im Jahre 1875       | 126         | morde in Italien                        | 29          |
| — Der Verkehr auf den öster-             | - 1         | — — Die österreichischen Volksschulen   |             |
| reichisch - ungrischen Eisenbahnen       | - [         | im Jahre 1875                           | 3,0         |
| im Jahre 1875                            | 130         | - Anzeige von : Die Bewegung der        |             |
| — Der Appretur-Verkehr im J. 1875        | 339         | Bevölkerung in Wien im Jahre 1875       | 272         |
|                                          | 559         |                                         | <b>8</b> 13 |
| — Zur Reform der Handels-Statistik       | 000         | - Anzeige von: Census of Ireland        | 300         |
| für Oesterreich-Ungarn                   | 368         | 1871                                    | 3.2         |
| Waaren - Durchfuhr durch das             | 1           | — — Die Ausstellung statistischer       |             |
| österreichisch - ungrische Zollgebiet    | 1           | Karten und Diagramme bei der IX.        |             |
| im Jahre 1875                            | 369         | Versammlung des statistischen Con-      |             |
| Platter Dr. J. (Privatdocent der         | - 1         | gresses in Budapest 1876                | 45i         |
| Innsbrucker Universität): Ueber den      | 1           | - Anzeige von: Wilbrand Dr. J.,         |             |
| Selbstmord in Oesterreich in den         |             | Von den Lebensaltern des Menschen       | 531         |
| Jahren 1819—1872                         | 97          | - Anzeige von: Mayr Dr. G., Die         |             |
|                                          | "           |                                         |             |
| - Trauungen und Geburten in              |             | bayerische Bevölkerung nach der         | . 21        |
| Tirol und Vorarlberg in den Jahren       | 100         | Gebürtigkeit                            | 533         |
| 1751—1874                                | 197         | — — Anzeige von: Jovanovič Th.,         |             |
| Schimmer G. (Hof-Secretär der Di-        | - 1         | Mortalität der Volksschullehrer im      |             |
| rection für administrative Statistik):   |             | Fürstenthume Serbien                    | 543         |
| Anzeige von: Das Armenwesen in           |             | - Bewegung der Bevölkerung Oester-      |             |
| Wien und die Armenpflege in den          |             | reich's im ersten Halbj. 1876           | 567         |
| Jahren 1863-1872                         | 39          | Auswanderung aus Oesterreich            |             |
| - Anzeige von: Heuschling X.             | 00          | 1870—1875                               | 571         |
| Recherches statistiques sur les periodes |             |                                         | ٠           |
|                                          | 89          | Anzeige von: Statistischer Al-          |             |
| de doublement de la population.          | 60          | manach für das deutsche Reich auf       |             |
| - Anzeige von: Statistica delle          |             | das Jahr 1877                           | 53          |
| bestiame: Animali equini, bovini,        |             | Anzeige von: Report on emi-             |             |
| ovini, caprini e suini                   | 91          | gration from the united Kingdom         |             |
| Anzeige von: Simler Dr. R.               |             | in 1875                                 | 52          |
| Th., Versuch einer Ernährungs-           |             | 77. 1010                                | 9.4         |
| Bilanz der Schweizer Bevölkerung         | 145         | Winckler Dr. J. (Vice-Secretär der      |             |
| - Die unehelich Geborenen in Oe-         |             | Direction für administrative Sta-       | •           |
| sterreich 1831-1874                      | 149         | tistik): Der Wiener Donauhandel         | l           |
| - Anzeige von: Mayr Dr. G., Die          |             | bis zum Jahre 1874                      | . 1         |
| bayerische Jugend nach der Farbe         |             | - Gebäude-, Wald- und Feldbrände        |             |
| der Augen, der Haare und der Hant        | 186         | im Jahre 1874                           | 22          |
|                                          | 100         |                                         |             |
| Anzeige von: Statistische und            |             | - Realitätenverkehr und Reali-          |             |
| andere wissenschaftliche Mittheilun-     | 100         | tätenbelastung im Jahre 1875            | 51          |
| gen aus Russland                         | 189         | Wolf Dr. G. (Religionsprofessor der     | ,           |
| - Die Volkszählung im Polizei-           |             | israelitischen Cultusgemeinde): Zur     |             |
| Rayon Wien's 1875                        | <b>22</b> 3 | Statistic Wion's in don 1 1700 1700     | >•          |
| Anzeige von; Klar R. M. Sta-             |             | Statistik Wien's in den J. 1782 u. 1783 |             |
| tistische Tabelle der in Böhmen          |             | Zwilling K. (Rechnungs-Assistent der    | •           |
| sich aufhaltenden Blinden                | 228         | Direction für administrative Sta-       |             |
| - Anzeige von: Das Volksschul-           |             | tistik): Die Vereine Steiermark's       | ;           |
|                                          | 239         | im Jahre 1875                           | 22          |
|                                          | 200         | - Die Vereine Schlesien's in den        |             |
| - Bevölkerung des dermaligen Mi-         | 000         | - Die vereme Schlesien's in den         |             |
| litär-Gränzlandes ,                      | 288         | Jahren 1872—1875                        | . 57        |

--c»---

Der Appreturverkehr im Jahre 1876 Die zollamtlichen Aufschreibungen über die während des Jahrs 1876 im Wege des Appreturverfahrens zur Ein- und Ausfuhr gelangten Waaren liegen grösstentheils bereits vor und die Kenntniss der einschlägigen Daten scheint uns in mehr wie einer Richtung von besonderem Interesse zu sein, so dass wir nicht säumen, dieselben zur öffentlichen Kenntniss zu bringen. Der Abgang der bezüglichen Anfschreibungen der ungrischen Zollämter kann diess um so weniger behindern, als es sich heute nur darum handelt, den Verkehr in Garnen, dann in den wichtigsten Webe- und Wirk-Waaren zu beleuchten, der einschlägige über die königl ungrischen Zollämter betriebene Waaren-Ein- und Ausgang zum Zwecke der Umgestaltung und Veredlung aber notorisch sehr geringfügig ist. 1)

Wie die folgenden Daten zeigen, hat sowohl die Ausfuhr als der Import von Baumwollwaaren und von Wollenwaaren im Appreturverkehre nicht unbeträchlich abgenommen. Es hängt diess mit der allgemeinen Geschäftslage zusammen. Die allerwärts verminderte Kaufkraft der Bevölkerung, grosse Vorräthe ausden Jahren der Ueberproduction, die Erschütterungen des kaufmännischen Credits, die Wirren im Oriente und zu all' dem noch speciell in Oesterreich die Schwankungen der Valuta beeinflussten während des Jahrs 1876 dem Manufacturmarkt auf das ungünstigste, daher auch die Bezüge und Versendungen von Geweben aus Baumwolle und Schafwolle zur "Umgestaltung und Veredlung" bescheidenere

Dimensionen annahmen, als diess in den letzteren Jahren der Fall war.

| THE REAL PROPERTY.  | An Bau                  | nwol         | lwaar        | en war     | den z. A | ppretur  |           |
|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|-----------|
| Tarifmässige        | ei                      | ingefüh      | rt           | ausgeführt |          |          |           |
| rariimassigo        | beschulding der Gattang | 1876         | 1875         | Differenz  | 1876     | 1875     | Differenz |
|                     |                         | metri        | sche Ce      | ntner      | metri    | ische Ce | ntner     |
| LOUIS D.            | gemeine                 | 2.376        |              | -2.034     |          |          |           |
| Baumwoll-<br>waaren | mittelfeine             | 351<br>1.973 | 540<br>1.866 |            |          |          |           |
| The state of        | feinste                 | 1.046        | 1.172        | _ 126      | 13       | 3        | + 10      |
|                     | Zusammen .              | 5.746        | 7.988        | -2.242     | 26,790   | 35.697   | -8.907    |

Im Ganzen ist die Einfuhr um 28.07 Percente und die Ausfuhr um 24.95 Percente zurückgeblieben. Bemerkenswerth ist, in welcher Weise sich die vorstehenden Daten auf die einzelnen Arten der Appretur vertheilen. Eingeführt wurden an: gemeinen Baumwollwaaren zum Bedrucken 1461 metr. Ctr. (à 100 Kilo.), zum Färben 39, zum Bleichen und Bedrucken 575 und zum Besticken 301 metr. Ctr.; dagegen wurden ausgeführt von diesen Waaren zum Bedrucken 12.010 metr. Ctr., zum Färben 173, zum Bleichen und Färben 7.078, zum Bleichen, Stärken und Mangeln 3.087, zum Färben und Bedrucken 2.628 und zum Besticken 12 metr. Ctr. An mittelfeinen Baumwollwaaren gelangten zur Ein-

<sup>1)</sup> Zur Umgestaltung und Veredlung wurden über die Zollämter der östlichen Reichshälfte im Jahre 1875 ein geführt: 350 Kilogramm rohe und 550 Kilogramm gefärbte Baumwollgarne; 50 Kilogramm gebleichte Leinengarne; 13.600 Kilogramm mittelfeine Baumwollwaaren; 400 Kilogramm grane Packleinwand; 2.000 Kilogramm gemeinste und 700 Kilogramm gemeine Leinenwaaren; 19.950 Kilogramm gemeinste, 25.800 Kilogramm gemeine und 2.200 Kilogramm mittelfeine Wollenwaaren. Die Ausfuhr betrng im seiben Jahre an; rohem Baumwollgarn 100 Kilogramm, an gemeinen Leinenwaaren 50 Kilogramm, an gemeinen Wollenwaaren 300 Kilogramm und an mittelfeinen Wollenwaaren 50 Kilogramm.

fuhr u. z zum Färben 116 metr. Ctr., zum Bedrucken und Färben 16, zum Kleile machen 61, zum Pressen, Mangeln und Stärken 158 metr. Ctr.; zur Ausführ dagen u. z. zum Bedrucken 96 metr. Centner, zum Färben 22, zum Bleichen und Färben 52 zum Bedrucken und Färben 57, zum Legen, Pressen, Scheren, Mangeln etc. 1.127 metr. On

Von den eingeführten feinen Baumwollwaaren wurden nur 106 metr. Or hedruckt, dagegen 1.613 bestickt, 220 ausgenäht. Der Rest per 34 entfällt auf miss Appreturen, dagegen wurden an solchen Waaren exportirt zum Bedrucken 239, zum is-drucken und Färben 28, zum Bleichen 77, zum Bleichen und Färben 44, zum Pressen mis Scheeren 3 metr. Ctr.

Von feinsten Baumwollwaaren wurden 1.043 metr. Ctr. zum Besticken mil

zum Bleichen ein-, dann 13 ebenfalls zum Bleichen ausgeführt.

|                                       |                        | An W                                           | ollen                              | waaren                  | n wurde                  | n z. Appretu                        |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Tarifoiässige Bezeichnung der Gattung |                        |                                                | ngeführ                            | ansgeführt              |                          |                                     |
| retiforesarge L                       | oscienting der dattung | 1876                                           | 1875                               | Differenz               | 1876                     | 1875   Min                          |
|                                       |                        | metri                                          | sche Ce                            | ntner                   | metri                    | sche Centner                        |
| Wollenwaaren                          | gemeinste              | 151<br>1.663<br>889<br>169<br>-<br>51<br>2.923 | 222<br>2.506<br>1.457<br>342<br>35 | - 843<br>- 568<br>- 173 | 5.862<br>- 26<br>- 5.939 | 37 + 318 - 3<br>6.234 - 3<br>19 + - |

Die Einfuhr an Wollenwaaren zur Umgestaltung hat hiernach einen Bützug um 35 92 Percente erfahren, was hauptsächlich darauf beruht, dass die Kleider-Fabricatu in Folge der orientalischen Wirren wesentlich beschränkt wurde. Die Ausfuhr an Wollewaaren blieb um bloss 10.12 Percente zurück, namentlich weil geringere Quantitäten == Farben ausgeführt wurden.

Von den zur Einfuhr gelangten gemeinsten Wollengeweben waren bestinnt zum Walken 117 metr. Ctr., zum Färben 31 und zum Kleidermachen 3, von den expertitet dagegen 34 metr. Ctr. zum Walken und 10 zum Bedrucken.

Angemeinen Wollenwaaren gingenein: zum Kleidermachen 1.044, zum Press 550, zum Färben 20, zum Färben und Bedrucken 5, zum Rauhen, Scheeren, Dämpfen et 44 metr. Ctr. Ausgeführt wurden aber nur 7 metr. Centner, wovon 1 zum Färben, 3 m Kleidermachen, 2 zum Bedrucken und 1 zum Walken. Von den importirten mittelfeinen Wollengeweben waren bestimmt m

Kleiderfabrication 563 metr. Ctr., zur Erzeugung von Schuhwaaren 166, zum Pressen Zum Färben und Bedrucken 50, zum Besticken und Ausnähen 54; von den exportirte derlei Waaren dagegen zum Färben 2.098 metr. Ctr., zum Bedrucken 66, zum Färben mit Bedrucken 2.372, zum Bleichen und Färben 654, zum Glätten, Pressen, Dämpfen, Senge und Scheeren 672 metr. Ctr.

An bedruckten, dichten Webewaaren gingen 120 metr. Ctr. zum Kleidemachen und 49 zum Pressen und Sengen ein. Ein Export von derlei Stoffen zu Appretur-

zwecken fand nicht statt.

Endlich wurden an feinen Wollenwaaren 26 metr. Ctr. zum Walken, Pressel

und Sengen ausgeführt und an fe insten Wollenwaaren 51 zum Pressen importirt.

Fasst man all' die vorstehenden Detailziffern nach den wichtigsten Appreturarten zusammen, so gewinnt man folgende Uebersicht. An Baumwollwaaren und Wolleswaaren wurden zum Zwecke des Appretur-Verfahrens während des Jahrs 1876:

| Wantanitaka                                                                                                                                         | eingeführt                                           | ausgeführt                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Waarengattungen                                                                                                                                     | in metrisch                                          | en Ceutnern                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| I. Baumwollwaaren:  zum Bedrucken  "Färben  "Bedrucken und Färben  "Kleidermachen  "Besticken und Ausnähen  "Appretiren in anderer Weise  "Zusammen | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{rcl} 12.345 &=& 46 \cdot 08^{\circ}/, \\ 7.413 &=& 27 \cdot 67^{\circ}/, \\ 2.713 &=& 10 \cdot 13^{\circ}/, \\ 1 &=& 0 \cdot 00^{\circ}/, \\ 12 &=& 0 \cdot 04^{\circ}/, \\ 4.306 &=& 16 \cdot 08^{\circ}/, \\ \hline 26.790 &=& 100 \cdot 00^{\circ}/, \end{array}$ |  |  |

|                                                                                                                                   | eingeführt                                                                                                                   | ausgeführt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Waarengattungen                                                                                                                   | in metrisch                                                                                                                  | en Centnern                                          |
| I. Wollenwaaren:                                                                                                                  | 1900                                                                                                                         |                                                      |
| zum Bedrucken                                                                                                                     | $\begin{array}{cccc} 6 &=& 0.20\%, \\ 95 &=& 3.25\%, \\ 5 &=& 0.18\%, \\ 1.896 &=& 64.86\%, \\ 921 &=& 31.51\%, \end{array}$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Zusammen .                                                                                                                        | $2.923 = 100.00^{\circ}/_{\circ}$                                                                                            | 5.939 = 100·00°/ <sub>6</sub>                        |
| Im Ganzen daher  davon zum: Bedrucken  Färben  Bedrucken und Färben  Kleidermachen  Besticken und Ausnähen  Appretiren in anderer | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                         | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Weise                                                                                                                             | 1.117 = 12.88%                                                                                                               | 5.039 = 15.39%                                       |

Von der gesammten Ausfuhrmenge der Gewebe aus Baumwolle und Schafwolle urden 84 56 Percente theils zum Bedrucken, theils zum Färben meist nach den entfernten ppretur-Anstalten Elsass-Lothringens versendet. Das zum Bedrucken und zum Färben einführte Quantum dieser Waaren absorbirte von der ganzen Importmenge 27'89 Percente. ie Hauptmengen dagegen bestanden in Baumwollwaaren, welche aus der Schweiz nach orarlberg zum Ausnäben und Besticken gesendet wurden, wozu der dortige niedrige rbeitslohn verlockend genug ist. Dieser Appreturverkehr ist schon sehr alt, denn bereits i den Jahren 1841-1850 wurden 10.882 Zollcentner Mousseline und 900 Ctr. Bobbinets

us der Schweiz nach Vorarlberg zum "Sticken" eingeführt. Nicht das gleiche Alter kann der "Confections-Verkehr" für sich in Anspruch sehmen. Er besteht bekanntlich darin, dass inländische Kleiderhändler aus dem Auslande gegen Zollsicherstellung Tuche und sonstige Stoffe beziehen, diese verarbeiten lassen und lie fertigen Kleider nach Rumänien Russland, Egypten, der Türkei etc. versenden. In welchem Umfange der Appreturverkehr in Baumwollwaaren und Wollenwaaren

vährend des letzten Decenniums betrieben wurde, erhellt aus den folgenden Ansätzen:

|                |           | Baumwo    | llwaaren | Wollen    | waaren  |
|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
|                | Im Jahre  | Einfuhr   | Ausfuhr  | Einfuhr   | Ausfuhr |
|                |           | metrische | Centner  | metrische | Centner |
| 1867           |           | 3.578     | 16.545   | 2.168     | 2.666   |
| 1868           |           | 5.285     | 23.029   | 3.390     | 2.691   |
| 1869           |           | 4.458     | 24.038   | 3.063     | 2.931   |
| 1870           |           | 3.671     | 22.243   | 2.900     | 4.73    |
| 1871           |           | 3.881     | 23.428   | 3.344     | 5.49    |
| 1872           |           | 4.468     | 30.857   | 5.059     | 5.52    |
| 1873           |           | 4.619     | 29.174   | 3.412     | 5.67    |
| 1874           |           | 5.672     | 30.705   | 3.679     | 5.71    |
| 1875           |           | - 8.118   | 35.689   | - 5.032   | 6.60    |
| 18763)         |           | 5.746     | 26.790   | 2.923     | 5.939   |
|                | 1867—1871 | 20.873    | 109.283  | 14.865    | 18.51   |
| daher im       | per Jahr  | 4.174     | 21.856   | 2.973     | 3.70    |
| Quinquennium   | 1872—1876 | 28.623    | 153.215  | 20.105    | 29.459  |
| familion manne | per Jahr  | 5.794     | 30.643   | 4.021     | 5.89    |

Der Jahresdurchschnitt des Quinquenniums 1872-1876 ergibt gegen jenen des oransgegangenen Lustrums 1867-1871 beim Export der Baumwollwaaren eine Zunahme ım 40 Percente, bei jenem der Wollenwaaren eine solche um 59 Percente. Gleichzeitig rhöhte sich der Import der Baumwollgewebe um 37 Percente und jener der Wollenwaaren zunächst in Folge der Mehreinfuhren zur Confection — um 35 Percente.

L98

Exclusive des diesebezüglichen über die kön, ungrischen Zollämter geleiteten Verkehrs.

So wie der Appretur-Verkehr in vorbenannten Geweben ist auch im Garnen im Jahre 1876 aus den Eingangs erwähnten Gründen zurückgeblieben.

Die Ausfuhr an Gespinnsten zur Appretur ist im Vergleich mit der beite Einfuhr sehr geringfügig. In den Jahren 1876 und 1875 hatte sie folgende Ziffen em Ausfuhr an Garnen zur Umgestaltung oder Veredlung:

|                | Garneaus                                                 |             | 1876    | 1875                  | Differe                |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 1. Baumwolle:  | gebleicht oder gezwirnt .                                |             |         | metrische<br>192<br>9 | Centrer<br>+ 11<br>- 1 |
|                | gefärbt                                                  | Summe.      |         | 466<br>667            | - 01                   |
| 2. Flachs:     | roh                                                      | ::::::      | . 1.938 | 2.634<br>5<br>4       | - 4                    |
|                |                                                          | Summe .     |         | 2.643                 | - 6                    |
| 3. Schafwolle: | Streichgarn, roh Kammgarn, roh Wollengarne, gefärbt oder |             | . 60    | 168<br>101<br>564     | 111                    |
|                |                                                          | Summe .     | . 660   | 833                   | - 17                   |
|                |                                                          | Im Ganzen . | . 3.003 | 4.143                 | - 1.18                 |

Vom Gesammtquantum per 3.003 metr. Centner wurden ausgeführt : zum Ele 1854 metr. Ctr. oder 61.74 Percente vom Totale, zum Verweben 888 metr. Ctr. oder 1

Percente, zum Färben 185 metr. Ctr. oder 6:16 Percente, zum Verweben und Re 70 metr. Ctr. oder 2:33 Percente und zum Sticken 6 metr. Ctr. oder 0:20 Percente, Die Einfuhr an Gespinnsten zur Umgestaltung betrug im Jahre 187 30.291 metr. Ctr., wovon auf Baumwollgarne 11.533 metr. Ctr. oder 38:07 Percente, Leinengarne 17.807 metr. Ctr. oder 58:79 Percente und auf Wollengarne 951 metr. oder 3.14 Percente entfallen.

Gegen das Jahr 1875, in welchem die Einfuhr an Garnen 33.432 met.

betrug, ergibt sich eine Abnahme um 3.141 metr. Ctr.

Auf die einzelnen Garnsorten vertheilen sich die angegebenen Mengen in gender Weise: Einfahr zur Umgestaltung oder Veredlung:

| Section Section | Garneans                                                                                  |                    | 1876                              | 1875                             | Differen                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Baumwolle :     | roh                                                                                       | -                  | 2.622<br>803<br>8.108             | 1.977<br>630<br>10.592           | Centner<br>+ 64<br>+ 17<br>- 2.4 |
| Flachs: {       | roh                                                                                       | :::::::            | 11.533<br>15.130<br>2.521<br>156  | 13.199<br>16.959<br>2.517<br>27  | - 1.60<br>- 1.80<br>+ 10         |
| Schafwolle:     | Streichgarn, roh Kammgarn, hartes, roh . Kammgarn, weiches, roh Wollengarne, gefärbt oder |                    | 17.807<br>176<br>499<br>35<br>241 | 19.503<br>153<br>182<br>6<br>389 | - 1.8<br>+ 3<br>+ 1              |
|                 |                                                                                           | Summe<br>Im Ganzen | 951                               | 730<br>33.432                    | + 2<br>- 3.1                     |

Die Abnahme basirt daranf, dass ein geringeres Quantum Baumwoll- und Le

garne zum Verweben importirt wurde.

Von den importirten 11:533 metr. Ctr. Baumwollgarnen gelangten zum Ver-8.429, zum Färben 1.576, zum Bleichen 61, zum Flammen 17, zum Treiben, Spuler 1.450 metr. Ctr. Von den eingeführten 17.807 metr. Ctr. Leinengarnen wurden 12 gebleicht, 5.012 verwebt, 141 gefärbt, während der Rest per 275 metr. Ctr. zum Tr importirt wurde.

Von den bezogenen 951 metr. Ctr. Wollengarnen gelangten zum Verweben zum Färben 99, zum Treiben, Spitzenmachen etc. 57 metr. Ctr.

Am Totale aller Garne ist die einheimische Weberei mit 14.236 metr. Ctr. Bleicherei mit 12.440 metr. Ctr., die Färberei mit 1.833 metr. Ctr. betheiligt. Für danderer Weise appretirten Garne erübrigen sonach nur 1.782 metr. Ctr. Im Decennium 1867—1876 wurden im Wege des Appretur-Verfahrens eingeführt

| im Jahre |   | , |   |   |   |   |   |   | Be | umwollgarne | Leinengarn    | e Wollengarne |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|---------------|---------------|
|          | _ |   |   |   |   |   |   |   |    | me          | strische Cent | ner           |
| 1867     |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1.795       | 16.067        | 196           |
| 1868     |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1.919       | 11.828        | 170           |
| 1869     |   |   |   |   |   | • |   |   |    | 3.348       | 13.349        | 483           |
| 1870     |   |   |   |   |   |   | · |   |    | 3.867       | 14.618        | 356           |
| 1871     |   | Ī | Ī | Ī | Ī | Ī | Ī |   | Ī  | 6.339       | 14.012        | 564           |
| 1872     | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | 7.862       | 19.144        | 677           |
| 1873     | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | 10.698      | 20.232        | 911           |
| 1874     | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | 13.116      | 11.950        | 1.281         |
| 1875     | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | 13.209      | 19.503        | - <b>731</b>  |
|          |   | • | • | • | • | • | • | • | •  |             |               |               |
| 1876 °   | , |   |   |   |   |   |   |   |    | 11.533      | 17.807        | 951           |

البناح

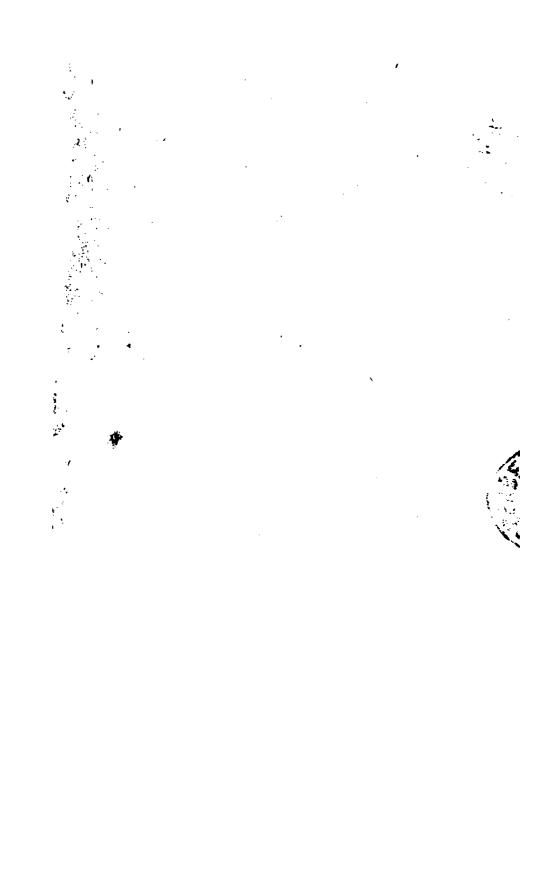

. • .





117 AS

| DATE DUE |     |          |  |  |
|----------|-----|----------|--|--|
|          |     |          |  |  |
|          |     |          |  |  |
|          | 1   |          |  |  |
|          |     |          |  |  |
|          |     |          |  |  |
|          |     |          |  |  |
| 188      |     |          |  |  |
|          |     |          |  |  |
|          |     |          |  |  |
|          |     |          |  |  |
| -        |     | -        |  |  |
|          | DAT | DATE DUE |  |  |

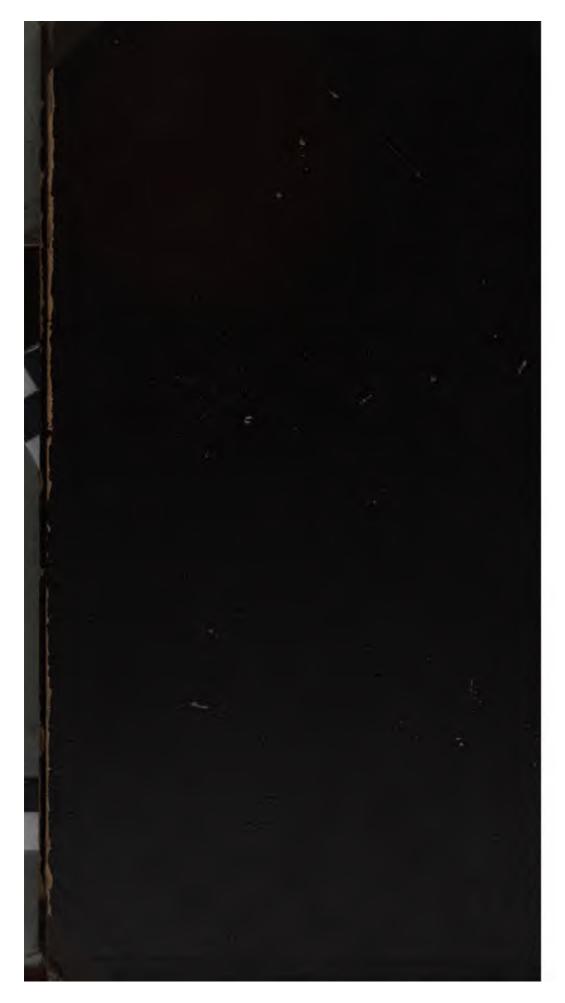